

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.



of a Japain boll call of 1.18, god made a lactor Valuge Reinly suffrent.

A Takin Lis. 329 (Solanderic of go



HISTORY OF MEDICINE AND) NATURAL SCIENCES)





# Zeitschrift

der

# Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

Herausgegeben

## von den Geschäftsführern,

in Halle Dr. Arnold, Dr. Rödiger, in Leipzig Dr. Anger,
Dr. Brockhaus,

unter der verantwortlichen Redaction

des Prof. Dr. Brockhaus.

Zehnter Band.

Mit sechs Kupfertafeln.

Leipzig 1856

in Commission bei F. A. Brockhaus.

STANFORD LIBRARY
FEB 15 1965
STACT

490.5 D456

## Inhalt

### des zehnten Bandes der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft.

| Ueber das Traditionswesen bei den Arabern. Von A. Sprenger                | Seite  |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Zur himjarischen Alterthums- und Sprachkunde. Von Dr. Ernst Osiander      | 17     |
| Der arabische Held und Dichter Tabit ben Gabir von Fahm, genannt          | • •    |
| Ta'abbata Sarran, nach seinem Leben und seinen Gedichten dar-             | •      |
| gestellt von Gustav Baur                                                  | 74     |
| Teber den Reim in syrischen Gedichten. Von Pius Zingerle. (Anhang.        | /=     |
| Ceber das gemischte Metrum in syrischen Gedichten. VII—X.)                | 110    |
| Bemerkungen zu Mohl's Ausgabe des Firdusi, Band I. Von Fr. Rückert        | 127    |
| Ceber die Lykischen Inschristen und die alten Sprachen Kleinasiens.       | 127    |
|                                                                           | 200    |
| Von Dr. Chr. Lassen                                                       | 329    |
|                                                                           | 200    |
|                                                                           | 389    |
| Ueber die Grabschrift des Eschmunazar. Von Prof. Const. Schlottmann 407 u | 1. 387 |
| Geschichte der Dynastien der Hamdaniden in Mosal und Aleppo. (Ein-        |        |
| leitung. I. Die Hamdaniden in Mosul.) Von Prof. Dr. G. W. Freytag         | 432    |
| ladische Inschriften aus Java und Sumatra. Mitgetheilt von Dr. R.         |        |
| Friederich in Batavia                                                     | 591    |
| Wissenschaftlicher Jahresbericht über das Jahr 1853. Von Dr. A. Arnold    | 603    |
| Aegyptische Studien. (IV. Zur Chronologie der Aegypter. (Fortsetzung.)    |        |
| V. Ueber die Hieroglyhe des Neumondes und ihre verschiedenen              |        |
| Bedeutungen, VI. Die Metternich-Stele.) Von Dr. H. Brugsch 649 u          | . 799  |
| Wissenschaftlicher Jahresbericht über das zweite Halbjahr 1854 und das    |        |
| Jahr 1855. Von Dr. E. Rödiger                                             | 691    |
|                                                                           |        |
| Aus Briefen der HH. Matthes, Barth und Oppert                             | 283    |
| Mittheilungen über die vom Hrn. Vicekanzler Dr. Blau in Konstantinopel    | 200    |
| dem Orientalisten-Verein zu Hamburg präsentirten muhammedani-             |        |
| schen Münzen. Von Dr. Stickel                                             | 292    |
|                                                                           | 302    |
|                                                                           | 303    |
|                                                                           | 304    |
| Berichtigungen von Dr. A. Weber                                           | 304    |
| Neues von Calcutta. (Nachtrag zu Gildemeister's Bibl. Sanscrita.) Von     | ***    |
| Dr. A. Weber                                                              | 499    |
| Wansche für ein Wörterbuch der hebräischen Sprache. Von Dr. Zunz          | 501    |
| Lesefrüchte. (1. Beitrag zu den Monogrammen auf den muhammedanischen      |        |
| Talismanen. 2. Zahl der Suren, Verse, Wörter u. s. w. im Koran.)          |        |
| Von Prof. Dr. G. Flügel                                                   | 513    |
| Brief des Hrn. Dr. Edw. Hincks                                            | 516    |
| Die Facultät für orientalische Sprachen an der Universität zu St. Peters- |        |
| burg. Von Prof. Fleischer                                                 | 518    |



| Aus Briefen der Herren Oppert, Wüstenfeld, Schlottmann, v. Dorn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Sprenger, Juynboll, Kellgren, Smith, Kremer, Fuad Pascha,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900   |
| Gewidet Effendi, v. Chanykov und Brugsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 802   |
| Berichtigung. Von Prof. Dr. Fleischer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 821   |
| Bibliographische Anzeigen. (Seyffarth: Grammatica Aegyptiaca; Theologische Schriften der alten Aegypter; Berichtigungen der römischen u. s. w. Geschichte und Zeitrechnung. — Vullers: Lexicon Persico-latinum, fasc. 4. —)  — (The Journal of the Asiatic Society of Great Britain. XV. XVI, 1. — Bibliotheca Sacra. X—XII. — Journal Asiatique. 1852—1854. — Cureton: Spicilegium Syriacum. — Dietrick: Codicum Syriacorum specimina. — Frähn: Opusculorum postumorum pars prima. — Frähn: Nova supplementa ad Recensionem num. Muh. — Tornamo: Das moslemische Recht. — Beinhold: Noctes pelasgicae. — Blau: de numis Achaemenidarum. — Kosegarten: The Hudsailian poems. — Böhtlingk: Sanskrit-Wörterbuch Bd. I. — Graul: Reise nach Ostindien. Bd. 4. u. 5. — Graul: Bibliotheca Tanulica. Vol. II. — Stenzler: Pâraskara's Darstellung | 305   |
| der häuslichen Gebräuche. —)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 521   |
| Society. Vol. XXIV. —)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 822   |
| Protokollarischer Bericht über die in Hamburg vom 1. bis 4. October                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 1855 abgebaltene Generalversammlung der D. M. G. nebst 4 Beilagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. G 319, 581 u. Verzeichniss der für die Bibliothek der D. M. G. eingegangenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Schriften u. s. w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Verzeichniss der Mitglieder der D. M. G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 837   |
| Ankündigung. Die Grabschrift des Eschmunazar. Untersucht von Dr. Ferd. Hitzig. Rédaction du Bulletin géographique. Dr. A. Petermann à Gotha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Prospectus: Râmâyana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

### Ueber das Traditionswesen bei den Arabern.

Von

### A. Sprenger.

lbn Kotaibah (angeführt im Kamâl fî asmā al-riģāl) bat Recht wenn er sagt: "Keine Religionsgenossenschaft hat so genögende historische Bezeugung wie die unsrige" ליה איי עה איי עה איי עה שיי שלים ועה ln der That ist die Traditionswissenschaft eine Eigenthümlichkeit des Islam; doch wird sie von sehr wenigen Orientalisten gehörig gewürdigt und verstanden.

.علم للديث Der arab. Ausdruck für Traditionswissenschaft ist السند Bine Tradition besteht aus zwei Theilen: der Autorität md dem Text المتن. Das Traditionswesen der Araber entwickelte sich aus ihrer Gerichtspflege. Die Orientalen erwarten von einem Propheten, dass er ihnen nicht nur über alle auf Religion bezügliche Fragen Aufschluss gewähre, sondern auch ihre Staatsverfassung gründe, sie mit Civil- und Criminalgesetzen versorge und ihnen ausführliche Vorschriften über die Einrichtung ihres täglichen Lebens gebe: wie sie sich kleiden, die Haare scheeren, den Bart kämmen, die Nägel verschneiden, wie sie essen und trinken sollen. Es versteht sich, dass der Koran keiner dieser Forderungen entspricht. Diesem Mangel nun musste Ueberlieferung der Aussprüche und Handlungen des Propheten abhelfen. Zuerst fühlte man die Unzulänglichkeit des Korans als Gesetzbuch. Wir lesen im Miskat (engl. Uebers. Bd. II, S. 71): Al-Moğîrah b. Sobah führte vor Abû Bakr einen Ausspruch Mohammads an, um eine zweifelhafte Gesetzfrage zu bestimmen. Der Chalife, fragte ihn, ob sonst jemand jenen Ausspruch gehört babe; und erst nachdem Mohammad b. Maslamah ihn bestätigt batte, erkannte er ibn als Gesetz an. — Unter 'Omar wurden Die Eigenthumsverbält-Syrien, Persien und Aegypten erobert. nisse in diesen Ländern waren viel complicirter als in Makkah oder Madinah. Es mussten daher in den Gerichtshöfen, in denen immer einer der Genossen des verstorbenen Propheten den Vorsitz führte, täglich Fälle vorkommen, für die man keine Gesetze im Koran fand und die daher nach den Aussprüchen Mohammads der Ueberlieferung — entschieden werden mussten. Wir dürfen Bd. X.

uns daher nicht wundern, wenn in den Asnad der Traditionen das Princip gerichtlicher Zeugenschaft vorwaltet. Wenn nun vor Gericht ein Ausspruch des Propheten von einem Manne citirt wurde, der ihn nicht persönlich gekannt hatte, so musste er angeben können, von wem er ihn gehört hatte, und sein Gewährsmann musste auf Vertrauen Anspruch machen können. Ein blosses Stück Papier oder ein Heft - (eigentliche Bücher gab es während des ersten Jahrhunderts der Higrah wohl noch nicht) - konnte nicht als gerichtlicher Beweis gelten. Einige der grossen Traditionisten selbst noch des zweiten Jahrhunderts gingen so weit, dass sie eine Tradition für unzuverlässig hielten, wenn sie der Ueberlieferer nicht im Gedächtnisse, sondern bloss schriftlich auf-So sagt Målik b. Anas (angeführt im Kamål) قال [اشهب] سُيِّل مالك بن انس ايوخذ العلم ممن لا جفظه وهو ثقة صحيح قال لا قال اني نكتب فنقول (أنه يكتب فيقول) قد سمعتها .Málik b. وهو ثقة قال لا يوخذ عنه اخاف أن يزاد في حديثه بالليل Anas, erzählt Ashab, wurde gefragt, ob man die Wissenschaft (d. h. Traditionen, - damals fast die einzige Wissenschaft, die betrieben wurde) von Jemand entnehmen dürfe, der sie nicht im Gedächtnisse aufbewahre, übrigens aber ein wirklich zuverlässiger Gewährsmann sey. Er sprach: Nein. Der Fragende fuhr fort: Aber er kann sie doch aufschreiben und als zuverlässiger Gewährsmann sagen: ich habe sie gehört - ? Målik sprach wieder: Es darf nichts von ihm entuommen werden; ich fürchte, dass seine Ueberlieferung über Nacht Zusätze bekomme."

Es war eine fromme Sitte, schon während der letzten Jahre Mohammads, dass, wenn zwei Gläubige sich begegneten, der eine nach Neuigkeiten (diess ist die Bedeutung des Wortes Hadît) fragte und der andere einen Spruch oder eine Anekdote von dem Propheten zum Besten gab. Diese Sitte dauerte nach seinem Tode fort, und das Geantwortete hiess fortwährend Hadit, obwohl es keine Neuigkeit mehr war. Wir sinden Beispiele davon noch in neuern Zeiten. Im J. d. H. 796 kam Ibn al-Akûlî Bağdâdî nach Damaskus. Ibrahîm Halabî stattete ihm am Sonntage den 24. Ramadan den ersten Besuch ab, und die erste Frage, die Ibn al-'Akûlî nach den gewöhnlichen Begrüssungen an ihn richtete, war, ob er einen Hadit wisse? Halabi wiederholte darauf aus dem Gedächtnisse mehrere Blätter des Bochari mit den Asnad. Es gieht etwas Achnliches in Frankreich. In bourbonistischen Abendgesellschaften werden häufig, statt Tagesneuigkeiten, Anekdoten vom Hofe Ludwigs XIV. erzählt und mit all dem Interesse angehört, welches das neueste Stadtscandal erwecken würde. Obwohl aber die Sprüche des Propheten bei jeder Gelegenheit wiederholt wurden, so war es dennoch, wie schon gesagt, der Gebrauch derselben

we Gericht, der dem Traditionswesen schon sehr früh wissenschaftliche Ausbildung gab. Es ist wahrscheinlich, dass schon m Lebzeiten des Propheten an Orten, die von Madinah entfernt waren, seine Aussprüche mit derselben Förmlichkeit, die man später beobachtete, wiederholt und als Gesetze betrachtet wurden. Und folgende Tradition des Propheten, die wir bei قصر اللَّه رجلا سمع ممًّا : Baibakî lesen, mag daher wohl ächt seyn Gott atche einem, كلمة فيلّغها كما سمع فانَّة رُبّ مبلّغ اوعى من سامع ا) Manne bei, der einen Ausspruch von uns hört und dann so, wie er ihn gehört, Andern berichtet; denn Mancher, dem etwas berichtet worden, merkt es besser als wer es (unmittelbar) gehört bat", zumal da in demselben Werke vier Traditionen vorkommen, in denen Mohammad denjenigen ewige Verdammniss androht, die Traditionen erfinden oder falsch überliefern. Aus Allem erhellt, dass das Traditionswesen schon damals eine gewisse Ausbildung erhalten hatte.

Seit dem dritten Jahrhunderte der Higrah sind die Traditiosen gewöhnlich wörtlich wiederholt worden, ausgenommen in Fällen, in denen nach einer Tradition auf eine ähnliche verwiesen wird, die sich in einer bekannten Sammlung befindet. So führt z. B. Baibakî in seinem كتاب السنى الكبير Traditionen des Bochart uad Moslim, die einander ähnlich sind, als identisch an, ohne auf die Verschiedenheit aufmerksam zu machen. Ich glaube aber, weder er noch ein anderer neuerer Sammler würde diess gethan baben, wenn er nicht den Leser wegen einer wortgetreuen Version auf ein bekanntes Werk hätte verweisen können. Vor Anfang des dritten Jahrhunderts waren die Ansichten über diesen Punkt verschieden. Al-Hasan Başrî, Sabî, Ibrâhîm und Wâtilah b. Aska' begnügten sich den Sinn festzuhalten. Saich Ahmad Ibn Handal (st. 241) nimmt an, dass eine Tradition, in welcher der Sinn auf eine vernünftige Weise ausgedrückt ist, volle Beweiskraft habe. Wir lesen daher im Bostan: وكان من الصحابة من Einige der Genossen Mo-, قال اذا حدَّثناكم عن المعنى فَحَسْبُكم jammads sagten: Wenn wir euch den Sinn der Worte des Propleten mittheilen, so habt ihr genug." Andere jedoch waren schon in den ersten Zeiten darauf bedacht, die Traditionen wort-

<sup>1)</sup> Diese Tradition wird nach zwei andern Riwajat im Bostan des Abu-l-Lit angeführt: قال النبى نصر الله امرءا سمع منّا حديثا فواعد فاقداد عما المرءا سمع منى حديثا فبلغه كما سمع منى حديثا فبلغه كما سمع للما المرء ال

getreu zu wiederholen. Der obengenannte Saich Ahmad Ibn Hanbal erzählt von seinem Vater, er sey so genau gewesen, dass er "Prophet" in "Gottgesandter" umgeändert habe, wenn es so in dem Texte seines Lehrers stand: علية أنا الذا قرأ عليه وقال الحدّث عن رسول الله عليه وسلم ضرب وكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم كاله عليه وسلم فرب وكتب عن رسول الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم وكتب عن رسول الله عليه وسلم ولا الله عليه وسلم وكتب عن رسول الله عليه وسلم ولا الله عليه وسلم وكتب عن رسول الله عليه وسلم ولا الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم وكتب عن رسول الله عليه وسلم ولا الله عليه وسلم في الله وسلم في اله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في اله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في اله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الله وسلم في الل

In den ersten Zeiten wurde immer erwartet, dass der Lehrer die Traditionen, die er mittheilte, mit dem Sanad auswendig wisse, gleichviel ob er sie aufgeschrieben hatte, oder nicht. Der Eifer der Moslimen war damals noch sehr warm, und Ueberlieferung war der einzige Gegenstand, mit dem sich Tausende von ihnen beschäftigten. Daber kam es, dass manche von ihnen eine erstaunliche Menge von Traditionen auswendig wussten. So wird von Abû Zarah (ke; ) erzählt, dass er in seinem Hause viele hundert tausend Traditionen aufgeschrieben hatte und dass er sie alle auswendig wusste. Von Ahmad Ibn Hanbal sagt man, dass man nach seinem Tode zwölf Lasten () von Noten fand, die Traditionen enthielten, und dass er die meisten davon auswendig wusste, und was er wusste, das wusste er genau.

Die wichtigste Frage in der arabischen Literaturgeschichte ist gewiss die, wann zuerst Bücher geschrieben wurden. Gazzall glaubt, Ibn Goraig sey der erste gewesen, der ein Buch verfasste. Indessen Gazzáli war zwar ein guter Dialektiker, aber ein schlechter Historiker. Folgende Stelle, die ich dem Rande des Beiruter Exemplars des Bostan entlehne, scheint mir etwas richtiger zu seyn: الكتابة في التصانيف محدثة لم يكن شيء منها في زمان الصحابة وصدر التابعين وأنما حدثت بعد ماية وعشرين من الهجرة وبعد وفاة جميع الصحابة وجلَّة التابعين وبعد وفاة سعيد بن السيَّب والحسن وخيار التابعين (تابعي التابعين) بل كان الاولون يكرهون كتب احاديث وتصنيف الكتب لثلًا يشغل الناس بها عن الحفظ والقراءة وعن التدبّر "Die Anwendung der Schrift zur Abfassung von Werken ist neuern Ursprungs; zur Zeit der Genossen des Propheten und in der ersten Periode der "Nachfolger" war sie noch durchaus unbekannt und erscheint erst nach dem J. d. H. 120, nach dem Tode sämmtlicher Genossen des Propheten und der angesehensten (ältesten) "Nachfolger", ferner nach dem Tode des Sa'id b. alMssejjab, des al-Hasan und der trefflichsten "Nachfolger der Nachfolger". Ja die Alten hatten sogar einen Widerwillen gegen das Aufschreiben der Ueberlieferungen und die Abfassung von Schriftwerken, aus Besorgniss, dass die Menschen dadurch vom Merken und Hersagen, vom Ueberlegen und Nachdenken abgezogen werden möchten."

Obwohl ich gern zugebe, dass vor dem J. d. H. 120 kaum eigentliche Bücher geschrieben worden sind, so wäre es doch gewiss ein Irrthum, zu glauben, dass alle Traditionisten die Teberlieferungen bloss durch wiederholtes Vor- und Nachsagen (قراعة) auswendig lernten und im Gedächtnisse behielten, und dass sie keine geschriebenen Notizen hatten.

Da das Bostân in dieser Beziehung am vollständigsten ist, so gebe ich hier was es für und gegen das Schreiben der Traditionen sagt. Erstlich dagegen:

قال الفقية [ابو الليث السمرة الله عن الناس كتابة العلم وأباح ذلك عامة اصل العلم فأمّا حجّة من كرة ذلك فما روى الحسن البصرى ان عمر بن الخطّاب قال يا رسول الله ان ناسا من اليهود تحدّثوا بأحاديث أفيلا نكتب بعضها فننظر البه نظرة بها عرف (فبان عَرَى!) الغضب في الوجه المبارك فقال أمتهوّكون انتم كما تهوّكت اليهود والنصارى لقد جثتُكم عا (علّة) بيضاء نقية ولو كان موسى حيّا ما وَحعه الا اتّباعى فقيل للحسن ما المتهوّكون قال المتحيّرون وروى عضاء بن يسار عن الى سعيد الخُدرى انه استأنن النبي في كتابة العلم فلم يأنن له وعن الحسين (المسن الله الله عبالكتابة وروى ابن (ابو) عن الكتابة ويقول اتما ضلّ من كان قبلكم بالكتابة وروى ابن (ابو) الدرداء عن ابيه قال جاء الحاب عبد الله بن مسعود الى عبد الله فقالوا الدرداء عن ابيه قال جاء الحاب عبد الله بن مسعود الى عبد الله فقالوا القائد كتبنا عنك علما أفنعوضه عليك فتبيّنه لنا قال نعم فأتوه بذنك (ويا الله الماء ثم ردّها عليهم الكتابة وغسلها بالماء ثم ردّها عليهم المنابة وغسلها بالماء ثم ردّها عليه الكتابة وغسلها بالماء ثم ردّها عليه المنابة وغسلة الله به الكتابة وغسلة الله به الكتابة وغسلة الله به الكتابة ولم الكتابة وغسلة الله به الكتابة ولم المنابقة المنابقة ولمنابقة ولمنابقة ولمنا ولمنابقة ول

Dass 'Abd-Allah b. Mas'ud die Traditionen, die seine Schüler nach seiner Mittheilung aufgeschrieben hatten, auslöschte, beweist gerade, dass damals von den Traditionsschülern Notizen geschrieben wurden; und es ist nicht vorauszusetzen, dass andere Lehrer sie ebenfalls ausgelöscht hätten.

Ich gebe nun zunächst ein hierher gehörendes arabisches Sprüchwort, nebst drei Halbversen, welche dasselbe weiter ausführen; und dann die Stelle des Bostan, aus welcher erhellt, dass die Traditionen schon sehr früh aufgeschrieben wurden, um sie auswendig zu lernen und das Gedächtniss zu unterstützen.

العلم صيدٌ والكتابة قيدٌ \* قيدٌ صيودك بالقيود الواثقة . فمن الحماقة أن تصيد غزالة . وتركتها مثل الحليلة طالقة \*

وأمّا حجّة من قال بأنّه يجوز [كتب الحديث] فما روى عن إلى هريوة رضى الله عنه قال ما كان احد من اصحاب النبيّ ص اكثر حديثا منى الله عبد الله بن عمر فانَّه كان يكتب ولا اكتب انا وعن ابن جُميم قال عبد الله بي عمر يا رسول الله أنّا نسمع منك الحديث افنكتبه قال نعم قلت والرضا (في الرضا) والسخط قال نعم فاتى لا اقول فيهما الله حقما \* قال معوية بن مرة (قرة) من لمر يكتب لا يعدّ علمه علما وقال الله تعالى [Sur. 20 v. 54] علْمُهَا عنْدَ رَبِّي في كتَابِ لَا يَصدُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى خبرًا عن موسى عليد السلام حين ستلوا عن القرون الاولى يعنى ما قال موسى \* وعن ربيع ابن انس عن جُدَّيْه زيد وزياد انّهما قدما على سلمان الفارسي ليلا فلم ينل جدَّثهما ويكتبأنه حتى اصحا \* وعن الحسن عن على رضى الله عنه أنَّه قال لا يتعجزن (يتحرَّجن ) احدكم أن يكون عنده كتاب من هذا العلم لأنَّ فيه بُلْوَى فلو لم يكتب لَذُهب عبنه العلم ولو كتب لَّه جع اليه بما ينسي او يشكل عليه \* وفي المثل صاحب الحفظ مغرور وصاحب القيد مسرور \* وهـذه كما حكى انّ الم يوسف عاتب محمدا في كتابة العلم فقال محمد لاتي خفت ذهاب العلم لأنّ النساء لا تلدن مثل إلى يوسف ولأنّ الأمَّة قد توارثت كتابة العلم وقد قال النبيُّ ص ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وقال صلَّى . الله عليه لا تجتمع المتى على الصلالة \* وعين نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ص اكتبوا هذا العلم من اجل كلَّ غني وفقير وكبيم وصغير ومن تهك العلم من اجمل صاحب علم فقيم أو صغيم سنًّا فليتبوء مقعده في النار

In dieser Stelle kommt mir die Antwort des Imam Mohammad interessant vor. Um zu zeigen, dass Bücher zu verfassen (denn

tarun handelt es sich doch da) nicht gegen die Religion sey, sagt er bloss, es sey diess unter den Gläubigen eine althergebrachte Gewohnheit, und das, worin alle Gläubigen übereinstimmen, müsse auch recht seyn; denn vox populi vox dei 1). Wäre die darauf folgende Tradition des Näff ächt, so würde sie Mohammad wohl zu seiner Rechtfertigung angeführt haben. Aber wir haben keine gegründete Ursache zu zweifeln, dass schon der Sohn des zweiten Chalifen und nach ihm die Schüler des Salmän Traditionen aufzeichneten; denn die erste Thatsache wird von zwei von einander ganz unabhängigen Traditionen verbürgt, und die zweite beruht auf einer Familienüberlieferung; solchen aber darf man immer trauen.

Im Texte der Lucnower Handschrift des Bostan kommt noch eine andere Tradition vor, welche ein Beispiel davon enthält, dass schon zur Zeit des Propheten seine Aussprüche aufgezeichnet wurden. In dem Beiruter Codex aber steht sie auf dem Rande und ist als ترجمة الابواب bezeichnet:

قال عمرو بن العاص كفيت اكتب كل شيء سمعته من رسول الله اريد حفظه فنَهَتْنى قريش قالوا تكتب كل شيء ورسول الله بَشَرُ يتكلّم في الرضى والغصب فأمسكت عن الكتابة حتى ذكرت ذلك لمرسول الله فأومى باصبعه الى فيه وقال اكتب فوالذى نفسى بيده ما يخرج منه الاحقُ \* قال ابو هريرة جاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله انى لأسمع منك للديث فيحبنى ولا احفظه فقال ص استعن بيمينك وأوما الى لخت

Solchen Nachrichten dürften wir nur dann Glauben versagen, wenn sie etwas Unwahrscheinliches enthielten. Es erhellt aber aus der Prophetengeschichte, aus Abû Isma'îl's "Eroberung von Syrien" und andern Geschichtswerken, dass die Bewahrer zu jener Zeit in ihrer Correspondenz sehr pünktlich waren. Es ist daber nicht unwahrscheinlich, dass wenigstens einige von ihnen das, was sie sich merken wollten, schriftlich aufzeichneten.

Wenn diess auch unter den Zeitgenossen des Propheten selten vorkam und selbst unter den Täbis noch nicht sehr häufig war, so wurde es doch zu Anfang des zweiten Jahrhunderts gewöhnlich und zu Ende desselben allgemein. Schon zur Zeit des Ibn Sihäb (d. h. Zohri, st. 125) wurden diese Notizen abgeschrieben, dann sor dem Lehrer gelesen und collationirt, und Traditionen auf diese Art fortgepflanzt. Diese Lehrmethode kam später in allgemeine Aufnahme. Wir lesen im 7ten Kapitel des Bostån:

<sup>1)</sup> Es muss bemerkt werden, dass Mohammad unter Harûn al-Rasid lebte.

وروى ابو ضَمْرة عن عبد الله بن عمم انه قال رأيت ابن شهاب يوتنا بالكتاب فيقال له كتابك عرفتُه فيقول نعمر فيرضون (فيعارضون) به ما قرأه عليام وما قرأوا عليه فينسخونه ويخبرون به

Dennoch sind die Varianten, besonders in der Zusammenstellung, in den auf der Autorität des Zohrî beruhenden Traditionen in verschiedenen Riwâjât zu bedeutend, als dass man an ein eigentliches von Zohrî verfasstes Buch denken dürfte. Zum Beweis dürfen wir nur an die erste Tradition bei Bochârî erinnern. Sie beruht auf dem Zeugnisse des Zohrî und findet sich bei Ibn Sa'd, Ibn Ishâk, im Moşannaf des Ibn Saibah und in andern Werken. Alle diese Schriftsteller haben sie von verschiedenen Schülern des Zohrî gehört, dennoch lautet sie in allen ganz gleich, mit Ausnahme des Ibn Ishâk, der, wie es mir scheint, sie willkürlich veränderte. Diese Gleichheit könnten wir ohne schriftliche Fortpflanzung kaum erwarten. In der Anordnung aber herrscht grosse Verschiedenheit, besonders zwischen der Version des Ibn Sa'd und der des Bochârî; letzterer giebt drei Traditionen, wo ersterer nur eine hat.

Ich berichte nun hier noch die Meinungen der Imame in Bezug auf das Aufschreiben der Traditionen. Der Stifter der Hanbalitischen Sekte sagt: كم يبق وجه يخاف فيم احالة للحديث حافظا لكتاب الى حدّث بم من . Auch Marwan b. Mohammad meint, dass man dem Gedächtnisse allein nicht trauen dürfe, sondern die Traditionen auch aufzeichnen müsse.

Es ist wohl bekannt, dass die Moslimen, wenn sie auch Traditionen schriftlich erhielten oder in einem Buche lasen, dennoch sagten: ḥad daṭanî (oder achbaranâ oder etwas Aehnliches), ohne das Buch zu erwähnen 1). Der Grund ist schon oben angegeben worden, und ich werde ferner noch darüber zu sprechen haben. Hier will ich nur zeigen, dass schon in den frühesten Zeiten Traditionen schriftlich (in Briefen und auf andere Art) mitgetheilt wurden, und dass der Schüler doch immer sagte كتاب عن شعبة قال كتب الى ابو منصور بن روى عن عبد العزيز بن آبان عن شعبة قال كتب الى ابو منصور بن المعمد حديث ولقيته وسألته عن ذلك فقال الست قد كتبت اليك

<sup>1)</sup> Auf diese Art nimmt z. B. Tabari Traditionen aus Ibn Ishâk, ohne seine Quelle zu nennen.

الاجازة وهي أَصْرُبُ الآولُ إن يُجيز معيّنا لمعين كأَجَزْتُك البخارى اوما أَسْتملتْ عليه فهرستى وهذا اعلى أَشْربها المجرّدة عن المناولة والصحيم الَّذَى قاله المهورُ من الطوايف واستقرَّ عليه العمل جوازُ المواية والعل بها وأبطلها جماعات من الطوايف وقو احدى الروايات عد الشائعي وقال بعضُ الظاهريّة ومتابعيه لا يُعْبَل بها كالمرسل وهذا باطل \* الصرب الثاني جِيدٍ معيَّنا غيرَه كَأَجَزُّتُك مسموعاتي ولخلافُ فيه أَقُوَى واكثرُ وللهور من الطوايف جوزوا الرواية وأوجبوا العبل بها \* الثالث يجيه غيهر معيَّن بوصف العبوم كَّاجَزْتُ المسلمين او كلَّ احد او أُعلَ إمان وفيه خلافٌ المتأخّرين فإنْ قُيه بوصف خاص فأقربُ الى الجوازون المجوّرين القاضى ابو طبيب \* الرابع اجازةُ مجهول او له كأجَوْتُك كتبَ السنن وهو يبروى كتبا في السنن او اجزت لحبَّد بن خالب الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم وفي باطلة فان اجاز لجماعة مهن (أ) في الاستجازة او غيرها ولم يعرفهم بأعيانهم ولا انسابهم ولا عددهم ولا تصفّحه صحّت الاجازة كسماعاً منه في مجلسة في هذا الحال وأمّا اجزت لم يشاء فلان او تحو هذا ففيع جهالة وتعليق فالاظهم بطلانه \* لخامس الاجازةُ للمعدوم كأجزت لمن يولَد لفلان اختلف المتأخّرون في صّحتها فان عطفه على موجود كأجزت لفلان ومن يولد له اولد (او لك) ولعقبك ما تناسلوا فأرنى بالجواز \* السادس اجازة ما لمر يتحمَّله المجيز بوجه ليرويه المُجاز اذا تحمَّله المُجيز \* السابع اجازةُ المُجاز كأجزتك مُحازات فنعه بعضُ من لا يعتد به والصحيم الذي عليه العمل جوازه

Dieser Unfug, irgend jemandem die Erlaubniss zu geben, Traditionen zu lehren, die er nicht gehört oder gelesen hatte, herrschte schon im dritten Jahrbunderte, wurde aber damals von den Bessern verdammt, wie aus folgender Stelle des Baibaķi erhellt, aus welcher auch hervorgeht, dass bloss schriftliche Mittheilung (ohne mundliche Erklärung und Collation) nicht von وروينا عن ابن وهب أنَّه نَكِّرُ لمالك بن انس Allen gebilligt wurde: الاجازة فقال فنا يريد لن يأخذ العلم في ايّام يسيرة وكرفها ايصا جماعة منه ورخس فيها جماعة وكذلك رخصوا في مناولة الصحيفة فيها من احاديثه والاقرار عا فيها دبن قرامتها ومناه من كرفها \* ومن روى شيا من الاحلايث عناولة الصحيفة او الاجازة نسبيلُه أن يحتاط في ذاك حتى يكون معارضا اصل الشيخ ثم يبين نلك لما يخشى فيما غاب عند ثمر وصل اليد من التحريف الذي لا يخشى مثله فيما سمعه س نمر الحدّث أو قدأ عليه أو اقم به مرفوع أو حفظ معه نسخته Diese Vorsichtsmassregeln sind von Baihakî (st. 458) und nicht von Ibn Anas.

Um die Lächerlichkeit der lgazat in ein noch grelleres Licht zu stellen, theile ich hier eine Urkunde aus dem zu Beirut in der Bibliothek der Syrischen Gesellschaft befindlichen Autograph des Borhan-addin Ibrahim b. Mohammad b. Chalil Halabi, der Sibt Ibn al-'Agami geheissen wurde, mit. — Er wurde 753 zu Aleppo geboren, und nachdem er die Elemente der Theologie studirt hatte, besuchte er die vorzüglichsten Sitze mohammadanischer Gelehrsamkeit mit untenstehendem Gesuch um Igazat für sich, seine Verwandten, ihre Töchter und Sklaven:

بسم الله الرحن الرحيم للحمد لله والسلام على عباده الذي (sic) اصطفى الله السول عن السادة العلماء والاخيار رواة الحديث والآثار كترهم الله في ساير الامصار أن ينعموا وجيزوا لكاتب فذا الاستدعاء الوظ ابراهيم بن محمد بن خليل الاطرابلسي لللتي ولابئي خاله محمد وعمر ابني الهداين عمر بن محمد بن المجمى ولابنة اخته علاشة بنت ابراهيم بن عبد الله الصالحي ولحمد وابراهيم وافي خاتون اولاد القاضى تاج الدين عبد الله بن شيخنا شهاب الدين الهد بن محمد بن عشاير ولحمد وابراهيم ابني لاحس (عند) بن عبد الله السروجي للمالي ولحمد وابراهيم ابني النبي الهد السروجي للمالي ولحمد وابراهيم ابني لاحس (sic) بن عبد الله السروجي للمالي ولحمد وابراهيم ابني

شمس الدين احمد بن شيخنا العلامة كمال الدين عمر بن ابرافيم بن المجمى ولابن عمهما محمد بن شرف المدين للسين ولابي الوليد المد ابن العلامة ناصر الديب ابي المعالي محمّد بي ابي للسي على بي محمّد بي عشاير ولابيد ولابي عمد عمر بدر الدين للسن ولفتاهما رشيد للبشي ولعبد الله بن شرف الدين افي بكم بن محمّد بن النصبيّ ولعم واحد واسماعيل اولاد شيخنا قاضي القصاة جمال الديبي بي اسحق ابراهيم ابهم قاضي القصاة الى عبد الله احمد بن الى جرادة الخنفي ابن العديم ولزيي الدين عبد الراحمي وعبد الله ابني الشيخ العلامة شهاب الديي الأدرى الشافعي ولاحمد بن شيخنا كمال الديس الى الحسن محمد بن اني القاسم عمر بن الحسن بن محمّد بن حبيب ولابنة عمّه عايشة ابنة مشايخنا (sic) شرف الدين ابي عبد الله الحسين بن حبيب ولفتي والدعا· طبيعا التركي ولحسن ومحمّد ابني عبد الله بن عبد الله عتيف بدر الدين محمد بي عبد الصمد قاضي انطاكية ولمحمد وعبد الرحيم ابني خلف بن محمد بن محمد سبطى الحالم محمد بن طباخ الحلي جميع ما يجوز له وعنه روايته من سماع واسماع ومناولة واجازة وتصنيف وتأليف ونظمر ونشم من جميع العلوم على اختلاف افانينها مُثابين في ذلك مأجورين وكتب في تاسع شهر ربيع الاول من سنة ست وسبعين وسبعماية جملب الحروسة

Zu diesem Gesuch und zu einem andern, welches diesem ganz ähnlich ist und in demselben Buche steht, hat er mehrere hundert Unterschriften gesammelt, z. B.

اجزت للمذكورين في هذا الاستدعاء لطف الله بالم ما تجوز في روايته بشرطه عنمد اهله كتبه الفقير الى الوتى الوالى الحمد بن محمد بن محمد ابن محمد ابن محمد الجمائي لطف الله بنه الكبير المتعالى

Es befindet sich darunter auch die Unterschrift des Verfassers des Kamus; er sagt bloss:

وكذلك نعل محمّد قبي يعقرب الفيروزابادي عفا الله عنه Viele von den Igazat sind von Frauen ertheilt, aber sie unterzeichnen nicht selbst. Ich theile eine mit, die besonders liberal ist: كذلك اجازت لك ولهم ولأهل حلب منى ادرك حياتها من المسلمين ما يجوز لها روايته الم اسما جُويرية ابنة الامام شهاب الدين الى بكر احمد ابن الحسين الهكارى واذنت لابراهيم بن محمّد بن خليل الحلي فكتب عنها

Obwohl in den vorhergehenden Bemerkungen die Art und Weise, wie Traditionen mitgetheilt wurden, im Allgemeinen besprochen worden ist, mag es doch der Deutlichkeit wegen nicht überflüssig seyn, das sich darauf beziehende Kapitel des Nawawi abgekürzt mitzutheilen.

Die Mittheilung geschieht auf sieben Arten. 1) Der Schüler hört die Tradition von seinem Saich, welcher sie entweder dictirt oder bloss vorträgt, aus dem Gedächtnisse oder aus einem Buche. Wenn ein Schüler Traditionen auf diese Weise überliefert erhält, kann er sagen اخبرنا oder النبأنا oder اخبرنا oder النبأنا oder النبأنا oder النبأنا oder كنانا oder قال لنا oder قال لنا oder المول الحديث الله المعادلة والمحادثة والمحاد

2) Die Tradition wird von einem der Schüler vorgelesen, oder, wenn er sie vorher auswendig gelernt hat, aus dem Gedächtnisse wiederholt. Der Saich mag nun die Tradition auswendig wissen oder in seinem Hefte nachsehen, oder es mag eine andere zuverlässige Person im Hefte nachsehen: in allen diesen Fällen sind die Schüler berechtigt zu sagen: wir haben diese Tradition von dem Saich. Nach Malik und seiner Schule. den Gelehrten von Higaz und al-Kufah, und auch nach Bochari und Andern stehen diese und die erste Methode (in welcher der Saich vorliest) sich gleich; die Gelehrten des Ostens (Persien u. s. w.) ziehen die erste Methode der zweiten vor. Abû Hanîfah ، und Ibn Abî Di'b ذئب hingegen ziehen die zweite der ersten ق, أت Obwohl nun in diesem Fall der Schüler sagen soll قرى عليه وانا اسمع (wenn diess nicht der Fall ist) على فلان oder irgend etwas Aehnliches, erlaubten doch schon Zohri (der, wie bemerkt, 125 starb), Malik, Ibn 'Ojainah, Bocharî und An-ظراعة oder اخبرنا, ohne hinzuzusetzen اخبرنا, ohne hinzuzusetzen Es ist schon bemerkt worden, dass es nicht nöthig ist, dass der Saich den Text selbst in der Hand habe und nachsehe. ob der Schüler richtig liest. Dieses kann von einem andern Schüler gethan werden.

- 3) Igazah; davon ist schon gesprochen worden...
- 4) تناولتا d. h. der Saich giebt dem Schüler entweder seinen eignen Text oder einen andern, der mit dem seinigen collationirt worden ist. Geschieht diess mit einer ledzah, so ist diess die zuverlässigste Art von Igazah. Indem der Saich das هنا سماعي (روايتي) عن فلان فأروه عنى Buch übergieht, sagt er oder عنى Dies kann auch so geschehen: der Schüler übergiebt ihm sein eignes Heft, und er, wenn er sich überzeugt hat, dass es correct ist, stellt es zurück mit der اجزت لك روايته oder هذا حديثي فأرُّوه !látzah, indem er sagt Zohri, Mogahid und Andere halten diese Art von Monawalah für ebenso gut wie die erste Art der Ueberlieferung. Ich schreibe diese Stelle ab, weil sie auf die Art des Ueberlieferns und auf die Allgemeinheit des Aufzeichnens der Traditionen schon in den früh-وهذه المناولة كالسماع في القوة عند : ster Zeiten viel Licht wirft النوصري وربيعة ويحيى بس سعيد الانصاري ومجاهد والشعبي وال العالية وافي النبيم وافي المتوكل ومالك وابن وهب وابن القسم وجماعات آخرين ... جوز الزُهري ومالك وغيرها اطلاق حدّثنا وأخبرنا ف الرواية بالمناولة
- 5) Briefliche Mittheilung هکاتبه. Es ist gleichgültig, ob der Schüler in der Ferne, oder an Ort und Stelle lebt, und auch ob der Saich selbst, oder ein anderer den Brief schreibt.
- Die Erklärung des Saichs, dass er dieses Buch oder diese Tradition gehört babe.
- 7) Der Saich ertheilt dem Schüler in seinem Testament das Recht, ein Buch, das er gehört hat, zu überliefern, oder er binterlässt ihm sein Heft, und der Schüler weiss ganz gewiss, dass es seine Handschrift ist.

Der Sanad wurde ursprünglich auf folgende Art aufbewahrt: der Abschreiber (öder Besitzer) eines Traditionswerkes pflegte am Anfange des Buches den Namen seines Saichs und des Saichs eines Saichs u. s. w. aufwärts bis zum Verfasser, und, ohne den Verfasser besonders zu bezeichnen, vom Verfasser bis zum Urheber der ersten Tradition zu schreiben; z. B. Abu-l-Farag Abd al-Latif schrieb das Werk des Abû Bakr Ahmad ab, welches den Titel hat شرف الحاب الحديث, und studirte es; er fängt nun اخبرنا الشبخ ابو على ضياء بن ابي القاسم الشبخ ابو على ضياء بن ابي القاسم

اجد بن الى على ضياء بن الخريف قراءة عليه وانا اسمع بمسجد ابن عقيل بالظفرية من شرق بغداد صحوة يوم الثلثاء رابع عشر جمادى الاولى من سنة ١٩٥ قيل له اخبركم القاضى الامام ابو بكر محمد ابن عبد الباق بن عبد الله البزاز الانصاري قراءة عليه وانت تسمع انا [اخبرنا الم الشيخ ابو بكر احمد بن على بن ثابت بن احمد بن مهدى الخطيب قال من قال ان لخف مع اصحاب الحديث اخبرنى عبيد الله بن الى الفتح الفارسي قال سمعت ابا سعد الاستراباذي يقول سمعت ابا بكر محمد الن

Der Ausdruck قيدل له النج bedeutet, dass ein Schüler dem Saich die Tradition vorlas und daher doch nicht sagen konnte حدثني.

Der Sanad von dem Abschreiber bis auf den Verfasser wird in den folgenden Traditionen nicht wiederholt; es steht vor ihnen blos der Sanad der bezüglichen Tradition von dem Verfasser bis zum Urheber. In Büchern, die in Hefte oder Vorlesungen eingetheilt sind, steht zu Anfang eines jeden Heftes der Sanad vom Abschreiber bis auf den Verfasser, z. B. in dem Exemplar der Magazî des Wakidî, welches dem Herrn Prof. v. Kremer gehört, und in meinem Exemplar der فوايد المنتقى. Diess ist aber nicht immer der Fall. So wird z. B. vor den einzelnen Heften meines Damascener Exemplars der Propheten-Biographie des Ibn Hisâm, so wie in einem Ex. derselben, welches ich in Delhi babe, der Sanad ausgelassen, ja in dem letzteren Exemplar, obwohl es vielleicht den besten Text des Werkes enthält, fehlt sogar die Eintheilung in Hefte. Am Ende des Buches (oder, wenn der Sanad am Anfang jedes Heftes steht, am Ende jedes Heftes) steht der Name des Abschreibers (oder vielmehr der des Studirenden), der Name aller seiner Mitschüler, die Angabe der Zeit, zu welcher er das Buch oder Heft gehört und vollendet hat. Hat das Buch (oder Heft) ein Titelblatt, so steht darauf der Sanad in umgekehrter Ordnung, d. h. zuerst nach dem Titel des Werkes der Name des Verfassers, dann der seines Schülers, dann der des Schülers des Schülers u. s. w. So in oben genanntem Werke: كتاب شف المحاب للديث تأليف الى بكر احمد بن على بن ثابت ابي احمد بن مهدى الخطيب الحافظ رواية القاضي الى بكم محمد بي عبد الباق بن محمّد البزّاز عند سماعا واجازةً كما بين رواية الشيخ الى على صياء بن ابي القاسم بن ابي على بن الخريف عند سماع مند لصاحبه ابي

الغرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن على بن نصر بن الصيقل الران

Bs ereignet sich häufig, dass ein solches Werk nach dem Tode des Verfassers in die Hände mehrerer aufeinander folgesder neuer Besitzer kommt. In diesem Falle schreiben sie, wenn sie es studiren, bloss am Ende oder auf dem Rande, dass sie es gelesen oder gehört haben, den Namen ihres Saichs, und, wo nöthig, seinen Sanad und das Datum. Manchmal aber streicht der neue Besitzer den am Anfang stehenden Sanad des Abschreibers aus und schreibt seinen eignen hin, so weit derselbe von dem seinigen abweicht. Folgendes z. B. ist der Inhalt des Titelblatts einer Traditions-Sammlung des Abu-l-Kåsim 'Abd b. Moḥammad b. 'Abd al 'Azîz: عبد معمد بن العباس المخلص روایسة الشیخ الاجل ای المقاد الله محمد بن الحسن بن مسلمة المعدل ابقاء الله سماع الشيخ الليل ان المكارم محمد بن الحسين ابن عبد العزيز بن وصبان نفعه الله بالعلم

Der ursprüngliche Sanad zu Anfang des Buches lautete wie felgt: اخبرنا الشيخ الاجل ابو جعفر محمّد بن احمد بن محمّد بن عبد الحسن بن مسلمة المعدّل] قراءة عليه قال اخبرنا ابوطاهم محمّد بن عبد الرحمن بن العبّاس بن عبد الرحمن المخلص قراءة عليه في جامع المنصور بعد الصلاة للثلثين بن جمع الاول سنة ١٣٨٨ قال اخبرنا ابو انقلس عبد السلاة للثلثين بن عبد العزيز قراءة عليه سنه ١٣٥٥ انا محمّد بن عبد التحمّد بن عبد الله بن محمّد بن عبد العزيز قراءة عليه سنه ١٣٥٥ انا محمّد بن عباد ويود ويود المنافقة الله المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة على السجن المنافقة على المنافقة المنافقة المنافقة على المنافقة المنا

Diess scheint zu allen Zeiten die gewöhnlichste Art der Aufbewahrung des Sanad gewesen zu seyn. Es giebt aber noch zwei andere Arten. Männer, die als Traditionisten gelten wollten, verfassten einen مجم الشيون, in dem sie die Namen, das Datum der

Geburt und das Todesjahr aller ihrer Lehrer und überhaupt derjenigen Personen, von denen sie Traditionen oder Igazat erhalten hatten, eintrugen. Da sie viel reisten, so enthielt ein solches Verzeichniss oft über tausend Namen. Es enthielt auch die Namen der Bücher, die der Studirende unter diesen Lehrern gelesen hatte. Diese Mu'gams bilden das Hauptmaterial der grossen localen biographischen Werke, wie des تاريخ بغداد (dieses Buch habe ich heute gesehen; es besteht aus vierzig Folio-Bänden, jeder von ungefähr 800 Seiten; es ist ganz biographisch, mit Ausnahme der ersten Hälfte des ersten Bandes), تاريخ نيسابر u. s. w.

Die dritte Art, den Sanad aufzubewahren, war die, das manche Schüler ein Tagebuch كَبُتُ hielten, in welches sie täglich eintrugen was sie lasen (d. h. bloss den Namen des Buches und die Quantität des Gelesenen), den Namen des Saichs, nöthigenfalls dessen Sanad, die Namen der Mitschüler und das Datum; dabei unterzeichneten sie jedesmal ihren Namen. Sobald sie in eine neue Schule übergingen, fingen sie ein neues Heft an, und schrieben auf das Titelblatt den Namen der Stadt, z. B. رحلة مصر, und die Namen der Professoren, deren Vorlesungen sie besuchten. Es ist kaum nöthig zu bemerken, dass nach obiger Art documentirte Bücher oft abgeschrieben wurden, ohne den Sanad bis auf den neuen Abschreiber fortzusetzen.

Die Gewohnheit, den Sanad aufzubewahren, erstreckte sich auf alle Wissenschaften und ist noch jetzt nicht ganz abgekommen. Erst heute börte ich einen Araber sich rühmen, dass sein Sanad als Gebetausrufer bis auf Bilal hinaufsteige, und als ich im Jahre 1847 durch Cawnpore reiste, trat ungebeten ein Mann ins Zimmer, der, wie es sich zeigte, die schändliche Profession eines Kutna trieb; als ich ihn hinausjagte, rühmte er sich seines Meisters, der, wie er sagte, zu Meerut (sprich Mîrath) lebte, und seines Sanad. Ohne den Unfug, der mit den Igazat getrieben wurde, hätte das Sanad-System wohl viel dazu beitragen können, die Tradition vor Verfälschung zu schützen. Jedenfalls ist es eine Thatsache, dass diejenigen Bücher, welche den Sanad bis zum Ahschreiber haben, sehr correct sind (das Lehren der Traditionen bestand ja nur in Collationiren) und manchmal auch vortreffliche Randglossen haben. Auch ist der Sanad oft, wenn über denselben Gegenstand widersprechende Traditionen vorhanden sind, unentbehrlich für den Historiker, wenn er sich nicht von seinem eignen Systeme (wie gewöhnlich jetzt in Europa), sondern von rein historischer Evidenz leiten lassen will. Uebrigens ist zu bemerken, dass Traditionisten nur in denjenigen Ueberlieserungen kritisch sind, welche sich auf Dogmatik und

Jaispredenz beziehen. 'Abd al-Rahmân Ibn Mahdî und schon 'Abad Ibn Hanbal und Sofjân Taurî (s. Kamâl) hielten dafür, dass grosse Genauigkeit nur dann nöthig sey, wenn es sich darm handle, ob etwas recht oder unrecht sey; in minder wichtigen Dingen aber (wozu diese frommen Herren besonders die Geschichte rechneten) brauche man nicht so ängstlich zu seyn. Der grosse Gelehrte Abu-l-Hosain Sachâwî spricht in الفرادة والمعالمة والمعالمة المعالمة المعالم

Da ich die Absicht habe, in meiner Sammlung von Textbichern mohammadanischer Wissenschaften ein Werk über die اصول للديث mit Uebersetzung herauszugeben, so erlaube ich mir, hinsichtlich der Erklärung der hier vorkommenden Austricke dieser Wissenschaft im voraus daranf zu verweisen.

Damascus d. 16. Nov. 1854.

## Zur himjarischen Alterthums- und Sprachkunde.

Von

#### Dr. Ernst Oslander.

Der Gegenstand dieser Abhandlung ist seit geraumer Zeit sienlich in den Hintergrund getreten. Das allgemeine Interesse het sich andern Gebieten des asiatischen Alterthums zugewendet, die durch Reichthum und Grossartigkeit der monumentalen Ueberreste allerdings einen weit höheren Rang einnehmen; selbst der verdienstvolle Sammler und Forscher südarabischer Antiquitäten, Fremel, hat, dem Zuge der Zeit folgend, seine Arbeiten auf ein anderes Ziel gerichtet. Indessen ist doch die Bedeutung der bimjarischen Denkmäler und ihrer Inschriften zu entschieden, als dass eine erneute Untersuchung derselben besonderer Rechtfertigung bedürfen sollte; da aber grössere, tiefer eingehende Arbeiten noch ausbleiben, werden einstweilen kleinere Beiträge nicht unwillkommen sein. Und so hofft auch der Vf. wohlwollende Aufmerksamkeit zu finden, wenn er hier aus arabischen Quellen Notizen über jene Monumente zusammenstellt, und dann die Inschriften selbst und ihre einigermassen sichern Ergebnisse bespricht.

### I. Notizen über die himjarischen Alterthümer.

Wenn die neueren Reiseberichte viel von Ueberresten after

X

46

Bauwerke, namentlich fester Schlösser, im Laude der Sabker zu erzählen wissen, so finden wir darin nur die factische Bestätigung dessen, was schon ein oberflächlicher Blick in die alten Geographen zeigt. Gehören z. B. in den Marasid die "Schlösser in Jaman" zu den häufigeren Artikeln, so sind es unter diesen selbst wiederum nicht wenige, die ausdrücklich als Festen حصوري von Ṣan'ā, Ḥimjar, Ma'rib, bezeichnet werden. Dass diese Burgen im südlichen Arabien vielfach den Zweck hatten, die Handelsstrassen zu beschützen 1), möchte kaum zu bezweifeln sein. Theilweise waren sie wohl überhaupt dazu bestimmt, den Zugang zum Lande zu beherrschen und eine Schutzwehr gegen die Einfälle benachbarter Stämme zu bilden. wiederum scheint sowohl innerhalb als in der Umgebung bedentender Städte eine grössere Anzahl solcher Schlösser gestanden zu haben, welche theils als Befestigungswerke, theils als Paläste der Könige dienten. Endlich gewannen diese Burgen theilweise eine besondere Bedeutung dadurch, dass sie die Stammsitze der himjarischen Fürsten (قَيَل) waren, welche von dort aus, als Vasallen und Statthalter des Tubba, einen Bezirk beherrschten und 3 häufig, ganz wie später unser Adel, nach ihren Burgen benannt L wurden, z. B. نو رَيْدُان, der Herr von Raidân, نو رَيْدُان, der Herr von Ru'ain (Mustar. p. r.v). Bedenken wir nun aber, welche Rolle diese Statthalter, oder wie wir sie soust nennen wollen, in in dem alten himjarischen Reiche spielten 2), so ergiebt sich 😜 daraus zugleich, von welcher Wichtigkeit der Besitz jener festen Plätze sein musste, und wir können wohl annehmen, dass die j Kämpfe, welche nach den geschichtlichen Berichten innerhalb dieses Reichs geführt wurden, sich häufig gerade um den Besits 👢 der Burgen drehten. Daher kann es uns nicht-Wunder nehmen, & wenn auch auswärtige Eroberer ihr Augenmerk besonders auf diese Plätze richteten und in ihre Titel die Namen einzelner wichtiger Burgen aufnahmen, sich also z. B. Herren von Raidia nannten (s. u.); wissen wir ja doch, dass gerade jene Stammerfürsten von ihren Schlössern aus am längsten einer fremden Macht Widerstand leisten konnten und dass gerade von hier am leichte ᢡ sten eine nationale Erhebung gegen das fremde Joch ausging. Alle Berichte rühmen übereinstimmend die zweckmässige An-

1) Rödiger, Excurs zu Wellsted's Reisen, II, S. 357.

lage und die Festigkeit der Bauwerke, deren Ueberreste bis jetst 🗧

<sup>2)</sup> Caussin de Perceval, Essai, I, p. 90-114. Abulf. histor. anteislam. p. 114.

ma Reisenden besucht wurden. Die Beschreibung von Hisn Gurab, wie sie Wellsted (bei Rödiger, II, S. 322-325) giebt, liefert den Beweis, dans nich die Bewohner des südlichen Arabiens in der Emst, Befestigungen anzulegen, mit anderen Völkern des Alterthens wohl messen konnten. Aber es fehlt auch nicht an Zeugaissen, denen zufolge es nicht bloss Massenhaftigkeit, Festigkeit and Unzugänglichkeit der Bauwerke ist, wodurch sich die Architektur jenes Volkes auszeichnet. Der Damm von Ma'rib (سدّ مَارِب), mit seinen Schleusen und Canälen, sicherlich aus alter Zeit stamseed, war nach allen Beschreibungen ein Werk, das ein hohes Mass von Kunstfertigkeit voraussetzte. Ja wir dürfen mit Sicherbeit annehmen, dass es auch nicht an Bauten gefehlt hat, deren prachtvolle Ausstattung an die entsprechenden Erscheinungen bei den benachbarten Völkern erinnerte. Denn mögen auch immerbin die Farben in den Schilderungen unserer arabischen Gewährsminner etwas stark aufgetragen sein, so lassen doch schon die weigen bis jetzt aufgefundenen Ueberreste (s. Rödiger a. a. O., 8. 358) keinen Zweifel über die Existenz solcher Prachtbauten se und machen es in hobem Grade wahrscheinlich, dass planwässig fortgesetzte Nachforschungen noch weit bedeutendere Ergebaisse liefern werden. Danach sind anch die Zeugnisse der ronischen und griechischen Schriftsteller über den Glanz der alten audarabischen Städte gewiss nicht zu verdächtigen.

Wollen wir nun die uns vorliegenden muslimischen Berichte über diesen Gegenstand benutzen, so müssen wir sie freilich zuerst des legendenartigen Charakters entkleiden, wodurch geschichtliche Erinnerungen, die gewiss theilweise in ein hohes Alter zurückgehen, entstellt worden sind. Diess gilt auch von den Hauptquellen der hier zusammengestellten Notizen, dem Mugam al-baldan und dem Kitäb al-buldan 1). Eine hervorstechende Rolle spielen dabei immer die Sagen von der Königin Bilkis und von Salome, indem gewöhnlich angegeben wird, das betreffende Schloss sei auf Befehl Salomo's von den Dämonen für die Bilkis erbaut worden. Indess berechtigt uns das keineswegs auch die übrigen Angaben ohne Weiteres in Zweifel zu ziehen, um so weniger,

<sup>1)</sup> Von diesem Werke hat der Verf. die sehr correcte, ziemlich vollständig vocalisirte Handschrift des britischen Museums Nr. 7496 (im Catalog von Cureton Nr. CCXXXII, B) benutzt. Eine andere Handschrift befindet sich im East India House mit doppeltem Titel: 1) كتاب البلدان وتجاليب (2) الى الحسن بين جعفر الشروى (?) كتاب اخبيار البلدان وتجاليب (2) الى المناب تصنيف الى السنال المناب تصنيف الى السنال المناب المناب

da diese theilweise von anderer Seite durch gans unverwerfliche

Zeugnisse bestätigt werden.

Von dem oft genannten und gepriesenen Schlosse Gumdan, dem Palaste der in Şan'a residirenden Tubba's, zugleich dem Sitze religiöser Culte, war schon bei einer underen Gelegenheit in dieser Zeitschrift (Bd. VII, S. 472, 476) die Rode. Die grosse Bedeutung dieses Prachtbaus in der Zeit des himjarischen Königthums ist unzweifelhaft. Stellte ein König den alten Glanz des Reiches wieder her: dort schlug er die königliche Residenz auf (Caussin de Perceral a. a. O., p. 119, dort feierte Saif Dù-Jazan, der letzte einheimische Beherrscher des Reiches, seine Thronbesteigung (Abulf. hist. anteislam. p. 119).

Mit Gundan stellt die Tradition zwei andere Schlösser zunammen, die gleichfalls zu den himjarischen Prachtbauten gehört
und eine hervorragende Stellung eingenommen zu haben scheinen.
Drei Schlösser sollen es gewesen sein, welche die Damonen auf
Salomo's Geheiss der Bilkis in Ṣan'ā erbauten: Gumdan, Salhin
(منتحين oder, nach al-Bakri zu Maras., III, p. ١٠٠٠, Ann. 9,
المنتحين und Bainûn (منتحين); zusammen neant sie ein alter

Vers im Kitâb al-buldan und Mu'gam al-buldan:

Ausser diesen und ein paar anderen Versen, die sich auf den Untergang des himjarischen Reichs beziehen, sind es freilich nur sehr dürftige Notizen, die wir über Salhin und Bainun erbalten. Beide waren — so berichtet uns das Mu'gam al-h. (vgl. Marås. u. d. W. سلحين )) — gewaltige Schlösser der himjar. Könige, in der Nähe von San'à. Zur Charakterisirung der Grösse und Herrlichkeit des Bauwerks soll wohl die auch im Kämus stehende Angabe dienen, Salhin sei in 70 oder 80 Jahren erbaut worden.

Um so willkommener ist es uns, dass diese wenigen Augaben durch anderweitige sichere Zeugnisse ergänzt werden, während sie hinwiederum selbst erst das richtige Verständniss dieser letzteren ermöglichen. Schon für die Ableitung und Deutung des Namens بينون geben uns, gegenüber dem wunderlichen Herumrathen der arab. Grammatiker (die z. B. die Frage aufwerfes, ob beide vurzel gehören), die himjarischen Inschriften

1

à

<sup>1)</sup> Das Versmass verlangt أُو سلحين. Fl.

<sup>2)</sup> Natürlich ist dort bei Juynboll statt zu lesen zu les zu les

sien guten Fingerzeig durch das dort häufig als Titel von Fürster verkommende Wort بين; beide werden wohl an die Bedeuting der Wurzel: abgesondert, ausgezeichnet, einzig sein, anknipfen, und بينون wäre demnach etwa: das in seiner Art Ein-

sige, Unvergleichliche.

Viel wichtiger ist es aber, dass uns ausdrücklich das eine dieser Schlösser auf Inschriften begegnet. Denn es kann keinem Zweisel unterliegen, dass das auf den beiden altäthiopischen Inschriften bei Rüppell (I, 2 und II, 3) vorkommende Salhen (MATE Z.) nichts anderes ist als unser himjarisches Schloss Schin. Bedenken wir, dass unter den Besitzungen des äthiopischen Königs, der in beiden Inschriften auftritt (Dillmann in dieser Zuschr. Bd. VII, S. 356), nach Axum der Reihe nach Himjar, Raidin, Saba und Salhen aufgeführt sind, dass von diesen selbst Raidin ein himjarisches Schloss von ähnlicher Bedeutung wie Schin war, dass endlich die Schreibart des Wortes auf beiden Inschriften ganz genau, bis auf die Vocalisation herab, der von den arabischen Schriftstellern überlieserten Form entspricht: so werden wir von selbst auf das Ergebniss geführt, dass unter jenem Schen nicht etwa die in Abessinien gelegene Ortschast Zaila (211), nach Mas all eine der Ortschasten, von denen aus die Abessinier ihren Zug nach Arabien unternahmen, zu verstehen

ريلاء), nach Mas udî eine der Ortschaften, von denen aus die Abessinier ihren Zug nach Arabien unternahmen, zu verstehen ist, wie noch Rödiger (Allgem. L.-Z. Juni 1839, Nr. 106) anbahn, sondern das himjarische Salhin. Sollte aber ein Schloss von so grosser Bedeutung, dass sogar ein fremder Eroberer dasselbe in seinem solennen Titel unter seinen Besitzungen aufführt, nicht auch in den uns bekannten himjarischen Inschriften erwähnt sein? In der That ist diess der Fall, und zwar auf der Inschrift LIV bei Fresnel, Journ. asiat. Sept. - Oct. 1845, wo die Worte aicher etwa den Sinn baben: unser Haus Salhin. Die Schreibart stimmt aufs vollkommenste überein mit der Form, wie wir sie sowohl in den äthiop. Inschriften als bei den Arabern finden. Das himjarische Zeichen für n ist das durchaus dem athiop. In und dem arab. 7 entsprechende; der Vocal î (eder è) aber, der auf den äthiop. Inschriften bereits durch ein besonderes Vocalzeichen ausgedrückt ist, hat hier, wie immer in den himjarischen Inschriften noch keine besondere Bezeichsong erhalten. Salhîn erscheint auch nach dieser Inschrift als ein Punkt von grösserer Wichtigkeit, dem zulieb. die himjarischen Pärsten Kariba'il, Dû-Raidân und des ersteren Sohn Halak-amîr ibrer Gottheit Almakah etwas geloben oder darbringen, ja der, wenn unsere später auszuführende Vermuthung richtig ist, der bekannten Hauptstadt Ma'rib zur Seite steht. - In etymologischer Beziehung scheint uns das arab. mit seinen Derivaten ש. s. w. (vgl. das hebr. הבי, das wohl die Grundbedeutung

ler Wurzel am nächsten giebt, אלילים u. s. w.) eine nicht unpassende Erklärung an die Hand zu geben. Der Name Salhin würde sich lemnach auf "Bewaffnung" beziehen, und es dürfte dabei der Name der Stadt און im Stamme Judah (Josuah 15, 32) eine naheliegende Parallele bilden.

Schliesslich kommt hinsichtlich der beiden Schlösser Salhin ind Bainun nur noch die im Mugam mitgetheilte Nachricht in Betracht, wonach dieselben von Arjät, dem von dem äthiopischen Vagasi abgesandten Feldherrn, zerstört worden sein sollen '). Dewiss ist auch zum voraus anzunehmen, dass mit der Zeit der ibessinischen Eroberung, die ja überhaupt die Kraft und Blüthe les himjarischen Reichs für immer brach, bereits auch der Verfall ener alten Culturdenkmäler begann. Dass die christlichen Eroberer, wenn auch ihr Christenthum sich weder in praktischer ioch in theoretischer Hinsicht durch sonderliche Reinheit ausseichnete 2), doch desto stärker gegen das Heidenthum eiferten ind namentlich manche der alten Heiligthümer, aber wohl auch indere Denkmäler zerstörten, versteht sich von selbst. Bestätigt wird diess z. B. durch die Erzählung von dem Baue der grossen Kirche zu Şana 3) (Mugam u. d. W. "...», wonach Abrahah

<sup>1)</sup> Damit stimmt das Citat aus al-Bakrî in den Marâşid, p. Pfo, 1nm. 9, vollkommen überein. — Uebrigens bleibt in dieser Partie der Gechichte noch manches dunkel. Der bekannte Feldzug der Abessinier nach trabien wird auf der Königsliste B bei Dillmann a. a. O., S. 34B, dem Kalèb ugeschrieben; und doch soll schon dessen Vorgänger Tazênâ, um nach billmann's Lesung (S. 356) jene alten äthiopischen Inschriften angehören, Ierr von Himjar, Raidân, Saba und Salhên gewesen sein. Mit den arabichen Berichten über die letzten Zeiten des himjarischen Reichs wird sich diese sicht wohl vereinigen lassen. Wollten wir nun nicht annehmen, der äthiosische König habe von früheren Zeiten her, in denen wirklich das himjarische Reich wenigstens theilweise dem äthiopischen unterworfen war, diesen fittel beibehalten, so müssten wir uns die Sache aus einer kleinen Unordung in jenen Königslisten erklären. Bemerkenswerth ist es jedenfalls, dass lie beiden Könige, um die es sich handelt, aeben einander stehen.

<sup>2)</sup> Zu den Ausführungen von Dillmann (S. 358), die gewiss vollkennen richtig sind, passt sehr gut was man im Mu'gam über die Kirche in
ian'â liest: es seien daselbst zwei Götzenbilder (صنمان) gewesen, Ka'ait
Ka'it?) und seine Frau (کعیت وامراته), aber, wie die Kirche selbst, in
ler Zeit des Abu'l-Abbâs as-Saffâh zerstört worden. کعیت soll nach Abu'lWalid (d. h. al-Azraķi) von hartem Holz und 80 Ellen (!) hoch gevosen sein.

<sup>3)</sup> Der Name dieser Kirche wird zunächst angegeben قُلْيُس , im Kands أَلْيَس , im Kands أَلْيَس , im Kands أَلْيَس ), nach السكرى (im Mu'gam) hiess sie قُلْيس . So soll sie enaant worden sein الرتفاع بنيانها وعلوها . Ich nföchte die Vermuthung vagen, dass das griechische فيمامونه dass das griechische فيمامونه

ten von den Ueberresten aus der Zeit der Bilkis verschiedenes Munial, namentlich Marmor und mit Gold verzierte Steine, herleichaffte und verwendete. Somit lagen wohl schon damals auche von jenen alten Bauwerken in Trümmern, und gerade die Acthiopier trugen wesentlich zu ihrem weiteren Verfalle bei; wiewell eben von den der Bilkis zugeschriebenen Bauten noch in spiterer Zeit nicht unbedeutende Ruinen vorhanden gewesen sind, مرش بلقييس "Angaben in den Marâşid u. d. W. مرش بلقييس" انمار (نمار hervorgeht, دمار hervorgeht, دمار) hervorgeht, mi solche wohl noch jetzt existiren. Dieser Vernichtungsprocess min - nachdem die alten Paläste noch einmal auf kurze Zeit uter Da-Jazan zu Ehren gekommen waren - unter der persischen Ourberrschaft vermuthlich seinen weiteren Fortgang; der Islam nunte die grossartigen Denkmäler des Alterthums vollends hinreg, and was auch dem muslimischen Vandalismus entgangen war, das verfiel im Laufe der Jahrhunderte von selbst.

Ganz ähnlich wie mit Salhîn verhält es sich mit dem anderm in äthiopischen Inschriften aufgeführten Schlosse Raidân, das, wie schon aus der Zusammenstellung erhellt, jenem an Betentung ziemlich gleich gekommen sein muss. Raidân war uach den Mu gam ein gewaltiges, mit keinem andern vergleichbares Schloss (عزعم اكر اليمن الّه لم يبن احد مثله), das zu Zafär gebirte. Lidentisch ist damit wohl das u. d. W. مناف angeführte مناف في الله في الله والله و

pabe in Freytag's Lexicon u. d. W. (nach Jacob Schultens), قليس sei so viel als Kirche, auf einem Missverständniss, indem wohl eben nur jene berühnte Kirche so genannt wurde.

<sup>1)</sup> Was die Angabe im Mu'gam (vgl. Marâs.) betrifft, Raidân habe gelegen بعث في , so ist hier gewiss anders zu lesen. Denn das in der Amerkang zu der Stelle in den Marâs. (1, p. ۴٩٧) angezogene الخُصَب kann unmöglich hier in Betracht kommen, und von in Jaman ist sonst nichts bekannt. Sollte nicht vielleicht محصد zu lesen sein? (vgl. diesen Artikel in den Marâs.)

von den Arabera vielfach nicht klar auseinander gehalten werden, wie der Inhalt der beiden Artikel im Mu'gam deutlich zeigt 1). Zum Glück dienen auch hier einige von Mas'üdî (bei Schultens, historia imper. vetust. Joctan. p. 158) überlieferte Verse dazu, die Bedeutung des Platzes festzustellen:

Und Hainahah, dessen Macht sank auf Raidan, da die Zeit des Sinkens kam, Hielt (vordem) mächtig Stand und baute eine Strasse nach Raidan, eine hochgestreckte, uneinnehmbare.

Darnun geht hervor, dass Raidan zu Zeiten sogar die Hauptfeste der Beherrucher des himjarischen Reichs war, und berücksichtigen wir die weitere Angabe Mas udi's a. n. O., dass Zafär die Residena vieler himjarischer Dynastien war (das Mu gam nennt en geraden مسلن ملوك حبر), so könnten wir auf den Schluss hommen, Raidan dürfte sich zu Zafär verhalten, wie Gumdan zu San'a. Nach Raidan benannten sich himjarische Fürsten, ohne Rweifel solche, in deren jeweiligem Besitze es war, d. h. zunächst wohl der Erbauer und seine Nachkommen; wie denn auch der Name Do-Raidan (مريدار)) ganz nuzweifelhaft in zwei himjarischen Inschriften (bei Fressel Nr. XLV und LIV) vorkommt, von denen merkwürdigerweise die erste dieselbe ist, die auch den Namen Salhin enthält. Erinnern wir uns endlich noch daras, dass auf den altäthiop, Inschriften Raidan mit Salhen als einer

Property and a little growth of the same o

in Hauptpunkte des himjarischen Reichs im Titel eines äthiopisden Königs aufgeführt wird, so ist die Bedeutung dieses Schlosses binlänglich ins Licht gestellt. Ja wir dürsten sogar - wear anders die Combinationen bei Ritter a. a. O. S. 258 richtig sind - annehmen, dass noch jetzt ziemlich ansehnliche Ueberreste dieses Palastes vorhanden sind 1); denn es ist wohl nehr als wahrscheinlich, dass an der betreffenden Stelle aus kirisî (bei Jaubert, I, p. 148), die Ritter gewiss mit Recht herkinicht, statt Zaidan (زیدان), das sonst nie als himjarischer Palast genannt wird, vielmehr بيدان, (Raidan) zu lesen ist. — Was schliesslich die Etymologie betrifft, so liesse sich von dem ein hervorspringen- بيد, (ein hervorspringender Felsen) zur Erklärung anwenden, wie ja auch in der That die genannten Ruinen auf dem Gipfel eines Berges liegen. Zu beachten ist, dass derselbe Stamm A, dem Namen einer anderen jmanischen Localität, der eine Tagereise von Sana entfernten Stadt عير, (vgl. Maras. u. d. W.), zu Grunde liegt. Ueber die يجرى : Endung الماسية machen die Araber die richtige Bemerkung امجرى غمدان. In der That findet sich die Endung an sehr banfig in den himjarischen Eigennamen, namentlich auch in den . كوكبان وسوحطان وسلعان geographischen, z. B.

Haben wir im Bisherigen, arabische Berichte und Zeugnisse der Inschriften combinirend, über einige der bedeutenderen Punkte genauere Nachweisungen zu geben vermacht, so müssen wir im Cebrigen hierauf verzichten, da uns das vorhandene Material wenige Ausnahmen abgerechnet, von denen später die Rede sein wird - im Stiche lässt; wir würden aber gewiss unseren muslimischen Gewährsmännern Unrecht thun, wollten wir nicht annehnen, dass auch ihre anderweitigen Berichte über die himjarischen Alterthümer zu einem grossen Theil auf richtigen Erinnerungen beruhen. Von dem Vielen, was sie geben, mögen hier noch einige Proben folgen. Dem eben besprochenen Raidan werden und Kau- سُوحُطَانِ Sauḥaṭân (سنعاء und Kauan die Seite gestellt. Das erstere, das in den Marasid fehlt, wird in dem Artikel selbst bezeichnet als eine قسمي jamanische Stadt in der Nähe von Şan'a, die man hiess سوحطان; das letztere, das auf einem Berge ebenfalls in der Nähe

<sup>1)</sup> Die grossartigen, 7 Fuss langen, ohne Mörtel zusammengefügten Porphyrquadern, die Niebuhr dort vorfand, entsprechen durchaus dem Bilde, das uss die arabischen Beschreibungen von jenen Palästen geben.

Gewiss sind das alles nur einzelne Proben der himjarischen Baukunst, welche nach der Menge der überlieferten Namen und den Beschreibungen anderer Schriftsteller sich viel reicher entwickelt hat, als man gewöhnlich denkt. Uebrigens erlaubt schon die Analogie der assyrischen Deakmäler den Schluss, dass man sich nicht auf kunstvolle Architektonik beschränkte, sondern auch Malerei und Sculptur — sei es immerhin in ihren ersten Anfängen — damit verband. Wenn nach Cruttenden's Bericht neben zerbrochenen Säulen auch Statuen vorkommen, so scheinen freilich diese, da sich darunter häufig Frauengestalten mit einem Kinde auf dem Arme befinden, vorzugsweise Ueberreste der christlichen Zeit zu sein; wiewohl man wird zugeben müssen, dass auch schon das heidnische Alterthum Arabiens derartige Werke der bildenden Kunst kannte, welche dann später, wie anderwärts, christlicher Bilderverehrung ihre Dienste lieh (wesshalb denn auch die Figuren, die der Aethiopier auf seiner. Kirche anbringen liess, wohl صنمان genannt werden konnten). Wenigstens spricht dafür die drei Fuss hohe Marmorstatue, die als Ueberrest des alten Götzendienstes zerschlagen wurde und deren Kopf Cruttenden nach England brachte, wie ja auch sonst das Vorhandensein eigentlicher Götzenbilder in Arabien nicht bezweifelt werden kann. Jedoch aus den mit Inschriften versehenen bildlichen Darstellungen bei Wilson (the Lands of the Bible) und im Journal of the Bombay Branch R. A. S. Oct. 1845 lässt sich im Ganzen schliessen, duss man sich auch hier vorzugsweise auf Eingrabungen in die Wände und auf Reliefarbeiten beschränkte.

Vor allem aber haben die himjarischen Alterthümer mit denen Assyriens den Reichthum an Inschriften gemein, in denen sich frühere Jabrhunderte verewigten. Freilich ist der Vorrath himjarischer Schriftdenkmäler, den wir bis jetzt in Händen haben, im Verhältniss zu den assyrischen noch ein sehr geringer; aber es ist ausser allem Zweifel und wird überdiess durch die neuesten

وقد تفاخرت الروم وفارس بالبنيان وتنافست فيه فحجزوا عن مثل (1 غمدان ومارد وحصوموت وقسسر مسعود وسدّ لقمان وسلحين وصوواح ومرواح وبينون وهندة وهنيدة وقلسوم . . . . .

Reisenden bestätigt, dass noch reiche Schätze zu heben sind. Dasach werden wir auch in dieser Beziehung die Berichte der arbischen Schriftsteller nicht bloss für fabelhafte Uebertreibungen latten därfen. Eine Zusammenstellung von Notizen aus arabischen Quellen über diesen Gegenstand giebt Rödiger (Excurs zu Wellsted's Reisen, II, S. 364 ff.), denen wir hier noch einige weitere beifügen. In Zusammenhang mit den Sagen von jenen alten Schlössern hatte sich auch die Kunde von den daran befühlichen Inschriften erhalten.

Als die Satane — erzählt der Mu'gam u. d. W. سلحين - jene Paläste bauten, schrieben sie auf einen Stein und brechten ihn an einem der Schlösser an, worauf dann einige Verse folgen, in denen diese aufgezählt sind. Keine Stadt betraten sie, heisst es von den Himjariten u. d. W. غمداري, ohne eine Schrift daran zu hinterlassen. - Die Inschriften in den Hauptstädten, in Zafår (dieselbe wird von anderen nach Damår velegt), an Gumdân, an der Säule von Ma'rib sind schon von Rödiger erwähnt worden. Daran knüpfen wir eine Angabe des Kitab al-buldan, wo unter den Merkwürdigkeiten von Sana 1) asch der Damm des Königs As ad aufgezählt wird, der, in kunstroller Weise ausgeführt, das Wasser in sich aufnahm und wiederum auf die Gärten und Saatfelder ausströmte; an demselben befand sich auch eine Musnad-Inschrift. Der ganzen Beschreibung such scheint dieser wa dem bekannten Damme von Ma'rib (vgl. اكل, البلاد S. Mus'ûdî in Schultens monumenta, p. 165), den des Kitab al-b. geradezu سد لُقمان nennt, sebr ähnlich gewesen 14 sein. - Interessant ist aber namentlich die Notiz, die sich in Mu gam u. d. W. قليس findet, dass auch die bereits erwähnte grosse Kirche zu Şan'â eine derartige Inschrift hatte. Dieselbe stand über dem Thore der Kirche und soll nach der Tradition gelautet baben:

وبها سد اسعد (kommt sonst nicht vor) الملك وهو سد بين جبلين بحجارة مربعة منقشة بين الجبلين عمود من حديد من الاسفل في (الى ١١) الاعلى وقد رصّ ما بين الجبلين عمود من حديد من الاسفل في (الى ١١) الاعلى وقد رصّ ما بين الجبلين مقدار ميلين وسمكه ثلثماثة ذراع ينصب اليه اودية وانهار فيرتفع المآء حتى يسقوا مزارعه وحدايقه وهو اعجب سد في الارض مكتب عليه بالمسند اشبآء.

Ich habe dir diess erbaut, dass darin deines Namens gedacht werde, ich dein Knecht ').

Dass Abrahah, der den Arabern ein neues Nationalheiligthum schaffen wollte, auch in dieser Beziehung ihre Art nachahmend, der Kirche eine Inschrift gab und dazu die Musnadschrift

wählte, ist gewiss durchaus nicht unwahrscheinlich.

Endlich möge hier noch von einer Inschrift die Rede sein. die zwar zunächst diesem Gebiete nicht angehört, die aber doch ohne Zweifel den Kreis unserer Untersuchung berührt und deren Existenz für sich schon von grösstem Interesse ist. Die einzige Quelle derselben (auf welche mich Prof. W. Wright aufmerksam gemacht hat) ist die Geschichte Makkah's von al-Fåkibî (Hdschr. der Leyd. Bibliothek, Nr. 463). Der Verfasser giebt eine sehr genaue Beschreibung des مقام ابرصيم, den er selbst gesehen. Derselbe soll auf allen Seiten mit verschiedenen Charakteren, موارات , namentlich kreisförmigen خطوط , deren Form er angiebt, beschrieben gewesen sein. In einer solchen 8,1,3 war eine Inschrift in hebräischer, nach anderen in himjarischer Sprache, welche die Kuruisiten in der Zeit des Heidenthums daselbst fanden und welche nun al-Fäkihi copirte und in seinem Geschichtswerke mittheilt. Sie besteht aus 3 Reihen, die beiden ersten mit je 10, die letzte mit 11 (?) Zeichen. Was die Angabe betrifft, es sei eine hebräische Inschrift, so beruht sie natürlich nur auf dem Glauben an den abrahamitischen Ursprung der Ka'bah, wie denn auch al-F. eine rabbinische Deutung derselben mittheilt, welche Jehovah Zebaoth u. s. w. herausliest. Bei genauerer Betrachtung der Copie al-Fakihî's ergiebt sich als unzweifelhaft, dass wir es hier wirklich mit einer altarabischen Inschrift zu Trotzdem dass dieselbe, wie natürlich, unter den thun baben. Händen der Abschreiber und wohl auch schon des Autors selbst eine solche Gestalt angenommen hat, dass man zum vorans auf jeden Erklärungsversuch verzichten muss, so sind es doch immerhin einzelne Zeichen, die sich ziemlich deutlich als dem semitischen Schrifttypus angehörig, und zwar als mit dem himjarischen Charakter verwandt, zu erkennen geben; diess gilt namentlich von den Buchstaben 1, 7, 7.

Fragen wir nach dem Ursprunge dieser Inschrift, so werden wir natürlich zum voraus über die kuraisitische Zeit hinausgewiesen, die ja, wie unser Gewährsmann berichtet, selbst schon dieselbe vorgefunden hat. So würden wir zunächst auf die Zeit

عن محمد بن زياد الصنعاني قال رأيت مكتوبا على باب الكنيسة (1 التي بناها ابرهة على باب صنعآء بالمسند

بنيت قداً لك من (٩) ليذكر فيه اسمك وافا عبدك

des Gurhumiten geführt. Nun ist es ziemlich sicher, dass ihnen die Errichtung des Heiligthums zu Makkah zukommt, zu dessen wesentlichsten Stücken eben der Stein Abrahams gehörte. Zudem wird ihnen auch in der interessanten Stelle über die verschiedesen Sprachen und Schriftarten der alten Araber im Mugam (Ztschr. VIII, S. 601) neben einer besondern Sprache eine eigene Schrift zugeschrieben (الرقوق); desshalb möchte es nicht unwahrzeheinlich sein, dass, wie der Stein Abrahams, so auch die Inschrift auf demselben gurhumitischen Ursprungs war, wiewohl freilich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen bleibt, dass beide an noch früherer Zeit, etwa aus der der Amalekiter, stammen.

### II. Ueber die himjarischen Inschriften.

Werfen wir einen Blick auf den Vorrath von Inschriften, die bis jetzt aus dem alten himjarischen Reiche zu Tage geförder sind, so wird derselbe allerdings im Verbältniss zu der Masse dessen, was anderwärts gewonnen worden ist und was auch hier ohne Zweifel gewonnen werden könnte, klein zu nennen sein; indess ist derselbe doch nicht so klein, dass man nicht unter sonst günstigen Umständen befriedigende Resultate erwarten dürfte. Allein trotz dem ansehnlichen Zuwachs an Material, welchen wir seit den ersten bahnbrechenden Untersuchungen von Gesenius, Rödiger und Ewald, namentlich durch die Veröffentlichungen im Joursal Asiatique Sept.-Oct. 1845 erhalten haben, wozu einiges Weitere im Journ. of the Bombay Branch R. A. S. Oct. 1844 und in Wilson's ,, the Lands of the Bible" kommt, - trotzdem ist die Untersuchung über diesen Gegenstand seither nicht viel weiter gediehen. So unerfreulich diess lautet, so unbegreiflich es demjenigen, der die Sache von aussen beurtheilt, im Vergleich mit den Leistungen auf anderen verwandten Gebieten scheinen könnte, dass man von 56 Inschriften in einer semitischen Sprache, wie die Arnaud-Fresnel'schen, deren Schrift man beinahe durchweg sicher kennt, von denen manche Worte ohne Weiteres verständlich sind, nicht wenigstens eine beträchtliche Anzahl mit annäbernder Gewissheit sollte deuten können, so leicht erklärt sich diess dem, der sich eingehender mit der Sache beschäftigt. Eine Hauptursache des eingetretenen Stillstands und der sonderbaren Erscheinung, dass ein Zuwachs von mehr als 50 neuen Inschriften auf einem bereits einigermassen geebneten Boden nicht zu wesentlich neuen Resultaten geführt hat, liegt - worauf auch schon Ewald's Abhandlung in Hoefer's Zeitschr. für die Wissenschaft der Spr. I, S. 299 ff.) hingewiesen hat - entschieden darin, dass die im J. A. mitgetheilten Inschriften keineswegs die Originale in einem genauen Facsimile wiedergeben, sondern in einer Gestalt, welche nicht bloss von der Aufzeichnung Arnaud's, sondern

noch mehr von der Lesung der Originale abhängt, die der Dartellung in den eigens dazu gefertigten Typen zu Grunde liegt. liermit ist uns die genaue Kenntniss der hie und da wechseln-len Form einzelner Zeichen, die doch für die Deutung anderer nachriften von der höchsten Wichtigkeit wäre, verangt, und es ehlt überhaupt der sichere Boden für die Erklärung. Dabei ist reilich ausserdem sehr zu beklagen, dass namentlich bei umfangeicheren Inschriften, wie XI und LVI, die Deutung durch ibre Invollständigkeit noch mehr erschwert wird. Allerdings behält uch so noch die Veröffentlichung dieses Materials ihren bedeuenden Werth; aber weit dankenswerther wäre es, wenn uns dieser Forrath von Inschriften noch einmal, in erneuerter Gestalt, genan ach Arnaud's Copie, wo möglich vermehrt durch eine Anzahl weierer Exemplare in die Hand gegeben würde. Indessen auch wo er Text ziemlich sicher ist und über die Bedeutung der einzelen Zeichen wenig Zweisel stattfinden kann - was freilich im lanzen nur von einer kleinen Anzahl von Inschriften gilt tossen wir auf bedeutende Schwierigkeiten. Zwar lässt sich ein ewisser Kreis von Wörtern, die dem semitischen Sprachschatze mgehören, mit Berücksichtigung des Zusammenhanges ganz siher deuten, für vieles dagegen scheint sich aus dem Gebiete er semitischen Sprachen keine befriedigende Erklärung zu ereben, und wo man dieselben benutzen zu dürfen glaubte, hat es as jetzt meistens sehr an einem bestimmten Princip gefehlt, d. h. er Charakter und die Stellung der himjarischen Sprache im Kreise hrer semitischen Schwestern ist so wenig festgestellt, dass man ach damit begnügte, je nach Bedürfniss da- oder dorther etwas Zweckdienliches zu Hülfe zu nehmen. Endlich schienen, da das daterial der alten semitischen Sprachen vielfach nicht ausreicht, sigenthümliche im südlichen Arabien jetzt noch gesprochene Idiome ım so mehr Beachtung zu verdienen.

Dürften wir unserem oben angeführten arabischen Gewährsnann glauben (Mu'gam u. d. W. Z. s. Ztschr. VIII, S. 601), so wäre die Sprache und Schrift der Himjariten, das Musnad, lie älteste arabische Sprache und Schrift gewesen, dieselbe, deren sich schon jene Urvölker, die Åd, Tamûd, 'Amâlîk, die frühern Gurbum u. a. bedient haben 1), älter nicht bloss, als das die verschiedenen anderen Sprachen Jamans. Nach der arabischen Ueberlieferung ist somit das Musnad, von dem ausdrücklich gesagt wird, dass es später die Sprache der Himjariten wurde, von anderen ehedem in Jaman herrschenden Sprachen (und Schrift-

<sup>1)</sup> Nach einer anderen, an derselben Stelle angeführten Ueberlieferung wäre die älteste Sprache und Schrift die der Söhne Kahtan's (وهو يقطان) statt وهو يقطان) gewesen.

arten) zu unterscheiden. Als solche werden aufgeführt die der (الزبور die derselben entsprechende Schrift) الوقوفة , mechmals in einem Theil von Jaman und Hadramant üblich; die die der Midjaniten, الزقزة, später die der الاشعرون; die der Midjaniten, die der البسق nachmals die Sprache Mahrah's; endlich الجويل Jakis '), in der Folge in Adan und Ganad gesprochen. man nun auch dieser Angabe nur wenig geschichtlichen Werth beilegen — wiewohl z. B. der Aufenthalt der Midjaniten im süd-Echen Arabien auch in der oben (S. 24) citirten Stelle aus Mas'ûdî erwähnt wird - so geht doch das Vorbandensein verschiedener Sprachen in Jaman, und zwar noch in den ersten Jahrhunderten der Higrah, ziemlich sicher daraus hervor, womit denn auch die neueren Mittheilungen über eigenthümliche Idiome in jenen Gegenden übereinstimmen. Freilich finden sich himjarische Inschriften nicht bloss in den ursprünglichen Sitzen des himjarischen Velkes, sondern auch in Hadramaut und ebenso in Adan (s. Wilson, V), we nach der eben besprochenen Stelle andere Sprachen einheimisch gewesen sein sollen. Allein diess beweist denn dech nur, dass entsprechend dem weitgreifenden Einflusse der binjarischen Herrscher himjarische Schrift und Sprache sich auch weiter ausbreitete, woneben die eigenthümlichen Idiome der betreffenden Gegenden wohl fortexistiren konnten; in der That ist auch auf den beiden bedeutendsten luschriften aus Hadramaut, der grossen von Hisn Gurab und der von Wrede ausdrücklich von , מלך חמירם und zwar in der ersteren von einem חמירם, die Rede. - Ist nun aber eine Mannigfaltigkeit jamanischer Sprachen anrunchmen, so versteht es sich von selbst, dass wir nicht ohne Weiteres von den noch jetzt im südlichen Arabien gesprochenen ldiomen einen wesentlichen Gewinn für die Erklärung der himjarischen Alterthümer erwarten dürfen, und wenn z. B. Fresnel das Ehhkili, die heutige Sprache von Mahrah, als den Sprössling der althimjarischen betrachten wollte, so muss uns diess echon desshalb verdächtig erscheinen, weil wir wissen, dass es bereits in älterer Zeit eine von der himjarischen verschiedene Sprache in Mahrah gegeben hat. Und in der That bleibt ja auch

der Erfolg hinter den Erwartungen, die sich an diese Entdeckung knüpften, bedeutend zurück. Denn was uns bis jetzt von den Dialekten Mahrah's durch die Mittheilungen Frespel's (Journal Asiatique, Juillet 1838), Ewald's (Hoefer's Zeitschrift, I, S. 311) und Carter's (Journal of the Bombay Brauch R. A. S. July 1847: Notes on the Mahra Tribe with a vocabulary) bekannt geworden ist 1), bietet nur Weniges, was zur Erklärung der Inschriften beitragen könnte (vgl. Rödiger a. a. O. S. 362). Was sich darin als gemeinschaftliches arabisches Sprachgut erkennen lässt, ist grossentheils so verderbt und entstellt, dass man annehmen darf, den etwa darin enthaltenen specifisch himjarischen Elementen werde es nicht viel besser gegangen sein. Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass eine weitere Erforschung der südarabischen Idiome befriedigendere Beiträge zum Verständniss des althimjarischen liefern kann.

# A. Ueber Schrift und Sprache der Inschriften im Einzelnen.

Nachdem wir die bis jetzt der Untersuchung gesteckten Grenzen bezeichnet haben, versuchen wir dasjenige zusammenzustellen, was sich aus den Forschungen über die himjarische Schrift und Sprache mit Gewissheit zu ergeben scheint.

#### 1. Schriftzeichen und Lautverhältnisse.

Was zunächst die himjarische Schrift betrifft, so lässt schon die Vergleichung des Aethiopischen, namentlich der altäthiopischen Inschriften, sowie der beiden in zwei Berliner Handschriften befindlichen Alphabete, die Bedeutung der meisten Zeichen sicher erkennen. Nur wenige, im Ganzen seltener vorkommende Zeichen lassen noch Zweifel zu, z. B. das für ... Auch mehrere Formen, die Fresnel dem z und zuweist, möchten noch bestritten werden können. Ausserdem sind die Formen einzelner Buchstaben auf unseren Inschriften einander bisweilen zum Verwechseln ähnlich. So will uns ein genaues Auseinanderhalten der Zeichen für z und z nicht immer gelingen, da die Form von z mit einem zweiten Querstrich in der Mitte (A), sobald der obere Querstrich fehlt oder etwas heruntergerückt wird, von z kaum zu unterscheiden ist (H, H); nicht fern liegt dann auch das Zei-

<sup>1)</sup> Ein kleineres Wörterverzeichniss dieser Art, das Herr von Wrede gesammelt und seinem Reisebericht beigegeben hat, erlaubte mir Herr A. Petermann zu benutzen, der mir auch gütigst gestattete die Wrede'sche Inschrift zu copiren, auf die ich in der Folge mehrfach Rücksicht genommen habe. Das Interessanteste in jenem Verzeichnisse ist das Wort Tubba — mächtig. Freilich ist dieser Titel der himjarischen Herrscher schon aus dem äthiop.

de für zi ن (二日). In demselben Verhältnisse scheinen oft 5 sed 3 zu stehen; darauf möchte z. B. der von Ewald (a. a. O., 8.300) berührte Umstand beruhen, dass Fresnel in der grossen hechrift von Hisn Gurab gar kein a findet. - Den Berliner Alplabeten zufolge entspräche jedem arabischen Buchstaben ein himjurischer. Diess wird auch im Allgemeinen durch die Inschriften bestätigt, wiewohl wir für einzelne Zweige specifisch arabischer Leste nur sehr wenige Beispiele haben, so dass man z. B. bei è saf die Vermuthung kommen könnte, dasselbe sei in der Schrift - eder vielleicht auch in der Aussprache? - noch nicht immer ron & unterschieden worden und es habe sich damit etwa so verhalten wie mit dem hebräischen J. Zu den am häufigsten vorkenmenden Buchstaben dagegen gehören n (ث) und أ (ن), bei denen wir etwas zu verweilen haben, um einige Bemerkungen iber das Verhältniss des Himjarischen zu den nächstverwandten Sprachen rücksichtlich etwaiger Lautverschiebungen anzuknüpfen. Wir finden Wörter mit dem eigenthümlichen Zeichen für c, g, welche eben damit ganz genau dem Arabischen entsprechen, z. B. Name eines himjarischen Königs, s. Inschr. v. H. G. bei Rod. Nr. 3); dann Formen des als himjarisches Wort sonst be-كلت endlich besonders das Zahlwort drei وثب (Fr. III) 1); deneben aber auch non (Fr. Ll und LIV). An sich liesse- sich nun freilich wohl annehmen, dass es sich hier um ein Schwanken nicht sowohl in der Aussprache, als vielmehr nur in der Schrift handle, welche den Laut o noch nicht consequent von שתרב unterschieden habe; indess beweist z. B. der Gottesname dass man sonst diese Laute sehr wohl auseinanderhielt. Ausserdem ist zu beachten, dass sich für die Zahl drei auch noch eine Form rit findet. Kann schon in der Inschrift Fr. IX Z. 2 ( | ブルアランゼ) kein Zweifel darüber sein, dass wir hier das Zablwort drei vor uns baben, mit dem freilich ein bis jetzt unerklärlicher Zusatz zusammengeschrieben ist, so ist diese Form außserdem durch die Inschrift von Wrede gesichert, wo sie gerade in einer Zeitbestimmung am Schlusse vor dem Worte אורהם Monate erscheint. Das Himjarische hatte somit für das Zahlwort noch eine be- ثلث noch eine besondere, welche den anderweitig gleichen ersten und dritten Radical in ähnlicher Weise unterscheidet, wie das äthiopische

<sup>1)</sup> Ich bezeichne die Arnaud-Fresnel'schen Inschriften durch Fr., die von Hisa Garab durch H. G., und zwar nach den Numern, die sie bei Bödiger (zu Wellsted's Reisen) haben; die von Wilson durch W., und die von Wrede durch Wr.

IIIAnt: 1) und dabei auf eigenthümliche Weise die arabische und die hebräische Form in sich vereinigt; vielleicht auch noch eine dritte, die den Zischlaut beidemal durch die mute verdrängt und somit der aramäischen Form gleichkommt. Sollte übrigens diese letzte auch nur auf verschiedener Schreibart beeinen für شلث neben شلث neben ثلث einen für die Stellung des Himjarischen zu den übrigen semitischen Sprachen charakteristischen Zug erkennen. - Die Form, wie sie sich in der Inschrift von Wrede findet, bedarf aber noch einer weiteren Besprechung. Dass wir hier das Zahlwort drei vor uns haben, kann nach dem Zusammenhange gar keinem Zweifel unterliegen; es ist gerade der Theil der Inschrift, der sich am sichersten verstehen lässt. Es folgen nämlich aufeinander die Worte:

שלתת | אורחם | בעשרי | ומאת

Wenn wir übrigens vorläufig กกิช als die richtige Lesart angenommen haben, so ist nun zu bemerken, dass wir hier nicht die gewöhnliche Form für n (c), g, haben, sondern das eigenthümliche Zeichen . Dieses nach seinem Werthe richtig zu bestimmen, dürste noch am meisten Schwierigkeit machen. Während Fresnel es obne weiteres nach den Berliner Alphabeten als 7 nimmt, schwankt Rödiger bei Erklärung der Inschrift von H. G. (a. c. 0., S. 391) zwischen q und y. Allein das Zeichen für das letztere steht fest (首) und findet sich sogar auf dieser Inschrift selbst; ebenso ist auch die Form des himjarischen n vollkommen gesichert (1). Dagegen fehlt es allerdings an einem besonderen Zeichen für 7. Nun transcribirt freilich Röd. das so häufig vorkommende, neben unbedeutenden Abänderungen in der Form im Ganzen genau dem äthiop. H entsprechende Zeichen, das Fresnel nach den Berliner Alphabeten dem 3 gleichsetzt, durch 7; so dass man etwa annehmen müsste, das Himjarische habe, wie das Hebräische und Aethiopische, das arabische; und 3 in demselben Zeichen vereinigt. Indess Beispiele, wo das himjarische H dem arabischen j entsprechen würde, lassen sich bis jetzt wenigstens nicht sicher nachweisen, während dagegen die Fälle, wo es offen-einmal das Zeichen & und der arabische Buchstabe ; allein übrig bleiben, so ist es vorläufig doch am wahrscheinlichsten, dass beide zu combiniren sind; wenn auch leider zugegeben werden muss, dass aus den wenigen Fällen, wo es in den veröffentlich-

<sup>1)</sup> Also ein ähnliches Verhältniss wie zwischen למבל nad . ................ Auch die himjarische Form lautet もなぜ (Wr. Z. 5).

wiederkehrenden Eigennamen מלאמה (2. B. XII—XIV.), so ist vollends merkwürdig die Form האָשׁים, die an telle, wo wir entschieden ein Zahlwort erwarten, wo es ie das folgende היו צבונים, um die Angabe von Monadelt, nichts anderes als das Zahlwort drei bezeichnen kann m sonstigen מולים ביולים ביולים entsprechen muss; woraus sich sit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ergeben würde, dass es i dem unmittelbar vorausgehenden אירה um die Zahl zwei adelt. Um nun den Gebrauch des Zeichens in dieser trichtig zu beurtheilen, muss vor allem beachtet werden, derselben das gewöhnliche Zeichen für אירה (ביולים ביולים ביול

Es liegt desshalb die Annahme nahe, dass der Verfasser Inschrift zur Bezeichnung des Lautes is sich statt des lichen Zeichens eines anderen bediente, und dass diess er blossen Incorrectheit beruht (wie sie z. B. auch auf ätbiopischen Inschriften vorkommt, s. Dillmann a. a. O., ff. in den Anmerkungen), erklärbar theils daraus, dass in der Aussprache, wenigstens im Munde des Verfassers, o sehr von einander abwichen, theils daraus, dass die Insicht mehr dem Stammsitze des himjarischen Volks, sonreits einem weiteren Kreise angehört; wie denn auch die derselben ihre specifischen Eigenthümlichkeiten zu bareint.

sondere Beachtung verdient die Bezeichnung der Vowelche für die Alterthümlichkeit der himjarischen Schrift arakteristisch ist. In dieser Beziehung schliessen wir uns m die von Ewald (a.a. O., S. 302) ausgesprochene Bemerm, dass die langen Vocale in der Mitte des Worts geh nicht ausgedrückt sind. während dagegen die Diphthonge sind wir, wo die Zeichen für und , namentlich in der Mitte des. Worts, erscheinen, doch hie und da in Zweifel, ob sie als Zeichen für die Diphthonge, oder nur als Zeichen des langen Vocals, oder endlich als wirkliche Consonanten anzusehen sind. Den Diphthong (oder aus Diphthong entstandenen langen Vocal) stellen ? und in einer Reihe mittelvocaliger Stämme und deren Derivaten dar; z. B. צור , אוש (W. I), יום (Fr. IX), בית (ebendas.), מציקת (Fr. XI, 10 u. 12) u. s. w.; ebenso in Hifil-Bildungen von verbis primae ו, z. B. הותב (Fr. XXI), הותב (Fr. LVI, 8); sodann in Derivaten von Wurzeln tert. י, z. B. מרעית (Fr. XI); hierher gehört auch die Pluralendung vor Suffixen, wie בניהומר (Fr. III u. s. w.). Dass indess auch hier, wenigstens bei langem Vocal, die defective Schreibweise eintreten kann, dürfte der Eigenname Fr. XII u. ff.) beweisen. — Andererseits finden sich Formen wie ממרי (Fr. XX), כבור (Fr. VI), wo nichts anderes, als das einfach gedehnte û zu bezeichnen scheint; und während, wie bereits bemerkt, ن sonst ohne و geschrieben ist, haben wir dagegen aller Wahrscheinlichkeit nach in der Form ישרקש (W. 5) einen Genitiv בישרקש plene geschrieben. Am Ende der Wörter lässt sich natürlich die volle Schreibweise am wenigsten entbehren, wie besonders die Endungen der Suffixe 37 und zeigen, wiewohl sich auch hievon Ausnahmen finden (gerade bei dem Suffix 777 Fr. XI). Der dritte mögliche Fall endlich, dass jund in der Mitte des Worts wirkliche Consonanten wären,

findet vermuthlich in den Eigennamen המיר (H. G. Z. 9)

und מרוב (s. darüber unten) statt. — Ob n überhaupt je als blosses Lesezeichen im Himjarischen angewendet wurde, ist sehr zweifelhaft; wenigstens scheint das Suffixum der I. Person Plur. nur durch ז bezeichnet zu sein. Zwar findet sich einmal geschrieben משמש (Fr. XI, 2) — Saba, wo also das erste n bloss einen langen Vocal ausdrücken würde. Da aber sonst auf den Inschriften regelmässig משמ steht und die Form des Wortes im

Arabischen (Lim) wie im Hebräischen (NII) keinen langen Vocal in der ersten Silbe zulässt, so werden wir unbedenklich dafür RII lesen dürfen. Dass übrigens das himjarische R auch an den Eigenthümlichkeiten des arabischen I theilnimmt, davon wird später noch die Rede sein. — Dass endlich eine Schrift, die mit den Zeichen so sparsam umgeht, wie die himjarische, auch Abkürzungen liebt, darf uns nicht wundernehmen. Als sichere Beispiele lassen sich dafür anführen PI (Fr. IX. X. W. IV), nach dem vorangehenden DII zu schließen, Bezeichnung eines bestimmten und zwar vermuthlich eines heiligen Tages (vgl. Fr. IX das folgende DIII), und das eigenthümliche TII (Fr. XL, 1, vgl. XV), auf das wir unten noch weiter zu sprechen kommen.

1. Ueber den grammatischen Bau der himjarischen Sprache.

Untersuchen wir nun die Form der Sprache selbst, welche unsee Inschriften uns bieten, um ihre Stellung unter den semitischen Sprachen näher kennen zu lernen, so treten uns hier dieselben oder analoge Bildungsgesetze entgegen, wie in den verwudten Sprachen.

Was zunächst die Stämme betrifft, die der Nominal- und Verbalbildung zu Grunde liegen, so finden wir natürlich dieselben Varietäten, wie anderwärts: neben den einfachsten dreilautigen משללתהור) שלל . Radical, z. B. משללתהור) שלל עמם , Fr. XI, דבב Tr. XI, אים Fr. XI, 7; שרר Fr. XI, 7; von demen primae 7 sind schon oben die wichtigsten Beispiele aufgezählt worden. Bei den mittelvocaligen Stämmen wird zwischen 7 und 7 geschieden; den bereits erwähnten lassen sich noch beifugen ברך (sehr häufig), מים (Fr. XI), גול (ebendas.), גול (Fr. IX), מרם (H. G. I Z. 7). Ferner finden sich die vocalisch schliessenden in ziemlicher Auzahl, und zwar beinahe ausachliesslich solche mit י. Beispiele davon sind: אַמִּיר Ḥ. Ġ.  $\mathbf{I}(\mathbf{Z}, \mathbf{S}) = \mathbf{I}(\mathbf{J}, \mathbf{S}, \mathbf{S$ رنى, СФР:, pie (gien ebendas. Z. 3. 13) = سقى, пфР:, ישמינן Fr. XX שמרי) שמי (יישו Fr. XX שמרי Fr. XL) = ישמינן אַר היישו היישו איין אַר אַר אַר אָר אָר אָר אָר אָר ישי (Fr. XI Z. 6. 9. 10. 12. 13) = UnP:; קנר (Fr. XI, 3. 9. רסי ; (מַנָה) : ΦζΡ قُنَى und قَنَا (מֵנָה) ; ΦζΡ (מֵנָה) יהוסין) Fr. LV, 5) = 3, DAP: (1). Vermuthlich gehört hierber auch בנה , היב, wenn wir Fr. XV am Schlusse zu lesen haben בר בית. Als Beispiel eines Stammes mit schliessendem ז könnten wir höchstens anführen אחר (Fr. LVI, 70), das sich sowohl als Singular = خاتراً oder اتراً oder אַמירו erklären liesse, wogegen dann im letzteren Fall אַמיר von von selbst versteht es sich, dass von diesen Stämmen solche mit schliessendem & bestimmt unterschieden werden, z. B. מלא (Fr. LV, 2. LVI, 3), מבא (Fr. LV, 3), and (Fr. IX. X. H. G. I Z. 7). Auch Quadriliteral-Stämme kennt das Himjarische; eigenthümlich ist die Wiederbolung des zweiten Radicals am Schluss, z. B. עגבגת, עגבגת (Fr. XL).

Was nun das Binzelne betrifft, so fassen wir zuerst die Verhältnisse des Verbums ins Auge. Hier ist es vor allem die Bildung der Verbalformen, welche besondere Beachtung

Die oben bezeichnete Eigenthümlichkeit der himjarischen Schrift, wonach sie sich im Gebrauche der Zeichen auf das Nöthigste beschränkt, bringt es mit sich, dass es uns nicht möglich ist, die rein innerlichen Bildungen zu unterscheiden, d. h. bestimmte Beispiele für Passivformen, sowie für die arabische Was die letzteren hetrifft, so 2. und 3. Form nachzuweisen. lässt sich ihre Existenz zwar im Allgemeinen voraussetzen, doch an bestimmten einzelnen Stellen ist sie bis jetzt nur sehr wahrschein-So erkennt Rödiger (a. a. O., S. 397) Infinitive der 3. Form in מנקלת und ה'שונות (Ḥ. Ġ. I Z. 7) משללת, אישונות, Spurea der entsprechenden Reflexivformen 5. und 6. haben wir wohl in יתצניו Fr. XL) und יתעממן) תעמם (Fr. XL) und יתצניו (9 H. G. 1 Z. 2). — Besonders merkwürdig ist aber die Art, wie Zahlreiche Beispiele, wie das Himjarische die 4. Form bildet. הקני (Fr. XXXII. LV, 1. LVI, 3), החדה (Fr. LIV), החנה (Fr. XXI. XXIII), הופר (Fr. LV, 5), denen sich noch weitere beifügen liessen, erheben es über allen Zweifel, dass die Sprache unserer Inschriften in dieser Beziehung durchaus dem Hebräischen entspricht, während sie zugleich auch die der 4. entsprechende Reflexivform 10. kennt, wie die Formen איזקרא ... (Fr. XXIII), שהתענע (Crutt. Fragm. I, 2mal) seigen. Während also das Arabische und Acthiopische zwar in dem der 10. Form aus naheliegenden Gründen den ursprünglichen Charakter der Causativform erhalten, dagegen diesen in der 4. Form selbst - seltene, kaum noch in Betracht kommende Ausnahmen abgerechnet - zu einem Spiritus lenis abgeschwächt haben, zeigt das Himjarische hier eine grössere Ebenmässigkeit, indem es das in der Reflexivform erhaltene ,, im einfachen Causativum, wie das Hebräische, nur um einen Grad abgeschwächt hat 1). Endlich findet sich noch die dem einfachen Stamm entsprechende Reflexivform 8. in שׁמשר (H. G. IV), vielleicht auch in einem zweiten Beispiele (Wr. Z. 1) מחדם, nach Ewald (a. a. O., S. 306) — ähnlich der äthiop. 6. Conjugation — die Stelle des Passivs vertretend, was allerdings in dem erstgenannten Falle wahrscheinlich ist. Jedenfalls fehlt es, wie oben bemerkt, an sicheren Belegen für eine Passivbildung nach Art der arabischen. - Zu beachten

<sup>1)</sup> Durch die angeführten Beispiele sind von selbst alle Erklärungsversuche beseitigt, die in Wörtern, welchen ein N präfigirt ist, eine arabische 4. Form finden wollen, z. B. אלרון אינו (H. G. I Z. 5) nach Rödiger (a. a. O., S. 395) בולל von אלרון, דואר (Nakh al-Ḥagar) nach Röd. (a. a. O., S. 406) אבעלין, oder אבעלין אבעלין, רוון Röd. Şan. 1) nach Fresnel 4. Form von אבעלין.

ist takei noch, dass auf den Inschriften die Formen 8. und 10., auf zwar nicht bloss nach präfigirtem 7 und 2, sondern auch für sich allein stehend, ohne ist geschrieben sind. Es geht daraus settlich hervor, dass auch das Himjarische, ähnlich wie der Diakt der sinaitischen Inschriften (Tuck, Ztschr. Bd. III, S. 139), im waşlirtes Alif kannte.

Rücksichtlich der Bildung der einzelnen Modi bieten die Inschriften keine sonderlich reiche Ausbeute, da uns die Kenntniss des Vocalwechsels fehlt; überhaupt kann an sich in dieser Besiehung auf Inschriften keine grössere Mannigfaltigkeit erwartet werden. Im Ganzen zeigt die Bildung des Imperfects nichts von den übrigen semitischen Sprachen Abweichendes (z. B. ברות H. G. 1 Z. 2, aton Fr. LV, 2. LVI, 3; weitere Beispiele s. u. unter den Bigennamen). Nur macht sich hier wiederum die 4. Verbalform bemerklich, indem sich bei der Imperfectbildung die Pracfixa durchaus ohne Verdrängung des für diese Form charakteristischen ה anfügen, wie die Beispiele ה מהרגב (Fr. LV, 5), חהרגב (Fr. LVI, 8), רחנעם (Fr. LIV) deutlich zeigen. Vielleicht ist es nicht bedeutungslos, dass in dem letztgenannten Falle, wo die Imperfectbildung als Eigenname verwendet wird, neben der volleren Form auch die der hebräischen entsprechende contrahirte (Fr. XL) auftritt 1). In dieser Beziehung hat somit die himjarische Sprache sogar noch den Vorzug grösserer Alterthümlichkeit vor der hebräischen, die in ihrer normalen Gestaltung das 77 des Hist verschwinden liess und erst in einer späteren Periode der Erschlaffung, aber auch da nur bei gewissen Wurzeln, zu der ursprünglichen, aufgelösten Form zurückkehrte (s. Ewald, Gramm. d. hebr. Spr. §. 192, e).

Anch die Flexionsbildung lässt sich aus den Inschriften nur theilweise erkennen. Vom Perfect erscheint die allgemeinsemit. Form der III. Person Pluralis in zahlreichen Beispielen, wie בבאר, מטרר (Fr. III), לתמר (Fr. XL), חדרר (Wr. Z.3), מבאר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר ר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר ר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 6. 8. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 9. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 9. 9); von einem Verbum tert. אמיר (H. G. I. 9. 9); von einem Verbum tert.

haben wir einen Beleg an תשלנט (wir haben geschrieben)
Fr. LV, 2. LVI, 4; vielleicht gehören hierher auch die auf 7
schliessenden Formen Fr. XI. Das Imperfect erscheint überhaupt verhältnissmässig seltener. מלמה (Fr. LV, 2. LVI, 3) und
בוהר (Fr. LVI, 8) sind Beispiele für die 2. Pers. Sing. masc.

<sup>1)</sup> Ist die Angabe der arabischen Schriftsteller (vgl. Caussin de Perceval, Essai. f. p. 76) richtig. so lautete dieser himjarische Name die vocalische Aussprache hätte sonach ganz mit der des Arabischen übereingestimmt

oder die 3. fem. Für die 1. Pers. plur. ist vielleicht באברות (Fr. LV, 5 במכנאמר) anzuführen, wenn nicht mit Ewald (a. a. 0., S. 306 Anm. \*\*) ממרון במורן במורן במורן במורן (Fr. LV, 5); eine derartige Bildung würde ganz der Perfectform ממרון, במורן במורן (Fr. LV, 5); eine derartige Bildung würde ganz der Perfectform ממרון, במורן של הא שו היי של הא שו היי של הא בי של הא

Das Particip, soweit sich Spuren davon erhalten haben, besprechen wir besser erst bei der Stammhildung der Nomina, zu deren Betrachtung wir jetzt übergehen. Die einfachste Form des Nomens tritt uns in zahlreichen Beispielen entgegen, z. B. מכך, מכך (Wr. Z. 4), היה (Fr. III), von mittelvocaligen Stämmen, אוש (W. I), טיב u. s. w., von einem Stamme tert. י: בֿבּ (Fr. LlV); sodann die daran sich anschliessenden verkürzten Bildungen, ganz wie in den verwandten Sprachen, בן, אב, אבן, wobei noch zu bemerken ist, dass die beiden letzteren auch bei hinzutretendem Suffix den letzten Radical äusserlich nicht erscheinen lassen (s. אבהר Fr. LV, 6, LVI, 14, אההר אותר, 14, אבהר היינות אוניתר Fr. LV, 7), der sich aber gewiss in der Aussprache, so gut wie im Aethiopischen (አጥሆ: አኙነነ), geltend machte. — Auch von den durch äusseren Ansatz gebildeten Nominalformen finden sich mehrfache Beispiele. Die Endung ... i erscheint, wie im · Arabischen, sowohl beim Adjectiv, als beim Substantiv. ersten Fall haben wir in החמן (Fr. III = Röd. Şan. 1) = ילבון, dabin dürfen wir wohl auch manche Personennamen rechnen, wie sie die himjarischen Königslisten der Araber liefern, z. B. Die eigentliche Substantivbildung . مُوْتَبَان , نُعْمَان , حُسَّان , أَقْمَان mit dieser Endung erscheint im Himjarischen namentlich in einer נעמן , פֿין , = הרך , (رَيْدَار , בידן Anzahl von Ortsnamen, wie נעמן

<sup>1)</sup> Dagegen scheint mir zu sprechen, dass 77 sonst einen Trennungsstrich nach sich hat, z. B. H. G. 1 Z. 6 und Fr. LVI, 5. (In der entsprechenden Stelle LV, 3 ist vermutblich statt des bebenfalls ein Trennungsstrich zu setzen.)

عمان (Fr. XLV), بعدان (Fr. LV u. LVI) u. a., wobei, nie die schon oben erwähnten Formen הينون und سُلْحِين = فالحَارَة zigen, die Endung an auch in un oder in sich färben konnte, Molich, wie das Hebräische in demselben Falle an und on neben cinander hat (Ewald, Gr. d. hebr. Spr. §. 163). — Auch die durch Versatz entstandenen Bildungen fehlen nicht. So finden wir, wie in den sinaitischen Inschriften (Tuch, Ztschr. Bd. III, S. 137), des achtarabische Intensiv-Adjectiv: אשרע (H. G. I Z. I und Fr. LIV, wenn anders dort, statt אשׁול, אשׁול zu lesen ist). Nameutsich aber sind Substantiva, durch vorgesetztes m gebildet, nicht selten, wie אים (Fr. LV), מערב (Wr. Z. 4), besonders mit Femininendung, z. B. מרבחת (Fr. Ll. W. III) = גענים, ebenso rmm (Fr. LV, S. LVI, 4); von einem mittelvocaligen Stamme rpwin (Fr. XI, 10. 12) etwa = angustia von ضائي, ganz wie und ähnliche Bildungen; endlich von verbis tert. , welche hier ihren letzten Radical kräftig festhalten, מרעית (Fr. XI öfters), ganz entsprechend dem hebr. מֵרְשִׁיח, äthiop. ውርጌት:; der Bedeutung nach aber, wie es scheint, nomen locale, also = 86, in derselben משקר, ähnlich, nur ohne Femininendung, משקר in derselben Inschrift Z. 3. 13. Bei einer grösseren Anzahl von Wörtern mit präfigirtem m müssen wir es noch dahin gestellt sein lassen, ob sie nicht als Participia aufzufassen sind. - Vom Particip, das wir schliesslich noch ins Auge zu fassen haben, sind nur wenige Spuren übrig geblieben. Für das Partic, act. des einfachen Stamms lässt sich nur anführen 587 (Fr. Llll, vielleicht auch Röd. San. 2 = Fr. II das erste Wort statt לאל) Eigenname = אול, genau wie in den sinsit. Inschriften (Tuch a. a. O., S. 138). Auch ein Partic. passiv. scheint das Himjarische für den einfachen Stamm gehabt zu haben, entsprechend dem hebr. מחוב und dem äthiop. Z. 1, als Titel oder Attribut eines Mannes, das vielleicht durch das bebr. יוַן und das arab. ביוַן zu erklären ist. Für diese liesse sich als Beleg anführen מרית (Ḥ. Ġ. 1, 7. IV). Dass endlich die Participialbildungen mit m dem Himjarischen nicht abgehen, beweist schon der so häufig wiederkehreade Titel מכרב; dahin gehören dann auch Formen, wie משמרן (Fr. LII), מחרמן (Fr. LIII), der Eigenname (סחרמן (Fr. LVI,

3. 14). — Das Unterscheidungszeichen des Feminius ist im Himjarischen n, wie schon die oben angeführten Beispiele zeigen, denen sich noch eine Anzahl weiterer beifügen liesse: מעבות (H. G. 1 Z. 8), מלחת (Fr. XLV), מלחת (H. G. 1, 2. Fr. III), מלחת (Fr. XL) und namentlich מון —ah vorkommt, lassen wir vor der Hand dabingestellt.

Was die Pluralbildung betrifft, so ist es von besonderem Interesse, dass das Himjarische, wie das Arabische und Aethiepische, einen äusseren und einen inneren Plural kennt. Der letztere erscheint in einer Reihe von Formen, welche אמעל geschrie ben, entweder أَفُعَل oder الْعَلْ oder أَنْعَل lanten können, z. B. אבעל (Fr. XLV), אומל (Fr. IX) ארעל (Fr. LVI, 8) שמר (Fr. LVI, 8. 9 ממרר ; ווֹקוֹבְל oder הُجُل אשמר (Fr. XI, 7), אשעב (Fr. LVI, 8. 9 H. G. 1, 7), 51px = 3150 (Abulf. hist. anteislam. not. p. 233 H. G. J, 9), אורה (Wr. 5). Auch von einer Pluralform obse وكل ولاء (Fr. LVI, 6) בكل وكل وكل المحتاد (Fr. LVI, 6) (vgl. Fr. XXXV להור ול ולדוזר, wo ebenfalls wahrscheinlich der Plural gemeint ist). Der äussere Plural hatte sicher die Endung n, wohei es sich nur noch fragen kann, ob die äthiop. (an) oder die arab. Vocalaussprache (ûn, în) stattfand. Belege dafür sind רחמנן (Fr. III) = רחמנן, רמנון, רחמנן (Fr. XL), wabracheislich auch מהיען (Fr. LV, 3. I. VI, 5). Bei anderen Formen, die mit 7 schliessen, muss es dahingestellt bleiben, ob wir es mit einer Pluralendung oder mit einem Suffix der 1. Pers. Plur. thun haben. Unstatthaft ist es, in der so bäufig vorkommends Bndung m ein Pluralzeichen zu finden (z. B. ביותם die Wind Röd. a. a. O., S. 395); denn da die Pluralendung auf n nicht ble durch das Verhältniss zu den nächst verwandten Sprachen 🔻 vornherein wahrscheinlich gemacht, sondern auch durch sicher Beispiele festgestellt ist, so wäre daneben eine andere Pluralform mit schliessendem m kaum denkbar. Dass diese Endung eine andere Bedeutung haben muss, geht aber schon daraus herver, dass sie auch an Femininformen sich anhängt, z. B. באמם (א. G. ו, 10. Fr. III), מחרתם (Fr. IX), מחרתם (Fr. XI), und, wenn dieser Beweis noch nicht genügen sollte, so wird die Sache dadurch vollends zweifellos, dass wir dieselbe Endung auch einmal bei einem inneren Plural finden (ארר ער Wr. Z.5). Die grosse Mehrzahl der Fälle scheint die Vermuthung Ewald's (Ztschr. f. d. K. d. K. 1843 S. 209 u. bei Hoefer a. a. O., S. 306) zu bestätigen, dass daria eine Genitivbezeichnung zu auchen sei, wiewohl nicht zu läugnen ist, dass es auch Beispiele giebt, wo ein Genitiv kaum gefunden werden kann (z. B. Fr. XI öfter בולב). Bine ähnliche räthselhin Erscheinung, die am besten diesem m zur Seite gestellt sid, ist eine Endung 77-, die sich in den 5 Zeilen der Wrekischen Inschrift nicht weniger als 10mal findet, ausserdem meis Wissenn nur Fr. XLV. An ein Suffix der 3. Pers. plur.
min., weren die Form zunächst erinnern würde, zu denken,
pliet der Zusammenhang der Wrede'schen Inschrift, soweit er
ich erkennen lässt, nicht; aber auch in der Inschrift Fr. XLV
rirde ein solches Suffix durchaus nicht passen, da entschieden
mestlins vorangehen, das Suffix plur. masc. aber seine bestimmte
sicher Form hat. Ueberhaupt würde man hier kein Suffix errertes 1). Vielmehr scheint es, dass wir es hier mit einem enclischen Anhängsel anderer Art zu thun haben, dessen Bedeutung
twa demonstrativ?) wir vor der Hand dahingestellt sein lassen.

Während im Singular natürlich kein status constructus sich ateracheiden lässt, so finden wir dagegen vom St. constr. des 'lurals mehrfache Spuren in Formen, die auf schliessen, woach also seine charakteristische Endung i oder vielleicht mehr **inhthongusch**, wie im hebr.  $\ell$ , lautete. Es sind Formen theils hoe theils mit Suffixen, z. B. (שֹבא) בעלי (Fr. LVI, 9, während Fr. LV eine innere Pluralform von demselben Worte giebt), namentch aber בכי (Fr. XL) mit Suffixen בכי (H. G. J, I. Fr. XL. בניהמי (Fr. III), ähnlich מכביהמי (Fr. XXXVII). Neben indet sich aber auch einmal (Fr. XL), und zwar unmittelbar ach בכיחור, die Form בכר, beides als Nominativ, so dass, die lichtigkeit der letzteren Form vorausgesetzt, anzunehmen wäre, ass das Himjarische û und f im Plural zwar zuliess, jedoch hne dadurch streng regelmässig die Casusunterschiede anzudeuund بنو sowie auch die Sprache der sinaitischen Inschriften بنو dem Casus nach nicht unterschied (Tuch a. a. 0., S. 138). legleich zeigt diese Form des St. constr., dass der Plural nicht Le athiopische Endung. an, sondern die arabische in oder un mite; woraus sich hinsichtlich der Vocalschreibung ergäbe, dass ber charakteristische lange Vocal nur geschrieben wird, wenn er les Wort schliesst, wie im St. constr., nicht aber, wenn noch n branf folgt, wie im St. absol. Achnlich scheint es sich z. B. mch mit der 3. Pers. Plur. des Perfects, verglichen mit derselben Person des Imperfects, zu verhalten. - Eine eigenthümliche Ercheinung bietet endlich noch der Plural der Zahlwörter. Wir inden nämlich am Schlusse der Inschriften Fr. III (= Röd. Şan. 1) md H. G. I, 10, we die Zeitbestimmung angegeben ist, die For-שבעי and ארבעי. Nun glaubt zwar Rödiger (a. a. O., S. 383 and 400), dieselben nicht als Zehner, somit auch nicht als Plural, tendern nur als die einfachen Zahlen 7 und 4 fassen zu dürfen,

<sup>1)</sup> Ich betrachte מועל ביתנהן אטונע als Apposition za אבעל ביתנהן אטונע als Apposition za יבניהוייי die Herren der Häuser (deren Namen nun folgen).

عشْرُون عَشْرُون, 20, und nehmen an, dass das Ḥimjarische die Zehner

in einer abgekürzten Pluralform darstellen konnte, ähnlich der Verkürzung der Pluralendung in î, wie sie im Hebräischen trotz dem Widerspruche mancher Gelehrten (so neuestens Olshausen zu Psalm 45, 9) wird angenommen werden müssen (Ewald, Lehrb. d. hebr. Spr. §. 177, a).

Indem wir vom Nomen zum Pronomen übergehen, tritt uns zunächst die Frage entgegen, wie es sich im Himjarischen mit dem Artikel verhalte. Es versteht sich von selbst, dass die Angaben der arabischen Schriftsteller, welche unter den Namen himjarischer Könige u. s. w. zuweilen auch Formen mit dem arabischen Artikel haben, hier in keiner Weise massgebend sein können. Ebensowenig aber lässt sich a priori eine Entscheidung ogeben; denn während die arabische Sprache auch in der Form, welche die sinaitischen Inschriften darstellen - nicht zu reden von den Spuren im alten Testament — .den Artikel besitzt **und** sonach von dieser Seite aus auch im Himjarischen sich ein solcher erwarten liesse, so scheint er dagegen der äthiopischen Sprache ganz abzugehen 1), was gewiss mit Ewald (Lehrb. d. hebr. Spr. S. 190 Anm. I) als ein Merkmal ihrer Alterthümlichkeit zu betrachten ist; da nun in anderen Punkten die himjarische Sprache an Alterthümlichkeit der äthiopischen nicht nachsteht, so liegt wiederum die Annahme nahe, dass jene ebenfalls keinen Artikel hat. - Bei Erklärung der Inschriften hat man nun wirklich geglaubt, dem Himjarischen einen Artikel vindiciren . zu dürfen, aber freilich nicht in der arabischen Form 38, sondern in der eigenthümlich hebräischen 77, welche nach Fresnel (Journal Asiatique, Juillet 1838, p. 82) auch das sogenannte Neu-

<sup>1)</sup> Wenigstens sind keine sicheren Spuren davon verhanden, s. Dillenenen, Ztschr. Bd. VII, S. 352.

hisjarische kennen soll. Betrachten wir die Beispiele, die dafür agefahrt werden (Ewald a. a. O., S. 301), der Reihe nach, so ind diejenigen, die sich am sichersten beurtheilen lassen, Fr. XII md XLV. Auf der ersteren Inschrift findet sich nach Fresnel's Lesung eine Form אדינק, die den Beweis liefern soll. In Wirklichkeit שלמחעלייינת der himjarischen Zeichen שלמחעלייינת ohne Trennungsstrich Nun kommt allerdings bei der Aehnlichkeit der Form eine Verwechslung von " und ' hie und da vor, die dass in einer Undentlichkeit der Inschrift selbst ihren Grund haben mag. Ganz unbegreislich aber muss es erscheinen, wie Fremel diess gerade hier annehmen konnte, da doch sowohl das Fehlen des Trennungsstrichs, als die entsprechende Stelle der se ziemlich identischen luschrift XIV es zur vollkommenen Gewissheit erhebt, dass statt des mittleren ein Trennungsstrich sn setzen und מֹמהדלר וינף zu lesen ist, wie denn auch bei dem Worte קז = ينوف — falls es als Zuname zu betrachten ist, sach Analogie der auf Imperfectformen beruhenden Eigennamen, welche sich nie mit dem Artikel verbinden, falls es aber ein blosser Titel sein sollte (Ew. a. a. O., S. 305), nach Massgabe des Umstandes, dass derartige Titel, wie בין, ותר u. s. w. immer ohne Artikel erscheinen - der Artikel völlig undenkbar ist. - In dem zweiten Beispiele (Fr. XLV) soll sogar seltsamerweise der Artikel vor dem stat. constr. stehen; das Beispiel lautet: בהמלך שבא. In der That liesse sich nichts seltsameres denken, als dass eine Sprache, die im Gebrauche des Artikels zum mindesten sehr sparsam ist, denselben plötzlich in launenhafter Willkar da anwenden sollte, wo der normale semitische Sprachgebrauch ihn nicht duldet; und wenn man sich auch auf ähnliche Incorrectheiten im Hebräischen (z. B. הַמֵּלֶךְ אַשׁוּר Jesaj. 36, 16) berufen könnte, so wäre doch neben dem bereits angeführten Hauptbedenken auch der Umstand sehr auffallend, dass der Titel מכרב שבא , der neben מכרב שבא hie und da vorkommt, sonst immer ohne Artikel erscheint, und zwar auf derselben Inschrift Fr. XLV in der folgenden Zeile, ebenso Fr. LIV und LV, 1. 7, wie auch מלך | חמירם H. G. I Z. 9, wonach es denn kaum denkbar ist, dass eine so sehr zum stehenden Titel gewordene Verbindung ausnahmsweise den Artikel angenommen haben sollte. Wie ist nun aber die betreffende Stelle (Fr. XLV) zu beurtheilen? Diese Frage suchen wir in folgender Weise zu erledigen. Die zweite Hälfte der Inschrift XLV ist überhaupt in einem sehr vertächtigen Zustande. In der 3. Zeile fehlen 5 Buchstaben; was aber von der 4. Zeile vorhanden ist, ist nichts als eine genaue Wieterholung des Anfangs der dritten, die in der Mitte des Wortes abbricht, so dass dann der Trennungsstrich nach דרידן als der Rest (oder Anfang) eines 7 zu betrachten ist. Zudem soll die leschrift nur aus 3 Linien bestehen, während wir hier 4 haben; wir fühlen uns desshalb versucht, diesen Anfang einer 4. Zeile geradezu zu streichen. Dieser Umstand berechtigt uns aber wohl auch zur Annahme weiterer Defecte; und einen solchen möchten wir gerade an der betreffenden Stelle finden. Die 2. aber 77 scheint' die 2. Zeile nicht ganz auszufüllen; es liegt daher die Vermuthung nahe, dass hier der Name des Königs stand, von dem jetzt nur noch der erste Buchstabe vorhanden Wie dieser lautete, ist nicht schwer zu errathen; die drei letzten Buchstaben der 3. Zeile Dy weisen darauf hin, dass es sich hier um den König רעם (בבים Fr. XL) handelt, des Fr. LIV ebenfalls in Verbindung mit הרידן auftritt; und ohne Zweifel hat dieser Name ursprünglich dort gestanden, indem an die Stelle des 77, das den Artikel vorstellen sollte, ein zu setzen ist, so dass die Inschrift zunächst lauten würde אָדייםלד שׁכּא vielleicht aber dürfen wir noch weiter gehen, und die unter ... auf der 3. Zeile stehenden Consonanten (17) geradezu heraufziehen. Danach würde also, indem wir von der 4. Zeile gans absehen, die Inschrift XLV in folgender Weise herzustellen sein:

שׁתֹעתֹת ((' אשרע | ובניהו | תידש | אימנב | נו ( ( ) ה תן | אבעל | ביתנהן | הרן | ונעמן | בראו | וינעם (יתנעם ader) מלך | שבא | ודרידן | בן | י ......

Was die übrigen Beispiele betrifft, die für einen himjarischen Artikel 77 angeführt werden (Fr. LIII. LIV? LVI, vermuthlich Z. 7 שרה), so wird ihnen unter diesen Umständen so lange keine Beweiskraft zukommen, als uns das Verständniss der betreffenden Wörter noch abgeht. Somit dürfen wir die Annahme, dass das Himjarische einen Artikel in der Form eines präfigirten ; hatte, vorläufig als unerwiesen betrachten. - Untersuchen wir, ob nun etwa der zweite mögliche Fall stattfindet, dass nämlich die Inschriften den Artikel in der arabischen Form besässen, so lässt sich immerbin Einiges anführen, was darauf hinweisen konnte. So ist bei dem Gottesnamen אלמקה in der Inschrift Fr. V nach der Präposition a das & nicht geschrieben, was den Gedanken nahe legen könnte, es sei ein waslirtes Alif. Indess erscheint dieses Wort in den entsprechenden vollständigeren Stellen (IX, vgl. LV, 5. LVI, 11) mit & geschrieben, und es findet sich sogar, wie gewöhnlich in diesen Fällen, ein Trennungsstrich swischen dem Substantiv und der Präposition. Da nun Fr. V, dessen Anfang jenes בלמקה bildet, nur ein abgerissenes Stück einer Inschrift ist, so durfte die Vermuthung, dass בלמקה nicht richtig und I nur ein corrumpirtes & ist, nicht zu gewagt sein. (Weitere Nachweisungen über diesen Gottesnamen s. unten.) Ebenso könnte man bei dem Eigennamen המלשרת geneigt sein einen Artikel zu finden, läsen wir nicht bei Wr. Z. 5 den Namen למרתאל, der

<sup>1)</sup> für "" s. oben S. 41.

Der wichtigste und am leichtesten zu erkennende pronomisale Bestandtheil der himjarischen Sprache ist das so häusig wiederkehrende 7. Sein Gebrauch scheint ein ziemlich mannigfaltiger gewesen zu sein, und zwar erscheint es zunächst, ganz entsprechend dem arabischen i, als allgemeines Pronominal-Substantiv, um den Besitzer einer Sache zu bezeichnen; so in den Bigennamen نُو رَيْدَانِ = آרידן (Fr. XLV. LlV) und als Geaitiv נא מעניים = דימרקם (W. V); dazu das Femininum הי in den Götteranrufungen דֿה בצרן, דֿת בערנם, דֿת חמים) בווים Fr. V. IX. LV. LVI). Da sonach 7 hierin gans dem arab. folgt, so werden wir wohl annehmen dürfen, dass es im Ḥimjarischen, wenigstens in dieser Bedeutung, auch wirklich & ausgesprochen wurde und dass uns also die arab. Schriftsteller die bimjarischen Eigennamen, bei denen dieses is bäufig vornoch nicht نى kommt, richtig überliefert haben; wiewohl freilich نى mit Nothwendigkeit auf einen Nominativ 3 hinweist, da es denkber wäre, dass so gut wie z. B. auf dem Boden der sinaitischen inschriften (Tuch a. a. 0., S. 192) immer نی gesprochen wurde. - Daneben aber erscheint dieses 7 auch im Sinne des äthiop. H: and zwar zunächst in einer Anzahl sicherer Beispiele als Relativ (Fr. XI, 10. 12. 13. LV, 2), wo das vorbergehende 50 jeden Zweisel über seine Bedeutung beseitigt. Dafür steht Fr. LVI, 4 (vgl. mit der sonst gleichlautenden Stelle LV, 2) offenbar ganz in demselben Sinne 38, das wir wohl ohne Anstand mit dem bebr. אַכֹּר und dem äthiop. אַרְ oder, um der Bedeutung näher bleiben, mit AA: zusammenstellen dürfen. Danach ist ohne Zweifel auch Fr. XL, 3 statt אגר (und ebenso statt כני ebendas. 4, wenn dort überhaupt ein Relativ zu suchen ist) אלי zu lesen, und sicht umgekehrt, wie Ewald a. a. O., S. 307 will, אני in אלי in אני us verwandeln, für das sich im semitischen Sprachgebiete keine Analogie aufweisen liesse. Während aber 35 wenigstens Fr. LVI, 4 nicht eigentlich als Plural auftritt, scheint das adjectivische Pronomen 7 einen besonderen Plural in der Form von 17 etwa = ווֹלְיֵבֵי gehabt zu haben (דֿרָן מהידן Fr. LVI, 5. LV, 3). —

Ob 7, wie Ewald a. a. O. annimmt, auch als Genitivzeichen angewendet wurde, lässt sich aus den Inschriften nicht mit vollkommener Sicherheit erschliessen; es wäre allerdings an sich nicht unwahrscheinlich, doch darf nicht übersehen werden, dass wir eine ziemliche Anzahl von Beispielen haben, wo das Genitivverhältniss nicht durch ein besonderes Zeichen ausgedrückt ist. Am ehesten könnte dafür sprechen W. III. Fr. IX, während in der Stelle Fr. XL, 3 zu übersetzen ist: "welches (welche) sie nennen das (die) des Jun'im", so dass hier vielmehr der zuerst erörterte Gebrauch

(عون) stattzufinden scheint. — Ueber die vocalische Aussprache dieses ¬ (als Relativ oder Genitivzeichen) lässt sich natürlich nichts entscheiden.

Was die Pronomina personalia betrifft, so hieten uns die Inschriften dieselben nur in der Form von Suffixen, und auch hier ist es nur die 3. Person Sing. und Plur., die häufiger vorkommt und sich sicher erkennen lässt. Auf die 1. Person Plur. weisen Formen hin wie ביתן (Fr. LIV), ערן (H. G. I Z. 6-7), 75 (Fr. XI, 12), denen sich noch weitere Beispiele anreihen liessen, die aber alle nicht durchaus sicher sind, da das einfache schliessende n noch andere Erklärungen zulässt. Ganz deutlich dagegen sind die Suffixa der 3. Pers. masc. Der Singular lautet fast immer 177, und findet sich an den Singular (Fr. LV, 5. 6. LVI, 5. 14. III) wie an den Plural (Fr. XI, 7. XLV. XXXVII. LVI, 5. 6) angehängt; ausnahmsweise erscheint dieses Suffix auch ohne ו (Fr. XI öfters מרעיתה neben מרעיתה), H. G. III שמה; nur ein einziges Mal scheint das û in î gefärbt zu sein (Wr. 3 בים ביים). Ebenso häufig findet sich der Plural der 3. Pers. masc. in der starken alterthümlichen Form 7237, von der sich natürlich nicht weiter ermitteln lässt, ob sie in der Aussprache mehr dem

arab. po oder dem äthiop. Uoon: entsprach. Beispiele dafür finden sich Fr. II. XI, 6. 7. 11. H. G. I, 5 und auf den beiden Fragmenten von Cruttenden. Daneben kommen dieselben Abweichungen in Schrift und Aussprache vor, wie beim Singular. Es findet sich einmal statt nun nur nur (Wr. 4) und wegen den status constr. Plur. umgelautet nun (nur nun Fr. III und auf dem kleineren Fragment von Crutt.), was bekanntlich auch das Arabische kennt. Dass neben dieser vollen alterthümlichen Suffixform, wie sie der himjarischen Sprache nach den genannten Beispielen zukommt, eine so abgekürzte wie die hebräische nus desshalb nicht dazu verstehen, z. B. Dunb (H. G. I, 2) mit Rödiger

en wir die Existenz eines sehr eigenthümlichen Pronomens ib =ipsorum (Ewald a. a. O., S. 307) entschieden in Zweisel ziehen; me solche Bildung stände innerhalb des semitischen Sprachgebiets röllig isolirt da, und von den dafür angeführten 3 Beispielen ist keises irgendwie beweisend, vielmehr bei allen der Text sehr In der Inschrift Fr. XL, 4 ist das schliessende > rerdächtig. שבלתנ... schwerlich richtig, wie es denn auch Z. 3 in dersehen Zusammenstellung fehlt; bei Fr. XLV liegt die auch von Eveld selbat (a. a. O., S. 308 Anm.) ausgesprochene Vermuthung sehr sehe, dass ع mit dem folgenden ع zusammengehöre (عنو علية). Von Fr. LIV endlich wird unten des weiteren die Rede sein.

Wie in allen stammverwandten Sprachen wird auch im Himjarischen "all" ausgedrückt durch 55, und zwar wird es gebrancht ebensowohl mit einem darauf folgenden Genitiv, wobei das Nomen im Plural steht (Fr. LVI öfters, Z. 5 כל | ולדהו , vgl. XXXV, Z. 6 כל אוחלהר; Z. 8 כל אוחלהר), wie mit einem folgenden Relativeatz (Fr. XI öfters 7 35, ebenso Fr. LV, 2 und シャーシコ Fr. LVI, 3. 4).

Von den Zahlwörtern war grossentheils schon anderwärts die Rede. Für die Zahlen 1, 8, 9 vermögen wir bis jetzt kein Beispiel nachzuweisen. Von den übrigen geben wir hier eine Zssammenstellung der verschiedenen vorkommenden Formen:

```
יתר (Wr. 5)
```

(a) กัวกั (rภัวกั Fr. III) 3. (b) กวก (Fr. Ll. LIV)

(rກັງໝໍ Fr. IX. Wr. 5) ארבעם) ארבעם Fr. XXXII, ארבעם =40~ H.~ G.~ I,~ I0)mit weggeworfenem א: רבען (Fr. XL)

ชอก (Fr. III jwzn=50 f Fr. XL)

กัช (H. G. I, 10)

מבער) שבע = 70 Fr. III) 7.

עשרי (עשרי = 20 Wr. 5) 10.

מאם (Wr. 5. מאם Fr. III. H. G. I, 10) 100.

Auch für 1000 enthalten die Inschriften keine Bezeichnung. - Hinsichtlich des Genus scheinen die Zahlwörter ebenso behandelt worden zu sein wie anderwärts; vor dem Femininum מאה finden wir ซอก und ก็ซ (Fr. III und H. G. I, 10), dagegen ושלתת אורחם (Wr. 5) שלתת אורחם 3 Monate.

Was die Präpositionen betrifft, so finden sich sehr häufig Beide verbinden sich auch mit Suffixen, z. B. בדר 3 and 5. (Fr. XXXV. LVI, 10); ننا = نار (Fr. XXXV. LVI, 10) ختر (Fr. XI, 8. 12. LVI, 3). Hinsichtlich ihres Gebrauchs lassen sich bis jetzt keine besonderen Eigenthümlichkeiten erkennen. 3 steht ganz in demin der sione wie anderwärts, z. B. Fr. XI, 12 ומציקת in der Noth u. s. w.; namentlich erscheint es öfters am Schlusse von Bd. X.

Inschriften, wo die Götter und die Betheiligten als Zeugen gerufen werden (Fr. V. VIII. IX. LV. LVI); dabei ist zu ben ken, dass 3, wenn 7 vor dasselbe tritt, von seinem Nomen di einen Trennungsstrich geschieden wird, was vielleicht bloss Deutlichkeit wegen geschieht, vielleicht aber auch mit der A sprache zusammenhängt. Ebenso wird auch 5 nach voranges genem 1 getrenut geschrieben (Fr. XXXV). Auch dieses sch ganz so angewendet worden zu sein, wie in den verwant Sprachen. Eigenthümlich ist nur die Zusammensetzung 57, 1 che dazu dient, die Zeitangabe einzuführen (H. G. I, 10. Fr. Ausserdem findet sich merkwürdigerweise noch die Praposi ער (XI, 8, 12 und LVI, 4. 8. 10) und, um die Parallele dem Hebräischen noch vollständiger zu machen, einmal auch (Fr. LV, 2) = (Fr. LVI, 4). Was die Bedeutung betrifft. ist Fr. LVI, 10 ganz klar, dass es im Sinne von "bis zu" s (מריב und sie kamen bis Marjab), während Ll und LVI, 4 die Bedeutung "gegen" stattzufinden scheint. -Beziehung auf die Conjunctionen kann natürlich von unse Inschriften zum voraus nicht viel erwartet werden; das Einz was wir anführen können, ist der Gebrauch des &. das als sel ständige Conjunction Formen des verbum finitum präfigirt v (H. G. J, 7. 8 כחרגו, כנבאו).

Diesen Erörterungen über den grammatischen Bau der l jarischen Sprache liesse sich leicht eine Sammlung ihres Wör vorraths, so weit er sicher erkennbar ist, zur Seite stell doch liegt diess ausserhalb der Grenzen, welche sich unsere tersuchung gesteckt hat; wir beschränken uns auf eine

## B. Zusammenstellung der in den Inschriften vorkommen Eigennamen und der sich daraus ergebenden historischund geographischen Data.

Einen sehr wesentlichen und deutlich hervortretenden Bestutheil innerhalb des vorhandenen Materials bilden die Eigennatheils von menschlichen Personen, theils von Göttern, theils Ländern und Orten. In besonders reicher Fülle liegen vor un

### 1. Die Personennamen.

Von grossem luteresse ist es, die verschiedenen Bildut arten derselben genauer ins Auge zu fassen. Zuvörderst ben ken wir, dass einfache, d. h. ohne Zusammensetzung gebildennamen verhältnissmässig seltener vorkommen. — Den nisten und einfachsten Formen des Nomens gehören Namen an pan (W. V), חבר (W. 1), mit Femininendung מביק (Fr. X)

her estschieden als Name eines Mannes, vgl. אָבוּה, השבח in u sinaitischen luschriften a. a. O., S. 193). Vollere Formen stehen theils durch innere Verstärkung des Stammes: בישט ב ניביקע (Wr. öfters), שמיקע (H. G. I, 1), theils durch äusseren satz; so haben wir Namen mit schliessendem n: חזרן (Fr. עמשמן (Fr. XXXII. XXXIX); in der Elativform: אַשׁרָב אַ L. G. I, I. Fr. XLV, wie es scheint, in ächt arabischer Weise gebraucht); mit präfigirtem m, wie מעמיא (Fr. XXXVII). מה (H. G. III), מוֹמר (Fr. LVI, 3. 14), מרמר (Wr. 3), mes, die wohl, theilweise wenigstens, als Participia betrachtet rden dürfen, da auch der von den Arabern überlieferte Name es Königs منعم diese Bildung belegt. Das Particip des Activs let sich in dem Beispiel 587 (Fr. LIII, vielleicht auch II), und dem ארז oder בוש entsprechend dem arabischen واسل r sinaitischen Inschriften, die überhaupt gerade in den Rigennen merkwürdige Parallelen bieten. Ganz gemäss dem anderitigen Charakter der Sprache findet sich namentlich die alterimliche, auf das Imperfect des Verbums zurückweisende Nomi-Ibildung (vgl. Tuch a. a. O., S. 180. Ewald, Lehrb. d. hebr. ה., S. 494); so ganz entschieden יהנעם Fr. LIV oder ינעם Fr. L, vgl. XLV, etwa "der Wohlthäter", זכף (Fr. XII. XIV. XLIII. LVI. XLIX) = ينوف ,, der Erhabene", von einer Wurzel, die (Ztschr. Bd. VII, S. 500) مناف z. B. in dem Namen des Idols s eine im Altarabischen einheimische sich zu erkennen giebt. eitere Beispiele dürften sich H. G. I, I finden, wo auf sicher eine Aufzählung der Namen seiner שמיקד אשרע ובביה ihne folgt, und zwar 1) יכמל (2 شرحبيل = שרחבאל (3 cin it ברב zusammengesetzter Name 4) יעקר.

Weit häufiger dagegen ist die Bildung zusammengesetzer Eigennamen; gerade hier zeigt das Himjarische besondere igenthümlichkeiten, und wir stimmen der Bemerkung Evald's La. O., S. 304) vollkommen bei, dass die himjarischen Mänernamen in Stoff und Zusammensetzung sehr wenig Aehnlicheit mit den gewöhnlichen arabischen haben. — Sehen wir zuichst vom Inhalte dieser Zusammensetzungen ab, so fällt uns asichtlich der Form derselben sogleich ein sehr wesentlicher sterschied vom Arabischen auf. Während wir nämlich dort im arzeu immer das Gesetz wahrnehmen, dass der Eigenname durch vei vermittelst der Idafah verbundene, aber durch Sprache und hrift auseinander gehaltene Wörter gebildet wird, so fehlt es

zwar dem Ḥimjarischen auch nicht ganz an Bildungen dieser As wir finden einen عدا (Fr. 111), wie auch die muslimischen Schriftsteller den Namen عبد شمس in der ḥimjarischen Geschick auftreten lassen; aber in der grossen Mehrzahl der Beispitscheint vielmehr die nordsemitische Weise der Zusammensetzund vorzuherrschen, wonach die beiden Bestandtheile auch in der Bulck schon durch das Fehlen des Trennungsstriches zu erkennt giebt. Freilich wird diese eigenthümliche Schreibart auch meigennamen ausgedehnt, die ganz entschieden in arabischer Weise der Schreibert wie diese eigenthümliche Schreibart auch meigennamen ausgedehnt, die ganz entschieden in arabischer Weise der Schreibert sind, wie in den Beispielen פול (Fr. XLV. LIV u. W. V) י), und man könnte

nach zu der Annahme geneigt sein, dass z. B. ein Name ארשאל (W. 1) sich von seinem arabischen Aequivalent און, eben pur dadurch unterschied, dass man die Zusammengehören keit beider Bestaudtheile auch in der Schrift darstellen woll und sie desshalb zusammenzog. Allein, wenn wir die game Reihe der himjarischen Eigennamen betrachten, so erweist diese Auskunft als ungenügend. Wir finden nämlich, dass Himjarische, wie das Hebräische, sich nicht darauf beschräuß hat, durch Anwendung des Stat. constr. zusammengesetzte Name zu bilden, sondern auch ganze Sätze mit einem Verbum, natig lich in der möglichst kürzesten Fassung, in dieser Weise veise wendet hat (vgl. Ewald, Lehrb. d. hebr. Spr., S. 498), wie deutlichsten die Beispiele zeigen, wo der erste Theil der sammensetzung aus einer Imperfectform besteht; diess ist abi eine Art der Zusammensetzung, die es von selbst mitesich bringt dass die einzelnen Bestandtheile völlig zu einem Ganze verschmelzen. Beachten wir nun Formen wie ירכאל, ירכאל, ישהרמלך, יכרבמלך, die gewiss immer nur ein Wort bildeten so kann kein Zweifel darüber sein, dass auch אושהא nicht etw Ausu-îl (el), sondern vielmehr Ausîl, nach Analogie des hebrăi schen מַתְּנֵיה, gelautet haben muss, wie auch die Araber z. I schreiben. شراحيل ganz richtig שרחאל

Was die Bedeutung dieser Eigennamen betrifft, so bleit hier immer noch manches nicht ganz sicher Verständliche übrig was natürlich hauptsächlich von der mangelhaften Kenntniss de Wortvorraths herrührt. Zudem lässt sich oft die Wurzel de einen Theils der Zusammensetzung überhaupt nicht deutlich her

<sup>1)</sup> Dass die Zusammenschreibung hier keinen anderen als einen rei formellen Grund hatte, zeigt namentlich das zweite Beispiel, wenn wir e auders richtig verstanden haben: die Verbindung war immer noch so las dass der erste Theil derselben die Genitivform annehmen konnte.

miden; und wenn auch diess der Fall ist, so sind wir aicht 42 6 9 4 4 4 E L. min Zweifel, ob wir es mit einem Stat. constr. oder mit en Setze zu thun haben. Versuchen wir indess der Bedeutung wer Eigennamen, soweit möglich, näher zu kommen, so zeigt ain, dass ein grosser Theil derselben religiöse Bedeutung שבר כל Bahin gehört vor allem der bereits erwähnte Name שבר כל عبد كلا ي Diener des Kulâl (Fr. III). Hierher könnte auch רשר אומקה (Pr. LVI, 1, vgl. רשר אומקה Fr. XVI) gezogen wede, ween man die Bedeutung von La, in d. III. Form (entweder =jarit, tean passivisch, oder = conciliare studuit, dann activisch) m Mife nehmen wollte, während Ewald (a. a. O., S. 305) an das 描读 乙中: anknüpfend die Bedeutung "Opferer" aufstellt 1). - Besenders aber kommen hier in Betracht die zahlreichen Zumensetzungen mit > a, das sicher dem hebr. (und phönic.) > a ايل بر بال بال , vgl. Kamûs) entspricht. Betrachten wir die Beispiele שושאל (W. 1) אושאל (W. 1) ≈ Cottesgeschenk, wie schon oben bemerkt, so viel als das arab. (vgl. über Zusammensetzungen dieser Art Ztschr. Bd. VII, ביי אורי (Tuch מום ביי אורי אורי אורי אורי ווא in den sinaitischen Inschriften **4 4** 0., **8.** 177). So erweist sich also auch nach dieser Saite hin die Namenbildung mit is als eine altarabische und escheint als eine den verschiedensten Theilen des arabischen Gebiets gemeinsame. Zugleich machen wir hier die merkwürdige Besbachtung, dass die Zusammensetzung in ihrem ersten Theile in entschieden arabisches Gepräge hat, während der zweite Theil die Art der Verbindung vielmehr an den nordsemitischen, geneuer: hebräischen Typus erinnert 2). — Der Name בנאל (W. Z. 2) wird wohl nichts anderes bedeuten als Gottessohn.

<sup>1)</sup> Die Inschrift von Wrede beginnt mit dem Namen שׁרָמָסְיֵטׁ (nach ten Folgenden wohl יוֹבְיּטְיִם lesen). Sollte diese Form nicht in dem בשלויה ihre Erklärung finden?

<sup>[</sup>Das obige שלים erinnert auch an das chald.-rabb. ישרת, השרת, mu-שח. debitum. Mit dem arabischen رَأْشَى und dem oben angeführten äthiopischen Worte zusammengehalten, ergiebt diess vielleicht für das himjar. وهب وأس in arabischen وهب شكم راوس Fl.]

<sup>2)</sup> Dass dieses NOTA nichts mit 2798 (Genes. 10, 27), wie Wilson is. a. O. II, S. 750 ff.) annimmt, zu thun hat, wird wohl keines Beweises bedürfen.

könnte man an das hebr. מְנָרָהֹר, (den Gott aufbaut) erianern; indess liegt eine solche Parallele doch ferner. Freilich finden wir im Altarabischen, das doch sonst in den religiösen Eigennamen so grosse Mannigfaltigkeit zeigt, kein Beispiel, in welchem das Verhältniss zur Gottheit in ähnlicher Weise aufgefasst und ausgedrückt wäre; dass aber sonst dem semitischen Gebiet Benennungen, analog dem griechischen Διογενής u. s. w., nicht ganz fremd sind, zeigen Namen wie דְּדָרַ אָם. So führt auch — um ein noch näher liegendes Beispiel zu nehmen — auf der ersten axumitischen Inschrift der äthiopische König den Titel; "Sohn Mahrem's" (Dillmann, Ztschr. Bd. VII, S. 356). — Dam מלשרת (Fr. LV) ebenfalls in Tie Reihe dieser Zusammensetzusgen gehört, haben wir oben aus dem damit identischen 38776 (W. Z. 5) geschlossen. Zur Erklärung des Namens dürfte das äthiop. WCh: "gedeihen lassen, schenken" (vgl. arab. عرح patefecit) ') am geeignetsten sein, und wir würden somit etwa den Sinn erhalten: "von Gott beglückt". Aus der möglichen Umstellung beider Theile der Zusammensetzung folgt mit Wahrscheinlichkeit, dass ארת als Verbum aufzufassen ist; es ist alse derselbe Fall, wie bei dem hebr. אַלנַתוֹן neben אַלנַתוֹן. — Nicht se deutlich ist der Name ארחבאל, wie H. G. I ohne Zweifel בי lesen ist; doch fehlt es dem Arab. nicht an einem Quadrilitteralstamme شرحب. Die Araber, denen dieser Name wohl bekaant ist, schreiben ihn شُرُحبيبل (Ķāmûs S. ١٢٧١ und sonst, z. B. Marāş. III, S. rfo Anm. 9. Ibn Duraid, Kitab al-ist. S. r.v), scheinen ihn aber mit לארחאל, das شَرَاحيل geschrieben wird, z. B. Iba Duraid, Kitab al-ist. S. Iff, leicht verwechselt zu haben, wie wir sowohl aus dem Kamûs (unter beiden Artikeln), als aus der Anmerkung zu den Maras. sehen 2). - Eince der häufigsten Rigesnamen in den Arnaud-Fresnel'schen Inschriften ist כרבאל, vom Verfasser des Periplus maris Erythr. deutlich und, wie aus der ars-

<sup>1)</sup> Vgl. ausserdem den himjar. Namen مُرُو شَعْرَ oder مُرَدِي Maràs. Ill. S. الله S. الله ما بي Maràs. Ill. S. الله ما بي الله ما بي Maràs. Ill. S. الله ما بي Maràs. Ill. S. الله ما بي ما بي ما بي ما بي ما بي الله ما بي الله ما بي الله ما بي ما

<sup>2)</sup> Eigenthümlich ist daneben عَبْثُ شُرَحْبِيلِ (Ibn Duraid, Kitāb al-ist. S. ٩٨), als ob شرحبيل selbst ein Götzenname wäre; an dieser Stelle ist ebensowohl das Fremdartige des Namens für die Araber anerkannt, als die richtige Erklärung des zweiten Theils der Zusammensetzung ausgesproches-

zusammengesetzter Namen کُرِبً zusammengesetzter vamen abellt, gewiss richtig durch Χαριβαήλ wiedergegeben. Der Stamm gehört zu den eigenthümlichsten Bestandtheilen des himjarischen Sprachschatzes und ist, trotzdem dass er in Eigennamen, west dann weiter der Titel מכרב מבא kommt, so häufig wiederkehrt, sehr schwer verständlich. Da die verwandten Sprachen durch gleichlautende Stämme zunächst keine befriedigende Auskunft zu geben scheinen, so könnte man geneigt sein, ברב mit צים zusammes sustellen, woraus sich die von Ewald vorgeschlagene Bedestang "edel" oder, als Verbum gefasst, "ehren" ergäbe. Indess kans es doch keineswegs für unmöglich erklärt werden, dass das -sich sollte erläu کرب durch den arabischen Stamm حر⊂ sich sollte erläutern lassen. Die Grundbedeutung desselben (verwandt mit قرب) ist eine Zweifel eng und fest zusammendrücken, insbesondere ألفُتْل = flechten (الفُتْل = Kâmûs). Daher مُكْرَب, stark, fest", zunichst von Seilen, dann auch von Gebäuden, Gelenken, Pferden (لشديد ألاسْرِ من حَبْلِ او بِنَا َ ومَقْصِل وقرَّمِي Kam.). Wie nun nicht selten Stämme, von der ursprünglichen Bedeutung "binden, winden, drehen" ausgehend, zu der abgeleiteten "dauerhaft, fest, stark machen (sein)" fortschreiten (vgl. אחת = בה חול , pin, und mp = 50 mit seinen Derivaten), so ist es gewiss auch nicht im Ḥimjarischen geradezu کرب mwahrscheinlich, dass der Stamm "stark sein" bedeutet. Somit würde לרבאל etwa dem hebr. entsprechen. - Endlich bleiben uns von den Zusammensetzungen mit את noch übrig אירעאב (z. B. Fr. IV. VIII. IX. X) md במספר (Fr. Lll). Das letztere erinnert an hebräische Namen wie אַלְּיָקִים, אָלֹיָקִים; auf keinen Fall beweist das Fehlen des etwas gegen diese Erklärung, da in einem ganz ähnlichen Falle bei איר ebenfalls durchweg nicht geschrieben ist; und wenn einmal hebräische Parallelen hier zulässig scheinen, so möchten in Ermangelung anderweitiger Erklärungen (etwa von שם "der Gott anruft" ?) am liebsten mit Namen, wie יְרַעִיָה;

יייוד vergleichen ').

<sup>-</sup> Gewiss gehört hierher auch der Name يَلْيَشْرَح (ebendas. S. الله Z. 6) und vielleicht in zweiter Linie das dunkle ليشرخ (Ķazw. Âţâr ul-b. S. "").

vielleicht in zweiter Linie das dunkle ليشبن (ḥazw. Atar ul-b. S. ٣٣). [Es ist für اليشرخ bei ḥazwini zu lesen اليشرخ, und dieses the Aphaeresis von اليشرح oder يليشرخ, s. Caussin, Essai, I. p. 74 علي المناسخ على المناسخ على المناسخ المن

<sup>1)</sup> Hierher gehören auch die Namen Beda'il, Jeda'il, unter den Königen wa Hadramaut. Coussin, Essai, I, p. 137 ff.

Von den übrigen Zusammensetzungen dürften noch am wa gebildeten eine religiöse Bed على الله gebildeten eine religiöse tung haben, wenn man es im Sinne des hebr. מַלֵּילן nimmt. ! finden es nur in den zwei Namen המרעל (Fr. XI. XIV. XX XXXI) und מסחעלי (z. B. Fr. IV. VIII. IX. X u. s. w.). המרעלי bietet uns der erste Theil der Zusammensetzung den ben Stamm, der uns in dem Namen der bekannten himjarisc und sonst in geographischen Namen, die demsel نما, Stadt Kreise angehören (Maras. u. d. W. نموران, فمرمر), begegnet. auch die specifisch himjarische Bedeutung des Stammes nicht g strenuus zur Verg نَمر ,نَمْر , chung nicht ungeeignet zu sein. Sonst kommt המר nur noch in Eigennamen המרודע (s. S. 41, l. Z.) und דמרודע (Fr. LVI, 2. vor, so dass sich also, wenn wir das schon besprochene ירדמאל gleichen, ים und הל in beiden Namen parallel stehen würd Weiteres lässt sich hier noch nicht bestimmen. Aehnlich ver es sich mit שמה Was der Stamm שמה im Himjarischen deutete, lässt sich aus den drei Eigennamen, in denen es 1 kommt — neben שמהכרב ,שמהעלי (Fr. XXV) und שמהאמר ( wir Fr. LVI, 5 für ממיאמר lesen) — nicht erkennen. aber wird es, wenn wir diese drei Beispiele zusammenstell zweifelhaft, ob עליון wirklich im Sinne des hebr. עליון zu fas ist, da sich weder für כרב noch für אמר eine ähnliche Deuti empfiehlt. — אמר nämlich, das sich sonst noch in den s dunklen Eigennamen יהעאמר (z. B. Fr. XII — XIV u. s. w.) הלכאמר (Fr. LIV) findet, erklärt sich doch wohl am natürli sten aus dem arab. آمير, weiterbin liesse sich auf die verm liche ursprüngliche Bedeutung von אמר, wie sie im hebr. ד

wir nicht im Stande eine haltbare Vermuthung aufzustellen.

Von der grossen Anzahl der Zusammensetzungen mit : sind bereits mehrere besprochen worden. Es findet sich someist als zweiter Theil der Zusammensetzung, z. B. בה: (Fr. II = Röd. Ṣan. 2), zu dessen Erklärung vielleicht Wurzel ,, lieben" benutzt werden darf; man vergleiche Nai wie אַלַּדָר ; ferner ביאַכּר (Fr. I, XLVI so zu er ninzen, W.

vorliegt, "erhaben sein", hinweisen; während *Ewald* (a. a. S. 303) geradezu annimmt, dass es "edel" bezeichne. — Ue den ersten Theil der beiden Namen יחדאמר und יהדאמר : ו

das gewiss auf die Wurzel נְיֹהוֹ, צָעָשֹּׁא, so wie sie z in dem hebr. מבעכרב, erscheint, hinweist; הבעכרב, bei welchem erste Theil ganz deutlich den bekannten Titel der himjarisc Kēsige איל bietet. Nur fragt sich noch, ob damit ein himjarischer König selbst bezeichnet ist, also = Tubba, der Starke (der Edle), wozu allerdings gut passen würde, dass noch weitere Titel zu folgen scheinen, und dass unter den Königsnamen unter andern auch ein יוף אָבְי ') vorkommt, oder ob es zu fassen ist = den der Tubba stark macht (ehrt). Für das letztere spräche die Analogie von יכרבמלך (Fr. LVI, 2. 13), das gewiss eine selche Bedeutung hat, und diesem entsprechend יביר (Fr. XLVII) etwa = den der König berühmt macht (vgl. شَهِير, شَهْر. عَد. عند.).

Daneben fehlt es nicht an anderweitigen Titeln, die sich offenbar auf die dem König untergeordneten Fürsten (Prinzen, Stammhäupter, Statthalter, Vasallen u. s. w.) beziehen. Während der von den arabischen Schriftstellern vielfach erwähnte Titel وَيَل eine der wenigen Erinnerungen, die sich sicher und bestimmt erhalten haben ) — sich auf den Inschriften nur ein einzigesmal nachweisen lässt, aber allerdings in ganz bezeichnender Verbindung — מלך המירם ואקומהו "der König von Himjar und

<sup>1)</sup> Sonst findet sich bei den arabischen Schriftstellern noch הُعْدى كُرِبُ (Ibn Dur. S. ۳۱), كُلى كُرِبُ (Vielleich = פמכרב (vielleich عمى كرب

<sup>2)</sup> Sonst findet sich ארבעם noch in dem räthselhaften Titel ... מלך | ארבעם (Fr. XXXII).

<sup>3)</sup> Noch einen andern Titel giebt Ibn Duraid, Kitâb al-ist. S. sv:
الأَمْلُوكُ مَقَاوِلُ مِن جَيْرٍ

seine Fürsten" (H. G. I, 9), so lernen wir dagegen in den Inschriften von Fresnel drei andere Attribute kennen, aus deren häufigem Vorkommen wir den Schluss ziehen dürfen, dass sie charakteristische Bezeichnungen für die besondere Stellung der Grossen des Reiches waren. בין (XII. XXIX. XLVI. XLIX. LIV. LVI), vermuthlich = بنين, möchten wir, statt mit Ewald (a. a. O., S. 305) in dem Sinne von "Mittler", lieber in dem von "Ausgezeichneter" nehmen (s. ob. S. 21 die Bemerkungen über إبينون). Schwieriger ist הרח (Fr. IV. VIII. IX. XXXI. LV, 1, 7; hier mit dem Beisatz מלך שכא, der wahrscheinlich als dazu gehöriger Genitiv angesehen werden muss). Der Kamûs enthält hierzu eine als Bezeichnung eines نو ذَرَاريح angiebt; diess könnte etwa bedeuten "der über Fürsten قَيْل بْأَلْيَمُن entsprechende Sin- دراريح entsprechende Sin-serer Inschriften zusammenfiele. Im übrigen findet sich derselbe Stamm auch in anderen Eigennamen, z. B. نَرُاحِ, nach den Maras. Name eines zu Ṣan'ā gehörigen Schlosses, und ذَريح, nach denselben Name eines Idols in نجيب bei Ḥadramaut. Die Bedeutung von הרח anlangend, so scheinen diese Wörter, in Verbindung mit ريج (نرجة) = Hügel, und dem bebr. און, auf ein emicare, eminere hinzuweisen. Aehnlich verhält es sich mit dem dritten dieser Titel, וחר (Fr. I. XI. XXXIII. XXXIV. LIV. LVI). Ewald (a. a. 0.) vergleicht passend יְתְרוֹ, dem sich das chaldäi-sche יְתִּר , ausgezeichnet" zur Seite stellt, wogegen *Presnet's* Uebersetzung (p. 219) "chef unique" (also = وتّر) nicht in Betracht kommt. Ob diese verschiedenen Attribute einen Rangunterschied in sich schliessen, lässt sich nicht genau bestimmen; dagegen spricht jedenfalls, dass Fr. LVI ein אויס zwischen zwei steht.

Blicken wir schliesslich noch einmal auf die Eigennamen zurück, welche uns die Inschriften bieten, so drängt sich uns die Bemerkung auf, dass sich hierin diese authentische Geschichtsquelle mit den Angaben der muslimischen Schriftsteller nur wenig berührt. In den Namen

mgen Bd. VII, S. 499), מרחוד (s. Causs. de P., I, p. 111), קד = ידעאל (Causs. de P., I, p. 119), יבייפי = Jada'îl (s. S. 55; Bada'il ist vermuthlich nur durch Verderbniss entstanden), שמרקע ر (nach Fleischer's Bemerkung, Zeitschr. Bd. VII, S. 473,  $\hat{a}_{n}$ . בי שרחאל  $\hat{a}_{n}$ ל שרחאל  $\hat{a}_{n}$ ל שרחאל  $\hat{a}_{n}$  haben wir swar ebenso viele Beispiele der Uebereinstimmung beider Geschichtsquellen, aber immer bleibt noch in den Inschriften eine weit grössere Anzahl von Namen zurück, von denen sich bei den Arabern keine Spur mehr findet, - ein deutlicher Beweis, wie mangelhaft ihre Kenntniss der himjarischen Geschichte überhaupt Zum Theil übrigens dürfte sich dieser Umstand daraus erklären, dass namentlich die Könige vielfach mehrere Namen שמדועלי nur ein anderer Name für יכף nur ein anderer Name za sein scheint (s. auch Fr. LVI, 1). Ausserdem aber gehört gewiss die Hauptmasse der Arnaud-Fresnel'schen Inschriften nicht in die späteren Zeiten des himjarischen Reichs, d. h. jedenfalls in die Zeit vor dem Dammbruch und der Ueberschwemmung denn ein grosser Theil der Inschriften findet sich ja سير العرم auf den Trümmern des Damms), woraus sich dann leicht erklärt, warum die Araber von den meisten dieser Namen nichts mehr wissen, während z. B. der Verfasser des Periplus maris Erythraei (Mannert, Geogr. d. Griechen und Römer, VI, S. 89) einen Xagiβαήλ (= כרבאל) βασιλεύς ένθεσμος έθνων δύο τοῦ τε Όμηρίτου χαὶ τοῦ παρακειμένου λεγομένου Σαβαείτου kennt. — Weiter ergiebt sich bei einer genaueren Betrachtung der Arn. Fr. schen Inschriften, dass dieselben wenigstens zum grössten Theil nicht bloss von einer und derselben Schicht des Volks — dem königlichen Hofe und den Grossen des Reichs -, sondern auch so ziemlich aus einem und demselben Zeitraume herrühren, wie namentlich aus dem öfteren Wiederkehren gewisser Namen bei verschiedenen Personen hervorgeht. So muss z. B. eben der Name אברבאל, den die Araber nicht mehr kennen, damals sehr beliebt gewesen sein; es lassen sich 4 Personen, die denselben führten, unterscheiden: 1) Kariba'îl, ביך, Sohn des יהעאמר (Fr. XXIX), 2) K., ותר, Sohn des דמרעלי (Fr. XI u. LIV), 3) K., Sohn des שמהעלי (Fr. LV), 4) K., Sohn des דמרידע (Fr. LVI).

Eine genauere Bestimmung des Alters der Inschriften lässt sich aus diesen selbst nicht gewinnen; auch die Jahrzahlen 573 und 640 am Schlusse von H. G. I und Fr. III (= Röd. Şan. I) belfen uns nichts, so lange die ihnen zu Grunde liegende Aera unbekannt ist.

#### 2. Die Götternamen.

Sehr merkwürdig sind namentlich die Inschriften von Arnaud durch das häufige Vorkommen von Götternamen. Was zunächst die allgemeinsten Bezeichnungen betrifft, so wird das Wort הוא die allgemeinsten Bezeichnungen betrifft, so wird das Wort (H. G. I, 2 und Röd. San. I == Fr. III, 2) 1) nicht beanstandet werden können; dagegen lässt sich darüber streiten, wie es zu Liest man es xon, so könnte diess zunächst doch fassen ist. nur im Sinne von "Göttin" genommen und müsste auf ein bestimmtes göttliches Wesen bezogen werden, nach Röd. (a. a. 0., S. 381) je nach den verschiedenen Stämmen auf Sonne oder Mond. Auffallend ist dann freilich, wenn H. G. I, 2 (ררחם אלההר) dieselbe Form bestimmt als Masculin behandelt ist, worüber Röd. (a. a. O., S. 391) bemerkt, es sei hier eine männliche Gottheit gemeint; wir waren somit genöthigt, die allgemeinere Bedeutung "Gottheit", "göttliches Wesen" für הלהות anzunehmen, eine Bedeutung, von welcher aus auch allein der Gebrauch von und البيهة für "die Sonne" (als Mittelpunkt des alt-arabischen Götterkreises) erklärt werden kann 2). Doch würde sich fragen, ob wir dann nicht mit Fresnel ebenso gut אלהה die Götter, als Zusammenfassung des ganzen Götterkreises nehmen könnten;

<sup>1)</sup> Ebendaselbst Z. 1 hat Arnaud אבר אלה אלה וא אבר בין אנה הוא אם bei Cruttenden (nach Röd. = Gotteshaus). Diese letztere Lesart ist schon dadurch verdächtig, dass יייביי sonst regelmässig mit א geschrieben ist.

<sup>2)</sup> Ursprünglich sind (s. den Nachweis zu Delitzsch' Comm. zur Genesia, 2. Ausg., II, S. 171—173) sowohl syl als خوانا abstracte Verbalnomina (σέβας), deren verschiedenes grammatisches Geschlecht auch nach ihrem Uebergange in die concrete Bedeutung zunächst nicht auf sexuelle Verschiedenheit, so wie ihr Singularnumerus zunächst nicht auf individuelle Einheit hinweist. Daher wurde خوانا in der heidnischen Zeit von verschiedenen Gesammt- und Binzel-Gegenständen göttlicher Verehrung gebraucht: nach dem Kâmûs von den Götzen (اللهالا) überhaupt, von der Schlange (اللهالا), von dem Neumonde (اللهالا), von der Sonne (اللهالا) غلاقية aber, nach dem Kâmûs ausschliesslich die Sonne, ist zwar ursprünglich concret, aber das 8 nur das Zeichen des Ueberganges aus dem Adj. in das Subst., عادة النقل ; also eigentlich überhaupt res reverenda, τὸ σεβαστόν.

Ganz eigenthümlich ist es nun, wenn hier auf einem und demselhen Gebiete neben 75% auch der Gottesname 5% erscheint. Freilich haben wir denselben nur noch in zusammengesetzten Bigennamen, aber diese sind doch so deutlich, dass über die Sache selbst kein Zweisel stattfinden kann. Schwierig ist dahei aur die Frage, ob man es als appellative Bezeichnung des göttlichen Wesens, also - Gott, oder als den Namen eines bestimmten Gottes su betrachten hat. Für das erstere könnte geltend gemacht werden, dass be, das doch in den Eigennamen so häufig erscheint, in den mehrfach vorkommenden solennen Götteranrufungen, in denen sicher die Hauptgottheiten des Reiches aufgezählt sind, nie genannt wird. Da nun aber bereits das allgemeinarabische אלה auch auf himjarischem Boden nachgewiesen ist, und da wir noch in einem anderen Punkte eine ganz auffallende Berührung mit der phönicischen Religion wahrnehmen, ist es doch wohl wahrscheinlicher, dass wir in dem himjarischen wie in dem phönicischen, eine bestimmte Gottheit zu erkennen haben, und wir würden dann die Erscheinung, dass be sonst sicht vorkommt, etwa daraus erklären können, dass es für dieselbe Gottheit, die den Eigennamen 5x hatte, noch einen anderen Namen gab, welcher, als der solennere, eben in jenen feierlichen Anrufungen angewendet wurde.

Gehen wir nun zur Betrachtung der einzelnen Götternamen über, so drängt sich uns vor allem die Bemerkung auf, dass von den Idolen, welche unsere arabischen Gewährsmänner dem himjarischen Volke zuschreiben, keines in den Inschriften sich findet, während hier eine Anzahl von Gottheiten auftritt, von deren Existenz bei jenen keine Erinnerung mehr vorhanden ist 1), — wie-

<sup>1)</sup> So stammt sicher auch die richtige Erklärung von کی ایل (s. oben S. 53 u. 54 Anm. 2) aus hebräischer Quelle. Gehörte es zu den Erinnerungen, die den Arabern von der himjarischen Sprache geblieben sind, so wäre diess gewiss in der gewählichen Weise durch den Beisatz فی الفقہ حمیریة oder میرید عمیروندوداد.

derum ein Beweis einerseits für die Unzulänglichkeit jener Quellen der altarabischen Geschichte, andererseits für das relativ hohe Alter der Inschriften und der in ihnen erwähnten Culte.

<sup>1)</sup> Die Bedeutung dieses Namens ist ungewiss; doch mag immerhin zu weiterer Anregung die Frage hier stehen, welche der Vf. privatim an mich richtete, ob Kulål vielleicht das Abgerundete, in sich Abgeschlossene, also etwa die Sonne hedeuten könne?

mentlich aus den an den Ecken der Marmortafel ihrer Inscripim sich befindenden Mondhörnern hervor, dass sie die himjariche Mondgöttin gewesen sei. Gegen diese Ausführung ist zu bemerken, dass in den Inschriften nur eine Gottheit unter dem Names Almakah, nicht aber eine solche unter dem Namen Balaakah vorkommt; denn wenn auch die Form בלמקה (Fr. V) je nchtig ware - was wir übrigens oben (S. 46) sehr zweiselhaft gefreden haben -, so stände sie jedenfalls für באלמקה, wie das und die Analogie der vollständigen Götterserafungen (Fr. IX. LV. LVI) - Fr. V aber ist entschieden ein Fragment einer solchen - aufs deutlichste beweist. Trotzdem der scheint Fresnel's Scharfsinn wirklich das Richtige getroffen m haben, wenn er die Almakah unserer Inschriften mit der Königin Bilkîs combinirt. Nur war der Name der letzteren nicht oder بلمقة, sondern يلمقة, wie aus der zu den Marasid III, p. rfo Not. 9 citirten Stelle al-Bakri's (vgl. die kurze Notiz bei lbe Duraid, Kitab al-ist. S. 711) deutlich hervorgeht. Es heisst aanlich dort, das - auch in den Maras. aufgeführte - Schloss welches den oben besprochenen Schlössern Gumdan, Salbin and Bainan zur Seite gestellt wird, habe seinen Namen von Bilkis, der Tochter des Hadad u. s. w., deren eigentlicher Name يلمقة gewesen sei; عَمْلَة aber, nach der Form عَلْمَة gebildet, sei der himjarische Name für die Venus (الزُفْرَة, nicht "قَرْفُرة); worauf die Bemerkung folgt: والمق اسم العمر هيس, d. h. wohl والمقر والمقاربة aber das letzte Wort zu berichtigen ist, bleibe dahin gestellt. Es ware somit ausdrücklich bestätigt, dass, wie Fresnel verauthet und auch Ewald (a. a. O., S. 304) annimmt, Almakah auf den Monddienst zu beziehen ist. Richtig ist demnach auch, dass dieser Name mit dem der Bilkis zusammenhängt, nur scheint er nicht mit demselben identisch und demnach auch Almakah nicht die vergötterte Bilķîs gewesen zu sein, zumal da wir bereits eine anderweitige, ganz unzweifelhafte Bezeichnung für den Venuscult haben. Immerhin wäre es aber denkbar, dass mit der Zeit die Mondgottheit Almakah und die Königin Jalmakah mit einander vermengt wurden, und vielleicht war das beilige Gebände, an dessen Mauerüberresten sich die Inschriften LIV-LVI finden, nichts anderes als ein Heiligthum der אלמקה, das später in Folge jener Verwechslung den Namen Haram der Bilkis erhielt, wie denn auch in der That in diesen drei Inschriften von einer der Almakab dargebrachten Huldigung die Rede ist. Was die Etymologie betrifft, so gehört selbstverständlich das von Ibn Duraid angeführte يَلْمُنُ das arabisirte persische يُلْمُن (vgl. Ķâmûs

u. d. W.) nicht hierher; wir werden zur Erklärung des Stammes مناء, auf den natürlich zurückgegangen werden muss, am besten mit Ewald die verwandten Stämme المناء , micuit (vom Blitz oder von den Sternen gebraucht) herbeiziehen. Das schliessende n endlich scheint Femininendung zu sein, indem die Mondgottheit hier, wie anderwärts, als weibliches Wesen aufgefaast ist.

Da dem himjarischen Volke sonst vorzugsweise Sonnendienst zugeschrieben wird (s. die Nachweisungen Ztschr. Bd. VII S. 468²) und das Citat aus Theophrast. historia plantarum bei Ritter, Asien, Bd. VIII, 1, S. 367), so hat es allerdings viel für sich, wenn Fresnel den dritten Götternamen שלה Haubas (Fr. XXXII. LV. LVI) die Sonne bedeuten lässt¹). Gegen die Ableitung von dem Stamme שלה של ביים liesse sich höchstens einwenden, dass derselbe im Arabischen, wie im Aethiopischen (P-Nr¹: vgl. auch das hebr. של יים אונים אונ

Neben diesen drei Namen, die wir wohl als die Eigennamen der betreffenden Gottheiten betrachten dürfen, finden wir noch mehrere mit הים eingeleitete, die mehr den Charakter von Attributen haben: המים (Fr. V. IX. XXVI. L. LV. LVI), הת בערנם (Fr. LV. LVI), בערנם (Fr. LVI, 1. 12). Dass dieselben sich auf göttliche Wesen beziehen, geht aus dem ganzen Zusammenbange der Stellen hervor. Aehnlich lautende Bezeichnungen von Idolen finden wir auch anderweitig auf arabischem Boden (vgl. دَات أَنُواط Ztschr. Bd. VII S. 481 und Zusammensetzungen mit ¿ S. 501 f.). Welcherlei Angehörigkeitsverhältniss hier durch diese Verbindung bezeichnet werden soll, lässt sich natürlich nicht sicher bestimmen, so lange die Erklärung der drei Wörter: בצרך, בערנם , חמים nicht feststeht. Hinsichtlich des zweiten dürfte vielleicht an بُعْدُان, den Namen eines Bezirks (تخلاف) in Jaman (s. Maras.), erinnert werden, so dass הר בעדנם hiesse "die von Ba'dan" d. h. die Herrin oder Göttin

<sup>1)</sup> to bis selbst findet sich Wr. 5 als Eigenname.

ma Ba'dan" (ähnlich den localen Abzweigungen der Culte auf aderen Gebieten), während sich bei den beiden übrigen keine atsprechende Localität nachweisen lässt. Wenn aber auch so die Deutung der Wörter selbst dahingestellt bleiben muss, so rird sich doch mit einiger Wahrscheinlichkeit angeben lassen, m welche Gottheit wir dabei zu denken haben. Es liegt an sich schon die Vermuthung nahe, dass wir in denselben nicht drei sowohl von den früheren als unter einander verschiedene röttliche Wesen, sondern nur Individualisirungen einer der Hauptgettheiten suchen dürfen, und zwar ist, nach manchen Anzeichen m schliessen, die Gottheit, auf welche sie sich beziehen, keine mdere als החתר. Sehr lebrreich ist in dieser Beziehung die Götteranrufung, mit der die Inschrift IX schliesst:

בעתתר | וב | אלמקח | וב | דת | חמים | וב | עתתר | שימם

Wir sehen daraus zunächst, dass man jenen Hauptgottheiten wirklich derartige Attribute beigegeben hat, und dass die in solcher Weise näher individualisirte Gottheit (צהחר שימס) in einer Anrufung genannt werden konnte, obgleich der einfache Göttername elbst bereits aufgeführt ist. Dafür aber, dass es wirklich anny ist, auf welche sich jene drei Bezeichnungen beziehen, spricht beuptsächlich die Stelle Fr. XL, 1, wo es heisst:

לתמו | לתם | עתתר | דדד

(vgl. Fr. XV להחר | להחר Zweifel nicht vollständig). Giebt sich das dreimal wiederholte 7 von selbst als Abbreviatur zu erkennen, so kann zugleich wohl nichts näher liegen, als darin בערן, דת בערנם, דת חמים zu erkennen, die demnach hier unmittelbar der עהתר beigelegt wären.

Betrachten wir nun näher, in welcher Verbindung die Götter n den Inschriften genannt werden (indem wir zum voraus von denjenigen absehen, welche nichts als den blossen Gottesnamen enthalten), so können wir ein Doppeltes unterscheiden. Wir haben erstlich Inschriften, wo die Verfasser die Gottheit anrufen, und zwar entweder um ihrer Gnade und Unterstützung sich zu versichern ("es erbarme sich die Gottheit" H. G. 1, 2; vgl. בררא | בררא = durch die Hülfe, mit der Unterstützung der Barmberzigen, Fr. III = Röd. San. 1), oder um sie als Zeugen beiuziehen und dadurch das Gesagte oder Versprochene zu bekräfugen. So werden wohl die Anrufungen in den Inschriften IX. LV. LVI (vgl. die Fragmente V und L) zu verstehen sein, indem in den beiden letzten nach den Götternamen in ununterbrochener Aufeinanderfolge und genau in derselben Weise (durch die Präposition a) eingeleitet verschiedene menschliche Personennamen aufgezählt sind. Gewiss nur da, wo es sich um feierliche Bestätigung einer Sache handelt, lässt es sich denken, dass Götter md Menschen in solcher Weise in gleiche Linie gestellt werden. Vielleicht sollten eben auch die in Inschrift LVI der Anrufung unmittelbar vorhergehenden Worte משלבא תאמנם dazu dienen, die feierliche Versicherung (128) einzuleiten. Der Gebrauch des 3 beim Schwören aber wird ganz nach Analogie derselben Assdrucksweise in den übrigen semitischen Sprachen zu beurtheilen sein. Dagegen haben wir zweitens mehrere Inschriften, in denen nicht bloss eine Anrufung der Gottheit enthalten ist, die sich vielmehr auf eine bestimmte religiöse Handlung, namentlich auf einen den Göttern erwiesenen Dienst beziehen. Welche bestimmte Handlung jedesmal gemeint ist, kann freilich nicht mit vollkommener Sicherheit angegeben werden. In den Inschriften Fr. IX und X = W. IV handelt es sich um das Heiligthum (1773) einer Gottheit, und zwar ist die darauf bezügliche Handlung ausgedrückt durch die Worte: גנא בית אלמקה. Zur Erklärung des Verbums wird von Ewald (a. a. O., S. 309) passend das äthiop. 7%P: (vgl. namentlich 7%Ф: Priester, besonders Götzenpriester) herbeigezogen, so dass es im Allgemeinen "huldigen" bedeuten würde; doch werden wir wohl annehmen dürfen, dass eine ganz bestimmte Art von Huldigung, etwa eine mit Darbrisgung von Geschenken verbundene Wallfahrt, durch diese Inschrift verewigt werden sollte. - Ein anderer Ausdruck für eine der Gottheit dargebrachte Huldigung ist ohne Zweifel הקני, gerade-מעני אלמקה: mit dem Namen der betreffenden Götter verbunden: הקני אלמקה (Fr. LV u. LVI), הקני | אלמקה | והובש (Fr. XXXII, womit das Fragment XXXIX zu vergleichen ist). Die am nächsten liegende Parallele giebt hier wiederum das Aethiopische mit der Wurze Ф₽P; daher nimmt Ewald (a. a. 0., S. 307) קבר geradous im Sinne von TPIP: = sich einem unterwerfen, einem die nen; wobei freilich die nicht unerhebliche Schwierigkeit stattfindet, dass das himjarische Causativum einen Sinn ausdrücken würde, in welchem nach der Bedeutung der ersten Form eigentlich nur ein Reflexivum stehen könnte. Vielleicht liesse sich diese Schwierigkeit dadurch erledigen, dass man הקבי erklärte: jemand als Herrn anerkennen; wenn man es nicht etwa vorzieht, die arabische und hebräische Bedeutung der ersten Form zu Hülfe zu nehmen, so dass הקני wäre: "einen in den Besitz von etwas setzen, bereichern, beschenken" (vgl. آقنی). Ganz deutlich ist, dass in Fr. LIV, wovon unten noch weiter die Rede sein wird, die Worte התדתי | תלת | נכל | לובן | לאלמקה | eine der Almakah dargebrachte Huldigung ausdrücken. Das Verbum החודה wird gewiss am natürlichsten in der Bedeutung "erneuern", vielleicht "wiederholt darbringen" genommen, da doch das arab. حلس, das Ewald (a. a. O., S. 309) herbeizieht, um die Bedeutung "schlachten" zu gewinnen, ferner liegt. Von welcher Art aber die drei (מלח) erneuerten Gaben (१) waren, darüber sind wir ganz im Dunkeln, da weder die Fresnel'sche Uebersetzung ... ont re-

## 3. Die geographischen Eigennamen.

Was die Inschriften von Völker-, Länder- und Ortsnamen esthalten, ist im Ganzen nur sehr wenig, aher dieses Wenige m so beachtenswerther. Gehen wir von den allgemeinsten Bezeichnungen aus, so ist es zuerst der Name ペコウ, der hier eine besondere Besprechung verdient. Es ist der Name, von dem der נלך | שבא Reiches seinen Titel erhält als מלך | שבא (Fr. XL. LIV. LV) oder מכרב | שבא; und wie auf unseren Inschriften, so schen in uralten Zeiten (מַלְכֵּר שָׁבָא 1 Reg. 10; מַלְכֵר שָׁבָא Ps. 18, 10). Ausserdem findet sich das Wort mehreremale in der hechrift Fr. LVI, wo z. B. von בעלי שבא "Herren von Saba" de Rede ist. Gewiss haben wir darunter nicht irgend eine Stadt n verstehen, wie solche von den Geographen angegeben werden, sendern vielmehr das Land und Volk, dessen Beherrscher jene Könige waren. Es erhebt sich nun aber die Frage, wie sich lazu der Name חמיר Himjar verhält, der sich merkwürdigerveise in den auf dem eigentlich classischen Boden bisher entleckten Inschriften nie, wohl aber auf der grossen Inschrift von H. G. in der Verbindung מלך | חמירם und ארץ | חמירם (einmal auch uf der Inschrift von Wr.) findet. Bedenken wir, mit welcher Cebereinstimmung die Araber dem Volke, mit dessen Schriftdenkbeilegen, so מלך | שבא mit מלך | חמירם , mit מלך שבא מלך ום identificiren. Daraus folgt aber keineswegs, dass חמיר und

<sup>1)</sup> Nachträglich äussert der Vf. über diese Inschrift: "Vielleicht ist das and. בודי הייש micht so unbrauchbar; könnte es sich nicht um opfer oder ein Bündniss (ברת ברית) oder etwas derartiges handeln?"

מבא nur verschiedene Namen für dieselbe Sache seien. warum wären dann z. B. auf den axumitischen Inschriften Himje und Saba besonders aufgeführt? Wollte man etwa annehmen, das Saba zunächst der Name des Landes, Himjar der Name des Volke gewesen sei, so sprechen dagegen aufs entschiedenste die Al gaben der griechischen und römischen Geographen, welche di Σαβαΐοι als ein von den Όμηρίται verschiedenes, ihnen benach bartes Volk hezeichnen, das allerdings zeitweise unter eine Herrscher vereinigt war (s. die oben angeführte Stelle aus da Periplus) 1). Diess führt uns auf eine bestimmtere Untersche dung beider Namen, wobei die Angaben der muslimischen Schrif steller - richtig verstanden - von wesentlichem Nutzen sim Wenn nämlich diese Himjar den Stammvater des nach ihm be nannten Volkes und insbesondere der jamanischen Tubbas, eine Sohn des 'Abd-Sams - Saba nennen und diesem letzteren di Gründung von Ma'rib, sowie die Erbauung des berühmten Damme zuschreiben (z. B. Abulf. hist. anteisl. p. 114), so sehen wir, das das berühmte jamanische Reich, um dessen Ueberreste es sie hier handelt, nicht dem himjarischen Stamme seinen Ursprung von dankt; vielmehr waren die eigentlichen Gründer desselben die St bäer (im engeren Sinne, mit Ausschluss von Himjar 2)), als dere Repräsentanten - und damit zugleich als Repräsentanten der ga zen Urgeschichte des Reiches - wir 'Abd-Sams = Saba zu be trachten haben; und wenn unsere Quellen diesem letzteren seine Sohn Himjar als Nachfolger geben, so werden wir diess in Be rücksichtigung der übrigen Momente dahin deuten dürfen, das in der Folge der himjarische Stamm, der zwar seinen letzte Ursprüngen nach zum sabäischen Volke gehörte, aber doch et selbstständiger, bis dahin von ihm abgesonderter Zweig war, sic der Herrschaft bemächtigte und aus ihm die Könige des Reiche die nun Könige der Sabäer und der Himjarer waren, hervorgii gen. So würde sich erklären, wie Himjar ein Sohn Saba's heu sen kann und dennoch beide Völker nicht in einander fliessen, vie mehr sogar noch später, als sie bereits unter einem Herrscht vereinigt waren, von einander unterschieden werden. Dazu pas dann auch sehr gut, dass die Könige auf den Inschriften, di sich auf dem Boden des alten Reiches selbst finden, von ihne selbst oder von den Grossen des Reiches herrühren, Könige vo Saba heissen — denn diess war der alte, solenne Name —, wäl rend man sie anderwärts mehr mit dem speciellen Stammesname Könige von Himjar nannte. Diess erklärt einerseits vielleich

<sup>1)</sup> Danach wären die Ausführungen bei Ritter (a. a. O., S. 41) zu e gänzen. Auch die dort citirte Stelle aus Plinius scheint uns nicht zu b weisen, dass man Sabaei und Homeritae identificirte.

<sup>2)</sup> Auch die Araber kennen ja ausser Himjar noch andere Abkömmling Saba's (s. Abulf. a. a. O., S. 182).

and das Schwanken der Angaben über die Residenz jener Könige, andererseits, wenigstens theilweise, die vielen Unordnungen, Auftliede von Vasallen und Erhebungen von Gegenkönigen, welche sich den Berichten der Araber in jenem Reiche stattgefunden aben.

Die Hauptstadt des sabäischen Reiches nennen die Griechen al Römer mit ziemlicher Uebereinstimmung Mariaba (so z. B. linius und namentlich Strabo: .... ἐχόμενοι τούτων Σαβαῖοι· μηφέπελες δ' αὐτῶν Μαριάβα). Es kann kaum einem Zweifel unterieges, dass damit dieselbe Stadt gemeint ist, die bei den Aramen ist. Auf unseren Inschriften findet sich dreimal (Fr.

בערוב XLII. LVI, 10) das Wort מרים, und aus der letztgematen Stelle, wo es heisst: מריב , ואחר , ואחר ,, und sie kamen eder: er kam?) bis מריב ", geht deutlich hervor, dass es sich meine Localität handelt; wir nehmen desshalb keinen Anstand diesem קרים jenes Μαριάβα, die alte Metropole des Reiches, a erkennen, deren eigentlicher Name demnach von den Griechen et Römern ganz in seiner ursprünglichen Form und genauer als va den Arabern erhalten worden ist 1). Indess werden wir zu liesen drei Stellen, in welchen das Wort unzweifelhaft erscheint, sech eine vierte hinzufügen dürfen Fr. LIV. Die Inschrift lautet unch Arnaud's Copie:

כרבאל | וחר | יהנעם | מלך | שבא | ודרידן | בן | ד מרעלי | בין | והלכאמר | בן | כרבאל | החדתי | תלת | נכל | לובן | לאלמקה | לעסי | ביתן | שלחן | וחלרנמיב

A.b. Kariba'il, Watr des Je(?)hun'im, des Königs von Saba, und Ph.Raidan, Sohn des Damar-alî, und Halakamir, Sohn des Kariba'il haben erneuert drei ..... der Almakah für das Heil (משלבאב) der Häuser Salhîn und ...." oder "für das Heil "unteres Hauses Salhîn ..." (im letzteren Falle würde die Inschrift natürlich nicht von Kariba'il u. s. w. selbst herrühren). Das himtrische Schloss Salhîn und dessen Bedeutung ist schon oben beprochen worden. Was nun aber das darauf folgende ganz unterständliche המרכונה betrifft, so ist zum voraus wahrscheinlich, lass es dem vorhergehenden מול הוא ביהן מול ביהן מול ביהן הוא ביהן להוא בי

<sup>1)</sup> Zu der seltsamen Verwandlung von Marjab in مَارِب mag das etymelogische Interesse mitgewirkt haben, da מרוב aus dem Arabischen kaum
serklären ist.

liche Form ist ihr gewiss fremd. Weit päher ist Boold der Sache gekommen, wenn er (a. a. 0., S. 309) übersetzt: "für das Wohlsein ihrer eigenen Häuser, Burgen und Städte"; denn sicherlich ist vor allen Dingen für ... בלרכ zu lesen: ... aber = אֹבָּס wird ausdrücklich als himjarisches Wort für "Stadt" angegeben (s. Kamûs), womit das äthiopische UIC: aufs genaueste übereinstimmt. Wenn nun aber הגרנמיב durch "ihrer eigenen Städte" übersetzt wird, so können wir uns nach den oben gegebenen Bemerkungen über ein angebliches Proneminalsuffix îb, das hier an das der Pluralendung a beigefügte Genitivzeichen m (und zwar merkwürdigerweise unr beim letzten der drei Wörter) angehängt wäre, hiebei nicht beruhigen, müssen vielmehr eine andere Erklärung suchen. Wird ביתן שלחן richtig verstanden, jenes als Gattungs-, dieses als der dazu gehörige Eigenname, so wird man von selbst darauf geführt, auch beim zweiten Parallelgliede ein ähnliches Verhältniss anzunehmen; hier haben wir nun in הגרן, das wir vom Folgenden lostrennen um so mehr als der Trennungsstrich am Schlusse der Zeile leicht weggefallen sein kann — ein dem vorhergehenden ביתן genan entsprechendes Gattungswort; es bleibt somit als dazu gehörender Eigenname übrig מיב Eine Localität dieses Namens, wie überhaupt einen so lautenden semitischen Stamm giebt es nicht; aber das Richtige liegt ganz nah: zwischen nund ist ein nausgefallen. Sobald man sich nämlich die beiden himjarischen Buchstaben m und r neben einander denkt () 17), zeigt sich deutlich, wie leicht r in dieser einfachen Form neben dem linken, etwas einwärts gebogenen Verticalstrich des m übersehen werden konnte, zumal wenn beide Buchstaben etwa sehr nahe neben einander stehen und die Züge etwas verwittert sind. Wir lesen demnach den Schluss רהגרן | מריב ,, für das Heil unseres Hauses, Salhin, und unserer Stadt, Marjab". So ist diese am Haram der Bilkis (wohl richtiger: am Tempel der Almakah) gefundene Inschrift bei aller ihrer Kürze doch eine äusserst wichtige Urkunde, wichtig vor allem durch die darin enthaltenen Eigennamen. Denn neben der Stadt Marjab und dem Schlosse Salhin erscheint auf ihr im dem Personennamen דרידן auch das ebenfalls schon besprochene Schloss Raidan. Namen von Schlössern enthält ferner die Inschrift Fr. XLV in den Worten:

אבעל | ביתנהן | הרן | רכעמן
Im Kamûs wie in den Marasid wird als Name eines Schlosses von
aufgeführt Hirran, פֿקוט, das gewiss, wenn wir die in der
Inschrift vorhergehenden Worte ("die Herren der (†) Häuser"...)
berücksichtigen, mit הרן combinirt werden darf. Danach wird
dann auch כצמן (نعمان = ) בע beurtheilen sein, obwohl in den

ms sugänglichen Quellen kein himjarisches Schloss dieses Nases vorkommt; als himjarische Wurzel ist DD überdiess durch den Eigennamen ההכעם erwiesen. Aehnlich verhält es sich wohl mch mit dem auf der Inschrift Fr. XL dreimal wiederkehrenden ביתן | עבנית . - Auf der freilich nur ein Fragment bietenden heschrift XXI lese man das zweite Wort ארות nicht mit Fresnel ein ebenfalls schon oben angeführtes himjarisches Schloss, nach dem Kamûs und den Maras. ein des die Ginnen der Bilkis erbauten, und zwar in der Nähe von Me'rib, ganz entsprechend dem Fundorte der Inschrift. Neben stellt sich von selbst das arab. صرواح und das äthiop. RCh: arx, palatium, omnis excelsior structura, domus regia. Ven בערן (= ייָבאוֹיַ) war schon oben die Rede. — Endlich batten wir noch einen Blick auf die übrigen Inschriften zu werfea. Da aber die von Hisn Gurab u. s. w. bereits von Rödiger in dieser Beziehung berücksichtigt worden sind und die von Wilson veröffentlichten nichts bieten, so haben wir nur noch die v. Wrede'sche Inschrift zu berühren. Alle Aufmerksamkeit verdiest der einzige geographische Name, der sich mit Sicherheit - und zwar zweimal - darin nachweisen lässt: מרשת = Had-Man sight daraus - wenn sich diess auch nicht aus anderen Gründen ergäbe - wie wenig die nordarabische und bebräische etymologisirende Schreibart בשת אפים, הוצר מון, berechtigt ist. Das Thal Obneh, in welchem die Inschrift gefunden wurde, scheint in derselben ebenfalls genannt zu sein, und יעבר in der Form לבני.

Zum Schlusse geben wir eine geordnete Zusammenstellung des vorhandenen Materials, wobei wir uns übrigens auf die Inschriften von Arnaud und Wilson heschränken.

Fr. 1—111 (von Ṣan'ā) sind dieselben Inschriften, die schon durch Cruttenden's Copie bekannt und von Rödiger erklärt worden sind, und zwar I und II, von Arnaud unrichtiger Weise getrennt, zusammen — Nr. 2 bei Röd., und Fr. III — Nr. I bei Röd.

Unter den übrigen lassen sich unterscheiden vollständige, oder, wenn auch unvollständige, doch um fangreichere Stükke, und kleinere Bruchstücke, die wir übrigens, so weit sie sich um jene gruppiren und als Theile einer Inschrift erscheisen, die einer der grösseren entsprach, mit denselben zusammenstellen.

- 1. Zu dem erstgenannten, bei weitem kleineren Theile der laschriften gehören:
  - 1) IX und X (= W. IV), woran sich als Bruchstücke an-

schliessen IV. V. VII. VIII, vielleicht auch XXVI. Sie beziehen sich auf eine religiöse Handlung (s. ob. S. 66).

- 2) XI "Cette copie ne donne que la moitié de chaque ligne". Dadurch ist das Verständniss der ohnediess theilweise beschädigten Inschrift sehr erschwert; doch lässt sich wenigstens soviel deutlich erkennen, dass darin die Rede ist von Heerden (513)
- 3) XII XIV, zu denen als Bruchstücke gehören XLI. XLIII. XLVI. XLIX.
  - 4) XXXII mit dem Bruchstück XXXIX (s. S. 66).
- 5) XL, wenigstens für den Anfang religiösen Inhalts (s. ob. S. 67).
- 6) XLV etwas fragmentarisch; eine Verbesserung des Textes wurde oben S. 44 u. 45 versucht.
  - 7) LIII (s. ob. S. 67).
  - 8) LIV (s. ob. S. 69 ff.).
- 9) LV und LVI, obwohl verschiedenen Ursprungs, doch im Wesentlichen von demselben Charakter. Der gemeinschaftliche Anfang und Schluss beider wurde oben S. 65 und 66) behandelt. (Die Worte ... אלא ו לי vermuthlich: "alles möge sie [Almskah] erfüllen ... was wir geschrieben haben ...").

Dem Schlusse der Inschriften entspricht als Bruchstück L.

- II. Die kleineren Bruchstücke haben natürlich verhältnissmässig weniger Werth, doch sind sie nicht alle so unverständlich, dass nicht wenigstens einiger Gewinn aus ihnen gezogen werden könnte.
- 1) Unter denen von leicht erkennbarem Inhalte sind natürlich von sehr geringer Bedeutung solche, die nur aus einem einzigen Worte bestehen, wie XXVIII = XXXVI = XLIV (אלמקה) oder aus einem Eigennamen mit entsprechendem Titel, wie XXIV vermuthlich = XXXI, XXXIII = XXXIV. Mehr Interesse bieten etwas grössere Wortgruppen, wie XV דום | דום | הוחד | הו

Verfasser von IX und X hinweisen; XXIX, ganz deutlich der Assang einer Inschrift:

כרבאל | כין | כן | יתעאמר | מכרב | מובא | בניב "Kariba'fl bajjin, Sohn des J...., des Starken (Geehrten) von Sabs..." Der Schluss lautete vielleicht הבי | בית, hat erbaut das Haus", woran sich dann eine nähere Bestimmung schloss.

2) Bei anderen Bruchstücken sind nur einzelne Wörter und Fernen zu erkennen, wie z. B. bei XIX—XXIII; XXV; XXVII = XLII. XXXV (כלו כל ו כלו כלו הלו . . "ihm und seinen Kindern"). XLVII. Ll. (מדכות etwa "Opferplatz des 'Am karib, des Sohnes des Pamar" . . . . .) LII.

Somit bleiben nur wenige Bruchstücke (VI. XVII. XVIII. XXX. XXXVII. XXXVIII) übrig, die wir für unsere Untersuchung nicht benutzen konnten.

Von den fünf Inschriften, welche Wilson veröffentlicht hat, ist IV bereits mit Fr. IX und X, denen sie, unbedeutende Abweichungen abgerechnet, entspricht, zusammengestellt worden. — V enthält bloss Namen. — I bezieht sich auf das dazu gehörige Bild; die Inschrift lautet:

## צור | אושאל | כן | תבי

"Bild (מעפנה, מעפנה, מעפנה, שורה, מעפנה, שורה, שנהה, שנה, שנהה, שנה, mit Rücksicht auf das dazu gehörige Bild vollständig wahrscheinlich בור zu lesen ist. Ebenso scheint III unvollständig zu sein; der Anfang (מתרתות) erinnert an Fr. LI.

Indem der Verfasser seine Untersuchung hier abschliesst, ist er sich wohl bewusst, im Verhältniss zu dem noch Rückständiges nur wenig geleistet zu haben; aber er liess sich dadurch von der Veröffentlichung seiner Studien nicht abschrecken, in der Hoffnung, wenigstens das Interesse für diesen Gegenstand aufs Nese anzuregen und weitere Forschungen hervorzurufen.

٠

## Der arabische Held und Dichter Täbit Ben Gäbir von Fahm, genannt Ta'abbaṭa Śarran, nach seinem Leben und seinen Gedichten

dargestellt von

## Gustav Baur.

Die Hamasah 'Abû-Tammam's, durch deren Herausgabe, Uebersetzung und Erläuterung Freytag sich ein grosses und bleibendes Verdienst erworben hat, ist eine unschätzbare Fundgrube für die Kenntniss der arabischen Sitte und Volksthümlichkeit überhaupt und der arabischen Volkspoesie insbesondere. Mit der Ausbeutung ihrer Schätze ist jedoch kaum erst der Anfang gemacht, und es bat dies seinen Grund theils in dem Umstande, dass das Interesse der Kenner des Arabischen von einem neu herausgegebenen Werke meist sofort den noch herauszugebenden sich wieder zuwendet, eine Richtung, welche bei der im Vergleich mit dem ausserordentlichen Reichthume der arabischen Literatur immer noch geringen Anzahl arabischer Druckwerke ihr gutes Recht hat, theils aber auch darin, dass die Hamasah ihren so reichen und bedeutenden Stoff in einer etwas unbequemen Form darbietet. Die 860 Gedichte und Gedichtfragmente von mehr als 500 Dichtern und Dichterinnen stehen, an die 10 Bücher der ganzen Sammlung sehr ungleich vertbeilt, nach einer sehr zufälligen Anordnung untereinander, Ungleichartiges beisammen, Verwandtes weit von einander getrennt. Schon Rückert hat in die unorganische Masse dadurch Licht und Leben zu bringen angefangen, dass er in den Bemerkungen zu seiner Uebersetzung der Hamasah bei vielen Gedichten auf verwandte Stellen in der Sammlung aufmerksam gemacht, solche auch wohl anderswoher herbeigezogen hat. In dieser Richtung ist fortzuarbeiten, indem man die Gedichte, welche von demselben Dichter, oder doch von Dichtern desselben Stammes verfasst sind, oder welche um dasselbe Ereigniss sich gruppiren, zusammenstellt, und namentlich auch über die örtlichen Verhältnisse, unter welchen sie entstanden sind, sich Klarheit zu verschaffen sucht. So verbunden, bilden die bisher zerstreuten Züge, in welchen man böchstens vereinzelte poetische Schönheiten bewundern konnte, erst ein zusammenbängendes, reiches, anschauliches, charakteristisches Lebensbild, wie auch ein niches Rückert in seinem "Amrilkais" aufgestellt hat, wozu freisch in der Mu"allaqah und in dem Dîwân dieses Dichters ein beseders reicher Stoff sich darbot. Dergleichen Arbeiten würden in geringerem Grade Bedürfniss seyn, wenn Aussicht vorheiden wäre, die so schön begonnene Ausgabe des mehr biographisch gehaltenen Kitâb 'Al'agânî zu Ende gebracht zu sehen, welches, wie einst dem gelehrten Wezir der Bujiden, auch uns ganze Kameelladungen unbedeutenderer arabischer Werke würde ersetzen können; wie aber jetzt die Sachen stehen, wird es wehl ein schöner Traum bleiben, auch diese reichste Quelle arabischer Geschichte und Poesie auf deutschem Boden neu entspriagen zu sehen.

Betrachtungen, wie die obigen, haben den hier vorliegenden Versuch, das Bild eines arabischen Helden und Dichters vorzugsweise aus seinen in der Hamasab zerstreuten Gedichten darzustellen, veranjasst. Ta'abbata Sarran aber wurde zu diesem Zwecke vor Andern zunächst darum ausgewählt, weil gerade in Bezag auf ihn die Hamasah einen ziemlich reichen Stoff darbietet. Sie enthält nämlich, abgesehen von einem in den Scholien (S. 745) ausbewahrten Distichon, zu welchem Hammer (Literaturgesch. d. Arab. 1, 8. 246) noch 5 sich daran anschliessende in deutscher Cebersetzung fügt, und einem einzelnen Versgliede, 4 verhältnissmassig lange Gedichte von ihm, und 3 Gedichte auf ihn, und bei allen liefern die Scholien mehr oder weniger Nachrichten über die Lebensverhältnisse des Dichters. Dazu kommt, wieder abgeschen von hie und da citirten vereinzelten Versen 1), als 8. Gedicht ein von de Sacy in den Scholien zum Harîrî (S. 416) mitgetheiltes, ferner 9. eine Erzählung über ein merkwürdiges Breigniss aus dem Leben des Dichters mit eingestreuten Versen bei Maidani (S. de Sacy, Chrest. ar. II, p. 340 f.). Dieselbe Geschichte erzählt etwas weitläufiger und namentlich mit vollständigerer Mittheilung des bezüglichen Gedichtes Ta'abbața Sarran's Qazwini (11, 8.56-58). Bei ihm findet sich auch noch als 10. Stück ein anderes Gedicht unseres Dichters (11, S. 61), dasselbe, welches Hammer (a. a. O. S. 246) in deutscher Uebersetzung bietet. Auch der so eben von Kosegarten herausgegebene erste Theil des Diwan's der Hudailiten liefert einen sehr interes-

<sup>1)</sup> Vgl. Schultens, Erpen. gramm. gr. 1748, p. 444 f.; Freytag's Uebersetzung der Hamash, I, S. 327; II, St 218; Dess. Darstellung der arabischen Verskunst, S. 218. 488; S. de Sacy, Anthol., p. 344, Jâqât's Maiarik ed. Wüstemfeld, S. 313, 421. Die beiden Distichen, welche de Sacy's Commentar zum Hariri, S. 59 u. 88 citrt, sind aus dea Gedichten der Harische (S. 33 u. 382) entlehnt, obgleich v. Hammer (Literaturgeschichte der Araber, I, S. 225) sie neben diesen unter den Ueberresten der Poesie Ta'abbata Sarran's aufführt. Ebendaselbst, II, S. 684 gieht Hammer in deutscher Uebersetzung zwei Gedichte oder Gedichtfragmente von Ta'abbata Sarran's Weib, das eine aus 4, das andere aus 2 Distichen bestehend.

santen 11. Beitrag (S. 247—253), und endlich findet sich, um das Dutzend voll zu machen, ein 12. Gedicht in Fresnel's prem. lettre sur l'histoire des Arabes avant l'Islamisme, S. 96 f., freilich nur in französischer Uebersetzung. Auf dieses von unserem Dichter und über ihn in Druckwerken mir Vorgekommene und auch Anderen leicht Zugängliche wird sich die vorliegende Darstellung vorzugsweise gründen; die Biographie Ta'abbata Sarran's im Gotha'schen Auszuge aus dem Kitâb 'Al-'agânî, von welcher ich vor mehreren Jahren eine Abschrift genommen, wird für jetzt nur zur Erläuterung und Ergänzung des bereits Gedruckten benutzt werden.

Uebrigens verdient unser Held und Dichter nicht blos um des Umfanges, sondern auch um des Inhaltes seiner Dichtunges willen besondere Beachtung. Der eigenthümliche, kräftige, wilde, schwungreiche Geist, welcher in ihnen weht, hat von jeher die Aufmerksamkeit auf sie gezogen, und wie die arabischen Grammatiker gerne Belegstellen aus ihnen entnehmen, so haben sie auch Jones die passendsten Beispiele dargeboten für die kühnen Bilder und Prosopopöien der orientalischen Poesie; unter den von Schultens und nach ihm von Michaelis und Bernstein herausgegebenen 31 Gedichten der Hamasah finden sich die 4 von Ta'abbata Sarran und 1 von den auf ihn gedichteten, und auch Goethe hat in den Bemerkungen zum Westöstlichen Divan eines derselben vor allen andern altarabischen Gedichten durch seine Lobsprüche und seine Uebersetzung ausgezeichnet.

Der eigentliche Name des Dichters war Täbit Ben Gäbir aus dem Stamme Fahm. Ta'abbața Sarran ist nur ein Beiname 2), und zwar einer von denen, welche aus einem ganzen Satze bestehen und von den arabischen Grammatikern

<sup>2)</sup> Obgleich schon Schultens diesen Namen richtig aussprach und deutete, so hat es doch nachher lange gedauert, bis man ihn wieder richtig hat lesen lernen. In Reiske's Tarafah (p. 56. 104) lautet er Taabed Sherra, Jones macht daraus, offenbar in Folge einer Vermischung mit dem Namen Täbit, Täbat Sherra (poës. As. comm. p. 281 der Londoner Ausgabe). Bichhorn (mon. antiq. p. 49) hat Thabata Scharran, selbst Freytag noch in seiner Ausgabe der längsten uns erhaltenen Dichtung dieses Dichters (Carm. Arab. Gott. 1814, p. 7. 9. 10) Tabbata Sjerran, obgleich er den Namen arabisch richtig schreibt. Man hat wohl S. de Sacy die nun allgemein angenommene richtige Lesung zu danken. — In Rückert's Uebersetzung findet sich I, 12—17 der Druckfehler Trabbata, der dann auch in die Anthologieen einiger des Arabischen unkundigen Sammler übergegangen ist. — Ausgesprochen wird der Name nach Hammer (Wiener Jahrbb. 1847, 4, S. 34. Literaturgeschichte, I, S. 245) Teebetha Scherren, wobei jedoch das b sieber in bb zu verwandeln ist. Uns kommt es nur darauf an, so zu schreiben, dass die arabische Schreibweise genau erkannt werden kann, und wir haben uns deshalb bei diesem Namen, wie bei anderen arabischen Wörtern, wenn diese nicht als im Deutschen bereits eingebürgert betrachtet werden können, der Schleiermacher'schen Umschreibungsweise bedient.

met werden (De Sacy, gramm. ar. I, 508, 3). Er bedeutet "er int inter der Achsel getragen Unheil", und die Scholien zu Ta-'alleja Sarran's erstem Gedichte in der Hamasah (S. 33) erzählen de Veranlassung zu diesem Beinamen auf folgende Weise: "Er wurde so benannt, weil er ein Schwert unter seine Achsel nahm and ausging. Und man sagte zu seiner Mutter: Wo ist er? Da autwortete sie: Ich weiss nicht; er trug Unheil unter der Achsel und ging hinaus. Und wiederum heisst es: Weil er ein Messer unter die Achsel nahm und hinausging in die Versammlung seines Volkes und einen damit niederstiess. Da sagte man: Er trägt Unheil unter der Achsel." Das Kitab 'Al'aganî (Cod. Goth. 532. fol. 121, b) kennt noch zwei andere Ableitungsweisen des Namens. Nach der einen war das Unheil ein Widder, welchen Tabit in der Wüste gefangen und unter den Arm gepackt hatte, und von welchem er übel zugerichtet wurde. In die Nähe seines Stammes gekommen, warf er die lästige Bürde ab und merkte nun, dass er sicht einen Widder, sondern eine Gul getragen hatte, worauf nan ihm denn jenen Namen beilegte. Nach der andern Ableitung ware das Unheil ein Schlauch voll giftiger Schlangen gewesen, welchen er seiner Mutter auf die Aufforderung mitbrachte, dass anch er, gleich seinen Brüdern, von seinen Streifzügen ihr Abends etwas mitbringen möge 3).

Zur Bestimmung des Zeitalters des Dichters dürfte die bereits von Reiske \*) entdeckte Stelle 'Ibn Qutaibah's immer noch

<sup>3)</sup> Wenn v. Hammer in seiner Anzeige von Rückert's Hamâsah (Wiener Jahrbb. 1847, 2, S. 13 u. 32, vgl. Literaturgesch. 1, 215) nur die beiden Ableitungen des Kitâb 'Al'agânî will gelten lassen und beifügt: "Nirgends ist von dem Schwerte eine Rede, was eine blosse Vermuthung des poetischen tebersetzers": so möchte es der Recensent des Uebersetzers schwerlich verantworten können, dass er sich nicht einmal vergewisserte, ob dessen Uebersetzung in dem Originale ihren Grund hat.

<sup>4)</sup> In Reiske's primse lineae hist, regnorum Arabicorum ed. Wüstenfeld beisst es p. 158: "Postquam diu dubius sui de Taabbatha Scharrani aetate, incido tandem in locum Ibn Kotaibae p. 207. c. s. unde clare patet eum tempore Mahammedis vixisse; laudavit enim Nausalum, filium Mo'awiae, 'd-Doïlitam, qui vix et ne vix quidem decem annis major erat Muhammede."— Aus Grund dieser Stelle sagt Eichhorn (mon. antiq. hist. Arab. p. 49 s.: "Eum (Thabata Scharranum) vel aequalem suisse prophetae vel haud ita multo post eum socialisse, colligo ex aliquo Ibn Kothaibae loco. Ad eius autem aetatem accurate desiniendam adduc prorsus nihil inveni."— Daran sich anschliessend bestimmt S. de Sacy (chrest. ar. Il, p. 345) über das Zeitalter Sansarà's: "Schansara — — storissait indubitablement peu avant Labomet, car il était contemporain de Taabbata-scharran — ; et M. Eichborn a sait voir que ce dernier poëte — — vivait vers le temps de Mahomet." Andere Anhaltspunkte, als diese, wird auch Freytag nicht gehabt haben, wenn er Ta'abbata Sarran als einen Dichter bezeichnet, welcher unzweiselbast vor der Zeit des 'Islâm blühte (Uebers, der Hamksah, p. X., p. 65, 191, p. 79, not. 3), wenigstens sührt er in Arab. proverbia, III, 2, p. 317 tessen anderen Gewährsmann als 'Ibn Qutaibah an. — In Wüstensseld's Ausgabe dieses Schriftstellers heisst der Halbvers unseres Dichters auf Nausal.

den einzigen bestimmten Anhaltspunkt bieten. Es wird dort ein Halbvers angeführt, welchen Ta'abbata Sarran auf Naufal Bea Mu'awijah gedichtet, und bemerkt, dass dieser Naufal 60 Jahre vor und 60 Jahre in dem 'Islam gelebt habe, und, nachdem er nach der Grabenschlacht, also im 5. Jahre der Higrab, zum 'Islam übergetreten war, unter der Regierung Jazid's Ben Mu'awijah (680-683) gestorben sey. Ein Zeitgenosse dieses Naufal würde also unser Dichter seyn, und zwar wohl mehr ein Genosse der ersten vorislamischen Hälfte seines langen Lebens. Es zeigt sich nämlich in den zahlreichen Gedichten Ta'abbata Sarran's nicht die geringste Beziehung auf den 'Islâm, vielmehr haben sie einen durch und durch heidnischen Charakter und geben das lebendigste Bild einer jener unbändigen, dämonischen altarabischen Recken, welche, nicht einmal durch das Stammesinteresse gesesselt, ihrer persönlichen Kraft und rücksichtslosen Verwegenheit vertrauen und an Kampf, Mord, Raub und Abenteuern aller Art ein poetisches Wohlgefallen haben, und welche das arabische Wesen in seiner natürlichen Wildheit und unheimlichen Grösse darstellen. wie es nur in einer Zeit hervortreten konnte, in welcher die Schroffheit der Individualität durch das Band der Religion und das damit verbundene ausgedehntere und geordnetere gesellschaftliche Zusammenleben noch nicht gezügelt war. Die arabischen Sammler haben derartige Dichterhelden zu einer besondern Classe von Dichtern zusammengestellt, welche sie als Dichter-Räuber,

Dichter-Schnellläufer (vgl. ماع عدات bei S. de Sacy, chrest. ar. 11, 346), wohl auch als Dämonen der Wüste bezeichnen, und welche wenigstens von v. Hammer (Literaturgesch. 1, S. 245 fl.) ganz der vormuhammedanischen Zeit einverleibt werden. Aus den angeführten Gründen erscheint denn auch eine Notiz 'Ibn 'Al'a rabi's als unwahrscheinlich, welche Fresnel (a. a. O. S. 107) mittheilt und wonach der durch seine herrliche Qaşîdah berühmte Sanfarâ, ein Genosse Ta'abbaṭa Sarran's und gleichfalls einer jener wilden Wüstenhelden, zu den im 'Isläm geborenen Dichtern (الشعراء للحاميور), im Gegensatze gegen

ولا عامر ولا النَّفَاثِي نوفل

والنفائي statt المقانى .

<sup>5)</sup> Es sey hier gelegentlich bemerkt, dass v. Hammer irrt, wenn er meint, dass erst durch seine, der Rückert'schen nachfolgende Uebersetzung die Zahl der deutschen Uebersetzungen dieses tresslichen Gedichtes der Zahl der französischen (von de Sacy und Fresne!) gleichkommt. Schon vor Rückert hatte Kosegarten (Hermes, 1823, S. 13 fl.) die berühmte Qasidah ganz, Weil (die poetische Literatur der Araber, S. 9 fl.) sie wenigstens zum grossen Theil übersetzt. Jetzt ist zu diesen 4 deutschen Uebersetzungen als 5. noch die von Reuss (Zeitschrist der Deutschen morgenl. Gesellsch. VII, S. 97 fl.) gekommen.

die verislamischen, und الشعراء المحراء المعراء المعر

Dies führt uns auf die nähere Bestimmung dieses Schauplatzes. Ta'abbata Sarran gehörte dem Stamme Fahm's an, ron welchem er nach dem Kitab 'Al'aganî im 8. Gliede entsprossen war, während Fahm selbst im 2. Gliede von Qais 'Ailan abstammte. Qais 'Ailan's Ursprung geht über 3 Zwischenglieder suf 'Adnan zurück, mit welchem nach einer über tausend Jahre unfassenden Lücke die genealogische Reihe der ismaelitischen Araber in hellere geschichtliche Zeiten eintritt und nun ohne Unterbrechung bis auf Muhammad sich fortsetzt. Während die Quraisiten vorzugsweise den Handelsgeist der alten Ismaeliten fortplanzten, repräsentirten die übrigen ismaelitischen Araber hauptsächlich die Neigung ihres Stammyaters zum freien Hirten- und Kriegerleben. Seinen Hauptwohnsitz aber hatte das Geschlecht 'Adnan's in Higaz, von wo es in starken Aesten über Nagd, 'Iriq, Mesopotamien und Syrien sich verbreitete 6). Eine ausdrückliche Bestimmung darüber, dass der Stamm Fahm, welcher kein sehr grosser gewesen zu seyn scheint, indem 'Ibn Qutaibah bekennt, dass er seine einzelnen Familien nicht anzugeben wisse, ebenfalls in Higaz gewohnt habe, finde ich nur in Marasid, wo der Artikel Tabsa erklärt wird durch die Bemerkung, dass dies ein Ort in Higaz sey, im Gebiete des Stammes Fahm gelegen 7). Bestimmteres erfahren wir erst durch Burckhardt, welcher (S. 684 der Uebersetzung seiner Reisen in Arabien) angiebt, dass man auf der Strasse von Mekka nach Mokhowa nach zwei Tagereisen in das Gebiet der "Beni Fahem", eines alten, jetzt sehr zusammengeschmolzenen Stammes gelange; es seyen die Beni Fahem in Higaz berühmt, weil sie die Reinheit ihrer Sprache in einem boheren Grade als die anderen Stämme bewahrt haben sollen; und

<sup>6)</sup> Vgl. statt aller Caussin de Perceval, Essai sur l'hist. des Arabes, J. S. 8. 175 ff.

<sup>7)</sup> Vgl. Jwynboll's Ausgabe, I, p. 197: تَبْشَع (nicht جبع, wie v. Hammer, Wiener Jahrbb. 1841, 3, S. 72 hat). . . . فيار في ديار في ديار في ديار.

diejenigen, welche auch nur einen Knaben dieses Tribus hätten sprechen hören, würden sich leicht überzeugen, dass sie dieses Lob verdienen 8). Dass die von Burckhardt beschriebene Oertlichkeit in der That der Wohnsitz des alten Stammes Fahm und unseres Helden gewesen ist, wird durch dessen Gedichte bestätigt. Sie zeigen uns ihn bauptsächlich im Kampfe mit Hudail 9), dem dichterischsten aller Araberstämme und einem der streitbarsten. Dieser Stamm aber wohnte und wohnt in seinen kräftigen Resten noch heute kaum eine Tagereise nordöstlich vom Gebiete der Beni Fahm in dem auf den höheren Gipfeln verhältnissmässig rauhen, aber schönen und wasserreichen Koragebirge in der Umgebung von Tajif östlich von Mekka 10). Der Stamm Lihjan, mit welchem das erste Gedicht unseres Helden in der Hamasah diesen uns in Verwicklung zeigt, ist nur ein Zweig von Hudail und nordwestlich von derselben Gegend zu suchen 11). Und auch von dem Stamme Bagilah 12), aus dessen Gefangenschaft Ta'ahbata Sarran einmal mit List und Schnelligkeit entrann, wissen wir, dass er in Higaz, und zwar in nächster Nachbarschaft des Stammgebietes von Fahm wohnte.

<sup>8)</sup> Vgl. auch Ritter, Erdkunde von Arabien, I, S. 213. 988. An ersterer Stelle wird übrigens irrthümlich der Qaisite Fahm, um welchen es sich hier handelt, mit dem 'Azditen Fahm, dem Vater Målik's, verwechselt.

<sup>9)</sup> Diwan der Hudailiten a. a. O. und die Hamasah S. 33 ff. 382 ff.

<sup>10) &#</sup>x27;Iştahrî bei Mordtmann, S. 9, bei Möller, S. 10. Danach Edrîsi bei Jaubert I, S. 142; 'Abû 'Ifadâ bei Reinaud, Text S. 95, Uebersetzuag S. 129. v. Hammer, Wiener Jahrbb. 1841, 3, S. 65 ff. Burckhardt, a. a. 0., S. 94, Ritter, a. a. 0. I, S. 150 ff. Dîwân der Hud. p. Ill.

<sup>11)</sup> Ibn Qutaibah, S. 31 führt Lihjan als einen Sohn Hudail's auf; vgl. v. Hammer, a. a. O., S. 67, Nr. 33. Hamasah, S. 34 u. Freytag s. d. St., welcher nach Geogr. Nub. p. 48 bemerkt, dass der Stamm Lihjan, durch einen absonderlichen Dialekt ausgezeichnet, westlich von Mekka gewohnt babe. Dort fand ihn auch uoch Burckhardt in den felsigen Thälen zwischen Dschidda und Mekka und in dem fruchtbaren Fatme-Thale, welches die erste Station auf dem Wege von Mekka nach Medina bildet; vgl. Reisen in Arab. S. 79 u. 442 der deutschen Uebersetzung, u. Ritter, a. a. O. II, S. 39. 53. 136.

<sup>12)</sup> Des Dichters Abenteuer mit diesem Stamme erzählt Maidani bei de Sacy, Chrest. II, p. 348 f. u. 'Al Qazwini, II, S. 56 ff. Der Letztere führt denn auch Bagilah als einen in Higaz wohnenden Stamm auf. Es gehörte auch dieser Stamm zu den Nachkommen 'Adnän's und bewohnte das Gebirge Sarawät, welches sich nach den Maräsid zwischen Tihämah und Nagd von Täjif bis Şan'a erstreckt, also östlich vom Stamme Fahm liegt. Anfangs mächtig, machte jener Stamm weitgebende Ausfälle, wurde aber endlich durch Sapur II. von Persien (310—381 n. Chr.) sehr geschwächt, und in diesem Zustande der Heruntergekommenheit scheint er noch in der Geschichte unseres Helden als ein kleiner wenig bedeutender Stamm aufzutreten. Vielleicht, dass in dem befestigten Orte Bagilah im Gebiete von Zohran (Ritter, a. a. O. II, S, 65) der Name des Stammes sich erhalten hat: wenigstens die Lage würde zutreffen. Auch am Südende des obenbeschriebenen Gebirgszuges liegt ein gleichnamiger Ort (Ritter, a. a. O. I, S, 887).

Nach diesen einleitenden Angaben über Name und Zeitalter sweres Helden, sowie über den Schauplatz seiner Thaten, in welcher letzteren Beziehung die genaueren Bestimmungen gelerentlich bei den einzelnen Gedichten werden beigebracht werden, dirfen wir uns nunmehr zu diesen selbst und zur Darstellung des Lebens des Helden weuden, wie es in seinen Gedichten vorliegt. Nar darauf sey verher noch aufmerksam gemacht, wie diese Gedichte auch dadurch ein besonderes Interesse erregen, dass sie eine wahre Musterkarte von arabischen Versmaassen darbieten. Die 8 in arabischer Sprache uns vorliegenden Gedichte Ta'abbeta Sarran's selbst, auf welche diese Darstellung sich gründet, sind in 5 verschiedenen Versmaassen verfasst; von diesen kehrt eines in einer eigenthümlichen Modification in einem der drei Gelichte auf unseren Helden wieder, während die beiden andern zwei neue Metren binzubringen. Wir werden uns bemüben, bei treuem Festhalten an den ursprünglichen Gedanken des Dichters diese verschiedenen Versmaasse in der deutschen Uebersetzung nöglichst genau wiederzugeben, um den dichterischen Gesammteindruck des Originals dem deutschen Leser so treu, als thunlich, zu überliefern. Auf die Erhaltung des einen Reimes, welcher durch die ganzen arabischen Gedichte hindurchgeht, muss freilich verzichtet werden 13).

<sup>13)</sup> Dass neben poetischen Uebersetzungen, welche der Rücksicht auf die Form immer etwas von der Wörtlichkeit werden zum Opfer bringen müssen, die streng wörtlichen Uebersetzungen, wie die der Hamasah von Freytag, so wie die mehr paraphrasirenden, aber meisterhaften prosaischen Uebersetzungen von de Sacy, ihren eigenthümlichen hohen Werth haben, bedarf keiser Bemerkung. Auch ist dem Uebersetzer eines umfangreicheren Werkes der Versuch einer genauen Nachbildung der poetischen Formen des Originals nicht zuzumuthen, der hier im Kleinen wohl gemacht werden kann, wie denn selbst cia l'ebersetzer wie Rückert die ursprünglichen Versmaasse der Hamasah keineswegs durchgängig beibehalten bat. Das aber ist zu fordern, dass, wer tinnal eine Vebersetzung in poetischer Form versucht, wenigstens den Grundcharakter des Originalversmaasses festhält. In Bezug auf diesen lassen sich sämmtliche Metra in zwei Hauptelassen eintheilen: sie haben entweder einen anstrebenden, oder einen nachlassenden Charakter; jener wird durch die jambischen, dieser durch die trochäischen Metra am einfachsten repräseatirt, aber auch die künstlicheren Vermaasse lassen sich leicht an eine oder die andre der beiden Classen vertheilen. So hat das Tawil, das gevibalichste unter den arabischen Versmaassen, offenbar den anstrebenden jambischen Grundcharakter:

Nar wird es durch die auf die Kürze folgenden heiden Längen, zu welchen bei dem zweiten und vierten Fusse gar noch eine dritte kommt, noch heftiger sod gewaltsamer, als der einfach jambische Vers. Darum ist es denn das eigestliche Metrum des arabischen Heldengedichtes: von den 7 Mu'allaqût sind 4 in diesem Metrum verfasst, ebenso Sanfarâ's Qaşidah, von den 860 Gedichten der Hamâssh findet es sich in 432, von den 8 Gedichten Ta'abbaşta Sarran's in dreien. Darum ist es aber nicht passend, wenn dieses Vermaass in der deutschen Uebersetzung in den sanft nachlassenden trochäischen Rhythmus amgesetzt wird, wie dies bei Kosegarten, v. Hammer und Reuss in ihren

Wir können Ta'abbata Sarran's Lebensgeschichte bis zu de Punkte zurückverfolgen, mit welchem nach der dem Plutarch z geschriebenen Schrift περί παίδων άγωγης die Erziehung begi nen soll, bis zu seiner Erzeugung. Sein Vater hatte den Ra befolgt, welchen die Araber geben: "Willst du, dass das We einen edlen Sohn gebäre, so bringe sie bei der Beiwohnung Zorn", und seine Mutter selbst erzählte, sie habe ihn empfange rein von aller weiblichen Unreinigkeit, in dunkler Nacht, währe ihr Gürtel ungelöst, sein Vater im Panzer gewesen sey und i als Kopfkissen ein Sattel gedient habe. Darum war denn au der Sohn des Schlafes nicht bedürftig, und nach der Mutter eign Aussage ein wahrer Satan, den sie nie ermüdet, nie lachen g sehen, und der von Kindheit an nie etwas angefangen habe, d er nicht ausgeführt. Nach Fresnel (a. a. O. S. 93) wurde er d Zahl der 'Agribat 'Afarab, der Raben unter den Arabern, be gezählt, weil er von einer schwarzen Mutter stammte; das Kit 'Al 'aganî aber sagt, dass seine Mutter aus einer Familie & Stammes Fahm entsprossen war: sie hiess 'Amfnah und het ausser Ta'abbata Sarran noch vier oder fünf Söhne. Später st sie den Hudailiten 'Abû Kabîr geheirathet haben, der mit de wilden Stiefsohn bald in Conflict gerieth. Als er Ta'ahbata Sa ran's Mutter heirathete, so erzählen die Scholien zu dem G dichte, welches von ihm auf Ta'abbața Sarran verfasst seyn soll 14 war dieser ein kleiner Knabe, und als er ibn oft seiner Mutt beiwohnen sah, ward er ihm gram, und es merkte dies 'Al Kabîr an seinem Gesichte. Als nun der Bursche herangewachst war, da sagte 'Abû Kabîr zu seiner Mutter: "Höre du, das Ve halten dieses Burschen macht mich bei Gott bedenklich, und it trau' ihm nicht und werde dir nicht mehr zu nahe kommen. Sprach sie: "So ersinne eine List gegen ihn, dass du ihn tot test." Da sprach er zu ihm: "Stände es dir nicht an, eine Streifzug zu machen?" Da antwortete er: "Das ist meine Sache! Sprach er: "So ziehe mit mir!" So zogen beide zur Streift ohne Mundvorrath mitzunehmen, und streiften Nacht und Tag vo

Uebersetzungen der Qaşidah Sanfara's geschehen ist. Viel zu weich für de eisenharten Wüstenhelden beisst es s. B. bei Kosegarten:

Vorwärts spornt, o Brüder, nun die Rosse! Euch verlass' ich, zieh zu andrem Volk; Zuslucht giebts für Edle wider Scheelsucht, Und für den, der Neid hasst, Einsamkeit.

Besser schon passen Rückert's Jamben:

Ibr Söhne meiner Mutter, lasst nun traben eure Thiere, Denn scheiden will ich nun von euch zu anderem Reviere. Auf Erden steht dem Edlen noch ein Port vor Kränkung offen, Ein Zustachtsort, wo er von Hass und Neid nicht wird betroffen.

<sup>14)</sup> U a mås a h, S. 36—40, in Freytag's Uebers. I, p. 71 lf. Bei Rücker I, S. 14 ff. Aus den Scholieu zu diesem Gedichte sind auch die obigen Netizen über die Zeugung Ta'abbața Sarran's entnommen.

Mergen au, bis 'Abû Kabîr meinte, dass der Bursche hungrig sey. Und als es Abend geworden war, ging 'Abû Kabîr mit ihm sach einem Stamme bin, welcher mit ihm in Feiudschaft stand. md als er ihr Feuer von fern sab, sagte 'Abû Kabîr zu ihm: "Hêre du, wir sind bungrig; wenn du doch nach jenem Feuer giagest und uns von dort etwas holtest." Da antwortete Ta'abbata Sarvan: "Schäm' dich! Ist das eine Zeit, hungrig zu werdeat" Sprach er: "Ich bin wirklich hungrig, so hole mir etwas." Da giag Ta'abbata Sarran und fand bei dem Feuer zwei Männer. die zu den ärgsten Räubern unter den Arabern gehörten, und 'Abs Kabir hatte ihn absichtlich zu ihnen geschickt. Als sie ihn. auf ihr Feuer zukommen sahen, stürzten sie auf ihn los, worauf er sich wandte und fortlief und sie ihn verfolgten. Als er sa merkte, dass einer von ihnen ihm näher war als der andere. wasdte er sich gegen ihn und schoss ihn todt, und kehrte dann sach dem andern zurück, den er gleichfalls erschoss. Hierauf ging er zu ihrem Feuer, nahm ihr Brod von da und brachte es dem 'Abû Kabîr mit den Worten: "Iss, und möge Gott deinen Banch nicht satt werden lassen!" er aber ass nichts. Da sprach jener: "Ich bitte dich, erzähle mir, wie deine Geschichte sich satrug!" Er aber antwortete: "Was hast du darnach zu fragen? les and lass das Fragen!" Da befiel den 'Abû Kabîr Furcht vor de, die seine Seele bekümmerte; darauf beschwor er ihn bei der Kameradschaft, ihm doch zu erzählen, wie er's angefangen hätte; ta that er's ihm kund und vermehrte noch seine Furcht. Darauf segen sie weiter auf ihrer Streife und trafen auf eine Kameel-Und 'Abû Kabîr blieb dabei auf der Lauer 15) drei Nächte lang und sprach zu ihm jede Nacht: "Wähle, in welcher Halfte der Nacht du wachen willst, und ich will dann schla**sea; du kannst** dann die andere Hälfte schlafen, und ich will wachen." Er aber erwiederte: "Das ist deine Sache. Wähle, welche von beiden Hälften du willst." Da schlief denn 'Abû Kabir bis in die Mitte der Nacht, und Ta'abbata Sarran bewachte ibs, und wenn Ta'abbata Sarran schlief, schlief 'Abû Kabîr wieder und wachte gar nicht, bis die drei Nächte vorüber waren. In der vierten Nacht nun meinte er, dass den Burschen Schläfrigkeit befallen hätte, und er schlief im Anfang der Nacht bis zu Mitternacht, und Ta'abbata Sarran bewachte ihn. Und als der Bursche schlief, sprach Abû Kabîr: "Sollte er jetzt nicht von Schlaf beschwert seyn und ich Gelegenheit haben, seiner Herr zu werden?" Und als er meinte, dass er gewiss fest schlafen werde, nahm er ein Steinchen und schnellte es mit den Fingern. Gleich stand der Bursche auf, als wär' er ein Würfel, und fragte: "Was hab'

.

<sup>15)</sup> So erklärt Rückert, nach dem ganzen Zusammenhange richtig. Freyles übersetzt nach einer andern, aber hier nicht passenden Bedeutung von zu: "Per tres noctes, quibus cum eo iter fecisset."

ich da fallen gebort!" Sprach er: "Ich weiss nieht, ich ba es nach der Seite der Kameele bin gehört." Da machte er ni auf, hielt eine nachtliche Runde und sah nach; und da er nich entdeckte, so kehrte er zurück und schlief. Und als er mein dass er gewiss fest schlafen werde, nahm er ein kleineres Ste chen als das erste, und schoellte damit. Da stand er auf, v das erstemal, und fragte: "Was hab ich da gehört!" Spri er: "Ich weiss nicht, mir kam's vor, wie vorhin, and ich we nicht, was es ist: aber vielleicht hat eins von den Kameelen ni geregt." Da machte er sich wieder auf, hielt die nächtlik Runde und sah nach; und da er nichts entdeckte, so kehrte zurück und schlief. Da nahm er ein noch viel kleineres Sta chen, als das vorige und warf damit. End jener stellte sie wie er sich das erstemal gestellt, hielt die nachtliche Run und sah nach; und als er nichts entdeckte, ging er zu ihm zurü und sprach: "Hore du, dein Verhalten ist mir verdächtig. I Gott! wenn ich noch einmal etwas dergleichen höre, so tödte i dich!" Nuu beisst es, dass 'Aba Kabir selbat erzählt habe: "l wacht' ich denn allerdings in Furcht, es möge nich etwas reg von den Kameelen her und er mich todten." Und weiter hou es: Als sie zurückgekehrt waren zu ihrem Stamme, sprach 'Al Kabir: "Der Mutter dieses Menschen werd ich nimmermehr! nahe kommen," und darauf sagte er die Verse des erwähnt Gedichtes. - Was in dieser Geschichte von der unmütterlich Gesinnung der Mutter Ta'abbata Sarran's gegen ihren Sohn ( zählt wird, passt freilich schlecht zu dem, unten mitzutheilendt rührend schönen Klaglied, welches sie später dem Todten od doch todt Geglaubten nachsang; aber die ganze Erzählung gie nicht blos ein sehr lebendiges Bild arabischen Lebens und Tr bens, sondern sie hat auch für uns noch den besonderen Weet dass sie wenigstens zeigt, was sein Volk von unserm Held sich für ein Bild gemacht hatte und was es ibm zutraute. Da beruht denn auch der Werth des dem 'Abû Kabîr zugeschrieben Gedichtes, wiewohl es nicht wohl denkbar ist, dass, bei sein feindseligen Stellung zu Ta'abbata Sarran, 'Abû Kabîr es wir lich auf diesen verfasst habe 13b). Das Gedicht selbst wird na dem zu seiner Erläuterung aus den Scholien bereits Beigebracht keine Schwierigkeit mehr darbieten:

Ja, ich zog mit einem Verwegnen streisend hinaus bei Nacht, Einem harten Jünglinge, den kein Mühsal träge macht. Denn ein Weib trug ihn von jenen, welchen nicht aufgethan Ward des Gürtels Knoten, und darum wuchs er so frisch heran;

<sup>15</sup>b) Sein Versmaass ist das Kamil, welches aus dem, in der vort genden Modification in jedem Halbverse dreimal wiederholten, Versfusse outbesteht. Die dritte Sylbe hat den Ictus, statt der beiden Kürzen im Anfau kann eine Länge, seltener und im ersten Fusse nie eine Kürze eintretes.

Canz rein vom Schmutz des Geblüts, durch Siechthum ungekränkt Von der Mutterbrust und der Milch her, wie sie die Schwangre schenkt.

Sie empfing den Sohn im Sturme grausiger Schreckensnacht, im Zorn, der Knoten des Gürtels ward ihr nicht aufgemacht.

Se gebar sie ihn, von Herzen wild und von Leibe schlank, Nech wach, wenn längst schon die Nacht des Trägen in Schlaf versank.

Wenn ein Steinchen aur du ihm wirfst, so siehst du bei'm Fallen ihn, Wie die Elster büpft, flink stellen sich auf die Füsse hin.

Cad wann vom Schlaf er erwacht, so kannst du ihn wieder sehn, Wie des Schienbein's Röhre so grad' und ohne zu wanken stehn.

An die Erde rührt mit der Schulter und mit des Schenkels Rand Er allein, so liegt er zum Sprung gekrümmt, wie des Gürtels Band.

Und wirfst du ihn in der Berge Schluchten, so siehst du ihn, Wie er schwingt im Schwunge des Falken sich zu den Gipfeln bin.

End schaust du seines Gesichtes Züge, da blitzt es licht, Wie wenn Wolken nah'n und mit hellem Glanz sie der Blitz durchbricht.

Wenn's streiten gilt, ist er wild, dass keiner ihm nahen darf, Und er schreitet fest auf sein Ziel nur los, wie ein Schwert so scharf.

Er vertheidigt Freunde, sobald Vertheidigung ihnen noth, Und wenn Dürft'ge nah'n, so ist er's, dess Haus stets Zuflucht hot.

Rätte die Geschichte von der feindseligen Gesinnung des Inglings gegen seinen Stiefvater ihre Richtigkeit, so könnte mes als eine Rache des Schicksals ansehen, dass er später bei seiner eignen Brautbewerhung kein Glück hatte. Ein Gedicht in der Hamäsah 16) bezieht sich hierauf und die Scholien dazu mählen: Br warb um ein Mädchen aus dem Stamme Abs von im Banû Qârib, und sie wollte ihn nehmen und bestellte ihn. Her als er zu ihr gekommen war, fand er, dass sie rückgängig gworden war. Da sagte er zu ihr: "Was hat dich umgestimmt?" Ind sie antwortete: "Bei Gott! dein Ruhm ist herrlich, aber weine Leute haben gesagt: ""Was willst du mit Manne mangen, der im ersten besten Treffen getödtet wird, und du leibst dann ohne Gatten zurück."" Da liess er sie sitzen und wrach:

<sup>16)</sup> S. 244—247; in Freytag's Uebersetzung, I, 434—439; bei Rückert, I. S. 186 f. Das Maass des Gedichtes ist das in einer früheren Anmerkung besprochene Tawil, und zwar in seiner ursprünglichen Form, wonach ein labbers folgende Gestalt hat:

hie auf die Kürze folgende Länge hat den Nachdruck, wogegen die weiter bleede durch eine kurze Sylbe ersetzt werden kann. Der viersylbige Fuss kam sich auch in einen Antispast (---) verwandeln.

u

Man sagt ihr: "O nimm ihn nicht, der stets ja zum Ziele steht Dem ersten dem besten Stahl und immer in Streit geräth!" Und sie hat von Einsicht nicht ein Fädchen und sieht sich sehon Als Wittwe des Nachtumbüllten, dem stets Gefahren drobn; Der kaum wenig Schlaf bedarf, dem stets grösste Sorge war Die Blutrach' und Angriff auf bewehrte, gebräunte Schaar; . Den jeglicher angreift, dass er Ruhm bei dem Stamm erhält. Doch ihm ist's kein Ruhm, dass er den Andern den Kopf zerscheilt; Der sparsam für Mundvorrath sich sorgt, nur zum Zeitvertreib, Und vorstehn die Rippen ihm, und fest schnürt er ein den Leib. Er haus't in des Wildes Lager, macht zu Vertrauten sie Und hat sie vom Weideplatz am Morgen vertrieben nie; Wie sorglos, wie nah sie sind: sie werden nicht aufgescheucht; Denn Männern nur stellt er nach, bis dass ihn das Alter beugt. Und wer Kampf mit Feinden sacht, muss wissen: Es kommt der Tag, Dass trifft von den Schlägen all des Tods ihn der Todesschlag. -Sie sehn einen Mann, den nicht bekümmert des Wildes Jagd, Und wüssten zu grüssen sie, so würd' ihm ihr Gruss gebracht 17). Auf trächt'ger Kameele Herrn allein hat er's abgesebn, Die einzeln und schaarenweis' ihm stets auf der Lauer stehn. -Ich weiss, war' des Lebens Ziel auch weit mir hinausgestellt, Dass doch einst der blanke Pfeil des Todes mich blitzend fällt.

<sup>17)</sup> Von diesem cordialen Verhältnisse zu den Thieren der Wildniss faden sich auch sonst, namentlich bei den vormuhammedanischen arabischen Dichtern, Beispiele. So bei Sanfarå, welcher, gekränkt und trotzig von seinem Stamme scheidend, sagt (v. 5 f. bei de Sacy, v. 3 f. bei Rückerl, nach dessen Uebersetzung ich die Stelle gebe):

Gesellen find' ich ausser euch, den Panther mit der Mähne, Den Wolf, den abgehärteten, die struppige Hyäne; Die Freunde, die ein anvertraut Geheimniss nieht verrathen, Und ihren Freund nicht geben preis für seine Frevelthaten.

Aehnlich in der Mu'allaqah des 'Imru'l qais, v. 46-49, welche vv. Rückert mehr übereinstimmend findet mit Ta'abbata Sarran's rauher Wildheit, als mit der Feinheit und Weichlichkeit des königlichen Lüstlings, und (Hamasah, I, S. 14) also übersetzt:

Manchen Schlauch des Reisetruppes schleppt ich auf dem Nacken, Wie sich ein geduldig Lastthier Schweres lässt aufpacken;

Und durchschritt manch ödes Thal, leer wie Wildesels Magen, Wo der Wolf heult, wie Verstossne mit viel Kindern klagen.

Zu ihm sprach ich, als er heulte: Das ist unser Orden, Nichts zu haben; du auch, seh' ich, bist nicht reich geworden.

Jeder von uns, was er kriegt, verschlingt er mitternächtig; Und wer erntet deine Ernt' und meine, der bleibt schmächtig.

Einen ähnlichen, nur wilderen, düstereren Geist athmet ein mieres Gedicht unseren Helden, welches de Sacy in den Scholien zum flarifi mittheilt 18). Auch dies Gedicht scheint der verschmähte Liebhaber verfasst zu haben, als er ergrimmten und verdüsterten Sinnes die Einsamkeit suchte, um in der Gemeinschaft der Gul, des aus 1001 Nacht bekannten grausigen Wüstengespenstes, über die verschmähte Liebe sich zu trösten. Rückert hat hier das Versmaass des Originals beibehalten; wir hüten uns, einen vergablichen Wettstreit zu wagen, und geben es nach seiner Uebersetzung:

Ich büll' in's Gewand mich der stockfinstern Nacht, Wie Nachts eine Jungfrau sich hüllt in den Flaus, Und schreite hinan, wo ein Feuer sich zeigt, Und ruh' auf der Anhöh' beim Feuer mich aus. Es leistet dabei mir Gesellschaft die Gül; O liebe Gesellschaft, wie bist du so graus! Und wenn ihr nach meiner Gesellschaft mich fragt: Dort hinten im Sandwall, da ist sie zu Haus.

Was unter der Gul zu versteben sey, wird im Commentar zum Harîrî a. a. O. am ausführlichsten auseinandergesetzt, und zwar auf Veranlassung des Ausdruckes von Harîrî: "Er verwandelt sich, wie sich verwandelt die Gul." "Die Gul, heisst es da, ist eine Hexe, die verschiedene Gestalten annimmt, und er hat jenen Ausdruck aus dem Verse des Kab Ben Zuhair entlehnt:

Sie bleibet auf einem Sinn ja nie beharrlich bestehn, Wie mit dem Kleide der Gûl beständig Wechsel geschehn.

Die Araber nämlich behaupten, dass, wenn ein Mann in der Wüste abkomme, sie ihm in menschlicher Gestalt erscheine, worauf er ihr dann beständig nachfolge, bis er des Weges verfehle. Da nahe sie sich ihm dann in anderer Gestalt und bringe ihn durch Schrecken um. Und wenn sie wolle, dass die Menschen sich verirren, so zünde sie ein Feuer an. Das sehe dann der Wanderer und gehe darauf zu, worauf sie es dann so mache und ihn entsetze. Wenn aber derjenige, welcher zu ihr kommt, ein kähner, verwegener Mann ist, der ihr furchtlos nachfolgt, so that sie ihm, wenn sie das merkt, kein Leids, sondern er darf sich an ihr Feuer setzen und sich wärmen, und sie setzt sich zu ihm 18b). Das Kitâb 'Al'ağânî bemerkt, dass gerade Ta'abbaṭa

0 - <del>2</del> 0 - <del>2</del> 0 - <del>2</del> 0 -

<sup>18) 1.</sup> Ausg. S. 416. Das Versmaass dieses Gedichtes ist das Mutaièrib, das Lieblingsmetrum der persischen Epiker, in welchem z. B. Firdun's Schahnamah, Nizami's 'Iskandernamah geschrieben sind:

Al. Ruckert's Hamasah, I, S. 187.

<sup>18</sup>b) Ueber die Gal vergl, auch Qazwini ed. Wüstenfeld, II. 8 370

Sarran in seinen Gedichten häufig der Gul gedenke, und dass man eben aus diesem Umstande einen Beweis hernehme für jene Erklärung seines Beinamens, welche behauptet, er habe eine Gul, die er für einen Widder gebalten, unter dem Arme nach Hause geschleppt. In der That, wie der Qamûs beim Artikel Gul bemerkt, dass dieses Thier von Ta'abbata Sarran getödtet worden sey, so versäumt auch kein Scholiast, wo in seinem Texte von jenem Wüstenunholde die Rede ist, des Verhältnisses unseres Helden zu ihm zu gedenken. Das Kitab 'Al 'aganî führt als Beleg für seine Bemerkung, ausser einer etwas veränderten Gestalt des bereits mitgetheilten Gedichtes, noch ein anderes an, welches auf ein bei Raha Bitan geschehenes Ereigniss sich bezieht und auch von Qazwînî unter diesem Artikel mitgetheilt wird. Raha Bitan war nach ihm ein Ort in Higaz, nach dem Marasid und dem Mustarik bestimmter im Stammgebiete von Hudail, und Qazwini bemerkt dazu Folgendes 19): "Raha Bitan ist ein Ort in Higas. Es behauptete Ta'abbata Sarran, dass er dort bei Nacht der Gul begegnet sey; und es entspann sich zwischen ihm und zwischen ihr ein Kampf, und am Ende tödtete er sie und brachte ihren Kopf zu seinem Stamme und zeigte ihnen denselben, damit sie erkennten die Grösse seiner Herzhaftigkeit und die Stärke seines Geistes, und er sprach:

> Wer zeiget mir doch den Mannern von Fahm es an, Worauf ich getroffen bin bei Raḥâ Biṭân?

Denn sehet, ich traf die Gul in der Lagerstatt Im öden Bezirk der Wüste, so flach wie's Blatt.

Ich sagte zu ihr: "Wir beide, vom Glück gehasst, Sind Reisegefährten, gestatte mir Platz zur Rast!"

Da stürzte sie auf mich los; doch ihr hat gewehrt In schirmender Faust das blanke jamân'sche Schwert.

Ich hieb auf sie ein so furchtlos und Schlag auf Schlag, Dass gleich sie auf Hals und Pfoten am Boden lag.

wo übrigens تلون statt ويتلون statt des letzten تلون and تكون statt des letzten نكون dem Versc von Ka'b Ben Zuhair zu lesen ist.

<sup>19)</sup> Marâsid, I, S. 463. 'Al-Mustarik, p. 58; in der letzteren Stelle wird auch an Ta'abbata Sarran's Gedicht durch Anführung des Halbverses, worin der Ortsname vorkommt, erinnert. Qazwînî, I, S. 61. Das Metrum des Gedichtes ist das Wâfir:

Statt der zwei aufeinander folgenden Kürzen tritt sehr häufig eine Länge, sehr selten eine Kürze ein. Die letzte Länge des Halbverses habe ich in der Nachbildung weggelassen, weil zwei Längen im Reime unserer Sprache zu wenig natürlich sind, ein weiblicher Reim aber den wilden Charakter des Gedichtes zu sehr zu mildern schien. Dasselbe Maass findet sich in einem sogleich zu eitirenden Distichon von Ta'abbata Sarran, bei dessen Uebersetzung der Doppelreim beibehalten worden ist.

Sie sagte: "Lass ab!" Ich sagte zu ihr: "Gemach! Nur ruhig! — Das Herz ist mir, wie du siehst, nicht schwach."

So stemmt' ich mich auf 20) sie nieder und liess nicht gehn,
• Um morgens zu sehn, was eigentlich mir geschehn. —

Wie hässlich <sup>21</sup>) im Kopf ihr sitzet der Augen Paar! Ein Katzengesicht! Gespalten die Zunge war;

Die Bein' unförmlich, wie bei dem Hand der Rück',
Das Fell, wie von grobem Lumpen und Zeug 22) ein Stück."

laf diese gespenstigen Bekanntschaften des Dichters deutet auch is in demselben Metrum wie obiges Gedicht von ihm verfasstes intichon hin, welches in de Sacy's Anthologie 23) citirt wird:

Sie nahten dem Feu'r, da sprach ich: "Kenntlich macht euch!"
Sie sprachen: "Gespenster!" Sprach ich: "Nun, gute Nacht euch!"

ber ausser den wilden Thieren und den grausen Unholden der faste fand unser Held auch noch anderu Trost, den Trost treueer Freundschaft und Waffenbruderschaft. Die Gesellen seiner ihnen Streifzüge waren vorzüglich Sanfara und 'Amr Ben arraq. Alle drei waren berühmte Schnellläufer, so dass in Beig auf Sanfara insbesondere das Sprüchwort entstand: "Schneller ls Sanfara" 24). Eine Geschichte, wobei die drei Recken diese ertigkeit bewährten und Ta'abbața Sarran aus den Händen der 'einde sich befreite, ist bei den Arabern besonders berühmt gerorden. Sie liegt uns in dreifacher Darstellung bei Maidani 25), m Kitab 'Al'aganî und bei Qazwînî vor. Wir geben sie nach ler letzteren, weil diese Darstellung überhaupt am ausführlichsten ist und namentlich das bezügliche Gedicht am vollständigsten giebt. Die Oertlichkeit anlangend, in welcher das Ereigniss sich intrag, so sind wir im Allgemeinen in das Gebiet des Stammes Bayîlah gewiesen. Bestimmter sagt uns Qazwînî, dass es in der Nihe des Gabal 'Alhadîd geschehen sey, wogegen das Kitâb 'Al-

<sup>20)</sup> Hier ist der Lesart الديها bei Qazwini, der sonst den besseren lest bat, das عليها des cod. Goth. des Kitab 'Al'agani vorzuziehen.

<sup>21)</sup> Auch bier ist statt des wohl nur durch einen Druckfehler entstan-

عباد او شنان Hammer (Literaturgeschichte, I, S. 246) hat statt تتاكل المادة ال

<sup>23)</sup> de Sacy, anthol. gramm. arab. p. 344.

<sup>24)</sup> Freytag, Arabum proverbia, II, p. 152. de Sacy, chrest. II, p. 345.

<sup>25)</sup> Bei de Sacy, a. a. O. Diese Erzählung hat auch Rückert in seinem Erbauliches und Beschauliches aus dem Morgenland". I, S. 92-95 zu einem rignen Gedichte auf Ta'abbata Sarran verarbeitet, der auch bier fälschlich Trabbata S., heisst.

agânî den Vorfall in die Nähe des Gebirges Sarâh an den Wasserplatz des 'Amr Ben 'Allâş aus Țăjif verlegt. Man wird wohl statt Sarâh vielmehr Sarâh zu lesen haben, und darunter ist dann ein einzelner Theil des Gebirgszuges Sarawât zu verstehen, in welchem der Stamm Bagîlah wohnte und welcher sich alferdings nördlich bis Țăjif erstreckt, in der Nähe dieses Ortes ist denn auch als ein einzelner Berg der Gabal 'Alḥadîd des Qazwînî zu suchen. Die Erzählung bei diesem ist nun folgende 26):

"In Higaz liegt Gabal 'Alhadid (der Eisenberg) und zwar in den Wohnsitzen des Stammes Bagilah, und er führt jenen Namen entweder wegen der Härte seines Gesteins oder weil er eine Bisengrube ist. Bagilab nun nahm einst den Ta'abbata Sarran gefangen, und er täuschte sie mit wunderbarer Schlauheit. Ta'abbata Sarran nämlich und 'Amr Ben Barraq und 'Assanfara zogen aus, um Bagilah auszukundschaften. Diese aber kamen ihnen zuvor, und es machten sich 16 Jünglinge von ihren schnellsten auf und lauerten auf sie an einem Wasser. Aber Ta'abbata Sarraa hatte gemerkt, dass die Leute auszogen, um ihn zu suchen 27), und so warnte er seine Genossen und sie zogen sich zurück auf den Gipfel jenes Berges, der hoch und steil ist, um zu bleiben bis die Leute überdrüssig würden und abzögen. Und am dritten Tage sprachen die beiden andern zu Ta'abbata Sarran: "Gehe weg mit uns! Kommen wir denn nicht um vor Durst?" 28). Da sprach er zu ihnen: "Wartet noch diesen Tag, denn die Lente werden nach diesem Tage nicht mehr bleiben." Aber sie wollten nicht, sondern sprachen zu ihm: "Wir kommen um, drum gehe weg mit uns, so lange noch ein Rest von Leben in uns ist." Da sprach er: "So steigt denn hinab!" Und als sie dem Wasser sich genähert hatten, bog sich Ta'abbata Sarran vor und sprach zu seinen Genossen: "Ich höre die Herzen der Leute pochen, die an dem Wasser im Hinterhalt liegen." Sie sprachen: "Das Pochen deines Herzens, o Ta'abbata!" Sprach er (nach Maidani legte er ibre eignen Hande an sein Herz, als er dies sagte): "Keineswegs pocht es, und überhaupt ist Pochen seine Art nicht; aber gehe fort, 'Amr, und durchforsche 29) den Ort, und komme wieder zu uns." Da ging er und kam wieder und sah niemanden und sprach: "Es ist kein Mensch am Wasser." Ta'abbata Sarran aber sprach: "Freilich doch, nur bist du nicht der, den sie suchen." Darauf sagte er: "Gehe du fort, o Sanfarâ, und durchforsche den Ort und komme wieder." Da ging 'Assanfarà

<sup>26)</sup> Vgl II, S. 56-58.

<sup>.</sup> لطلبة lese ich لطلبة

<sup>28)</sup> Ý statt Ý.

<sup>29)</sup> Statt des hier sinnlosen استنقض ist beidemale استنفض zu lesen.

al trank und kam wieder und sprach: "Ich habe keinen Menides am Wasser gesehen." Sprach Ta'abbata Sarran: "Freilich het, nur wollen die Leute Niemanden als mich. So gehe denn, Susara, bis du in ihrem Rücken bist, wo sie dich nicht seben, a aber sie siebst, und dann will ich weggehn, und ich werde gefangen werden und in ibre Hände fallen. Dann locke sie weg, Amr, dass sie nach dir trachten, und wenn sie dir nachlaufen, an dich zu fangen, und ferne von mir sind, dann komme schnell berbei, Sanfara, und binde mich los, und der Ort, wo wir uns treffes, ist der Gipfel des Gabal 'Alhadîd, wo wir gewesen sind." Se ging denn Ta'abbata Sarran fort und trank Wasser. Da fielen die Leute über ihn her und nahmen ihn gefangen und banden ihn fest. Da sprach Ta'abbața Sarran: "O Bagilah, seht, ihr seyd edelmüthige Leute. Stünde es euch denn darum nicht an, dass ihr grossmüthig gegen mich verführet, indem ihr mich auslöset? Und 'Amr Ben Barraq ist ein Mann von Fahm, und sie werden es vergelten, dass ihr uns gefangen habt in lösbarer Gefangenschaft und sicher gestellt vor dem Tode; und wir werden euch anhängen und werden euch beistehn gegen eure Feinde, und es wird sich diese enre Grossmuth verbreiten unter den Stämmen der Araber." Sie erwiederten: "Wo ist 'Amr?" Er sagte: "Hier, in meiner Nähe; es hat der Durst ihn gehindert und die Müdigkeit aufgehalten." Und es währte nicht lange, so ward 'Amr sichtbar in der Nacht und Ta'abbața Sarran rief ihm zu: "He, Amr, siehe, du bist müde. Stünde es dir denn darum nicht an, dass edelmüthige Leute sich deiner bemächtigten, welche sich grossmüthig gegen dich benehmen, indem sie dich auslosen ?" Da sprach 'Amr: "Wenn nicht unter der Bedingung, dass ich meine Kraft noch einmal versuche, dann nicht!" Darauf lief er; aber nicht schnell. Da sprach Ta'abbata Sarran: "O Bagilah, der Mann ist in eurer Gewalt! denn sehet, er weiss nicht was er thut, und es sind drei Tage, dass er nichts genossen bat." Da liefen sie auf seiner Spur, und 'Amr machte sie recht bitzig auf sich, bis dass er sie entfernt hatte. Da kam Sanfara bervor und band Ta'abbata Sarran los, und beide kamen hervor und liefen und schrieen: "Ja'at! Ja'at!" Denn das war ein Zeichen Ta'abbata Sarran's. Da hörte 'Amr, dass dieser frei war, und beschleunigte den Lauf und entschwand ihrem Gesicht, und sie kamen zusammen auf dem Gipfel jenes Berges und waren frei. Darauf kehrten sie zurück zu ihren Leuten und Ta'abbata Sarran sprach in Bezug auf diesen Lauf 30):

<sup>30)</sup> Das Maass dieses Gedichtes ist das Basit, welches schon oben bei einem Verse von ha'b Ben Zuhair vorkam:

Statt der ersten Länge jeden Fusses kann eine Rürze eintreten. Im Arabischen treten im zweiten Halbvers an die Stelle des letzten Fusses zwei Län-

O lange Nacht, unter Angst und unter Blitzen durchwacht, Da fast zum Wahnsinne trieb der Schreck die Wandrer der Nacht!

Man geht, und merket es nicht, auf Schlang' und Otter dahin -Ich liebe 31) die, so die Nacht mit festem Fusse durchziehn.

O, wie die Trauer mir naht, und o, wie beisset ihr Zahn, Sobald der Streich ich gedenk' 32) in frühern Zeiten gethan!

Dem Stamm Bagilah entwich ich schlau in selbiger Nacht, Hab' einen Morgen des Grams ihm zum Genossen gemacht.

Als sie versammelten sich, die Schnellsten feuerten an, Bei 'Aikatân 33), da bei 'Amrû Ben Barrag sie mich sah'n.

Nichts eilt mir vor, nicht das Ross, das mähnumwallt sich erhebt, Der Vogel nicht, der, dem Sturmwind folgend, flüchtig entschwebt \$4),

Mit knot'gen Hörnern der Gemsbock nicht auf felsigen Höh'n, Gazellen nicht bei Tobbaq und Satt, wie schnell sie auch flöh'n.

Ja, damals, da ich entwich — was mein war, nahmen sie hin — Da half dem flüchtigen Wild sein Lauf den Jägern eutfliehn;

Sein schlanker Wuchs, welcher gleicht der Spitz' am ragenden Speer, In Sommermonden gedörrt, und dass es flink war so sehr.

Die Schlankheit brachte den müdgelaufnen 36) Freunden mich nach, Wo ich erzählte, was mir geschehn, eh nahte der Tag. -

لا شيء اسرع من غير نى عُذْرِ Für غير hat er dann عُبر gesetzt, weil jenes nicht in den Vers passe; aber

auch diese Lesart bringt eine selten vorkommende Unregelmässigkeit in den Vers (--- statt 2---) und giebt ausserdem keinen bequemen Sinn. Alle Schwierigkeiten fallen weg, wenn man mit Fresnel's Manuscript (I. lettre,

. p. 106) منى statt س liest und غيبر beibehält; auch Qazwini hat dieses منى wenn auch sonst sein Text dieses Verses bedeutend abweicht.

zu lesen seyn. لعبوا statt لغبوا wird wohl وقلَّتُه wird wohl قلَّتها statt عبواً

gen. Im Deutschen mussten um des Reimes willen beide Halbverse gleichen Schluss erhalten.

آحُبُ ذلك lese ich احيب بذلك 31) Statt

<sup>.</sup> تَذَكُّوتُ ١. تذكرن Statt تذكرن الم

<sup>33)</sup> Statt عيكتين ist عيكتين zu lesen. Vgl. ausser de Sacy a. a. 0. auch das Marâșid (II, 292).

<sup>34)</sup> Maidâni bei de Sacy a. a. O. giebt 3 Verse dieses Gedichtes mit bedeutenden Abweichungen von Qazwînî's Texte. In dem dem obigen ent-sprechenden Verse las de Sacy in seinem Codex:

('id wenn mir Zehrung gebricht, so ruf ich nimmer: "O weh!" Als ob erschöpfet ich wär' und keine Rettung ersäh.

Vielmehr vertrau' ich darauf, dass ich verlassen mich darf. Auf unaufbaltsame Schläge meines Schwertes so scharf.

So dring' ich vor auf den Feind, Gefangne werden befreit, Darchschneide Thäler so tief, durchwandre Wüsten so weit!"

Die Rolle, welche 'Amru bei dem fraglichen Breignisse spielt, mi welche nach den Erzählungen Maidani's und Qazwini's etwas dukel bleibt, wird durch die Darstellung des Kitab 'Al 'agani blarer. Danach hatten sich nämlich die Bagiliten an 'Amr, obgleich dieser in der Nähe geblieben war, nicht gewagt, weil sie seine Schnellfüssigkeit kannten. Ta'abbata Sarran aber spiegelte ihnen vor, es sey ibm selbst lieb, wenn jener gefangen werde, weil er ihm widersprochen und seinen Rath nicht befolgt habe. Er wolle ihn also auffordern, sich fangen zu lassen, und sey gewiss, dass 'Amr, der einer der eigensinnigsten und übermüthigsten Menschen sey, durch das stolze Vertrauen auf seine Schnellfüssigkeit ihnen zur Beute werde. Er habe aber drei Weisen zu laufen, zuerst wie der Sturmwind, dann wie das rennende Ross, und bei der dritten werde er mude und lasse nach. So forderte denn Ta'abbata Sarran den Freund auf sich binden m lassen, damit er sein Trost im Unglück werde, wie er früher sein Genosse im Glück gewesen sey. 'Amr aber erwiederte mit Lachen, ob es denn nicht eine Thorheit sey, sich binden zu lassen, wenn man noch so laufen könne. Drauf lief er zuerst wie der Sturmwind, dann wie das rennende Ross, endlich aber schien er mude zu werden und fiel sogar hin. Jetzt liefen ihm auf Ta'abbata Sarran's Aufforderung die Bagiliten nach, und als sie weit genug entfernt waren, lief 'Amr zu dem gefangenen Freunde schnell zurück und zerschnitt seine Bande, worauf sie beide ent-Von Sanfarå nämlich ist in dieser Darstellung nicht loben. die Rede.

Noch eine andere charakteristische Geschichte erzählt das Kitäb 'Al'agånî, die wir gleichfalls mittheilen wollen, auch deshalb, weil sie eine Personalbeschreibung unseres Helden enthält, welche zur Erläuterung eines weiter unten mitzutheilenden Gedichtes dient: "Ta'abbaṭa Śarran war der Schnellste von Allen, die Schenkel und Knöchel haben, und selbst wenn er vor Hunger erschöpft war, kam ihm Keiner gleich. Er spähte dann nach den Gazellen, und wenn er die fetteste entdeckt hatte, so lief er ihr nach und liess nicht ab, bis er sie gefangen; dann schlachtete er sie mit seinem Schwerte, briet und ass sie. Eines Tages begegnete er einem Manne von Taqîf, Namens 'Abû Wahb, welcher feig, aber ungeschlachtet von Körper war und einen Mantel anhatte. Da sprach 'Abû Wahb zu Ta'abbaṭa Śarran: "Womit überwindest du die Männer, o Tâbit, und bist doch, wie ich sehe,

94

schmal und klein?" Er antwortete: "Durch meinen Namen! Ich rufe nur, sobald ich einem Mann begegne: Ich bin Ta'abbaṭa Śarran! so entfällt ihm sein Herz, und ich erlange von ihm, was ich will." Da sprach zu ihm der Taqîfit: "Ist das Alles?" Sprach er: "Das ist Alles!" Da fubr jener fort: "Hättest du nicht Lust, deinen Namen zu verkaufen?" Er antwortete: "Gut! und womit willst du ihn erkaufen?" Jener sprach: "Mit diesem Mantel, und du giebst mir deinen Beinamen." Sprach er: "Thu es!" Da that er es und Ta'abbaṭa Śarran sprach zu ihm: "Also du führat jetzt meinen Namen, und ich deinen!" Und er nahm den Mantel und gab ihm seine Lumpen. Darauf ging er weg und richtete an die Frau des Taqîfiten folgende Verse (im Masss Tawîl):

Erfuhr denn die Ḥansâ' schon, dass ich jetzt 'Abû Wahb sey, Ta'abbaṭa Śarran's Namen leg' ibrem Mann sie bei!

Und ob mir sein Nam' auch wird, and diest meiner ihm zur Zier: Er erht doch in Fahr und Noth die Ausdauer nicht von mir.

Und erbt meinen Muth auch nicht und nicht meinen hohen Sinn, Und ist bei des Schicksals Wechseln kühn nicht, wie ich es bin,

Dass in dem wilden Herzen des Recken doch Raum war für die zarteren Gefühle der Freundschaft und für warme Dankbarkeit gegen die Liebeserweise seiner Freunde, das beweist ein schönes Gedicht der Hamâsah 36), von Ta'abbața Sarran zu Ehren eines Vetters verfasst, der ihm eine Anzahl edler Kameele zum Geschenke gemacht batte:

Mein Loblied im Festeszuge bringt seines Preises Lohn Dem Sams Ubnu Mâlik, meines Oheimes wackerm Sohn,

Im Rathe des Stammes soll sein Herz sich erfreuen heut, Wie er mit Kameelen edler Art <sup>37</sup>) mir das Herz erfreut.

Gering ist sein Klagen, wenn ihn traf eine Schwierigkeit, Und gross ist sein Wagen, Rath und That hat er stets bereit.

Er streifet bei Tag und Nacht durch quelllose Wüstenein, Besteigt ohne Sattel der Gefahr Rücken, ganz allein.

Er stürmt selbst dem Sturm voran, woher immer braus't sein Wehn, Gewaltsam in flücht'gem Lauf und weiss nichts von Stillestehn.

<sup>36)</sup> S. 41-44; in Freytag's Uebersetzung, I. p. 79-84; bei Rückert, I, S. 17. Das Metrum ist wieder das Tawîl.

علي الأوارِك Statt "mit Kameelen edler Art" steht im Arabischen بالهجلن الأوارِك

d. h. mit edlen, welche 'Arâk (eine Strauchart) fressen. Das offenbar des Reimes wegen gewählte Epitheton durfte durch das einfache Appellativum ersetzt werden. Die im letzten V. erwähnte "Sternmutter" ist die Milchstrasse.

[id wenn seine Augen ihm die Neigung zum Schlaf vernäht: Er weiss , dass das kühne Herz ja tren wachend bei ihm steht.

Das Herz schicht die Augen dann hinwieder als Späher aus, Und rasch ist das blanke Schwert, das scharfe, zur Scheid heraus.

Und schwingt er es schüttelnd in die Knochen des Feinds binein, Se lacht froh der Tod und zeigt der glänzenden Zähne Reih'n.

Er sieht als die Trauteste der Trauten die Wildaiss an, Die Sternmutter nur allein durchzieht mit den öden Plan.

Von einem ähnlichen Geiste eingegeben, aber in elegischer Stimmung gehalten ist das Gedicht, welches Ta'abbața Sarran, nachden Sanfară im Kampfe mit den Banû Salamân gefallen war, diesem "guten Kameraden" nachsang, und welches Fresnel, leider nur in französischer Uebersetzung, aus dem Kitâb 'Al'aġânî 3 %) nitheilt:

O strömte doch früh, Mittags und spät auf Sanfarà's Grab Ihr kühlendes Nass zur Erde gesenkt die Wolk' herab!

O würde doch dir noch würdig gelohnt, du Kampfesgenoss, Die Sohlacht von Haba, da strömend das Blut den Schwertern entsless;

Von 'Aikatân, wo glücklich dein Arm den Sieg noch erfecht, Als unserer Schaar das Herz schon bis zur Kehle gepocht!

Da schleuderten deine Streiche den Tod in feindliche Reih'n, Wie Rammel, so flohen stolpernd sie fort in die Wüst' hinein.

Und sähe mich jetzt nach deinem Verscheiden noch dein Blick — \*\*
Doch hat ihn der Tod entrissen dem Licht, wer kehret zurück? —

Du sähest mich ziehen bald für dich zur Rache binaus, Bald sähst du mich kehren, rachegesättigt, wieder nach Haus.

O Śanfarâ, jetzt, da glücklich du drangst von Siege zu Sieg, Da Niemand es wagt, dem sicheren Zelt zu bieten den Krieg,

Da, rachegesättigt, ruhen du kannst in Ueberfluss, Im silbernen Haar dem Gastfreund bieten Ruh' und Genuss.

Da musstest du sterben! — Aber wo gäb's doch schöneren Tod, So würdig des Manns, der kühn dem Geschick die Stirn stets bot! —

O Śanfarâ, dein Gedächtniss entschwind' uns nimmermehr, Des furchtbaren Hiebs, des flüchtigen Laufs, der schneidenden Wehr!

Wen zittern er machte, war von Todesschrecken erschreckt, Und wen er beschirmt, der war von Mild' und Treue gedeckt.

Auf Sanfara bezieht Qazwînî, wiewohl gewiss mit Unrecht, noch

<sup>38)</sup> A. a. O. S. 97. — Das Gedicht ist oben im Metrum Wafir über-

ein anderes Gedicht Ta'abbața Sarran's auf einen gefallenen An- zebörigen, welches mit den Worten beginnt:

Sieh, am Engpass, drauf des Sal' Felsen schauen, Liegt ein Leichnam: auf sein Blut will's nicht thauen! 39)

Dieses Gedicht ist unter allen unseres Dichters wie an Umfang das grösste (es umfasst 26 Distichen), so von Inhalt das bedeutendate, a auch hat es von jeher vor allen andern die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nachdem Schultens (s. o.) es neben andern Gedichten Ta'abbata Sarran's veröffentlicht hatte, dann Michaelis es in seiner Chrestomathie wieder hatte abdrucken lassen und es in seiner Weise übersetzt und commentirt hatte, wurde es von Freytag als Gegenstand seiner Inauguraldissertation besonders herausgegeben, übersetzt und bearbeitet 40). Diesem Schriftchen, und

<sup>39)</sup> Vgl. Qazwînî, I, S. 31: "Śi'b ist ein Gebirge in Jaman, daris ist eine Gegend mit Wohnsitzen, deren Bewohner die Śi'biten heissen. Dort wurde Sanfarâ getödtet, und es dichtete auf ihn Ta'abbala Sarran, welcher Sanfarâ's Oheim war, das Gedicht:

Sieh', am Engpass (بالشعب) a. s. w."

Dass Qazwini's Nachricht nicht sehr zuverlässig ist, leuchtet ein. Einmal kann nach dem von Fresnel mitgetheilten Gedichte Ta'abbaṭa Sarran nicht wohl Śanfara's Oheim gewesen seyn, auch stellt sich das Gedicht selbst nicht als von, sondern als auf einen Oheim gedichtet dar. Dann wissen wir, dass Sanfara im Stammgebiete der Banû Salaman gefallen ist, und dies ist nicht in Jaman, sondern bei den nahen Beziehungen dieses Stammes zu Fahm und insbesondere Sanfara's zu Ta'abbaṭa Sarran in der Nähe der Wohnsitze von Fahm zu suchen; abgesehen davon, dass im Verlauf des Gedichtes die Hudailiten als die Feinde des Erschlagenen aufgeführt werden. Wichtig ist uns nur, dass auch dem Qazwini das Gedicht als ein von Ta'abbaṭa Śarran verfasstes überliefert worden war.

<sup>40)</sup> Der vollständige Titel der Schrift, deren Augabe bei Zenker fehlt, lautet: Carmen Arabicum perpetuo commentario et versione iambica Germanica illustravit pro summis in facultate philos. Regiomonti hon. obt. G. W. F. Freytag, interpres script, sacr. eccles. Luth. et prorector scholse Marienburgensis in Borussia occidentali des. Gottingae ap. H. Dieterich. ,1814. - Die Angaben der Scholien, wonach das Gedicht bald dem Ta'abbata Sarran, bald dem Half 'Al'ahmar, bald dem Schwestersohn des ersteren beigelegt wurde, werden missverstanden und dahin combinirt, dass Half 'Al'ahmar, der Nesse Ta'ab-bata Sarran's, dessen Namen auch er noch geführt habe, der Versasser sey; und der Schriststeller über arabische Verskunst musste damals bekennen: De metro huius carminis nil ausus sim definire! Ich brauche nicht zu sagen, dass ich dergleichen nicht anführe um das Schrifteben zu tadeln, sondern nur um, bei voller Anerkennung dessen, was es für jene Zeit leistete, an seinem Beispiele darauf aufmerksam zu machen, wie von seinem Verfasser und durch ibn von Andern seit 40 Jahren in Deutschland die Kenntniss des Arabischen und insbesondere der arabischen Poesie gefürdert worden ist. - Eine neuere hesondere Ausgabe des Gedichtes ist mir nur dem Titel nach aus v. Hammer's Literaturgeschichte bekannt: Carmen quod cecinit Taabbata Scharran vel Chelph Elahmar in vindictae sanguinis et fortitudinis laudem. Arabice et Suethice. Exhibet Haquinus Hellmann. Lundae. 1834. — Eine eigenthümliche Verwirrung über das fragliche Gedicht berrscht bei v. Hammer a. a. O. Es heisst dort (I, 247 f.): "Die Klage auf den Tod Téchetha

k der lateinischen Tenersetzung von Freutens, wir Biestere l, micht denn anch. wie es schent, im Vertient, Geste ; bekankeit auf das so eigenthümiene unt gewaltige Soriene akt zu haben : wenigstens schillener sien lie Contractung in, welche er in den Noten zum West-Bestieben Diran rke 1828. VI. S. 11 ff. great that via Wire at Wire met bei eigenthämlichen Anflassungen an tie in enem Senfritung phone late in is che Cohernotanne von Freeting in : mera senne mentinduisse. 2. R. bei v. A. erkiären sien mis ihr. Wie ben dentiche Dichter bei dieser Celegenheit vemerkt, unt in nich bedestend and für unseren Besten zu enrenvoll, als inge wir hier nicht aufnehmen seilten. Nachtem er einzestent aus Coet als ein aus Muhammad's Zeit berrihrendes und im Censte Ma'allagat verfasstes bezeichnet. und dunn weiter semerat: m könnte den Charakter demelben als düster, ja finster anwhen, glubend, rachlustig und von Rache gesamer : taker meh Mittheilung des Gedichtes fort: "Wenig beibet es. un i über dieses Gedicht zu verständigen. Die Griese des Chaters, der Ernst, die rechtmässige Grassankeit des Handelns I bier eigentlich das Mark der Poesie. Die zwei ersten Stron geben die klare Exposition, in der dritten und vierten spricht Todte und legt seinem Verwandten die Last auf, ihn zu ran. Die sechste und siebente schliesst sich dem Sinne nach an ersten, sie steben lyrisch versetzt; die siebente bis dreizehnte ieht den Erschlagenen, dass man die Grösse seines Verlustes pfinde. Die vierzehnte bis siebzehnte Stropbe schildert die pedition gegen die Feinde; die achtzehnte führt wieder rückirts; die neunzehnte und zwanzigste könnte gleich nach den iden eraten stehen. Die einundzwanzigste und zweiundzwanzigkönnte nach der siebzehnten Platz finden; sodann folgt Siegesit und Genuss beim Gastmahl, den Schluss aber macht die furchtre Freude die erlegten Feinde, Hyanen und Gevern zum Raube. r sich liegen zu sehen. — Höchst merkwürdig erscheint uns i diesem Gedicht, dass die reine Prosa der Handlung durch ransposition der einzelnen Ereignisse poetisch wird. Dadurch,

3d. X.

terren's von seinem Nessen wird zu Ende der XI. Classe unmittelbar vor hammed unter dem besonderen Titel des Nessen von Téebetha scherren's geben werden. — Das berühmteste der Gedichte Téebetha scherren's das schon dreimal im arabischen Texte erachienene von Freytag, Hellman und Rückert übersetzte." — Aber erstens sucht man das Gedicht in der zeichneten Stelle der Literaturgeschichte vergebens, zweitens ist die auch n Nessen zugeschriebene Elegie ehen kein anderes, als das schon öster rausgegebene Gedicht Ta'abbața Sarran's selbst, und drittens ist es schon r Freytag in den Chrestomathieen von Schultens, Michaelis, Bernstein rausgegeben worden. — Uebrigens ist dieses Gedicht wohl mit dem aus Versen bestehenden Gedichte Ta'abbatha Sarran's identisch, womit nach vegentes (carmina Hudsailitarum, I, n. II) die Berliner Handschrift der saddaliijät beginnt.

und dass das Gedicht fast alles äussern Schmucks ermangelt, wird der Ernst desselben erhöht, und wer sich recht hineinliest, muss dus Geschehene, von Anfang bis zu Ende, nach und nach vor der Einbildungskraft aufgebaut erblicken." Schon diese vortreffliche Charakteristik zeigt, dass das Gedicht ganz im Geists der übrigen Gedichte Ta'abbața Sarran's gehalten ist, wie dens auch Rückert anerkennt, dass es das Gepräge des unheimliches Recken trägt. Gleichwohl haben arabische Kritiker es ihm abund bald dem Half 'Al'ahmar, bald Ta'abbata Sarran's Schwestersohne zusprechen wollen. Für die erstere Ansicht, welcher Tabrîzî selbst beipflichtet, führt er in den Scholien zunächst des Zeugniss 'Annamarî's an, der behauptet, dass das Wortspiel in 5. v. für einen arabischen Volksdichter zu kunstreich sey. Degegen habe aber 'Abû Muhammad 'Al'arabî bemerkt, man könne hier auf 'Annamari das Sprüchwort anwenden: "Das ist dein Nest nicht; drum gehe!" 41) unser: "Schuster, bleib bei deinem Leisten!" Denn die arabische Volkspoesie kenne noch weit künstlichere Wendungen. Und allerdings ist der in solchen Wortspielen sich kundgebende Witz des Zornes, des Hohns, des Schmerzes ganz in der Weise der Volksdichtung, wie sie denn gerade in vorliegenden Gedichte öfter vorkommen (v. 1. 2. 5. 11). Fir schlagender hält dagegen 'Al'a rabî den von 'Abu'nnada angeführten Grund, dass das im 1. v. erwähnte Saf bei Madinah liege, wovon Ta'abbata Sarran's Aufenthalt weit entfernt gewesen ser, von dem man vielmehr wisse, dass er im Stammgebiete von Hidail, in der Nähe der Höhle Rahman gefallen sey. Abgesehen davon, dass hiermit zunächst nur bewiesen seyn würde, es könne das Gedicht nicht auf Ta'abbata Sarran gedichtet seyn, so lässt sich auch gegen diesen Grund nicht blos mit Rückert einwenden. dass Saf kein Ortsname zu seyn brauche, sondern in seiner appellativen Bedeutung "Bergspalte", "Felsenwand" genommen werden könne, sondern auch dieses, dass das Marasid neben drei, das Mustarik neben zwei andern Orten mit Namen Saf auch einen so benannten Berg im Stamme Hudail ausdrücklich anführt, auf welche Autoritäten hin wir denn auch Saf als einen Eigennamen auffassen, das dabei stehende Si'b aber, welches auch nur Qazwini als Namen eines Berges in Jaman aufführt, in seiner appellativen Bedeutung "Bergpfad", "Engpass" nehmen. Ist nach diesem Allen kein hinreichender Grund vorhanden, das Gedicht dem Ta'abbata Sarran ab- und dem Half 'Al'ahmar zuzusprechen, so beruht die andere Ansicht, dass es dem Schwestersohne des ersteren angehöre, offenbar lediglich auf v. 3 u. v. 24 f. In letzterem schildert der Dichter den verzehrenden Schmerz, welcken ihm der allerdings jetzt gesühnte Tod seines Oheims verursacht habe, im ersteren wird der Schwestersohn als Erbe der Rache für den Mord angeführt. Man sieht nicht ein, warum nicht Ta'abbata

<sup>41)</sup> Freytag, prov. II, p. 418 f.

from chenso gun um Guinen no Nefe un senne finem grafelet haben, als durie ub them van sennen Nefen nesungen vorden seyn soll. Das aner met diese un sen untantang landstags richtig gestellt. Was unter alert linementere des Gedichtes unt Guette i nieue entrangen ist diese die i ferwichte Schweistersche kein unteren ist als der Nefen die i 24 erwährten Obeims, also der Freiter sellet dass i f. 2.4 Warm des Erschlagenen sind, die nieu untere alle dessen verlieben betreit des Dichters, die nieu warder auf dessen Nefen seutenen welcher die Ersche für den versturbenen Guine Schweisen seutenen welcher die Ersche für den versturbenen Guine Schweisen beiten hätte.

lst es dieses Benerkungen relungen das Bevennenesse om ihm zugeschriebenen Cocicios musern. Besoez wurdtelt zu unde circa, to lage also in Fourenous seme Veruniausting. Ta attenta Sarran's Oheim von mitterbeber Seite, die Erudie seines Mutter 'Aminah, also wie diese aus den Stamme Falm entsjenssen, war von dem feindlichen Stamme der Rugalister in einem Engrasse three Felsenberges Saf erschlagen worden v. l. Sternene hatte er die Pflicht der Rache seinem Lübnez Neffez auferlegt v. 2- 4% und dieser hatte gründlich dafür gesorgt, cass das palethaut um Rache schreiende Bist - dens nach arabischen beileschauben fällt kein Than auf das Blut. das angerochen ist - befriedigt wurde. - Nachdem der Dichter das veranlassende Ereigniss kurn angeführt (v. 1), und des Racherufs des Erschlagenen mit dessen eignen Worten gedacht bat (v. 2-4, erinnert er sich des Eindruckes, den die erste Kunde des schmerzvollen Ereignisses bervorbrachte (v. 5) und schliesst daran den Preis der grossen Ligenschaften des Gefallenen (v. 6-13 . Darauf wird der rachesuchende Streifzug des Dichters und seiner Stammesgenossen gegen Hudail (v. 14 u. 15) und die Art geschildert, wie der Racheplan ausgeführt wurde (v. 16 u. 17). Der traurige Gedanke daran, dass der Edle durch die Feinde fallen musste, wird durch die Erinnerung an die zahlreichen und schweren Verluste gemildert, welche er seinerseits früher den Feinden zugefügt (v. 18-20), und an die Rache, die jetzt der Dichter selbst an diesen genommen (v. 21 Nun mag der vor der erlangten Rache durch Gelübde verwehrte Wein genossen werden (v. 23 u. 24), während Hyanen, Wölfe und Geyer an den Leichen der erschlagenen Feinde nich ergötzen (v. 25 u. 26)! - Nach diesen das Verständniss einleitenden Bemerkungen mag nun das Gedicht selbst sich weiter empfehlen. Im Original trägt neben dem kraftvollen, majestätischen Metrum auch der durch das ganze Gedicht durchgehende und öfter schon in den Schluss des ersten Halbverses eindringende (v. 1. 2. 5. 11) tiefe und schallreiche Reim allu dazu bei, den Charakter wilder, düsterer Grossartigkeit zu verstärken 42):

<sup>42)</sup> Im Text der Hamasah, S. 382 - 386, in Freytag's Vebersetzung, II. S. 37-48, bei Rückert, I, S. 299, 302. Das Metrum des Gedichtes ist

### 100 Baur, der arab. Held u. Dichter Tabit Ben Gabir von Fahm.

 Sieh', am Engpass, drauf des Sal' Felsen schauen, Liegt ein Leichnam: auf sein Blut will's nicht thauen!

=

=

- Eine Last legt' er mir auf noch im Scheiden, Ihr Gewicht soll mir die Last nicht verleiden:
- 3. "Meiner Schwester Sohn ererbt meine Sühne, Festgegürtet er, der streftbare, kühne;
- Der zur Erde stiert und Gift von sich sehwitzet,
   Wie die Schlange stiert, der Molch Gift verspritzet!" —
- Eine Kundschaft kam uns zu, so gewichtig,
   Dass das Wicht'ge ward vor ihr völlig nichtig.
- Es entriss mir des Geschicks grimmig Hassen Einen Edlen, der den Freund nie verlsssen.
- Sonne war er bei dem Frost; wenn mit Schwüle Stach der Hundsstern, war er Schatten und Kühle.
- Mager selber von Gestalt, gab er freudig,
   Feucht von Händen, und entschlossen und schneidig.
- Mit dem Muth selbst zog er aus; wenn er Rast macht,
   Wo er Rast macht, auch der Muth seinen Gast macht 43).
- Wenn er gab, war er ein fruchtbarer Regen;
   Wenn er angriff, wie ein Löwe verwegen,
- Schwarzes Haar und langes Kleid liess er fliegen Stets daheim; ein bagrer Wolf in den Kriegen.
- Zwei Geschmäcke hatt' er, Honig und Galle, Und die zwei Geschmäcke kosteten Alle.
- Auf dem Schreck ritt er allein, sein Begleiter:
   Nur ein scharf jamänisch Schwert, keiner weiter! —
- Um den Mittag zog man aus, und wir strichen Durch die Nacht hin, grastend, wenn sie gewichen;
- Alle scharf, und auch mit scharfen geschmücket,
   Wie ein Blitzstrahl blitzend, wenn man sie zücket.

Statt der ersten Länge kann in sämmtlichen Füssen, in den viersylbigen auch statt der letzten Länge eine Kürze eintreten. Rückert hat in seiner Uebersetzung den mittleren Fuss ans Ende gestellt.

Mit dem Muth selbst zog er aus, wenn er lagert, Wo er lagert, auch der Muth mit ihm lagert.

das Madîd, und zwar in seiner gewöhnlichsten Form, wonach folgendes das Schema des Halbverses ist:

<sup>. 43)</sup> Wörtlich, aber wegen Wiederholung desselben Wortes im Reim im Deutschen unsulässig:

- Rache haben wir an ihom gunnumm.
   Viel von beiden Stimmen \*\*, sind nicht entkommen.
- Da in tiefem Schlaf sie schnarchten und nickten.
   Schrockt' ich auf <sup>48</sup>) sie, dass zur Pluckt sie sich schockten —
- Bat Budail ihm jetzt die Spitz' abgedrochen:
   Nun so hat er auch Budail oft gestechen;
- Hat auch oft in schlechten Stall sie geschlessen.
   Peacht und dumpfig. wo der Huf fault den Bessen;
- Hat oft früh schon sie besucht in den Hallen.
   Erst gewürgt und dann geraubt nach Gefallen.
- Ja verbrannt hab' ich \*\* Budail überfüssig,
   Ueberdrüssig nicht, his sie überdrüssig.
- Schlürfen liens ich meinen Speer, und getränket.
   Ward zum zweiten Trunk zurück er gelenket.
- Nun erlaubt ist uns der Wein, der verwehrte,
   Die Erlaubniss ward erkämpft mit Beschwerde,
- 23a. Ward orkämpft mit jungen Ress, Speer und Schwerte. Und so steht uns wieder frei der verwehrte <sup>47</sup>).
- 24. Drum, Sawåd Ben 'Amr, o sey mir der Schenke, Ich verschmachte, wonn des Oheims ich denke!
- 24s. Doch Hudail führt jetzt des Tods Kelch zum Munde, Der Gefahr birgt, Schand' und Spott auf dem Grande. --
- Ob Hudail's Leichnamen lacht die Hyane, Und der Wolf zeigt voller Freude die Zähne,
- Edle Geier schreiten früh drauf, und schlingen, Lüsten vollen Bauches schwer ihre Schwingen.

Die Hudailiten, an welchen Ta'abbata Sarran wegen des errdeten Obeims so furchtbare Rache genommen, waren überspt sein Leben lang das Hauptziel seiner Feindseligkeiten \*\*).

<sup>44)</sup> Vielleicht, dass neben Hudail an den von ihm abgezweigten Stamm jän zu denken ist, mit welchem uns das nächste Gedicht unsern Helden lonflict zeigen wird.

<sup>45)</sup> Statt رعتهم fordert der Zusammenhang رعتهم

<sup>46)</sup> Nach der oben begründeten Gesammtauffassung des Gedichtes ist bei von dem Dichter ausgegangenen freigebigst brennenden Kriegsbrande unsthar an dessen eigne Thaten, nicht erst an die seines Neffen zu denken, dadurch ist die obige Uebersetzung gerechtfertigt.

<sup>47)</sup> V. 23 a u. 24a finden sich bei Schultens, Michaelis und Berustein, t bei Freytag, und sehen sich in der That als spätere Erweiterungen des rünglichen Gedankens des Dichters selbst an.

<sup>48)</sup> S. ob. Anm. 9 u. 10.

Eine von ihnen abgezweigte Familie waren die Lihjaniten ...). Mit diesen sehen wir in seinem ersten Gedichte in der Hamasah 50) unsern Helden in Conflict. Die Scholien erklären dessen 4 Veranlassung also: "Ta'abbata Sarran sammelte alljährlich Honig 1 in einer Felsenhöhle im Stammgebiete von Hudail. Als Hudail das erfahren hatte, passten sie ihm zur bestimmten Zeit auf, bis er mit seinen Genossen kam und sich in die Höhle hinabliess. Darauf griffen die Hudailiten seine Genossen an und verjagten sie, stellten sich dann bei der Höhle auf und durchschnitten den Strick (woran er sich binuntergelassen hatte). Da hob er seinen , Kopf in die Höhe, und sie sagten: "Steige heraus!" Da fragte er: "Unter welcher Bedingung soll ich heraussteigen? Wollt ihr mich gegen Lösegeld entlassen?" Sie aber antworteten: "Auf Bedingungen lassen wir uns mit dir nicht ein!" Sprach er: "Ja, ich sehe euch schon, wie ihr mich gefangen nehmt und tödtet a und meinen Honig verzehrt! Bei Gott, ich werd' es bleiben lassen!" Drauf fing er an, den Houig am Eingange der Höhle auszugiessen, nahm dann seinen Schlauch, band ihn um seine Brust und glitt auf dem Honig hinunter, bis er wohlbehalten an den Fuss des Berges kam. Hierauf machte er sich auf und entwich ihnen, und zwischen dem Orte, an welchen er gelangte, und ihnen waren drei Tagereisen. Nach Andern sammelte er Honig auf einem Berge, der nur einen Zugang hatte, und die Lihjanten besetzten ihm diesen Punkt und liessen ihm nun die Wahl, entweder herabzusteigen und sich ihnen auf Gnade oder Ungnade zu ergeben, oder sich von dem Orte berabzustürzen, von welchen ihrer Meinung nach mit heiler Haut nicht zu entkommen war. Da schüttete er denn den Houig, welchen er bei sich hatte, auf den Felsen und liess sich hinab, und dann redete er sie in diesen Versen an." Die Scholien bemerken ausdrücklich, dass es auch noch andere Ueberlieferungen über das fragliche Ereigniss gebe. und offenbar ist in den beiden eben mitgetheilten Versionen Manches aus dem zu erläuternden Gedicht erst aufgenommen; so scheint namentlich die Erwähnung des Honigs und der eigenthümlichen Rolle, welche er bei der Rettung des Helden spielen muss, iftre Entstebung lediglich dem Umstande zu verdanken, dass man den leeren Schlauch, welcher v. 4 nur ein Bild der nach Erschöpfung aller Hülfsquellen eintretenden Verlegenheit ist, für einen wirklich ausgeleerten Schlauch nahm. Das Wahre und Wesentliche an der Sache wird sich wohl auf das in den Scholien zu v. 4 Bemerkte reduciren, dass Ta'abbata Sarran ein Feind der Lihjaniten war, und ihnen Schaden zugefügt hatte, dass diese ihm auf den Dienst lauerten, bis er unvorsichtiger Weise auf

<sup>49)</sup> S. ob. Anm. 11.

<sup>50)</sup> S. 33-36. In Freytag's Uebersetzung, I, S. 65-71, bei Rückert, I, S. 12 f. Das Metrum ist wieder das Tawil.

m Punkt sich verstiegen hatte. zu dem es nur einem Zugung b, verauf sie ihm dann diesen abschnitten, er aber auf die lee Weise entkam, deren er in dem in Frage stebenden Gekts sich rühmt. Dieses Godicht selbst lautet ann also:

Sobald nicht gewandt ein Mann und Schwierigkeit ihn beschwert. Ist hin er: er trägt es still, dass von ihm das Glück sieh kehrt.

Allein wen, entschlossnen Sinder, niemals ein Fall befällt. Wobei nicht den Ausgang er beständig im Aug behält.

Ju, der ist der Zeiten Hengst: ast niemals des Baths beranht. Weil, war ihm verstopft auch eins der Naslöcher, eins noch schnanht.

lch sagte zu Lihjan, als mir leer war mein Schlanch zuletzt. Mein Tag keinen Ausweg bot. Bedrängnissen ausgesetzt:

"Ein Doppeltes lasst ihr mir, mit Schande gefangen seyn Und Sterben — der Edle spricht gefasst dann; der Tod sey mein!

lch schmeichte der Seele doch noch mit einem andern Rath — Sie wurde zum Lieblingssitz der Kübnheit durch solche That!" —

Da drückt' an den Felsen ich den Busen, da glitt zu Thal Vom Fels eine breite Brust, dazu eine Hüfte sehmal;

So kam ich zum ebnen Boden ohne geritzt zu seyn kom Felsen mit Ritzen, und beschämt sah der Tod darein,

So kehrt ich zurück nach Fahm, ohwohl meine Rückkehr sehwer, Und öfter entrann ich so und liess ihre Häude leer \*1).

Bin weiteres Gedicht unseres Helden bietet die Hamasah nicht. seinen und seines Stammes fortwährenden Kämpfen mit dem mme Hudail aber, liess sich erwarten, dass er in dem gegen le des neunten Jahrhunderts, also etwa fünfzig Jahre nach der säsah zu Stande gekommenen Diwän der Hudailiten eine Rolle den werde. In der That wurde diese Vermuthung schon ch die wenigen Stellen bestätigt, welche Schultens zur Erläusig der Gedichte Ta'abbata Sarran's aus dem Diwän der Huiten beigebracht hat, und deren eine das feindselige Verhältzwischen Fahm und Hudail mit folgendem Distichon im Me-Basit schildert 52):

Den Ofen heizte Hudail und Fahm mit kämpfender Hand, Dass nie verlöscht seine Glut, nie heilet wen er verbrannt.

er diesen Umständen griff ich mit Begierde nach Kosegarten's

<sup>51)</sup> Ich sehe keinen Grand, statt der gewöhnlichen Bedeutung von , elcher das Wort auch im 4. v. dieses Gedichtes vorkam, die künstliche ang der Scholien anzunehmen.

<sup>52)</sup> Schultens, a. a. O. S. 381.

schöner Ausgabe des Diwans der Hudailiten, deren erster Ban seit einigen Wochen erschienen ist 53), und wirklich schon i den Scholien zum ersten Gedichte des Malik Ben 'Alharit begeg nete ich unserem Helden, indem Gumahî und 'Abû 'Abd 'Allah vo den neunzehn Versen dieses Gedichtes die zehn letzten vielmeh für eine Erwiederung Ta'abbața Sarran's auf die allein dem Malil angehörenden neun ersten Verse halten. Allein es sehen sich jes Schlussverse nicht blos überhaupt nicht wie eine Antwort auf der Anfang des Gedichtes an, sondern ich finde in ihnen insbesos dere nicht die wilde Grossartigkeit, welche sonst die Gedicht unseres Helden auszeichnet, namentlich nicht das in keinem asdern fehlende Hervordrängen der eignen unbeugsamen trotzige Persönlichkeit; und so mag wohl der im dreizehnten Verse vor kommeude Name Sufjan, welchen der Grossvater Ta'abbata Sarran's führte, der arabischen Kritik genügt haben, um diesem der Schluss des Gedichtes zuzusprechen, dessen zehnter Vers übrigens auch in Jaqut's Mustarik 54) als dem Ta'abbata Sarras angehörend citirt wird. Müssen wir diesemnach auch, 'Asma'i's Ansicht folgend, das ganze Gedicht dem Malik lassen, so tröstet uns dafür, dass wir bei weiterem Suchen unter den Gedichten des Hudailiten Qais Ben 'Al'aizarah noch ein Gedicht finden, welches dem Ta'abbața zugeschriehen wird und nach inneren wie äusseren Gründen ihm angehört 55). Nach den Scholien war Qais in die Gefangenschaft des Stammes Fahm gerathen und von Ta'abbais Sarran seines Schwertes beraubt worden, war aber nachher glücklich entkommen. Die näheren Umstände müssen aus dem Gedichte selbst entnommen werden. Demnach hatte Fahm anfangs die Absicht den Gefangenen zu tödten, liess sich aber durch des Versprechen reicher Lösung beschwichtigen. Auf's Neue wurde Ta'abbata Sarran durch sein Weib, 'Umm Gundab, zur Ermordung des Qais aufgestachelt, durch dessen Anerbieten aber und das Zureden zweier Fahmiten, des Ben Kilab und des Ben 'Amir, auf's Neue umgestimmt, worauf es denn endlich dem Qais gelang, ohne Lösung zu entwischen. Er widmete diesem Ereig nisse ein Gedicht, welches nach einer allgemeinen Erinnerung a die Schrecken der Gefangenschaft (v. 1) die bange Situation, is welcher er zwischen Furcht und Hoffnung schwebte, in lebendig ster Unmittelbarkeit vor Augen stellt, erst die Todesgefahr (v. u. 3), dann die Begütigung der Feinde durch seine Versprechu

<sup>53)</sup> Carmina Hudsailitarum, quotquot in codice Lugdunensi insua arabice edita adiectaque translatione adnotationibusque illustrata ab J. G. Kosegarten. Vol. prim. Sumtu societatis Anglicae quae "oriental translatio fund" nuncupatur. Prostat Gryphisvaldiae in Libraria C. A. Kochiana, T. Kunike. Der erste Theil enthält die erste Hälfte des arab. Textes.

**<sup>54</sup>**) S. 313.

<sup>55)</sup> A. a. O. S. 247 - 253. Die beiden Gedichte von Qais sowohl, a das von Ta'abbața Sarran sind im Tawil gedichtet.

- gm (v. 4—6), die neue Aufregung (v. 7 u. 8) und die neue Beschwichtigung (v. 9 u. 10). Hierauf gedenkt er, erbittert und meter Verwünschungen, der Schmach, die ihm Ta'abbata Sarran durch Wegnahme seines Schwertes angethan (v. 11—14), und endlich führt ihn die Erinnerung an das Mitleid der feindlichen Weiber auf den Gedanken an seine eignen treuen Stammgenossen und ihre schönen, theuren Wohnsitze, in deren begeinterter, hühender Schilderung er bin zum Schlusse des Gedichtes frei sich ergeht (v. 15—23):
  - Bei Gott, nicht vergess' ich \*6) je bei 'Uqtud \*7) den Leidenstag,
     Es hängt des Gefangnen Geist ja immer sein Leid noch nach!
  - Erst flüstern sie früh, daun stehn sie auf und vereinen sieh, Dass kein Einz'ger widersprach, einstimmig, zu tödten mich.
  - Sie sprachen: "Ein Feind ist er, freigebig mit eurem Blut, Auch kühlt er als Ehrabschneider spottend an uns den Muth."
  - 4. Doch wurden mit Worten sie von mir zur Geduld gebracht. Wie bornloses Rindvieh gute Weide geduldig macht.
  - Ich sprach: "Schafe biet' ich euch genug sammt Kameelen an, Dass Jeder von solchem Gute satt hei euch werden kann!" 58)
  - 6. Sie sprachen: "Wir fordern uns vor Allem dein Lieblingsthier <sup>89</sup>) Sammt Jungen" — so winket ja bei Gott noch Befreiung mir!
  - Allein meine Herrin, 'Ummu Gundab, noch widerspricht,
     Sie will meineu Tod! man wird, so Gott will, ihr folgen nicht!
  - 8. Sie sprach: "Schlagt ihn todt und reisst die Zunge heraus dem Qais! Wie viel Köpfe schnitt er ab! Bedenkt doch, was jeder weiss!"
  - 9. Da sprach denn auch Śa'l 60): "So führt zum Tod' ihn, es ist mir recht!" Ich sprach: "Śa'l, dass ihr du folgest, wahrlich, das steht dir schlecht!"

ist, wie das Metrum zeigt und die Scholien bestätigen, عُمُوكُ أَنْ أَعُدُو أَنْ أَنْ أَنْ اللهِ أَنْ اللهُ اللهُ

<sup>57) &#</sup>x27;Uqtud ist nach dem Marâșid, I, S. 86 ein Ort im Gebiete des Stammes Fahm.

<sup>58)</sup> In den Scholien ist statt statt juid zu lesen.

<sup>59)</sup> عَلَيْكُ heisst eigentlich "eine ausdauernde Kameelstute"; die Scholien bemerken wohl richtig dazu, dass damit ein vorzügliches Kameel bezeichnet werde, welches Qais besessen habe. Der Schluss des Verses führt an, was anter diesen Verhandlungen der Gefangne selbst bei sich dachte oder sprach, wodurch die Lebhaftigkeit der Darstellung sehr gewinnt. Ebenso v. 7.

heisst: der Gewandte, Kühne, und ist hier ein Beiname des Ta'abbata Śarran, dessen Weib nach den Scholien 'Unm Gundab war.

#### 106 Baur, der arab. Held u. Dichter Tabit Ben Gabir von Fahn.

- Vom Lüsgelde, das ich geb', ein Thier Sa'l zu schenken denkt,
   Als wär' von Ben Gamil's edlen Thieren es weggeschenkt <sup>61</sup>). —
- Mein Schwert zog mir Tabit aus, o Schande! Es mögen mir,
   Wenn ihm dies ich je gethan 62), verdorren die Finger bier!
- 12. Und Unheil verfolge mich, wenn furchtlos nicht mit der Schaar Ich stritt, bis die Hand mir mit den Banden amschlungen war!
- 13. Und web, dass jetzt Śa'l am Boden hinschleift mein gutes Schwert! 63)
  Denn wenn es nun schartig wird, was ist dann ein Schwert noch werth?
- 14. Drum wenn die Hyan' einst jagt begierig dir hinterdrein, Sollst hinkend, am Fusse wund und fern du von Menschen seyn! —
- 15. Es sagten die Weiber mir: "Dein Tod hätt' uns leid gethan!" Doch andre beklagen mich und ihnen thu Leid ich an.
- 16. Am Hange von Râjah bis Ḥutun 64) hin, dort finden sich Die Augen — bei Mann und Weib — die bitter beweinen mich.
- Für mich kämpfen Schwache selber, die schon das Alter bückt,
   Wenn muth'ger Kameele Schaar von ihnen zum Kampf ausrückt.
- Es tränkt Gott die üpp'ge Flur mit dauernden Regens Guss,
   Aus blitzenden Wetterwolken strömt er im Ueberfluss,
- Auf schattigen, schönen Platz; es locken die Kräuter dort Kameelmütter edler Art zum lieblichsten Sammelort.
- Und strömt dann von Du'lmawain das Wasser in's Thal hinein,
   Dann füllt seine Grube sich, dass munter die Frösche schrein.
- Es grasen die edlen Thiere, wenn's von dort weiter geht,
   Bis tief in den Thalgrund, wo das trefflichste Futter steht.
- Es reiht sich an ebne Felder sandiger Hügel Schicht,
   An reichlichen Regens Nasse fehlt's dort den Wolken nicht.
- Und rieselt's herab auf's edle Kraut, dann erfüllt's die Luft,
   Als wär' es der Aloe, des Moschus, des Ambra Duft.

#### Hierauf entgegnete denn Ta'abbata Sarran:

<sup>61)</sup> Dieser v., welcher nach 'Abû 'Ablah unächt ist, ist jedenfalls etwas dunkel. Ich denke mir, er will sagen, dass nachdem er Ta'abbala Sarran durch seine Versprechungen begütigt, dieser diejenigen Fahmiten, welche des Gefangenen Tod begehrten, durch Verheissung eines Antheils au der Beule beruhigt habe, und zwar babe er über die Kameele sehon so frei und sicher verfügt, als wäre er der reiche Ben Gâmil gewesen.

<sup>62)</sup> Statt سَلَلْتُ ist سَلَلْتُ zu lesen.

<sup>63)</sup> Das bezieht sich darauf, dass Ta'abbața Śarran, wie dies eine frühere Geschichte uns schon gelehrt bat, klein von Körper war.

<sup>64)</sup> Hutun ist nach dem Marasid, I, S. 186, ein Ort im Gebiete Hudail's.

le veiest, als die Schwerter jüngst uns naus a um 7 mes erniere. In ghützte das Schwert dieh nicht, weis aus sien sie Janu ausmitzt

(al frühe gestand'st du ein: "The negret. " and "ett sem lach Milde: ich werde gern, wohn ihr nich meter arm."

Bei Gott aber. hätten dieh Silah i Sam ma Amer. Som Aus lertham beschiemt nicht mit dem Kanlar von verniemen Lonn

50 hätt' ich die Sache traus aufrieulien zum Semans genomme. Und hätt' allem Streit und ailem Seinnien zum Zau' genomme.

Dergen verfasste denn Quis wieder folgendes Colliche. dennen ferdienst allerdings mehr in der Grobbeit. als in dem Witz beteht:

O Tabit, du Puchsschwanz 15 du, was brauchet in zu bildner mer 2 Es weiss ja die Welt gar wohl; zu bildnen versten meh en,

Ja, Gabir, dein Vater, hat sich wahrlich von Wing genührt \*\* . Die Mutter als Wölfin aus den Hürden das Vieh verzenen.

Noch aus einem andern Gedichte des Diwan's der Hubaliten fihrt Schultens <sup>67</sup>) eine Stelle an. welche. wie der 14. v. in den obigen Gedichte des Qais, unseren Helden den Hyanen zu wilkommener Bente verheisst:

Ta'abbața, Schurke, welcher das Unheil tracet \*\*.
Es kommet die Zeit, die dieh in den Tod hinleget!

Es kommet die Zeit, da dich das Geschiek erreichet. Wenn unserer Männer zornige Schaar dich scheuchet.

Im Kampfesgewühle stürzest du dann zu Boden. Und giere Hyänen zerren sich um den Todten!

Auch hatte er selbst gegen solche Prophezeiungen nichts Wesentliches einzuwenden. Vielmehr die düstere Ahnung, welcher er in tinem früheren Gedichte schon ihren Ausdruck gegeben, dass den stets im Streite mit Feinden Liegenden endlich einmal selbst der Tod ereilen müsse, kehrt in wilderer Form in einem späteren, theafalls von Schultens 69) aus dem Diwan der Hudailiten mitgetheilten Gedichte wieder:

<sup>65)</sup> Im Arabischen: penis lupi; im Deutschen musste ein Ausdruck ge vählt werden, der als ein Schimpfwort verstanden werden kann: "Hundsfott" wäre minder zart, aber noch entsprechender gewesen.

<sup>66)</sup> Der auf seinen Reichthum stolze Hudailite spottet hiermit über die Armath der Familie Ta'abbața Sarran's, der binwiederum aus seiner Armath sich eine Ehre machte.

<sup>67)</sup> a. a. O. S. 445. Das Metrum ist das Wafir.

<sup>68)</sup> Anspielung auf seinen Beinamen.

<sup>69)</sup> a. a. O. S. 444. Das Versmaass ist folgende Modification des Kamil:

Und ich weiss, es stellen mir wahrlich nach der Hylinen viel wie der Rinder Schaaren,

Dass sie fressen mir das Gebein und Fleisch, so zart, als immer nur Pflänzchen waren.

Ihr Vögel fresset, und möge Gift und Tod mit mir in den Leib euch fahren!

Auch das Kitâb 'Al'agânî führt diese Verse an und bemerkt dazu, dass sie Ta'abbata Śarran vor seinem Tode gedichtet habe und dass in der That alle wilden Thiere und Vögel, die von ihm gefressen hätten, des Todes gewesen seyen. So wäre er also selbst im Tode noch denen, welche ihn angriffen, verderblich gewesen, ähnlich wie sein Freund Śanfarâ sein Gelübde, hundert Peinde zu tödten, noch im Tode erfüllte, indem, nachdem er neun und neunzig erlegt hatte und dann selbst gefallen war, der Hundertste an einem Knochensplitter des gefallenen Helden sich tödtlich verwundete.

Es fiel aber Ta'abbața Śarran im Kampfe mit den Hudailiten und zwar nach dem Mustarik auf dem in deren Gebiete gelegenen Berge Numâr 70). Von den Genossen im Stiche gelassen, wurde der Leichnam von den Hudailiten in die nahe gelegene Höhle Rahmân 71) geworfen. Um den Vermissten klagte die Mutter in folgenden schönen, in der Hamâsah 72) aufbewahrten Versen:

Schweifend sucht er eine Flucht vor dem Tod, jetzt ist er todt! Wüsste nur mein irrer Geist, wie ihn traf des Todes Noth!

Warst du krank, und Keiner half? Haben Feinde dich umgarnt? Oder traf dich andre Noth, wie das Rebhuhn 73), ungewarnt?

Denn das Schicksal lauert stets auf den Mann, wo er auch geht, Was doch hätte dir gefehlt, was nur schön dem Manne steht!

<sup>70)</sup> S. 421, wo auch noch der Anfang eines anderen Klagliedes seiner Mutter ausser den oben mitzutheilenden angeführt ist:

Den Helden von Fahm verliesset ihr allzumal Im Kampf dort bei Numår im fels'gen Thal. Das Gedicht scheint, wie das Klagelied der Schwester, den Stammgenossen zum Vorwurf zu machen, dass sie ihren besten Mann so feige verliessen. Vgl. Maråsid, III, S. 230.

<sup>71)</sup> Marâsid, I, 467 sagt, dass diese Höhle in dem Gebiete von Hudail gelegen habe, und dass Ta'abbata Sarran in ihrer Nähe getödtet worden sey.

<sup>72)</sup> S. 414-416, in Freytag's Uebersetzung, II, 94-98, bei Rückert, I, S. 302-305. Das Metrum ist das Madid und zwar in folgender Gestalt:

<sup>73)</sup> Wörtlich: "Oder traf dich, was verletzt im Schicksalslause das Rebhuhn"; damit sind denn, wie Freytag bemerkt, neben Tod durch Krankbeit und durch Feindes Hand, Todesursachen bezeichnet, wie sie in diesem oder jenem unglücklichen Zusall liegen. Die etwas weit hergeholte Bezeichnung ist wohl des Reimes wegen gewählt, andererseits ist dies etwas gesuchte Reimwort Sulak für einige arabische Kritiker der einzige, aber für sie hinlängliche Anlass gewesen, das Gedicht vielmehr der Mutter des Sulaik Bea Sulakah zuzuschreiben.

Lage Zeit ist ohne Müh' was du anfagst dir geglächt. Aber Alles bringt den Tod, wenn das Stündlein anhe rücht.

Wohl was Schweres hält dich ab, dass du gebest Antwort mir! Trüstung such' ich, dass du sehweigst, wenn die Matter fragt nach die

Hatte doch mein armes Herz eine Stunde Ruh' um dich! Hatte doch an deiner Statt das Geschiek ereilet mich!

Nachlem aber die Art seines Todes bekannt geworden war, sang zeine Schwester zur Ehre des Verstorbenen und zur Schmach der treslesen Genossen:

> Heil sey dem Mann, den ihr verliesst bei Rahman. Dem Täbit Ubnu Gäbir Ubnu Sufjän! Er schlug den Feind und bot den Trunk dem Gast an. Und seinem Ruhm that nichts der Jahre Hast an <sup>74</sup>).

Diese Verheissung der Schwester ist dem anch in Erfüllung gegangen, zumal da, nachdem fortwährend die Kenner des Arabischen unserem Helden eine besondere Aufmerksamkeit zugewandt batten, noch zwölf Jahrbunderte nach seinem Tode der grösste deutsche Dichter mit Vorliebe sein Lob verkündet hat. Unsere Arbeit sey biermit geschlossen!

Sollte aher dieser Versuch, das Bild des wilden, alten Recken wieder zu beleben, den Lesern der Zeitschrift einiges Interesse abgewonnen haben, so dürfte ihm später ein oder der andere Aufsatz von ähnlichem Inhalte folgen.

Doch tritt statt der vorletzten Kürze hier eine Länge auf.

<sup>74)</sup> Hamâsah, S. 382 in den Scholien, in Freytag's Uebersetzung, II. p. 38, bei Rückert, I, S. 3, der 4. v. aus dem Kitâb 'Al'agânî. Das Metum ist das Sarî':

### Ueber den Reim in syrischen Gedichten.

3

Von

#### Pius Zingerle.

Wenn ich es hier versuche, einige Bemerkungen über den Reim in der syrischen Poesie zusammenzustellen, so muss ich schon zum voraus um Nachsicht für das Mangelhafte dieses Aufsatzes bitten. Da ich, fern von Bibliotheken, gar keine Gelegenheit habe, syrische Handschriften zu benutzen, wenn mir eine solche nicht durch besondere Güte zugesendet wird, kann ich nur aus den mir zu Gebote stehen den gedruckten syrischen Werken schöpfen. Es steht mir aber leider so Manches nicht zu Gebote, was im Gebiete der syrischen Literatur erschienen ist. Bei mangelhaften Hülfsmitteln lässt sich nur Mangelhaftes erwarten. Sehr wünschenswerth wäre es, wenn Gelebrte wie Ewald, der so gründlich über die syrischen Accente geschrieben, oder wie Bernstein und Rödiger des von mir gewählten Stoffes sich annähmen.

Um nun zur Sache selbst zu kommen, mögen zuerst einige allgemeine Bemerkungen vorausgeschickt werden. August Hahn sagt S. 42, 4 seiner Abbandlung "Bardesanes Gnosticus" (Leips. 1819): "Homoeoteleuton quoque Syri amarunt." Soweit mir die syrische Poesie bekannt ist, könnte ich dieses "amarunt" nicht unterschreiben, wenigstens nicht in Bezug auf die blühendste Zeit derselben vom 4. bis 6. Jahrhunderte. Die Syrer gehören nicht zu den gewöhnlich reimenden orientalischen Völkern, wie die Araber und Perser, sondern die Reime verirrten sich meist nur zufällig in einzelne Strophen hinein; ganz gereimte Gedichte, besonders wenn man das Wort Reim in der strengen Bedeutung, nicht als blosse Assonanz nimmt, habe ich verhältnissmässig sehr wenige gefunden, und es dürften sich überhaupt wenige finden, mindestens aus dem classischen Zeitalter der syrischen Dichtkunst. Später mögen allerdings mehrere gereimte Gedichte im Syrischen gemacht worden seyn, da es der durch den Ruhm arabischer Poesie gereizten Eitelkeit geschmackloser syrischer Versschmiede einfiel, auch der gereimten Prosa Hariri's nachzueifern, wie wir z. B. von Ebed-Jesu von Soba am Ende des 13. Jahrb. lesen. August Hahn selbst bemerkt später in der oben angeführten Stelle, dass man den eigentlichen Reim ("consonantiam") nur ,, interdum" finde, und sagt mit Recht: ,,casu magis

و

femito". Ebenso spricht sich ganz richtig Asseman in der Kilischera Orientalis über Ephräms Werke aus: "Ephraemi versus 1922 und u. am similiter desinunt." So hab ich es gleichfalls in den Stücken gefunden, die mir in den Officien oder Brevieren der Maroniten aus Baläus und Jacob von Sarug bekannt geworten. Dass sich in einzelnen Strophen von Gedichten oft mehrere Benne inden, die sich hinein verirrt zu haben scheinen, erhlärt sich sehr leicht und natürlich daraus, dass im Syrischen so viele gleich auslautende Wörter vorkommen, wie z. B. die Substantiva auf 120... und 12..., die Adverbia in 121, die gleichlautenden Soffize bei Präpositionen, wie one and one, wan and per u. s. w.

Eine Schwierigkeit, den Reim genan zu bestimmen, findet sich bei den syrischen Wörtern, die mehr als zwei Sylben haben. ans dem Grunde, weil es über den Ton im Syrischen, soviel ich wenigstens weiss, keine sichern Regeln gieht. Nimmt man an, dass der Tou in der Regel auf die vorletzte Silbe fällt, dann wurde diese dadurch lang und daber z. B. Lucias phurcono zu lesen seyn, so dass Lucias phursono als reiner weiblicher Reim dazu passte, wie im Deutschen bereiten und begleiten. Müsste man aber phurcono lesen, dann wäre phurcono daktylisch und bildete z. B. mit turcono oder irgend einem andern fingirten Worte von eben diesem Klange sogenannte gleitende dreisylbige Reime. Auch dass gewisse Vocale bald lang, bald kurz gebraucht werden, führt einige Unsicherheit in Bestimmung der Reime herbei. Da übrigens nach Hoffmann's syrischer Grammatik der Ton im Syrischen nur auf der letzten oder vorletzten Sylbe liegen kann, und nach ihm das o oder Secopho immer lang ist, so wird bei den oben aufgeführten Wörtern jedenfalls die vorletzte Sylbe lang zu lesen und der Reim als zweisylbiger weiblicher zu betrachten seyn, weil der ächte Reim ja als Gleichklang einer oder mehrerer Sylben am Ende vom letzten betonten Laut an betrachtet wird. Als gleitende dreisylbige Reime wären phurcono und phursono unrichtig, indem der Gleichklang vom letzten betonten Laute an fehlte. So kommt es mir mindedestens vor, wenn die Reime genau genommen werden sollen 1).

<sup>1)</sup> Der Rhythmus syrischer Verse beruht ausschliesslich auf zweizeitiger an- und absteigender Sylbenbetonung, -4 und 4-; die absolute oder relative Sylbenquantität und der gewöhnliche Wortaccent kommen dabei eben so wenig in Betracht, wie z. B. in französischen Versen. Da die syrischen Dichter das Schowa mobile in der Regel als Schewa quiescess behandeln, so war es auch in der That unmüglieh, mit der nach Abzug jenes naturkurzen Vocals übrig bleibenden hüchst geringen Anzahl wirklicher Kürzen einen prosodischen Rhythmus, einen trochäischen, jambi-

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen will ich nun im Einzelnen aufzuführen suchen, was mir von Reimen in der syrischen Poesie, soweit mir die Literatur zugänglich war, aufgestossen und bekannt geworden ist.

Ganze Gedichte, in denen eine Art Reim beständig und regelmässig durchgeführt wird, habe ich folgende gefunden:

- 1. Nach dem Muster der 54. Paränese Ephräms (Band III der syr. latein. Werke pag. 519) gehen einzelne Gesänge im Brevier der Maroniten in jedem Verse auf Alaus, z. B. pag. An im Breviar. feriale, Romae 1787; pag. Lu. s. w. im Offic. Dominic.; pag. Lack im Wintertheile des maronit. Festbreviers. Diese Verse klingen, betont man die vorletzte Sylbe, wie wenn man im Deutschen "erklecklich, erschrecklich, erwecklich" u. s. w., oder nimmt man die vorletzte Sylbe als kurz an, wie wenn man "mächtiglich, ewiglich, seliglich" reimen wollte. Solcher Gesänge sind mir nur 3 oder 4 vorgekommen.
- 2. Bei andern Gesängen, deren ich 5 oder 6 gefunden, geht nur der letzte Vers jeder Strophe auf Alas, so dass bloss die Endverse der Strophen mit einander reimen.
- 3. In manchen Liedern reimen sich die letzten Verse vierzeiliger Strophen auf 120. Seite im Wintertheile des Festbreviers ist ein Gesang auf Elisabeths Heimsuchung durch Maria, worin zwei solche Strophen zu achtzeiligen zusammengezogen sind, da denn der 4. und 8. Vers auf 120 gereimt sind. Durchaus und regelmässig auf 120 ausgehende sind in geringer Anzabl; bei mehrern Theilen der Breviere, die 1000 oder

schen, oder gar daktylischen und anapästischen Sylbentanz durchzuführen. Jede Sylhe ist hier entweder durch den Vocal oder durch Position lang, oder, entbält sie eine ursprüngliche offene Kürze, wie die erste Sylbe von position lang, oder, entbält sie eine ursprüngliche offene Kürze, wie die erste Sylbe von positioner Länge. Diese Eintönigkeit und Schwerfälligkeit steter Spondeen, dieses blosse Zählen gleichwiegender Sylben, und die durch Wegfall des Schewa mobile entstehende Consonantenhäufung, — diese Eigenbeiten sind es hauptsächlich, durch welche die syrische Poesie in formeller Hinsicht hinter der arabischen und der persischen, mit denen sie so gern wetteifert, gewaltig zurückbleibt. — Nach Vorstehendem möchte das, was der Herr Verfasser oben über phurcono und phursono als möglich gedachte daktylische oder gleitende dreisylbige Reime neben phurcono und phursono sagt, dahin zu modificiren seyn, dass jene Worte, je nach ihrer Stellung im Verse, hier phäroenó und phürsonó, dort phurcono und phursono betont werden können, in beiden Fällen aber drei lange Sylben bilden; denn Sekofo, mit oder ohne Olaf, ist in allen ächt syrischen Wörtern durchaus naturlang.

به المدونة ال

Die Mehrzahl solcher Preisgesänge ist alphabetisch, so dass jeder finste Vers mit einem neuen Buchstaben des Alphabets anfängt.

4. In der II. Abtheilung des 3ten Bandes des Thesaurus bynnologicus von Daniel finden wir pag. 267 aus einem Manscripte "Ex ordine matrimoniali Gestorianorum" ein Carmen super infrano poenitenti, dessen 3 erste Verse sechssylbig und gereimt sind, der 4te Vers ist siebensylbig und schliesst immer mit dem

Refrain: Land on Au "er hat keinen Arzt".

So lantet z. B. die 4te Strophe:

ارجا محکوا سینی ا مداسنده از معنی ا مدارت درکده که اسا

"Er (der Kranke) ruft mit zerknirschtem Herzen. Und mit Flehen um Erbarmung ist vermischt Sein Gebet, und nicht kühlt es Seinen Brand, denn er hat keinen Arzt."

Mehrere Reime in diesem Gesange sind übrigens sicht reis and regelmässig, wie wenn z. B. in der 1. Strophe in and gereimt werden, u. s. w.

5. In dem nämlichen Theile dieses Thesaur. hymnolog. 100 Daniel ist pag. 261 aus ebendemselben nestorianischen Manuscripte abgedruckt ein

## هرأا بحة وكا بطا مقمحتما

Segensprüche über die Brautführerin, gleichfalls durchgehe gereimt, jedoch mitunter auch weniger rein. Der Gesang steht aus vierzeiligen Strophen von siebensylbigen Versen. setzen als Muster die Ste Strophe her:

سناً المدة مخدم الخيد مختلف خفه الأي حدة محلف العداد العداد محدداً العداد العد

"Verborgner, dessen Licht über uns leuchtend aufging
Und der unsre Natur mit sich erhob,
Lass glänzen die Brautführerin in ihrer Schöne
Und vertheile Segnungen an uns alle!"

Das könnte auch erklärt werden mit: Brgötze du u. s. w. Das in 2. Verse heisst eigentlich: stufenweise ter befördern, erböhen. — Gesänge vom nämlichen oder einem ähnlichen Strophenbaue werden sich wahrscheinlich meh in solchen syrischen Offizien und Ritualbüchern finden.

6. Zu den Erzeugnissen der syrischen Poesie, in denen Reim herrschend ist, gehören die, der Manier Hariri's nach bildeten, aus gereimten Versen von ungleicher Länge bestehet Stylprohen syrischer Schriftsteller, wie z. B. die von Bern in seiner Ausgabe der syr. Chrestomathie von Kirsch S. 13 143 herausgegebenen Vorreden des Gregorius Barhebraeus dessen Chronikon und Horreum mysteriorum, worin theils A nanzen, theils reine und strenge Reime wechseln. Aehnl Stücke kommen auch im Breviar. feriale und Offic. Dominic. in diesem z. B. die schöne Stelle:

الله به المرابع المرا

Da diese Strophe nicht ohne poetischen Werth ist, sey es erlaubt, sie verdeutscht hierher zu setzen, wie ich sie e freier in alcäischem Versmaass bearbeitet in meinen Harfenlgen vom Libanon, Innsbruck bei Feliz. Rauch 1840, abdruliess S. 38:

Als, e ervirgue Inimugue, meen de Wet-Der Lesenault met miner Innumay pas-Natus semant die milije lieren sema-Simen erganomman Innu a sen og!

Erbeit sint freudigt, mete des Kinggereine. Des Schwernes all, was millent inflation son la sentingeschmünste helle Reconer. Weinde son Unite der Reconer neuen. R. S. W. R. S. W.

b solcher reimreichen Prom oans it gereimen Versus von meleicher Länge sind auch einzente sogrenamme <sup>42</sup> m dem Festrevier der Maroninen verfanst.

7. In den Anmerkungen des Auraham Ercheltensus zu den in ihm kerausgegebenen metruschen Birchersambing des Energieszt in Sohn oder Nisibis besindet soch ein gereinntes Epigramm des regorius Barbehraeus von 4 Vernen, abgedruckt auf Some 50 in Elementale Syriacum von Tychsen. Fast ganz gereinst ist in der syrischen Chrestomathie von Kois S. 165 ff. besindete "Isaiae presbyteri carmen in Tamerlanus."

Seite 52 des ebenerwähnten Element. Syr. von Tychsen eht eine Probe aus einer noch ungedruckten metrischen Glosse im oben genannten Nisibitischen Patriarch Ebedjesu, deren tate 4 Verse auch gereimt sind.

Soviel von ganz gereinten Poesieen, auf die ich in den mir sber zugänglich gewesenen syrischen Werken bei sorgfältiger mehforschung derselben gestossen bin. Ich zweise nicht, dass ch in dem reichen noch unedirten Schatze von Handschrifa syrischer Gedichte der spätern Zeit, z. B. von den erähnten Schriftstellern Barbebraeus und Ebedjesu u. a. m., manche treimte Gedichte finden werden. Von den klassischen Dichtern frühern Zeiten, Ephräm nämlich, Jacob von Sarug, Balaus, aak dem Grossen, entdeckte ich ausser der Nr. I erwähnten 1. Paränese Ephräma kein ganz gereimtes Gedicht. Freilich enne ich von den 3 letztgenannten nur das Wenigste. Bruchücke nämlich, die in der Biblioth. Oriental. von Assemani oder den maronit. Brevieren sich finden, und die im 2. Bande der cta Mart. Orient. abgedruckte Lobrede Jacobs von Sarug auf imeon Stylites.

Zufällig eingestreut finden sich Reime nicht selten in den esängen Ephräms, doch scheint es mir überflüssig, dieselben esonders und im Einzelnen anzuführen; die der Sprache kundies Leser werden sie bei der Lectüre dieses Kirchenvaters leicht emerken. In den Prologen und Epilogen zu den syrischen Märrer-Akten, in den Brevieren der Maroniten, in den Liedern und

der metrischen Grammatik des Barbebräus 1), in der syrischen Abtheilung des III. Bandes des Thesaurus hymnologicus von Daniel. besonders in den nestorianischen Stücken derselben, trifft der Leser ebenfalls öfter auf Reime; so ist z. B. Nr. CXVII S. 261 in

dem letztgenannten Buche fast ganz gereimt.

Sogenannte innere Reime, d. i. solche, die im nämlichen Verse vorkommen, dann auch reiche Reime, oder Wiederholungen des nämlichen Wortes am Ende der Verse, finden ebenfalls zerstreut Statt. Assonanz und Agnomination (Wiederholung eines verschiedenen Wortes gleichen Stammes, wie das Deutsche "die Stille ward stiller") kommen gleichfalls oft vor, namentlich die Assonanz.

### Anhang.

Ueber das gemischte Metrum in syrischen Gedichten.

Von

#### Pius Zingerle.

Fortsetzung 2).

#### Von den neunzeiligen Strophen.

In diesen herrscht nicht, wie in den achtzeiligen Stropben, viele Abwechslung. Wir finden

Erstens solche Strophen, in denen zuerst zwei viersylbige und ein fünfsylbiger Vers zweimal nach einander kommen, dann folgen zwei siebensylbige, der letzte endlich ist fünfsylbig. Wir begegnen diesem Metran öster im Breviar. seriale, z. B. Seite 👊 u. s. w. 🕰 f. Wollte mas die zwei viersylbigen Verse als einen achtsylbigen beidemal nehmen, so müsston diese Strophen zu den siebenzeiligen gezählt werden. Als Muster mag hier eine Strophe stehn, die nicht ohne poetischen Werth ist; sie fängt S. مم S. عمر S. عمر S. عمر S.

<sup>1)</sup> Diese Grammatik, herausgegeben von Bertheau, Göttingen 1843, ist durchgängig gereimt, und schon aus ihr allein, besonders aber mit Vergleichung der arabischen und persischen Reimlehre, lassen sich Wesen und Gesetze des spätern syrischen Reims ziemlich vollständig entwickeln.

<sup>2)</sup> Durch einen Zufall war diese Fortsetzung des im letzten Bande der Ztschr. f. d. Kunde des Morgenl. S. 1 ff. begonnenen Aufsatzes erst nach dem ebend. S. 185 ff. abgedruckten Schlusse und zu spät, um dort überhaupt noch aufgenommen werden zu können, in die Hände der Redaction gelangt. Der Wunsch des Herrn Vfs. und das Continuitätsverbältniss zwischen der genannten Zeitschrift und der unsrigen bewegen uns, das ausgefallene Stück hier pachzuliefern.

يكه تنفيده مداد مداد المسلم محدد كستسا محدد كستسا المداد المداد

Hebt eure Häupter
Empor vom Staube,
Schläfer in der Verwesung!
Denn seht: es nahet
Zu kommen in Herrlichkeit
Der Künig, euer Erwecker.
Wegschüttelt er den Staub eurer Angesichter
Und in Schimmer und Glorie kleidet er euch
Und ihr werdet einziehn in's Brautgemach.

Zweitens in der 44. Paränese Ephräms. S. 504 in 3. Londe som sterreriar, ser, sind die neunzeiligen Strophen so geordaet som undern und ein siebensylbiger Vers zweimal wechsets som andmen som mylbige nacheinander. Folgende Strophe S. 226 Z 11 1 4 2 104 libreviers scheint mir auch der diehteriseden bedinagen wegen unter würdig:

امه عنده حدا هد اهلا منتشف منتادا داغوه که دانتوشع و معدد از داغوه که مند از مودد خر است استاد خر استاد از استاد خر استاد از استاد خر استاد از استاد خر

#### 118 Zingerle, über das gemischte Metrum in syrischen Gedichten.

Sich erhebend stiegen die Wächter herab von der Höh'
Zur Krönung des h. Georgius,
Und umringten den Gerechten und sprachen zu ihm:
"Heil dir! Du hast vollendet deinen Kampf.
Die Wächter is der Höhe freuen sich dein,
Und sehnen nach deinem Anblicke sich.
Der Vater und der Sohn empfangen dich,
Und der h. Geist flicht einen Kranz
Und setzt ihn auf dein beiliges Haupt."

Hier und da ist der erste Vers nur siebensylbig; anfangs 3 fünfsylbige an zunehmen geht in den meisten Strophen nicht an. Die 47. Paränese be zwar in der 1. Str. einen nchtsylbigen, und dann acht siebensylbige Verse in den übrigen Strophen aber ganz das nämliche Metrum wie die 44., au dass S. 510 D der 1. Vers einer Strophe nur siebensylbig ist.

Drittens. In der 13. Paränese Ephräms, S. 431—434 III. Band, sin von der 2. Str. an alle, mit Ausnahme nur sehr weniger Verse, so geham dass in den ersten vier Versen fünf- und sechssylbige abwechseln (der 1 fünf-, der 2. sechssylbig u. s. w.), dann folgen fünf Verse von fünf Sylben lich habe mir die Mühe genommen, alle Strophen sorgfältig zu zählen, un glaube daher, dieses Metrum als sicher angeben zu können. Nur durch n viele und gewaltsame Synäresen könnte man die Verse durchaus fünfsylbig machen. Die erste Strophe ist aber rein fünfsylbig.

Viertens. In der 5. Paränese, S. 412 — 415 III. Band, sind die via ersten Verse freilich ziemlich unregelmässig, so dass sieben- und achtsylbig wechseln, mitanter aber auch ein sechssylbiger steht; die fünf letzten abe sind in den meisten Strophen regelmässig so geordnet, dass 2 achtsylbige dann 2 fünfsylbige folgen, der letzte aber wieder achtsylbig ist.

#### VIII.

#### Zehnzeilige Strophen abwechselnden Metrums.

Ungleich mannigfaltiger ist der Wechsel kürzerer und längerer Verse i den Strophen von je zehn Zeilen. Wir stossen darin:

Erstens, auf die schon aus den vier- und achtzeiligen Str. bekanst Abwechslung der fünf- und siebensylbigen Verse. So ganz entschieden i der 12. Paränese Ephräms, im III. Bande S. 430. Der erste V. hat fün der zweite sieben Sylben, u. s. w. Umgekehrt geht die Zählung nicht.

<sup>1)</sup> Diese in der römischen Ausgabe Ephräms als Eine gedruckte Rebesteht aus fünf verschiedenen Gesängen.

niers, dann wären diese Strophen den siebenzeiligen beizuzählen. Manche So: geben übrigens wieder nach einem andern Metrum.

Dritteus. Der Canon funebr. V., S. 230 f. im III. Bande Ephr. lässt sich, wenn man zwei- bis dreimal eine Synärese annimmt, in allen Strophen an regelmässigsten so scandiren, dass zuerst drei siebensylbige. dann meben viersylbige Verse je eine Strophe bilden. Die Synärese ist nur im 2. Vers der ersten, im 3. V. der dritten, endlich im 3. V. der fünften Strophe anzuvenden; sonst geht mach dieser Metrumsbestimmung alles ungezwungen und gleichnässig. Uebrigens lässt der Gesang sich auch so zählen. dass nan zuerst zwei fünfsylbige, dann

einen sieben- und einen viersylbigen 1), denn drei achtsylbige, endlich wieder einen viersylbigen annimmt.

Die Synäresen bleiben auch bei dieser Zählung nothwendig. Möge ein glochlicherer Untersucher das Metrum dieses Canons besser bestummen. Mer entwicken, welches der zwei ungegebnen vorzuziehen. Gepräft hab in an an gunz und sorgfältig.

Viertens. In den Reden adversus Scrutatores im 3. Bande Eparama S. 61 und an mehrern andern Stellen bestehen die Strophen aus folgenden zich Versen: Es stehen sweimal ein sieben- und achtsylbiger ausverniend dann vier fünfsylbige, dann wieder ein sieben- und ein achtsylbiger. Zu weilen jedoch müssen die 20 Sylben, welche die mittlern oler fünfspatieigen Verse bilden, in sechs- und viersylbige aufgebest werden. Donlie ausm nan der grössern Regelmässigkeit wegen in der Mitte zuei zehnagin ge bestehen, und diese Strophen zu den achtzeiligen rechnen. Der die ein Strophenbau ist S. 62 u. s. w. im 35. Sermo und Sermanen dann in der Lehnungen, so wie S. 608. 610. 620. 627 im 3. Eande Ephrane und festelle Weise beobachtet, dass

Fünftens sweimal ein 7- und Beylbiger abwerbsetet tand swei 10sylbige, endlich nieder sweimal ein 7- und fleybliger abwerbsetel some

Will man die 2 zehnsylbigen bald in 4 firferibige in the work of the spling sufficient, dann wären diese Strengen ten andlese auflösen, dann wären diese Strengen ten andlese auflösen,

Da die sprachkundigen Freunde der symmen i. must be der febrüms Werken, weil genau angegeben se mit nannem und nehm m. enthalte ich mich bei dieses Numera der kalinatung en das er die Versicherung beifügend, dass seh inera., m.: genauer in der gegangen. Nur selten darf man zu 552 bei die dassen der die der nen um das Metrum richtig herzuite en

<sup>1)</sup> Oder umgekehrt des 3, a er. sed ten a little eine eine

### 120 Zingerle, über das gemischte Metrum in syrischen Gedichte

vier achtsylbigen, vier fünfsylbigen, zwei achtsylbigen Versen.

Der poetischen Schönheit wegen führe ich hier eine Strophe von : des Offie. Dominic. auf Christi Auferstehung an:

هها رُحِدُهُ بَصَدَهُ نَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ اللهِ المُلْكِ المُلْكِي المُلْكِ المُلْكِ المُ

(المحمد 100 كنور أمر وهوا أوامتك 100 كعيد كمرتقوسه

Es nahte der Morgen, gekleidet in Liebt,
Und Freude und Leben den Sterblichen:
Da erwachte der Schlummernde vom Schlaf
Und erstand in Glorie und Krast aus dem Grab.
Ihn rettete seine Rechte
Und die Stärke seines Arms,
Und umgewandt war triumphierend
Sein Bogen im Siege.
Es erwachte der Herr wie ein Schlasender
Und erweckte mit sich seine Heiligen.

Will man die 4 fünfsylbigen als 2 zehnsylbige nehmen, so gehö diese Strophen zu den achtzeiligen.

Siebentens. Sehr einfach ist das Metrum S. im Breviar und S. im Offic. Dominic., wo die Strophen aus einem viersylbineum siebensylbigen Versen bestehn. Weil dieses syrische Brevier soviel Händen seyn dürfte, wie Ephräms Werke, mag hier ein Strophe von S. odes Morgenofficiums vom Mittwoch folgen, Z. 3

هُت ثُنبُر: بَحُنا بِنَّهُمَا اَمْخَنَا هَاكِنُدا خَلا كَمْ طُبْرُ

Nimm deine Harfe,
Prophet des Geistes, Esaia,
Und weissag' vom Sohne deines Herra.
Wie er aufgeht in der Schöpfung 1);
"Siehe, die Jungfrau empfängt und gebiert
Einen Sohn, der da ist wunderhar.
Und genannt wird sein Name Emmanuel
Das heisst: Mit uns ist Gott!"
Preis sey dem Herra der Prophetes
Der kam und erfüllt ihre Worte!

Achtens. Im nämlichen Breviar, seriale Loumt 5. 1202 ein Gesong von im Strophen zum Lobe der Heiligen vor. der sieh genau so ziehlen find das zehn Verse in solgender Ordnung je eine Strophe bilden

1 sieben1 fünf1 sieben1 acht1 sieben1 vier1 sieben2 fünf1 sieben

Weil diess Metrum als zu sehr zusammengesetzt verdächtig sezu köunte, üge ich die letzte Strophe von S. 120 bei:

مُعدة ضعفس وتعاددا خلا مفكفتون أورد أرشحه خصمسا وفكم سلا وتشتسة

<sup>1)</sup> Jes. VII, 14. IX, 6.

هُ مَنْ أَنْمُ وَأَنْ وَأَنْ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ الْكُورُ ا مُنْسُونُ وَبِيرِ الْكُورُ الْكُور

Will man das letzte Wort vermittelst einer Diärese zweisylbig lesen, dann wäre der letzte Vers achtsylbig, wie in den Strophen hergehenden S. ONDO, die sich nur dadurch unterscheiden, dass letzte Vers sieben, und der letzte scht Sylben hat. Eine andere zwölf Strophen gleichmässiger passende Zählung wusste ich nach löftern Versuchen nicht herauszubringen. Mögen Andere derin seyn! Bemerken muss ich aber noch zum Schlusse, dass man den vorletzten Vers sieben- und den letzten fünfsylbig zählen ködurch dann die zwei letzten Verspaare der Strophen gleich würden sich diess jedoch in den zwei ersten Strophen des Gesangs nicht t

#### ix. Bau der eilfzeiligen Strophen.

Das Metrum varium habe ich in eilfzeiligen Stropben bisher n genden wenigen Veränderungen angewendet gefunden:

Erstens sind in Ephräms Gesängen über Eden (S. 562 u. s. w. im in seiner 1. 5. und 52. Rede gegen die Ketzer (im II. Bde.), in d 49. gegen die Grübler (im III. Bde.), und in mehrern andern Stücken ebendesselben 2), so wie auch im Breviar. feriale S. ...
Verse so geordnet, dass zuerst 6 fünfsylbige, dann 1 siebensylbig wieder 4 fünfsylbige stehen, hiermit alle fünfsylbig sind, bis auf benten siebensylbigen. Es versteht sieh von selbst, dass hie und resen anzuwenden sind; manchmal, wie S. 449 B im II. Bande sc

<sup>1)</sup> Wer vermag wohl zu sprechen
Vom den Lohpreisungen
Der Martyrer, die Christum geliebt
Mit der ganzon kraft ihrer Seelen,
Und gehasst die Ehre der Zeit,
Die vergängliche,
Und geliebt die Furcht Gottes
Von ganzem Hurzen?
Christus, Gott,
Durch das Gebet deiner Martyrer erbarme dich u

<sup>2)</sup> Z. B. im 2. Gesang über Christi Geburt, im 39. Canon in der 2. Rede gegen die Ketzer.

Litra is das roin funtsylbige um; einzelne Strophen oder Verse und me in betannten, zuerst schon angegebeen Gründen verwirrt. In dem 43. met 44 Sermo in Scrutatores sind in der 1. Strophe noch zwei Verse als Dozallogie angehängt, so dass sie dreizehn Zeilen hat. Dieser Stroppenhou at ibrigens als ganz sicher anzunehmen und durch eine Cazzall Strophen festrestellt.

Zueitens. In mehreren Reden Ephräns gegen die Retzer. z. R. in ter 30. bis 33., dann in der 35. und 36., bilden sieben fünlsythige. dann vier this oder neansylbige Verse eine Strophe. Dieses Metrum fand ach men lagen sorgsamen Probieren auf die bei weitem grasere Mehrzehl der Erple anwendbar. Namentlieb sind die ersten sieben Verse fast allewir findnibig, aber bei den folgenden finden sich hie und da auch sechs- und siekasylbige. Die Strophen zu reinen fünf- oder siebensylbigen zu nachen feht durchaus nicht an, ohne zu einer Anzahl der gezwungeneten beniemen die Zuflucht zu nehmen. Zur Prüfung der Richtigheit dieses Metrone nickte ich sprachkundigen Lesers besonders die Sermones 35. u. 35. 3. 318 us, w. im II. Bande Ephr.) empfohles haben; es massen aber siele Ecrophen. icht bloss eine oder die andere anfangende untersacht werden. In meht weilig darüber abzusprechen. So regelmässig festgestellt, wie san zunächst wherehende, ist dieses Metrum freilich nicht; daber wagte ich nicht june ledenblichkeit es bier aufzuführen.

Drittens. In dem letzten Cason Necrosin. 43. 359 in 3. Bonde Estr., at utschieden folgender Strophenhan: sucimal wechseln 3 viersythige. 104

1 finleyibuger bers.

dans kommen

2 fraleglaige :

endlich

I siebene ! biger.

Lusen wird die letzte Strophe folgen. Sie steht 3. 349 Z. 2 a. e. v.

بذعتن ند بأمعنع راستمعي عالمنع عمله (2) لأفسأ ومعطي منائد. ننسب

<sup>1)</sup> Im Text 2, hier iberfies g. senent ten Motona wagen mie

<sup>2)</sup> Ist dreisylbig zu lesen, eine gen van: one byweene.

<sup>3)</sup> Ist zweisylbig als Imperais der 2, from the son son and so see in lesen. Auch kann zuver den G mentellen une wert 2000 . .

ائتنا أسلاً أولى في ولاهاس المنظ كانتا المراسكس فقلا فحافكي م

Die drei vorhergehenden Strophen bieten nicht die geringste Schwierigkeit, nur dass im vorletzten Verse der 2. Str. eine Synärese 1) statt findet, und im vorletzten Vers der 3. Str., S. 359 Z. 1, das har in drei Sylhen zusammenzuziehen ist.

Im Offic. Dominic. S. OL von Z. 5 an, und S. Q ist das nämliche Metrum.

Uehrigens steht es frei, die kürzern Verse in längere zusammenzuziehen und so die Strophen kürzer zu machen; dann wäre der Bau folgender:

zweimal ein acht- und neunsylbiger, dann

ein zehnsylbiger, dann ein siebensylbiger Vors.

Die Strophen gehörten nach dieser Zählung zu den sechszeiligen.

Viertens. Die 61. Paränese, S. 528 f. im 3. Bande Ephr., hat mehrere Strophen von eilf Versen, so geordnet, dass

zweimał 2 sieben1 vier1 fünfsylbiger Vers stehen;
dann kommen 2 siebenendlich 1 fünfsylbiger Vers.

So in der 1., 3. und 4. Strophe und in 3 Strophen S. 531, während die 2. Strophe, dann die S. 530 stehenden Strophen 15 Verse haben, indem sie die ersten vier dreimal wiederholen.

#### X.

# Von den zwölfzeiligen Strophen in gemischtem Metrum.

Erstens. Betrachten wir den Strophenbau der 56. Paränese im 3. Bande Ephr. S. 520 f., so findet sich nach fleissiger Prüfung des ganzen Gesanss folgendes gemischte Metrum darin. Es bilden je 12 Verse eine Strophe, also geordnet, dass ein sieben-

ein vierein siebenein fünf
dann ein vierund ein fünf
sylbiger zweimal abwechselnd stehen; endlich
wie anfangs

<sup>1)</sup> Das Wort [ nämlich ist sweisylbig zu lesen.

wieder ein siebensylbiger folgen. ein siebenein fünf-

Nu bochst selten ist eine Synarese oder Diarese anzuwenden; sonst passt ünes Metrum regelmässig und völlig zwanglos auf alle Strophen ohne Ausnahme.

Der nämliche Strophenban 1) findet sich S. 355 im nämlichen Bande. im 81. Cason Necrosim., in der ersten, zweiten und letzten Strophe. während in dritte und vierte mangelbaft sind.

Ineitens. Die 37. Paranese S. 493 im nämlichen Bande hat die zwalf Verse in jeder Strophe so vertheilt, dass:

1 vier-3 sieben-1 vier-1 fünfsylbige Verse aufeinander folgen. 2 sieben-1 fünf-3 sieben-

liss ist das Metrum in allen Strophen genau beobachtet. sur date in ter meiten eine Diarese und Synarese nothig sind: im 4 Verse ist santiel. wie the oft, was zweisylbig zu lesen, und der funfte Vers ist findsylbig. nstatt viersylbig, also zusammenzuziehen.

Allerdings lässt sich einwenden, es sey dieses Metren zu kinntlich 24immengestellt und scheine zu verworren; es passt aber. die zwei erwinnten kleinen Unregelmässigkeiten in der zweiten Str. abgerechaet, auf den genane ste, und so dürfte es doch das in dieser Paranese wirklich warfindende woo

l'ebrigens findet sich der nämliche Strophenten wert i ber &. Parmen 5. 497 f.

Drittens. Im Breviar, seriale Seite 12, 4, 4 1. 1 w w 'van des zwölfzeilige Metrum:

Zuerst stehen 1 sieben-1 vier-1 sieben- sylbiger bere 1 feuf-

und diess zweimal nacheinander: carast connec 2 wurg wer and lich wieder 1 sieben- und 1 fanligibiger. Wie mein eine Munden und von S. a folgen:

سجر وأند المه عشدا

<sup>1)</sup> Nur dass zwei bis dreines femferftige unt Got wormingen ben in

دَّ، نَهُدَ هَ نَهِنَا هُ إِلَّا حَدَّنَدُهُ \* هُ إِلَّا حَدَّنَدُهُ \* هُ حُلَا قُلَا هُ بَرِّ هُ حُلَا قُلا هُ بَرِّ هُ مُنْ حُدُهُ فَيْدَهُ مُنْ حُدُهُ بِهُ مُؤْدِهُ هُ هُ وَنُسْطِهُ مُ سَفَّدِهُ بُوهِ مُنْ مُنْ الْسَقَّةِ هُ وَنُسْطِهُ مِنْ سَفَّدِهُ بُوهِ الْسَقَّةِ هُ وَالْسَعِهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُولُولُ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْلِمُ الْمُن

Ganz das nämliche Metrum findet sich auch S. عمد, مدد, im Breviar. fer., nur mit dem geringen Unterschiede, dass der erst fünfte Vers gewöhnlich sechssylbig ist, nicht siebensylbig.

Ebenso gehen auch die 38. und 42. Paränese im 3. Bande Ephräm dem die erstere seltener, die zweite gewöhnlich seehs- statt siebens Verse unter den ersten acht Versen hat. Manche dieser sechssylbigen sich übrigens vermittelst einer Diärese leicht zu siebensylbigen ausde Dieses Metrum schein; mir eines der gewissesten und siehersten, die iei deckt zu haben wenigstens glaube, wenn ich mich auch hie und da geti haben sollte.

<sup>1)</sup> Ihn, der geneigt sein Haupt am Kreuze, saht ihr, Martyrer, s zur Rechten und windend eure Kronen. Darum verachtetet ihr alle ( und wuschet eure Glieder im Blut eurer Nacken. Heil euch, dass ihr Leiden (nicht achtend) mit Füssen getreten und lieb gehabt die Liel Christo! Seht, herrlich ist nun euer Gedüchtniss im Himmel und Erden.

### Bemerkungen zu Mohl's Ausgabe des Firdusi, Band I.

Von

#### Fr. Rückert.

(Fortsetzung von Bd. VIII, S. 239-329.)

#### WIII. Minutschehr.

V. 3 b. بر نشست rücke zusammen برنشست der Anfsitz /عه Pferde), wie Hr. M. auch übersetzt.

V. 25 b. Hier ist کنیم geschrieben (vgl. VI, 1057) für کنم, da, in Verbindung mit یازیم, schicklich nur kunim seyn kans, sicht kunem.

V. 28 a. نشاهان مرا ديده بر ديدنست kann doch nicht wohl heissen: "les rois m'ont chargé d'avoir les yeux aur toi"; wobest das allernothwendigste sur toi supplirt werden muss. Ich deake. "durch die Schahe ist mein Auge im Besitz des Schens — ich sehe nur durch und für meine Herrscher". Diesen Nachdruck kann haben — يل der Grundlage, des Beruhens auf etwas, der Kinrichtung u. s. w.

V. 34b. بتخت مهى برنگار منى "mon idole" ache richtig aber schwach gegen Calc. ينهار منى mein sanerrenetes Gut, das ich zu behüten habe. Diese Spracke ziemt دهم Pehlewanen Sam gegen den jungen Schab, der ikm mirkiich nom alten zur Hut förmlich übergeben worden ist (VI, 1116 M.)

V. 35 a. مين ماننده ein achlechter Ausdruck und مديه مداهند. terer Reim auf شير تابنده . In Cale. مين نعر ببنده izt طعه druck besser, der Reim nicht. Ich vermuthe منم سبنده heisst zwar gewöhnlich finden, und: findender المعه مدر المعادية المعادي

<sup>1)</sup> Da mit diesem zehnten Bande die erste har a teere Zalischer eschlossen wird, so sieht sieh die Resaction gest um Galis des francisch Binden angefangenen Aufsätze in diesem Bande au albeite zum 1 verkungen zu bringen. Wir geben daher hier auf erma der gewan ham der eine schen und exegetischen Bemerkungen des setzerfeit gen inselningen und traffictung wiehtigste Werk der Persinchen Literatur.

licet Beute findender, hiesse eben auch die Hauptsache suppliren, aber es heisst auch wirklich einholen, erreichen, erlangen, und zwar dieses ursprünglich kraft seiner Etymologie yap, apiscor. Einholen z. B. Mac. Turn. II, 506 von Rostem, der den fliehenden Afrasiab verfolgt:

> بتازيد چندى وچندى شتانت رمانع بُدش مانده: اورا نيافت

. نامدار Druckfehler für نامدار.

v. 40 b. Hier schreibt Hr. M. خنجر گذار, an andern Stellen für ursprüng- کُنْر lch habe schon gesagt, dass ich کُنْر und کُنْر für ursprünglich eins halte; aber man wird sie doch nach den Bedeutungen zu scheiden und dann den Unterschied auch fest zu halten haben.

دلمرا خرد مهر ورای تو داد

Doch nicht: "C'est ton amour et ton conseil qui ont donné de l'intelligence à mon âme"; sondern, wie ich meine, umgekehrt: "die Vernunft hat meinem Herzen Liebe und Bestreben für dich eingegeben. Calc. liest راى, was nur den fast gleichen Sinn

haben kann: die Liebe des Bestrebens für dich.

V. 49 b. داشت و Calc. vermeidet richtig das nach der Doppelüberlänge unstatthafte , (s. III, 85) dadurch, dass sie ;, wes statt ji, u ez setzt.

V. 50 b. که خورشید چهر و برومند بود "denn sie war sonnenantlitzig und fruchtbar"; ungeschickt für Calc. denn die Sonnenantlitzige war (ward) تع خورشيد چهره برومند بود fruchtbar (schwanger).

V. 53 a. مجهره چنان بود بر سان شید

چنان چون geradezu für چنان بر سان geradezu geradezu sagen könne, sondern dass mit Čalc. zu lesen ist بهچهره نکو بود خ mag stehen geblieben seyn von einer andern Wendung mit der pro- چون خورشیک vielleicht gar بر سان statt چون blematisch fehlenden Kürze, s. V, 473.

,, سit در mit کفته، ungefüg, zumal چه کویند ازین oder ا nicht mit المنت أيد. , construirt wird; besser Calc

V. 87a. چدر مهر و پیوند بفکند خوار eine schlechte Phrase, viel besser Calc.

پدر مهر ببَرید وبفکند خوار nämlich مهر مهر ببَرید وبفکند خوار passt nicht عِن , noch we-

niger passt dann die Zeile zur folgenden: Da er es wegwarf, sahn Gott es auf. Hrn. M.'s Uebersetzung füllt die Lücke durch Einschiebsel.

که تو خود مرا دیده و هم دلی ۲. 90 a. but bei weitem nicht die Innigkeit von Calc. که تو خود مرا زنده هچون دلی

und passt wegen des überflüssigen Auges nicht so zu b, wo nur Berz. nicht Auge erscheint.

5. 90 Hiernach darf nicht wohl fehlen der V. von Calc.

ner ist in a از einzusetzen, damit der geforderte Sinn enutehe:

Die wilden Thier' auf der Erde sind Liebreicher als Menschen für ihr Kind.

"Il le porta à ses petits pour qu'ils le vissent, et pour que sa toix plaintive les empêchat de le dévorer." Es ist die Rede vom ausgesetzten Kinde Zalzer, das die Simurg ihren Jungen ins Nest trägt. Wozu? Zum Fressen? Behüte! Hr. M. hats vortrefflich gegeben, aber ich fürchte das alles ist doch nur eine empfindsame Umstellung des ursprünglichen in Calc.

Ja, sie brachte es ihren Jungen, dass sie es frässen, auf zein klägliches Weinen nicht achteten. Aber, sagt der folgende Verz, Gott erharmte sich, — und Simurg mit ihren Jungen musste zich zun auch erbarmen. Wenn das aber im Texte stände, könnte an dieser Verbindung gar nicht gezweifelt werden. Aber ztatt des aber steht hei Hrn. M. ein car, bei welchem nun wieder an der andern Auffassung kein Zweifel bliebe, wenn das car auch im Texte stände. Da steht aber weder ein car noch ein aber, und der Zweifel bleibt von dieser Seite bestehen. Die Worte des Verses aber, dessen Reime sich sammt der Negation zu ins geste Gegentheil umsetzen lassen, fliessen bei der Cale. Lesaer ganz natürlich und glatt, bei der Hrn. Mohl's aber gar nicht so.

V. 107 b. eine ganz nichtsnutzige Zeile, die das verherze ugte müsnig wiederholt. Wenn die Lesart Cale. مندرو مو

وزگاری, eine blosse Nachbesserung ist, so ist sie doch eine ve treffliche, wodurch nicht nur diese Zeile einen Inhalt erhält, se dern auch das folgende seine Erklärung, wie nämlich von de Kinde im einsamen Berg die Kunde in die Welt und endlich is seinem Vater gekommen: das ist durch die übers Gebirg gehem Karawane geschehen.

V. 113. Dass der Vers unächt ist, schliesse ich zumeist ad dem ungeschickt gesetzten Eigennamen Sam und aus dem arch schen Reimwort تمام.

V. 118a. زندهست eine wunderliche Schreibung für هـ. das hier zusammengezogen زنده آست zinde'st lautet.

V. 118b. سرماى مهر وتموز die Kälten der Sonne und de August, ist doch gewiss nicht das rechte, sondern Calc. ومهر تموز Kälte und Sonne des August d. i. Frost und Hitze oder Winter und Sommer. Doch Hr. Mohl hats gelehrter genom men: "par le froid du mois de Mihr ou par la chaleur du mois de Temouz." Ich weiss nicht, wie der Dichter schicklich eine altpersischen Monatsnamen einem syrischen entgegenstellen konnta auch ist im altpersischen Kalender, so viel ich von diesen mit freilich etwas fremden Dingen weiss, Mihr der siebente Monat September.

تنِ روشن و پاک ازین نیست ننگ V. 124 b. پن روشن و پاک ازین نیست ننگ klingt gut, ist aber nicht grammatisch richtig. تنِ روشن و پاک را نیست ننگ

ist grammatisch richtig, klingt aber nicht. Ich vermuthe: بن وهاک را زين چه ننگ

V. 125 b. بايست با بايست wohl nur Druckfehler für بايست selbst ist fehlerhaft; es kann nicht bedeuten: stel auf "lève-toi" pour le chercher, im Gegentheil: steh, steh still es fehlt also eine Negation, und ist مايست nêst aus nejest, niemali me'êst, denn überall reimt بيست nêst aus nejest, niemali zwanzig, vinsati, wir zwanzig, kîst, tshîst, immer ييست zwanzig, vinsati, wir zweihundert, du êst aus dvê satê. Dieses unverstandem مايست findet sich sehr häufig aufs verschiedentlichste entstellt Hier ist es nicht mit dem vorhergehenden بر جستنش suchen, zu construiren; da müsste با statt با stehen: steh al vom Suchen desselben; sondern

m: raste dich ihn aufgusuchen, alch nicht still oder saume

V. 129b. كز انديشةً دل شتاب آمدش (il voulut dormir,) ear il sit impatient de partir, tant son coeur était soncieux." Es heiset r: dean er war der Herzgedanken (Sorgen) überdrüssig. %, 310.

V. 130 a. دگر باره خواب دید ist nur eine Correctar zum Belaf eines vermeintlich schicklicheren Sinnes, mit Zerstörung den Straus; Calc. hat richtig ohne dieses bineincorrigirte د گر چنان دید در خوام

V. 138 a. ار d. i. ازار.

اندرون ألم ألك اندرون ألم ألك أندرون V. 140 b.

V. 143 b. بر نشاند "il rangea", sage: er liess aufsitzen, zu Mirde steigen.

V. 154a. 15, 25, 36 (il cherchait un chemin pour monter,) it cherchait quelle était la voie que suivaient les animans santges pour gravir cette haute montagne." Vielmehr: (Er suchte tien Weg hinauf zu gelangen,) aber wo (oder wie) war da ein Weg (selbst nur) für wilde Thiere (geschweige einen Menschen) it einem solchen Orte?

۲. 155 b. جاى schreihe جاى c. neg. von keiner Stelle.

V. 164b. كن دايد م , schöner Calc. كن مام وم mit Wieder-

V. 168b. توا نزد او آبروی آمدست nicht: "la splendeur t'atted auprès de lui"; sondern: du bist bei ihm in Gunst ge-

V. 172a. بر آواز سیمرغ ثفتی سخس, Quand il parlait, c'était mane un écho du Simurgh". Vielmehr: (Er hatte von Simurg den gelernt,) in Simurgs Sprache pflegte er zu reden. Aber eser Vers mit dem vorher und dem nachher riecht nach der losse. Die drei ausgewiesen, geht alles viel schöner, indem 170b. als participialer Vordersatz sich an 174a. anschliesst.

V. 184. Die Reimwörter بهرورده ام : بر آورده ام sind in Calc.
 böner umgestellt.

V. 190. على beissen, wie الدري heissen, wie بافرين heissen, wie بافرين ist im Calc. metrisch richtig بافرين geschrien: b'aferîn, nicht be'aferîn. Die von mir für solche Fälle vorschlagene Schreibung wäre بافرين.

V. 192a. بنيكى = بع نيكى Druckfehler für بنيكى المال المالك الما

بنیکی بهر داوران داوری

In Güte, Trefflichkeit, bist du Herr über alle Herrn, oder ei Gewaltiger über alle Gewalthäter.

- V. 195a. پس آن که ohne Sinn, und gegen das Metrum, wei
  (ausser der Frage) nie als Länge gilt, wofür dann ehen کاری درود k'ân steht. Calc. hat richtig هس آنگه alsdann.

ابا پهلوانان فرود آمدند ۷. 211 b.

اندرون آمدند ohne Reim auf

ist offenbar ein Lesefehler für فرون wie Calc. hat, nämlich

ابا يهلواني فزون آمدند

mit allergrösster Ritterlichkeit kamen sie.

- V. 216 ist nur ein eingeschobener Vers.
- V. 236 a ist nicht zu 236 b zu construiren, wozu بر nicht taugt, sondern zu 235 b.
- V. 239. Der Vers ist verdächtig wegen des Reimes هيْر shêr: pîr. Auch taugt sein Inhalt nichts.
  - V. 242a. ungeschickt مرخ وكنام statt Calc. كوه ومرخ وكنام

F. 211 a. چو, der Vers fordert چو; چون ist immer

vorbanden ist. عرون vorbanden ist. V. 250 b. مي der Vers fordert مي oder, weil مي 

بيستان st بستان zu schreiben, Tachfif aus بستان pestin = zend. paitistana, sanskr. prati stana. Solche Tachfifs e ses è beweisen, dans Fath schon bei ihrem Entstehen als e gesprochen wurde, weil aus ê (ai) nicht a entstehen konnte.

V. 261 b. پذیرنته das Metrum fordert پذیرنته oder vorber بانكاء على الألام

v. 262 b. کبر ist کبر zu schreiben, gebr; ohgleich das Wert entsprungen ist, wie کور gor Grab .قبم 🗯

V. 273 b. يكايك das Metrum fordert das völlig gleichgel-

V. 289 b. ای کزین مهتم داد وراست. An einer frübern Stelle lest Hr. M. das unnütze , weg , das in Calc. auch hier fehlt. است kann man hier, wie an jener Stelle, als Idhafet طنطة tist, oder, was mir besser scheint, als compos. dadrist, in Gerechtigkeit aufrecht oder richtig, verstehn.

V. 290 a. Statt dieses Unsinus hat Calc. andern: es lebes die Mühe nicht, sich damit zu befassen. Nur Schade, dass mas nicht diese ganze Partie, wie mehr andere dergleichen, mit zareichenden Gründen dem Dichter absprechen darf; diese vonge Nichtigkeit geht nun schon von V. 212 und noch bis 394. Wena man alles dieses weglässt, schliesst sich trefflich 211 24 36. Ein Grund des Einschiebsels lässt sich leicht erkennen nem wollte den Schah auf die Bühne bringen, wo er aber in ten Taue ganz unnütz ist.

v. 294b. گوي zu schreiben.

V. 298a. بر آمینختند gegen das Metrom, Lab. restuy me . بر پیختنگ gewählterem Ausdruck

. غبكين schreibe غبكين .V. 323 b

Rhythmus بجای آر از bedshaj ar 'ez مسمده عمال از از

V. 326 a. مادر نواد Wenn der Dichter das sagen wollte. kannte مع معمود مع معمود المعادد المعا

کسی فی کُند کُر زمادر ہزاد : Aber ich denke, er wollte das Gegentheil sagen

کسی با کند کر زمادر ہزاد

Wenn je wer als ein Schuldiger von der Mutter geboren to من من , so bin ichs. Das sagt Zalzer, der vom Vater bei Geburt ausgesetzte; und das ist es eben, was sich Zalzer eigne Schuld anrechnet, die Missbeschaffenheit, mit der en boren worden, die ihm ja der Vater auch durch die Ausset als Schuld anrechnete. Schuld oder Sünde ist nämlich — Ung Das ist ein anderer, ein antikerer Sinn, als der aus oschwächlichen Umwandlung, durch Verwandlung des untern F tes in den obern (انزاد, بنزاد) in Hrn. Mohl's Uebersetzung scheint: "S'il y a quelqu'un que sa mère ait mis au mond nocent, c'est moi, et pourtant je pourrais me plaindre ave stice." Die letzten Worte, vom eingeschobnen pourtant an, a nur: mir ziemt mit Recht zu klagen: مسرد خراستن — بداد نالید. W stens halte ich مسرد خواستن — بداد نالید. W stens halte ich پنالم بداد واستن — بداد نالید.

V. 331 a. چاری in einem ganz unerhörten Sinn = بهرو An das Calc. hat. Wohl nur ein Missverstand.

V. 333 b. für die abgeschmackte Phrase

hat Calc. schicklich

چنین ز<sup>د</sup> ترا ز —

V. 335b. إيدر ببايدت كسترد مهر, tu es destiné à répil'amour auprès de toi". Ich denke, es sagt nur (die Astrolhaben verkündet, hier sei der Ort deines Bleibens,) hier also a du dir's gefallen lassen! — worin allerdings mit enthalter dich gefällig bezeigen.

V. 342a. الله seltsam und ohne Noth für الله wie Calc

V. 342 b. بدر eben so, noch unpassender für بدر Calc. einen sehr anmuthigen Sinn giebt. Das sind nur Schreibfehle man keiner Handschrift zu Liebe mitnehmen darf. Die I setzung ist durch das بدن ganz nebenaus verschlagen wins Gebirge, als könnte عن das bedeuten: "Zal l'accompagna sa marche pendant deux jours jusqu'au lieu où l'armée passer les crêtes des montagnes." Sage: Der junge Zal betete ihn (den mit dem Heer ausziehenden Vater) zwei Tager damit er sehe (lerne) wie der Vater das Heer führe. تا چون ist die gewöhnliche elliptische Construction: damit (er sehe

wen der Hr. Uebersetzer nicht den Unterschied der tempora gering achtete, hätte ihn schon das Präsens (Conjunctiv) كَالْرُدُ gudhard, er führt oder führe, duceret, nicht duxit عُرِيْدُ gudhard, rom Irrweg zurückbringen müssen. Dass es im Schahname kein praes. histor. giebt, hab' ich früher gesagt.

ستاره آست die falsche Schreibung für ستارهست attrest.

برجائی رسانید کار جهان ۲.351a.

it völlig unpassend gesagt. Calc. hat mit alterthümlicher Form, de gewiss kein Abschreiber hineinbrachte:

سواریش چونان بُدی در جهان

tein Ritterthum oder seine Reiterkunst war solcher Art in der Welt, dass; مجنان که سے چونان که das ja ursprünglich uns das Tachfif von jenem ist.

- V. 355a. شدند heissen, wie Cale. bat.
- الله على الله على بين الله يوفي "généreux": vielmehr بين أنه والله يوفي بين الله يوفي généreux": vielmehr بين الله والله يوفي الله يوفي الله الله يوفي الله
- ۱۹۲۷ مینان میران میره او بکابل سپاه ۱۹۲۱ میران میره در او بکابل سپاه داد. (Calc. hat richtig هرچه بودند وکابل
- V. 373 b. مهي آيد اقدر مهي ist nicht, wie Hr. M. مهي العداد العدم العداد العدم العداد العدم العدم العدم العدم العدم schlecht passt العدم العدم
  - بينة عند كوفى achreib كوي 162 b.
  - نفو ر بدموس فرد ایندون بود. دمه کی زمرد راه خونه شورد بود

dieser unsinnigen Rede hat H. M. diesen Sinn abgewonnen: "Q. l'homme a une fois quitté le chemin du bien, comment y reddrait-il de sa nouvelle voie?" Die Sache ist, dass ein Vers vofehlt, der in Calc. so lautet:

Er (Zalzer, nachdem er die Schilderung der Schönheiten Mehrab's Tochter gehört, als eben Mehrab selbst, der durch schönheit Zalzers Bewunderung erregt hatte, von ihm we gangen war) — er sprach bei sich: Kein Zweifel, diese scantlitzige muss wohl an Wangen dem Mond und der Sonne chen. Denn (so folgert nun obiger Vers) wenn ein Mann s von Schönheit so gethan ist (wie ich den Mehrab gesehn), muss erst an Reizen eine von ihm erzeugte seyn? Dabei im obigen Verse nichts zu corrigiren als in b sl, in soll. Gligiltig ists dass nach Calc. noch (sie durfte der einsicht Herausgeber von seinen Autoritäten sich auch solche Absurdiaufdringen lassen?

V. 395 a. تبغ Pfeil, ist nur ein Missverstand für تبر Schv nur dieses wird der aufgehenden Sonne beigelegt, und nur Schwerte, nicht zum Pfeile passt ن strinxit, zum Pfeile ge تنبغ jecit. Calc. hat natürlich تنبغ

V. 413-421. sollten ausgewiesen werden.

V. 423 a. همی بود پینجان دل از گفت وگوی "Son coeur était enlacé par ce qu'il avait entendu." Ich überi Er scheute sich vor dem Gerede.

er ging hin (zur Aufwartung) und kam zurück von der Antwartung. Diese Lesart ist schlechter, aber sie hätte dem Herausgeber das Missverständniss seiner bessern ersparen konnen; zamal in der Verbindung mit einem zweiten Verne, den H. Mohl vergelassen hat, des Inhalts: Er lobte bei sich selbst Zalzer obseiner Mannhaftigkeit und seines herrlichen Ansehns. Noch ganz voll von Zalzers Liebenswürdigkeit, besucht er nun sein Frauengemach, in das er so den gefährlichen Funken trägt, und seine verständige Frau fragt ihn

Wie bist du heute hingegangen und zurückgekommen? d. i. wie war's heute mit deiner Aufwartung beim jungen Pehlewan? H. W bat daraus ein "Comment te portes-tu anjourdhui!" gemacht.

"ll marque la terre de sang dans sa haine": ale sen kier مَنْدُ Zeichen zu suchen. Sage: löschend den Staus im Kam; أَ سَانِكِ اللهِ الله

- V. 450, ist statt 445 gezählt, und so von da weiter.
- V. 451 b. برافروخت , das , ist zu streichen, wie es الرافروخت , Calc. feblt; s. III, 85. كُشت Calc. schoner كُشت .
- V. 167. Man wolle daraus, dass die Uebersetzung das Prätens of Sil durch das Prät. Perf. ausdruckt und ohne Weitzulfigkeit konnte sie nicht anders, doch kein Argument gegen die Behauptung machen von dem Nichtvorhandenseyn eines Präshistor. (s. 342. Das Präs. hier steht nicht etatt des erzählenden sindern statt des absoluten Präteritums, und wird nachdrucktich allen solchen Fallen gebraucht wo etwas, das Jemand einweiten solcher Mensch, den der eigne Vater verstosst in verstosseutat. Eben so VI, 905: Schneidest du Inschuldigen an den kopfabit bist du der Mann, der das gethan hat! VII, 123. Du briches

also den Bund Gottes und verstössest dein unschuldiges Kind!

— du hast also das gethan! du konntest so etwas thun? die
Beispiele dieses Gebrauchs sind überaus häufig im Schahname.

V. 469 b. وزان کس که زاید نباشد نشاد برای کس که زاید نباشد نشاد منایم ,,(Jamais mère n'avait mis au monde un enfant vieillard", wie dieser Zalzer, von welchem Rudabe's Mägde reden) et il ne peut venir de lui un enfant digne de naître." Die Naivität liesse ganz gut, aber die Constr. scheint sie nicht herzugeben. Es ist مناه علم الله ع

- V. 471. Ein ganz müssiger Vers, der nur den V. 465 variirt, hier eingeschoben, um die zwei gleichreimenden 470 u. 472 zu trennen. S. VI, 939.
- V. 475. Abermals ein müssiger wiederholender Vers. Calc. hat noch einen desgleichen mehr.
- V. 476 a. Das Metrum gebietet das überflüssige & zu streichen.
- V. 478 b. ستودهتر die falsche Zusammenschreibung für ستوده تر.
  - - ن bazuwi بازو statt بازوى bazuwi -
- V. 484. sewohl a als b schliesst mit guzid, aicht a mit gezid, wie H. M. übersetzt, wobei dann b seine rechte Constr. einbüsst: دن سےمرا دل Subject, ول مهر او

V. 497 a. ein überflüssiges verszerstörendes as zu streichen,

V. 492a. ن zerstört das Ebenmass dieser Zeile sowohl in ihren beiden Gliedern, als den Parallelismus mit der zweiten Zeile; es muss لت stehen, wie Calc. hat. مرغ جادر Zaubervögel, wie مرغ جادر Sauberrehe; eigentlich: in Zauberkunst Rebe: nicht در جاره à courir.

v. 493 b. بنردیک تو پایگاه آوریم nicht: "pour servir d'escabem à tes pieds"; sondern: damit wir uns eine Stufe, Stellung ein Verdienat bei dir erwerben und damit wir eine Ehre bei dir einlegen.

V. 502 b. چون der Vers fordert چو, wie auch Cale. hat

> چرا گرچدند از گلستان ما ؟ نترسند همانسسا زفرمان ما

Was pflücken sie Rosen im Galistan! Es scheint, sie scheuen nicht sasern Bass.

Der Vers- harmonirt aufs schönste mit der idvilieren Aumera dieser gannen Partie. Dass Zalzer den Rosengarten Grand den stinigen neunt, darf keinen Anstoss geben, jeden der authorischer und der Reim. Endlich ich in ihr der Losen im der wir zu VI, 1061 geredet, dass abnitek abnurmenten aus in lateinisches) für nicht vorhanden augenen wort der som die Ursprünglichkeit diesen Verses nicht vorkandens, werden soglaubigen.

Für die darauf erfolgende Autwort 195 1990 inwegen in autworm Uebersetzer sein Französisch, einze ihr im Len darzige des Persischen wiederzugeben: "cent: a qui autword von der pondit: ce sont des esclates que in ause in habby our our our vorées du palais de Mibrah a l'ane brance, tous a porte to

mses:" wörtlich deutsch:

Ein aprechender aprecht: O He terreturer Aus Mehrabs des abstages ausen betrouer Hat eben die Mage in General Gesendet der Most von haut eine

Der Mond von Kabulistag etekt under sinde kunder und Wiederung mehrtet. Dieser Name entflannt wei gengen kunden wie dem in gende Vers sagt

V. 508 b. آز ان روی von jenseits, falsch statt زین روی von diesseits, wie Calc. hat.

ע. 513 a. און ולפון ופער ארטון ווער ארטון ווער ארטון ווער ארטון ווער ארטון ווער ארטון ארטון ווער ארטון ווער ארטון ארטון

V. 529 a. نفسرا مگر بر لبش راه نيست , le souffle de la vie ne trouve de chemin que par ses lèvres. "Das können die abgeschmackten Worte allerdings sagen, nur dass für le souffle de la vie das نفس etwas kahl ist. Aber sie können mit andrer Auffassung vou مُخْر auch sagen: der Athem hat wohl keinen Weg über ihre Lippe, d. i. so eng geschlossen ist ihr Mund. So ist der Vers deutlich eine Verschnörkelung zu V. 527, der eben diese Schönheit, den engen Mund, nur etwas natürlicher beschreibt, und wird von mir sammt dem nächsten vorher, der eine Duplette von 526 ist, unmassgeblich dem Dichter abgenommen.

V. 533. Dieser Vers fehlt besser in Calc.

eine von Rudabe's Mägden zum Boten Zalzer's, und bietet sich also zur Vertrauten an. Ich glaube es aber anders wenden se dürfen: (O Bote) sage (deinem Herrn, im Namen unserer Herrin): O verständiger, hellsinniger! Wenn du etwas heimliches hast, so sag' es (nicht meinen Mägden, sondern) mir selbst. - Sie macht damit nur die Anwendung von dem, was sie zuvor V. 552. 53. gesagt hat: "une parole ne restera jamais secrète si elle ne demeure pas entre deux personnes; entre trois il n'y a déjà plus de secret, et quatre, c'est une multitude." Ihrer aber, der Mägde, sind gar fünf. Sie bekennen sich somit schalkhaft für unfähig, das Geheimniss von Zalzers Liebe zu bewahren; er soll es, statt ihnen, ihrer Herrin selbst anvertrauen, d. i. sie laden den Blöden zum heimlichen Besuch bei Rudabe ein, der dann auch glücklich vor sich geht. Zu verändern ist für diese Wendung nichts im Texte, doch ware بكو كاي deutlicher als بكوى اي Alles aber, was ich in Parenthesen zugesetzt, supplirt sich von selbst, und viel natürlicher als das von H. M. zugesetzte à ton maître. Denselben Kunstgriff, ein redeanführendes as einzuschieben, konnte man vielleicht auch schon bei V. 549 b. anwenden, und ا كد كس با statt اكسى را lesen. Dann sagte dort Zalzer nicht dem Boten, sondern durch diese den Mägden: Sagt es Niemand! Und die Mägde antworteten recht eigentlich darauf 552 ff., zumal wenn man den überflüssigen 551 striche.

- V. 557b. بن ist بن zu schreiben. Aber die ganze Partie 557—588 ist langweilig, eingeschoben und zu streichen. Es entsteht dadurch keine Lücke, und alles geht dann aufs schönste von Statten.
- v. 563 b. نگر نفگنید ist eine widersinnige Verbindung von Sing. und Plur. Imperativ. Es muss گر mit Calc. gelesen werden.
- V. 567 b. hat keine Constr.; es ist شرك für بير تا lesen: diese trat als Sprecherin herzhaft zu Zal. Dieses نائب zum folgenden Vers zu construiren, ist durchaus unstatthaft. Im Schahname wie in den Nibelungen macht das Versende regelmässig einen Sinnabschnitt; über das Versende hinüber läuft die Construction nur wo ein scharfer Gegensatz, eine Ueberraschung oder ein besonderer Nachdruck beabsichtigt ist.
- V. 570. hat in der That keinen Sinn, obgleich H. M. einen recht schönen heraus übersetzt. Es muss nach Calc. كن statt كن gesetzt werden. V. 568. 69. sagt: (Erstens:) Niemand ist an Herrlichkeit mit deinem Vater Sam zu vergleichen. (H. M. hat seltsam Zal den Sohn für Sam den Vater gesetzt). 570. كن كل Zum andern: Niemand kommt dir selbst gleich. 571 كن كست ديك Zam dritten, aber auch mit Rudabe ist keine andre zu vergleichen.

10 und 571 int aber rhetorisch so ausgedrückt: Zweitens, in solcher unvergleichlicher wie du! Drittens, eine solche wie latabe.

V. 571 a. پکینی die falsche Zusammenschreibung statt عند se diger, mit dem vokalischen, nicht mit dem consonantischen he, welche beide H. M. leider immer verwechselt. Aber im Grunde that das jeder, der Shahnameh statt Shahname schreibt.

تير لبِ at unterdrücktem i des وير لبِ stünde statt ير لبِ mit unterdrücktem i des Genitivs. Calc. hat richtig بر لب

V. 592b. بدخاستناگی از جای برخاستند ,, elles trépignerent, lans leur embarras" vielmehr: sie sprangen (fuhren, zornig auf, der, wie man jetzt nach Jerem. Gotthelf sagt: sie begehrten af (in welchem aufbegehren gleichsam die Identität von خستن gegeben ist). Diesen Sinn hat das enge Herz eben dem gewöhnlichen der Betrübniss; der Aerger ist die Mritte wischen Betrübniss und Zorn. Eben so steht V. 461 من المنافع ا

V. 596. Die Lesart H. M.'s ist der Cale. gewiss verzaziele regen des Anschlusses der Constr. von 595, nur ist der dert veringegangene Reim herzustellen, etwa in a

V. 597 b. آورد muss آورد geachrieben werden

V. 599. Nach diesem hat Calc. einen guten abrundenten vers len ich eben so ungern vermisse, wie die nach 564 feauesten eiden von Calc. Hier ist die breitere Entfaltung an ihrem Puetze und gewiss dem Dichter selbst, keinem Interpolator zuzustrauen

بغرمای تو با چه گردیم باز st nicht persisch gesagt; das richtige ist Cale.

efiehl dass (wir wissen): wozu sollen wir nas kehren? was ollen wir nun thun?"

V. 616 b. بالكر شدستى براى و سخس Nagore 190 aris ه و paroles étaient différents" vielmehr: du test au Rech 2006 lede jetzt eine andere geworden. Was im Grunde dasselbe 2009 ber ansserdem dass es aprachlich das allein rechtige mt. 210 lede dem Sinne nach richtiger an das nachatfolgende zusehlesset

v. 618 b. كن ist bier كن 20 sebreiben.

V. 624. Vor diesem Verse fehlt ein ganz und gar unentbehrlicher, der in Calc. so lautet:

Die Magd ging und gab die Botschaft ab (an Zalzer, an welchen Rudabe im Vers vorher sie ausdrücklich sendet); sie kam (zerück) zur schmucken Zipresse (Rudabe) — und sprach (das sagt der nächste Vers): Gott hat alle deine Wünsche erfüllt. Nammach Anstalt den Geliebten zu empfangen! — Wenn dieser Vers in allen Handschriften fehlte, so müsste man ihn eigens machen; wer kann ihn, da er sich glücklicherweise vorfindet, auswerfen wollen?

("Lorsque le soleil brillant eut disparu,) qu'on eut fermé la porte et qu'on en eut retiré la clef." — H. M. meint doch wohl des Palast der Rudabe. Aber wozu ihn verschliessen, da man ihn vielmehr aufschliessen müsste, weil Zalzer zum Nachtbesuch erwartet wird? Den Palast aber zu schliessen oder nicht, steht ger nicht bei Rudabe und ihren Mägden, sondern bei dem Thorhutere ihres Vaters, der nichts vom erwarteten Nachtbesuch weiss, noch wissen darf. Auch ist see Gemach, kein Palast; noch weniger der Schlüssel ging verloren, soviel seyn als der Schlüssel ward abgezogen. Ich denke (zwar etwas zweifelhaft) die Zeile ist nur eine sprichwörtliche Ausschmückung des Sonnenuntergangs: die Sonne selbst ist der goldne Schlüssel, der (für die Dauer der Nacht) verloren geht, nachdem am Abend mit ihm das Gemach (des Himmels) abgeschlossen worden ist. Viel andre ähnliche Ausschmückungen des Bildes vom Sonnenuntergang finden sich überall im Schahname; aber gerade diese oder eine sie zweifellos erklärende kann ich jetzt nicht nachweisen. Doch etwas Aehnliches fällt mir wo anders her bei: Nisami im Sikendername beschreibt den Winter als die Zeit, wo der Garten verschlossen und der Schlüssel verloren geganges. Dazu kommt das aller Volkspoesie geläufige Bild vom abgeschlossnen Herzen und verlornen oder weggeworfnen Schlüssel dazu. Da ist der Schlüssel meist ins Meer gefallen, wie hier der goldne der Sonne.

V. 638 a. دو بیمجاده بکشاد ,elle ouvrit ses deux yeux" vielmehr: ihre Lippen (und rief).

V. 439. ist ohne Reim; statt ومين تو باد: آفرين بر تو باد ist sa setzen زمين بر تو باد wie Calc. hat.

V. 441 b. برنجيدت dich haben bemüht (deine Füsse), unge-

V. 655. Auch hier (wie 599. s.) eine Zugabe von Cale.

Dagegen ist 656 in b unendlich gegen Calc. verbessert.

V. 658 b. چنین روز von Calc. ist schöner als چنین روز dem dass auch a mit چنین anliebt, was eben die Afterbesserang بدین
 wird veraalasst baben.

v. 659. "(Puisse le soleil ne jamais briller dans un jem) où j'aurais levé la main contre une femme folle d'amour, où j'aurais frappé de la lance pointue un être dont le coeur est brisé."

Das scheint mir missverständliche Sentimentalität, statt der übertreibenden Liebeschwärmerei: (An einem solchen Tage mēge die Sonne nicht leuchten) da ich thöricht die Hand gegen mein Leben zückte, auf dieses (mein) verwundetes Herz eine schafe Lanze zückte. — Das, meint Zalzer, würde ich thun, wenn ich deine Haarflechten statt einer Strickleiter gebrauchte. — بخيرة woraus H. M. une femme folle d'amour gemacht, ist höchst selten wirkliches Adjectiv, oder gar Stellvertreter eines Substantivs; und in solchem Fall müsste hier wenigstens

مره تي بين "une folle" stehn; vielmehr ist خيره تي immer Prädicat, oder, was im Persischen wie im Deutschen dasselbe ist, Adverb, und erscheint dann eben so oft in der Form برخيره وطلاق بخيره والله Hier steht nun bei H. M. dafür برخيره والله بالمنافقة المنافقة ال

که من نست را خیره در جان زنم که من خیره را دست ----- که من خیره را دست ------ ۷. 660 b. it ur eine Flickbesserung für das ächte in Calc.

in het das خوا micht verstanden, das aher grade das rechte t; en bedeutet: gradezu, nur so hin, stracks, mit Streich, Schlag lar Stees, u. s. w.; das ist überall sein Sinn, auch wo es dam a Zummenhang als vilis, contemtus gefasst werden kann, wie em El. Spiegel in seinem Glossar ihm nur diese Bedeutung juht. Diesem Sinn hat es kraft seiner Etymologie von eve to hert, to injure, to wound or kill." Davon gar nicht in der hetammung verschieden ist خوردن, خوردن, وssen = zermalmen; d خوردن dienlich, passend, eigentlich: trefflich, treffend (schlamd); بازخوردس occurrere, begegnen = zusammenstossen, auf men stossen. Auch خود oder خود دله klein ist = zerstossen, mieben, in welchem nur das خود chwa anders behandelt, nämt zu ebo, chu assimilirt ist. Vergl. 111, 41.

V. 667. Der Vers ist dadurch ungeschickt, dass man die mte Hälfte im Zusammenhang nur auf das Erstaunen Zal's über a Pracht des Gemachs beziehen kann, die zweite Hälfte aber im Erstaunen über Rudabes Schönheit beschreibt, ohne dass durch me Partikel oder eine Wendung der Gegensatz bezeichnet wäre. In glaube, die zweite Zeile ist verstümmelt. In Cale. stebt

هدان روی و بالا وآن موی و فر بدان روی وآن موی وآن زیب و فر

ei H. M.

as an zwei verschiednen Stellen stehende unnütze as wie wie in Calc. halte ich für eingeschobne Versfüllung fürs ausefallene ursprüngliche:

nrch das wiederholte شكفت ist der unentbehrliche Gegensatz estens ausgedrückt; man sieht auch, wie es wegen gleichen Ausges der ersten Zeile leicht ausfallen konnte.

V. 668 b. زدیبای ist ganz schlecht gegen Calc. زدیبای. ludabe wird doch keine Ducaten angehängt tragen.

V. 669a. اندر بين scheint abermals nur eine Verderbniss von 'alc. اندر چون Von einer persischen Schönheit kann nicht wohl esagt werden, ihre beiden Wangen seien wie Tulpen in (unter) asmin, oder wie es der Uebersetzer modernisirt: "comme deux slipes parmi des lis." Wenigstens habe ich beim Lessa Anstoss

genommen am ", und nur deswegen aus Paris nach Calenty geblickt, wo sich dann das zusagende fand. Meistens auf diese Art hab' ich beide Texte verglichen, im anmuthigt Pariser, unbekümmert um den so unschönen Calcutter, so lang fort gelesen als alles glatt floss, und nur bei einem Anstoss in nen nachgesehn. Wenn es sich dann traf, dass sich in C. grat, das fand, was ich in P. vermisste, so war das eine gegenseitig Bestätigung des C. Textes und meiner Vermuthungen. Aber and umgekehrt: manchmal, wenn mir in P. ein Ausdruck besonden gefiel, blickte ich zur Vergleichung nach C. und fand dort eine geringern.

v. 674 b. دروبیش دید sagt nicht eigentlich: "plus elle regardait", als sagte man دید در کس ه auf einen hinselt blicken; da müsste دید für دید stehn. Es ist zu construiren: (den Glanz seiner Wangen, der die Seele erleuchtet) jemehr sie (diesen) an ihm sah, (jemehr erbrannte ihr Herz). H. M., diem Constr. übersehend, hat die erste Zeile (den Glanz seiner Wangen u. s. w.) von der zweiten sie regierenden abgerissen und einem Nachtrag des vorhergehenden Verses gemacht, was die megleiche Constr. nicht erlaubt.

v. 675. مگرشیر کو گورزانشکرید (Il ne cessa de la bain et de l'embrasser et de s'enivrer.) Y a-t-il un lion qui ne char pas l'onagre?" Ich finde grade das Gegentheil: (Nun ergi Kuss und Umarmung und Wein;) nur dass der Löwe das in nicht erjagte. مگر که شیر مشیرکو mit nachdrücklich vir angestelltem Subject (nominat. absol.), dessen Platz in der Constadann و vertritt; wörtlich: nur der Löwe, dass er; wie arabische

@Gegen H. M. الله أنَّ الاسدَ له يَصْطُد الطَّبْيةَ :statt الله الله الله

Auffassung, abgesehn von deren grammatischer Unthulichkeit, ist die Ehrenhaftigkeit der Charaktere und die Gegenwart der Mägda. Dass Calc. wie ich verstand, zeigen vier Verse, die H. M., übrigens mit vollem Recht, nach 676 weggelassen hat. In dem ersten dieser Verse sagt Zalzer:

نشاید چوما هر دو پهلو نژاد زفکر نشائسته کیریم یاد

il fit de son cerps la, تن خویش تار و برش پود کرد V. 689 b.

du sein de Roudabe la chaine." Beide Worte sind in ;, Br machte seinen Leib zur Kette (Zettel; chaine) es Brust zum Einschlag (trame)." Auch H. Spiegel Glossar giebt 32 stamen, statt subtemen, s. Burhan

اه. داد وادر پاک وداد ist eine verwirrte Fügung für die 'alc. دادر پاک داد der heilige Herr der Gerechtigkeit,

داد هاک داد der Herr von heiliger Gerechtigkeit.

2. Diesen V. lässt Calc. weg, vermuthlich weil er keine t und irgend einer andern Verbindung angehört. H. ein "il faut" ein, um die Infinitive zu regieren; aber lem Persischen nicht helfen.

Worten nach nicht heissen: "c'est lui (Dieu) qui actemps au jeune homme plein de beanté et au vieillard grave." Der Sinn der Stelle ist das vielleicht, dann ber ein anderer Vers voraus, worin "der Mensch" gee. In dem jetzt vorausgehenden steht nur: der Weind nur auf ihn gehn jetzt die Worte und sagen: Er tihn eine Zeit lang jung in Farb' und Duft, und eine hält er ihn alt von finsterm Aussehn.— Auch nicht unim etwas jugendlichen Charakter dieser Jungfernrede

Pa. جفن ist جفن zu lesen, wie Calc. richtig hat.
Verstoss gegen das Metrum, der keinen vernünftigen, etwa eines besseren Sinns oder besserer Construction, selbst mit solch einer Abweichung von der gewöhngel behaftet ist, welche nur eben wegen des Metrums äre! Denn an und für sich müsste hier عند stehn und letrums wegen könnte عند stehn, das nun gegen das ehn soll! Doch ich muss die Zeile herschreiben:

ösische Uebersetzung weicht unnöthigerweise von der : "Tout ce qu'il a créé, est créé par couples", statt: er geschaffen hat, hat er paarweise geschaffen. Pür, das hier vor folgenden à sein i abwirft, schreiben

iten verskundiger Abschreiber - harantach'.

ودیگُر که و جفت زدین خدای ندهدیم مرد جوانما بهای Das ; vor (172) zerstört den Vers und fehlt in Calc. H. M. M. setzt: ",de plus, nous n'avons jamais vu, suivant la religion, qu jeune homme ait été sans épouse." Ein sehr problematischer & etwa eine dem jungen Pehlewan Zalzer wenig zukommende "spielung auf die Worte der mohammedanischen Ueberlieferu Im Islam ist kein Mönchthum. Die Worte sagen aber, e das falsche ;: Zweitens sahen wir nie Religion für einen jung (edlen) Mann ohne Gattin bestehn. D. i. Ohne Ehe keine & lichkeit.

V. 714 a. سهدیگر die schon gerügte fehlerhafte Schreib für سعدیگر drittens.

v. 714 b. بماند ستر ist nach Calc. نماند ستر تع تعالف علا الله الله ist nach Calc. على على الله على الله الله والله einen feinen Sinn ab: "ea quiconque est issu d'une race puissante resteralt farouche, s'il a vait pas une compagne." Es soll aber doch nur heissen, islai: Drittens: wer von hohem Stamm ist, wird unverminicht stark seyn — kein Brhalter des hohen Stammes. Istark, kann zwar gelegentlich gewaltsam, heftig bedeuten, a doch nicht eigentlich "farouche" als Charakter.

V. 722b. مينش; nicht sowohl "son pays" (le pays de l rab) als vielmehr: sein Estrich (der Estrich von Mehrabs Pal ist mein Himmel.

v. 732 a. کریون ایس halte ich zwar für die richtige I art gegen Calc. کریون پر , doch so, dass sie nicht bedeute: « wenn dieses, sondern: dass dergleichen, eigentlich also کریون ; so hat es « jenige verstanden, der in Calc. کریون پر ) dafür setzte, blos um veraltete Form wegzuschaffen. Also statt: "je sais que vous blämerez, si vous examinez ce que j'ai fait", entsteht das, mir scheint, treffendere: Ich weiss (ich merke wohl an eu Schweigen) dass ihr dergleichen Bedenklichkeiten haht und swegen meines Vorhabens tadelt. So schliesst dieser Versenger an den folgenden, wie dieser folgende in a. schicklich H. M. lautet; in Calc. ist er verbunzt.

V. 738b. Hier aber balte ich H. M.'s Lesung für eine s ungeschickte Besserung der ursprünglichen unverstaudenen, ich in Calc. finde:

دریی بس شکفتی فرومانده ایم

H. M. hat dafür:

نه او بس شکفتی سرافکُنگه ایم

wonach die verlegenen Mobeden sagten: "(Nous sommes tous

bres) et notre étonnement ne nous a point abattus." Sie saaber (nach Calc.): (freilich) sind wir hierüber sehr verwunund betroffen. — Aber — fahren sie dann in ihrer Verlegenfort —: Was hat es viel auf sich? Ein Fürst erniedrigt
nicht durch eine Frau (wäre sie auch nicht ihm ebenbürtig).

in ganz verkehrter, zerrütteter Vers, dessen geringster Schaider metrische a in the propertiester ist. H. M.: "Quoiqu'il seit
rejeton de la race du dragon, il n'en est pas moins roi des
bes." Mehrab, Fürst von Kabul, soll König der Araber seyn?
wer sein Ahn, der Drache Dhobbak. Und so steht richtig,
h versrichtig, in Calc.

ar freilich, er ist vom Geschlecht eines Drachen, sei der auch sig der Araber (gewesen). Dass sie sagen, Dhohhak sei König Araber, für: er sei es gewesen, ist ihrer Verlegenheit und leich dem Reime zu gute zu halten. Und er ist es ja wirk in der Geschichte immerfort. Hier hat auch das activation se rechte Kraft: nur das ists, dass — nur das ist der bekliche Punkt. Nun mag man auch sogar zugeben, die zweite die sei natürlicher auf das Hauptsubject, Mehrab, als auf das bensubject, Dhohhak, zu beziehn; sie sagt dann eben: sei er ehrab) auch (durch seine Abstammung von Dhohhak geborner) inig der Araber.

روان و کمان است به اندیشمتر bei muss man b'endêsheter zusammenziehn und ein tibi supplin, beides nicht angenehm und richtig vermieden in Calc.

V. 748 b. کو زمین آفرید halte ich für eine blosse nüchterne nschwächung des ursprünglichen bei Calc. کَافریس آفرید der das kerin schuf; woran sich die nächste Zeile anschliesst:

ازو یست شادی ازو یست زور کُرِیغ doch wohl nur Druckfehler für کُرِیغ boch wohl الله v. 764a. گُرِیغ

V. 771 b. Am Anfang dieser Zeile steht u, was nach messer überen Erklärung nicht seyn kann. Cale, bat riehtig st. 4ufer. VI, 798. Aber auch ausser diesem Grunde ist ein al., av 4aus.

nothwendig gefordet von der Construction: برنجى كلا durch of solche Qual, dass. Das è unit. (= correlativ) hätte hier of folgendes كل keinen Platz.

V. 774. 75. Haben bei H. M. keinen rechten Sinn: "Le a entendu cette parole du Mobed, qu'un joyau sortira de l'el rité; il ne peut se dégager de son serment, et j'espère qu'il sentira (que je fasse ma femme de la fille de Mibrab)." Der K (Shah Minotshihr) hat nichts dergleichen gehört, noch wenige etwas versprochen. Der junge Zalzer nennt sich selbst & Heeresherr, was H. M. auf den König (Schach) gedeutet wirklich hat Sam, als er in den Krieg auszog, seinen Sohn Ze förmlich als Heeres - und Landesherrn eingesetzt zurückgela mit Vollmacht alles nach seinem Willen zu bestellen (nur ohne ausdrückliche Erlaubniss sich auch auf eigne Hand zu verlie und swar in eine Dhobhaks-Urenkelin, wie er jetzt gethan Hiernach sagen die Verse: Der Heeresherr (ich) hat die beden über diese Angelegenheit befragt und ihren-Rath ver men, dass er (ich) das Juwel (das Geheimniss) aus dem Verziehen (dir den Handel offen mittheilen) solle. (Das haben ja die zu Rathe gezogenen Mobeden in der That gerathen 742 ff.). Der Heeresherr (ich) wird seine Verpflichtung überschreiten (sein gegebnes Wort nicht brechen); möge der Vater (du) in dieser Sache beiräthig seyn, dass ich, nun der folgende Vers sagt, - die Tochter Mehrabs zu m rechtmässigen Gattin mache. Um diesen Sinn zu gewinnen, m in 775 a. das nichts sagende پدر in پدر Vater verwandelt we

V. 777b. ايزدى داورا der göttliche Richter oder Herra ist falsche Schreibung für ايرد داورا Gott der Richter oder l scher, wie Calc. richtig hat.

V. 798 a. زخچیر چو آمد ein zerstörter Vers; richtig bei علم المد و تندیم کامد zi uachtsbîr' k'âmed. Dieses seltnere عد دسم zu welcher Bedeutung diese besondere Stellung, nich Anfang des Satzes, gehört, wie auch italienisch che für qu stehn kann, ist eben durch das gewöhnlichere , ohne I sicht auf das Versmass, verdrängt worden.

V. 809. مانستى von مانا glei بانا پاك، و von مانستى

me gleichsam, dann: ja wohl, wie es scheint n. s. w., also is seinen beiden Bestandtheilen gleich unserm "gemahnend", ist hier vom H. Uebersetzer in dieser richtigen Ableitung erkannt (da men gemeiniglich es mit "P aus "? Zusammenstellt), sber zu meteriell, gleichsam als ein Satz, genommen worden: "(Si je mêle deux éléments tels que le feu et l'eau, il en résultera un malheur,) une chose semblable à la lutte qui aura lieu entre Feridoun et Zohak au jour du jugement." Sage: Zwei Stoffe wie Wasser und Feuer zusammenmischen (d. i. meinen Sohn mit der Dhobhaks-Eskelin verbinden) ist von Grund aus eine Gewalthätigkeit 'Frevel'. Gewiss, noch am jüngsten Tag werden Feridun und Dhobhak mit einander kämpfen. (Wie darf man also ihre gegenseitigen Angehörigen jetzt ehelich verbinden?)

die (die) هاا), چو شادان دل از بخت خویش آمدند . 813 b.

Astrologen) le trouvèrent (das Gebeimniss der Constellation) et revinrent en souriant, se présentèrent, joyeux de leur bonne fortune." Hier ist das ,, wie, übergangen; als neuer Vordersats (= als, da) zum folgenden kann es nicht genommen werden, ohne den Fluss der Rede zu stören, es muss als wirkliches wie der Vergleichung gefasst, und danach übersetzt werden: (Sie suchten das Geheimniss des Himmels,) sahen es, und kamen mit Lachen her, als wie herzfroh über ihr eignes Glück kamen sie. — Sie freuten sich des Glückes das sie dem Paare zu verkänden hatten, als sei es ihr eignes Glück. Gleichwohl ist das vielleicht nur eine sentimentale Nachbesserung, und das prsprüngliche bei Calc.

که دو دشمن از بخت خویش آمدنده (tie kamen her lachend, froh) dass zwei Feinde durch das Glück (tie Sterne) zu Verwandten geworden seien.

vait. يبور زيان durchaus fehlerhaft für Calc. يبل زيان wait.

V. 817. بروق زمین بر نماند مغال (il déracinera de terre او بروق), (il déracinera de terre او بنواط به بروق), (il déracinera de terre الم بنواط به بنواط به

پئی بارهٔ او چماند بجنگ عاده ۷. 822.

a ist ohne Sinn, doch H. M. übersetzt es mit h. "Men cheral been dira dans le combat" (als ware جمانيدي sicht essestin: yehen machen) et assis sur son dos, il foulera anna sea pieds (علما der Füsse hat der Text إنهو la face du tigre féroce." Es ist mit

Calc. جارته کو su corrigiren, und danach zu übersetzen: der بارته کو Russtritt des Rosses, das er in der Schlacht reitet, mit ihm wird i er das Gesicht des kriegerischen Leoparden zermalmen. Der nom. abs. hat keine Schwierigkeit; sein Stellvertreter in der Constr. ist بارد. Aber dieses بارد als Instrumental ist nicht ganz genau, es sollte بارد stehn. Mit بانه ist besser zu lesen بارد sativ, statt بازد im Genitivsverhältniss, und zu übersetzen:

sativ, statt روى rû'i im Genitivsverhältniss, und zu übersetzen: an ihm (dem Fusstritt, Huf seines Rosses) wird der kriegerische Leopard (huldigend) sein Gesicht reiben. Zunächst geirrt mag den Uebersetzer das haben, das er, wie gewöhnlich, für Fusstratt für Fusstritt nahm; oft thut diese Verwechselung keinen grossen Schaden, hier aber wirds merklich. Auch wenn grossen schaden, statt causativ, gehn statt gehn machen, bedeuten könnte, könnte es doch nicht heissen: geht, sondern nur gle, Kurz gist überall = pads, und nur gle = påds.

V. 823 ist dadurch missverstanden, dass ما إلا الشاهي, derjenige Fürst welcher, als ما يادشاهي gelesen worden, was aber ما يادشاهي أله beissen müsste; denn das relative ما له الله kann einer von beiden völlig gleichgeltenden Bestimmungen des vorausgehenden Nomens, nämlich des än oder des angehängten ê, nicht wohl entbehren. H. M., nicht ohne Gewaltthätigkeit auch gegen die übrigen Worte, gewinnt dem Verse diesen Sinn ab: "L'empire sera heureux pendant qu'il vivra, et le monde honorera son nom comme celui d'un roi." Aber der Vers sagt nur: Glücklich derjenige Fürst, den zu seiner (jenes verheissenen Helden, Rostems) Zeit die Welt mit Schahwürde begrüssen wird.

## خنک پادشاهی که هنگام اوی امانه بسساهی بسرد نامر اوی

V. 825. Dieser zur Abrundung der Rede wohl geeignete Vers fehlt in Calc., vermuthlich weil er in b eine nicht leicht wegzuschaffende metrische Licenz hat, nämlich den Anlaut h (wie im Lateinischen) übergangen: منويسند همد , s. VI, 1081. VII, 250.

V. 825 b. پنشان سپاس nicht eigentlich: "il agréa leur hommage", sondern: er dankte ihnen; wörtlich: er nahm auf sich von ihnen (als Schuld) den Dank; nach der gewöhnlichen Bedeutung von سپاس از ماه پذیزفتن از Aber H. M. übersetst auch sonst das gewöhnliche سپاس از خدا als Guade (grâce) von Gett, statt Dunk an Gott, gratia Dei statt gratias Deo.

. كجائى schreib كجائى .

. 861a. Die Verse hier herum sind gegen Calc. sehr gesäund zurecht gerückt, doch hier giebt Anstoss das unmetrische
مرابعه المرابعة الم

زن از ہیم ہر گشت چون سندروس

زن از پیمر رو کرد چون سندروس : rermuthe

v. 882 a. رخ را Calc. ادو کل که besser wegen des Gegenses zu نرکس und wegen des کلان in b. Es wäre eben so sehön, wenn v. 935 b کل für کی gesetzt würde.

V. 884 a. نكو داشتې، bonne conduite"; ich denke, es bedeutet örtlich: gut halten, gut behandeln, Gutes und Liebes erweisen; sch kann ich die Phrase nicht weiter belegen. — Doch, sie tabt im Hafidh (Mscr. 406, 2) und bedeutet dort: gut halten, rohl behalten, in Acht nehmen. Also statt: "Qu'y a-t-il dans le mende, en fait de bonne conduite, que je ne t'aie pas enseigné en public et en secret?" ist su übersetzen: Was fehlte von guter Behandlung in aller Welt, das ich dir nicht erzeigte offen und insgeheim?

wirklich so construirt گنچ بزرگ افسر تازیان wirklich so construirt verden: ", le trésor de la puissante couronne des Arabes" بزرگ افسر بزرگ افسر بزرگ افسر بنرگ تازیان , und weiter افسر nach sich im Genitiv setzend! کنیج . Bs will mir nicht scheinen, und es liegt wohl nicht blos daran, dass افسر بزرگ تازیان weniger passt. Ich denke, a kann nur Apposition zweier Idhafets seyn: Jener grosse Schatz, die Krone der Araber; und das passt besser zu dem hier Ausgesagten: Von jenem grossen Schatz, der Krone der Araber, llieb uns viel Gewinn und viel Schaden.

V. 913. "Sindokht s'assura que sa fille était tellement séparée du monde, qu'elle ne pouvait recevoir les conseils de personne." Sage: Sie sab, dass ihre Tochter im Geheimen (oder im Gemüth رنهان) so beschaffen (nämlich so verliebt) was, dass sie von keinem auf der Welt Rath (dagegen) annehmen würde.

وزين كامكارى دل دوستان V. 920 b.

So schreibts Hr. M. Erstens ist in کنگار ungensu k statt geschrieben, auch sonst thut Hr. M. dieses grade nur bei diesem Worte, nicht bei روزگار ,کردگار und vielen andern, die dasselbe von کرد علی نسبت نسبت کردی علی نسبت است.

fixa sind, im Gegensatz zu gelegentlichen Compositionen wie அட் , geschäftig, wo k bleiben muss. Zweitens schreibt Hr. M. , d. i. ri'i - oder ri'i --, was der Vers nicht zulässt. Für diesen muss entweder ri'i gelesen werden, wenn das folgende dil dôs'tân seyn soll, oder rî, wenn dilí dôs'tân. Wenn auslautendes is mit Idhafet lang bleiben soll, ist Hamza nicht darüber zu schreiben رق, ri'i, sondern dahinter ريء, rî'i. Wie aber Hr. M. den Vers construirt habe, kann man aus seiner Uebersetzung nicht abnehmen: "à ces amis qui font le bonheur de notre coeur". Das ist fast, als stunde زارین کامگاری دل ما از دوستان; doch wäre auch zuviel zugemuthet. Wenn der Vers einen Sinn haben soll, scheint es mir nur dieser seyn zu können: Von dieser Wunschbefriedigung des Herzens unsrer Freunde, oder auch: Von dieser Wunschbefriedigung unserer Herzensfreunde. Für des letzten Fall: wezîn kâm'gârî'i dil dôs'tân, für den ersten: wezîn kâm'gârî dilí dôs'tân, wobei î aus i'i zusammengezogen wäre nach dem was zu V, 404. VII, 569 bemerkt ist. Der ganze Vers taugt nicht viel, wie die meisten, in welchen wie hier dos'tan: bos'tan reimt. Sie scheinen von einem besonderen Gartenliebhaber eingeschwärzt zu seyn.

V. 923 b. زمان تا زمان آيدش كاستى, "tout ceci doit peu à peu disparaître." Das trifft nicht recht. Sie will sagen: Ueber kurz oder lang wird dieses unser Glück einen Stoss und Umsturz erleiden. Ueber kurz oder lang, ist unzweifelhaft die Bedeutung eines solchen زمان تازمان. So alsbald V. 1091, wo Hrn. M.'s Uebersetzung "peu à peu" ebenfalls wenig passt. Entscheidend aber sind solche Stellen wie T. Mac. II. S. 644.

= stündlich erwart' ich seine Aukunft. Eben so S. 653, 9 v. u. 887, 5. u. s. w. Die Phrase ist leicht elliptisch zu erklären: Von Zeit zu Zeit (ist zu erwarten dass) wird kommen = über kurs oder lang wird kommen.

V. 927. ساید دار; ماید دار, in Calc. schicklicher umgestellt.

بدين است فرجام وانجام ماً V. 928a.

in Calc. schicklicher: فرجام ... برین است انجام وفرجام ist stärker als انجام und steht deswegen verstärkend jenem nach; برین auß diese Art, ist bestimmter als بدین. v. 929 b. نو نگردد کهی, ce qui est vieux ne peut redevenir souveau", scheint mir hier keinen Sinn zu haben, und das richtige in Cale. zu seyn: نو بکردی کهی, du hast das Alte neu gemacht = wiederholat das allbekannte Wort (von der Vergänglichkeit waltlicher Herrlichkeit). Freilich ist dasselbe schon vorber gesagt:

این سخت نوآوری; aber eine Tautologie zur Füllung des Verses ist besser, als etwas gar nicht passendes eingeschoben.

v. 935 b. بغرزند زد داستان درخت nicht: "(un mobed) a conté d'un arbre"; sondern: (der Weise) hat obiges Gleichniss vom Baum auf ein Kind gesprochen, von einem Kinde

V. 938 gar zu wörtlich: "nous avons besoin, 6 homme plein de prudence, que le ciel ne tourne pas ainsi sur nous" — Wir dürften wünschen, dürften es wohl vom Himmel fordern, oder es wire gut für uns, wenn der Himmel, der Lanf des Geschickes, über uns anders, besser, ginge. So hier der tief gefühlvolle Vers:

vielleicht noch anmuthiger in Calc.:

gemeint.

Der Himmel geht nicht so, wie es uns ansteht (gefällt oder von lechtswegen gebührt). Man wähle einmal zwischen:

(M.) Es ständ' uns an, Verständiger o,
 Der Himmel ging' über uns nicht so.
 (E.) Der Himmel geht über uns nicht so,

(E.) Der Himmel geht über uns nicht so,
Wie's uns anstände, Verständiger o!
an einer andern Stelle könnten gar wohl beide Verse als gleich
ächt so nacheinander stehn, hier aber ist nur Platz für einen.

V. 944b. همکنون sieht einen in der Zusammenschreibung ganz fremd an, sollte getrennt seyn کنون ج, wie Calc. in völlig gleicher Geltung خود کنون hat: eben jetzt, auf der Stelle.

V. 954b. widersinnig روا باشد ار کمتم آرد هنر was Hr. M. durch angenommene Frage ins Schick bringt; das natürliche ist aber Calc. روا نَبْوَد خ

۷. 956 b. بیابند بر ما یکی دستگاه

nicht eigentlich: "(Si le béros Sam et le roi Minoutchehr) rempor-

tent la victoire sur moi"; sondern: wenn sie eine (solche) Gelegenheit finden, mir beizukommen.

- V. 968. "Il en est ainsi, et voilà ce qui a pesé sur mon escent, cer le même soupçon m'est venu dès le commencement." Vielmehr: So ist's, und das ist meinem Herzen vest, gewiss, d. i. zur Ueberzeugung geworden (درست شید); doch hatte ich Anfangs Bedenken.
- V. 969 b. نتم Der Hr. Uebersetzer scheint وقتم gelesen zn. haben, es ist aber رقتم. Auf den Sinn der Phrase hats keinen Einfluss.
- V. 971 a. "Feridoun devint roi à l'aide de Serv, maître du Yemen, et Destan, qui désire la possession du monde, prend la même route." Der reinste Widersinn bloss aus Vorliebe für eine eigne Lesart, die nichts als ein Lesefehler ist. Für مله ist فاه zu lesen und im Reim darauf ين ديد داد für على جست و.على ديد داد على العام أناه على العام So, nach der Lesart Calc., entsteht der unserer Stelle einzig angemessene Sinn: Auch Feridun war froh (zufrieden) mit dem Schah Serv von Jemen, und der junge Held Destan hielt nun gleiches für recht. D. i. (tröstet die verständige Sindocht ihren verstörten Gatten Mehrab) Warum sollte nicht der junge Pehlewan unsere Tochter (arabischer Abstammung) heirathen, und sein Vater es zulassen dürfen? Hat doch auch Feridun seinen Söhnen die Töchter des arabischen Fürsten Serv zur Ehe gegeben. - Es trifft sich eigens, dass die beiden Buchstaben s und o, h und d, deren Verwechslung hier die Irrung gegeben, grade in Hrn. M.'s Prachttypen, als Endbuchstaben nach einem rückwärts unverbindbaren wie hier شاد شاه, sich so täuschend ähnlich sehn, dass ein stumpferes Auge sie oft nur aus dem Zusammenhange der Rede unterscheiden kann.
- V. 973 h. "Réjouis-toi de ce que tes voeux seront accomplis," Sage: Versiisse, labe deinen Gaumen daran.

Palatum, und β appetitus ist ursprünglich ein und dasselbe Wort, und wenn es, wie öfter, Rachen und Verschlingen bedeutet, so kann mans beliebig zu palatum und zu appetitus rechnen. Gothisch gaumjan ist wahrnehmen im Allgemeinen, wovon das Schmecken nur ein besonderes ist; aber auch in Acht nehmen, bewahren, bedecken, wie palatum coeli bei Ennius das Himmelsgewölbe (palatia) und umgekehrt οὐρανίσκος der Gaumen. Aber wenn οὐρανός — waraps ist, so vereint ja die Wurzel wyschon beide Bedeutungen: wählen und bedecken — wahrnehmen und gewahren, bewahren und wehren.

## که رودابعرا خیز ونود س آر ۲. 976b.

براا erdonna à Sindokht) de faire lever Roudabeh et de l'amener asprès de lui." Das schadet dem Sinne wenig oder nichts, aber Grammatik und Lexikon protestiren gegen خيز als fais lever statt lève-toi. Dieses خيز, wie andere Imperative, die gleich einer aussordernden Partikel sind, z. B. بيار, يبا, im Griech. مراوية, wird zierlich in die Mitte des Hauptsatzes geworfen; die achmuck-

که خیز ورودابعرا نود من آر :lose Constr. ware

V. 978. 79. Die umgekehrte Stellung beider Verse in Cale. scheint mir vorzuziehen. Dabei ist dann in V. 979 b: بكرد für بكرد zu lesen. Nämlich diese beiden Verse, mit dem nächsten verher und nachher, lauten etwa so: (die beiden eingeklammerten sind der eine, der zwei verschiedne Plätze hat)

Befehlend sprach zu Sindocht er: "Hol mir (steh auf!) Rudaben her!" Sie erschrak vor dem Löwenmann, Rudaben möcht' er ein Leid thun an.

- [C. Dass dies paradiesische Gulistan Verschwinden möcht' aus Kabulistan Sie sprach: Erst fordr' ich deinen Eid, Dass du zurück sie mir giebst ohne Leid.
- [P. Dass dies paradiesische Gulistan Verschwinden nicht mög' aus Kabulistan.] Der Edle gab sein Wort ihr uun, Dass er Rudaben kein Leid werde than.

For diesem letzten Verse haben Hr. M. und Ca.c. 1904 sinen überflüssigen nur störenden. Auch SS fehite verser H. M. selbst hat schon vor 953 einen schlechten ver Caic. Vergenauen wie zwei dergleichen nach 955.

V. 956. Man sieht nicht recht aus der Ceneraerzung in tie Reine وروزينو verstanden sind als n rew und senem gehe mitte neue: "et para" scheint allerdings dienem و عد و مسلم و بين يع و مسلم بين wäre aber dann als lästig und allertings witherfinning nicht wäre aber dann als lästig und allertings witherfinning nicht lage; denn dieses و setzt Cale. hinzu. Cad an ur tau man lose بنو موجود و beseitigt, und aller is Rienzugkent. Fro Fren مناطقة المسلم المسلم

.

das richtigere, ob vielleicht newîden in der Bedeutung "schnell sich bewegen" von nuwîden (nûjîden) webklagen, zu unterscheiden sei, bleibe dahin gestellt. Hat doch  $\pi\lambda\alpha y$ - auch beide Bedeutungen zugleich,  $\pi\lambda\dot{\alpha}\zeta\rho\mu\alpha\iota$  und plango. Die Sanskr.-Wurzelnu und nû, to praise, to utter a cry of regret, giebt nur die eine Seite der Bedeutung, aber die Form sowohl für nûjîden als nuwîden

als nuwîden oder newîden, mit oder ohne Guna. Aber nava i neu, wird eben auch von derselben Wurzel nu geleitet, da es doch nicht von der Bedeutung "klagen", sondern nur von der "sich be- wegen" ausgeben kann. Gar nichts gemein mit dieser Wurzel hat نويد niwêd Botschaft = nivêda, vielleicht ursprünglich newêd oder newwêd, Tachfif newêd, neue Kunde, wie nunciss zu novus.

- V. 989 b ist nicht müssige Beschreibung der Sonne, sondern der geschmückten Rudabe. Dass diese nun in vollem Schmuck auftritt, die so eben 987 allen Schmuck so verächtlich von sich wies, ist eben der Humor von der Sache. Aber der franzüsische Uebersetzer hat, vermutblich diesen Widerspruch zu vermeiden, ihren Schmuck der Sonne aufgebürdet.
- V. 991. Dieser Vers steht in Calc. vor 990. Er taugt weder hier noch dort. Solche Verse, die von dem einen Abschreiber hier, vom andern dort eingeschoben worden, sind eben dadurch der Unächtheit verdächtig.
- V. 1004. Dieser Vers construirt sich nicht mit dem folgendes, und sagt dazu etwas ganz unwahres. Er wird zu streichen seys, und 1005 b statt der verzwickten Fassung bei Hrn. M. nach Calc. zu schreiben

dann fliesst alles nach Wunsch.

V. 1033 - 36. halte ich für eingeschoben.

V. 1042 b. في corr. في درو

- V. 1044b. کوته schreib پد بد, damit das folgende بد بد seyn könne.
- V. 1052. Nach diesem hat Calc. einen, wie mich dünkt, sehr guten und das Gemälde erst vervollständigenden Vers, in welchem ich aber غار in خار verwandle:

Schwank schwankend der Boden, der Tag ward Nacht, Bergsteile war hinter uns, vor uns die Schlacht. Aber auch Jones hat de gelesen, und sehr willkürlich übersetzt: ali in collibus congregati sunt, alii in vallibus. Dagegen liesee ich lieber V. 1052 weg.

- V. 1064 h. , als u'an v- am Anfang der Zeile ist mostattieft, we en nur wan lauten könnte, s. VI, 795. VII, 771. Calc. bat richtig , ...
- V. 1071 b. خواهند; Constr. und Versmass fordert خواهند, wie Cale, hat.
- V. 1073. nach diesem V. hat Calc. einen sehr schieklichen, der die Katastrophe betont und auf den Schluss V. 1090 vorbereitet:

بپیروزی دولتِ شهریار بنامِ جهان داورِ هور وماه

- V. 1072 a. , آراست , Calc. richtig ohne das unmetriache , ; a. III, 65.
- V. 1092. 93. Zwei gleichreimende und das gleiche sagende Vene, von denen nur einer gelten kann. Cale. lässt den kutten weg. Das rechte entsteht wohl, wenn man den letzten setzt, ihm aber statt neiner zwei ersten Worte die zwes enten des erstern gieht:

فرانکس که از تخمهٔ او بود زبیوند مخاک جادو بود

eder noch besser die ganze erste Zeile des erstern und die granze lette des letztern zu einem Verse zusammen gefasst

فرانکس که پیوستهٔ او بود زبیوند صحاک جادو بود

zuzefügt, u. s. w.

1.3

v. 1096 b. برآن; Calc. gewiss richtiger برآن. Auch 160 ziehe ich Calc. بران dem برآن vor. Diese beiden Formen, auch بران und werden leider sehr gewöhnlich verwech und fast als gleichgeltend behandelt. Bei Hr. M. finde ich sehr vielen Stellen das be, wo mir das ber allein richtig sch

V. 1101a. , möchte ich bier nicht als Vordersatz, da, verstehn, sondern als das umschreibende = so (edle) sindocht und Mehrab, und auch Rudabe.

v. 1105 a. پر خون muss پر خون heissen.

V. 1110 vor diesem fehlt ein gleichreimender Vers, der ebed des gleichen Reims wegen ausgefallen seyn wird (s. VI, 939)

Er gehört zur Vollständigkeit des Gemäldes. Dagegen ist V. 1115 unnütz und störend; das verkehrte in b hat die Uebersetzst gegen die Construction, zu beseitigen gesucht.

سرانجام مردم بجز خاک نیست . 1106

wohl passend zur Stimmung des sprechenden; doch kräftiger Calc.

مرا نیز ہر جائی خون خاک نیست

Auch ich habe keine Erde (wir würden sagen: kein Wasser) statt Blutes in den Adern. Diesen Vers hat gewiss kein Abschreiber, gemacht, wohl aber konnte ein solcher an der Erde statt Blutes. Anstoss nehmen und dafür den Gemeinspruch setzen: Das Rude des Menschen ist nur die Erde (das Grab).

همانا سخن بر سخن نگذره V. 1107 b.

"(Si mon père se conduit comme un homme de sens.) il ne detruira pas une parole par une autre"— er wird sein gegebnes Wort nicht brechen. Der Sinn ist ganz passend, aber die Worte können ihn schwerlich hergeben. Nicht منشتی از, sondern کنشتی از sagt über etwas binausgehen, es überschreiten;

ist: an einem vorbeikommen, zu ihm kommen, ihn finden, ihm begegnen. Ich weiss nicht, ob in Calc. المُكْرِن oder بَكُذُنِهُ steht; das letzte würde ergeben: ein Wort wird dem andern begegnen, ein Wort wird das andre geben, wir werden uns gütlich verständigen. Woran sich dann der folgende Vers anschliesst: "vous verrez que je lui parlerai avec amour, et que je ferai couler des larmes de honte sur ses joues"; nur dass die letzte Hälfte nicht eben gut påsst. Calc. hat ganz abweichend:

## نگم تا زبانرا براند بخشم پس از شرم آب اندر آرد بچشم

tu nich so gar nicht anschliesst, wohl aber, und ganz vortrestin, was man wil, schreibt: siehe zu, dass er nicht seiner Ange in Zorne den Lauf lasse und dann sich schämen mösse bit nich zu gebraucht VII, 125. Die Lesart bei Hra M. inkt gan aus wie die Nachbesserung eines missverstebenden Andribers.

J. 1120b. mit der kostbaren Lesart

زمینرا ببوسید وگسترد پر

figur Calc. , ist gewiss nicht erschöpft durch: ,, / Zal s'apfinche de son père,) baisa la terre en élendant les brase; sondern imlicher und bildlicher, wörtlich:

Als Zal hinein vor den Vater ging, Küsst' er den Boden und senkte die Schwing.

Muelbe Phrase, nur gegensätzlich das Heben der Schwinge mit Im Senken derselben, steht 1442 von demselben Zalzer, wo die Moleden ihm die Räthsel vorlegen:

> زمانی در اندیشه بد رال زر بر آبرد بال وبکسترد پس

Zal eine Zeitlang zu Rath mit sich ging, Er hob den Fittig und senkte die Schwing,

Li. er schwankte zwischen Muth und Verzagen, die Ratkael zu ben. Aber dort hat Hr. M. das köstliche 🔑 in ein nichtsbagen-Brust verwandelt: "Zal réfléchit quelque lemps, il leva ses بر rus et élargit sa poitrine." Aber تُسترين, wenn man es auch ft expandere übernetzen kann, ist doch seiner Etymologie nuch ernere, vi str, und passt nicht zur Brust, auch wenn das rästen selbst hier passte. بال و في aber ist die gewöhnliche Veridning: Flügel und Schwinge, die bier nur zierlich in Gegentz gestellt ist. Ich muss mich einmal sehr unkritisch gegen 🗦 gewissenhafte Kritik des Hrn. Herausgebers auslassen: Zwiund چ können codd. nicht entscheiden; es ist da gue ine Ueberlieferung des ursprünglichen Buchstaben denkbar; بر . und die jedesmalige Unter نر ja تر sind eins im بر heidung dieses ununterschiedenen , ist nur der Gedanke oder : Gedankenlosigkeit eines Abschreibers, die unseren eigenen Manken keine Schranken setzen dürfen.

V. 1125 b. شتاب آید اندر سپام درنگ Quand ton cheval bon-

dit au jour de la bataille,) ton armée ordinairement trop leuts :ton gré se hâte ce jour-là." Ich dächte, ohne die drei unterstat;
chenen Einschübe:

Wo dein Rapp springt am Tage der Schlacht, Kommt (Flucht) Eil in stehende Heeresmacht. — Stand halten im Kampf, T. Mac. II, 500 u. ähnliches, z. B. die ehrende Benennung

- V. 1129 b. زپیوند ist blos Lesefehler von پیوند wie Calc. hat; هم die persische Vulgärform für مشهور bekannt, construirt sich wie dieses mit ب im Tisti schen mit مشهور, nicht mit دری
- Wenn auch, obgleich, erzeugt eine im Mandes Sohnes gegen den Vater, den er rühren, nicht beleidig will, etwas zu starke Phrase: "(si ce n'est peut-être d'avoir prère Sam le brave,) quoique cette origine ne m'ait pas proces beaucoup de gloire." Calc. hat غزر, wenn, wonach es sich wendet: (Ich weiss mich unschuldig, und Niemand kann mir was vorwerfen,)

Als dass mein Vater Sam ist, der Held, Wenn man gering diesen Adel hält.

Gleichwohl lässt sich عن aus dem nächstfolgenden rechtfertiges.

"Tu as livré ton nouveau-né aux douleurs, tu as jeté an for un enfant qui devait croître." Ich hatte es früher so verstanden; Du hast (durch meine Aussetzung) in Kummer gestürzt meine Mutter, ins Feuer (des Schmerzes) geworfen meine Nährerin; oder wie ichs in Reime gefasst:

Du warfst in Kummer, die mich gebar, Ins Feuer, die meine Nährerin war.

که از چه سپید وسیافست رنگ V. 1137b.

,,(tu as lutté contre Dieu le créateur,) car d'où viennent la conleur blanche et la couleur noire?" Das as als car fügt sich hier gar nicht richtig an, es ist das as ou der Setzung einer folgenden Rede: Du rechtest mit dem Schöpfer darüber, warum etwas (nämlich mein Haar) schwarz ward oder weiss.

V. 1151b. دنتنی oder wie Calc. hat تنگی در tengi dil التنگی (tengi dil = tengi'i dil, s. V. 569) ist auch hier nicht sowohl "angoisse", als الزجای برخاستن st hier wie dort bildlich: in Zorn aufspringen = in Zorn gerathen.

war flerr (Gott). Auch wäre der Vers sehr nichtig, wenn er angte: "Si le roi notre maître se réunit à moi, toutes non affires tourneront selon tes desirs." Denn eben nur den Schah nach dafür zu gewinnen, da sonst der Handel schon richtig ist, darauf kommt es an. Und das, vertröstet Sam seinen Sohn, soll um geschehen, wenn Gott uns beisteht. — Auch V. 1226 ist mein Gott, nicht (wie Hr. M. übersetzt) mein Schah verstanden sagte der Vers etwas ganz unwahres.

انده کرزنده گرزده و Schwingend die Keule; denn گرانده گرزده است schreiten; das Reh, das Ross, der Reiter schreitet (mit dem Ross). Zuletzt freilich können گرازیدس und گرازیدس werwandt soyn, zunächst aber ist گرازیدس wrage, to go, to travel. Ich habe, als verstände es sich von selbst, vergessen zu bemerhen, dass Calc. گراینده hat. Warum will uns der Herausgeber, we wir das richtige schon haben, etwas neues feblerbaftes dafür aufdringen? Wir würden ihm ohne das nur noch dankbarer seyn für so vieles bessere das er uns wirklich darbietet.

المناه. عدد zerstört den Vers, den Vale. سرافراز سمند bewahrt.

المراب المالات المالا

V. 1174b. scheint mir nicht Bezehreibung han a soudook des von ihm erlegten Drachen zu sein. Diet dans in die geworke Ellipse der Construction mit "so wär er gefall, zu Const but lang der Lebers. an zwei Orten, eismal dem Con autonau bei Wörter braucht.

"Sa langue était comme us trose, une en grante trait sécurée or pendait sur le chemis." Es kans tout une file Zempe une tous Rachen, nicht der Rachen auf ten Buten warpen less consecutes Seine Zunge wie ein seinwurzer Busm ten Rachen autoposites hing zur Erde nieder. Ober men un autopositen als participaler Zwischensung

1

Wie Calc. hat. بلرزید der Vers fordert لرزید

V. 1196a. ايس muss bier durchaus آ beissen, wie Calc. Hr. M. hat sehr oft ايب für آ, wo dieses besser ist, aber doch auch geht, was aber hier der Fall nicht ist.

. سد دیگر schreibe سهدیگر .V. 1199 a

هرآن هوم تا سالیان بر نبود ۲. ۱211. و جز از سوخته خار خاور نبود

"Depuis beaucoup d'années il n'y avait pas eu de fruits dans ces pays, et l'occident n'était couvert que de ronces brûlées. seyn, nicht: seit Jahren, sei از ساليان kann nicht تا ساليان dern nur: bis auf Jahre hinaus, noch Jahre lang, bedeuten. weiss wohl, dass man denkt, " sei sowohl "bis" als "seif aber das ist nur so, wie auch lateinisch dum und donec mass mal durch "seit" übersetzt werden können, weil sie "so lange als" bedeuten. Auch H. Spiegel in seinem Glossar giebt dem 🗓 diest Bedeutung: "ex quo (seit)". Er citirt dazu drei Seiten seine Chrestomathie, aber S. 23, Z. v. u. steht מנים شد تا: war einige Zeit, dass; wobei man freilich "seit" an die Stelle von dass setzen kann, aber es bleibt eben doch nur "dass" S. 31 steht dreimal und bedeutet überall "bis, dass, damit". • Endlich S. 57, Z, 4 u. 3 v. u. steht تاند bis nicht, so lange Aber auch der Sinn obiger Stelle fordert das bis; dem es soll gesagt seyn, dass noch lange nach Erlegung des landverwüstenden Drachen das Land unfruchtbar geblieben sei. Was soll aber in b. der Occident? Wir sind ungefähr in der Gegend von Mazenderan, wo doch kein Occident ist. Nun soll zwar das zugleich Osten und Westen bedeuten. Wie rathles die Perser selbst über dieses Wort und dessen Gegensatz oder, sind, zeigt unter andern Burhan, باختر sind, zeigt unter andern Burhan, یعنی باختر است که مشرق باشد و بمعنی مغرب : sagt خاور der unter im hellen Widerspruch damit: باختر und dann unter آمده است الله باختر مغرب را کویند و بمعنی مشری هم آمده است . Hr. Spiegel in Glossar sagt: "بخاور occidens. Apud poetas etiam oriens." Dürfer die Bichter so den Himmel umkehren? Ich vermuthe, خاور is ursprünglich Norden = russisch sewer, womit ich, wenn man mi eine kleiue Ketzerei zu gute halten will, arabisch شعال (m=w mit vesper, und auster, arab باختر zusammenstelle (so wie باختر

sind rings von Truppen eingeschlossen, unsere Pferde hanichts als Dörner zu fressen." Vorher hat der Feind von elben, die dieses von sich selbst sagen, folgendes gesagt:

sind auf einem steinigen wasserlosen Gebirge; ihre Pferde gierig nach Dörnern. — Hier خار, dort خار, genau von dem-n Gegenstand. Somit übersetze ich unsern Vers:

Noch Jahre lang trug jener Grund kein Korn, Nichts als verbranntes Gestrüpp und Dorn.

en wie sonst خار وخاساك oder خار وخاساك oder بخر وخاساك en wie sonst خار وخاساك oder بخر وخاساك oder بخر وخاساك en wie sonst خار وخاساك oder خار بعد والمحتاج والمحتاء والمحتاء والمحتاء والمحتاء والمحتاء والمحتاء والمحتاء والمحتاء والمحت

nach meiner Einsicht: das Sechzig, das Alter von 19 Jah hat mir die Fangschnur aus den Handen geworfen, falien en. Nicht ohne Wortspiel; nämlich angespielt ist auf مند، Schnur, Fangschnur. (S. Burhan مند، طقد معمد المداه المد

zigellige, eigentlich klaftrige, daun steht aber eben یا Klafter dabei; so عند im Suhrabname 1664, und فقتاد یازی کمند bei Hrn. M. V, 474. Aber auch عند عازی تسمت zuges wie soll man's construiren? Nun darf ich auch für meine setzung nicht verschweigen, dass Sam V. 1169 nicht 60 dern zweimal 60 در باره شصت alt seyn will. Doch das in wenig Belang, er kann dort übertreiben, um sich ehrwürdig machen, oder hier, des Wortspiels und des Versmasses wegen, 60, die Sechzige, für die beiden Sechzige sagen.

V. 1230 a. بسر دار آمل کنی bängst du mich an den Galger'
von Amul; Hr. M. "si tu fais le soutien de la cour d'Amonl.".
Es macht im Sinn wenig Unterschied.

V. 1236a. کسی کردمش با دل مستمنک "C'est moi qui ai fakt de lui un homme au coeur affligé." Hr. M. hat hier übersehen, dass zu schreiben war شمی, wie er anderwärts richtig geschrieben hat: "Ich sende dir ihn mit hetrübtem Herzen", präsens perfect.

V. 1249 b. Ich besinne mich, dass an mehrern Stellen bei Hrn. M. das alte Dat. Acc. Zeichen م (= måtra) vermieden ist, wo Calc. es hat. So hier ؟ كه خواهد هي زخم څرزش چشيد gegen das weit nachdrücklichere in Calc.

V. 1273 a. در Das در das in Calc. fehlt, zerstört den Verz ganz ohne Noth. Dreissig Pferde sind hier so gut wie sechzig.

V. 1276 statt der صد اشتر 100 Kameele in beiden Hemistichen, sind im letzten doch wohl صد استر hundert Maulthiere zu setzen. In meiner Calc. steht so; ich weiss aber nicht, ob es nicht bloss meine Correctur ist.

V. 12:2 gewiss ein unechter Vers. Denn er ist rückläufig. m die echte Epik im Kleinen wie im Grossen niemals ist: 47 mt den Helm aufsetzen, nachdem das Ross schon 1061 beingen ist. and bringt dann das Ross noch einmal. Alles was n dergleichen noch sonst wo im Schahname vorkommt, erklase h in Names seines Dichters für unecht. Ihm wohnt so gut in dem griechischen Heldensänger das unerbittliche Gesetz ein. ma die Erzählung wie ein Strom nur immer stät vorwärts muss, ie auch nur um ein Kleines rückwärts gehn darf. Das hat er im niesten Masse grade in dieser unvergleichlich gut erzählten Kpinle von Zalzers Geburt bis zu Rostem bewährt, wo so viel Anne waren, das Gesetz zu verletzen, weil so viele Fäden nehen d durcheinander laufen. Ein Dichter, dem dieses Gesetz nicht ne wohnte (wie sogar Platen in seinen Abbasiden), würde da d dort an der einen Seite die Erzählung soweit haben fort ifen lassen, dass er dann an der andern hätte einen Rückgriff m müssen, um inzwischen dort geschehnes nachzuholen. unserm Dichter nicht begegnet, und konnt' ihm nicht begegnen, aft jenes ihn beherrschenden obersten Gesetzes; er bricht überall rechten Punkte hier ab, um dort von demselben Punkte aus üter zu schreiten. Man vergleiche nur die lieberschriften der spitel von V. 305 an (das Capitel vorher habe ich dort achan r unecht erklärt), und schon aus der trocknen, oft nicht einmal schickten Inhaltsanzeige wird man abnehmen, wie alles in einder greift, oder, wenn man will, wie die Erzählung bin- und rspringt, recht eigentlich wie in der Odyssee vom Sauhirten zu n Freiern, von ihnen zu Odysseus, oder zu Penelope oder Temachos, u. s. w. - lauter wechselnde Scenen, die ehen an wenig auf dem Theater rückwärts greifen und einen fruheren Muent nachholen können, es sei denn durch die Erzählung im Munde ver jetzt auf der Scene besindlichen Person, wie denn auch eses Mittel unser Dichter aufs kunstreichste schon zweimal auwandt hat, um die Heldenthaten Sam's, die darzustellen keine ere Zeit war, mit herbeizuziehn, einmal in seiner Rede vor dem chah, V. 1038 ff., dann noch gesteigert in seinem Brief au enselben, V. 1159 ff.

V. 1341 b. Ein metrisch falsches , am Anfang der Zeile . VI, 798, wofür in Calc. a steht, das auch ohne die metribe Nöthigung richtiger stehn würde.

V. 1314b. كه هر خوهري كشتمه خُوهرست (Lu fin de tous est

dans le sein de la terre,) car chaque génération est la semence de l'autre." Der Sinn passt wenig, und die Worte können ibs ، بذكر كوهر stehn, oder كُوهرتي است stehn, oder يُذكر كُوهر Es kann nur heissen: "denn jeder Lebensstoff ist von diesem Stoff (der Erde) vernichtet." Dazu aber muss اين nach عُشتهُ setzt werden, doch entsteht dadurch eine Silbe zuviel, wenn mil. nicht das i von کشته vor dem ایری erlöschen lässt, was allerdings bei allen Auslauten des vokalischen be in der Noth geschehen kann. Es werden dann zweierlei Principe angewendet, dieses auszudrücken: entweder man wirft das he gar weg, schreist z. B. (um eins der häufigsten Beispiele zu wählen) نبير d. i. نبير statt نبيرة, oder lässt das he stehn ohne Hamza darüber zu setzen, damit nicht mit dem Hamza nebîre'i gelesen werde, sondern, ich weiss nicht ob nebîrei oder nebîre oder nebîri, kurz, eine Silbe statt zweier. H. M. selbst schreibt es bald so, bald so, z. B. V. hat, dagegen 10**56** برخساره خویش wo Calc. برخساره خویش hat. An hiesiger Stelle نبمرة wo Calc. umgekehrt نبيه جهاندار aber hat Calc. den Zweifelsfall, ob auch das Particip zu solches Zweck das he ablegen dürfe: کُشت ایبی کُوهرست, dadurch ver mieden, dass sie کُشته زيمن څوهم ست schreiß.

V. 1348. Der ganze Vers ist hier verunstaltet, in a des Metrum zerstört, und in b etwas zu schwaches gesagt. Richtig und schön hat Calc.

Br sprang (so eilfertig) in den Sattel, dass er den Sattel nicht sah, desgleichen der Huf seines Rosses den Boden nicht sah (im Fluge nicht berührte).

1353 b. Ueberall das metrisch unerlaubte u wie 1341. Die Zeile ist metrisch herzustellen:

 de netrische Verderbung herbeigeführt haben. In Cale. lantes de Zeile ohne das unmetrische u:

(webei dann in a statt des Reimworts بسند, das hier in b. bei E. M. dort in a steht, الله gesetzt ist). Das hier vor dem Reminstiv ist nicht gar selten im Schahname, wenigstens im Cale. Teste. Mit schönstem Nachdruck (denn ursprünglich hat dieses م (nitra) den Nachdruck: grade der, nur eben der) steht es dort VII, 140:

Rei H. M. steht viel schwächer کنون für dieses مراو eben der, wi dann deswegen in a کو für کر. Ueber dieses bei H. M. so off verdrängte مر s. Note zu 1249. Nach alle diesem möchte in den Vers lesen:

damit auch diesem Schlusse der humorreichen Rede Sam's der Humor nicht fehle, wovon bei Calc. in b wenig, bei H. M. im ganzen Verse gar nichts zu spüren ist. Die Zeile a ist so aus Calc. auf An-اش پسند für ارجبند, auf Anbei H. M., gesetzt. سودمند lass des in der ersten بلند Dass Zeile vom Anblick des gepriesenen Schönheitswunders, wie sonst von der Sonne oder vom Glücksgestirn gesagt wird, ist gewiss schicklicher als das unerträglich matte bei H. M., und es zieht dann gleichsam von selbst in b das gesteigerte bei H. M. ganz nichts- بحمند sagend ist. Ich darf wohl die humoristische Rede im Zusammenhang hersetzen. Der alte Sam spricht mit Sindocht über das Liebespaar, seinen Sohn Zalzer, der so eben um des Schahs Einwilligung zu holen an den Hof geritten ist, und ihre, Sindochts, Tochter Rudabe, die er ein Drachenkind nennt (weil aus Dhobbaks Geschlecht), wie seinen Sohn ein Vogelpflegkind.

> In den Sattel er sprang und den Sattel nicht sah, Der Huf seines Rosses den Boden nicht sah. Nun wird der Schah auch Bescheid ihm geben; Er geb' ihm guten! das rath' ich ihm eben! Denn Simurg's Pflegsohn ist toll wie nie, Er watet in Thränen bis un die Knie.

7

**1985** • R.

٠Į×

. 4

Æ.

Wenn wie dem Bräutigam auch ist der Braut, So fahren sie beide wohl aus der Haut. Gieb nur einmal auch das Drachenkind mir Zu sehn, und lass dich bezahlen dafür! Dass mich ihr Anschaun entzücken mag, Ihr Blick und ihr Haar mich bestricken mag!

v. 1355 a. چماند بكاخ من اندر سمند,qu'il entre à cheval

dans mon palais." Gegen die Uebersetzung habe ich nicht du geringste einzuwenden, nur zu bemerken, dass man ihretwegen nicht das causative جماند verstehen und اندر سمند بنده و verstehen und بندر سمند im Gaul = auf dem Gaul, construiren dürfe; wie denn H. M. wirklich an einer frühern Stelle diesem selben مناد solchen ungebührlichen Zwang angethan hat (VI, 394); sondern مناد و عماند er setze in Bewegung (reite) den Gaul, بكان من اندر in meinen Palast ein, Postpos.

V. 1363. Nach diesem Verse sollte ein neues Capitel bezeichnet werden; denn die Erzählung überspringt eine Nacht. Man hat sich am Schlusse des Capitels hinzuzudenken: Sindockt bleibt, ohne nach Hause zu kehren, die Nacht über mit ihrem Gefolge in der Nähe von Sam's Lager. Calc. setzt den Abschnitt nur etwas zu frühe, nach 1359. Gleichwohl glaub' ich, dass diese Lücke ursprünglich vom Dichter selbst mit einem Verse gefüllt war, und mache mir diesen Vers, blos zu meiner eignen Freude, so zurecht:

## شب آمد، هیونی شتابان براند: مه بانوان خود در آنجا بماند

V. 1374 a. Abermals das unmetrische an der Spitze (wie 1341). Für ما ما المام المام

m die beiden umgebenden dazu, V. 1373. 75, muss ich meines Reils verwerfen, weil sie etwas ganz seltsames und ungeschickm sagen. Mit ihnen muss dann auch 'er an sich unschuldige 1375 fallen. H. M. selbst hat hier schon zwei Verse ausgeworfen, die in Calc. vor jenem letzten bedrohten 1375 stehn. Sie sied nicht achlechter, ja besser als die stehn gebliebnen, insonterheit der zweite von ihnen:

Wesn man diesen nach den drei wegzuwerfenden 1373 — 75 einfigt, so kann dann 1376, der unschuldig mitbedrohte, getrost itchn bleiben, und alles fügt sich aufs beste. In diesem Verse darf man keinen Anstoss nehmen an dem e unit. bei dem Zahlwort 200; ein solches e sagt in solchem Fall dasselbe, was unser (und) etliche, nämlich: hochnackige Recken und Mannen etliche (und) zweibundert gab er ihr (zum Geleit) und sagte zu ihr: Nan säume bier nicht länger! zieh heim — wie der folgende Vers fortfährt — bleib in Kabul und wohne vergnügt, fürchte hinfort kein Böses der böswilligen!

- V. 1378 a. رفتن وكار زال, eben so Calc. Besser klingend und nebtiger wäre رفتن وكار زال, Von der Abreise Zal's brauchen wir nicht erst zu hören, die hat uns V. 1242. 43 schon geschildert, and das Epos schreitet auch hier nicht rückwärts (s. den Auslauf zu V. 1252); die Reise Zal's wird übergangen, weil während derselben anderes erzählt worden, und V. 1243 meldet seine Ankunft beim Schah.
- V. 1353 b. بدو داد دل شاه آزره جوى ,le roi plein de bonté lui donna son coeur." Ich denke: er gab (machte) ihm Herz er ermuthigte ihn (aufzustehn vom langen Bodenkuss). Nur dazu panat auch das Beiwort ورم جوى der humane, leutselige, oder wie H. M. richtig übersetzt: "plein de bonté." Dieses نا ماه الماه الماه
- V. 1414 15. Zwiecien neiden Vernen ist eine gemisse lücke fubliar, welche Cale recht put mit 3 Vergen facht
- ا بر مبرقش راه مین دخوسی ( kana alear mons en construire werdes . To Model dit a Za. أو المعادية المان المعادية المعادي

falsch. Auch ist die Zeile leer, weil gefüllt mit ungebührlich 12 gehäuften Ehrenbeiwörtern Zal's. Es ist zu construiren:

(Den Jüngling fragt der Greisen einer,) Den scharfsinnbegabten der Weisen einer. 2

So ist das Gleichgewicht hergestellt zwischen Zal, dem die Räthsel vorgelegt werden, und denen, die sie ihm vorlegen.

- v. 1420 a. درختی سهی ist die früher bemerkte falsche Schreibung des betonten i idhafet durch f. Denn hier kann nicht das å unit. eintreten, von welchem die Note zu 1372, gegen das 'Ende, redet, weil hier nicht etliche (und) zwölf Bäume, sondern genau nur zwölf Bäume gemeint sind.
  - ۷. 1424 b. یکدی<sup>۲</sup>م corr. یکد
  - ىم دىڭى. V. 1425 a. مەدىڭ. die fehlerhafte Schreibung für مەدىڭ.
- V. 1435. H. M. schreibt خارستان: شارسان, die etymologische Form statt der metrischen خارسان: شارسان. Man wird aber hier dem Metrum eben so Rechnung zu tragen haben, wie H. M. anderwärts فروردين schreibt. Da der Schahname-Vers keine drei Längen nach einander zulässt, müssen einige Worte sich solche Auswerfungen eines Consonanten gefallen lassen. Giebt man doch dem Homer sein ἐκίδνατο zu, da ihm ἐσκίδνατο nicht einmal an sich unbrauchbar ist. Aber nun seh' ich erst, dass H. M. selbst vorher 1434 شارسان geschrieben hat, und eben so 1437. 39. Obige beide
- - V. 1442. s. V. 1121.
- V. 1452. Man kann in manchen Fällen zweiseln zwischen خم کشتی kem, minder werden, und کم کشتی

schwinden, denn beides ist ein hinweg- oder abhanden kommen; hieraber (und 1454, und schon 1446) zweiste ich nicht, dass statt tem gum zu lesen sei. Das Abnehmen des Mondes heisst freilich pur 1454, aber es kann nicht eben daselbst gesagt werden: der Mond nehme in einer Nacht des Monats ab, in dem Sinne von: er werde in einer Nacht des Monats unsichtbar, verschwinde. Dech auch H. Spiegel in seiner Chrestomathie S. 41 ff. giebt kem, nicht gum.

- V. 1458 b. 31 muss 55 heissen, wie Calc. hat, und man let in solchen Fällen die Wahl, u zô oder wezô (s. IV, 37.) zu keen, doch ist ersteres hier vorzuziehn.
  - V. 1459 b. بدو; Calc. زو construirt sich richtiger mit
- V. 1462 b. وهم ist metrisch unrichtig, weil durch das u die verhergehende Silbe kurz würde; Calc. hat das richtige هم او (a. IV, 37.)
- v. 1463 b. خورش خروش Druckfehler für خورش; عرض, auch wenn es einen Sinn hätte, würde sich mit dem folgenden u nicht vertragen (s. 1V, 37).
- پر پروشد بر و روی ما خشک خاک ... Quand la poussière sèche couvrira notre poitrine et notre visage" simmt sich recht gut aus, und Calc. چو پوشید بر روی ما خشت lässt sich so gar nicht construiren, aber es scheint mir, mit einem falschen Tüpfelchen, das rechte, das ursprüngliche zu enthalten:

چو ډوشند ډر روی ما خشت و خاک

wenn man über unser Gesicht Ziegel und Erde deckt. Die Ziegel sind soleun bei solchen Grabreden, die Brust aber, 3, in H. M.'s Lesart, ist neben dem Gesicht dabei nicht herkömmlich, auch wirklich nicht schön.

v. 1481 a. خروشیدن مرت بالای خواه nicht: "les voix de tous les courtisans", sondern: ein Schreien der Männer, die nach ihren Reitpferden riefen, (um wohlbezecht vom Schahgastmahl heimzureiten). Es wäre gut, wie Burhan erlaubt, پالای statt

zu schreiben, um es nicht zu verwechseln mit بالای dem ldhafet von بالای V. 205. ist das Reitpferd richtig gesetzt; misstentanden wie hier, V. 397. s. — Was die Schreibung mit p statt b noch mehr empfiehlt, ist das sicherlich verwandte يالای Saumsattel. Der Zustand, in dem sie nach Hause reiten, wird im folgenden Verse gemalt, der nicht sagt: "puis ils se serrèrent la main et partirent ivres de viv et de joie"

sondern wörtlich: heim zogen alle Recken fröhlich und betrunken, weiner die Hand des andern mit der Hand fassend. Das pannen mit nun noch besser, wenn sie zu Fusse giengen, doch können sies auch im Nebeneinanderreiten, und persische Ritter gehn wo möglich nie auf ihren Füssen, weder zum und vom Gelage, noch in den Kampf.

- eigentlich widersinnig für جرآمد رخواب, kam herauf, hervor aus dem Schlafe ist برآمد والمد , kam herauf, hervor aus dem Schlafe = erwachte, wie Calc. richtig hat. Zwar wird wirkliche häufig genug درآمد رخواب gefunden, auch die unverkürzte Formigen, die gegen Verwechslung mit اندرآمد المدرآمد, die gegen Verwechslung mit باندرآمد والمدرآمد mass gesichert ist. Das scheint dann so zu erklären: er kam aus dem Schlaf zu sich selbst, zur Besinnung; hier aber, wo von dem Kopfe gesagt ist, dass er aus dem Schlaf komme, ist بالمدرآمد gewiss natürlicher als
- .V. 1488 b. سورد scheint mir uurichtig gegen Calc. همورد Zum Sinne von: "il faut que tu me donnes encore le jour d'aujourd'hui" dürfte eben auch im Persischen wie im Französischen das mir nicht fehlen. Eben so
- ۷. الت خواهش سام نيرم کجاست , Calc. eben دلت خواهش سام نيرم lch denke dass zu lesen ist بدل, so dass sich das ت tibi ves selbst supplirt, das dann ein Abschreiber wirklich dem بدل anhing, bis ein andrer das 🛶 vorn abschnitt, der vielleicht gar glaubte, دل ترا könne auch wohl = دلت seyn, weil ja ترا = الت ىل تو = welches dann selbst رنّ ترا = ist nur دلن نو seyn kann, wenn das i, nicht anderwärtshin im Satz zu beziehn ist. Das Herz dir = das Herz dein, dein Herz; wenn nicht das dir, das aber im Persischen auch dich ist, auf was andres im Satze geht. Das ist meine einfache, aber für alle Fälle ausreichende Theorie von der Anhängeform أم , ات , die ich deswegen kurz aussprechen wollte, weil ich sehe, dass man hin und wieder darüber noch im Unklaren ist. Es ist nur noch das eine hinzuzusetzen: Wenn أم ,ات , أمرا , قرا , أورا أم , أت , أث , أث , هوا , قرا , أورا mit einem Nomen verbunden sind, dass das mir, dir, ihm mit diesem Nomen mein, dein, sein (Haus und dergl.) ausmachen soll, so kann ihnen selbst I, angehängt werden, ا, بل ترا دلني, int. دل تو == dili tura دل ترا == nur دلت dil tura نامن int.

v. 1496 a. Weil schon V. 1495 gesagt ist درختی کهن به sur ein alter Baum daselbet, so kann bier von demselben Baum eht درختی منه hoher Baum gesagt werden, sondern nur درختی طع der hohe Baum; درختی طع für das i idhatie öfter bemerkte falsche Schreibung des و für das i idhatie. درخت مهی, wie Calc. richtig hat.

v. 1499 b. بكشتند hat H. M. بكشتند gelesen, "ils frappèmt"; aber das Wort, das Todtschlag mit sich führt, ist zu stark r das hier beschriebene Waffenspiel; ich lese منتشكر sie drehten th, d. i. turnirten.

V. 1502 a. ہزد خشت ہر سه سپر نامدار t nichtssagendem المنار, das H. M. darum auch unübersetzt wt. Calc. hat کیلکار. Nach Burhan ist کیل kil : کیلکار 3, also mit Filz oder dergleichen überzogene Schilde, um sie - Speerwurf undnrchdringlicher zu machen. Dieses äusserst tee Wort hat gewiss kein Abschreiber eingeschwärzt, sondern er ausgemerzt, vielleicht weil er es nicht kannte, vielleicht auch hingegen نامدار unterdrückt ist, das کیلدار dingegen an als Subject: der edle, der Held, gefasst werden. Aber se Enterdrückung des i ist im Schahname-Vers erlaubt bei en Quantitäten ..., deren letzte Länge durch Zutritt des i zur irze würde, wodurch gegen das Versmass zwei Kürzen sich gen würden. So wird immer پدر زری pider zen gesagt für pii zen, Vater des Weibes, Schwäher. Doch pflegt dergleichen möglich durch anderes Wort oder Wendung vermieden zu rden und ist ausser einigen solchen unvermeidlichen Wörtern سرافراز تسر selten. Bei H. M. findet sich VII, 462 پدر زن ع 

٠:

doch vorher und wieder nachher der Spiesswerfer Subjet Doch in solchen Fällen redet die Sache und lehrt die Susuppliren. Freilich wäre möglich, dass گذاشت stand, transir

(aber besser کُذار ), das man wegen des felgenden mit ih verträglichen u (s. 111, 85 a.) vermeiden wollte. Aber man eben nur dieses u selbst auswerfen dürfen.

V. 1513 u. 14. Die zweite Person statt der dritten, vletztere Calc. hat, ist nur täppische Correctur oder auch fehler. In V. 15 konnte die dritte Person nicht wegges werden, und so ist sie in V. 13 und 14 auch nach Calc. stellen. Dadurch fällt auch hinweg in 1513 b das Futus statt des Imperativs of. Hier ist kein grammatischer od gischer Grund für den Eintritt des Futurs anstatt des litivs; es ist hier kein "du sollst, du musst" oder "du wir wiss", sondern es wäre ein unstatthaftes optativisches Futus man wohl im Lateinischen maneas für mane, aber nicht is sischen jale, für "sagen kann. Lies also nach Calc.

منوچهر گفت این دلاور جوان بمانداد همواره روشن روان هرآنکس که با او باجوید نبرد کند جامه مادر برو لاجمورد زشیران نراید چنو نیمز کرد

V. 1515 a. چنین, Calc. hat die alte Form إوسان, Calc. hat die alte Form عنوب الله و ا

ل المه سام باسخ نبشت v. 1523 a barbarisch سام باسخ نبشت das 1, des Dativs könnte nach سام nicht fehlen; denn المعام hässt sich nicht denken als verbum comp. — beantworter Accus. Calc. hat richtig

يس آن نامه را شاه ياسخ نيشت

Also wird auch V. 1729 statt

پس آن نامهٔ زال پلسخ نیشت zu schreiben seyn

پس آن نامه را سام داسخ نبشت

Mer vielmehr: بدآن نامهٔ وال خ denn das سي hat hier keine

v. 1538. جهان: از ميان der dazu den rechten Sinn giebt: wie der Schah ihm sieh gnädig erwiesen) und wie er in Frenku von den Grossen (des Hofes) weggegangen. Dafür giebt B. M. nach seiner Lesart: "comment le roi avait rétabli le bonkur qui avait disparu." Aber auch die Lesart از ميان المعان الم

Wie gnädig sich ihm der Schab erwies. Und wie er fröhlich den Hof verliess

 گرائیم فردر چنان چون سرد

so neben hinausgewendet hat: "(Aussitet que Destan (mon sera revenu,) nous irons tous les deux auprès de toi, comme notre devoir." Ich muss die Worte so verstehn: (Siehe dich dir! Sobald Destan zu mir kommt,) verkehren (verhan wir heide (ich und du) nach Gebühr mit einander. Nur di verkehren oder verhandeln, wird wohl hier das vielsinnige "Jbedeuten können, nicht "nous irons", wozu man das nöthige près de toi" suppliren muss.

- V. 1550 b. كه چون يافتى تو كه بايد كال fasst der Uebersetzer als Vordersatz: "Maintenant que tu as t un époux digne de toi." Ich möchte es lieber als Frag nehmen, verwundernd, beifällig: Ei wie hast du (geschick glücklich) gefunden, wer dir ziemt zum Gemahl! Das Frag ist immer جوري, nicht چوري, doch freilich nicht umgekehrt di lation blos چوري, sondern auch
- V. 1554b. سزائی ستایش, tu es digne d'être révérée."
  glaube nicht, dass سزیدن به hier anzunehmen undem Accus. statt mit ب zu construiren sei, sondern dass mit
  zu lesen سرائی im Genitivsverband, als Beiwort zu dem vogehenden Vocativ ای شاه زن c Königin, würdig der Huld
  u. s. w. نام سنائی ist aber wohl im Grunde nur die falsche S
- bung و für i idhafet, wie 1498 und oft. V. 1562 a. آکنده schreib گنده
- V. 1570 b. خز ist خن zu schreiben, wie alle solche W deren Auslaut verdoppelt werden kann, dieses thun müsser u folgt und die Länge der Silbe bleiben soll.
  - V. 1574 b. st, ist s, zu schreiben.
  - سخنهائی سیندخت کفتن گرفت جو خندان شد آنگه نهفتن گرفت

gals il lui (seinem Sohne Zal) conta, en tâchant de cacher son stuire, ce que Sindokht avait fait." Ich verstehe das anders:

> Brzählt' ihm von Sindocht die Geschicht: Wie damals er scherzte, erzählt er nicht.

## زديش سپه ما بيک سو شويم .ه 5.88 .

زديسش etwa ensemble l'armée", als sei زديسش hunt, und بيك سو etwa ensemble; sondern: wir wollen von hund ازديش, gleichsam e coram, de hunt, und بيك سو, wie ich zu 1502 erklärt habe — beiseite. hie, hat dafür

nigest du das Heer marschiren lassen, und wir hinter drein gehn. Nielleicht noch schicklicher; denn Sam lässt nun wirklich marshiren. Vielleicht hat grade der seltnere Comparativ پستر (nach ir Analogie von پیشتر) Anlass zur Veränderung der Phrase ngeben.

- V. 1590a. جراز; das j' ist zu tilgen, der Vers erlaubt es icht, in Calc. fehlt es.
- V. 1591 b. کشانند برده سرای ,,(Sam ordonna de battre stambourins, de faire sonner les clochettes indiennes) et de busser les tentes royales." Ich denke umgekehrt:

Sam liess die Schellen und Pauken schlagen Zum Marsch, und das Heergezelt abtragen.

- V. 1600 b. يكى رستخيز يا دكى رامش است zerstörter Vers, htig Calc. يكى رستخيز است يا رامش است. Uebrigens halte i diesen Vers mit den zwei vorhergehenden für unecht, deschen V. 1607—1609 und 1613. Alle solche Beschreibungen kriegerischen oder feierlichen Aufzügen wimmeln von Einiebseln, eben so wie die Aufzählungen von Ehrengeschenken. M. hat anderwärts schon viel dergleichen Wust hinweggeräumt, wie auch hier zwei Verse nach 1613.— V. 1614 und 15 llten gegen einander umgestellt werden, um ein Hinderniss zurderst zu beseitigen und die prangende Vergleichung in 1614, att auf Mehrab, auf den Bräutigam Zal treffen zu lassen.
- V. 1615. Ein sehr schöner Vers, anmutbig von Scherz beucht, den man auch wegen des arabischen مديد

anfechten dürfen; aber Calc. hat in zwar steiferer Haltnag detwas ursprünglicheres:

"Gieb mir erst für sie das Gesichtzeigegeld", nämlich das schenk für die Braut, dass sie entschleiert werde.

- V. 1620. Nach diesem Verse fehlen zwei wirklich unenth liche, mit welchen Calc. die ganz unerträgliche Lücke füllt. sie echt sind, wer will's entscheiden? Gesetzt es seien and bessere ausgefallen, aber etwas ist besser als nichts. Die den lauten:

(Als Sam zuerst seines Sohnes Braut sah,)
Zu Zal er sprach: O des Glückes Kind,
Des Beistand Kottes Mächte sind,
Duss kor dein Auge solch' Himmelsgenügen!
Erkornes erkorst du, was hilfts zu lügen?

Die Verse sind am Ende doch Firdosi's und des humoristiscelten Sam's nicht unwürdig.

- V. 1626 b. بدآن, richtiger Calc. ببرآن
- یک .corr یکی .V. 1627b
- V. 1630. Dieser Vers steht bei H. Mohl an einer et schicklicheren Stelle als in Calc., wo er zwischen H. M.'s 1627 und 48 ganz störend steht. Aber er taugt auch hier ni und ist als ein Vagabund auszuweisen. Ueber solche vagal dirende Verse hab' ich schon geredet. Dieser hier ist sicht dazu erfunden, um von der einen Woche, die man V. 1627 t Gastmahl sitzt, zu dem Anfang des Monats, wo Sam abreist 1632 die Brücke zu schlagen, indem hier drei Wochen weit Festlichkeit eingeschoben werden, ohne dass der Einschieber

lum Vers mit etwas anderem zu füllen weiss, als mit einer puchickten Ziehen der Gäste ans dem ايران in den گلج, was L.M. in der Noth so zarecht macht: "pais ils revinrent de la prode salle à leur palais", als sei die "grande salle" we aners als im "palzis". Die Hauptsache aber ist, dass statt der drei Fochen bei H. M. der Vers in Calc. nur eine Woche so vershleift und für die noch fohlende dritte Woche einen neuen Vern nch H. Mohl's V. 1631 einschiebt. Nun zählt er seine Wochen n smanmen: die erste beim Schmaus, V. 1627, die zweite eben per Vers hier, die dritte der besagte nach 1631; zu Anfang le riertan Woche, des seuce Monats, reist dans Sam ab. Horra Ms Autorität sählt kürser und vollständiger: eine Woche und Wochen, - Monatsanfang. Man sieht, wie jeder nich die ihm ikanhaft scheinende Erzählung auf seine Art zu vervollstänigen sucht; keiner aber bedachte, dass die Weche beim Schmans m Dichter sehr geschickt für eine unbestimmt lange Dauer mostat sei.

V. 1631. "Les grands du royaume, ornés de bracelets, forairent des rangs devant le hant palais." Ich übersetze:

> Der Adel vom Lande händeschlingend Zog auf im Tanz das Schless umringend.

> Jedem, der Antheil am Feste begehrt, War der Gaben Gnüge beschert.

rst nach dieser oder einer ähnlichen Abrundung kann Sam V. 632 schicklich abreisen.

ern. 1ch weiss auch nicht, ob man schicklich ساز آراستن sagen und mit "faire ses préparatifs de voyage" übertzen könne. Calc. hat schicklicher:

بشادى يكي ففته بكرفت ساز

er machte eine Woche lang Anstalten zur Lust. Die Anstalten zur Abreise macht er eben erst in der folgenden Woche und folgenden Verse.

V. 1646 b. المنت بفرخ الله و مجلس آراست بفرخ و الله و الل

می و مجلس آراست بفراخت یال

wobei gesetzmässig das mit der Doppelüberlänge unverträglich nach مراست fehlt (s. 111, 85.) Man kann sich mit dieser V füllung wohl begnügen; die edle Gattin فرخ فمال ist hier behrlich, da der folgende V. bei H. M. (der aber in Calc. fi sie beibringt. Gleichwohl glaub' ich, dass die ursprüngt Lesart war

می و مجلس آراست فرخ همال

Wein und Gelag rüstete er, der herrlichgegattete (der glückl Gatte); المن على als comp. babuvrihi: herrliche Gattin hab Ein dieses herrliche Compositum missverstehender hat das værstörende ب eingeschoben, das man dann in Calc. durch andere Versfüllung beseitigte.

Doch ich habe nachzuholen.

V. 1643. 44 werden wohl gegen einander umzustellen s wenigstens im Gedanken so dass 44 sich an 42 anschliesse 43 nur eine Parenthese sei. Solche Fälle sind häufig im Schame: der Reim veranlasst in der zweiten Zeile eines Versen was vorläufig zu setzen, was definitiv erst nach etwas anderem, der nächste Vers als Ergänzung zur ersten Zeile des ersten Ve bringt, im dann nächsten ausgeführt wird. So wäre denn logische Folge dieser 3 Verse diese: 42a. 43a.b. 42b. 44a

بوين المازندران ۷. 1644 b.

"(mais je crains les entreprises de cette mauvaise race) qui son espoir dans les Divs du Mazenderan." H. M. hat, wie s an einigen frühern Stellen, das بوين missdeutet; es sagt ni weiter als "insonderheit", maxime, praesertim:

> Ich fürcht' Umtriebe des bösen Clan's, Zumal von den Dewen Mazenderan's.

H. Vullers im Glossar seiner Chrestomathie giebt bereits den : tigen Sinn und eine wahrscheinliche Etymologie dieses spette, nämlich s. viçesha, doch ziehe ich vordas einfache vig to sepa

ada, wegen des من micht ن vić it. to separate. Burhan erklärt es على المان و بنائع و مناسب المان و بنائع على المان و بنائع على المان و بنائع على المان و بنائع على المان و بنائع و بنائع على المان و بنائع و بنائع

ازین سرو سیمین پرمایه روی ع 1670 ع

يدلود scheint mir sich wenig zur Zusammensetzung mit روى zu schicken und obiges ursprünglich nur ein Lesefehler zu seyn fir Colc.

ازین سرو سیمین بر ماه روی

in dieser silberbusigen mondantlitzigen Zipresse.

V. 1670 b. Auch bier ist in یکی شیر باشد der Löwe ungetickt, dem موبر in 1671, der eben nur auch ein Löwe ist, im Vege stebend, und besser Calc. یکی کودک آید

- V. 1676a. بنیروی نیل gegen alle berkömmliche Bildersymblik, statt des legitimen bei Calc. بنیروی پیل
- V. 1676b. خشت ist hier nicht "brique", sondern Wurfspiess. - Aber alle diese nichtsnutzigen Verse, 1672-1676, sind ohne Barmberzigkeit auszuwerfen. H. M. hat schon zwei weggeschnitten, einen nach 1671 und einen nach 1675, welcher zeigt, wie man hier einflickte, denn es ist in ihm von den zehn Ammen des (soch ungebornen) Rostem die Rede, wie sie ihm ihre Milch gaben. (Diesen Vers hat H. M. später an besserer Stelle, 1743.) ibrigen sind schlechte Variationen der zwei früheren Prophezeiungen von Rostem, die beide ebenso sebr an ihrem Platze waren, als diese dritte es nicht ist, da es jetzt gilt, dass die Simurg statt zu prophezeien ihre entbindende Hand anlege. V. 1672 ahmt ungeschickt aus der ersten Prophezeiung V. 822 nach, mit beibebaltenem Reimwort بننى. Die beiden ganz schlotterigen 1672. 73, deren erster keine Construction hat und nun an den andern so hinangeschoben ist, vergleiche man mit einigen Versen der weiten Prophezeiung, z. B. V. 1410.
- V. 1683 a. Es ist nicht zu sehen, warum zwar der Doctor as Rudabe den Schnitt machen soll, um Rostem an den Tag zu fördern, Zal aber, und nicht der Doctor, ihn dann wieder flicken. Calc. lässt auch das schicklicher den Doctor thun:

وزان پس بدوزد کجا کرد چاک

gegen Hrn. M.'s Lesart

وزان پس بدور آنکا کرد جاک

Dem widerspricht nicht V. 1700, denn dort heisst es nur: mm. flickte den Riss, nicht Zal flickte ihn. Der Doctor thut's ebes, meinethalben mit Gehülfen.

ابیالای برآن unmetrisch statt بیالای بر oder mit Cale, بیالای بر statt بیالای برآن statt بیالای بر

V. 1690 a. , unmetrisch für , in Calc.

۷. افعا می وزال پر او برگرفت به و برگرفت به و برگرفت hat richtig: بشد زال وآن پر او برگرفت

V. 1692a. يك جهان zu hyperbolisch "le monde entier نيك جهان und öfter يك جهان sagt nur: eine Welt von Leuten, d. eine ganze Menge; bier sind die in Rostem's Geburtszimmer Versammelten gemeint, der ganze Harem.

V. 1697. Nach diesem Verse sind zwei von Calc. ausgefallen, deren erster auch nicht mehr werth ist, aber um den anders ist's doch Schade:

دو دستش هم از خون زمادر براد ندارد کسی این چنین بچه یاد

Zwo Hände voll Blut, aus der Mutter er kam; Nie jemand von solchem Kinde vernahm.

V. 1702 a. , ist , zu schreiben; vgl. 1690.

بكفتا برستم غم آمد بسر پشتم غم

"Blle dit: "Je suis délivrée (rustem), et mes douleurs sont finies;" et l'on denna à l'enfant le nom de Rustem." — Aber nicht rustem, sondern restem wäre je suis délivrée; davon also kann das Kind nicht Rustem genannt seyn. Man hat zu übersetzen: Sie sprach: durch den Spross (oder die Geburt) rust kam mir em die Notb zu Ende. Meinethalb auch: durch (diesen) meinen Spross kam (seil. mir) u. s. w. Aber das ist im Grunde die Construction unpersisch angesehen, ein solches em (wie et und esch) deswegen, weil es an einem Worte hängt, grade zu diesem Worte zu ziehen, wenn es diesem unnöthig ist, und dann es da, wo es nöthig ist, erst zu suppliren. Ueber dieses et — 1, habe ich zu V. 1480 geredet. Die hiezu gehörende zweite Zeile

zeigt ein gleiches ارزادان, aber hier, wie öfter, überflüssig

اررا معطر المار), des Name des Sindes senten (eder senten) sie Rustem المار يعقر تنام يسر نهادندش رستم. eder Sindes senten (مار يعقر تنام يسر نهادندش رستم. eder Sindes . ihn senten sie Rustem. — Dasselbe Wortsiel, حمد Spress und rustem, kehrt wieder X, 37.

V. 1707 ff. Alchald nach Rostem's Geburt macht man eine Kempuppe als groteskes Abbild des Riesenknaben, um sie dem sterzhaften Grossvater Sam ins Feldlager zu senden. V. 1709; fe Puppe ist mit Haaren ausgestopft; auf beide Wangen sind Regenstern und Sonne gemalt. Soweit ist's deutlich, aber 1700 latet sum: "I en peignit) sur ses bras des dragons courageux; un troça dans sa main des griffes de lion." Die auf die Arme pusiten Drachen wellen mir nicht zusagen; und gar die Lüwen-linen in die Hand, nicht gemalt, doch tracé! Im Texte staht: gegeben,

ہماروش ہم اردھای دلیہ بچنک اندرش دادہ چنگال شیم

Has wird wohl dieses all aus b auch in a zu verstehen linben to seine Arme waren Drachen und an seine Hände Lüwenklunen gegeben, d. b. etwa: man gab den Armen der l'uppe die Gestelt von Drachen und den Händen die Gestalt von Löwenklauun, V. 1710 sagt dann, dass man der Puppe unter die Achsel eine Lanze gab, in eine Hand eine Keule und in die andere einen Zügel. V. 1711: Man setzte die Puppe auf ein Pferd und um sie ber einige Diener. - Gehören Pferd und Diener auch mit zu diesem Puppenspiel, sind sie auch ausgestopfte Puppeu, und dieses ganze Marionettentheater soll ins Feldinger bei den Kergenuren is Mazenderan transportirt werden! So scheint es nuch V. 1711. Lorsque cette œuvre fut faite et purfuite, comme elle devait l'être, on lança un dromadaire de course, et l'ou versu des pieces d'argent sur les messagers (V. 1714) qui allerent porter a Sam cette image" etc. Das ganze Marionettentheuter samt den messagers soll auf dem einen Dromedur sitzen? Ich streiche die beiden Verse 1711. 12. Dann setzt man V. 1710 die Puppe Rostem auf ein wirkliches Pferd und duzu einige wirkliche Diener uf Pferde, und diese, wie V. 1714 augt, bruchten dieses Abbild ton Rostem zu Sam. Dans die Sache nich so verhält, bentätigt V. 1723, wo Sam vor der Puppe oder dem Popauz Rostem ausmft: Wenn er halb so gross wird wie diese Figur, so berührt tein Kopf die Wolken und sein Saum die Erde. Eine bo bolossale Puppe auf einem verbältnissmässigen Puppenpferde sitzeud kann man nicht wohl dem Dromedur aufzetzen. Aber statt jeuer beiden Verse braucht man nur den einen 1711 zu utreichen und

: 🖢

in 1712 فيونى nicht afs Dromedar, sondern als Stafette su neb men, mit der die der Puppe zu Pferd beigegebnen Diener abgeben.

V. 1715 b. Es wäre richtiger erzählt, wenn die beiden Kahr- allistan und Zabulistan umgekehrt ständen.

"les petits n'y étaient pas placés au-dessous des grands." الله weiss nicht, ob بر فرود, "au-dessous", eine richtige Redensart is بر فرود. Calc. giebt على مويد به بر فزود, im Vorzug; wenn man dazu und مهتم umsetzt, entsteht wohl das richtige:

der vornehme (oder Fürst) hatte keinen Vorzug vor den geringen, gemeinen Leuten. — Wenigstens sollte مر فرود stehen, denn بر فرود, über unter, ist ein Widerspruch, und als solcher bedeutet es auch wirklich soviel als بن وزير unterst zu oberst.

V. 1732 b. Nach نشن ist das damit metrisch unverträgliche zu streichen, das aber diesmal auch in Calc. steht.

آورا wobei کے دم نیاید گزند vobei اورا v. 1733 b. کے دم نیاید گزند Ohne solchen Nothbehelf hat Calc. کے دم نیابد گزند.

V. 1738-40. Drei geflickte Verse, wovon in Calc. nur der letzte, schlechteste, doch mit anders gefasster zweiter Zeile steht. Dieser V. 40 wird ganz auszuwerfen, aus 38. 39 aber Ein Vers zu machen seyn, den ich mir zur Freude so mache:

wobei von den beiden Versen die zweiten Zeilen, die das Angeflickte enthalten, weggelassen, in der ersten Zeile des zweiten Verses aber nur der Versausgang mit dem Reim, der eben durch die angeflickte zweite Verszeile verderbt worden, zur Herstellung des Inhalts und des Reims so verändert worden ist, dass المحال وقيام eingetreten. Nun läuft der Sinn rasch und richtig so: "Der Bote kam wie ein Wind zu Zal dem freudigen zurück, meldete ihm die Freude Sam's (an der Puppe) und gab ihm Brief und Gruss. (41) Er fügte neue Freude seiner, Zal's, Freude hinzu; er (Zal) erhob den Nacken bis zum blauen Himmelskreise.

— Besonders b von 38 ist ganz nichtsnutzig und im Grunde sinnlos:

woraus Hr. M. im Drang der Noth gemacht hat: "et comment le héros illustre avait élevé la tête jusqu'aux nues", obgleich weder Wolke noch Kopf in den persischen Worten ist; خود las sicht "sich selbst" — la tète, sondern sur "er suber" seur "ngar, anch" bedeuten.

V. 1742. "Ainsi passerent les rotations du cari. et e more de Zal, si longtemps obscur, s'éclairait wie soil ins tem عند الم روزكار نهان المناه entsprechen! Und wo war denn Zaf's Lous no large Zeit verdankelt! Wir sahen ihn ja even erst un heller last, Frende über Frende. Der Vers ist eine Variation der gewihnlichen Wendung mit der Firdosi geschicht über eine Zeit. nu der er nichts zu sagen hat, hinweg geht:

So gingen vorüber Jahr und Tag Und brachten aus Licht was verborgen lag.

v. 1745 b. بماندند مردم ازان هرورش (il mangeait antant que cisq hommes) et l'on le lassait à le nourrir." Ich kann's nur so fassen: die Leute waren ganz erstannt über solches Essen.

چو رستم بپيمود بالأي فشت . 1746 ه.

"Lorsqu'il eut atteint la hauteur de huit palmes." Ich verstehe: als er acht Jahr alt war; mag man nun Yi, so nehmen: den Wuchs von acht Jahren messen, oder so: die Länge von acht Jahren durchmessen. Eine solche Angabe des Alters darf für den Verlauf der Geschichte nicht fehlen; die der Leiheshöhe ist dagegen sehr entbehrlich. Nur so fügt sich auch hier die zweite Zeile als Nachsatz passend an: da ward er wie ein hoher Zipressenbaum. Hr. M. muss das als Nachtrag zum Vordersatz fassen: "et qu'il fut devenu semblable à un noble cyprès." Dadurch ist er genöthigt den folgenden Vers zum Nachsatz zu machen, wodurch dieser seinen rechten Ausdruck verliert: "on l'eut pris pour une étoile qui brille, et que le monde contemple avec admiration." — Die beiden so in der Uebersetzung einander zu nahe tretenden Bilder sind vom Dichter so auseinander gehalten:

Als Rostem durchmass der Achte Raum, War er wie ein Zipressenbaum. So ward er, als wär' er ein glänzender Stern, Den alle Welt anstaunte von fern.

V. 1753. Sam kann nicht seine Armee nach Zabulistan führen, da er im Verse vorher diese Armee seinem obersten Feldherrn ibergeben, um, während Sam nach Zabulistan geht um seinen Enkel Rostem zu sehen, den Krieg in Mazenderan weiter zu führen. Man muss unter معلى hier nicht jene Armee, sondern sein Reisegefolge verstehen, oder besser den unnützen Vers wegwerfen. In Calc. fehlt dagegen der vorhergehende. Ich schließe daraus: Es sind hier zwei Ueberlieferungen; die eine hatte einen Vers, worin Sam sein Heer in Mazenderan lässt, die andere

11

einen, worin er es mit zum Besuche seines Enkels nimmt. Diese k letzte Fassung, wobei Sam's Feldherrncharakter gegen seine Liche zum Enkel zu kurz kommt, hat Calc., Hr. M. hat beides neben-einander.

V. 1756a. بين مهود بر جام ,, on apprêta une fête". Ueber dieses Missverständniss s. VI, 872. Aber dieser Vers mit des beiden nächsten gehört zu den angeflickten Prunhlappen der a müssigen Beschreibungen, die man überall zur Ehre des Dichtent wegschneiden oder doch hinwegdenken muss, wie (ich habe diene Parallele wohl schon einmal gezogen) die Kleiderprachtverse in den Nibelungen. Bei unsern Romanschreibern freilich ist die Authenticität solches unpoetischen Krames verbürgt genug, und man kann ihn nur überschlagen, nicht seinen Liebhabern unterschlagen.

,, ce que j'aime, ce sont des flèches de roseau. " درود فرستادی, Gruss senden, kann wohl gelegentlich = aimer seyn, müsste dann aber hier das dativische t, (das nicht wie das accusativische wegfallen kann) nach خان haben. Der Vers sagt:

Den Pfeil mit der Spitze-send' ich zum Gruss, an meine Feinde nämlich; wie das der nächste Vers erklärt:

> Das Haupt der Feinde tret' ich in Staub, Mit Gottes des höchsten Herrn Urlaub.

V. 1776. Zwischen diesem Verse und dem nächsten ist eine Lücke, die Hr. M. durch ein "de lä" füllt, was wohl der Uebersetzung, aber nicht dem Texte hilft. Calc. hilft durch من hierauf im folgenden Verse, wodurch aber der Ortsname فررابه verdrängt wird, der doch gewiss ursprünglich ist. Doch es ist aufs leichteste dadurch geholfen, dass man in b unserer Zeile فروماند غلاما فروماند biest: während Elephanten und Panken still hielten. Dann bedarf es keines dann im folgenden Verse, um zu sagen: sie zogen nach Gorabe; das dann versteht sich dann von selbst. Doch kann zur deutlichern Bezeichnung statt

das müssige اندر gestrichen und dafür هندر eingefügt worden. So ist auch der Calc. Lesart

ihr Wille gethan, ohne den Ortsnamen anzutasten; aber auch so wird in unserm Verse der Participialsatz besser stehen als die erzählende Form. الم المكل المكافئة المكافئة المكلفة ا

بمی جس تلویرا بشکیم ۲. 1790 ۱.

wirtlich: mit Wein wollen wir die Seele der Sorge erlegen. Br. M. "que le vin chasse les soucis de nos imes."

ا مهن سد یمی دیم رده دو !Die Welt ist ein Gasthof: pack auf, geh fort

Bier geht ein alter, ein neuer kommt dort. Br. M. "Ce monde n'est qu'un séjour passager: il faut l'embellir et puis le quitter. Quand un homme a vieilli, on en tire un autre du sein de sa mère." Wie gehört das zu dem Gasthof! eigent-lich: Herberge, wenn anders, wie ich glaube, das Wort zu zum gehört.

V. 1792b. المناس على ياد دستان شدند ,après Rustem ils cefébrèrent Zal." Ich glanbe dass die Lesart Calc. den Vorzug rerdient: زياد سببد بدستان شلغد d. h. erst liessen sie den alten feldberrn Sam leben. dann den Zal, oder: nach der (getrunknen) Gesundheit des Feldberrn kamen sie zu (der von) Zal. Nämlich das Genitivsverhältniss ياد سبب ist zu wiederholen bei بياد دستان على Dasselbe könnte man freilich auch bei رستم aber es ist ein Unterschied: dort ist das schon gesetzte Verbältniss nur zu wiederholen, hier müsste man es

voraus aus dem erst folgenden setzen. Auch fordert der Zusammenhang, dass hier nicht Rostem, sondern Sam genannt werde, weil dieser vorher eine schöne Weinpredigt gehalten, wofür man

:1

ihn nun hoch leben lässt. Ohne diese Verknüpfung sind die Verse unorganisch aneinander geschoben.

v. 1797. Hr. M. schreibt hier مزاح: سلاح, anderwärts مزاح, wie Calc. auch hier hat. Bine Consequenz in Anwendang des Imalet hat Schwierigkeit, aber einige Wörter scheinen im Schahname das Imalet so beständig zu haben, wie عليك والكن unerhört ist. Dieses

V. 1801. Dieser ganz nichtsnutzige Vers ist zu streichen; er ist von einem Umständlichkeitsliebhaber gestümpert, der da meint, Rostem müsse auch hier dabei seyn, wo Zal seinem abreisenden Vater das Geleite giebt. Aber der Dichter wollte mit sehr richtigem Takt, nachdem nun der Ausführlichkeit genug gewesen, die Sache rasch und kurz abthun. Immer bei solchem Gelegenheiten ist die Kunst des Dichters von stupiden Interpolatoren misshandelt worden. Vom folgenden muss aus gleichem Grund wegfallen V. 1808 u. 1809, V. 1811 u. 12. Von all diesem Wuste hat Hr. M. nur Einen Vers von Calc. nach seinem 1813ten weggeräumt. Uebrigens auch mit all den Einschiebseln geht die Erzählung nicht so unepisch rückwärts, wie es in Hrs. Mohl's Uebersetzung erscheint. Nämlich V. 1809:

darf man nicht so verstehn: "Le bruits des clochettes se fit entendre dans le palais du roi de Zabulistan", als würde jetzt zum zweitenmal aus Zabul aufgebrochen, was schon V. 1800 zur Genüge geschehen ist; sondern: Zal hat zuerst seinen Vater eine Tagreise begleitet, (wo er denn wieder umkehren wollte) V. 1800b; da hält ihm der Vater noch eine rührende Abschiedsrede, wie auf Nimmerwiedersehen, und Zal begleitet ihn nun noch weiter bis zu dreien Tagreisen; dazu, so fass' ich nun diesen Vers: tönten die Schellen aus Zal's Heerzelt.

Aber immer ist's verworren genug erzählt und, wie gesagt, su streichen.

V. 1815a. بود schreib بيو bud.

V. 1818 — 21. Diese 4 (in Calc. 5) schlechten Verse sind geschmiedet, um das Gastmahl mit einem Gespräche zu würzen, das aber fade genug ist.

- ۲. 1841 h. انان; , ich weiss nicht. ob Druckfehler. oder eine dichtliche Seltenheit, etwa "Haner", von den Zähnen des Einplasten. Ich kenne nichts von einem solchen Wierz und balte es unlinking für eine Entstellung von Calc.
  - V. 1842 b. at war billig at an bezeichnen.
- V. 1858 a. Il ist bei Ortsbeschreibungen und im Cegensatz u Lisa nicht Höhe, sondern Länge, wie auch Hr. M. anderwirts es giebt. Vier Parasangen boch und vier breit, giebt and keine Anschauung, wohl aber vier lang and vier breit.
- V. 1875 a. الله ist الله Strok, 22 schreibes, wie ja anch übermetat ist.
- که بشد حصاری گران بر درش V. 1886 a. aquelque baut que s'élève le château au-dessus de son portail. (ils ne peuvent y avoir du sel pour assaisonner leur nourriture)."

Der Hr. Uebersetzer hat geglanbt , wie ofter vorher, l'utang übersetzen zu müssen, obgleich alle Worte sich dagegen strinben; es ist hier Belagerung, wie z. B. in diesem Verse Sudi's (Beda'i):

## حصار قلعة باغي بمنجنيف مده

"Belagere nicht die Vestung des Frevlers mit Maschinen". Dauch sagt der obige Vers: denn ist eine Belagerung schwer an uren Thoren, so wird ohne Salz ihre Mahlzeit und Nahrung seyn. In Calc. steht deutlicher چو, wenn, an der Stelle des حصاري كعباشد Am schönsten aber wäre كه iberflüssigen lockeren على wie V. 1087, nämlich: welch eine Belagerung seyn mag = wenn eine Belagerung seyn mag; nach V, 21.

- V. 1893 a. که schreib که kuh.
- V. 1894b. بسى, das Metrum erlaubt uur بسى.
- Tehemten lui assena), بزير زمين شد تو ثفتي برش Tehemten lui assena un coup sur la tête,) tu aurais dit qu'il lui enfonçait la poitrine sous terre." Ist eine ziemlich frostige Hyperbel; mir gefällt bes-كه زير ومين شد سر وافسرش .wr das würzende Wortspiel in Calc
- "dass Haupt und Haube ihm unter den Boden kam." V. 1930a. برافراشتم das Metrum gebietet das برافراشتم auszuwerfen, des anch in Calc. feblt.
  - V. 1934 b. , schreib , s. Bd. X.

. كُم schreib كره schreib .

V. 1952b. شدن باز جوان metrisch fehlerhaft; Calc. richtig

V. 1981 a. فرَّه شير ist nichta als ein Lesefehler für بنو شير wie Calc. hat.

V. 1983 a. رَرَّ أَرِّ fehlerhaft statt رَاّ أَرِّ , wie Calc. hat; dadurch und dass 1982 b ستاند , wie zwar richtig gedruckt steht, als ستاند verstanden worden, ist diese schöne مستاند oder Thierparabel in der Uebersetzung etwas entstellt: "On ne doit pass s'étonner que d'un lion courageux naisse un fils brave. Vaici comment un Mobed plein de sagesse célèbre, le fils d'un lion qui n'a pas été nourri de lait: Mène-le au milieu de la foule, et quand il montrera ses dents, tous serons saisis de frayeur. Quoiqu'il n'ait jamais été nourri du lait de sa mère, il reviendra tout entier à la nature de son père. Ce n'est pas merveille que Rustem soit brave comme son père Destan. Le lion demandera son secours à l'heure où il faudra de la bravoure et du courage. "Nämlich Zal hat an Sam die erste Heldenthat Rostems berichtet, und Sam antwortet:

Im Briefe schrieb er: Von Löwenblut
Darf Wunder nicht nehmen tapfrer Muth.
Bin Löwenjunges, eh Säugung es fand,
Nimmt ein Mobede von schnellem Verstand
Und bringt es unter die Menschen; doch wann
Es Zähne bekommt, erschrickt der Mann.
Wiewohl ihm der Mutter Brust gebrach,
Doch artet es seinem Vater nach.
Von Rostem ist's kein Wunder zumal,
Wenn er tapfer ist wie sein Vater Zal,

Bei dessen Mannheit und Beldenwucht Der Löwe selbst Kampfheistand sucht.

His ist Pirdosi wieder recht bei sich selber; von V. 1936 his 1883 hat er geschlafen und im Schlafe geschrieben, wenn er's palen geschrieben hat. Aber man kann ohne Schaden und Lücke allen das wegschneiden, wenn man nur als Brückenpfeiler den Urbergangs V. 1950, und 1952 stehn lässt. Anch V. 1975 u. 76 uit den nichtsnutzigen Reimworte (s. daselbst) und 1979 fallen den hinweg, und nach meiner Meinung auch die im schlechtente Beinchronikstyl verfassten V. 1967—1992; so dass eben der fauliche Charles Schaden, die bisher die Scene füllten, unmitteller zu Minotschihr's Tod und letztem Willen geführt werden. Ver diesem hat uns Hr. Mohl bereits von nicht weniger als 686 Versen erlöst, die bei Calc. hier eingeschohen sind.

Nachträglich bemerke ich zu

چه اندرز کرد پوررا برنگر ۱۹۹۷ هـ ۷. ۱۹۹۷

when dem metrischen Pehler ist auch das , vor & nur ein Rickwort. Calc. hat richtig

چه اندرز کردش پسررا نگر

اه hat das شا wegschaffen wollen, das hier als Nominativ و m stehn scheint. Es giebt dergleichen Stellen nicht gar wenige, to man das wirklich anzunehmen in Versuchung geräth, und H. Fullers im Gloss. Schahn. nimmt es wirklich an. Hier aber (und wohl überall) kommt man mit dem pleonastischen d. i. verstärtenden شا اورا الله المنازع كبود اورا يعنى يسروا aus, wovon zu V. 1706 geredet ist, indem nan zu construiren bat: أورا يعنى يسروا in der That ein

ganz gewöhnliches إبارش آسان شود 275. B. VIII, 275 بازش آسان شود "puis es est tranquille"; eigentlich aber: dann wird ihm leicht, dann wird ihm wohl.

که تیره شود فرِّ شاهنشهی .V. 1996b weit richtiger Calc. که شد، تیره آن فرِّ شاهنشهی

denn es soll nicht gesagt werden, dass durch Minotschihr's Tod der Glanz des Schahthums verdunkelt werden solle, oder auch durch den Tod für Minotschihr selbst der Glanz des Schahthums verdunkelt werden solle, sondern einfach: dieser Glanz des Schahthums, Migetschihrs Herrschaft, sei nun verdunkelt, der Glanz seiner Herrschaft, seine glänzende Regierung sei zu Ende, sein Herrscherstern (denn die Astrologen reden) sei untergegangen.

هرزم اندرون دشمنان خواندم . V. 2005 b.

"j'ai provoqué au combat mes ennemis." Ich glaube, الله eine unbefugte Redensart ist, die ihren Urspeinem Afterbesserer verdankt, welcher اندم, wie Calc. hat wegen beseitigen wollte, weil ihm der Reim im Verse zu schien. Die erste Zeile hat nämlich eben dieses رائده.

بشی شادی وکام دل راندم

Aber Firdosi und andere persische Dichter, hierin ähnlich italienischen, reimen ein Wort auf sich selbst in zweierles deutungen, auch wenn diese nicht ursprünglich soweit auseine liegen wie etwa აკა er gab, und აკა Gerechtigkeit (so V. 18 prasondern auch wenn uur das Wort einmal siunlich, das andersbildlich oder geistig genommen wird, z. B. VII, 1835:

بسرون آمد از در بکردار باد بگردن برش گرز و سر پر زباد

Er kam beraus aus dem Thor wie ein Sturm, Die Keul' auf der Schulter, das Haupt voll Sturm.

oder II, 15:

همه کار مردم نبودی بمبرک که هوشیدنی شان هم بود برگ

und V. 24:

برآمد بسنگِ څران سنکِ خُرد هان وهین سنک بشکست خُرد

Der kleine Stein traf den grossen Stein, Und dieser und jener zerbrachen klein.

wo es dem Dichter genügt, dass in خُرد شکستنی klein brechen = zerbrechen, خرد blos der Phrase dient, das anderemal aber selbständig wirklich klein ist. Eben so nun genügt es ibm hier, dass شادی و کلم دل راندن in راندن blosses Phrasenverbum, dagegen in راندن das wirkliche sinnliche Treiben ist.

V. 2017. Der Hr. Herausgeber macht zu diesem Verse eine gelehrte Anmerkung: "La leçon Mobed est prise d'un manuscrit de la bibliothèque Bodléienne, copié par un Parsi; la plupart des manuscrits écrits par des Musulmans portent Mousa, ce qui me parait une falsification faite dans un esprit de secte. Les Parsis, de leur côté, ont interpolé dans ce passage une longue suite de vers qui contiennent une prophétie sur Mohammed. On trouvers dans l'Appendice ce morceau tiré d'un manuscrit de la bibliothèque

, à h Compagnie des Indes." Nicht blos der Muselmann bat bier

nim lius, sondern auch der Parse seinen Mobed eingeschwärzt; ten Urangen von beiden den andern corrigirte, ist für furdosi gietenle. bat. Since kleine Partie von V. 2013—2121 ebenso abzule. bat. Since ist, wie die grosse, von welcher die Note redet, und
se zu für in Appendix zu erwarten haben. Weder ein Musa, noch
sig: an Meled können von Minotschibr seinem nächsten Nachfolger huhr, wie hier geschieht, prophezeit werden; keiner von beiin it ja unter Naudher gekommen. Aecht ist nur, was danu aha mifft, V. 2022 ff., die Bedrängniss Naudher's von Seiten tweierli Amer und Afrasiab's. Der Verse aber, die nach Auswurf des tanseig Andielsels nun zu einander kommen, V. 2012 u. 2022, schlies-V. 15 m sid safs natürlichste und engste aneinander. Auf alle unas and mutiodichen und barbarischen Redensarten des Kinschiebsels ghabe ich mich nicht einlassen zu müssen.

VIII. Newder.

آکنده schreib آکنده آ.

V. 5-8 werden so umzustellen seyn: 5. 7. 8. 4.

V. 14. Die Worte, wie sie bier und in Calc. stehen, geben leisen Sinn, obgleich die französische Uebersetzung einen ganz wirefflichen giebt; der Vers kann gestrichen werden.

V. 15b. بزرگست بسیار ریا اندکیست. Hieran ist etwas verdor-بورڭست وبسيار ويا اندكيستَ :ea; man kann verbessern entweder es gross und viel seyn oder wenig; oder gründlicher: رَجُّةً mag es wenig oder viel seyn.

v. 17a. خروشنده ein garstiger Druckfehler für خروشنده.

V. 17b. اينچنين, wie Calc. hat.

V. 30. Hier hat man ein anschauliches Beispiel von den Verunstaltungen des Schahname's. Hr. M. hat hier Einen guten Vers, der in Calc. zu vier schlechten auseinander gezogen ist. Man muss dazu nun noch V. 32 auswerfen, der sich zwischen 31 und 33, die aufs engste zusammengehören, blos unnütz erweiternd und tantologisch wiederholend eingedrängt hat.

ist gewiss falsch und eine تخت نو عنو که ای V. 37. Das Ridf blosse unverständige Verdrehung von Calc. تخت او: بخت او. Es mag sich ein Abschreiber daran gestossen haben, dass dieses in a eine andere Person als in b bezeichnet, nämlich dort Sam, hier Iran oder Naudher. Aber das ist kein Fehler, sondern eine Zierlichkeit, oder auch Kühnheit, des Reimes. Dagegen ist kaun nicht ورا باشد ایران وآن تختِ نو ohne Sinn; denn تخت نو

sagen: "Le pays d'Iran serait à lui (Sam), le trône serait a jeuni", sondern nur den Unsinn: Ihm würde gehören bran a jener neue Thron.

v. 40a. چون نوادری ungenau: "pendant que Newder," أ nau: ein solcher wie Naudher, é unit.; die Construction aber' احمال oder participial ohne Particip: während ein solcher v Naudher auf dem Thron ist; und مراطع dass, vor dem چون reginun den V. 41a, wie es selbst regiert ist von 39b.

v. 52a. بدين كيتي ein Fehler, für بدين كيتي, in dies nicht in jener Welt. Sollte Hr. M. wirklich ألم عليه المساقة على المساقة المساقة

(Nehmt das Geschehne zurück mit Reu, Und tretet aufs neu in den Bund der Treu! Wenn euch von Gott die Verzeihung der Schuld Nicht wird und vom Schah Naudber die Huld,) So wird hier der Zorn des Schah's und dort Beim Hintritt das Feuer seyn euer Ort.

## ببركشتن آتش بود جايكاه

v. 72 a. Hier wie an früherer Stelle steht رفتی کرر wo mein Gefühl رفتی کار fordert. Dass Calc. es so verstande zeigt deren Lesart نا رفتی کار das nicht (gut) gehn der Anglegenheiten, was übrigens durch آن رفتی کار, solches (schleck gehn der Angelegenheiten, schöner ausgedrückt ist.

- V. 79 ist ein Einschiebling, dessen Entstehung leicht zu sehn; murdenkt sie dem Tur in V. 78, über dessen, seines Ahnen licksal Puscheng seufzt; das sollte denn durch Erwähnung leitschihr's, der jenen erlegte, ordentlich erklärt werden.
- 🧗 V. 80 a. سپهبخش mit einem blos versfüllenden ش, ungemlickt für Calc. سپهخار.
- v. 92 b. ستخير ist witzig und passend genug ans résurrection in "însurrection" übersetzt, ist aber doch auch hier nur das de meselmanische Phantasie unerbittlich verfolgende Bild der Admitchung als eines Weltumsturzes.
- v. 101 b. کارزار mit zweimaliger Verletzung der Quantität,
   mwäre es کرزر acandirt. Gewiss das ursprüngliche hat Calc.
   سیعرا ببخشش هه شاد کرد

whei الشي بعدون الله shadh, fast shaz, auf باز shadh, fast shaz, auf شائع reimt, wie IV, 214 بركشائي بدوي. Diesen altertimlichen Reim hat ein persischer Kritiker mit Zerstörung des lange sehnen so zu Tage gebracht was Hr. M. ma giebt:

سپدرا بکارزار ۹۵ ساز کرد

- V. 105 b. كم kem, Reim فيرم. Hier ist ein solcher all, wie zu VII, 1452 gesagt werden, wo man zwischen kem id gum schwanken kann; den Ausschlag giebt aber hier, wie ter, der Reim.
- v. 107 a. به richtiger من, wie Calc. hat. Der Vers kann tht schicklich auf Minotschihr gedeutet werden, wie die Uebertzung thut, sondern nur auf Sam; Selm und Tur muss vernden werden als deren Geschlecht; doch vermuthe ich, dass mes "Geschlecht" wirklich in den Text gehöre, nämlich zu lesen sei; dann dürfte auch V. 106 szuwerfen seyn; die Erwähnung anderer Helden ausser Sam ist micht nur unnütz, sondern sogar gegen die sichtbare Absicht s Dichters, Sam's Bedeutung überall bervorzuheben, als eines rkämpfers des künftigen Haupthelden, seines Enkels Rostem.
- V. 115a. كم gum; auch hier ist kem vom Reime نم inem gedert, wie V. 105. Auch ist der Sinn hier mehr: minder wera, schwinden, als: verloren gehen, verschwinden.
  - V. 121 a. جا Druckfehler für جاء.
  - . بد schreib بود .v. 123 a
- V. 126 b. گرشاسپ زآن der Vers erlaubt nur گرشاسپ ازآن ااال 85.

> که افراسیاب اندر ارمان زمین دو سالار کرد از دلیران گزین

Es ist auch sehr passend, Afrasiab im Grenzland Irman at ten zu lassen; ja man braucht dies Irman nur anzusehn, um zusehn, wie ungeschickt bier Iran ist, das im Verse so am unrechten Ende steht.

تو شو چار صد بار بشم هزار . V. 147 b.

"(Qui pourrait compter le nombre de ses braves?) va et co quatre cent fois mille." Das scheint mir frostig. In Calc. wenn ich recht gesehen habe, چار für چار, und ich denko soll خار heissen:

> Wer konnte wissen des Heeres Zahl? Geh, zähl hunderttausend Dörner einmal!

d. h. die Menge der Lanzner ist nicht zu zählen, wie die D im Dornbusch. Sonst wird ein solcher "Lanzenwald", wie sagen, bei Firdosi ein Rohrdickicht genannt. Durch die D sind wir nebenbei auch die Uebertreibung der 400,000 lo worden. Warum sollte hier Afrasiab selbst gegen den g geachteten Naudher in Dehistan 400,000 führen, da er V nur 30,000 unter zwei Feldherrn gegen Zal in Zabulistan se

Vor diesem Vers hat Calc. einen, der zwar zu den gelichen Heerbeschreibungen gehört, die so häufig in allen \u221ttionen wiederkehren und oft am unrechten Orte so lästig weder aber eben hier mir am Orte zu seyn scheint:

Der Staub von den Reitern stieg so hoch,
Dass sich dahinter die Sonne verkroch.
Oder: Von Reitern stieg solch ein Staub empor,
Dass sich die Son? over der Welt verlen

Dass sich die Sonn' aus der Welt verlor.

Oder auch nur: — den Schein verlor.

ter welche Variation sonst, irgend eine solche gehört von Rechtsgen vor den obigen Vers vom Zählen der Dörner und vervollledigt erst das Bild mit dem nächstfolgenden nach dem Dörrverse:

> So brausend wimmelt jede Strecke, Das Feld schien Ameis' und Heuschrecke.

دگر سام رفت از پس شهریار .... **۷. 153** هـ

willeurs le roi a perdu Sam, (qui par conséquent ne peut venir ce combat.)" Das kann از پس inicht sagen, es müsste vielmehr از پس seyn; از پس seyn; از پس

wher gegangen, und der Schehriar ist also der vorzugsweise si den Turaniern so genannte Minotschihr, dem im Tode Sam schnell nachfolgt.

> Auch ist Sam nach dem Schah heimgegangen, Er wird wohl hieher nicht zum Kampfe gelangen. Ihn fürchtet ich in Iran-Land, Nun ist Iran in uusrer Hand. Von Destan wird ihm das Grabmal geweiht, Er regt nicht Fuss noch Fittig zum Streit.

ı diesem letzten Verse 155 sind die Reimwörter ה. : زرّ ohne eschdid zu schreiben. Eben so V. 159, ב. : ג.

V. 156. "Enfin Schemasas est allé dans le Nimrouz, et a mis resa tête la couronne qui illumine le monde." Das enfin drückt er nicht recht den Sinn des sinnvollen LLP aus; hier ist's recht gentlich: mir ist es so, ich denke wohl: Schemasas mein Feldrr wird nunmehr Nimros erobert haben und dort mit der Krone f dem Haupte sitzen.

v. 162 b. مى خفته را گفت بيدارم آن ,(un Turc nommé rman) il dit: Je vais réveiller ces dormeurs." Aber er weckt ja nicht, thäte auch übel daran, denn er will heimlich kundhaften. Doch wie könnte auch das Persische das sagen? ist بيداريد

es dormeurs? und was ist der Reim آب subject zn بيدارم, wovon ihn بيدارم trennt? Der Satz ist sinnlos, und blos il ein Buchstab falsch abgetrennt ist. Nämlich Calc. hat:

arman) der pflegte zu jedem schlafenden zu sagen: bleib munter! i. der türkische Feldherr Barman war ein rüstiger Krieger, r auch seine Leute nicht träge rasten liess. Immerhin preciös sgedrückt, aber es sollte eben بارمان auf بارمان stark reimen.

Ich muss auch hier mit dem bochgeschätzten Herausgeber baders, dass er so sehr auf seine Autoritäten besteht.

V. 169b. وبر als Zeilenanfang kann nach IV, 37 nicht gitten; Calc. hat dafür نرايس; es genügt auch ابر.

مايعو, entatellende Fehlschreibung für مايعو,

n,depuis le temps de la mort du bienheureux Minoutchehr jusqu'aujourd'hui, mon coeur a été plongé dans l'affiction." Dieser Sinn passt nicht recht in den Zusammenhang. Calc. liest in b أو اهروز für بندان روز if für بندان روز if أنواه

Seit der hohe Minotschihr erlag, Sehnte mein Herz sich nach diesem Tag.

Die dentsche Uebersetzung zeigt aber zugleich, dass man H. M.'s بدني روز nicht zu ändern braucht.

V. 203 b. بيايد زمان ه زمان يكرمان ist doch wohl nur Druckfehler für نيايد, wie denn H. M. übersetzt: "(il faut mourir là ou la destinée nous atteint,) mais jamais la mort n'atteint l'homme dont l'heure n'est pas arrivée." In Calc. ist dieser Vers ganz verhunzt, weil ein Criticus nicht leiden wollte, dass يكزمان auf زمان in a reimt, wie VII, 2005. Das energische Wortspiel allein schon rechtfertigt den Reim; die beiden Zeilen sagen wörtlich: Man kann nur sterben, wo einem die Zeit kommt; die Zeit kommt zur Unzeit zu keiner Zeit (niemals zur Unzeit).

- V. 214—220 muss ich meines Theils streichen als müssiges Kriegsphrasengepränge, wie es die Interpolatoren bei allen Gelegenheiten anzubringen suchen. V. 213 schliesst sich eng an 221.
- V. 240 b. بير, das Metrum fordert بيرى, weil , folgt, und die Länge bleiben soll. Calc. hat auch richtig بود. Sucht denn der Pariser Druck in den metrischen Fehlern einen aparten Vorzug vor dem Calcutter? hat er nicht andere Vorzüge genug?
- V. 242. Der Anfang des Capitels ist etwas stumpf. Von den beiden einleitenden Versen in Calc. wünschte ich den ersten bieher:

Als Nacht ihren schwarzen Flor zerriss, Und Sonnenglanz hellte die Finsterniss. دهده برآمد زهر دو کروه ۲. ۲۵۲۵

Au trospes se détachèrent des deux armées." 222 gien ab

V. 252.

که برقم نییجید از آن گونه مار جهقرا نیمرد اینجنین ید ثمار

Lebesdiger Calc.

که **برقه نبینچ**د برآن گونه مار شهاترا چنین کی بود کارزار ا

(vobei nur in b vielleicht schöner ohne die Frage , ne guere statt & zu lesen wäre.)

(So Speer mit Speere mengten sie, Die Spiess' ineinander drängten sie, Dass sich nicht so zwo Schlangen verschlingen; Wo sieht man Schahe zum Kample so dringen?

vie hier die beiden Schahe von Iran und Turan. Ich hezweiste such, ob المحتار für Andenken in dem subjectiven Sinne wie hier schicklich gebraucht werden könne: "le monde ne se sonvenait pas d'un pareil combat." Anch in dem vorhergehenden Verse ist die richtige Begründung des folgenden Bildes von den sich ineinander schlingenden Schlangen, in H. M.'s Lesart:

چنان نیزه بر نیزه انداختند سنان یک بدیگر برافراختند

rentört durch die beiden Reimwörter, statt deren Calc. آویختند: امیختند:

از ایزانیان بیشتر خسته شد ۷. 254 a.

"Les Iraniens avaient un plus grand nombre de blessés, (et le combat ne continuait que du côté de leurs ennemis.)" Ich hatte es etwas anders verstanden: Von den Iraniern war der grösste Theil verwundet u. s. f.

بهامون هراڭنده بڭذاشتند . V. 255 b.

nils errèrent dispersés dans la plaine." Da sollte doch wohl بكنشتند stehn. Calc. hat nicht nur grammatisch richtiger, sondern auch sachgemässer:

بهامون سرايرده بثذاشتند

sie liessen im Felde das Heergezelt im Stich.

v. 259 a. بكفت آن كه در دل مرا درد جيست sehr geschickt übersetzt, aber das Persische bleibt ungeschi ich denke, es ist إوراضورا für ام zu lesen: "er sagte, was im Herzen schmerze." Das Präsens نقل ist grammat richtig, es würde ja eben so جد درد دارد also nur بود stehn müssen; es s also nur بود بود المنت بين عسل für بود يا المنت nothwendig diesem Fall und ähnlichen, wo das Futurische, das بود an hat, ausgeschlossen seyn soll.

V. 261 b. بيآيد Druckfehler für بيآبد

nce mauvais jour est arrivé pour les grands." Ich glaube ni dass أن روز einen Unglückstag bezeichnen könne; es müsste a wenigstens البن روز stehn. Ich übersetze: beran ist gekom jener Tag der Recken = jener Siegestag der Feinde, von tehem mir mein Vater prophezeite.

- V. 271 a. شب و روز دارید کارآکهای nicht: "soyez actifs jour et nuit", sondern: haltet Kundscha Tag und Nacht.
- V. 273 a. بسی, das Metrum erlaubt nur بسی, es müsste d das vorangehende مداریه als مداریه medârid ---, statt medâ ---, genommen werden, s. V, 491. — Calc. hat بسی.
- V. 278 b. سهديگر, die verkehrte Schreibung für ديگر die ich, wie alle ähnlichen eines consonantischen he statt ei vokalischen, von hier an nicht weiter rügen werde.
- V. 280 nnd 282 84, desgleichen 286, sind Interpolation eben so gut, d. h. eben so schlecht wie nur immer die z Verse, die H. M. nach 284, und die vier, die er nach 288 ülgangen bat. Sie hemmen zum Theil die Erzählung und schrausie zum Theil gar rückwärts.
- V. 287 b. کدیا شاہ muss nothwendig کدیا شاہ heissen, Calc. hat.
- V. 310 b. کوه das Metrum fordert باید oder باید statt des : genden باید Diese Phrase:

مرا سر سوم كوه بايد كشيد möchte ich nicht mit H. M. so verstehn: "il faut que je pre le chemin de la montagne (et que je suive les traces etc.)" s dern, in Verbindung mit a: (wir müssten unsre Häupter Scham verbergen,) ich müsste (vor der Schande; in die Berge hafen und mich dort verstecken. Wie H. M. versteht's Calc., wenn sie liest:

بدم کروخان بباید کشید

aber das scheint mir eben eine missverständliche Aenderung.

T. 317 b. چو muss metrisch چو seyn; کنند ist als -- statt اله gemessen; Calc. vermeidet diesen Fehler durch den Singular مناب der keinen Anstoss geben darf, obgleich von zweien die dee ist; es ist dadurch nur der Singular von رفت کستیم وطوس fortgesetzt. Nothwendige Folge aber des کنند statt کنند ist, dass Calc. auch im Reime سزد: رسد hat statt سزند: رسد Dadurch fällt denn auch das ungebührlich persönlich behandelte بخون سزه hinweg. Man sagt ja nicht بوس اله ist nicht hesser als im Deutschen wäre: wie sie gebühren, statt: "wie es (ihnen) gebührt. Dergleichen ist nichts weiter als Verderbniss ungrammatischer Abschreiber, denen ein europäischer Gelehrter so etwas nicht nachschreiben sollte.

enthält zwei metrische زدرکه برون آمدند خیرخیر enthält zwei metrische جیران در که برون آمدند خیرخیر enthält zwei metrische خیر enthält zwei metrische خیر enthält zwei metrische خیر enthält zwei metrische خیر enthält zwei metrische نام enthält zwei metrische Schaffen auf oder in a reimen. Dieser Vers samt dem dazu gehörenden vorher fehlt in Calc., und ich zweifle nicht, das beide unächt sind. Man wollte mit ihnen die zu kurzgefasst scheinende Erzählung etwas erweitern.

بجائى كە خواندندى دۇ سفيد V. 331 b. ein zerstörter Vers. Wenn 3 wirklich Teschdid haben kann, خواندند dessen ich nicht gewiss bin, so wäre zu helfen durch mit Abfall des imperfectischen , das zur Noth entbehrt werden kann, so dass vocaverunt, man gab einstmals dem Orte den Namen, statt vocabant, man nannte ihn jetzt so, gesagt wäre. Aber Calc. bat das herkömmliche Imperfect und mit anderer Auordnung der - بدآن دژ که خواندندی آفرا سپید :Worte einen richtigen Vers Calc. hat hier und überall die alte ächt persische Form wo H. M. die arabisirte سفيد giebt. — In a ist شيانگاه metrisch zu schreiben. H. M. übersetzt es, wie unsre Lexica angehen, "le soir." Der Gang der Erzählung aber fordert gebieterisch am Morgen, bei Tagesanbruch; mag nun سيحسركم für selbst dieses شبانگد zu emendiren seyn, oder etwa gar شبانگد bedeuten, wie شبکیر, und wie ich شبهنگام gebraucht finde Mirchond Atabeg. ed. Moley 11, 2. — Nur so erhält man einen irchtigen Fortschritt der Handlung von V. 329 bis V. 345, we man ohne dieses einen unepischen Rückschritt annehmen müsste.

V. 334. Ein ungeschickter eingeschobner Vers zum Besten solcher Leser, die etwa vergessen hätten, was der Dichter zuver erzählt hat und hier als bekannt voraussetzt. In dieser absichtlich rascheren Erzählung kann nur die Unpoesie eines Abschreibers solche Aufenthalte anzubringen suchen, dergleichen H. M. selhst einen von zwei Versen nach 342 glücklich beseitigt hat.

V. 350 b. سربي كلاه ist weniger gut als das einfachere in Calc. سرق با كلاه ein Kopf samt dem Helme darauf, wie sonst شرو افسوش Aber dieser Vers selbst verträgt sich nicht mit dem vorhergehenden, einer schliesst nothwendig den andern aus, und besser wird dieser als jener ausfallen. Auch 355 ist schonungslos auszuwerfen, als solch ein prosaischer Hemmschuh, wie 334.

V. 359a. نغز Druckfehler für نغز.

رهائی schreib رهای .v. 362 b.

V. 363. Dieser Vers ist aus gleicher Fabrik mit 334 und trägt recht eigentlich das Fabrikzeichen. Aber wenn man ihn nun wegstreicht, sieht man, dass auch 361. 62 eingeschoben sind. Sie sind ausgeschlossen durch die zum Theil gleichlautenden 364. 65. Daher fehlen auch in Calc. diese beiden; aber diese, nicht jene sand die ächten, weil sie das wesentliche Moment enthalten: Barman soll den Karen verfolgen. Durch Ausfall dieses Moments ist in Calc. eine heillose Verwirrung entstanden, aus der ohne H. Mohl's Beihülfe nicht zu kommen möglich war.

• V. 388 b. مير , Calc. hat deutlicher يسرو.

V. 393a. برآمیختند steht hier etwas ungeschickt, statt برآمیختند Calc. Doch wie gering wiegen dergleichen Kleinigkeiten gegen eine solche Hauptverbesserung wie V. 387 b ثلیم Calc. کلیم Nur hätte die wörtliche Uebersetzung davon eine erklärende Note verdient. Wir haben diese wohl im Anhang zu erwarten, und ich will nicht vorgreifen.

V. 394 a. بر ويسع , was das Metrum beri weise zu lesen zwingt; aber بر hat das Idhafet regelmässig nur wo es: bei einem (seyn) od. zu einem (hinkommen) bedeutet, nicht, wo es: über ausdrückt, wie hier. Zwar hat H. M. برويست شد übersetzt: ,,il s'avança contre Wiseh", wogegen weiter nichts einzuwenden ist; nur ist es keineswegs jenes بر beri des Hingelangens zu einem, sondern das

j, ber, über, des Kommens über ihn her. Wenn man nun nicht bri lesen darf, so fehlt dem Vers die Kürze im Anfang: her reise statt beri weise; wenn man die Zulässigkeit einer fehlenden Kürze, zumal am Anfang nicht zugeben will (s. praef. V. 215. VI. 68. 473), so bleibt nichts übrig als mit Calc. It wiese, zu lesen: eber weise. — Ich schreibe den Namen hier weise, H. M. Wiseh; es ist eigentlich wese, mit ja'i madshhul nach Burbass Angabe, aber dieses e eutsteht ja aus ei, ai, wie sanskrit e gleichfalls.

- F. 395 b. در آوردگه ویسه سرگشته شد der richtige Fortschritt der Erzählung fordert از آوردگه ویسه برگشته شد, wie Calc. hat.
- v. 398 a. ديگر كه ist in H. M.'s Uebersetzung eine ganz gefährliche Ellipse: "Maintenant je vais parler de ceux qui" —. Vielleicht hat der Fabrikant dieser Lesart sie wirklich so gemeint, aber Calc. hat das natürliche: سيافي كه dasjenige Heer, welches. Der Dichter, ohne ein solches maintenant je vais parler de, geht unmittelbar von einer Scene zu einer andern über.
- V. 398—400. Hier bestätigt sich meine Auffassung von V. 140. Dort ernennt Afrasiab in Irman zwei Feldherrn Schemasas und Chazarwan. Hier kommt nun V. 394 die Heerschaar aus Irman, und 399 nennt dazu den Führer Schemasas, wie 400 den andern Chazarwan. زييش جيحون برنت ist zu bestimmt gefasst

als: "il avait passé le Djihoun"; es sagt nur: er zog vom Dschihun her.

- V. 408 a. زپیوستگی, richtiger Calc. پهیوستگی, denn man sagt خریمدن به, nicht از, um oder für etwas kaufen; das kann nur den bezeichnen, von dem man etwas kauft.
- V. 418 b. فرستمش nicht "je lui enverrai", sondern in Bezug auf ويهلواناي, den Pehlewanen, d. i. euch, ihr beiden Feldherrn. lamerhin ist das ش in Bezug auf einen Plural ungenau, wenn auch nicht unerlaubt. Besser also liest Calc. vorber تسى دېلوان. ئىلوانات يېلوانان ئىلى دى.
- V. 426. Hier fehlt ganz zur Ungebühr der diesem Vers zur Begründung vorausgehende in Calc.

worauf folgt: er eilte zu Mehrab. H. M. muss nun statt er "Zal" einschieben, weil er den Vers, der diesen Zal nennt, unterschlagen hat. Und warum unterschlägt er uns den nicht aur der Erzäh-

lung unentbehrlichen, sondern auch an und für sich selbst gans من vortrefflichen Vers? weil ihn grade in dem oder dem Manuscriet under Abschreiber hat ausfallen lassen. Diese Andacht zum Heiligthum eines Manuscripts ist zu weit getrieben.— Die elliptische Construction von فرمودن ist ganz unübertrefflich schön; hätte etwa den Vers ein Stümper gemacht?

Als Destan hörte die Botschaft, flugs Befahl er das goldne Geschirr auf den Fuchs. Dem Helden Mehrab ritt er zu —

V. 434. Der Vers ist in jeder Hinsicht abgeschmackt und nichtswürdig. Zal hat V. 432 b ausdrücklich nur einen, riese mässigen Pfeil zu sich genommen, und kann hier nicht drei, oder gar dreimal drei (denn die Worte lassen einem die Wahl, die französische Uebersetzung hat sich mit dreien begnügt) abschiessen. Ich wüsste auch nicht, dass zu einem solchen symbolischen Pfeilschuss ins Lager des Feindes, als Kriegserklärung, drei oder dreimal drei Pfeile gehören. Einer allein thut grössere Wirkung: aber der Stümper, der den Vers gemacht, mag sich was besonderes bei dem drei oder dreimal drei gedacht haben; hätte er nur wenigstens die Zeile b nicht mit solchen Absurditäten gefüllt! Die drei oder dreimal drei Pfeile sollen auf der Stelle ein Schlachtgetümmel (ausgestattet mit dem Schlachtruse دار وكير) im Lager hervorbringen; da doch V. 435 deutlich sagt, dass man erst am andern Morgen (der Pfeilschuss geschah am Abend) den Pfeil gefunden babe. - Uebrigens, was das drei oder dreimal drei betrifft, so hat die französische Uebersetzung das eine drei dadurch zu beseitigen geglaubt, dass sie es von einem gleichsem ! dreifach geschäfteten Pfeile, wie immer ein solcher zu denken seyn mag, verstand: "il lança des flèches à triple bois dans trois endroits." Aber سه چوبه تسيم sagt nur: drei (Stück) Pfeile; جوب, Holz, zählt in solchen Fällen, wie Stück.

V. 437. 438. "O Khazarvan au coeur de lion! jamais tu n'as entrepris un combat aussi étourdiment. Si tu n'avais pas attendu après Mihrab, après son armée et ses trésors, Zal ne t'aurait pas mis dans une pareille détresse." Ich construire anders:

Schemasas sprach: O Chazarwan, wo du Nicht fuhrest so blindlings blindlings zu,

Wär' Mehrab nicht mehr, noch sein Schatz und sein Heet,

Und Zal macht' uns nicht solche Beschwer.

lmmer bleibt es ein Anstoss, dass das suppositive wenn bei نكرى fehlt, wie sonst wohl أثر heim conditionalen Präsens zu fehlen pflegt. Dazu kommt noch ein falscher oder doch unvoll-kommner Reim: sher (Löwe): خير خير (blindlings, temere). Ich wage zu vermuthen, dass für شير zu setzen sei بثير nimm == gesetzt, d. i. wenn, suppositiv.

- آرم من اررا بجنگ ohne Sinn; es muss آرم من اررا بجنگ himen: ich werde ihn in die Hand, in meine Gewalt bekommen. So hat auch Calc.
- V. 441 a. چوخورشید تابان زگنید بگشت "des que le soleil brillant eut disparu de la voûte du ciel." Das wäre doch wohl Somenuntergang, es ist aber: als die Sonne über die Kuppel, ten Scheitelpunkt hinaus war, nach Mittag, fing die Schlacht an. Is kann der Sache nach von keinem nächtlichen Ueberfall die Rete seyn, wobei ja nicht Trommeln und Pauken gerührt werden. خشتن hedeutet aber auch nicht: von einem Orte hinweg gehn, sudern darüber hinausgehn. Calc. liest زبالا گذشت.

# بر اسپ اندرآمد بکردار کرد

يا monta à cheval comme il convient à un brave" gegen den rechtm Gebrauch von بكردار und gegen den Reim نبرد niberd Kampf; ske گرد gerd, Wirbel, gewöhnlich Staub, aber auch Sturm, Wirbelwind. Richtig so verstanden ist es auch V. 453, wo gleichfalls نبرد reimt.

- V. 415. Warum übersetzt H. M. immer برافعه "désert", wo se Feld und insbesondere Schlachtfeld bedeutet? Auch hier: "il conduisit son armée dans le désert", statt: ins Feld, ins Schlachtfeld. Hier steht noch dazu nicht برامه , sondern برامه المرابعة المرا
- V. 449. "Le roi de Zaboulistan s'étant retiré, les braves to Kaboul s'enfuirent." Ich batte es umgekehrt verstanden:

Als rückwich der Schah von Zabulistan, Rückt' an das Heer von Kabulistan.

Zal zieht sich zurück vom Kampf, weil ihm der Panzer zerbrochen ist; dafür rückt sein Schwiegervater Mehrab mit den Kabaltruppen an seiner Stelle vor. Preilich steht für vorrücken قتن, gehn, das aber an sich nicht rückwärtsgehn oder fliebn bedeutet, hier eben nach dem Zusammenhang vorwärtsgehn.

V. 457 b. شبحوشيد خون ("Zal cria à Schemasas de se montrer; mais celui-ci ne se montra pas,) car il vit que la tête de Zal bouillonnait." Diese doppelte Ellipse: "il vit que" und "de Zal" ist unnöthig; das Blut wallet nicht allein vor Muth, sondern auch vor Furcht, und so ist's hier: er kam nicht hervor, denn das Blut wallte ihm. Wer aber das Wallen des Blutes glaubt nur vom Muthe verstehen zu dürfen, der muss mit Calc. lesen کش نجوشید خون "denn das Blut wallte ibm nicht." Auch das ist noch besser als die Doppelellipse.

V. 461a. بسر, doch wohl nur Druckfehler für بسر, Weder die

Construction, noch das Metrum erträgt بر ; بـسـر ist grummatische Postposition, metrisch Ridf wie in b.

V. 469. Hier steht ein solcher erklärend zurückzeigender Vers am rechten Orte; nach seinem Muster sind die oben verworfenen 334. 363 gestümpert.

V. 472a. الكرفت ,il se mit en marche." Ich denke: الله على بالكرفت ,il se mit en marche." الله besetzte den Weg, schoitt ihnen den Weg ab.

v. 478. Der Vers ist vielleicht nur einer jener auszuweissenden Vagabunden, denn in Calc. steht er schon nach 472. Wesser man ihn aber stehen lassen will, muss man für بدآن, wofür Calc. hat, المان schreiben, um der Construction ihr Recht anzuthen.

دلش کرد پر آتش زدرد و رغم ein zerstörter Vers, der in Calc. richtig geht

دلش کشته پر آتش و درد و غم

doch ist sowohl کرد er machte, als das الله bei H. M. besser ملا und و bei Calc. Es wird also zu schreiben seyn: دلش از درد وغم

V. 482 b. کشته خوار muss کشته خوار heissen, weil کشته خوار schon an sich schwächlich ist, hier aber زندان den Gegensatz کشتی noch besonders fordert; denn زندان enthält to sich den Begriff des زیستی, wovon es abgeleitet ist. Der Kriegegefangne ist der nicht getödtete, dem man das Lehen lässt.

V. 483. أسس المسن. Aber der Vers ist ein Vagabund, der in Calc. nach dem folgenden steht. Er amplificirt unnütz und schwächt nur.

V. 485 b. 15 k soll hier "sort" seyn: "Puis il dit au bourreau: Amène-le, traîne-le ici, pour que je lui apprenne son sort." Es ist doch wohl Sarkasmus: Ich will ihn Krieg führen lehren! Ihm soll für die Zukunft das Kriegführen mit mir vergehn! Is solchen Fällen, wo der Affect in reiner Natürlichkeit ausbricht, darf man das Persische nur wörtlich ins Deutsche übersetzen.

V. 489. Abermals ein Vagabund, in allen Beziehungen wie 483.

V. 491a. دير Druckfehler für رير.

V. 493 a. هـرچـه besser (auch in metrischer Rücksicht) عزبد که Calc.

V. 498 — 499. Diese erbauliche Betrachtung muss man zu Friesi's Ehren streichen. Wir haben viel ähnliches an andern bin, we es gut lässt und gut ausgedrückt ist; hier ist beides icht der Fall.

V. 503. Der Vers ist nicht als Satz für sich zu fassen, wie in Undersetzung thut; so ist's frostige prosaische Rede. Es ist im abgebrochene Construction, wie wir's nennen, die sich in men Anhub in V. 505 ergänzt:

So manchen edlen Ritter und Mann

Ohn' Helm und Panzer, der kämpfen nicht kann -

Gefangne zu tödten, das ist nicht fein. Wo's Bergauf geht, gehts auch Bergein.

lie letzte Zeile enthält nur das gewöhnliche Bild, aber darin eine ben so zurückhaltende als dringende Mahnung des menschlichen reders an den unmenschlichen, der die wehrlosen Gefangnen blachten will, uneingedenk des menschlichen Glückswechsels. H. ohl hat es unnöthigerweise ins Erhabne nebenaus gewendet: 'est rabaisser ta dignité que tu devrais respecter." Das können

ch die einfachen Worte فشيبست جائى كه بالا بود nicht wohl gen. Und doch liegt's eben in ihrer Einfachbeit mit: Wer sich erhebt, fällt oder erniedrigt sich. H. M. hat also nicht zuviel, adern nur zu wenig darin gefunden. Bei solchen Worten fährt Uebersetzer immer am besten, wenn er sich eben an die arte hält.

V. 524b. Eine ganz nichtswürdige Zeile ohne Reim, dessen ngel wir doch eher verzeihen könnten als den schmäblichen Abl von dem bimmelfliegenden Pathos der vorhergehenden Verse. lc. hat wohlreimend und wohlanschliessend:

I sehr nüchterner Abschreiber hat an dem بكر, Vater, wie das lk von Iran, jetzt aller seiner Schwächen im Leben vergessend, im Tode zum Märtyrer gewordenen Schah Naudher net; stoss genommen und dafür den ungereimten Vers geschmiedet:

Vermuthlich hat er sich um die edle mkunst so wenig bekümmert als mancher der Unsern, und hat, Reim زاری: سوگواری übersehend, das Ridf کنیم dafür gelten sen. Aber ich sehe, dass die ganze Zeile V. 530 b wiederkehrt, sie am rechten Platze eine so gute Rolle spielt, wie hier am echten eine schlechte.

- V. 528 b ist ein metrisches Ungeheuer mit dem unmöglichen
- s. VI, 798) an der Spitze und کنید als منزد s. VI, 491).
- c. vermeidet beide metrische Anstösse durch einen grammati-

schen Verstoss. Der die Rede nur schwächende Vers ist zu kassiren Er ist auch nur ein Vagabund, der in Calc. nach 530 erscheint

V. 531. H. M. giebt hier das weit bessere نباید für Cahi, thut aber diesem nachdrucksvollen نباید به بناید به

Denn zur Rache der Schahe soll

Kein Aug' ohne Nass seyn, kein Herz ohne Groll. Wörtlich aber heisst es: denn bei Rache der Schahe geht es nicht an, dass nicht Auge sei voll von Nass und Herz voll von Zorn.

- V. 550 b. بحشم اندرارند نوک سنان, quand ils montreront les pointes de leurs lances." Ich denke: wenn sie mit der Spitze der Lanze visiren, zielen.
- V. 552. "Pour sauver son diadème, il fera rouler dans la poussière les têtes d'une foule innocente." Ich sehe darin nur das Sprichwort: einem der Haube wegen den Kopf nehmen.
- V. 553 b. يكي ungeschickt und wohl ursprünglich nur eis verlesenes oder verschriebenes مرين das in Calc. steht.
- V. 557 a. رص آشکارا کند دشمنی
  ohne Sinn. "Ce serait montrer de l'hostilité", also nach Calc
  Es war schon öfter Gelegenheit zu bemerken, dass der Herausgeher seine eignen aufgenommnen Lesarten für seine Uebersetzung nicht brauchen kann, und sich dabei an Calc. halten muss.
- V. 558 b. المِن , die rechte Construction giebt مرا , Calc., das ein Afterbesserer hier wegschaffen zu müssen glaubte; weil das selbe 559 a steht. Aber auf solche pedantische Art vermeide Firdosi die Wiederkehr eines Wortes nicht.
- V. 567a. או טפתעט, die richtige Constr. und den schärferer Sinn gieht Calc. אול טפתעט. Es ist unpassend: wenn du nur mi zwei Mann ausziehst, anstatt: wenn von dir nur zwei Mann aus gesendet werden d. i. auch nur die allergeringste Mannschaft

and sieht ja Zal bernach nicht seibst aus, soudern sendet einen nier Mannech mit Mannschaft V. 275.

V. 574. Zur Abrundung der Rede nicht grade unentbehrlich, isch sehr schicklich ist ein Vers, den hier Calc. folgen lässt:

nit absichtlicher Variation von 569, womit Zal den Inhalt der enfangenen Botschaft seinen Mannen mittheilt. Es ist auch zu errathen, was den Vers ausfallen machte: die doppelte Pluralbeseichnung المداران سران, die durch Veränderung der Phrase nicht leicht wegzubringen war. Derselbe doppelte Plural تأجداران سران steht bei H. M. VII, 1145, wo ihn Calc. durch eine Flickerei beseitigt hat.

V. 575 a. "Keschwad, en l'entendant, frappa de la main sa poitrine et dit" verbirgt etwas den Sinn der Phrase: die Hand auf oder über etwas an die Brust schlagen — es geloben, über sich nehmen. (Turn. M. II. S. 556. 556. 676.) Zal fragt: Wer ist der Mann, der sich dieses Unternehmens getraue? Keschwad schlug darüber die Hand an die Brust—erbot sich dazu. Darüber, الراحية, Calc. الأرامة, ist fälschlich in "en l'entendant" verwandelt und das an die Brüst schlagen in eine blosse leidenschaftliche Geberde.

V. 588. 89 sind falsch gewendet in der franz. Uebersetzung. die sagen wörtlich: (jetzt von Zal ausgestattet,) befanden sie ich eben so wie zur Zeit Naudhers, als sie Hochsitze (einnahmen) ind Ehrenhauben trugen. Zal versorgte sie so mit Habe, dass diese ichaar nichts weiter wünschen konnte. — Es ist dabei gar nicht on Zal's Heere die Rede, das die franz. Uebersetzung statt dieser ichaar unterschiebt.

.. Je t'avais or برك جائي خرد نيست و هنگام فُش Je t'avais or باي حرد

donné de tuer ces méchants;) car ce n'est pas ici le lieu d'être prudent, ce n'est pas le temps de la modération", ist etwas frostig. gesagt und hat einen nicht vertilgbaren metrischen Febler; das un nach der Doppelüberlänge in s. III, 85. Wenn man näher zusieht, erkennt man die Afterbesserung eines weniger für die Metrik als für seine Logik besorgten Kritikers, dem der ächte Vers in Calc.

نگه داشتن شان نشاید زهش

einen Widerspruch zu enthalten schien mit den Maximen der beiden folgenden Verse. Diesen Widerspruch beseitigte er dadurch, dass er den Inhalt dieser Maximen in nuce schon hier beibrachte, unbekümmert um die dadurch entstehende Tautologie. Der Widerspruch ist aber nur ein scheinbarer, an den Worten, nicht an dem Sinne haftender, und ganz angemessen der leidenschaftlichen Rede, zu welcher aber wesentlich auch das gehört, dass in a statt بفرمودمن mit Calc. fragend بفرمودمن gelesen werde:

Hiess ich dir nicht die Wichte zu tödten? Sie zu verwahren ist nicht vonnöthen. Mit Weisheit soll nicht der Krieger verkehren, Durch kriegrische That kommt er zu Ehren. Vernunft treibt nicht der Krieger Zunft, Denn nie vereint sich Krieg mit Vernunft.

In der deutschen Uebersetzung ist durch den sich darbietenden Reim: ist nicht vonnöthen, jener Widerspruch auch im Worte weggefallen. Dem persischen Reime aber bot sich dar نشاید , non est consilii, in welchem وش consilium nun der Widerspruch mit der folgenden دانش Weisheit und خرد Vernunft

gefunden wurde.

V. 595 b. Hier steht بشاید weniger gut als بباید Calc., s.

S31. Man lege nur das Richtmass: geht an und steht an, darau.

Es ist hier kein geht an, sondern steht an: "il faut pourtant avoir un peu de pitié et quelques larmes." Die Thränen übri-

gens, so gut sie auch der französischen Uebersetzung anstehn, sind nicht im Text; شرم وآبُروئ ist = شرم وآبُروئ.

V. 598b. ته سر دید پاسخ مرآنرا نه بین kann freilich nicht sagen: "il ne sut que répondre", so sehr auch dienes passen mag; aber was sagt es denn? Wie es dasteht, gar nichts. Was es sagen soll, ist leicht zu erkennen: Er fand an dieser Antwort weder Kopf noch Fuss, oder weder Gipfel noch Wurzel oder Boden = er fand sie abgeschmackt, nicht nach seinem Sinne. Es sollte also stehn:

نه سر دید مرآن پاسخ را نه بن

un abtr der Vers nicht zuliess; der Vers nötbigte zu einer Verntung; die obige ist nur eine constructionzerstörende, ich bepige mich einstweilen mit dieser:

ته سر دید مر پاسخ آنرانه بی rebei angenommen ist, dass man im Fall der Noth das vortretude م nachtreten lassen dürfe. Wer das hier nicht zulassen vill, taan sich helfen mit

نه سر دید مر هاسخش را نه بی

de, was ich vorzöge:

نه سر دید آن پاسخش را نه بی

Sisselbe Phrase steht VI, 130 so:

نه سر دید آنرا بگیتی نه بی

ro das ungefüge پاست durch das Füllwort باشين vermieden ist, iss aber bier nicht zum strengeren Ton der Rede stimmt. Dort ist H. M. übersetzt: "il n'en fut point satisfait", er war von isser Antwort gar nicht befriedigt. Noch eine Frage ist: ob iss nicht obigen Vers, wie er ist, gelten lassen und so contruiren könne, dass پاست ein in die Mitte geworfener casas issolutus sei und dessen nachfolgender Stellvertreter in ber

اس Finsterwerden passt nicht zum Thron und das Wüstewerden icht zum Glück. Calc, hat richtig خن und مخت umgestellt:

چنین کُفت کاکنون سرِ بنختِ او شـود تار و ویران شود تخت او

V. 609. Ein abgeschmackter überflüssiger Vers.

#### IX. Zew.

V. 10. Die Erzählung hat hier zwischen V. 9 und 10 eine laft, welche Calc. schicklich mit einem Verse füllt:

زههلو همه موبسدان را بسخسوانسد وزین گفتم چندین سخنها براند ترا خواستندی سزاوار شاه ۲.14b. "dich haben sie verlangt, o des Throns würdiger."

- V. 32b. کنشت wohl nur Druckfehler, l. کنشت
- V. 37 b. بود وليكى unmetrisch. Da es nicht u lêkin, somdern, als arabisch, welêkin ist, muss man entweder يد وليكى schreiben, oder wie Calc.
- V. 40 a. چون das Metrum heischt چون. Es ist dieses das vierte oder fünfte Mal, dass der Herausgeber چو d. i. عون tshu, das immer kurz ist, statt der Länge جون tshûn setzt.
- V. 45 b. رنج و وبال المناع و ملال المناع و ملال . Calc. ملال aber ملال ist nicht so eingebürgertes Arabisch wie

### X. Gerschasp.

- ". v. la. خبویسش کام. (il avait un fils) selon son coeur." کامکار وکامران = höchstens خود کام == Schwerlich; doch wohl nur
- v. 4b. بدآن سان که بد تخت بی شاه کشت , et que par suite le trône privé de roi était réduit à rien" als solle بُد تخت بی , était réduit à rien" bedeuten, und بد تخت بی , était réduit à rien" bedeuten, und بد تخت بی وهانه و zusammen == ,, le trône privé de roi." Es ist aber su construiren: so wie es stand, war der Thron ohne Schab geworden.
- V. 10. Ohne rechten Sinn: "Si le trône avait un maître, il serait bon que ce maître eût un ami comme Aghrirez." Ich verstehe: Wenn der Thron einen Kopf (سر) hätte, d. i. menschlichen Sinn, so würde ihm nur ein Besitzer (Freund ماحب الله genehm seyn, wie Agrirath.
- v. 15 b. بخت هويدا بكشت ما als ما الله على الله

Partie von V. 1 bis hieher liegt in Calc. in arger Verwirrung; arch die Lesarten und Umstellungen bei Herrn Mohl ist erst ein hällicher Zusammenhang hergestellt. Doch möchte man es noch lesser haben.

V. 18 a بُكذار زجيجون sowohl grammatisch als metrisch unnehtig; Calc. richtig بثكذار جيجون ببكذار.

الله از تیغ هندی روان هاد کی بارد از تیغ هندی روان ها tombait des nues une pluie d'épées indiennes." Es steht aix sur da: es regnet von indischen Schwertern Leben, năm-fich vergossnes Leben, Blut.

T. 31b. بتنگی فراز sagt nicht: "car le chef (des Touraniens) est venu pour nous opprimer", sondern nur: er ist eng, — nahe, herangekommen. Allerdings liegt nun darin: er rückt uns auf den Leib, "pour nous opprimer"; deswegen aber bedeutet بتنگی nicht: zur Unterdrückung, sondern nur in: der Näbe. Unser mit تنگ verwandtes dicht erlaubt dieselbe Beziehung: er ist dicht berangekommen. Eben so ist's mit äγχι, έγγύς — enge und nahe.

V. 33 b. کسی تیغ و کوپال چو من برنداشت wobei عوبات -- statt -- gemessen ist. Es wäre zur Genüge geholfen durch Auswerfung des بر und Verwandlung des چهور نهری; doch ziehe ich vor:

کسی تیغ وگوډال من برنداشت

کسی نیغ و گرز مرا برنداشت :vofür Calc. hat

جاثی که من های بفشاردم

عنان سواران بُدی هاردم

"partout où j'ai posé mon pied, j'ai devancé les brides des cavaliers." Dadurch ist dem bildlichen Ausdruck: da ward der
Zügel dem Reiter, zum Schwanzriemen, nicht sehr genügt, und
es lautet gar als wenn Zal sagte: ich überholte zu Fuss die
Reiter. Solche achillische Schnellfüssigkeit ist nicht die Sache
der schwerbewaffneten und immer reitenden Perserritter. Es heisst:
wo ich den Fuss — den Schenkel andrückte, nämlich das Ross
zu spornen, da verloren die Reiter die Contenance, so dass sie
Zügel für Schwanzriemen nahmen, oder auch: wirklich den
Schwanzriemen statt des Zügels anfassten.

نتابم همی خنجر کابلی V. 36 b.

je ne ferai plus briller: "je ne ferai plus briller. "je

mon poignard de Kaboul." Es heisst blos: ich vermag nicht mehr das Kabulschwert (zu tragen, zu schwingen oder auch: auszuhalten, ihm Stand zu halten). Gewöhnlicher wird بتافتي mit des Ob- با ربه oder با وبه oder تافتن mit مر des Objects; doch wird es sich auch mit dem Accus. finden, ob ich gleich jetzt keine Stelle nachweisen kann. Es wird hier recht eigentlich die Kraft des stammverwandten توانستن haben (قاب) توان , تاو ), das ebenso mit dem Acc. bedeutet: etwas (zu leisten) im Stande seyn. In keinem Falle kann تافتي statt seines Causativs تسابسانيدن "faire briller" stehn. Uebrigens vereinigt sich die Bedeutung glänzen leicht mit den übrigen so: flechten, drehen, schwingen, vibriren; dann: zusammendrehen, fest machen, gewältigen, vermögen. Diese letzte Bedeutung ist auf's höchste gesteigert in sanskr. tap, das ausser brennen (glänzen) und leiden (aushalten, oder auch torqueri) bedeutet: "to have pre-eminent or superhuman power", gleichsam Kraftausstrahlung, Machtglanz. Ich muss noch einmal auf den Missbrauch des Activs als Causativ zurückkommen, den die französische Uebersetzung bei jeder Gelegenheit sich erlaubt. Wo ein Causativ gebildet werden kann, kann dafür nie das einfache Activ gebraucht werden; umgekehrt kann das Causativ zuweilen für das einfache Activ eintreten, wo der Sinn es erlaubt. So könnte man von der Sonne eben so gut تاباند sie beglänzt, als تاباند sie glänzt, sagen. So findet sich häufig هوشيدن wo هوشانيدن hinreicht, nämlich: eines das andere verhüllen machen, ist soviel als eines über das andere hüllen, oder eines mit dem andern verhüllen; eben so بروردن = درورانيدن بروردن = درورانيدن بروردن = درورانيدن ihn ernähren. Dieses zu supplirende sich, wodurch auch das Sanskrit-Causativ zum Neutropassiv werden kann, wie darçaya, zeige (dich)! - dieses sich ist es nun, was im Persischen so manchen Activen zugleich die neutrale Bedeutung gieht, z. B. سوختر. zuerst accendere, comburere, dann se accendere i. e. accendi, flagrare; docere, se docere i. e. doceri, discere. Aber deswegen muss man doch nicht glauben jedes persische Verbum als Neutrum, Activ oder Causativ nach Belieben gebrauchen zu dürfen.

از افگندن شیر شیر است مرد V. 57a.

"L'homme se fait lion en triomphant des lions", lautet sehr schön, gleichwohl wird das zweite شير mit dem folgenden أست nur ein Lesefehler oder auch eine Afterbesserung der Lesart Calc. seyn: شير so dass شرزه أست, nicht Prädicat des Satzes ist: durch Niederwerfen des grimmigen Löwen wird man ein Mann; nur so schliesst sich, ohne betrübten

المُثانا vom Bilde zur Wirklichkeit, die zweite Zeile natürlich m: desgleichen durch Suchen der Schlacht und der Wahlstatt. h dieser zweiten Zeile ist شعف eine ganz anständige Lest; Calc. hat verkebrt شعف , aber darin steckt wohl das rechte ursprüngliche نفر die Ehrenprobe des Kampfes, wo ma sich schämt seiner Ehre eine Blösse zu geben. Dieses wuderbare Wort نفغ , das sich zu فا ebenso verhält wie örethe, zu örona und ebendie schillernde Bedeutung hat, wollte einer hier ausmerzen, weil es im Verse vorher in seiner graden Bedeutung: Schimpf, steht. Dieses نفن ist ein unregelmässig menmengezogenes Diminutiv von فا بنائل und örendog könnte gar vohl ein dergleichen von örona sein — öronlösor oder öronatlen, also selbst etymologisch — نفئ, wie anders es auch ussieht.

V. 60. 61. "Tu me l'as contée, l'histoire du mont Sipend et de l'éléphant blanc, et tu as donné à mon coeur une douce espérance; et puisque tu as si facilement vaincu dans ces combats, pourquoi devrais-je trembler maintenant?" Ich verstehe anders: Du sagst mir da von dem Berge Sipend und dem weissen Elephanten (darauf hat sich Rostem so eben, als Belege seines Kampfvermögens, berufen) und giebst meinem Herzen gute Botschaft! Ja freilich wenn der Kampf (der mit Afrasiab, der nun bevorsteht) so leicht wäre, wie sollte meinem Herzen deswegen hange seyn! Aber — fährt V. 62 fort — Afrasiab zu bestehen ist was anderes, als solch ein Jugendabenteuer. — Die Verschiedenbeit der Auffassung hängt hauptsächlich an Sile V.61 a, das die französische Uebersetzung ganz übergeht, ich aber ironisch fasse: ja freilich wenn! Aehnlich, aber nur ähnlich, steht Lie oben VIII, 153.

V. 70 b. ننى 🖇 schreibt Calc. mit Recht zusammen ننى 🗜.

V. 71a. اتش schreib اتش

V. 74b. جائلية sollte eigentlich mit geschrieben seyn, da es aus catholicus entspringt. Das wunderliche Wort übersetzt Ur. M. hier "un chef illustre." Es scheint überall im Schahname einen Geschützmeister, Erbauer und Leiter von Wurfmaschinen 20 bedeuten; Turn. Mac. 11. S. 727. 942. 950, wo es überall wie hier auf منحنية reimt. In der ersten Stelle erscheint dieser

Katholik wie ein Zauberer, und neben Tur, wie ein Personenname. Vielleicht ist der geistliche Titel zuerst zum Namen eines in diesem Fache sich Hervorthuenden, der seines Standen ein catholicus war, und danach zum neuen Standesnamen gewesten; jetzt steht dieser dshathelik so wunderlich zum catholicus; wie unser Kanonier zum Kanonikus.

V. 84. 85. Hier ist ein Beispiel zu dem bei VI, 939 bemerkten: aus diesen zwei gleichreimigen Versen hat Calc. einen gemacht durch Weglassung beider zweiten Verszeilen. Dagegen ist V. 86, abermal im gleichen Reime, eine schlechte antiquarische Gloss, die hinweg muss, wie sie in Calc. fehlt.

بهشتم بياراستند تخت عاج

eben so in Calc. Hier trifft das -nd auf einen folgenden Dental, so dass man Verschmelzung beider Dentale zu einem, oder Tachff annehmen könnte. Åber gleich der nächste Vers, XI, 1, bringt wieder eine solche Licenz, ohne solche Erklärung zuzulassen:

Hier vermeidet Calc. den Anstoss durch:

was man aber in den M.'schen Text nicht herüber nehmen kann, weil hier der Vers das neue Capitel eröffnet, der Thron also selbst genannt seyn muss, kein هُمُ dafür eintreten kann wie in Calc. wo der Vers das vorige Capitel beschliesst, und das هُمُ sich auf das vorhergehende تخن (M. X, ult.) bezieht. Es fragt sich, was für Gewicht und Autorität die Capitelabtheilung selbst hat, die hei Hrn. M. überall, und meist zu grossem Vortheil, von der in Calc. abweicht. Ist sie blos dem Ermessen des Schicklichen anbeim gegeben, so könnte hier V. 1 von XI eben aus metrischer

Meksicht zum Schlussverse von X mit der Lesart von Calc. geandt werden. Steht aber dieser V. 1 von XI wirklich durch bewiegende Autorität als Anfangsvers fest, so wird man die netrische Licenz hier und in Folge davon auch an andern Stellen zuzugehen haben.

- V. 99 b. سيدخايد وتند "ses testicules noirs et durs." Wie kan man die testicules تند nennen? Aber die Worte sagen nur: (Rachsch war) schwarzhodig und ungestüm.
- V. 101. 102. Beide Verse gehören zu den müssigen nichtssegenden Ausmalungen, dergleichen der Herausgeber 4 Verse, die Calc. vor diesen beiden giebt, schon glücklich beseitigt hat; auch diese beiden müssen mitgehen. Aber diese hier so schlecht placitten Verse würden ganz gut stehn nach V. 135, wo eine solche Ausmalung an ihrem Ort ist und sogar eine fühlbare Lücke füllt.
- V. 108 ist für mich ein unächter Vers, der, an sich abgeschmackt, V. 107 von 109 zur Ungebühr trennt. Er ist von einem gemacht, dem es nicht genügte, dass der Hirte auf Rostem's Frage: wer der Herr des Füllen sei? (V. 109) geheimnissvoll antwortet: Wir kennen keinen Herrn desselben, wir bennen es nur Rachsch des Rostem. Er glaubte ihn vorher erst (V. 108) sagen lassen zu müssen: Wir nennen es Rachsch (ohne Zusatz des Rostem). Immerbin, wenn er nur nicht, um den Vers zu füllen, so albern allerlei hinzufügte von Farbe und Schönheit des Füllen, was der fragende Rostem alles längst selbst gesehn batte.
- V. 112 ein nicht blos müssiger nichtssagender Vers, sondern ein die Scene störender, die Situation zerstörender. Der Hirte nennt den Rostem "Weltpehlewan", als kennt' er ihn als den der er int. Er darf ihn aber noch nicht kennen. Die Hirten haben

das wunderbare Füllen Rachsch des Rostem genannt; sobald Ros sich zu erkennen giebt, wird ihm das Füllen nicht mehr stre gemacht.

- V. 130. Gleichfalls ein Erklärervers, um Rostem den Rackdoch auch satteln zu lassen, nachdem ibn der Dichter vorher (Sattel hinauf gebracht.
- V. 131. "Il ouvrit la bouche de Raksh, et vit qu'il « rapide, qu'il avait du courage, de la force et de la race." A das kann er ihm doch nicht an den Zähnen absehen. Die W sagen aber: Er machte ihn offener Kinnlade und scharfen La (durch Zaum und Sporn کشانده زنے و تیز تک zwei Combahuvr.), und sah, dass er habe Muth, Kraft und Feuer (« Blut, eigentlich Ader

Die reizende Ungehenerlichkeit dieser Hyperbel ist von der fi zösischen Uebersetzung verkannt: "On eut tant de soin de cheval que dans la nuit on brûlait de la rue devant lui pom garantir du mal." Da wäre ja der Dichter von dem Erstlingsr Rostems auf dem Rachsch, den er uns schildern will, gleich selbst abgeworfen worden und in den Stall verschlagen, um zu berichten, wie man den Rachsch daselbst künftig verpfle werde. Die spasshaft grandiosen Worte besagen: Rachsch spr so, dass man ihn Nachts als (im Feuer springende) Raute Abwehr von Beschreiungen hätte verbrennen können. Diese W dung setzt den Gebrauch des Bildes der im Feuer springer Raute als gleichsam schon verbraucht voraus; es wäre ni neues, sondern abgegriffenes gewesen, zu sagen: Rachsch spi wie die Raute im Feuer springt, wenn man sie Nachts zu wehr von Bezauberung anzundet. Gleichwohl lassen sich späteren Dichter dieses Bild der im Feuer springenden R doch auch nicht nehmen; bei den Erotikern ist es das Herz, seine Feuersprünge statt des Rachsches machen muss.

- امر Doch بشكوف V. 145a. بشكوف Druckfehler für بشكوف Doch المرف المرابع ist ein ungeschicktes & diù dvoïr, es

heissen, wie Calc. bat. Die 6 Verse vorher hate ich für eingeschoben. Dergleichen Heer- und Kampfbeschreitungen, aus allen Stellen des Dichters zusammengelesen, scheism die Abschreiber immer in Bereitschaft zn halten, um sie bei jeler Gelegenheit auszukramen und aufzuhäufen, auch da wo sie dem Gange der Erzählung nach, wie eben hier, gar nicht am Platze sind. Hier will der Dichter die beiden nur einstweilen sich gegenüber stellen und stehen lassen, um Rostem inzwischen sich dem Albors zur Aufsuchung Keikobad's zu schicken; deswigen darf er da nicht solch ein Kriegsgetöse muchen wie in diesen sechs Versen.

V. 165 b. Do muss doch wohl heissen. Im folgenden halte ich nicht nur V. 166 u. 168 für unächt, sondern auch 170—177. Sie sind nicht minder abgeschmackt als die 4 Verse in Calc., die Br. M. nach V. 169 getilgt hat. Hier ist kein Platz für solche Weitläuftigkeiten, Rostem muss rasch nach dem Albors, den neuen Schah zu holen. Den Grund des Einschiebsels erkenne ich darin, dass man das nachherige Auftreten des Türken Kalun V. 245 hier schon glaubte motiviren zu müssen.

که پیش است بسیار رنج دراز

Cale. ebenso. Die Phrase ist holperig; ich vermuthe ميب وفراز

V. 194 — 199. Durch diese 6 Verse, die uns Hr. M. statt eines verdorbenen in Calc. giebt, ist die rechte Entfaltung der Erzählung hier glücklich gewonnen, und dagegen eben so glücklich nach 232 ein abscheulicher Auswuchs von 14 Versen weggeschnitten. Nur den letzten dieser 14 möchte ich retten; er leitet mit der Erzählung des Traumes schicklich über zu der Rede Keikobad's V. 133, die sonst etwas zu plötzlich kommt. Jener Vers lautet:

چو دَوْرِیْ بکشت از می ارغوان بسر افسروخت رخسارِ شاہ جوان

woran sich nun V. 133 mit diesem Anfange anschliesst:

چنین گفت آنگاه با پهلوان

statt Hrn. M.'s: شهنشه چنین گفت با پهلوان. Eine Veranlassung zum Ausfall dieses Verses kann wieder die Gleichreimigkeit zweier

Verse gewesen seyn, s. X, 84. Das arabische , wird keinen Grund der Verdächtigung geben, es ist hier als Gesellschaftswort an seiner Stelle, das Kreisen des Bechers, das Herumtrinken:

Als die Becher gemacht einen Gang, Erglühte des jungen Fürsten Wang; So sprach er zum edlen Heldeublut: Ich sah einen Traum in hellem Mutb. V. 231. 32. Die beiden nichtsnutzigen Verse fehlen in Calc.

V. 238 ein eingeschobner Vers, womit man die Anwendung des erzählten Traums machen wollte, die sich doch am besten von selbst macht. Der abgeschmackte Vers macht erst auf einen Widerspruch aufmerksam, den man ohne ihn nicht gemerkt hätte, dass nämlich für die zwei geträumten Falken nur ein Bote wirklich kommt. Auch statt der zwei nächsten Verse wünschte ich aus einer guten Handschrift einen guten; doch zur Noth genügt schon der zweite selbst, der erste ist abgeschmackt und deutst ganz quer nebenhinaus, als ob Rostem durch Keikobad's erzählten Traum etwas ihm besonders wichtiges erführe. Der Dichter hat aber den Traum nur erzählen lassen, um uns nachträglich zu erklären, wie es kam, dass Rostem den Keikobad bei einem Gastmahle fand.

V. 249. 50 abermals nichts als eingeschobne abgeschmackte Amplificationen von V. 248. Sie fehlen auch diesmal sogar bei Calc., die sich sonst dergleichen Redefülle nicht gern nehmen lässt. 249 a ist im Metrum lahm und unheilbar.

بزخمی سواری هی کرد :خش ۷. 251 b.

kann nicht wohl sagen: "il distribuait des coups comme les donne un brave." Dagegen' ist schon das unit. خمی, wodurch anch unit.: einen Reiter ergiebt, also:

> Sprach's und setzt' in Bewegung den Rachs Und hieb entzwei einen Reiter stracks.

بخش كردن = zertheilen, oder Calc. پخش كردن = conculcare, conterere. Burhan: پخش سخت % ثفته اند كه نقيض سخت

باشد وپژمرده ویی آب هم گـویند

. پخشید یعنی کوفته شد و پهن گردید .ders

V. 261 a. برانداخت براند den Vers, der in Calc richtig براند از برش lautet.

V. 263 ein nichtsnutziger Schaltvers.

V. 271. 72. Diese beiden ganz unnützen Verse fehlen in Calc.

V. 273 a. über einen metrischen Anstoss s. zu 95.

#### XI. Keikobad.

V. 1a über den metrischen Anstoss s. zu X, 95.

V. 2b. چون setze چو, s. 1X, 40.

. و setze چر .setze

# قبلا از بررگان حخنها شنید .5. آ از افرامیاب ومیهرا بدید

از افراسیاب ist ungeschickt. Calc. hat dafür بیامد براب صفی gleichfalls ungeschickt. Vielleicht ist zu lesen:

- V. 17. Nach diesem Vers räumt Hr. M. 5 Verse von Calc. weg, desgleichen nach V. 18 gar 16 Verse, lauter müssiges Schichtgepränge, dem wir auch noch V. 9. 10. 16. 19 u. 20 nebschicken möchten.
- V. 24. مانند شير und څره ننير sind besser gegeneinander masstellen, wie sie in Calc. stehen.
- ۷. 26. نامدار: نامدار kann unmöglich reimen. عليه برد بم سرش تيغ زعرابدار
- V. 29a. بپیچید عنان, die Teberlänge vernachlässigt, oder nelleicht و als Verbindungs-Elif behandelt; Calc. hat versrichtig eine andere, auch im Ausdruck gefälligere Fassung des Verses.
- V. 32 ein abgeschmackter Auslegervers, dessen zweite sinnlese Zeile der französischen Uebersetzung eine gewaltige Ellipse ufnöthigt. An der Stelle von V. 33 wäre ein besserer aus Calc. n setzen, dessen Aechtheit der rein epische Ton verbürgt:

Zeig' ihn mir, dass ich streite mit ihm, Mir Ruhm vor den Helden bereite mit ihm! 532 selbst steht in Calc. mitten unter 5 neuern, die Hr. M. fücklicherweise verbannt hat, deren jeder grade so gut ist und rade dasselbe sagt wie der begnadigte.

- v. 35 a. Der schon einmal dagewesene Lesefehler فتر الإدها ir انتر الإدها; es giebt keinen erlauchten Drachen, nur einen annhaften.
- V. 38. Vor diesem hat Hr. M. zwei, und nach ihm einen Vers in Calc. weggelassen. Dass dergleichen nun verschwindende erse, hier und anderwärts, grade solche sind, die ich mir in r Calc. schon als unächt bezeichnet hatte, bestärkt einigerassen die Zuversicht, mit der ich nun auch so manche andere, e H. M. stehn lässt, anfechte.
- V. 40. Dagegen muss ich hier gegen die Ausstossung von Versen protestiren, in welchen Rostem's Siegesvertrauen sich Bd. X.

auslässt wie es hier durchaus am Platze ist. Das Ausfallen dieser drei Verse vernichtet auch den übrig gelassenen, und es wäre nun eben so gut, wenn Rostem den Mund gar nicht aufthäte, als dass er so stumpf redet. Man höre! Zal hat seinen Sohn Rostem vom ersten Kampfe mit Afrasiab, Sohn des Puscheng, abgemahnt ihn abzuschrecken gesucht durch Schilderung von dessen Furchtbarkeit.

Hr. M. 39 Zu ihm sprach Rostem: O Peblewan, Sei nicht um mich in Sorg' und Waha!

> 40 Der Schöpfer der Welt ist mein Streitgefährt, Meine Vestung mein Arm und mein Schwert.

Calc.

- Ob er ein Drach oder Dewe sei,
   Ich bring' ihn, gefasst am Gürtel, herbei.
   Du sollst in diesen Kampfreihn sehn,
- (2) Du sollst in diesen Kampfreihn sehn, Den kriegrischen Schah werd' ich bestehn.
- (3) Mit ihm will ich machen solch einen Gang, Dass über ihn weine das Heer von Peschang.

Hr. M. 41 Da spornt' er den Rachsch vom ehernen Huf; Laut erhob sich der Zinken Ruf.

Verliert nicht der treffliche V. 40 seinen Halt, wenn 1-3 von Calc. fehlen?

V. 55. Als Rostem Afrasiab am Gurtband vom Sattel zeg und als lebende Trophäe aus der Schlacht forttragen wollte, zerriss das Gurtband, Afrasiab fiel zur Erde und ward von seinen Rittern umringt. Rostem beklagt sich nun:

et noué avec sa ceinture?" Hr. M. nimmt also با كمر als Instrumeutal und supplirt den Acc. (oder Dat.) مرازي. Aber mit dem Gurt war er ja eben gebunden, und dieser zerriss; Rostem muss also eine andere Befestigung meinen. Nun könnte man übersetzen: Warum nahm ich ihn nicht lieber unter den Arm und machte noch zu dem Gurt (hinzu) audere Bänder und Reifen? Dadurch ist dem با كمر sein Recht angethan, aber die Rede ist doch zu vag. Calc. giebt die Lesart:

(oder) machte ihm über den Gurt meine Finger zum Reifes. Das ist der richtige volle Sinn.

Vor dieser Klage Rostem's, V. 54 und 55, hat Calc. einen phantastischen Zusatz, der dort durchaus nicht gelten kann, wohl aber nach diesen beiden Versen zur Abrundung des Gemäldes, die man soust vermisst, dienen könnte:

تهمتن فه و کرد چنگ دراز ربعود از سرش تاچ آن سرفواز بیک دست رستم کمر مانده بود بدست دگر تاجش از سر ربود

Tehemten streckte die lange Hand End riss ihm vom Haupte das Kronenband; Rostem in einer Hand hielt den Gurt End nahm mit der andern die Kron' ihm fort.

Wie phantastisch das sei, mir scheint es an seinem Platze, und 🖮 Stümper hat's nicht gemacht. Er muss freilich mit seiner lagen Hand mitten binein unter die Ritter, die den gefallenen Afrasiab umringen, und bis an den Boden hinab langen; doch die Arone wenigstens darf keine Schwierigkeit machen. Es ist mit weder der Helm gemeint, der nicht so lose sitzen konnte, med eine wirkliche Krone, die er etwa statt Helmes getragen Litte, wobl aber eine symbolische Krone, eine fürstliche Helmzier. Bei diesen beiden Versen verweilt nun die staunende Phantwie gern und merkt nicht, dass der Dichter inzwischen die Scene verändert und nun schildert, wie dem Schah Keikobad Rostem's Kampftbat gemeldet wird. Dabei ist natürlich nur von dem vernichten Forttragen am Gurt die Rede, nicht von der Helmkrone. lch behaupte, es ist der epischen Erzählung gradezu usmöglich von jener ersten Scene mit Rostem, V. 55, unmittelber zu der neuen. V. 56, wo dem Schah die Vorgange von jener berichtet verden, überzugehen, ohne dass eine andere Scene, damit eine Gedankenzeit verfliesse, dazwischen trete, und diese andere ist me eben die aus Calc. beigebrachte, deren Inhalt nicht wieder nich vor dem Schah beriehtet werden kann, sonst müsste abersals eine andere, damit eine Gedankenzeit versliesse, dazwischen reten.

V. 61 a. بشيد زيبر دست kann doch schwerlich bedeuten: .glissé de dessous la main de Rustem"; sondern nur er unterag, ging als ein Unterlegner davon.

V. 66. Das folgende Schlachtgemälde ist hier vollkommen begegrenzt und gerundet, nachdem Hr. M. nach V. 69 nicht weiger als 12 Verse von Calc. weggeschnitten, und V. 72. 73 an lie rechte Stelle gebracht, da sie in Calc. nach 74. 75 stehn. für sollte dieser V. 66 selbst auch wegfallen: er ist nur eingechoben, um das nachberige Auftreten Zal's (V. 72) nnnutzerreise vorzubereiten, so wie zu demselben Behuf unter den wegteschnittenen Versen Rostem's Erwähnung geschieht. Aber dem 74 ist ungebührlich sein Kopf abgeschnitten, namien der noth-

wendig dazu gehörende vorausgehende Vers in Calc. Beide zusammen enthalten ein berühmtes Beispiel des rhetorischen E stückes der parallelen Glieder:

> بروز نبرد آن پیل ارجمنید به شمشير وخنجم بثرز وكمند بريد ودريد وشكست وبيست يلانيرا سر وسينه ويها ودست

Der werthe Held auf des Kampfes Flur Mit Schwert und Dolch, mit Keul' und Schnur Zerhieb und zerstach, zerbrach und band Den Helden Kopf, Brust, Fuss und Hand.

"Tu aurais dit qu'un nuage était survenu d'un coin de l'ho et par un effet magique avait couvert la terre d'une pluie ce de cinabre." Der Zauber ist hier unnütz, und zu ihm passi Nach Burb. ist نينى ein Kunstausdruck der nicht obj.

هيولائي هرچيز را نيز کويند وآنچه :Skizze. Er sagt .مرتبة أول نقاشان بانكشت وزغال نقش وطرم كنند وبكشند

"Les sabots des chevaux sur cette large plaine mirent en sière la septième couche de la terre, et la firent lever en l'a elle forma un huitième ciel." Die mir unbekannte "septième de la terre" scheint auf irgend einer andern Lesart als den Text genommenen zu beruhen. Der Text sagt wörtl

Von Rosses Huf auf dem Feld der Schlacht

Erde ward sechs und Himmel acht.

d. h. die Erde schien in alle sechs Richtungen, oben, unten, und links, vorn und hinten, auseinander zu schüttern, u Staub zu den sieben Himmeln einen untersten achten, Sta mel zu bilden.

In solchen Versen, wie diesem hier und den unm vorher besprochenen, lässt sich der Dichter zum gelehrten geschmacke seiner dichtenden Zeitgenossen herbei; doch er dergleichen nur wenig, und weislich immer nur im I der Beschreibungen an, wo man einen Schnörkel, eine A sich gefallen lassen kann.

V. 79 b. بنوري zerstirt ganz unsittig des Vermans. som Calc. Warum ist vor diesem Vers der den Rückung der puchlagnen Turanier so zwechmänsig, wie en scheint. beechliessende weggefallen !

Gewiss aus andern Gründen, als warum ich ihn ausschliesse, weilt er in der Zeit zu weit fortschreitet, so dass dann V. 56 ein Bickschritt wäre.

v. 82 a. وزين مرز رستم ist jedenfalls fehlerhaft; es muss entweler وزيس سو تهمتن heissen, oder, wie Calc. hat, وزيس سو تهمتن im richtigen Gegensatz, diesseits, zn اين مو v. 77 und وزان مو v. 85 steht.

v. 83b. تامور wie Calc. richtig hat. Dass dasselbe تامور in a steht, ist nicht grade eine Schönheit, aber anch kein Fehler, der übrigens dadurch, dass ma in b نامدار dafür setzt, anch nicht merklich verbessert wird.

V. 97 a. Hier ist einmal das sonst bei Hrn. M. gegen Calc. in Nachtheil sich hefindende مراكبة (VII, 1249. 1353) unberechtigterweise bevorzugt in مراكبة كران gegen Calc. برايك كران Für irgend ein Präpositionsverhältniss kann zwar metrisch ein nachgesetztes , eintreten; wie sollte das aber ein م ohne , können, ta ja dann eben die metrische Nöthigung wegfällt?

V. 97. Zwischen diesem V. und 98 fehlt ein Uebergang machender, der schicklich in Calc. so lautet:

Tu sais que j'ai le coeur et le bras d'un roi." Wie hat der Er. Uebersetzer das construirt? توكدشاهي ist = du, der du ler Schah bist = du, der Schah, kennst mein Herz und meinen lra.

V. 103. Der Reim: الديشة: ist nicht grade für uumögich zu erklären, er ist nach arabischer Art she: she, ohne Gleichwas dort Calc. durch eine andere Weedung vermeidet. Hier bat anch Calc. so. Gleichwohl ist مشي vielleicht aus V. 98 derholt, und wie wäre es wenn men vermuthete, dass hie sprünglich بيشم gestanden? Dieses bedeutet zwar gewöh "Wald, Gebüsch" und ist wohl gleichen Stammes mit "Busch"; Burhan ist es aber eigentlich: ونيستان وبعرق اجم خوانند also eine Schalmei, وسازی م هست از نی کنه شبانان نوازند also wohl ursprünglich — calamus, Schilfrohr, nicht blos Menge, sondern auch ein einzelnes, wie i; und so passt es

In seiner Hand ein Schilf ich bin, Vor solchem Geschöpf ohne Hilf' ich bin.

V. 103b. وزان آفرینش پر اندیشه ام "et sa gloire me remplit de tristesse." Es ist âferîu-esh standen und gezwungen "gloire" übersetzt; es ist aber âferî vor solch einem Geschöpfe bin ich voll Gedanken, Sorgen. ist vom Riesengebilde Rostem die Rede, das dann auch w beschrieben wird.

V. 104 a. شير جنت Löwe des Kampfes, muss يمانتي elephantenle Doch Hr. M. hat auch so übersetzt, es ist also nur ein Dr

V. 104 b. Für گنس Gewicht, Nachdruck, wie auch Calc. ist گنی zu vermuthen.

- V. 108 ein Vers zuviel, eine Duplette zu 105.
- v. 115. ترا كين كشيدن نبايست خواست scheint mir eine unstatthafte Häufung von Hilfsverben zu s du hättest nicht sollen wollen Krieg führen. Calc. hat ri تراكين پيشين خ du hättest nicht den vorigen Krieg wieder nehmen sollen.
- V. 127. ده حوار فزون nicht eigentlich: "en outre dix m sondern: über 10,000, eigentlich 10,000 und drüber; فزون gesetzt wie
  - کر از من سر نامور کشته شد V. 129a.

in chef resonance ent tembé sous ma main", ganz richtig, abor m', genième. Lann nicht mit ji, von, des Actors countruirt werm, so wenig als ein arabisches Passiv mit en; es münste vor en minste vor es int gar nicht aim, sondern and int hingegangen. umgekommen; denn erst der Reim in h ist int, wenigstens in der Lesart Calc., die ich für die ursprung ide lahte:

كه اغريرث نامور كُشته شد

ii Hra. M. ist کُشته شده sum Ridf gemacht und dem کُشته شده m a als Reim in b هر هنر و entgegengestellt:

ie nachlässig scheinende Wiederholung von in Cale em feht mir grade diese Lesart, die man durch Vermeidung dieser Fiederholung hat verbessern wollen.

ler Sinn mag getroffen seyn: "la récompense du biene et du moi gon fait dans cette vie a lieu des aujourd'hui, et demain on ous demandera compte de nos actions." Aber die Countru-1100 int

Vergeltung für Bös und Gut unsrer Tage

lst heut und morgen Rechnungslage;
whei man nicht wohl nach "heut" so interpusgiren dur! dazz
unt zur Vergeltung und morgen zur Rechnungslage (eigentlich
lechnungsabnahme) gezogen wird, nondern ganz b ist bubjest
ud ganz a Prädicat, oder, wenn man will, umgekehrt

V. 132a. عند کاشتند zerstört den Veru: verurichtig und auch in er Phrase besser hat Calc. عادند

V. 132b. دوان in Calc. int nchöner als الراري ion Hen. M., rail im Gegensatz zu دمان

V. 133 a. كَنْشَنَمُ Druckfehler für كَنْشَنَمُ. Vor diesem Verz at Hr. M. uns glücklich zwei schlechte is Cata abgenommen.

V. 135. Pür diesen schlecht gesassten Vers:

hat Calc. den besser gefassten:

Hier Rostem, dem gleich am Tage der Schlacht Nicht strahlt der Sonne strahlende Macht.

- V. 137a. ببرد آن سپاه nicht "menant avec lui son armée", als stünde آورد vielmehr: welcher von dort jene (gefangne) Schar (der Iranier) weggeführt hat, s. VIII, 577 ff.
- V. 139. Statt mit diesem Verse eröffnet Calc. weit schicklicher mit 143 das neue Capitel. Die vier Verse 139—142 sind zum Abschluss des vorigen Capitels unentbehrlich. Zwei nichtnutzige Verse in Calc. vor 142 sind mit Recht ausgefallen.
- V. 143. Hier hat uns Hr. M. von 8 abscheulichen Versen in Calc. erlöst.
  - v. 144b. څشت ohne Constr., Calc. richtig دارد
- v. 151 a. Ob عن se sert de tentes", oder ob es wirklicher Orts-(Provinz-)name sei, getraue ich mir nicht zu entscheiden. Die Recensionen des Schalname scheinen darüber getheilter Ansicht zu seyn. Oben IX, 35 giebt Hr. M.:

زمرز کا رسم خرثاه بود

"à la frontière où commençait l'usage des tentes." (Ich vergass dort zu bemerken, dass زمرزى zu schreiben ist.) Aber das schein bar entscheidende سم, "usage" fehlt in Calc., wo dafür steht:

wobei man sich an das nachlässig wiederholte مرز nicht stosse darf; vielmehr scheint dies das ursprüngliche, und وسم eine Um bildung. Bei Turner Macan II, 559, 19 steht مرز unzweideutig als Provinzname; was wird uns dort Hr. M. dafür geben Ich meines Theils, um sicher zu gehn, übersetze an allen Stelle "Zeltland".

V. 156a. دگر; ich denke es muss وگر gelesen werden, wi Calc. hat, trotzdem dass dann eigentlich der Nachsatz fehlt.

V. 167. Einersach fehlt der zur Abrundung unentbehrliche Vern von Calc.:

رپرمایه چیزی کزآن بوم خاست: ایا نامه آن هدیها کرد راست هاید welchen auch V. 166. 67 wegzuwerfen waren.

V. 169. 70. Diese beiden Verse sind bei Hrn. M. garatig ga. ficht, vollkommen schön episch fliessen sie in Calc. so:

چو بشنید شه کی قباد این که بسرآورد سسم از میبان رمسه چنین داد پاسخ: که دانی درست که از ما نبد پیشدستی نخست

Als diese Botschaft der Schah nahm ins Ohr, Hub er sein Haupt hoch im Volk empor. So gab er zur Antwort: Du weisst zu mehrst, Nicht wir erhoben die Hand zuerst.

wadern (V. 171) Tur von eurer Seite hat zuernt dienen Krieg ngefangen. - Die Fassung bei Hrn. M. hat, ausser dem Mangel m glattem Fluss und reinem Guss der Worte, noch den beson dern Fehler, dass im letzten Verse ungehührlich Afrasiah als t'i beber des Kriegs eingemischt int. Von dem kunn erat hernuch die Rede seyn, und ist es auch V. 172; hier ist vom allerersten Anfang durch Tur die Rede. Um aber diesen Afrasiah schon hier V. 170 ungebührlich einzuschwärzen, wurde die Phrase. er antwortete, aus V. 170 in 160 zurückgeschohen, und dudurch dort das herrliche: er hob sein Haupt aus der Mitte des Volkes empor — ganz verdrängt, wodurch doch no treffend nungedruckt ist, wie dieser demüthige Friedennantrug von Neiten den sonst so hochfahrenden Feindes den Schah mit stolzem Selbstgefühl erbeben musste. - Hr. Mohl hat seinen Text in der Uebernetzung gut genug so zugerichtet: "Le roi syunt lu ce qui était écrit, fit en réponse un long discours, disant: Ce n'est pas moi ('l'extle) qui ai levé la main le premier; la vérité ent que c'ent Afraniab qui a commencé cette guerre de vengeance. (V. 171, Le premier crime a été commis par Tour" etc. Und es ist nicht einmel die Wahrheit, dans gegen Keikobad Afraniah zuerat den Krieg begonnen, vielmehr ward Keikobad eigens dazu erst vom Albors herbei gebolt, um gegen Afrasiab den Krieg mit Nachdruck wieder zu beginnen. Solche Verhunzungen durch rohe Abschreiber wollen wir uns nicht als ursprünglichen Firdosi aufdringen lassen.

Den schweren Vers hat H. M. so gefasst: "(Mais si vous vous repentez de vos méfaits, si vous voulez faire un nouveau traité,) quoique la vengeance ne me fasse ni peur ni peine, et que je sois pra au combat dans ce monde passager, (je vous accorderai l'autre côté du fleuve etc.)" Ich will nicht leugnen, dass eine solche Ellipse "quoique," wie gefährlich sie scheinen mag, doch möglich sei; es wäre eig. eben nur ein zwar, µér, zu suppliren, das der persischen Sprache eben fehlt. Aber zu abstossend ist der "combat" gegen "ce monde passager", und ich glaube übersetzen zu dürfen:

(Habt ihr um euer Thun nun Reu Und wollt aufs neu seyn bundestreu;) Es drängt mich nicht zum Kampf und Streit, In dieser Herberg bin ich bereit —

nämlich zur Abfahrt und also zum Frieden mit aller Welt. سیچیدن oder مساختی (ich getraue mich nicht zu entscheiden, ob beides ganz einerlei ist), gleichen Stammes mit ساختی, wie ças, çish, und = schicken, beschicken, neutr. geschehen, bedeutet ja keineswegs nur Kriegsrüstung, sondern recht hesonders das Beschicken einer Reise, eines Zugs, des Aufbruchs.

V. 184b. زور), ich halte وزم in Calc. für das richtige. Nicht گرز من bedarf der Verstärkung durch رور, wohl aber بدين der Bestimmung durch زور; zu diesem Tage, zu dieser Lage hat sie meine Keule gebracht.

habe ich nicht so verstanden: "il mit sous sa domination le monde entier", sondern: er räumte ihm ein die Welt von der einen Seite, d. i. die Hälfte der Welt, des Reiches. Die Hälfte ist hier in der That mehr als das Ganze. Rostem hat eine gute Hälfte des persischen Reichs zu Lehn, oder soll man sagen, zu Eigen.

V. 197. Den Vers halte ich für unächt. Er ist gestümpert um das مهم des folgenden Verses zu erklären, das keine solche Erklärung bedarf; es ist eine Prachtsänfte auf Elephanten. Auch 199 ist ein Auswuchs, wie der, den H. M. nach 200 weggeschnitten hat.

V. 209a. نامدار, der Vers erträgt nur نامدار, wie Calc. hat.
 V. 227b. کی نشین klingt befremdlich als Eigenname; Calc.

الى يشيع , und an, يشيع , gient es aus Burban ausarientied in Name des ersten, unch anders des trattes Sanns von Keikeld. Bei unserm Dichter ist er der aritm. Jedenfalls ist يشتره die Verstümmelung eines unwissenden Ausrirenbers.

V. 228 a. جيسم ني مين پرئيش أنه. wictimi. der vierze. iei Ermin war dessen Name. Wenn übese Lesser die richtspiel it, 10 wäre hier ein Beispiel einer fehlenden Kärne. noer auch ihm in als in - " scandirt. s. Vl. 473. Aber Caic. hent:

چههه کی رمین کخا بود تمر

nguschickt und angemecheinlich nur metrisch cerrigirt. Doch ielleicht wäre das rechte: چېرم کی لمین که برخیش ته der ierte Kei Brmin, wie sein Name war.

where the content of the content of

Nun ist's als ob ich vom Albors berbei So eben fröblich gezogen sei. Ja, Glück und Macht die so vergehn, Ein Thor ist's wer ibnen will huldigen. Vas unterscheidet überhaupt Firdosi von Homer! Nur dieses, dass r etwas weniger Leib und viel mehr Seele hat.

#### XII. Kei Kaous.

v. 22a پرده الله und 25a سالار بار mimmt die Uebersetzung ir eins: "chambellan", ich denke aber, es sind zwei verschiedne ersonen, jenes = بواب, dieses برواب, jenes janitor, dieses melavis regii praefectus, jenes etwa Kämmerer, dieses Hofarschall. An der Stelle hier macht die Nichtunterscheidung tider Parsonen keinen grossen Uebelstand, desto mehr aber an adern Stellen, z. B. T. Mac. S. 755 ult. — 756, wo H. v. Schack seiner Uebersetzung beide verwechselt und dadurch den Fort-

schritt der Erzählung verwirrt und rückläufig macht. Dort ist in deutlich der den Eingang zum Festsaal des mit den sie der den Eingang zum Festsaal des mit den sie Grossen zechenden Schahs hütende Oberst; er steht innerhalb des sug, im Angesicht des Schahs; zu ihm kommen seine Untergebnen, die הرده ما, durch den مرده ما, derein und melden ihm, wer draussen ist und Zutritt begehrt; er selbst meldet es dann dem Schah.

- V. 44. فزونيم Druckfehler für فزونيم
- V. 45. Diese Zahl sollte schon beim vorhergehenden Verse m stehn. Eben so wie hier ist beim Uebergang von einer Seite : zur andern 1 verzählt XI, 95. XI, 235 und wohl öfter.
  - V. 48a. Für das letzte 😞 ist , zu setzen.
- V. 53a. برآمد, Calc. برآره, beides nicht richtig stehend zum folgenden عائد praes., also: برآید setzen.
- V. 58 b. نكردى بدين همّت خويش يست, gar zu frei: "il n'aurait pas renoncé à cette envie"; wörtlich: er würde nicht hierin seinen Hochsinn, Unternehmungsgeist, niedergehalten haben.
- V. 64 a. مگر کو, besser Calc. مگر کو. Es ist als metrische Regel anzunehmen: wo die schwache Position mit Hamza, meger 'ô, durch eine in der Sprache bequem sich darbietende starke, meger k'ô, vermieden werden kann, darf dieses nicht versäumt werden.
  - V. 64 b. مر دل ist fehlerhaft gesagt für das richtige بر دل Calc.
- V. 65 b. رگرند سرآمد نشیب و فراز ,,sinon, nous sommes tous perdus, grands et petits." Die grands et petits sind hier ganz überflüssig beigegeben; oder sollten sie etwa فراز و نشیب vertreten? Dieses sagt nur: Unser Auf und Ab, d. i. unser Weitergehn ist zu Ende, wir sind verloren.
  - V. 72a. در دل fehlerhaft statt در دل Calc. Vergl. V. 64b.
  - يكى كنچ بى رنج بكزِايدش ٧٠. 74 ه.

"(Il ne veut pas s'associer aux travaux accomplis par ses aïeux dans les temps anciens.) Il dissipe un trésor qu'il n'a pas eu la peine d'amasser." Sage: Ihn dränget (reizet) ein Schatz ohne Arbeit (zu erwerben). ثريدن eine Weiterbildung von ثريدن mordere, pungere, wozu es das verbale comp. اثر hergiebt, so dass â gar nicht gewöhnlich ist, bedeutet recht eigentlich urgere. So

المُونِينَا اللهُ اللهُ

V. 75 h. بكني ganz gegen dra Sprachgenranch im Sinne von gels, مديم, wie Calc. hat.

"toi et Rustem le lion, qui n'a jamais he du lait." Er het ja de Milch vou zehn Ammen getrunken. Anch so wie H.M. den Vers liut, müsste übersetzt werden: du mit Rostem dem Löwen, der sich noch nicht sett an Milch getrunken hat, d. i. mit dem noch 10 jungen Rostem. Aber die dem Sinne nothwendige Ellipse "noch" 10 "satt", ist den Worten nicht recht zuzumuthen; dazu kommt

en noch ein falscher Reim: عني shir Milch: عني diler (== dilever, dilar, so dass e hier recht eigentlich Imalet ist). Daher behält die Lesart von Calc. Recht:

Du mit Rostem, dem Milch nicht satt getrunken habenden; wobei der Löwe sher verschwindet, an dessen Stelle die Milch shir tritt, und an deren Stelle das unentbehrliche ser satt, das nun auch richtig mit diler der folgenden Zeile reimt. — Solche Verwirrung haben die 3 Tüpfelchen über dem letzten angerichtet, die ein schläfriger Abschreiber gedankenlos hintupfelte.

V. 78 b. بپیچنین, doch wohl nur Druckfehler für بپیچینب Calc. Doch dieses

sagt auch nicht eigentlich: "car il tourmente son ame livrés à de mauvaises pensées", als sei اوی Nominativ, da es doch im Genitiv steht, was schon der Reim پیشِ اری fordert; also: seine

übeldenkende Seele hat sich gekrümmt, gedreht, vom rechten Fleck abgewendet.

v. 80a. همي څفت ,,il dit." Vielmehr: il disait. Er giebt nicht etwa dem Boten diese Antwort (چنين څفت), sondern er stellt bei sich selbst diese Ueberlegung an. Das على ist überall zu respectiren, doch hier besonders wichtig.

V. 81. Ohne rechten Sinn: "Il faut que les années, les soleils et les lunes passent sur la tête de celui qui doit régner sur la terre." Auch kann das einfache مُكْنَرِهِ nicht "il faut que passent" sagen. Ich verstehe den allerdings trotz der leichten worte schweren Vers so: Wer so (wie Ka'us) auf der Welt den ersten Platz einnimmt, über den gehn die Jahre und Mond und Sonne hinweg (ohne ihn anzufechten und zu bekümmern), und (V. 82) er bildet sich ein, dass vor seinem Schwerte auf der Welt zittern allzumal Kleine und Grosse. In diesem folgenden Verse 33 (den H. M. ganz richtig übersetzt, doch ohne dass er zum vorbergehenden passt) ist in a عام خواند و طوملار و و طوملار و المرزد بيك سر sie zittern allzumal, statt عام بالرزد بيك سر بالرزد بيك سر wobei nicht nur das Singularverbum nicht zum Platalsubject كم المرزد بيك سر passt, sondern auch يالرزد بيك سر etwas gans ungehöriges ist. In Calc. ist der Vers ganz verderben, doch and aus den falschen Schreibungen بالرزيد يكسر und بالرزد يكسر und كماند ergeben sich unsre obigen بالرزد يكسر und بالرزد يكسر Uebrigens wird der Gedankengang der ganzen Rede klarer durch einen von H. M. übergangenen Vers vor diesem 81sten:

Er (Ka'us) wird die Worte der Welterfahrnen nicht anhören; er wird nur seinen eignen Gedanken folgen. — Das letzte ist etwas seltsam im Persischen ausgedrückt: er wird in der dunklen Nacht bei seinen Gedanken nicht schlafen. Und ich bin in Zweifel, ob nicht besser zu lesen sei: بغنود, er wird schlafen: er wird selbst in der Nacht (= bei Tag und Nacht) seinen Gedanken nachbängen. Doch giebt auch das: er wird nicht schlafen, den guten Sinn: seine Pläne werden ihn selbst in der Nacht nicht ruhn lassen. Jedenfalls wäre es Schade um den Vers.

- V. 80. So sprach er: Ka'us voll Selbstgewalt
  Erfuhr von der Welt nicht warm noch kalt.
  Calc.
  Die Welterfahrenen wird er nicht hören,
  Nicht lassen in seinen Gedanken sich stören.
  - 81. Wer auf der Welt so als Höchster thront, Lässt über sich hingehn Sonn' und Mond,
  - 82. Und denkt, es müsse dem Schwerte sein Auf Erden erzittern Gross und Klein.
- V. 83 b. پند Druckfehler für پند. Uebrigens wird die Zeile mit Calc. zu lesen seyn:

Es wird mich kränken, wenn er meinem Rathe nicht Gehör giebt. Dadurch ist der rechte Gegensatz gegeben zu dem folgenden: Wenn ich aber (desswegen) gar meinen Rath zurückhalten wellte, wirde man mit Becht mich tadeln. Dieser Gegensats geht verlem in der Lesart H. M.'s:

deren fahalt sur eine unsöthige Amplification der Zeile a int.

Solte dem Französischen keine näher treffende Wendung zu Gehete stehen, als: "mais si je préférais le repos de mon conur
à ce pénible devoir"! Wörtlich: wenn ich diese Mühe auf meisen Herzen leicht mache, d. i. mein Herz davon erleichtere, die
libe mir ersparen will. — Für ,3 ist richtiger mit Cale, zu
leses ,3, wenn aber.

### تهمتن هم المدر بود با سياد ۲. 67 b.

Das المر ist gewiss nur ein, wenn auch noch so alter, Lese- oder Schreibfehler. Wer kennt ein المر بودر، " und was könnte en heissen? H.M.: "et Rustem accompagnern son armée." Als meinte Zal: Rostem soll mit seiner Armee mir bei Ka'us zu Hulfe kommen, wenn meine gütlichen Vorstellungen nicht fruchten! Warum nicht gar! So geht Zal nicht mit seinem Mehah um. Ke sagt ja in der vorhergehenden Zeile: Wenn er hitzig wird, au ist der Weg (mir) offen, so gehe ich wieder heim, und das sagt nun die Zeile hier nach Cale.:

### تهمتن هم ایدر بود با سپاه

Bier ist eben Rostem mit dem Heere; hier bin ich nicher vor den Schahs Zorn. — Wie viel Umstände mucht no ein Lenefehler, istatt اندر! Warum plagt uns H. M. immerfort mit neinen ungegathenen Schosskindern, den gehätschelten Fehleru neinen Handschriften!

V. 90a. ييام, das Versmass verträgt nur dan nynonyme

## سبق کو کشد پهلوانی کلاه V. 92b.

nicht: "(Les chefs de l'armée allerent au-devant du prince) qui portait la tiare des Pehlewans", sondern: Ihm entgegen gingen die Häupter des Heeres, ein jedes Haupt, das Pehlewanenkrone tragen mag, d. i. alle miteinander. — Schon das unbestimmte Präsens کشید stehn kann, hätte zu dieser Auffassung drängen müssen, wenn H. M. nicht gur so sehr den Unterschied der Tempora gering achtete. Aber die ganze Zeile ist nichts als eine Variation ähnlicher Wendungen, die überall bei solchen Gelegenheiten, dem Entgegenziehn zu feierlichem Empfang, wiederkehren. Hier ist nichts besondres als der

Nachdruck, der auf dem ê unit. liegt, dass es, wie sonst das ganze, so hier alle einzelnen, einen (jeden) bezeichnet, wozu aber wesentlich das ihm folgende عرق gehört, denn معرق ist == welch ein Haupt, "quodcunque caput", s. V. 21.

ر آسایش این رنج کردی گرین بر آسایش این رنج کردی گرین بر آسایش این رنج کردی گرین nicht: "tu as bien voulu venir nous délivrer de ce souci", sondern: du hast der Ruhe diese Bemühung vorgezogen; die gewöhnliche Höflichkeitsformel: du hast dich so weit hieher bemüht

V. 98 b — 100. "Tous ceux que les années ont affaiblis rappellent les conseils des ancêtres, et puis le ciel qui tourne leur rendre justice. Il ne faut pas que nous refusions notre conseil au roi, car il a besoin de nos avis." Der letzte Satz ist verständlich, der erste aber ganz und gar nicht. Sage: Jeder, den die Jahre gerieben haben, dem ist aller weise Rath der Alten im Gedächtniss, damit entschädigt ihn der Himmel hinlänglich für jenes Gebrechen des Alters. (Ihr alle, die ihr solche seid, müsst euch daher mit mir vereinigen.) Wir (alle) dürfen ihm (dem König) ussern Rath nicht vorenthalten, denn er bedarf unsres Rathes gur sehr. - Die angenommene Ellipse supplirt sich aus der Situstion sehr natürlich von selber. Die Grossen des Hofes holen des berufenen Zal feierlich ein, als den, der allein dem König rathen könne. Diesen Vorzug lehnt er hier bescheiden ab; sie alle, die erfahrenen Alten, sollen zugleich mit ihm rathen helfen. - In 99 b ist statt des missverständlichen ازآن بس mit Calc. ازآن بس zu lesen: für jenes hinlänglich. Aber auch ازآن ہے پان giebt, nur schwächer, denselben Sinn, man darf es nur nicht zusammen = ريس ازآن: nachher, nehmen, sondern einzeln: dafür aladanu. Wenn es "puis" mit dem Futur bedeuten sollte, müsste es """"; .lauten بيس

V. 110b. بنشاختش Druckfehler für بنشاختش considere fecit eum. — Dass, wie ich schon oben VIII, 394a gesagt habe, beri, bei einem oder zu einem hin, ein ander Wort ist als بر ber, auf, über, macht diese Zeile sehr einleuchtend, wo beide, beri und ber, in ihrer verschiednen Bedeutung neben einander stehn:

سخنهای بائسته را در کشاد . ۷. ۱۱۹ ه

das auch Calc. so hat, kommt mir unerträglich matt und ärmlich vor; dazu kommt der höchst schwächliche Reim: a برکشاد : b درکشاد , das eben auch nichts andres als برکشاد

wire; doch "hinein öffnen" statt "heraus öffnen" ist eigentlich tenien, auch finde ich nirgends ein solches مركشان oder مناه على seyn, die öfter mit dem مناه وينام verwechselt wird. Und so nimmt es auch die französische Uebersetzung, wie ich eben sehe: "il ouvrit ainsi la porte des discours respectueux." Dazu gehörte aber ein Gegensatz der geöffneten Thür, und so denk' ich, statt des unschicklichen عناه سنة على المناه على ال

V. 105 b. Die sehr frostige Zeile

wird zu lesen seyn:

6der, wenn sie gelten soll, wie sie ist, so muss der weggelassene Vers aus Calc. hinzukommen:

Se erhält die nichtige Zeile: "Du bist würdig des Throns und der Krone" einen passenden Sinn durch den Zusatz: (weil) du bist ein Andenken, ein Stammhalter von Feridun; möge diese Zeit dir ihre Gunst nicht entziehn! — mögest du des Thrones dich nun auch nicht selbst unwürdig und verlustig machen. — Und so zeigt sich's, dass dieser fehlende Vers die rechte Brücke ist zum folgenden.

V. 116 b. هلت schreib مش

V. 117a. هادشه schreib پادشه oder بیشتر --- پادشه mehr, viel besser Calc. پیشتر zuvor. Nur dazu passt richtig das رزتو constr.: پیشتر زتو

V.118—120. Drei ganz nichtsnutzige Verse, noch viel schlechter als so viele von H. M. hier ausgeworfene; es sind deren nicht weniger als 15 in Calc. nach 116. Nach Ausstossung jener drei geht 117 in der Construction genau mit 121 zusammen.

مده رنیج و زور و درمرا بباد مده

webei ,53 missfällig klingt. Calc. hat runder und anschaulicher:

مده مرد وگنیج و درمرا بیاد

Das tautologische مُنتَجَ ودره bat einen Krittler geärgert, und er bat's durch H. M.'s Lesart weggeschafft.

Bd. X.

- V. 124 ist eine Duplette des vorhergehenden Verses.
- V. 126. Abermals ein ungeschickter Vers, der im Inhal den oben ausgewiesenen 15 nach 116 gehört (s. zu 118). hindert V. 165 sich mit 167 zusammen zu schliessen, zu der auf's engste gehört, und der nur durch die unmittelbare Verdung mit jenem seine rechte Deutung erhält.
- V. 135b hat keinen Reim bei H. Ma wohl aber in C wo es lautet:

که آثین شمشیر و نام آورم

Diese Zeile hat einem Kritiker, der sie nicht richtig verst nicht gefallen, und er hat dafür eine nach seinem Sinne gems die nun H. M. vorbringt:

die eine Silbe zu wenig und, wie schon gesagt, keinen R hat. Das war einer von jenen Verskünstlern, von denen sc die Rede war, die den Reim im Verse nicht sehn und das l dafür annehmen. Dieser hier glaubte gewiss, sein Versausg

reime eben so gut als jener andere خنگ آورم auf erste Zeile des Verses

Die Lesset Calc. که آئیری giebt den ganz guten Sinn: will gehn und will sie alle ins Netz bringen:) ich will das setz des Schwertes und Ruhmes bringen, nämlich: ihnen, besser: der Welt. Aber schöner wird die Zeile durch Ber ung des ersten Wortes in der Lesart H. M.'s:

Gehn will ich, will alle bringen in's Netz, Nach des Schwertes und Ruhmes Gesetz.

- V. 139. Schon wieder ein reimloses Ungeheuer mit Ausgängen: بيدار أدران باش: جهاندار باش, auch abermals einer fehlenden Silbe in der letzten Zeile. Hier ist aber eine Versetzung, keine Umarbeitung vorgenommen worden; e alles leicht wieder in Schick gebracht durch die Zurückumsetzung, ايران وبيدار باش: جهاندار باش: جهاندار باش: جهاندار باش
- V. 149 b. تر lies بت. Der Vers ist eine unnütze und n schickte Amplification des vorbergehenden, welcher der re volksthümliche Schluss dieser Rede ist.
  - V. 160a. يهلو برفت übersetzt auch hier H. M.: "aussitôt

By keen meines Brachtme kein Zweifei seve inse in hie fingt- und Besidensstudt bedeutet, wie zu VI. 198 nemernt st. Estabad hat seinen Sitz in latuehr untgeschungen, wie VI. 198 meinernt st. 200 und in at deine Verännterung maggeben, auch keine mit Wahrschemichseit zu tensten ner nam steilt zun Keikobads Sohn Keika un densen Huffager Zu mentet bet und von dem er um anzient

Tilla فمود wie Ters fordert فمود. wie Time. sac.

V. 162. Ein unächter Vers. Er trennt 161 von 143 met 166 rückläufig.

V. 169 b. عنكيت, der Vers forder: مبح. wie Cur. nac.

V. 182 هـ موخت و das mit der Doppelünerlänge unverrräglide , mass ansfallen: Cale. hat die gefälligere Steilung

فمی لادغارت قمی سوخت شهر

المان بندست verwierte Schreibung für بندست nier

ans der oft gerügten Verwechslung des vocalischen nit dem consonantischen he entspringend. Cale. schreibt hier. und lielich in allen ähnlichen Fällen, بنكري und hieraus entspringt den, durch Zusammenschreiben. das Engeheuer بنكري الاستان المعارفة المعارف

Er brannt' und verwüstete Flur und Trift.

Anstatt des Theriaks streut' er Gift.

Von den Reizen dieses Paradieses hütet sich der Dichter hier etwas Neues sagen zu wollen, nachdem dieselben im Zauberlied des Dewen-Musikanten hinlänglich vor Keika'us entfaltet worden und diesen eben zu dem thörichten Zuge verlockt haben, V. 26 ff. Der grosse Gedanke des Dichters, der sich gar nicht in Worten, sondern in den Gegensätzen der Darstellung selbst ausspricht: das Paradies zerstören um es zu erobern, oder auch: das Paradies aus der Ferne verschwindet in der Näbe, ist von dem Künstler dieses Machwerks V. 163—191 nicht geahnt worden, und er glaubte hier eine neue Schilderung der Reize dieses Paradieses anbringen zu müssen, doch wusste er nichts als Erbärmlichkeiten beizubringen. Nach Ausweisung dieser Verunzierung schliesst sich sun V. 162 genau an 192, und dieser letzte sonst ganz abgerissen

dastehende Vers gewinnt seinen rechten Halt. Im folgesden uns H. M. selbst von ähnlichem Wuste befreit, mit dem hei den Rhapsoden besonders beliebte Geschichte ebendeshalb besonders ausgestattet worden ist. Nicht nur nach V. 201-202 ist je ein Vers ausgewiesen, sondern nach 204 eine Partie von 26 Versen.

V. 208 a. خشت sind hier keine "javelota", sondern Ziegsteine, wie früher einmal umgekehrt.

V. 211 b. بر زخشم "pleines de colère contre le roi." De "contre le roi" steht nicht im Text, und خشر ist nicht le Zorn, sondern Unmuth, selbst Verdruss und Kummer, was aus der Etymologie çush leicht erklärt, obgleich das buchstählidentische çushma nur fire, air, wind, strength bedeutet. Diesel Wurzel giebt nicht nur خشت und ششخ, sondern auch ختن ام المداران ازو بر زخشم in Calc. freilich steht H. M.'s "contre le roi" wirklim Text: سر نامداران ازو بر زخشم, doch H. M. musste selbessere Lesart übersetzen:

### سرِ نامدارانِ او هر زخشم

V. 212 b. شاء, das Metrum heischt شاء statt وَالْتُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ و

V. 213 halte ich für eingeschoben, und deswegen für wenöthigezu ermitteln, was die vagen Worte in b besagen mögen.

V. 223. Unter mehreren Versen dieser Episode hat besonders dieser Hrn. M. Besserung und Erklärung zu danken: الدرخورى gegen Calc. اندرخور؛ nächst ihm V. 177 هُ آَجِاً;

V. 233. 34 sind eben so gewiss unächt wie die 6 von H. M. nach V. 223 gestrichenen und aus gleichem Grunde geschmiedet, nämlich zu erklären, warum denn der schwarze Dewe Ka'us und dessen Heer nur mit Blindheit schlage, ohne es todtzuschlages. Ein solcher willkürlicher der Sage zu ihrem Fortkommen nethe wendiger Zug muss nur geglaubt, nicht motivirt werden. Abstauch V. 235. 36 sind zu cassiren; sie sind von einem fabricht, der meinte, des schwarzen Dewen Auftrag müsse doch nun asch ordentlich ausgeführt werden. Aber der Dichter meinte, das verstünde sich von selbst. Hätte er selbst die Ausführung erzähles wollen, so würde er nicht so ungeschickt wie in V. 235 Heer und Gefangne haben fortführen lassen, statt der Waffen und Schätze von V. 227. Die Gefangnen bleiben ja eben beim ge-

Appe Ke'te surück, und das Heer ist nicht als etwas vent ten Antonie verschiedues zu deuken: der Dichter hänet sich einem falting der Sage zerstörenden Unterschied zu machen. Nach I let H. M. selbst schon einen Vers weggeschafft. Dues der Mil der schwarzen Dewen seine Vollziehung in sich enthällt. ik im sich Wegräumung des Einschubs klar hervne in V. 234. nachdem er dieses gethan == nachdem er so befolden nd en Befehl vollzogen war. Die französische Ceneratiung in eine blosne Conjunction چو ايس کود in eine blosne Conjunction mir rerwandeln müssen, zum Besten des Einschiebsels.

7. 340 a. بكفتش Es sollte ein Vers vorausgeha, worin in den Boten den Austrag gäbe, der mit بكفتش anfinge: (Ka'us) sprach zum Boten; worauf dann dieser Vers anhäbe: بكُولِيةٌ sage ihm, dem Zal. Ein Abschreiber kann von بكُولِيةٌ lu ersten Verses zu dem, was nach dem بكويش des andern ilgt, abgeirrt seyn. Aber auch ohne einen vorausgehenden Vers einsetzen ; es بكويش einsetzen aus, wenn wir nur polirt sich davor von selbst: er sagte dem Boten. Wie jetzt r Vers steht, ist er frostig; in der französischen Cebersetzung: I leur fit dire: Hélas quelle infortune m'a frappé" sucht ihm u im Text feblende "hélas" aufzuhelfen. Mit بكويش sagt er Micht und sachgemäss: Sag ihm, was mich von Glück (Unlick) betroffen hat.

v. 223 a. تيره und تيره scheinen mir in Calc. besser umgeellt, so dass vou den Augen zuerst das bestimmte تير, die itliche Erblindung, ausgesagt wird, dann das Glück sich mit n schwankenden خيره (=ريران), irre, geblendet, betäubt, grögt.

V. 247 b.

اگر تو نبندی بدین در میان

عمه سود و سرمایه باشد زیاری

wiss das rechte gegen Calc.

عمه سودرا مایه باشد زیان

i dans ces circonstances [eigentlich: zu diesem Zwecke] tu ne x pas te ceindre pour le combat [dieses Interpretament fallt r durch: zu diesem Zwecke], tout mon bonheur et toutes mes iesses seront perdus." Warum vermeidet die frauzösische Uesetzung bier und überall (etwa als unedel?) die eigentliche lentung dieser kaufmännischen Phrase, die sich in Firdosi so z gut mit dem kriegerischen Tone der Epik verträgt?

Wenn du dazu nicht anlegst die Sporn,

Gehn Zinsen und Kapital verlorn.

bei man uur dem deutschen Reime die unpersischen Sporen

statt des Gurtes zu gut halten muss. Mit Zinsen und Kentist weit mehr gesagt als mit "tout mon bonheur et toutes drichesses", nämlich der Verlust des angestrebten Gewinns sand dem Besessenen, die bestrafte Habgier.

V. 248. Dieser Vers macht die zu V. 240 versuchte Bentrung erst recht nothwendig, denn sonst geht's hier in der krahlung rückwärts.

چو بشنید بر تی بذرید پوست ۷. 250.

"Zal l'écouta et déchira la peau de son corps"; das ist gegen de Herkommen und des Guten zuviel. Die Phrase sagt überall midie Haut an seinem Leibe zerriss (gleichsam, vor innerlicher wegung). Deutlicher ist die Phrase durch das eingefügte in Calc.:

چو بشنید بر تنش بذرید هوست

که شمشیر کوته شد اندر نیام V. 252 b.

"L'épée est devenue courte dans son fourreau." Was sagt maber das? oder vielmehr, was können die persischen Worte saget Das Schwert ist nur kurze Zeit in der Scheide gewesen und auf jetzt wieder heraus? Oder, was ich vorziehe:

Zu Rostem sprach der Held voll Ruhm:

Des Schwertes Rast in der Scheid' ist um.
Nämlich wie anderwärts کری الله کران den Weg kurz machen bedeutet: die Reise ein- oder abstellen, und überhaupt etwas kurz machen = es abstellen, so hier das Schwert in der Scheide, das in der Scheide ruhende Schwert, seine Ruh in der Scheide, ist nun kurz geworden, zu Ende. — Calc. bat sinnlos:

V. 253a. چميم و خوريم; Calc. hat die herkömmliche Alliteration جميم و چريم wandeln und weiden, das vor sich hingelades grasenden Thiers, übertragen auf menschliches Wohlleben.

w. 260 b. انديشه پرداخته کن richtiger in jeder Beziehung Calc.:

سر از خواب و اندیشه پردخت کن

Der Keim ist سخس, worauf nur بردخت, nicht عبره واخته, nicht مردخت, nicht مردخت, nicht هبره واخته, nicht مردخته, nicht عبره واخته, nicht عبره واخته, nicht عبره واخته, nicht عبره واخته, nicht auch das Versmass, weil es statt المردخته ist das herkömmliche Tachfif für diese Quantität, und hinwieder بردخته die eben so herkömmliche Abkürzung von بردخته für Reim oder Versausgang, wie واخته statt عند المناسبة واخته المناسبة واخته المناسبة واخته المناسبة واخته المناسبة واخته واخته المناسبة واخته واخته

Reine; das Präteritum ist in beiden Spruchen ein Particip ter Briggangenheit, im Slavischen mit den Personen ich. du. im Personen ich. du. im Personen mit dem Hülfszeitwort ich bin, du hist: kerd-em kend-i k. s. w. — säglig ja ber ist eine holperichte Phrase; im der französischen Uebersetzung so ausgegfättet: "annum de in the tout autre objet, touto autre pensée." Hingegen säglig sagt: verbanne Schlaf (Trägheit; und Bedenhen. Besergiss, Furcht u. s. w.

V. 264 b. Application introduction in fant que tu brises avec th lourde massue le cou et l'anneau du roi de Mazenderau." Welche figuschmackte Koppelung: "le cou et l'anneau", unter Rostems Kenle! Calc. bat das richtige appara?: jeden Wirbel im Rückgrat du Königs von Mazenderau zerbrich mit der schweren Kenle. Boch ich schenke Herru Mohl mit Vergnügen den Ring dafür, dus er nach diesem Verse vier mehr als geringhaltige Calcutter veggenommen hat.

دو راهست هر دو برنیم و وبال ۲. 266.

Weiter oben ist dieses رني و وبلا, von mir gegen H. M.'s رني وبالر gefordert worden; hier aber muss ich es verwerfen gegen das sinnnichere, auschausungsvollere, gewiss ursprüngliche von Calc. برني

الموبل . Aus diesem Reich zu jenem, sprach Zal, sind zwei Wege, alle heide nicht ohne Mühe beider Flügel. Aber auch hier ist die kleine Einbusse nicht der Rede werth gegen den grossen Gewinn, abermals zwei abscheuliche Lückenhüsser vor diesem Vers in Calc. durch H. M. los geworden zu seyn.

V. 270 ist mir unzweiselhaft unächt, aber mit V. 273—276 scheint es mir eine eigne Bewandtniss zu haben. Zal einmal kann diese Verse zu Rostem nicht sagen, das wäre eine ganz stupide Herzlosigkeit des Vaters gegen den Sohn. Aber Rostem könnte sie sehr schicklich von sich selbst sagen, wo denn in 273 a nur für einzutreten hätte. Nun aber ist hier im Verlauf der Erzählung auch für diese Rede Rostems kein Platz, und ich denke, die Verse gehören einer andern ausführlicheren Fassung an, worin Zal zuerst von dem gefährlichern kürzern Wege abrieth, wie er jetzt ungekehrt, etwas unerwartet, selbst dazu räth, V. 269; worauf dann Rostem sich zu jeder Gefahr aufgelegt erklärte und obige Verse sprach.

تواند کسی این زمان بازداشت ! ۷. ۲۲4. حفانچون گذارد بباید گذاشت

 برال passe" bedeuten; es ist eben so causativ wie برگذاشتی , ja و المحدودة das Präsens dazu, anderseits aber die eigne Form المحدودة das Präsens dazu, anderseits aber die eigne Form المحدودة والمحدودة والم

V. 273 a. اليكن Druckfebler für وليكن.

V. 280b. غرنده Druckfehler für غرنده

V. 283. Ein unächter Vers. Von den neuen hier ausgekranten Teufeln kann Rostem, oder vielmehr der Leser, noch nichts wisset Der schon bekannte Erzheng aber kommt ja V. 285 wieder. Aufgleichem Grund ist V. 286 zu verwerfen, dessen zweite Zeild dazu sinnlos ist, wenigstens nach H. M.'s Lesart (Rosert); Cale. ; giebt den Sinn: der Huftritt des Rachsch wird die Erde von ihrem Orte, aus ihrer Lage, ihren Fugen bringen. Aber auch V. 282 mit seiner verkehrten zweiten Zeile, der die französische Uebersetzung einen vortrefflichen Sinn abzugewinnen versteht, muss weichen; dann hat, was übrig bleibt, einen Schick und eine Art.

V. 295. 96. Der Dichter beschliesst die von Rostem angetretne gefährliche Fahrt mit einer Betrachtung, deren Tiefsinnigkeit in der französischen Uebersetzung sich so ausnimmt: "Ainsi passe le temps, et quiconque est sage en compte les respirations. Après chaque mauvais jour qui aura passé sur toi, tu éprouveras que le monde a déjà changé de nouveau." Ich glaube nicht, dass H. Mohl seinem Texte besseres abgewinnen konnte, aber warum hielt er sich an seinen hier so unverständigen Text? Nach Calc. lautet's ungefähr so:

So geht der Zeitlauf allgemach,

Ein Weiser rechnet die Schritt' ihm nicht nach.

Ein böser Tag, der dir ging vorbei,

Denk', dass er der Welt zum Nutzen sei.

Das passt recht eigentlich auf den bösen Tag eines Weltpehlewanen. زمانه برین سان صمی گذرد پَیْش مرد دانیا صمی نیشمبرد هان روز بد کر تو اندر گذشت برآن نیم کنرو گیتی آباد گشت

אלט setze ihn so an, bringe ihn so in Anschlag.

. شب Druckfehler für شت .

ببرید das Versmass fordert ببرید, ببرید

ان ودورا das Versmass fordert, دد ودام وا., aber bat weit schöner und richtiger:

نیابد ازو دام ودد زینهار

v. 303 b. جلق, Calc. besser بخم mit Vermeidung des Fremd-

بر آن خار وهيزم همى بر بسوخت 7.301b. Hat sehr geflickt aus; mehr aus dem Ganzen Calc.:

بهو خار وخاشاکه وهیزم بسوخت

ب weiss auch gar nicht, ob man ein Verbum mit ب gleich verbinden kann; es sträubt sich ein Gefühl dagegen: بربسوخت kommt mir vor wie im Deutschen "vergebraunt". Auch

und dergleichen zu vermeiden vor einem Nomen, wie hier خار, mit dem es منان برآن, mit dem es aicht zusammengehört; und hier war es so leicht zu vermeiden durch بدر, darauf, nämlich auf dem vorhergenaunten Feuer.

V. 305 a und b sind gegeneinander umzustellen. Es ist ungereimt zu sagen: Er briet den Stier, nachdem er ihn geschlachtet; als hätt' er ihn auch vorher braten können. Gut episch aber ist's zu sagen: nachdem er den Stier geschlachtet, briet er ihn. So stehn die zwei Zeilen richtig in Calc., bei Hrn. M. verkehrt. Uebrigens fehlt vor diesem Vers einer, worin der Wildesel selbst genannt ist, auf welchen in diesem sich nur das Pronomen bezieht. Ein solcher Vers steht in Calc., nur am unrechten Orte nach V. 303:

کشید وبیفگند کور آنزمان بیامد برش چون هزبر ژبان

چڭونە كشيدىمى für den Suppositiv چڭونە من كشيدىم. Wie würde ich ziehen? Calc. hat چڭونە من كشيدى, was mir

das alterthümlichere zu seyn scheint und sich aus dem erkli was kurz vorher zu V. 260 über das persische Präteritum gest ist: من كشيد، also من كشيد، soviel من كشيده.

V. 320. Vor diesem Verse sollte der letzte von den heid die Hr. M. aus Calc. hier weggelassen hat, beibehalten seyn:

womit sich nun V. 320 zusammenconstruirt, der ohne diesen Ve dersatz den geforderten Sinn sehr unvollständig ausdrückt.

Das u ist zu streichen, wie es in Calc. fehlt. So wären es sw Personen: der nambare Held und der muthige Recke; es se aber nur die epische Bezeichnung éiner Person seyn. In solche Fall kann Firdosi das und so wenig brauchen als Homer in seise μέγας κορυθαίολος Εκτωρ.

V. 827 a hat durch das eingesetzte u, und 831 b durch ofür آن seine Richtigkeit erhalten; doch ist im letztern وثنجيدان gendischatz, fälschlich,,mesure" verstanden, als sei es etwa von

V. 335. Vor diesem Verse sind nicht weniger als 15 in Cal weggefallen, die ich gern preis gebe, bis auf diese drei, d ich gerettet sehn möchte:

> رهانی تـو شان هاکه بـم دستِ من کـه دارم بایشان کنون جان وتن [مده .corr] مـکـن رنـچ ایـن لشکرم را بـبـاد من ولـشـکـم وکـشـورم دار شاد درین کار کودی [باشی .corr] مرا دستگیم مـسـوزان عـن بـم دل زال هـیم

Ohne diesen oder einen ähnlichen Zusatz ist die Rede stum Rostem nämlich auf dem Zuge nach Mazenderan, um dort Kka'us und dessen Heer zu befreien, ist in der brennenden Wüin Gefahr dem Durst zu erliegen.

Hr. M V. 329 Einen Rath zu finden wusst' er nicht,
Zum Himmel wandt' er sein Angesicht.

330 So sprach er: Gewaltiger, Gütiger! Du bringst zu Bade jede Beschwer.

331 Bist du zufrieden mit meinem Bemühn, So ist mir der Schatz auf der Welt verliehn.

332 Ich ziehe hier, so es Gott gefällt, Dass er den Schah Keika'us erhält:

333 Auch Iran's Volk aus des Dewen Klaun Brlöse der Herr der Weltenaun.

334 Sie sind Sünder, vergehn vor dir, Sind deine Knecht' und flehn vor dir.

Calc.

- (1) Du befreist sie durch meine Hand, Auf sie hab' ich Leib und Leben gewandt.
- (2) Schlag nicht in Wind des Volks Geschick, Mich und mein Volk und mein Land erquick!
- (3) Steh mir bei in dem Werk, zerbrich Das Herz des alten Zal nicht um mich!

Ran sehe zu, ob mit V. 334 das Gebet abgeschlossen ist, ob sicht (1) (2), worin Rostem sein Leben mit dem seines Volkes gleichstellt, gross gedacht, und ob nicht (3) endlich die rechte Senkung des Aufschwungs ist. Hr. M. hat einigermassen V. 334 dedurch zum Abschluss zu befähigen gesucht, dass er übersetzt: "Ce sont des pécheurs, ils ont été rejetés par toi, mais ils n'en unt pas moins tes adorateurs et tes esclaves." Aber weder der Gegensatz "mais, n'en sont pas moins" steht im Text, noch eigentlich auch das "rejetés par toi", denn المُنْهُنُ عَلَى تَوْالَيْهُ sagt nichts

dergleichen christliches, sondern: sie haben sich vor dir gedemüthigt. — Nach diesem Gebete nun lässt Calc. den Recken Rostem noch ein mehr reckenhaftes Selbstgespräch halten in 9 Versen (aus den angegebenen 15), das weit besser als das Gebet den Uebergang zu V. 335 bildet. Ich denke, wir werden uns auch diese 9 Verse nicht nehmen lassen dürfen. Wie kann unmittelbar nach dem Gebete gesagt werden:

V. 335. Sein Reckenleib, als er dieses sprach,
Vom Durst ward er erschöpft und schwach — ?

Das passt nur zu dem Selbstgespräch, worin er wünscht, er
möchte doch lieber statt des Durstes alle schrecklichsten Feinde
zu bekämpfen vor sich haben.

v. 341 a. آن تیغ بچننگ zerstört den Vers; Calc. hat richtig و wobei nur ein falsches , تیغیّ بچنگ

بتو هرکه تازد بتیر و کملن (۲. 349. ۳ شکسته کمان باد و تیروروان

Gegen نازد (τάσσειν) in a ist nichts einzuwenden, doch möchte ich عادی von Calc. vorziehn, weil es hier so deutlich zusammen-

trifft mit jagen, Jagā, jacĕre, jaculum, jaculari, alles = mit vortretenden j, wie âp يازيدن. Zu يافتن ist zu s ein يازيدن, dem vielleicht identisch ist ohne vortretendes j: ياختن und comp. انداختي, so wie διώκειν.

Wer nach dir jagt mit Bogen und Pfeil, Dem breche der Bogen und fehle das Heil!

که در سینهٔ ازدهای بهزرت ۷. 351. 52. ماند بچنگال گرت شده پاره بچنگ ددان رستم بدشمن نشان

Zwei Verse, die, recht gelesen und recht verstanden, für ganz trefflich sind, doch aus einem andern Zusammenhang hi wo sie nicht recht passen, gekommen zu seyn scheinen. franz. Uebersetzung hat ibnen gar nichts abzugewinnen gew, (tu as sauvé Rustem, qui sans toi n'avait plus à penser son linceul,) qui aurait été englouti par un puissant drago aurait péri entre les griffes d'un loup, et les restes de Ru auraient été trouvés par ses ennemis et lacérés par les l'fauves." Allerdings ist V. 351, wie er hier steht, sinnlos, wenn man in b nach Calc. بثننجيد für بثنجيد setzt, so sag Vers schön:

Den nicht fasset des Drachen Schlund,
Der liegt von Klauen des Wolfes wund;
d. i. ein Held, der den grössten Gefahren, den gewaltig
Feinden Stand hält, erliegt einem kleinen unrühmlichen Abente
Das passt aber eben nicht auf Rostem in der Lage hier, w
es sagt. — V. 152 ist ohne Zweifel so zu verstehen:

Zerrissen von wilder Thiere Klaun

Bekäme den Rostem der Feind nicht zu schaun, sondern würde nur von ihm hören, dass er schmählich umgel men sei. Aber die erste Zeile scheint blos eine nothdür: Erklärung und Stellvertretung einer ursprünglichen schwerunverständlich gewordenen Fassung, die sich in Calc. so fit

شده هاره پاره کتان و کشان

was ich etwa übersetzen würde:

Wand und Leinwand wäre zerstört, Von Rostem hätte der Feind nur gehört.

V. 352. 53, zwei ganz nichtmutzige Verse. esen so sumles lir, als mit andern Lesarten in Calc.

V. 358 b. ستردس ist sehr ungeschickt gesagt: das nichtige ist بشرير نشريم Calc.

F. 360 b. ومشو نيز جفت بet ne cherche pas de compagne". Le ist geneint: lass dich nicht wieder mit jemand ein, binde sidt wieder mit irgend einem Gegner an!

V. 365 b wie bereits 311 b ist

ikeretzt: "il vit avec étonnement Rustem endormi et devant lui u cheval." Aber da ware شفته sehr ungeschickt gestellt und يكي المبر sehr kahl; es ist vielmehr على المبرد : a sah bei ihm ein schnaubendes Pferd.

V. 366 b. بدينجايگه muss بدينجايگه heissen, wie Calc. ht; der Drache sagt nicht: dort, sondern: hier. — Die beiden nichten Verse sind hier ganz am unrechten Urte, in Calc. lesser nach V. 364; am besten sind sie ganz zu streichen.

v. 371 b. هر زيبكار شد "(la tète du héros plein de sagesse) se remplit de colère." Nicht doch! das wäre sehr unverständig; sein besonnenes Haupt (besonnen, obwohl aus dem Schlaf geweckt) ward voll Kampf, Schlachtgedanken. Erst V. 373 a, nachdem er keinen Feind sieht, weswegen ihn der Rachsch geweckt hätte, wird er auf den Rachsch zornig, und hier könnte هيكار nach Belieben mit "colère" übersetzt werden, doch verwendet Hr. M. hier schicklicher "gronder".

برآشفت ورخسارگان کرد زرد scheint weniger naturgemäss als Calc.

Warum sollte Rostem erbleichen? Viel schicklicher Calc.: er ward roth im Gesicht vor Zorn.

V. 377 b. جز از تیرکی او بدیده ندید ein nichtsangendes versflickendes ; Calc. hat das richtige:

جز از تیرکی شب بدیده ندید

wobei das î von تيركي mit dem i idhafet verschmilzt, s. V, 404. Das hat ein Kritikus hier abstellen wollen, da es doch an so viel andern Stellen ebenso steht.

×

L

v. 378 b. كه تاريخي شب الخواهى نهفت ,tu ne peux faire dimparaître les ténèbres de la nuit", ohne Sinn, soviel ich sehn kanm. Ich vermuthe توخفت für نهفت: willst du denn mitten in der Nacht nicht schlafen, wo doch jeder zu schlafen pflegt? ما المانية , der Nacht beigegeben, sagt immer dieses: so recht in der Nacht, mitten in der Nacht, die ganze Nacht hindurch. Auch eine wenn man es beibehalten will, muss so verstanden werden: willst du dich in der finstern Nacht nicht verbergen = Ruhe halten? Der neutropassiven Bedeutung von نهفت steht nichts im Wege, s. X, 36. Wirklich steht es so Suhrabn. 382 und in diesem Verse Selman's:

V. 390 b. بارةً دستكش "son cheval fougueux"; fougeux ist es freilich jetzt, der Dichter nennt es aber nach seiner eigentlichen Eigenschaft: das (sonst so) folgsame, lenksame; s. X, 135.

V. 393 b. بر از آتش, der Vers befiehlt das از zu streichen, aber Hr. M. respectirt die Befehle des Verses nicht.

V. 397a. مد اندر صد nicht "depuis des siècles et des siècles", sondern 100 (Ruthen oder Meilen) ins Gevierte, in die Runde.

V. 401 a. کینټور die verkehrte Schreibung für کینټور oder مینټور, die ich nicht mehr zu rügen versprochen hatte; aber die Beleidigung des Auges ist gar zu gross.

Ich glaube, dass نبابد zu lesen ist: am Ende sollte er ihm doch nicht entgehn. Das Präsensfutur in seiner rechten zierlichen Stellung, nicht zu verwechseln mit einem unstatthaften praesens hist., s. 111, 23. V, 348, und dagegen VI, 905. VII, 123. XII, 302. Das نباهد ein falsches Hinterstzuvörderst in der Krzählung, besonders wenn man den zur Vollständigkeit unentbehrlichen von Hrn. M. weggelassenen Vers anfügt:

v. 409 b. نگه کرد بر ویال وآن تیز دم mit der metrischen Licenz oder dem Fehler کرد als - statt - د. Calc. hat für v. 409 zwei Verse, deren erster in seiner zweiten Zeile gewiss alt-ächt ist. Ich glaube, dass mit Uebergehung des aus einer Wieder-

ting von V. 408 bestehenden V. 410 und mit Assahme einer tildfalls nur wiederholenden Interpolation zwischen dem Aufung in weiten Calc. Verses, 409—411 so zu lesen sind:

چو رستم بران اردهای دومر بران یال وبتفوز وآن تیز دم نگه کرد، ازو در شکفتی ماند فی پهلوان نام یزدان بخواند

Als Rostem den [von ihm erlegten] furchtbaren Drachen aab, Den Nacken, Schlund und Rachen sah, Staunt' über ihn der Pehlewan, Den Namen Gottes rief er an.

V. 423a. بود, schreib بيد. Der Vers ist hier deplacirt; schicklich fügt er sich nur in Calc. nach einem, den Hr. M. übergangen hat. Rostem erblickt in der Wüste ein aufgetrageses Gastmahl (V. 420. 21):

Calc. Als Rostem den Ort so wohl bestellt Erblickte, dankt' er dem Herrn der Welt.

423 Doch Zaubermahl war's; als Rostem kam, Verschwand der Dew, der den Schall vernahm.

422 Er stieg vom Ross, nahm den Sattel ab, Und sich an Wildpret und Brot begab.

424 Der Erlanchte sass am Quellenrand, Einen Becher voll Wein in der Hand.

Statt "der Erlauchte" فرخند» پی wie ich aus Calc. übersetzt habe, liest Hr. M. بر گرد نی, um's Schilf; wogegen auch nichts einzuwenden ist.

كه آوارهٔ بدنشان رستم است ۷. 427 ه.

seltsam missverstanden: "Rustem est le fléau des méchants, (aussi les jours de joie sont-ils rares pour lui)." Rostem, beim Mahl und Becher in der Wüste eine Laute findend, nimmt sie und singt dazu:

k i

Rostem, ein irrender Ritter ohn' Heil, Hat an der Freude wenig Theil. Lauter Kampf ist sein Feiertag, Gebirg und Wüste sein Rosenhag u. s. w.

- V. 431 ist als leere Wiederholung von V. 429 zu streichen. V. 430 ist der rechte Schluss von Rostem's elegischem Gesang.
- V. 432 b. الله hat das alte Wort in Calc. چامه (nach Burhen, ضرب und غير) verdrängt. .
- V. 437 ein einfältiger Erklärervers, der wohl in irgend eine Handschrift fehlen wird.
  - V. 440 ein ditto.

براد المربق الم

V. 457. Der Vers entbehrt eines beruhigenden Abschlusses, den ihm der weggelassene von Calc. giebt:

"(Pourquoi laisses-tu entrer ton cheval dans les terres ensemencées?) Pourquoi le lâches-tu contre quelqu'un qui ne t'a pas fait de mal?" So sagt der Flurhüter zu Rostem, der, als er sich zu schlafen niederlegte, sein Ross frei auf die Weide gehn liess. Die letzte Phrase ist unpassend, und عنابرن kann nicht bedeuten "quelqu'un qui n'a pas fait de mal". Es musste wenigstens wieder عنابرة statt عنابرة stehn, welches beides Hr. M. so oft zum Nachtheil des Sinnes nicht unterscheidet, obgleich auch رني أوردن ist Mühsal tragen, arbeiten, und برني نابرد die Frucht, der Lohn, eines nicht gearbeitet habenden, also:

Was lässest du gehn dein Ross in die Saat Und erntest als der nicht gearbeitet hat?

V. 464 b. ماند, der Zusammenhang fordert شت oder شت

eir ein anderes Wort, das ging, lief sagt, statt blieb. Das اندر شكفت zu danken, mit suichen es gewöhnlich verbunden wird.

V. 467 a. سيا Druckfehler für سيا.

V. 471. 72 eine vortreffliche Fassung gegen die entsprechenden Verse von Calc., wo zuerst V. 72 fehlt, und 71 (mit verändeten Ausgang von b) verkehrt nach zwei hier fehlenden steht. V.72 ist dann in Calc. nach 73 eingeschoben. V. 74 ist der swise von den beiden in Calc. vor 71 stehenden. Die ganze Zerättung in Calc. ist entstanden durch die Einschiebung des den schlechten Verses nach 72, wegen dessen dann die übrigen Vere hin und her versetzt wurden. Die Vergleichung beider Texte ist sehr lehrreich. — Eben so vortrefflich sind hier V. 269-391 gegen Calc., in ihrer Stellung und noch mehr in den Lesarten.

هی څوز بم گنبد افشاندی .۷. 487 ه

"To es venu contre moi avec cette multitude; c'est comme si tu Mchais un vent contre le ciel." Warum so befremdlich vom persischen Bild abweichen ?:

Du kommst mir mit dieser Heermacht, ach, Du wirfst die Wallnuss aufs Kuppeldach, we sie nicht haftet, sondern abkollert. Das Sprichwort ist hänfig genug, die bekannteste Stelle ein Vers im Gulistan:

تربیت نا اهل را چون گردگان در گنبد است

Warum schreibt Hr. M. کُوژِ statt کُوژِ, das allein bei Burhan nich findet als 1) بادی که با صدا از راه پائین برآید (2

An diese letztere Bedentung, die doch wohl nur eine Uebertragung von der erstern ist, vom Aufkrachen der Nuss, hat sich zur Ungebühr die französische Uebersetzung gehalten; wir müssen aber von Firdosi allen Schmutz abweisen. Auch wird vone einem solchen خنید gesagt, und خنید ist nicht ohne weiteres = Himmel.

V. 490. 91. Zwei unsinnige Verse in Calc. sind hier ganz vernünftig geworden, doch enthält besonders der letzte schwerlich das ursprüngliche, das sich vielmehr hinter den Fehlern von Calc. verbergen mag.

V. 491b. ببازری در eine befremdliche Form für die regelmässige Calc. ببازو درون Das auslautende u von بازو بازو بازو , welche nur Abkürzungen von
hält sich nicht wie das von بو , , welche nur Abkürzungen von
بوی , welche nur Abkürzungen von
بوی , بازوان sind; man bildet im Plural بوی , und
bd X.

wenn man بازویش findet, so ist nicht bâzûjesh --- gemeint, dern bâzu'esh, ---, also بازوُش.

V. 497a. از اسپ اندر آمد، اسپ اندر آمد، اسپ اندر آمری metrisch falsch und auch Sinne nach nicht richtig, für Calc. راسپ اندر آمد، Um nit der Fangschnur gefangenen Gegner vollends zu bewält steigt der Reiter ab, bindet jenen, wirst ihn vor sich aus Sattel und sitzt selbst wieder aus. So geht's überall her, so auch hier. Das Absteigen aus ist ein wesent Moment, das nicht übergangen werden kann; liesse ihn der ter nicht erst absteigen, so dürste er ihn ja dann nicht waussteigen lassen: خود برنشست. Dagegen, dass er den Gemit der Fangschnur vom Rosse zieht, خود برنشست , ver sich von selbst und braucht nicht gesagt zu werden. So ist dieses اندر آمرد آمد آمد آمد آمد آمد آمد آمد Eusert ins Pariser Prachtwerk.

v. 500 a. علم ist jedenfalls falsch; man hat die Wahl schen من Ort und عن (علام) Grube. Es ist ersteres ger wie Calc. جائري zeigt. Doch diese drei schlotterigen abs lich construirten Verse 499—501 sind ein erklärendes Einsel. Rostem fragt nicht nach diesen Einzelheiten, die er Theil gar nicht kennt, sondern erst vom Gefragten erfährt. 3 Verse stehn und fallen mit den weiter vorn obelizirten 286. Doch glaube ich, dass die 3 Verse auseinander g sind aus einem einzigen ursprünglichen, der stückweise in steckt und so herzustellen wäre:

نمائی مرا جای دینوان وراه بجائی که بستست کاووس شاه

d. i. dass du mir anzeigst den Ort der Dewen und den Weg z Orte, wo Schah Ka'us gefangen ist. Die erste Zeile bi si, of ist die erste Zeile von V. 499, si, der Reim der zu Zeile von V. 500, dessen erste Zeile, nach der Calc. I dann die zweite Zeile des hergestellten Verses wird. Sovie nicht mehr kann Rostem fragen, das Einzelne will er er fahren. Vielleicht noch einfacher ist anzunehmen, dass de gende Vers, nach ächt epischer Weise, ganz wie der fol ihm antwortende 507 gelautet, nämlich: بجاثی که بستست کاورس شاه نماثی مرا هک بیک شهر وراه

V. 508. Nach diesem Vers fehlt ein sehr charakteristischer, im gewiss kein Kritikus und kein Bänkelsänger gemacht hat, sahl aber einer weggelassen, weil er dessen Intention nicht nachte. Aulad, noch in Rostems furchtbarem Fangstrick, aufpärdert alle Wahrheit zu sagen, wofür ihm nicht nur das Leten, sendern auch die hisherige Herrschaft geschenkt seyn soll, eilnet, wie aufathmend zu neuem Leben, seine ausführlichen hrichte fast humoristisch:

ہدان ای ستودہ ییلِ دیے دل که ایزد سرشتست ازین مایه کُل

Vernimm, o dewenherziger Held, Den Gott hat aus solchem Zeug aufgestellt!

صد انگنده فرسنگ فرخنده پی

A bomme dont les traces sont fortunées, il y a cent farsangs fici jusqu'à " etc. Hier soll durch فرخنده ي gleichsam etwas an dem beigebracht werden, was durch den ausgefallnen Vers storen ging; aber "o homme dont les traces sont fortunées " t ein dürftiger Ersatz für den dewenherzigen Helden, den Gott is solchem Zeug gemacht, eigentlich: aus solchem Lehm geletet, hat. Dazu steht dieses فرخنده ي ungeschickt am Ende s Verses und ohne das ihm gebührende إلى dessen Vortritt, ler Nachtritt eines angehängten å, der persische Vocativ in der igel gar nicht entbehren kann. Es ist nur eine Verkümmerung sursprünglichen in Calc.:

### صد انڭندە نرسنك بخشندە پى

lun, erstens, von hier bis zu Ka'us), sind's 100 gestreckte eilen, die (viel) Schritte (zu machen) geben = Schritte kosten; prin derselbe Humor des neuermuthigten Geknebelten sich ausückt.

V. 510 ist ein eingeschobner Vers, der den Zusammenhang 

509 mit 511 zwecklos muthwillig zerstört.

. سارى Druckfehler für سازى .Druckfehler für

V. 521. بزگوش با نرم پای "(Puis tu arriveras à) Buzgousch, bité par les Nermpaï." Ich denke nicht, dass پا so die Einhner bedeuten könne, noch auch dass Buzgousch ursprünglich Ortsname sei, sondern: (weiterhin wohnen, oder findest du) ziegenohren sammt den Plattfüssen, — fabelhafte Völker, die r hier in der alles übertreibenden, Rostem abschrecken sollen-

V. 528 b. اهرمن hier ungeschickt, zumal es gar Collectiv segum müsste; das rechte ist Calc. انجمن

V. 529 ist unpassend als Nachtrag zu 528 behandelt; es inte schwörende Betheuerung zu den folgenden Versen; in b inte بتخت bei (meinem) Throne, wie Calc. hat, passender als

V. 535 ist ein eingeschobner Erklärervers für die, welche den Berg Asperus aus V. 167 vergessen hätten; was er aber davon sagt, ist falsch; dort erlitt Ka'us die Niederlage nicht, es war dort nur seine erste Rast, wie hier Rostem's auch.

V. 539 b. بر شب schlafen, sagt man nicht, aondern بر شب doch Calc. hat richtig از شب (zwei Drittel) von der Nacht schlafes.

V. 540 b. برآرى muss برآرى heissen, wie Calc. hat. Für die Alliteration غرنگ وغريو statt Calc. خروش وغريو müssen wir dankbar seyn.

V. 549 a. بيالش, Metrum und Construction forders ويالش, Calc.

رديوان بپرداخت آن انجمن ٧. 558.

ر (Rustem tira l'épée de la vengeance) et extermina cette foule de Divs", als sei برداخت = extermina, und رحيوان der Genitiv zu المائلة. Es ist aber vielmehr eine bildliche und conventionelle Redensart, von dergleichen das Schahname ganz voll ist:

Tehemten zog das Schwert der Rach'

Und fegte von Dewen rein das Gemach, eigentlich: die Gesellschaft. Die Gesellschaft von einem sändern ihn fortschaffen, e medie teltere. Ganz ebense steht weiterhin (in der Geschichte von Hamaweren):

تهی کردم از تازیان انجمن

v. 559 b. آواز muss wegen des Reimes آغـاز وانـجــام وآغار in انجام وآغار umgestellt werden.

رخشم Druckfehler für رجشم.

. كروهاكروه lies جاء كروهان كروه ; جا lies جاء . أ ٧. 577

دين schreib بديد schreib

V. 601. 602 zwei unächte Verse, die stehn und fallen mit dem, die Hr. M. nach V. 635 ausgestossen bat.

V. 615 ein unächter Vers, der hier in Calc. fehlt, aber meh 14 andern steht, die Hr. M. glücklich beseitigt hat.

V. 616. Nach diesem Vers ist eine ganze Partie von Calc. reggelassen, ohne welche der Kampf Rostems mit dem weissen Bewen allzu kahl ist. An der Stelle dieser Partie steht bei Ira. M. der einzige, in Calc. hier fehlende Vers 617, wodurch der Uebergang nothdürftig vermittelt wird. Ich halte lieber diesem Vers für eingelegt und die ausgefallne Partie für ächt, oder tech für trefflich angepasst. Gegen Sprache und Styl ist wohl sichts weiter einzuwenden, als dass im 13ten Verse ein arabiteles d auf ein persisches reimt, wovon ich die Unzulässigkeit einer andern Stelle nachgewiesen habe (VI, 76). Nämlich:

# چسو دید آنچنان ډېلو پې خرد بکرد آن چنان سنګ از خویش رد

Als der verständige Held das sah, Den Stein von sich abwandt' er da;

mlich den vom Dewen gegen ihn geschleuderten Mühlstein. —
hon vorher einmal, glaub' ich, doch kann ich die Stelle jetzt
cht auffinden, reimt ein solches arabisches d auf ein persisches
einem Verse von Calc., der aber bei Hrn. Mohl fehlt und das
präge der Unächtheit an sich trägt. Es ist dort, soviel ich
ch erinnere, nicht 3,, sondern . Hier aber geb' ich desegen den Vers nicht auf, sondern vermuthe:

Tachfif von ها, Held u. s. w. Dadurch ist zugleich das unträgliche Flickwort با الماري جنان beseitigt.

Die ausgelassene Partie fügt sich nun so ein:

616 Der Dewe raft' einen Mühlstein auf, Zu Rostem kam er wie ein Rauch.

alc. (1) Er sprach zu Rostem: "Bethörtes Haupt, Wer hat dir hieher zu kommen erlaubt?

(2) Du bist vermuthlich des Lebens satt, Dass du kommst zu der Dewen Stadt. (3) Sag an, dass ich weiss, wie dein Name ist, Wer um dich klaget, wann todt du bist;

(4) Dass du nicht sterbest namenlos, Begraben in Blut und Erdenschoosa."

(5) Als Rostem das hörte, mit starkem Ton\* Sprach er: "Bösartiger Unglückssohn!

(6) Ich bin Rostem vom Ritter Sam, Von Gerschasp ich den Ursprung nahm.

(7) Vom Vater Zal bin ich hergesandt, Weil dein Grimm ibm das Herz verbrannt,

(8) Dass du dir hast die Gewaltthat erlaubt Gegen den Schah, Throu und Kron ihm geraubt;

(9) Drum sendet er mich zum Kampf mit dir, Dir zu vergelten die Ungebühr."

(10) Als der Name von Sam ihm erklang, Wand der Verfluchte sich wie 'ne Schlang';

(11) Als seines Abstamms Kund' er empfing, War's als ob ihm die Seel' ausging.

(12) Doch den Mühlstein mit Rachebegier Schleudert' er nach der Heldenzier.

(13) Als der verständige Held das sah, Den Stein von sich abwandt' er da;

(14) Rostem drang auf den Dewen her, Und am Leben verzweifelte der.

M. 618 Rostem ergrimmte Löwen gleich, Und führt' auf ihn einen Schwertes Streich.

> 619 Ein Schenkel fiel durch Rostem's Gewalt Und ein Fuss ihm von der Gestalt.

620 Der verstümmelte gegen ihn stand, Wie gegen den Leun ein Elephant.

Nun setze man an die Stelle der 14 Verse aus Calc. V. 617 von Hrn. M.:

Vor ihm ward dem Herzen Tehemten's bang, Er fürchtet', es nahte der Untergang;

welcher schöne Vers das grade Gegentheil von (14) Calc. ist. Es ist gewiss Schade um ihn, und ich sehe eben, dass er ganz gut as seiner Stelle vor Calc. (1) stehn bleiben kann. Dieser Vers felgt dann auch in Calc. an ganz unpassender Stelle als (16); (15) ist V. 615 bei Hrn. M., dort noch mehr als hier unpassend und mir unzweifelhaft unächt. Von den Calc.-Versen erweisen sich besonders (12) (18) als unentbehrlich. Bei Hrn. M. erfährt man nicht, wo der vom Riesen aufgenommene Mühlstein hingekommen. Die vorhergehenden Verse deuten sehr schicklich zurück auf Sam's früher geschilderte Kämpfe in Mazenderan, von denen noch in den Dewen ein Schrecken vor seinem Namen und Geschlecht geblieben ist.

V. 622. Nach diesem fehlt ein der Erzählung unentbehrlicher von Calc.:

Miner Vers ist der unentbehrliche Gegensatz zu dem vorhergehenden; aus beiden zusammen erst entsteht das Gemälde des ringenden Paares, und der Ausfall dieses Verses ist eine wahre Verstämmelung. Ausgefallen ist er wohl, weil das گرفته بسر ویسال heiden Versen vorkommt und man es nur einem zukommen henen wollte, oder auch nur weil man den Vers wegen dieses pleichen Zeilen-Anfangs nach dem vorigen ganz ühersah.

rependant il reprit courage." Vielmehr: das prophezeite er sich, de stellte er sich in Aussicht; keine bessere Hoffnung hatte er, weleren Trost konnte er seinem Herzen nicht geben.

er Vers ist unmetrisch, und ohne den rechten Sinn, denn nicht: le héros glorieux enlaça le Div" ist das geforderte, das hat ostem schon längst gethan; sondern, wie Calc. richtig liest:

i. der Held rüttelte sich in sich, raffte sich zusammen, machte ie letzte Anstrengung aller Kräfte. Die Phrase kehrt öfter eder in gleicher Lage wie hier, bei lang unentschiedenem impfe zweier einander gewachsener Gegner. Man kann es auch ersetzen: er ergrimmte, worin das sich Krümmen mit verrgen ist.

V. 635. Nach diesem V. hat Hr. M. 13 ausgeschlossen; die den ersten thun ungeschickt der ringsum versammelten Dewen wähnung, die nun nach dem Fall des weissen Dewen die Flucht reifen. Warum standen sie ihm nicht bei Zeiten bei? Der ther hat sie mit Recht ganz aus dem Spiele gelassen, und ein ungeschickter Pragmatiker glaubte sie hier nachträglich ringen zu müssen. Diese beiden Verse sind aus gleicher Fak mit 601. 602, wo dieselben Dewen eben so ungeschickt erhnt werden. Die folgenden Verse enthalten ein ausführliches erliches Dankgebet Rostems nach dem schweren Siege. Es in wegbleiben, aber auch dableiben, mit Ausschluss des vor-

letzten unedlen Verses. Wenn man es aber sammt den l Versen vorher wegnimmt, wie H. M. thut, so entsteht eine l zwischen V. 635 und 636. Diese war vielleicht dadurch g dass statt der ersten Zeile des zweiten der ausgeschlossnen !

نماندند یکتن درانجایگاه

was auf die Reissaus nehmenden Dewen bezogen ist, ursplich stand

نماند ايچ يكدم درانجايگاه

er (Rostem) verweilte nicht einen Augenblick länger das in dem Schreckensort der blutgefüllten Höhle, sondern beraus, Z. 2:

بيامك برون رستم كينه خواه

was sich dann gefällig an V. 636 anschliesst. In V. 635 würde statt des Ridfs بود ausdrucksvoller دید stehn, we مدید wegen des Gleichklangs mit dem Reim des vorhergeh Verses کشید: درید verdrängt worden seyn mag. Wenn aber das ausführliche Gebet selbst ausschliessen will, so man doch den Dichter-sagen lassen, dass Rostem ein Gebet richtet und zu dem Behuf die zwei ersten Verse und den le d. i. V. (4) (18) der ausgeschlossenen, begnadigen:

کشاد از میان آن کیانی کمر پرون کرد خفتان و جرشن زبر زبهر نیایش سر و تن بشست یکی پاك جائی پرستش بجست ستایش چو کرد آن یار سرفراز بتن باز پوشید هر گونه ساز بیامد خ .636 .۷

که شیر ژبان و کئی منظری V. 641 b.

Durch das Hamza über کی wird zwar der Vers richtig, ahe Fügung ungrammatisch, denn gefordert ist das Compos. منظرى dn bist von königlichem Aussehn; es muss daher vorher geschrieben werden: du bist ein wilder (Löwe), wie schreibt.

v. 648 a. ور آنیس مگر خاک را بسپرم kann auf keinen Fall hedeuten: "après quoi j'espère foule pieds la terre", was hier auch gar nichts sagt. Vielleicht m heissen: alsdann. en sei denn dass ich umkomme; aber ich umanthe, en sei المهرم على lesen, in gleichem Sinn: alsdann, es sei denn dass ich nicht mehr auf der Erde wandle. Die Kreffesung dieses Vordersatzes bringt die zweite Zeile: so werde ich mein Versprechen dir nicht hrechen, es nicht unerfüllt lassen.

V. 647 — 49. Drei sehr geschickt zugerichtete Verse, aber den doch, nach meinem Urtheil, nur zugerichtet; die ursprüngliche Fassung ist in Calc. Davon sind hier zuerst zwei Verse wegelassen, dann die drei übrigbleibenden umgestellt. Durch jm beiden weggelassenen ist der eigentliche epische Uebergang meiner Scene zur andern weggefallen, durch die Umstellung der wieder ein scheinbarer Uebergang bewerkstelligt worden. Kimlich jene erste Scene ist: Rostem, nach Erlegung des weissen bwen, wird von Aulad um den bedungenen Lohn für treue Wegwahung gemahnt und vertröstet ihn bis auf völlige Beendigung der Kämpfe. Mit dieser Autwort Rostems endigt die erste Scene; de zweite eröffnet sich in geraumer Entfernung davon im Lager des mit Blindheit geschlagenen, Rostems Rückkebr und davon die leilung erwartenden Schahs und Heeres.

Calc. (1) Dort aber blickten die Edlen aus,
Ob bald Tehemten kehre vom Strauss,

(2) Vom Kampf des Dewen siegumlaubt, Vom Leib mit dem Dolch ihm getreunt das Haupt.

1. 648 (3) Von den Helden erhob sich ein Freudengeschrei, Denn der Erlauchte kam herbei.

649 (4) Sie liefen entgegen ihm lobpreisvoll, Und Heilgruss ohne Mass erscholl.

647 (5) Heran nun kam zu Ka'uskei Der Held Pehlewan, der glänzende Leu;

So sprach er: O Schah! -- u. s. w. Nach Wegschneidung von (1) (2), die den Uebergung von einer Scene zu einer weit davon entfernten andern so geschickt vermitteln, indem mit ihnen die nöthige Gedankenzeit verflieunt, damit nun in (3) der vorher dort gebliebene hier auftreten könne oach deren Wegschneidung ward (5) 647 zum scheinbaren, nothdürftigen Uebergang verwendet, der aber doch nur ein unepischer Sprung ist, wobei keine Gedankenzeit versließst; auch ist dieser Vers nur abgerissen von seinem Zubehör 650. -- Warum sind aun jene beiden Verse des eigentlichen Uebergungs weggeschnitten? Weil sie einem nüchternen Kritikus etwas absurdes zu sagen schie-Den. Nämlich die Blinden scheinen hier zu seben. Aber man muss es nur mit dem : Ausblicken, wie übersetzt int, oder mit: den Augen auf den Weg gerichtet در چشم براه, nicht so prosuisch genau behmen; die Phrase sagt nichts als: in Erwartung eines kommen sollenden seyn. Und, am Ende, können denn nicht auch die Blinden in ihrer sehnsuchtsvollen Erwartung Gesicht und Auge dorthin wenden, von wo der Retter kommen soll? Aber auch mit der Blindheit selbst muss man's nicht so genau nehmen; wirklicht Blinde könnten ja noch weniger, als entgegen blicken, entgegen laufen, wie sie nun doch auch hier, dem Kritiker zum Possent thun. Kurz, man muss die Darstellung des Dichters unangetastellassen, er hat alles auf's beste gemacht; die drei Verse aber, wie sie uns nun H. Mohl überliefert, sind nur eine geschickte Stümperei. — Zum Ersatz für die vorenthaltenen beiden Verse gieht uns nun H. M. in 655. 56 zwei Verse, die in Calc. fehlen, die, eben so unentbehrlich wie jene und gewiss ächt sind; und als Zugabe noch V. 658, der zwar entbehrlich, aber doch wohl passend ist. Dagegen ist

V. 661 abermals eine böse Verstümmelung. Calc. hat vorher diese drei mir unzweifelhaft ächten:

> Des Dewen Herz nahm Tehemten vor sich, Das Blut ans Auge des Schah's er strich; Desgleichen strich er hochgemuth An die andern der Leber Blut. Und die Augen all' wurden aufgethan, Die ganze Welt war ein Rosenplan.

Dadurch ist die Heilung des mit Zauberblindheit geschlagenen Königs und Heers vollkommen schön und mit gebührlicher Ausführlichkeit geschildert. Dann folgt in Calc. ein schlechter Brklärervers: Als sie das Blut an die Augen strichen, ward das verfinsterte Gesicht sonnenhaft; und diese Glosse allein giebt uns nun H. M. als V. 661. Der Erklärer wollte zu verstehn geben, Rostem selbst habe nicht allen den Leuten eigenhändig den Staar stechen können. Die vorhergebenden kostbaren Verse aber strich er, weil sie für ihn einen Widerspruch enthielten mit dem früher gesagten, dass nur die Leber des Dewen nöthig sei, die Zauberblindheit zu heilen, oder vielmehr, weil von Rostem, bei Erlegung des Dewen, V. 634, in der Eile nur gesagt ist: er nahm ibm die Leber heraus, und V. 637: er gab dem Aulad die herausgenommene Leber zu tragen. Dagegen hat V. 583 ff. Ka'us selbst den Rostem so instruirt:

Hoffnung gab mir der Aerzte Red' Auf Herzblut und Hirn des Dew Siped. So sprach ein Arzt weis' und gelahrt: Träufst du drei Tropfen thränenzart Seines Blut's in das Auge dein, So wäscht das Blut es von Finsterniss rein.

Bei der wirklichen Operation gestaltet sich das nun so, wie es der Dichter in den beiden kostbaren Versen darzustellen beliebt, dass das Herzblut an den Schah, das Leberblut an die Edlen kommt. Das wollte der Kritikus nicht leiden.

V. 662 a. زاور اخترش hat hier keinen Sinn, obgleich die fran-

inche Uebersetzung in der Verzweiflung die Kawejani-Fahne runter versteht; es müsste auch, was doch der Vers nicht erlaubt, im Genitivsverband stehn. Es ist eben nur ein Lese- oder freibfehler für Calc. اندري باندري unter ihm, dem König.

.براندند .epischer Calc پراکنده .

V. 676 b. وکُرْدای, das am Anfang der Zeile unstatthafte u [ع. 71, 798] ist in Calc. vermieden durch بزرگای.

V. 677. Dieser Vers, wie er bei H. M. steht, greift weiter w, als die folgenden, die dadurch unepisch rückläufig werden; meben ist er so, als Rede des erzählenden Dichters gefasst, war seltsam ausgedrückt. Dagegen in der Fassung von Calc. erzeint er als Willensäusserung der vorhergenannten Personen, it dann im Ausdruck vollkommen passend, und greift nicht mehr folgenden Erzählung des Dichters vor:

ir ist es uuxweifelhaft, dass H. M.'s Lesart nichts als die missrständliche Aenderung eines Abschreibers ist.

soustraire à ses ordres?" Nicht einmal باشد, wird, mag seyn, innte statt des bestimmten est stehn, geschweige denn باشدی dem suppositiven و. Dieses ausnahmsweise am Präsenstur, statt am Präterito, erscheinende و ê, hat doch überall eselbe Bedeutung wie beim Präterito; z. B. VI, 837. VII, 613. III, 529. IX, 6. XII, 57. Und so ist hier zu übersetzen:

Wenn der Gebieter ( = du) wäre gerecht,
Wie wäre sein Machtgebot denn geschwächt?

wie hättest du wohl solche Niederlagen von uns erlitten, wenn es nicht verschuldet hättest? So tritt der nach der französihen Version ganz nutzlose Vers als ein wesentliches Gedankenied in die Argumentation ein. Uebrigens haben wir in diesem iefe Hrn. M. für mehrere gestrichene Verse zu danken, nämlich en zum Eingang vor 678, zwei nach 679, drei nach 682 und en zum Schluss nach 691, der ganz besonders ungehörig ist, il er Rostems erwähnt und dadurch der Erzählung von V. 735 an rgreift. Stehen gebliebene gleich nichtswürdige Glossen sind V.

4. 698. 705, nach welchem letzten aber ein nothwendiger von

lc. hier fehlt:

## هنان چون فرستانه پژمان شود زنیدار شان سخت ترسان شود

d. i. damit der Gesandte (seine Reise) bereuen und vor ibnen sich : nicht fürchten möchte. Die alte Form شمان mag Anlass zum Auslassen dieses dem Zusammenhang ganz unentbehrlichen Verses gegeben haben. Burhan erklärt das Wort, nach seiner und aller persischen Wörterbücher kritiklosen Weise, durch allerlei am nächsten treffen; es ist wohl ohne Zweifel = ريشيبار, von ا post, paçcât, und منتش zu منار, manas, mens, also ا gleichsam ein paccanmanas im Sinne von paccattapa, und gans gedacht wie μετάνοια oder μεταμέλεια; vielleicht ist auch in poenitet ein post verborgen. Ein zweiter Grund zur Verwerfung des Verses konnte چنان چون seyn, das hier == so dass, sic ut, mag man nun annehmen, dass beides, so dass, sic ut, mag man nun annehmen, dass beides in den جنانچه und چنانکه in den beiden Bedeutungen so wie und so dass, auf dass, durcheinanderlaufen, oder auch, dass es aus چنانچ selbst nur verschrieben sei, wie so oft چه und بحبه verwechselt wird. Vielleicht war zuerst چنانچی geschrieben, wie metrisch genaue Handschriften für جه immer جه schreiben, wo es eine Länge bildet. ich habe nachzuholen.

V. 704. "Il faut aujourd'hui dépouiller votre qualité d'hommes pour revêtir celle de Divs." Der Text sagt beinahe das umgekehrte: Heute soll sich (an euch) Mannheit von Thorheit unterscheiden, أمروز مردانكي جدا كرد بايد زديوالكي, d. i. zeigt euch einmal als rechte Männer gegenüber jenen Thoren, die uns Ka'us als Gesandte herschickt.

V. 711 ein unschuldiges Einschiebsel; ein desto ärgeres unmöglich zu duldendes ist V. 713 — 717, worin gethan wird, als habe der Schah von Mazenderan aus Ka'us Briefe alle Hergänge der Dewenkämpfe Rostem's erfahren, wovon Ka'us im Briefe kein Wort verloren, in der natürlichen Voraussetzung, dass alles das der Schah von Mazenderan längst selbst erfahren haben müsse, da es ihn so nabe angeht. Auch die Dewen Pulad Gandí und Bêd kommen hier V. 716 als von Rostem erlegt vor, wovon die Erzählung des Dichters gar nichts weiss; er hat diese Namen nur dem Aulad bei seiner Erzählung an Rostem, die diesen abschrecken soll, in den Mund gelegt V. 508 und 509. Vergl. die unächten Verse 499 ff., auch schon 283 und 286. Die Abschreiber oder auch die Rhapsoden haben diesen Teufelsnamen durch immerfort wiedereinschieben durchaus zu einer Art von Existenz verhelfen wollen.

### شب آید شود کُله آرام و خواب ۷. 714b.

a(Le soleil va disparaître,) la nuit viendra, mais il n'y aura ni sumeil ni repos." شود ist als ibit, abibit verstanden, aber dazu past aicht das abstracte شـود, mit welchem شـود aur erit seyn lane. Der Sinn ist also:

Er sprach bei sich: Die Sonne will gebn, Nacht wird es, wir dürfen schlafen gehn = une ist's mit uns vorbei.

بنودیک آن بیخرد شاه نو ۷.719 ه

statt des Reim - (und Flick)wortes نو d. i. tau, was mir alt und richtig scheint. Es reimt nämlich hier auf و rau geh, ebenso wie sonst häufig تفت er eilt, auf رفت. Dieses meist aur im Reim vorkommende تفتن (nächst verwandt oder ursprünglich eins mit تفتن wenden, sich wenden, oder "المتافتي u. s. w. Vgl. تاب تاو الله تاب تاوي u. s. w. Vgl. تاب تاب التاب الت

"Comment l'eau de la mer pourrait-elle égaler le vin?" Worauf dieser Spruch zielt, sehe ich nicht recht; schärfer zum Ziel trifft Calc.

که در جام تیره آست هی آب می (Geh! sage dem Keika'us das:) Wein ohne Wasser ist finster im Glas,

d. i. er soll nicht gar so feurig, so anmassend gegen mich seyn.

V. 721 a. بوم وثماة muss doch wohl بوم ثماة Land und Thron beissen, wie Calc. hat.

V. 723 b. نماندند, die consecutio temporum fordert پهانند, wie Calc. hat.

به. کینهگه (کینهکه ۵۰ i. چون سرافراز شیر

"Tu es un messager semblable à une panthère courageuse, et sur tous les champs de bataille tu es un lion qui porte haut la tête." Der Vers hat keinen rechten Schick; Calc. liest ihn:

Hier sieht man sogleich, dass ;, item tu, das richtige ist,

das in عم چو verunstaltet ist, vielleicht blos verlesen, daher einmal zusammengeschrieben چوپو; dieses falsche in a dann das چون in b statt der Postposition بر nach sich gezo Aber es bleibt noch das ungeschickte پیل دلیر, was eben,

so ganz ungeschickt, in ببر دليم verändert worden. Gleicht versteckt sich in بيل das rechte, nämlich, wie ich glaube, du bist ein Held, wobei dann das Metrum die Versetzung gebie بيلي تو دليم , und so ergiebt sich der geforderte rechte Sinn eine würdige Phrase, womit Ka'us des Rostem Erbieten, se als Bote an den König von Mazenderan zu gehn, aufnehmen ki

Ein Bot' und ein Held ohne Scheu bist du, Auf jedem Kampfplatz ein Leu bist du.

V. 741. Wir müssen Hrn. M. danken, dass er uns hier n einen zweiten Brief in extenso, sondern nur die Quintessenz von in 4 Versen, mit Wegschneidung von 9 andern abscheulic in Calc., giebt. Wer, vor Hinwegräumung des Wustes, hätte lauter Unlust die Energie auch nur ahnen können, die jetzt hergestellten vier Verse zeigen?:

C. (2) M. 741 So sagt' er: Solch' Geschwätz unnütz Steht nicht wohl einem Mann von Witz.

- (3) 742 Machet du dein Haupt von dem Dünkel nun lee Und kommet als ein Sklave gehorsam hieher —
- (6) 743 Wo nicht, mit einem Heer zieh' ich, Mit Heerschaar von Meer zu Meer zieh ich;
- (13) 744 Die Seele des boshaften Dew Siped Die Geier zu deinem Hirn einlädt.

"Rustem ne tressaillit pas, ne lui laissa pas croire qu'il lui fait du mal, et éleva sa bravoure au-dessus du soleil." Es mit Calc. بينجيد zu lesen und zu übersetzen:

Er schüttelte sich und dachte nicht dran; Die Sonne sah staunend die Mannheit an.

er rüttelte sich, oder auch: er fasste sich zusamt hielt an sich, hier ziemlich wie oben V. 631, s. — Die le Zeile sagt wörtlich: er empfing von der Sonne ein Diplom we Mannheit. Er dachte nicht daran, er wandte die Gedanken ab von, von dem empfindlichen Schmerze, den ihm der Handdades starken Mannes verursachte.

"Nous le payerons (den Tribut) pour sauver le pays de Mazer

is برقول كردي construirt sich mit بر desjenigen, der eine Verbindtheit auf sich nimmt, und sagt nicht payer, sondern versprechen, the dazu verbindlich, anheischig machen, wie ich schon oben beutt habe.

به آید که جانرا هراسان کنیم . ۲. 779 b.

indrait-il donc mieux mettre en danger notre vie?" Es ist gentlich keine-Frage, sondern يه نعن ist, wie gewöhulich == عن ist, wie gewöhulich == عن ist, wie gewöhulich == عن ist dabei picksam doppelt gedacht: == als und == dass. So findet sich sch == als dass (Aristoph. Nub. 1289. 1497. Runse 103.).

V. 785. Von hier an bis zu Ende des Kapitels, V. 808, ist ei H. M. durch Weglassung von drei Partien, die sich in Calc. Men ((1) 12 Verse nach 785, (2) 4 Verse nach 797, (3) 15 erse nach 799) der Erzählung aller Leib und alle Gestalt wegmommen, alles Stück- und Flickwerk geworden, worin einzelne icht zusammenpassende Stücke äusserlich nothdürftig aneinander suchoben sind. Ich will für die Aechtheit der Calc. Recension wine Lanze brechen, aber sie giebt uns doch etwas erträgliches, ergleichungsweise organisches gegen diese Zerrüttung bei H. M. Is ist leicht zu sehn, wie es bier eigentlich seyn sollte; man laf sich nur fragen, was man von der so pomphaft angekünfigten Gesandtschaftsreise Rostems, s. 739, erwartete? Nichts geringeres, als dass sein blosses Erscheinen beim König von Matenderan die allergrösste Wirkung thun, vielleicht ihn zur Unterverfung vermögen würde. Dazu lässt es sich auch Anfangs au, wenn der König von Mazenderan bei Rostems Eintreten V. 783 sagt:

— Rostem bist du,
Du hast die Brust und den Arm dazu.
Er gab zur Antwort: Ich bin der Knecht,
Wenn ich anders zum Knecht bin recht.
Da wo er ist, bin unnütz ich,
Deun er ist ein Held und ritterlich.

on erwartet man die Ausbeutung diener glücklichen Situation. Ostem, als Rostems Knecht, muss den Rostem in aller Grönne id Furchtbarkeit dem König von Mazenderan vor die Augen ingen. Das thut er auch, oder will es doch thun, in der nun lgenden, von H. M. ausgelassenen Rede der 12 Verne nuch 7%, e Rede ist nicht grade sehr schwunghaft, doch genugend Nun ir das kürzeste, den König von Mazenderan gradezu sich unswerfen zu lassen, nicht dem Schah Ka'us, sondern dem Rostem, m er Tribut verheisst und ihn mit reicher Lösung entaendet estem bringt diese Trophaen dem Ka'us und zieht mit ihm nuch in zurück. Alles das war mit wenigen Versen abzuthun, und una iren die mehr als 200 erspart, die wir nun noch ins zum Mchluss 990 zu dorchwaten baben. Aber auch wenn die Wirkung von

Rostems Erscheinen nicht so durchgreifend entscheidend, de Knoten zerschneidend seyn sollte, durfte sie doch nicht gar ver eitelt werden, wie das bei H. M. der Fall ist, sondern es muse gehn, wie es bei Calc. geht, wo erstens hier Rostem durch di Rede seines angeblichen Knechtes hervorgehoben wird, sodam wieder in den ausgelassenen 4 Versen nach 797 durch den Gram den der König von Mazenderan dem angeblichen Boten an Rostes selbst aufträgt, mit der Einladung, den seiner unwürdigen Diens des Ka'us zu verlassen und in den seinigen zu treten, um sein Haupt bis zur Sonne erhöht zu sehn. Worauf Rostem in der 15 nach 799 ausgelassenen Versen gebührlich antwortet, dass der ein aberwitziger Antrag an Rostem, den Gebieter von ganz Nimros, sei. Der König ergrimmt und heisst den Scharfrichter des frechen Boten ergreifen. Der aber ergreift ihn und zertritt ihn indem er zum König sagt: Wenn mir mein Schah die Erland niss dazu gegeben hätte, so würde ich dich selbst jetzt sammt deinem Heere zertreten. Als er zornig abgeht, sendet ihm der König Ehrenkleider nach, die er aber nicht annimmt, wie am V. 800 u. 801 bei Hrn Mohl ganz abrupte beibringt.

sagt gewiss nicht das hier nichtssagende "ajoutant que le glaive porterait son fruit, qu'il abatterait les têtes des grands." Es ist nur eine Verkürzung der Phrase von V. 483, und danach zu übersetzen:

Er sprach, was Schwerter im Schoonse trägt Und Helden den Kopf vor die Füsse legt; obgleich die letzte Zeile, hier wie dort, eigentlich hesagt: was die Helden den Kopf einziehn macht, d. i. er führte kriegerische drohende Reden.

ein verdorbener Vers, der nicht sagen kann, was die französische Uebersetzung ihn sagen lässt: "Sans doute c'est la haute opinion que tu avais de toi-même qui a amené ta chute; suis de meilleurs conseils et mets de côté ton arc"; was übrigens auch an sich wenig passt. .Calc. liest in der ersten Zeile غر خمان statt des verkehrten إن خمان إن بيان إن

# تو افتاده تی در کمان بیکمان یکی رای پیش آر و بفکن کمان

Du bist ohne Zweifel in Wahn gefallen, Nimm Rath an und den Wahn lass fullen!

الم nicht کمان: کمان برگمان, dasselbe Wort mit sich selbst, kann reim, wohl aber: کمان برگمان, da hier nicht nur auf der einen
hine ein Compositum steht, sondern auch عمان selbst in den
mei, dem Reime für verschieden geltenden Bedeutungen Zweifel
m Wahn gebraucht ist; s. 11, 24. VIII, 203.

V. 800. Hier ist der Punkt der Entscheidung zwischen den mei Recensionen, der kürzern, nach meinem Urtheil verstümmelt von H. M., und der ausführlichern von Calc., die, wenn sie micht das Ursprüngliche enthalten sollte, doch einen genüfmden Ersatz dafür giebt. H. M. übersetzt:

#### بياورد نرديك رستم سوار

"Le roi sit préparer un présent royal) et le sit placer devant Rustem le cavalier." So sügt sich die Stelle dem dortigen Zutammenhang. Aber ستم سوار, Rustem suwär statt: Rustemi suwär scheint mir völlig unstatthast. Ich habe anderswo bemerkt (VII, 1502), dass die Unterdrückung eines i idhäset in einem gewissen Fall zulässig ist, nämlich wo ein unvermeidliches Wort las i metrisch nicht zulässt, wie بالمانية peder zen, statt pederi ten. Dieses ist aber hier nicht der Fall; Rostem konnte allerlei Stellvertretungen sinden, z. B. يا المانية gurdi suwär. Die Stelle wird also nur übersetzt werden können: (dieses Ehrengeschenk) brachten dem Rostem Reiter (nach). Dadurch aber ist die Recens. Calc. vorausgesetzt, wonach Rostem vorher im Zorne vom Schah von Mazenderan davon gegaugen ist. Ihn zu begütigen sendet ihn der Schah die Geschenke nach.

.وند ا ند و V. 812a.

und (Gross) Sprecher. Als letzterer erweist er sich im näc Auftritt.

- V. 828 a. Das erste & ist zu streichen.
- V. 828. Nach diesem fehlt ein nicht gerade unentbehrl doch sehr schicklicher Vers von Calc. Desgleichen nach 829 len zwei, die mir zur epischen Entfaltung unentbehrlich sche H. M.'s Text erscheint mir hie und da eher wie eine Verstülung, als wie eine Säuberung von Auswüchsen und Einschiel Eben so fehlt nach 836 ein Uebergangsvers, ohne den die zählung unnatürlich abgebrochen ist. Ein etwas weniger wendiger fehlt nach 848.

ungereimt: von seinem Staub zitterte das Schlachtfeld. Die zösische Uebersetzung macht daraus "le champ de bataille tre sous ses mouvements"; umsonst, es ist das مُرِن nur aus Osc aus der vorhergehenden Zeile wiederholt, statt زبانکش: von se Schlachtruf, wie Calc. hat.

- V. 840a. ای بدنشان "O homme de méchante race!" selbe hat H. M. 427 "fléau des méchants" übersetzt; es ist wie dort: unseliger.
- V. 841 a. جاني بخشايش ,le moment de la rétribution venu pour toi", vielmehr: es ist jetzt Zeit für dich, um G zu siehn, oder: die Zeit des Mitleids über dich ist gekom Nur dieses bedeutet überall بخشايش, nie so viel als ش Vertheilung, Ertheilung, auch wenn dieses "rétribution" beten könnte. Die Bedeutung Mitleid ergiebt sich natürlich condonatio.

Dich wird beweinen, die dich gebar, Dir Pflegerin und Trägerin war. Calc. hat nachdrücklicher und schwerer in b

Der volle Gleichklang von گراینده sowohl mit seinem گراینده, als mit dem فراینده deutet auf die Ursprünglichkeit o Lesart. Das schwierige (اگر) = sive, wobei ein dergle sive beim ersten Glied اگری کرینده zu suppliren, bestätigt noch die Ursprünglichkeit. Der Sinn ist, wie ich glaube:

— (die dich gebar,) Zum Leben zog oder zur Todtenbahr. Bu unbestimmte adaigé: beschidigend, empliage seinez bestimutu Sina durch den Gegensutz zu adaige und durch das 36. So utre es deun ganz würflich, mit gleich erzwungenem Reim: Es weine, die dir Gesärerin wur. Ermährerin oder Versehrerin wur.

ت بندی in hier and 550 کشت as schreiben, forma کشتی se schreiben, forma سد عدد کشتی به کشتی داشتی داد. کشتی داد

بينلاختش از پشت اسپ در مغاکه ۲.651 ه

Ingeleuer vorführen, da Calc. ganz richtig hat:

بينداخت از بشت سبش بخك

V. 654 h. كد يكسر heissen. wie Calc. hat. denn der Rodensführung folgt erst in der nächsten Zeile.

W. 555-56. Auch hier kann ich in H. M.'s Recension wieder (1gl. d. Bem. zu 826 nur eine Verstümmelung, keine Sänberung der Calc. erkennen. Durch die Weglansung von 3 Versen nach 555 ist das Schlachtgemälde vernichtet: als notbdürftiger Ersatz dafür ist V. 556 von seiner Stelle in Calc., wo er nach 557 steht, beranfgerückt. Beide Recensionen stehn so gegeneinadder (Rostum hat noch vor dem Zusammentressen der Heere den Vortümpfer des maxenderanischen Heeres erlegt):

V. 853 Dem Heer brach das Herz und erblich die Wang', Vom Schlachtfeld scholl verworrner Klang.

854 Doch der Fürst von Mazenderan Gebot der Heermacht um und an:

855 Erhebt das Haupt und wie Krieger kommt! Mit einander wie Löwen und Tieger kommt!

Calc. (1) Es hörten die Recken Haupt an Haupt
Den Ruf des Schahs, der Kriegsmuth schnaubt;

(2) Zum Kampf der Rach' aus dem Heer ohne Zahl Trat mancher hervor auf die Statt der Wahl.

(3) Als solches der Schah von Iran sah, Kam er gebührlich und rückte nah.

857 (4) Von beiden Seiten die Pauke scholl, Die Luft ward finster, die Erde ward voll.

856 (5) All' ibre Schwerter zückten sie, All' auf einander rückten sie;

858 (6) Wie leuchtender Blitz aus Wolkenschooss
Kam Feuer aus Schwert- und Kolbenstoss.

Um 856 zum Ersatz der ausgefallenen Schilderung des Zusamnentreffens beider Heere zu machen, ist er, wie schon bemerkt, um eine Stelle hinaufgerückt. Aber auch so muss die französische Uebersetzung das Subject suppliren: "Les Divs et les Iraniens tirèrent leurs épées" etc. Als wens die Kriegsrede des Schahs von Mazenderan (855) auch auf die Iranier gewirkt hätte! Dahingegen möchten die nächstfolgenden Verse (mit Uebergehung des hier nichtssagenden V. 859, der aus ganz anderem Zusammenhang hierher verschleppt ist; denn er malt nicht das Schlachtgrausen, sondern die Pracht eines im Glanze der Fahnen und Lauzen ziehenden Heeres) so zu versetzen seyn, um sich eng an's nächstvorhergehende anschliessend, ein volles Bild der Schlacht zu geben und zu dem kühnen Uebergang am Schlusse zu führen:

865 Es regnete Keulen auf Helm und Schild, Wie Blätter der Herbstwind streut im Gefild.

863 Die Erde ward wie ein Meer von Pech, Wo Keul und Schwert war wie Wogengebrech.

864 Die Renner fuhren wie Schiff' auf der Fluth, Als wollten sie unfersinken im Blut.

860 Vom Schreien der Dewen und wogenden Staub, Vom Dröhnen der Pauken und Rossegeschnaub,

861 Klafften die Gründ' und borsten die Höhn; Dergleichen Schlacht hat noch niemand gesehn.

866 Die beiden Heer' eine Woche lang Machten so gegeneinander den Gang.

867 Am achten Tag u. s. w.
Mit Dank aber ist anzuerkennen, dass zwischen dem obigen Schlachtgemälde und dem Uebergang V. 866 bei H. M. eine Partie in Calc.
von 9 Versen, worin Rostem noch einmal ungebührlich auf die
Scene gebracht wird, weggelassen ist; eben so nach 893 sechs
Verse, worin Rostem abermals schlecht figurirt.

V. 855. فرازید آورید Calc. besser فرازید آورند آورند

V. 856. Statt dieses armseligen Verses hat Calc. drei, die besser fliessen, aber eben auch nichts taugen, wie diese ganze Geschichte vom Anfang des Cap. V. 809, oder vielmehr schon von 803 an. Doch auch V. 856 kommt in Calc. nach 857. Vor 866 hat Calc. 9 Verse, worin Rostem gebührlich auftritt, der bei Hrn. M. in dieser siebentägigen Schlacht gar nicht zum Vorschein kommt.

V. 870 b. ایا hat keinen Sinn; die französische Uebersetzung nimmt es für ان, und Calc. hat wirklich زتو; es soll aber wohl ایا Vocativpartikel seyn.

V. 873 b. جنبيد چون پيل رستم زجاى Auch hier ist Rostem's Figur ungebührlich in Bewegung gesetzt; das passende hat Calc.:

> بجنبید چون کوه لشکر زجای (Schlachtruf erscholl und Hörnerklang,) Das Heer kam wie ein Gebirg in Gang.

V. 876 ist ein eingeschobner Vers, der aufs schmählichste Zusammenhang der Construction von V. 875 und 877. 78 zerset. Bs wollte jemand zu den übrigen Heldennamen auch den Guraze hinzuthun, und schrieb hier den Vers bei, der irgendanders in anderm Zusammenhang des Guraze Erwähnung thut. sch den V. 874 mit seinem Tus muss man wegräumen, um ein zes Bild zu erhalten. Die französische Uebersetzung verwirrt ze alles.

V. 885 b. اندر سراهرده ist nur eine Verunstaltung von Calc.
اندر پس پپد

in das sie sich ver
ingt, sondern ein پرده, hinter welchem sie sich verbirgt; auch

tat die Uebersetzung nur "un voile noir".

,son écuyer lui donna des lances". Der Waffenträger kommt wer ganz die Quer; denn im nächsten Verse gebraucht Rostem scht die Lanze, sondern die Keule. Calc. hat

r (Rostem) gab seine Erzspitze-habende Lanze dem Halter m halten, während er selbst betete). Eben so ist سناندار نيزه .900 kein "écuyer qui s'arrêta, la lance appuyée sur l'épaule", medern Rostem selbst nahm seine erzgespitzte Lanze auf die chulter. Der Schildknappe verschwindet also ganz.

ar an liederlich; Calc. برآهيخت خ. Doch diese erbärmlichen erse verdienen gar nicht corrigirt zu werden; je achlechter desto esser sind sie.

V. 917 a. گر ایدون, der Vers fordert die Abkürzung ار ایدون, ie Calc. hat.

V. 923 a. روى, der Vers fordert die Abkürzung ,, , wie Calc. hat. .

V. 926. Dieser Vers fehlt in Calc., und es wird dadurch dem testem eine grosse ganz ohne Noth aufgebürdete Schmach abgeaummen, den Henkersknecht zu machen.

V. 936. Nach diesem fehlt ein abrundender Vers, der in Calc. sch so verderbt findet:

dech leicht so herzustellen ist:

همه فر فیروزی از فر تست بآخر توثی هم تو بودی نخست

All Siegsglanz ist was du offenbarst, Du bist zuletzt wie zuerst du warst.

بتوباد روشی دل و دین و کیش V. 944b.

"Paissent ton coeur, ta loi et ta foi briller à jamais!" او es das heissen sollte, würde ohne Zweifel إلى statt يتبر الله soll's aber heissen? Eigentlich gar nichts, es soll nur men auf زتو يافتم من كنون تخت خويش:

Von dir ist der Thron mir hergestellt; Durch dich sei Geist und Gemüth erhellt!

Es ist dabei zu suppliren: stets, der Wunsch also eine Varivon den hundert Variationen dieses Wunsches: mögest du liewig, uns zur Lust u. s. w. leben! ist hier, wie so wo Hr. M. es gezwungen: Religion, Glaube übersetzt, eine Bezeichnung der ganzen inneren Welt. Doch kann man's bel auch objectiv fassen — sei noch lange eine Herzens- und (bensleuchte! eine Stütze des Staates und der bürgerlichen nung! u. s. w. — Uebrigens ist die Herstellung dieser 3 in fehlenden Verse 942—44 eine wahre Bereicherung des Te Sie sind keine Lückenbüsser, sondern wirkliche Füller einer Li

#### که هرگونه مرد اندرآید بکار V. 945 b.

"Il faut qu'en toute circonstance l'homme remplisse ses deve Das können die Worte nicht sagen, auch wenn das Gesagte passte. Sie sagen: Alle Arten von Leuten sind brauc Calc. deutlicher:

كه هرڭوندم مردم آيد بكار

Es ist die rechte Einleitung zum nächstfolgenden: Ich verd diese Siege hier diesem gefangenen Aulad, der mir die vzeigte. Dieser wird dann belohnt.

V. 951. Auch nach diesem Vers ist eine Lücke in de zählung, die durch 2 Verse in Calc. schicklich gefüllt ist. ist durchaus nicht zu glauben, dass der Dichter selbst s schülerhafte Fehler begangen habe, wie diese Auslassunger an andern Stellen die Einschiebsel sind, die wir zu rügen 1

رهم جای روزی دهانرا بخواند ۷. 958. بدیوان دینسار دادن نشاند

hart, sagt: Der Schab berief von allen Orten her die Zahlmeiter, quaestores, und liess sie an der Hauptkasse der Geldverteilung sitzen. Ich würde übersetzen:

> Alle Zahlmeister rief er heran Und stellte sie bei der Spendkass' an.

Niese "Unterhaltgeber" sind es an andern Stellen, die den Palewanen ihre Jahres- oder Monatsbesoldungen auszahlen und a dem Behufe die Liste, das goldne Buch, der Pehlewam führen. Hr. M. kümmert sich hin und wieder ein wenig a wenig um den Sprachgebrauch seines Autors und überatst auf Gerathewohl, was dann nicht immer wohl geräth. Nieses (وزق), das tägliche (Brot), hat die arabische Wurzel روزق), phildet, wie umgekehrt das arabische zeigen, das persische seugt. Beide Wörter zeigen symbolisch die frühe lebhafte Fechselwirkung beider Sprachen.

icht "un coussin de brocart d'or tel que ceux dont le roi des in se servait", sondern: einen vollständigen Anzug von fürstlichem eldstoff. Diese Bedeutung von ist längst von de Sacy schgewiesen; die Hand bezeichnet den Inbegriff, das Zusamenfassen von etwas Zusammengehörigen. Sehr deutlich macht Burhan:

نست یک چیز تمام را می گویند هچو یک دست رخت یعنی مندیل تا شلوار ویک دست سلاح که از خود تا موزهٔ آفنی باش ویک دست خانه که از نشیمی وخوابگاه تا طویله باشد و هر چرکه اجتماعش درآن امر لازم بدود

i. dest, Hand, nenut man irgend etwas Vollständiges, z. B. k dest racht, eine Hand Leibwaare, d. i. (alles zum Anzug chörende) von der Kopfbinde an bis zu den Beinkleidern; jek est siläh, eine Hand Gewaffen, d. i. alles vom Helm an bis zum sernen Stiefel; jek dest chane, eine Hand Haus, d. i. alles vom John- und Schlafzimmer an bis zum Pferdestall; und so alles as für diesen oder jenen Zweck nothwendig zusammengehört. Es ist zu bemerken, dass nicht desti im Genitivsverhältniss i schreiben ist, sondern dest mit folgendem Accus. temjîz, wie uch allen Wörtern, die ein Maass, eine Quantität oder Zahl besichnen.

s Pech passt schlecht zu dem übrigen; die Uebersetzung macht

daraus "du noir de fumée", allerdings sehr passend; doch ich für das rechte was Calc. bat:

سپردش بسالار کیتی فروز ... . 972 .

"(la lettre qui) au nom du roi qui illustrait le monde, den de nouveau à Rustem (l'investiture du royaume du midi)." is da der schwachen Präposition be zugemuthet! "au nom de Es ist aber ganz einfach zu übersetzen: Er (der Schah oder Brief des Schahs) übergab dem welterleuchtenden Helden Rostem u. s. w. Hier ist ein Fall, wo als Subject verste den werden kann (s. VII, 1706. 1992); es genügt aber auch hier aufs Object vordeutende pleonastische: er übergab es, nämlich Reich von Nimros in Z. b. Vielleich vergliche sich dieses theilweise mit unserm es in Sätzen wie: es kam der Mans. diesem Falle sollte es denn auch, wie unser es, satzanfanges seyn; und so ist's in der Stelle hier, ebenso II, 22:

Eben so weiterhin, in der Geschichte von Hamaweran, ein Verden ich noch nicht nach Hrn. M. beziffern kann:

gleichsam: es sass er == er sass.

Das nächste Beispiel aber ist hier V. 981:

er gab dem Tus nun die Feldherrnschaft. — Doch fehlt es auc nicht an widersprechenden Stellen, wo ein solches منه in de Mitte steht, nicht am Anfange.

V. 976. فروجست ,il se prosterna". Ich bezweiste die Ricl tigkeit der Phrase. Calc. giebt فروبيل ,wobei man etwa من ode أربي ألم ألم ين بيرسيك تخت su suppliren hätte. Das folgende من بيرسيك تخت verkürze würde. Calc. hat richtig ستم بيرسيك تخت . Ueber das u, d immer die Vocalbewegung des Auslautes ist, habe ich mich z Genüge erklärt; hier aber kann noch gesragt werden, ob nic der Fuss -- statt -- im Schahnamevers zulässig sei? Wär' das überhaupt, so wär' ers doch gewiss nur für einen Nothsa der eben hier nicht vorhanden ist, wo mit Calc. so leicht abz helsen ist. Aber man darf überbaupt die Zulässigkeit dies Fusses ganz leugnen. Im Arabischen zwar ist nichts gewöh licher als grade in diesem Versmasse -- statt ---. Aber a persischen Vermasse verhalten sich zu den ursprünglichen aral schen so, dass sie alle deren metrische Freiheiten, als Erleic

cines Fusses wie eben ... zu ..., oder Zusammenng wie .... zu ..., entweder ganz aufgeben, oder ganz Regel machen, wie eben ---- immer statt ----. Und das seine guten Gründe. Die persische Prosodie ist weit schwannder als die arabische, und der Vers darf, wenn er nicht alle derheit der Haltung verlieren soll, nicht neben der schwanien Sylbenmessung auch das Mass der Füsse schwanken las-Jenes Schwanken der Prosodie, oder deren übergrosse Freimd Bequemlichkeit, die als Gegengift ein strengeres steir Versmass fordert, zeigt sich in vielen Stücken, von denen hier nur einige der hauptsächlichsten anführe: 1) Jeder der i anslautenden kurzen Vokale a (e), i, u, kann als Länge gemeht werden, das a (e) in den häufigen Ableitungen aller Art, plene دو und دو plene بتو und دو i im ldhafet, das u als und; wozu kommt tu geschrieben und beliebig lang zu brauchen. Jedes anlautende Elif ist beliebig Hamza oder Wesla, Position mechender Consonant oder Vocal. 3) Eine grosse Anzahl von Wirtern kann einen auslautenden Consonanten verdoppeln oder men verdoppelten vereinfachen. 4) Jedes auslautende î mit Zutitt von i idhafet lässt fünferlei Messungen zu: i'i vv, i'í v-, fi--, i'i --, i - zusammengezogen. S. V, 404. 526 u. s. w. 5) Eine grosse Anzahl von Wörtern kann einem bewegten Anfagsconsonanten ein Elif vortreten lassen, das dann mit dem firaz und فراز firaz und efraz. Dadurch entstehn zweierlei mögliche Messungen im کُلستار، ,serfirâz und serefrâz سرفراز serfirâz und serefrâz gulsitan und gulistan. 6) Jede anlautende offne Sylbe kann mit tiner andern vortretenden zu einer geschlossnen zusammengezofen werden, wie نہود nerewed, nerwed, بگزیک buguzîd', bugzîd'. 7) Die Anhängepronomina esh, et, em, können auch als sh, t, m antreten, z. B. تنش tenesh, tensh', ا, تنش tenesh ra, tensh'ra. 8) Dazu kommen noch die Doppelformen aj' a, ûj' û, wie جا جاى, und âh' ah, ûh' uh, wie الله gâh', کو gab, کو kûh', مو gab, روروی kuh

توانگم شد از داد و از ایمنی ۷. 986. زبد بست بد دست آهرمنی

"Le roi devint puissant par la justice et par la protection de Dieu, et la main d'Ahriman ne put faire le mal." Welcher Zwang oder welche Willkürlichkeit, ايمنى protection de Dieu! Das Subject ist die im vorhergehenden Vers genannte Welt, die in einen Garten Irem verwandelt schien: Sie ward reich an Gerechtigkeit und Sicherheit. In b wäre nach Hrn. M.'s Uebersetzung zu lesen: زيد بسته شدخ bei

Firdosi noch "mächtig" bedeutet, was unser reich ursprünglich auch bedeutet, weiss ich nicht; hier hat es jedenfalls die später allein geltende Bedeutung von unserm modernen reich; und für mächtig hätte der Dichter wohl ig gesagt. Der Sinn ist gans wie in dem Duplettenverse 990:

Statt dieses Duplettenverses mit den drei vorhergehenden frostigen, von arabischen Wörtern wimmelnden, sind als rechter Abschluss dieser Awentüre einzusetzen die 3 Verse von Calc.:

(V. 985 Die Erde ward voll von Thau und Grün,

Dass sie ein Garten Irem schien,

986 An Gerechtigkeit und Sicherheit reich;
Das Thor war geschlossen dem Ahrimansreich.)

Calc. (1) Bei Tag und Nacht die Blätter am Baum Segneten Kron und Thron im Raum:

(2) Tausend Segen zu jeder Stunde Vom Schöpfer sei mit dem Schah im Bunde,

(3) Der die Welt mit Gerechtigkeit lenkt Und danehen der Milde gedenkt!

Und nun nach all den Ausstellungen, die meine Liebe zu dem Autor mich an den Leistungen seines Herausgebers bat machen lassen, scheide ich von diesem mit Dankbarkeit und Auerkennung des grossen Werthes seiner Gabe.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Aus einem Briefe von Dr. Matthes an Prof. Fleischer.

(S. Ztschr. Bd. VI, S. 402 - 404.)

Maros auf Celebes, d. 27. Apr. 1855.

— Ungeachtet vieler Widerwärtigkeiten ist meine Arbeit durch Gottes lille doch immer fortgeschritten, und bin ich jetzt so weit damit gekommen, dass ich schon drei grosse Werke über das Makassarische nach Holland habe abschicken können. Sie bestehen in einer Grammatik, einem Wörterbuche und einer Chrestomathie.

Die Grammatik umfasst 250 Folioseiten Schrift. Ich habe dabei nicht wabsäumt, auch auf andere mir bekannte Sprachen Rücksicht zu nehmen. las Wörterbuch hat einen viel grösseren Umfang. Das makassarischwilandische Wörterbuch allein ist 1737 Folioseiten stark. Ich habe jedes Nort, so weit es mir möglich war, auf seine Wurzel zurückgeführt und amer die Bedeutung, welche mir die eigentliche oder ursprüngliche schien, werst angegeben, um nachher zeigen zu können, welche Bedeutungen und ne diese davon abgeleitet worden sind. Auch habe ich überall den Gemach der Wörter mit Beispielen aus der Sprache des täglichen Lebens und us den Handschriften, die ich selbst gelesen hatte, zu belegen gesucht. biesem makassarisch-holländischen Wörterbuche habe ich noch 429 Folioeiten Indices binzugefügt, welche so eingerichtet sind, dass sie die Stelle ines holländisch - makassarischen Wörterbuchs vertreten können. - Die hrestomathie, ein Werk von 793 Folioseiten, enthält eine Menge msanscher und poëtischer Stücke von verschiedenen Stylgattungen. Ich habe anit den doppelten Zweck verbanden, ein Hülfsmittel zur Uebung in der prache und zugleich eine Uebersicht der makassarischen Literatur zu liefern. olgendes sind die darin aufgenommenen Stücke:

- 1) Ein Rupama (Erzählung), bekannt unter dem Namen Djayalangåra. Obgleich gewiss ursprünglich malaiisch oder javanisch, wie ich in ma Anmerkungen gezeigt habe, ist diese Erzählung doch auf eigenthümthe Weise von einem Makassaren bearbeitet.
- 2) Die Paturiyolowanna Gowa u. s. w., d. h. die alte Geschiehte owa's und anderer benachbarten Reiche auf Celebes.
  - 3) Einige wichtige geschichtliche Bruchstücke.
- 4) Eine Sammlung der alten makassarischen Gesetze, aus dem Råpeng ellehnt, worüber ich Ihnen schon früher geschrieben habe (Ztschr. VI, S. 403).
- 5) Einige Vorschriften zur Lebensweisheit, gleichfalls aus dem Rapang ulehat. Vielleicht wird es Ihnen auffallen, dass man in diesem Rapang

so viele Stücke ganz verschiedener Art antrifft. Aber man würde sich irren, wenn man beim Råpang bloss an unsre Gesetzbücher dächte. Man versteht unter dem Råpang eigentlich eine Sammlung von Aussprüchen und Mittheilungen der alten Fürsten und Gelehrten, allerlei Gegenstände betreffend, hauptsächlich aber von der Art, dass sie den Regenten des gegenwärtigen Geschlechtes in der Regierung und der Rechtspflege zur Regel und Richtschnur dienen können. Daher hat man denn auch vielleicht einer solchen Zusammenstellung den Namen Råpang gegeben; wenn es nicht etwa desswegen geschehen ist, weil man sich darin oft der Bildersprache bedient. Denn die eigentliche Bedeutung des Wortes Råpang ist: Vergleichung, und davon abgeleitet: Gleichniss, Bild, Vorbild, Beispiel u. s. w. <sup>2</sup>).

- 6) Einige Proben des inländischen Aberglaubens.
- 7) Briefe verschiedener Art.
- 8) Zwei Beschlüsse des Priesterrathes.
- 9) Ein Contract wegen der Tripang-Fischerei.
- 10) Tarâssoló's, d. h. Eingänge zu Briefen. Das Wort Tarâssoló ist eigentlich das arabische تَرُسُلُ , Correspondenz. Solche Tarâssoló's bestehen hauptsächlich in Lobeserhebungen der Person, an welche der Brief gerichtet ist, so wie in Wünschen für ihr Wohlergehen und ihre Beförderung zu einer höhern Stelle.
- 11) Einige Sinrili's. Ueber diese Art poëtischer Erzeugnisse schrieb ich Ihnen auch schon früher (Ztschr. IV, S. 250).
- 12) Dâtoe-Moesen g, ein sehr beliebtes episches Gedicht, gewöhnlich von den Pasîn rili's oder Barden mit Begleitunge einer Kêsó-kêsó oder makassarischen Geige gesungen. Der Dâtoe-Moesen g, die Hauptperson dieses Stückes, wird das Opfer seiner Liebe für eine Prinzessin von höherer Geburt. Eine solche Liebe ist in den Augen der Makassaren eine unverzeihliche Sünde.
- 13) Må di, gleichfalls ein beliebtes episches Gedicht. Auch dieses Stück hat etwas ganz Eigenthümliches. Das Entführen einiger Pferde und Büffel veranlasst hier, wie oft auf Celebes, besonders in Tärateya, einen heftigen innern Krieg, worin der Mådi, der Held der Geschichte, zuletzt getödtet und, nachdem man fürchterliche Rache genommen hat, von seinen Freunden und Freundinnen, besonders aber von seiner Mutter und Gattin, so wie auch von seinen vielen Kebsweibern, mit heissen Thränen beweint und dann beerdigt wird.
- 14) Tjoewi, eine Art von Gesang, den die Weiber bei Beschneidungsfesten und dergleichen vortragen. — Tjoewi ist der Name eines Vogels, welcher oft darin erwähnt wird; daher der Name des Gedichtes.
- 15) Dåëng Tjamôemmóe, ein Kindergesang, gesungen von einer Kinderwärterin, als hätte sie eine Unterhaltung mit dem kleinen Dåëng Tjamôemmóe, den sie auf den Armen trägt.
- 16) Kûrrú kûrrú djângan g, gleichfalls ein Kindergesang, von seinem Anfange so genannt. Djângan g hat die Bedeutung Hulen; und

<sup>1)</sup> Also ein Seitenstück zu שמל, המלל, המלל, המלל

tirrá-karrá ist das Wort, dessen die Inländer sich gewöhnlich bedienen. was sie die Hühner rufen.

- 17) Royong, gleichfalls ein Kindergesang, täglich gesungen während der ersten 40 Tage nach der Geburt eines fürstlichen Kindes.
- 18) Eine Menge Kélong's oder makassarische Panton's, worüber ich auch schon früher gesprochen habe (Ztschr. IV, S. 250).

Sobald die holländische Bibelgesellschaft diese Werke zum Druck gebracht haben wird, werde ich dafür sorgen, dass die Deutsche Morgenländische Gesellschast von jedem ein Exemplar bekommt.

leh beschästige mich jetzt fast ausschliesslich mit dem Buginesischen, um in einigen Jahren auch für diese Sprache Grammatik, Wörterbach und Chrestomathie zu liefern. Daber gehe ich vielleicht noch dieses lahr, wenn die Umstände es erlauben, einige Monate ganz in das Innere des Landes, besonder nach Sidenreng, Soppeng, Wadjo, und Bone, den Hauptsitze der ächten buginesischen Sprache.

## Aus einem Briefe des Ritter Dr. Barth an Prof. Fleischer.

Heidelberg, den 23. Nov. 1855.

- Da mir mein Hiersein die beste Gelegenheit gegeben hat, mit dem verchrten Chevalier Bunsen das Ankommen oder Ausbleiben verschiedener von mir auf meinen Reisen an ihn adressirten Briefe und Abhandlungen zu beprechen, so benutze ich diese Gelegenheit die Lücke eines für die Oeffentlichkeit bestimmten Briefes, der nicht angekommen ist, vorläufig mit einer korzen Andeutung auszufüllen, die in meinem Reisebericht, in lehendigem Zusammenhange mit Land und Volk, ihre geeignete Ausführung finden wird.

Der bezügliche Punkt betrifft die sogenannten Tuarek. Dass dieser Name eigentlich kein Volks-, sondern ein Gattungsname ist, scheint man bis jetzt sicht geahnt zu haben; man nimmt gewöhnlich an, dass es gleichbedeutend sei mit habail "Stämme". Diess ist aber ganz aus der Lust gegriffen. Um die richte Etymologie zu finden, muss man erst wissen, welcher Sprache das Wort angehört. Gehört es der Berbersprache an? Nein. Ich bin mit Leuten au fast allen Stümmen der sogenannten Tuarek's in den verschiedensten Bezichungen gewesen, den Hogar, den Askar, den Sakomåren 1), den Auelimniden, den Tademekket 1), den Kel-geres, Kel-owI, Itesan und unzähligen nderen kleineren Stämmen, aber Niemand aus allen diesen Stämmen nonnt sich Tarki, ausser wenn er einem Araber deutlich sein will. Dagegen aber acant er sich Amoshar und seine Nation Imoshar 2), seine Sprache Tema-

<sup>1)</sup> Beide Stämme, der letztere falsch als einzelne Stadtgemeinde darrestellt, werden schon von Obeidallah el Kortobi in ihren damaligen Sitzen renannt, die Tademekket N. O. von Gar'o, die Sakomaren als Seg'maren von Gar'o am grossen Fluss abwärts. (NB. Ich schreibe hier ohne Bücher zur Hand zu haben.)

<sup>2)</sup> Es ist sehr wahrscheinlich, dass dieser allgemeine Name Imoshar oder Moshar'en von Ahmed Baba gemeint ist, wo er bei seiner kurzen 🗫

shir't. Nur der Araber nennt den Einzelnen Tarki, die Gesammtheit Tarkund was dieser Name bedeutet, davon wissen die Gelehrten unter dem Arabern, deren es glücklicherweise doch immer noch einige giebt, wellenschaft zu geben. Das Wort kommt einfach von terek nufgeben, unterek einfach von terek nufgeben, wellene einfach von terek nufgeben, wellene einfach von terek nufgeben, wellene einfach von terek nufgeben, was bedeutet den, der etwas aufgiebt oder aufgeben hat, nämlich hier das, was ihm das Wichtigste sein muss, seinen Glauber

Aber wie haben die sogenannten Tuarek ihren Glauben aufgegeben Sind sie keine guten Moslemin, vielleicht Ketzer? Das sagen die Arakmannicht von ihnen. Denn obgleich die Tuarek nur gelegentlich beten und neuten seltener fasten, auch manchen guten Moslem nicht allein seiner Habe, semedern auch seines Lebens berauben, so trifft der letztere Vorwurf doch manchen berüchtigte Stämme, nämlich die der Mehärebin, — das gewöhnlichen arabische Wort in der westlichen Hälfte von Nord-Afrika für Landfriedenstörer, Strassenräuber oder Raubritter, — und sind die Araber zu stolz auf die ungeheure Ausbreitung des Islams, um eine so weit verhreitete Nation wähe die der Tuarek davon auszuschliessen. Also das nicht. Die Tuarek, die en, Renegaten", haben ihren alten christlichen Glauben aus I-gegeben.

Zum Belege für diese Behauptung hier nur Folgendes. Die Imoshar, so wie die sogenannten Berber - auch kein ursprünglicher Volksname überhaupt, waren die ursprünglichen Bewohner des Gestadelandes von Nord-Afrika; die sogenannte Wüste oder vielmehr die Oasen derselben waren von Negerstämmen oder genauer sublibyschen, zum Theil gemischten Stämmen bewohnt: der westliche Theil mit den Oasen Biru (-Walata), Shetu (Ti-shit), Wadan, und vielleicht noch weit höher hinauf, von dem Stamme Azaer, dem Stammvolke des grossen Reiches 'Ganata; der Theil der Wüste nördlich und seröstlich von Tumbuta oder Timbukta mit Arauan und den kleineren jetzt Mâmun, Bu-Jebaeha und Mabruk genannten Oasen und vielleicht selbst Tak vom Stamme der Sonr'ay, die auch des ganze Thal des mittleren so weit nach Norden gebogenen "grossen Stromes" ursprünglich besassen; das später von den Imosbar' Air, von den Arabern nur um die anstössige Synonymie mit elarr "die Testikeln" zu vermeiden. Ahir genannte Asben, vielleicht bis Barakat und 'Rat hinauf vom Stamme Gober; der östliche Theil der Wuste von den Kanori verwandten Stämmen, besonders den Teda, von den Arabers Tebu genannt. In welcher Zeit die Berberstämme sich bis 'Gadames, Sokna, el Fokha, Ujila, Siwa ausgebreitet, kann ich noch nicht genau bestimmen; dass sie aber in Siwa wenigstens in sehr alten Zeiten angesessen waren und dass dies nicht als eine jüngere Colonie anzusehn ist, beweist der dort alteinheimische Aman-Cult.

In diesen ihren alten Sitzen kamen die Berbern zuerst mit den Phöniciern, dann mit den Römern, Vandalen und Byzantinern in die vielfältigsten Beziehungen und nahmen seit dem 3ten Jahrhundert unserer Zeitrechnung zum Theil das Christenthum an. So sehen wir Berbern mehrmals mit den

schichte von Timbuktu den Stamm Akil's angeben will. Dann ist es aber eher ein Versehen, da Imoshar' nicht Name eines einzelnen Stammes, sonern eben der ganzen Nation der Tuarek ist.

Lenisischen Hoeren zusammengeschaart den eindringenden Horden des Islams spiller. Aber der Islam und das Araberthum siegten über das Christenthum Berberthum, und die Liebe zu nationaler und religiöser Unabhängigkeit Lint einen grossen Theil der Berberstämme immer tiefer in die Wüste die Negerstämme vorgetrieben zu haben. Aber wenn sie hier auch ihre littele Freiheit — ihr shar' — bewahrten, so blieben sie doch der von angenommenen Religion mit den ihnen unverständlichen Dogmen nicht in; "sie gaben (sie) auf" gegen die einfachere, verständlichere, lebending Lehre des Islams, behielten aber dennoch in ihrer Sprache, ihren Sitten Gebräuchen Reste ihrer früheren Glaubenslehre genug, um uns eben Inder keinen gegründeten Zweifel zu lassen.

Nur die wesentlichsten dieser merkwürdigen Denkzeichen ihres früheren zipisen Zustandes will ich hier andeuten. Die Imoshar haben jetzt zwei Imen für die Gottheit, von denen sie jedoch den einen nur in ganz bemieren Schwurformeln anzuwenden scheinen. Dieser letztere Name ist: Antaly, den ich nie anders als in der Betheuerungsformel: as Amanay imakben "bei dem grossen Gott" anwenden hörte. Dafür aber ist der gewöhnlede Name für "Gott" oder Allah in allen Beziehungen des Kurān's: Mēsī. der gewöhnlicher mit dem pronomen "unser": Mest-nak. Gott der Eine: kinak iven, Mesinak iventiuten, M. ivenras; Gott der Schöpfer: Mesinak \* thalak u. s. w. Dass der erstere Name Amanay der altberberische Name Gett und identisch mit der alt- und hochverehrten Gottheit von Siwab. raveite dagegen, Mest, erst durch eine falsche Uebertragung von dem tristlichen Messias auf den nach Annahme des Islams allein noch zu verdrenden Allah ist, vom "Sohne Gottes" auf den Einen Gott, kann nach dem, weich vorausgeschickt, und in Verbindung mit dem, was sich sogleich daran telliessen wird, nicht füglich bezweifelt werden. Denn das nächst folgende Apment ist noch unzweiselhasterer Natur.

Die Engel sind dem Christenthum und dem Islam gemeinsam, aber ihre immen sind grundverschieden, von ganz verschiedenen Anschauungen ausgemegen. Wenn die Imoshar die Engel durch den Islam kennen gelernt häten, so würden sie dieselben nothwendig Maläika nennen; aber obgleich sie tzt Moslemin sind, nennen sie dieselben noch heute mit dem griechischen amen äyyelos, nämlich anyelus, pl. anyelüsen.

So erhält nun auch das Kreuz, das so vielfach bei den Imoshar als rzierung erscheint, besonders in grosser schöner Ausführung reich geziert i ihrem eigenthümlichsten Waffenstück, dem grossen oblongen Schild aus macht sehneeweissen Fell der grossen Antilope, seine richtige Erklärung und aucht nicht als blosser unbedeutsamer und zufälliger Zierrath gefasst werden.

Das allerbedeutsamste jedeufalls, was in den Sitten der Imosbar' den barakter ihrer früheren Religion an sich trägt, ist die Monogamie. er Amoshar' nämlich heirathet, obgleich ihm doch sein (jetziges) "Buch" elweiberei erlaubt und diese allerdings dem Klima der Regionen, in deren sitz er sich allmälig gesetzt hat, in gewisser Hinsicht mehr entspricht Einweiberei, stets nur eine Frau. Dass er es abscheulich findet Sklamen zu Beischläferinnen zu nehmen, kann man wohl ebenso leicht vom

Standpunkte eines seines reinen Geblütes sick stolzbewussten Kriegers, als von dem eines die Erinnerung einer alten heiligen Vorschrift bewahrenden Renegaten erklären; aber warum heirsthet er nicht mehrere freie Frauen?

Als Ueberbleibsel christlicher Sitte, wenn auch von ungleich geringerer Bedeutung, aber doch überaus charakteristisch, möchte ieb den bestimmt bewahrten Gebrauch des Amūshar' ansehn, niemels mit den Fingern zu essen. Der wilde kriegerische Amūshar', der Tage, ja Monate lang durch die Wüsts achweift, zählt neben seinem kriegerischen Apparat und seiner Kupfertasse, woraus er sein Sameel zu tränken und zugleich selbst zu essen und zu trinken pflegt, auch seinen Lüffel, meist niedlich und sauber aus Holz geschnitzt. Niemals wird ein freigeboreher Amoshar' sich mit einem Araber an eine und dieselbe Schüssel setzen, wenn sich der Letztere nicht bequent, anstatt seiner Finger gleich ihm sich eines Lüffels zu bedienen; lieber erträgt er seinen Hunger einen Tag länger.

Dies für jetzt. Ich hoffe, schon diese wenigen Züge genügen, um dem vorurtheilsfreien Forscher keinen Zweifel an meiner Bebauptung zu lassen, dass "die sogenannten Tuarek oder wenigstens ein Theil derselben christliche Renegaten sind".

# Schreiben des Hrn. Dr. Julius Oppert an den Präsidenten der Hamburger Orientalisten-Versammlung und an Prof. Brockhaus.

Paris, den 29. September 1855.

Zu meinem grössten Bedauern bin ich verhindert der diesjährigen Versammlung der Orientalisten in meiner Vaterstadt Hamburg beizuwohnen und der von verschiedenen Seiten an mich ergangenen Aufforderung Folge zu leisten, die jetzt zu einem Ganzen sich gestaltenden Ergebnisse meiner Forschunges den deutschen Gelehrten zur Prüfung vorzulegen. Von der französischen Regierung nach London gesandt, habe ich dort die assyrischen grammatischen, im ganzen Alterthum einzig dastehenden Denkmäler untersuchen können, und so meinen Forschungen eine philologische Grundlage gegeben, die nur durch die wunderbare Erhaltung von Bruchstücken einer assyrischen Bibliothek möglich war. Die ungewöhnlichen Schwierigkeiten, welche sich der Lesung der alt-chaldäischen Denkmäler bei dem ersten Angriff entgegenstellten, mussten schon den Gelehrten Nineve's die Erlernung ihrer Landesschrift erschweren: und so ist es erklärlich, wie König Sardanapal III. (650 v. Chr.), Sohn Esarhaddon's, Sohn Sennacherib's, Sohn Sargon's, die Gründung einer thönernen Bibliothek beschloss, die, wie es die Unterschriften bezeugen, die Kenntniss der Religion erleichtern sollte. Unter den Tausenden von theils sehr unbedeutenden Fragmenten befinden sich gegen hundert grammatische Tafeln. Einige sind Syllabarien und erklären geradezu die geschlossenen Sylben durch die einfachen Zeichen (z. B. kal durch ka.al, lip durch li.ip. muk darch mu.uk), und fügen in einer dritten Spalte die assyrische Benennung des Gegenstandes hinzu, den dasselbe als Ideograph vertrat (z. B. das

lithen at findet sich erklärt durch abu; Vater, sis durch abu, Bruder, gal int rebe, gross). Andere erklären die Verbalmonogramme, von deren Dath man früher heine Ahnung hatte (z. B. &I durch nadan, geben, und verthe die Zusätze, die il braucht um iddin, inaddin, ittadin (Iftaal), isaddin hel), istaddin (Istaphal) zu werden). Andere geben die Bedeutung von ndreren Zeichen in ihrem Complex, und in einer Weise, die sich nicht a priori Ameestriren lässt (z. B. ut.kip-rat.ki, von denen ut Tag (Sonne), ki Stadt nd Land, kip-rat Weltgegeaden heisst, - Sonnengegendstadt, - ist Sipar, Sipme su sprechen; tritt aber vor diese Gruppe das Wort "Fluss", so lautet be Ganze: Purat, d. i. Ruphrat). Diese Tafeln sind die bei weitem wichtigsten. lech andere sind synonymische Wörterbücher; eines z. B. erklärt Verbaltimme durch andere, sarab, brennen, durch kavu, dieses kavu wieder durch ale rösten. Die interessantesten sind aber die scythisch-assyrischen Wörerbücher, die uns den Aufschluss über diese genze merkwürdige Erscheinung eben. Diese assyrisch - babylonisch - susianisch - scythische Schrift ist nämlich en einem tatarisch-uralischen Volke erfunden, das zuerst in noch zum Theil achweisberen Hieroglyphen schrieb, und wurde dann von einem Volke zum adern übertragen, woraus, wie ich schon in verschiedenen Publicationen anleutete, die Viellautigkeit der assyrischen Schrift entstand. Die Hieroglyphe Fisch" wurde in der altassyrischen Keilschrift, in der altbabymischen , woraus sich in dem neuern Schriststyl , bildete. Dieses leichen wird durch nun "Fisch" erklärt, weil Fisch im Assyrischen nun butete : es überkam aber den Niniviten mit dem Sylbenlaut ha, weil die tawische Begriffsbezeichnung mit ha anfängt (vergl. madj. hal u. s. w.).

leh bin jetzt zu dem Ergebnisse gekommen, dass es nur zwei Keilskriftarten giebt; die eine nur das Altpersische begreifende, die ich arische Schrift nenne, und die zweite, mit der sich mindestens fünf Sprachen schrieen, die ich als anarische bezeichne. Die elf mir jetzt bekannten Style imer anarischen Schrift, zu denen ich noch zwei andere, die altarmenische al altscythische, als nothwendig bestanden habend zähle, sind unter sich icht mehr verschieden als die Abarten der doch nur eine Schrift bildenden waizischen Alphabete. Die neuscythische (zweite Keilschriftgattung) ist nur me Abart der neuassyrischen oder neubabylonischen, und dieser ungleich mlicher als diese letztern Schriftarten den Charakteren, aus denen sie sich ldeten. So babe ich von den 107 Zeichen des scythischen Denkmals von sutun 93 mit den babylonischen Zeichen identificirt; Norris hatte schon : Acholichkeit von 44 Zeichen gefunden; 49 andere kann ich als gewiss chweisen; bei 6 andern habe ich Vermuthungen; 8 sehr seltene sind mir ch unbekannt. So babe ich röckwärts die zweite Gattung mit Hülfe der syrischen Schrist entzissert und vieles aufgehellt; und wenn man über diese brift seine Meinung abzugeben das Bedürfniss fühlt, so sollte man doch th mit der assyrischen Schrift sich soweit beschäftigt haben, um sich nicht ten Verstössen auszusetzen.

In einer Arbeit, die ich vor der Académie des inscriptions et bellestres las, glaube ich nachgewiesen zu haben, dass das Volk der sogenannzweiten Gattung die Keilschrift erfunden hat. Diess erhellt unwiderbd. X. leglich aus der Vergleichung der Laut- und Begriffswerthe derselben Zeichen im Babylonischen; jene Sprache erklärt schon zwanzig Fälle der Art; wenn der Laut an ideographisch "Gott", tur "Sohn", at "Vater", sis "Bruder" bedeutet, so ist der Grund im Scythischen zu suchen, wo annap "Gott", tur "Sohn", atta "Vater", sisi "Bruder" heisst. Den Namen "scythisch" habe ich durch eine Erklärung der herodoteischen Angaben aus der zweiten Keilschriftsprache zu rechtsertigen vermocht.

Erst jetzt nach meinen Forschungen im britischen Museum habe ich auch fast alle assyrischen Königsnamen durch ninivitische Angaben selbst erklären können; ich habe nicht nöthig, wie es Rawlinson thut, die Könige alle Jahre umzutaufen. So ist Sardanapal Assour-iddanau-palla, Assur schenkte einen Sohn [iddannu ifta'al iktattal von dana, eine dem Assyrischen eigentb. Form mit verdoppeltem ], Sennacherib Sin-ahi-irib, Sin (der Mondgott) hat die Brüder gemehrt, Esarhaddon Assour-ah-iddin, Assur hat einen Bruder geschenkt sc. meinem Sohne.

Wenn ich meine Anwesenheit in Hamburg hätte möglich machen können, so würde ich das jetzt aus mehr als dreihundert bekannten Werthen bestehende Syllabarium vorgelegt haben; ich glaube es schuldig zu seia, die Resultate meiner Forschungen vorzulegen ohne das Publicum durch lange Beweise zu ermüden oder durch Hypothesen ungläubig zu machen. Ich werde daher die Ehre haben, das Syllabarium nach Leipzig zu schicken und un seine Bekanntmachung durch die Deutsche Morgenlündische Gesellschaft zu bitteslich lege ein Specimen der Form bei, und muss bemerken, dass ich alle soch hypothetischen Werthe ausschliesse; denn nur das Sichere hat Werth.

#### Paris, den 4. December 1855.

— Ich übersende Ihnen hiermit das vollständige Syllabarium. Selbiges habe ich für eine Mittheilung, die ich in der Académie des inscriptions 22 machen gedenke, in geringer Zahl lithographiren lassen, und es wäre mit lieb, wenn die Zeitschrift es veröffentlichte. Ich habe Jedem gegeben, was ibm gehört; ich habe indess nicht hinzugefügt, dass ich 120 Werthe von Rawlinson und Hincks nicht aufgenommen, weil ich sie verwerfen musste.

Die Tabelle enthält auch keine ideographischen Werthe; da dieser Gegenstand einerseits mit dem hieroglyphischen Ursprung der Zeichen, andererseits mit uralischer Sprachforschung zusammenhängt, habe ich den ganzen Gegenstand für eine andere Tafel aufbehalten. Diese wird die genetische Entwickelung der verschiedenen Schriftarten enthalten, und zeigen, warum dieser oder jener Charakter mit seinem Begriffswerthe zugleich seinen Sylbenwerth verbindet. Wenn z. B. die Sylbe ak zu gleicher Zeit das begriffliche Zeichen für "machen" ist, und daher im Assyrischen durch das Verbum was oder wird, so wird die Tafel zeigen, dass die arslischen Völker, welche die der Keilschrift zu Grunde liegende Bilderschrift erfanden allerdings durch ihre Sprache zu dieser Vereinigung berechtigt waren.

Ich habe des Raumes wegen nur die neubabylonische Schriftart gewählt, doch hie und du die neuassyrische Form hinzugefügt. Wo mir jene unbekannt war, habe ich diese angenommen, da einerseits der Unterschied sehr

utefeutene, dann aber auch die assyrische Schrift wegen des ungemeinen bishthums der Documente manche Sylbenzeichen aufbewahrt hat, die in der deldäisehen Schrift sich nicht mehr finden. Die archaiseben Schriften, für fiesesmal ausgeschlossen, finden ihren Platz in der ideographischen Tafel, de sie sich dem Urbilde mehr nöhern.

Mehrere andere Tafeln sind vorbereitet; um jedoch schon heute eine bee von der Sprache zu geben, habe ich die assyrische Uebersetzung der Vas-Inschrift gewählt, die ich hier in bebräische Schrift umschreihe, und dieses Ergebniss ist die Frucht zweier Jahre Arbeit, denn diese Inschriften sind am sehwersten zu erklären, da die persische Uebersetzung gewaltig genirt. Man hier keine interessante Neuigkeit finden, sondern muss nun einmal das lesen, was der persische König daneben geschrieben.

אַטְּלְמֵּזִׂנָא לָאָרַנִּי אִשֹּׁי אִלְּהִ זִּבִּי נִאַן סִבּינִירַ נִּהַאַיִּכֵנּ אִלְבַּחֵּנּ:
אַן הֹיִּי אַל יִשְׁחִרּי אַׁלְּכִי אַנִּכּי נִגִּים אַּלְעַכֹּן אַן הַחַּבּר לִבְּשִּׁ : אַנִּי
אַן הֹיִּי אַל יִשְׁחִרּי אַלְּכִי אַנֹכּנּ נִגִּים אַלְעַבּן אַן הַבּּע לִמְשִׁ ינִּיִּי
אַן הֹיִּי אַל יִשְׁחִרּי אַלְּכִי אַנִּפּי נִבְּים יְשְׁנַכּן אַן הִבְּי עַמְּהִי וּכִּיִּי
אַן הַבּנּ סִר יִלִּבֵּי נַבְּי עַבְּי עַבְי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְי עַבְּי עַבְי עַבְּי עַבְיי בְּיִי עַבְי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְיי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּיִי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עִּבְייִי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּי עַבְּי עַבְּי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִבְי עַבְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי עַבְּיִי בְּעַיְיִי עַבְּיִי עִבְיִי עַבְייִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיִיי בְּיִי בְּיִי בְּיִי בְּיבְי בִּיבְיי בְּיבְייִי בְּיבְי עַבְּיבְייִי בְּיבְי בִּיבְייִיי בְּיִיי בְּיִי בְּיבְי בְּיבְיעָי בְּיבְיי בְּיבְיּי בְּיבְיי בְּיבְיבְיי בְּעָבְיי בְּיבְייִי בְּיבְיי בְּיבְיבְיי בְּעָּי בְּבְּיבְיי בְּיבְייִייְיְיִי בְּעָּי בְּיבְּעָי בְּעָבְיי בְּעָבְייִי בְּיִייִיעְייִייְיְייִי בְּעָבְּיי בְּעָבְיְיבְייִייְיְיִי בְּעְיִייִייְיְיִייִייְיְיְיּעְיְיְיְיבְּעְיְיִייְיְיְיְיבְּעְיְיִיבְּעְיִי

Das ist in barbarischem, aber wörtlichem Latein:

Deus magnus Oromazes qui coclum creavit, et terram creavit, et homines ceavit, qui imperium hominibus tradidit, qui Xerxem regem fecit, regem term multorum qui servi cius, orbis linguarum omnium imperatorem. Ego Xerxes, rex magnus, rex regum, rex terrarum quae orbis linguarum omnium, rax regionis amplae felicis, filius Darii regii, Achaemenides. Xerxes rex ficit: Darius rex qui pater, meus in umbra Oromazis::: imagines (aedificia) fecit: etiam hunc montem jussum fecit ad faciendam tabulam (wörtlich): et verbum in co non inscripsit, postea ego jussum feci ad inscribendam tabulam. Me Oromazes protegat cum diis omnibus, et regnum meum, et quae ego feci.

Man sieht, die Sprache ist weder hebräisch, noch aramäisch, noch arabisch, sondern eine neue semitische Sprache mit sonst unbekannten Wurzeln. Dahin gehört damak, wenigstens in dieser durch viele Stellen ninivitischer laschriften gesieherten Bedeutung. Ein Wort ist mir noch dunkel, das ist nabhar, das auch naphar sein kann, und hier nehme ich den Hellblick Anderer in Anspruch; denn weder pahar noch bahar geben mir eine genügende Erklärung. Ebenso ist ein häufig sich findendes Paël upahhir nicht durch die bekannten semitischen Wurzeln zu erklären. Das Wort limsu für dipi, Tafel, heisst "Eingrabung", Sculptur, und ist durch die grammatischen Tafeln sicher; zum Ueberfluss drückt es in unserer Stelle das altpersische dipim kantanaiy (neup. عند المنازع ) aus. Natürlich muss die ganze Inschrift, wie alle ähnlichen, Wort für Wort erklärt werden, und wenn manches dem Semitisten fremdartig vorkommt, so möge der mit dieser neuen Sprache nicht

Vertraute nicht vergessen, dass hinter den Inschriften der Perserkönige .1 1500 assyrische Schriftdenkmale stehen. Von diesen sind 100 grammatischen 4 Inhaltes, und ausserdem sind Documente, die ein Halbtausend Worte est-balten, nichts ungewöhnliches.

Seit dem 7. November habe ich mehrere andere Werthe gefunden, die ich bier beifüge, und die mich die Postgesetze selbst einzutragen hindern: = rit proposition pur pur proposition in Einige zwanzig andere, von denen die wahrscheinlichsten rur proposition icht strikt nachzuweisen.

# Mittheilungen über die vom Hrn. Vicekanzler Dr. Blau in Konstantinopel dem Orientalisten-Verein zu Hamburg präsentirten muhammedanischen Münzen.

#### Von

#### Dr. Stickel 1).

No. 1. Æ. Eine zweisprachige Bildmünze aus den frühesten Zeiten des Islam, von der Art, wie im Journ. Asiatique 1839. To. VII. Pl. I. No. 13. 14. durch Hrn. de Saulcy und in der jüngst erschienenen, böchst dankenswerthes Veröffentlichung von Fraehnii Nov. Supplem. ad Recens. Numor. Muhammed. ed. B. Dorn S. 2. No. 18. d., von Castiglioni Tav. XV. No. 4. S. 321. beschrieben und abgebildet ist. — I. Brustbild eines byzantinischen Kaisers mit dem Reichsapfel in der Rechten; links davon in zerstreuten Buchstaben KAAON, rechts مرابع in Hems (Emesa). — II. M, links und rechts darum EMI CHC, unten عبد gut (zum Curs), welches bei Castiglioni fälschlich für عبد genommen. ist. — Andere Exemplare dieser Münze besitzt Hr. Geh. Legationsrath D. Soret und das Grossh. Jenaische Cabinet.

No. 2. Omajjadischer Dirhem, unter Walid I. geprägt; ein herrliches Prachtstück ersten Ranges; abgesehen von einer Verletzung am Rande, die jedoch nicht bis zur Schrift reicht, bewunderungswürdig schön erhalten. — I. Umschrift: Im Namen Gottes ward dieser Dirhem geprägt براميرون in Ramhormuz im Jahre neunzig (708/9 Chr.). Ausser dem hohen Alter giebt dieser Münze ihr Prägeort einen sehr hohen Werth; denn bis jetzt sind nur zwei Münzen der Omajjaden aus jenem Ramhormuz in Chuzistan bekannt, deren eine vom Jahre 80 d. Hidschr. in Petersburg (Fraehn. Recens. S. 6. No. 19.), deren andere zu Stockholm bewahrt wird. Letztere, nur ein Fragment, von dessen Jahrzahl nur die Elemente

<sup>1)</sup> Die Nr. 3. 8 und 23 sind erst nach der Orientalisten-Versammlung dem Verf. dieser Beschreibung zugegangen und in Hamburg nicht mit vorgelegt worden.

ten sind, kann nach der Abhildung in Toroberg's Numi Cufici. Tab. I. Cl. I. Snit dem vorliegenden vollständigen Exemplare nicht für identisch gehalten werden; die Grösse, die Schriftform, die Randverzierung, hier ein dreifacher, dert ein doppelter geperlter Kreis, sind verschieden; für das Stockholmer als Einer einem تسع مساه als Einer einem Zeheer beigefügt wird, wie 79, 89, 99 als Datum anzunehmen seyn.

- No. 3. Ein Dinar aus dem nächstfolgenden Jahre 91; wie die ältern Coldmunzen ohne Ortsbezeichnung. - II. Umschrift: Im Namen Gottes wurde geprägt فنا الله على المن وتسعين dieser Dinar im Jahre ein und sensig (709/10). Bemerkenswerth ist ein ganz feiner Punct unter dem als Beispiel des frühen Gebrauches des diakritischen Punctes. Ausser den in meinem Handb. z. morgenl. Münzkunde I. S. 7 hierfür angeführten Beispielen babe ich später noch diesen Gebrauch beobachtet unter auf einem Dirhem vom Jahre 82 im Königl. Cabinet بنسشف in بنسشف za Berlin, auf einem Dinar vom Jahre 98 und vom J. 100, letzterem im Jenaischen Cabinet, beide Male unter ب in ضرب, nochmals ebenso auf zwei Puncte ألمحيم in م zwei Puncte anter sich hat (Descript, des monnaies Espagnol, par Gaillard. Pl. XIV. No. 6.), anter ب im Worte بارمينية auf einem Dirhem Arminija's vom J. 103 (Soret, Seconde lettre à Mr. Sawelief. S. 7. No. 4.), und auf der وف zum Unterschied vom عن zum Unterschied vom ف Eierza kommen noch aus der Omajjaden-Zeit die beiden von Tornberg (Nami Cufic. No. 12. 38.) angemerkten Beispiele vom Jahre 89 mit punctirtem und eben solchem im Namen der Stadt بلمشق in بلمشق. — Herrn Dr. Blau's Dinar ist ein Ineditum.
- No. 4. Dinar des omajjadischen Chalifen Hischam, geprägt im Jahre hundert und neun (ohne في vor سنة ), = 727/8 Chr. Nur das British Museem und das Asiat. Museum der Kaiserl. Akademie zu Petersburg besitzen dieses Münzstück noch.
- No. 5. Ein merkwürdiger Fils desselben Chalisen mit der gewöhnlichen Glaubensformel auf dem Adv., ohne Randschrift. Rev., ebenfalls ohne Rand-بسم الله | ضرب هذا || الفلس بالرى سنة || عشرين ومية sebrift, im Felde In Namen Gottes wurde dieser Fils in al-Rei im Jahre hundert und zwanzig geprägt (737/8 Chr.). Wieder ein Ineditum. Die früheste von dieser Stadt uns bekannte Münze datirt vom 94ten Jahre der Hidschra. Fraehn Quinq. Centur. S. 34. No. 16.
- No. 6 n. 7. gehören zu den aus dem zweiten Jahrhundert der Hidschra stammenden Kupfermunzen, deren eine im Rostocker Cabinet befindliche von Tychsen in seiner Introduct. in rem numariam Muhammedanor. Additam. I. Taf. 11. No. 20. unrichtig abgebildet, S. 22 f. falsch erklärt worden ist, und um deren Deutung sich Frähn in den Klein. Schriften II. S. 116 bemüht hat. Aber auch diesem Meister blieb die auf der 3ten Taf. zu der angeführtan Schrift No. 3 getrener wiedergegebene Münze noch "in hohem Grade problematisch". Die hier als No. 6 vorliegende, mit der von den genannten beiden Gelehrten behandelten höchst wahrscheinlich identische lässt von der feinen Umschrift

des Advers fast keine Spur erkennen; die Randschrift der Rückseite bestätigt in so weit die verbesserte Lesung Frähn's, dass die noch erkennbaren Elemente zu dem بعم الله أمر إبداً الأمير ganz passen; nur von dem عب vermag ich nichts wahrzunehmen. Die unten stehenden Worte enthalten aber sicherlich nicht den Namen. الأمين, welchen Frähn vermuthete, wie Jedermann der Augenschein überzeugen wird. Ich habe geglaubt, sie nach einem gut erhaltenen Exemplare, das Hr. Dannenberg in Berlin besitzt, وليد بن Walid ben Jazid lesen zu dürfen, so dass die Münze unter Walid IL aus dem Hause Omajja gehörte; bemerke jedoch, dass der Ductus im letten Worte, der für j angesprochen wird, einem l (Lam) oder l (Elif) viel ähnlicher ist. Das auf dem vorliegenden Exemplare fehlende von Walid ist auf dem des Hrn. Dannenberg ganz deutlich vorhanden, und auch die übrige Legende unzweifelhaft. Den Prägeort, der hiernach folgt, von dessea Namen hier nur بالوصل übrig ist, hat Hr. von Frähn schon richtig conjient:

No. 8. Ein wohlerhaltener abbasidischer Dinar, unter der Regierung Harun al-Raschid's geschlagen, mit Erwähnung al-Amin's als designirten Thronfolgers. — I. عال كا أنه عالي للمين للمين المين المين

No. 9. Abbasidischer Dirhem unter der Regierung Amin's von al-Mamu

a Separtural geperigt. I. l'aschrift: Gepr. u. s. w. قنم منتقب عندينة ممرقفل من المناسبة الم ن بع وتحمين ويا أنه der Stadt Samarkend im Jahre 194 (909/10 Chr.); illt 174: denn dagegen streiten die Data des Revers. II. Oben al. Gotte! مما أمر بعد الأمير المامون ولي الله المعالمين ألم المعالمين المعا - Eine son des Min- عهد السلميين إ عبد الد بي امير المومنين إ الفصل un, die der Emir al-Manun, Thronerbe der Gläubigen, zu prägen befahl, Mi Allah, der Soha des Fürsten der Gläubigen. al-Fadhi (der Sohn des 11). Zwei andere, gleichfalls in Samarkand geprägte Exemplare und aus denotiben Jahre sind von Prähn (Recens. S. 6 \*\* No. 264) and Tornberg (Suni Cufici S. 65. No. 246) als Notabilissimi beschriebea. Das vorliegeude dus firm. Dr. Blau unterscheidet sich von letzterem einmal dadurch, dass am Rude der Vorderseite nicht sechs, sondern nur fünf Ringelehen angebracht المامورة and dass in der Legende der Rückseite zwischen المامورة nicht noch das publi vorhanden ist, von dem Petersburger aber dadurch, dass auf dem Blau'schen Exemplare noch deutlich genug, obgleich die Stelle en wenig abgeschliffen ist, nur الأميم, nicht statt dieses: الأمام geboten ist, Die Bezeichnung des Mamun als Imam hat anser Stück gar nicht. - Hiernch existiren drei Varietäten von Münzen desselben Prageortes aus demmben Jahre. Auch die an so vielen Seltenbeiten überaus reiche Sammlung des Bru. Geheimen Legationsrath D. Soret in Genf und das Jenaische Cabinet bewahren noch Exemplare dieser Munze. Das letztere ist identisch mit dem Patersburger.

No. 10. Ebenfalls ein sehr seltener und merkwürdiger Dirhem der Abbesiden, von welchem mir nur noch zwei Exemplare, das eine im Stockbeiner Museum, das andere im Besitze des Hrn. Dannenberg in Berlin, behunt sind. Die Schrift des vorliegenden hat zwar auf der Vorderseite gelitten, it aber gerade noch deutlich genag, um mit Sicherheit gelesen zu werden: عدينة بخارا سنة ثلث وتسعين و(مية Namen Gottes u. s. w. gepr. (مية in der Stadt Bochara im Jahre 193 (= 808/9 Chr.). - Auf dem Revers ist msser dem a d. i. Abkurzung für Jac richtig Gewicht, unten der Name Hammuja sehr bemerkenswerth, der sich noch auf den Münzen von laleh, Nisabur und Samarkand aus derselben Zeit findet und entweder dem Landpfleger oder dem Aufseher über die Münzhöfe in jenen Gegenden eignet. Vgl. mein Handbuch z. Morgenländ. Münzk. I. S. 101 f. - Noch darf nicht überschen werden, was in den andern Beschreibungen dieser Münze (Marsd. No. XLVIII.) mit Stillschweigen übergangen ist, dass in dem Koranvers hier, offenbar wegen ولوكوه المشركون der Randschrift statt ولوكوه المشركون Wangels an Raum, لوالمشركي vom Stempelschneider gravirt ist.

No. 11. Wieder ein sehr seltenes und interessantes Münzstück, in Afrikijja im Jahre 183 unter Harun al-Raschid geprägt. Auf dem Adv. mit عدل) ع zwischen den beiden letzten Zeilen der Glaubensformel, und auch sonst mit der Beschreibung in Frähn's Rec. S. 24 \* No. 194. übereinstimmend. Auf dem Revers lesen wir oben und unten den Namen حمد العكي Muhammed

al-Akki, d. i. Muhammed's, der ein Sohn Mukatil's und aus Akka gebürtig, von 181-183 d. Hidschr. die Statthalterschaft der Provinz Afrikijja verwaltete. - Besondere Beachtung verdient die Umschrift, welche nicht, wie sonst, die so eben erwähnte Koranstelle erhält, sondern nach Frähn's Lesung مما امم بعد الأمين ولى عهد المسلمين محمد (؟) بن اميم ولى عهد المسلمين Auf dem vorliegenden Exemplare ist unverkennbar mit Absicht. der Name von الأمري an bis المسلمين weggekratzt, was hinlänglich in der geschichtlichen Verhältnissen seine Erklärung findet; denn diese Provinz stant in diesen Zeiten auf dem Puncte, sich vom Chalifen unabhängig zu maches. Wir gewinnen aber weiter durch dieses Stück eine Berichtigung der Fräheschen Legende. Jedem Beschauer wird, - denn an dieser Stelle ist der Text vollkommen erhalten, - sogleich deutlich werden, dass die Worte nicht vorhanden sind, sondern nur ein einziges, aus vier محمد بها أمير lese. Allerdings فَنُصَر oder مُنْصَر lese. Allerdings eine völlig neue Formel, die aber als Beifügung zu dem Namen eines designirten Thronerben einen guten, sachgemässen Sinn gewährt.

No. 12. Ein werthvoller Dinar unter al-Mamun in Missr d. i. Fostat eder Alt-Kairo im Jahre 199 geprägt. Herr von Frähn hat ihn in seinen Klein. Abhdlgg. II. S. 12 beschrieben. "Die in Rede stehende Münze führt auf dem Revers den Namen الفصل el-Faszi (Mamun's mächtiger Minister) und den demselben vom Chalifen ertheilten Ehrentitel نو الرياستين Chef der beiden Ministerien, nämlich des Kriegs- und Staatsministeriums; auf dem Avers treffe ich einen Namen an, den ich nicht anders als عامل عن تلاف المناسبة عنه المناسبة المنا

No. 13. Serrmeura (سر من راى) ist der Prägeort des unter der neuen Nummer gebotenen Münzstückes, und freuen wird sich auch, wer diesen herrlieh conservirten Dirhem sieht, der im Jahre zweihundert und funfzig (864/5 Chr.) unter dem Chalifen al-Mustain billah geschlagen ward. Dieser Name steht auf dem Revers unter dem Glaubenssymbol; auf dem Advers aber al-Abbas, Sohn des Fürsten der Gläubigen. — Von dem Prägejahr 250 vermisst man annoch in den bekannteren Cabinetten eine Münze dieses Münzhofes.

No. 14. Wieder ein seltenes Prachtstück! Ein Dinar gepr. in المصورة Mah al-Bassrah, das ist nicht, wie nach Freytag's Lexic. unter على zu vermuthen wäre, aus der Innenstandt von Bassra, sondern aus Nehawend (نهاوند) (vgl. Merassid u. d. W.); von wo Münzen noch zu den grossen Seltenheiten gehören. Die vorliegende ist aus dem letzten Regierungsjahre des auf dem Revers genannten Chalifen المعتضد بالله al-Mu'tadhid billah سنة تسع

sweihundert und neun und achtzig (901/2 Chrt) datirt. hh halte sie für anedirt. Das Jenaische Cabinet besitzt einen ebensolchen, am derselben Prägestätte hervorgegangenen Dinar, der nur etliche Jahre füher, a. 273, geschlagen worden ist.

بتستم من الأفواز سنة تسم Ro. 15. Abbasidischer Dirhem, geprägt in Tuster min al-Akwaz im Jakre dreihundert und neun (921/2 والمقتدر بالله II. Unten . ابو العباس بن امير المومنين . II. Unten oben M. - Auch dieser Münze giebt der Prägeort einen hohen Werth; dem man wird die reichsten Cabinette vergeblich nach einem Exemplar dieses Münzhofes durchsuchen. Das Stockholmer besitzt ein einziges, ein "Notabilis et ineditus", wie das hier vorliegende.

No. 16 führt uns zu der Dynastie der Idrisiden im Magreb, deren Muzen sich durch eine sehr feine kleine Schrift auszeichnen, und meistens is verbrauchtern Exemplaren und nicht gar zahlreich auf uns gekommen sind. Der Dirhem des Dr. Blau ist geprägt بوليلة – zwar etwas verwischt, aber vollkommen sicher zu lesen - in Walila im Jahre zweihundert und neum (824/5 Chr.). Es ist dies eine bis jetzt noch nicht belegte Jahrzahl und, wviel mir bekannt, das jüngste Münzdatum dieser Dynastie. Zwar wird in Wellenheim's Katalog II. S. 578 noch ein Stück angeblich vom Jahre 225 mgeführt, allein das ist entschieden ein Versehen. - Unser Münzstück hat mi dem Advers zwischen den beiden letzten Zeilen des Symbolum einen Bibzirkel, ganz unten de Ali, welcher Name auch auf dem Revers unten viederkehrt mit einem Zierrath wie ein Stern oder eine Blume daneben. Oben Idris, d. i. Idris II., welcher von 177—213 regierte. — Umschrist Beran 9, 33.

No. 17. Von der Dynastie der Samaniden sind bis jetzt nur erst einige sehr wenige Müngstücke in Gold bekannt. Vor Kurzem gelangte eine solche Seltenheit vom Jahre 330, zu Muhammedijja geprägt, in das Grossherzogt. Jenaische Cabinet, und jüngst ist es nun auch dem Eifer des Dr. Blau gelungen, einen solchen Dinar in seinen Besitz zu bringen. Er ist gleichfalls in al-Muhammedijja, aber دثلثمایة (sic!) منذ خمسة عشر (sic!) وثلثمایة (927/8 Chr.) geschlagen. Unter der Segensformel: Muhammed ben Ali und d. i. جيب , unverkenabar eine Nebenguten Gehalts (wie خير pouvant passer, ayant cours", oder, جايز sonst طبيب), und eine neue Bereicherung zu den von Hrn. Soret (Lettre à M. Lelewel sur quelques Médailles Orientales inédites. Bruxell. 1854. S. 11.) lehrreich zusammengestellten, auf den Curs und Werthgehalt der Münzen bezüglichen Formeln. - Auf dem Revers oben Au Gotte! und unter dem Symbol in zwei Zeilen al-Muqtadir billah und Nassr, der Sohn Ahmed's.

No. 18. Ein Samaniden-Dirhem, etwas abgerieben, doch in den Hauptdaten noch sicher zu lesen. Geprägt | in Bochara im Jahre 359 (969/70 Chr.). Ueber dem Symbol der Vorderseite sind noch Spuren eines Wertes, das ich nicht ermittele; عدل oder عدل scheint es nicht zu seyn. - Revers unten in drei Zeilen: المطيع لله منصور بن نوح al-Muti lillah. Manssur, d. Sohn des Nuh.

No. 19. Fast gleichzeitig mit dem vorigen ward dieser Dirhem, aber von der Dynastie der Buwaihiden in Schiras im Jahre 355 durch Rokn aldaulah in Vereinigung mit Adhad al-daulah geprägt. Ersterer wird nach der Annahme Lindberg's (Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord. Copenhag. 1844. S. 229), der in seinem Essai sur les Monnaies des Bouides No. 48. auch die vorliegende Münze aus Marsd. Numism. Or. I. p. 67. aufführt, als Tutor seines Sohnes Adhad al-daulah auf der Vorderseite genannt: Rokn al-daulah Abu Ali, (Sohn) Buweih's, ركن الدولة || أبو على || بوية Ueber dem Symbolum ein Zug wie La, nicht a, wie auf dem Exemplar bei Marsden. Auf dem Revers oben wieder ein anderer, den ich für 🍑 oder 🐧 balte. Hiernach: معول الله المطيع للة الامير العدل العصد المالة المطيع للة المسير Muhammed ist d. Gesandte Allah's. al-Muti' lillah. Der gerechte (العدل scheint statt العال zu stehen) Emir Adhad al-daulah Abu Schedscha'. Nur in dem Petersburger und dem früher Marsden'schen Museum finden sich von dem seltenen Münzstück noch Exemplare, die aber, wie schon von dem Marsdenschen bemerkt wurde, nicht völlig mit dem des Dr. Blat identisch sind.

No. 20. Dirhem der *Hamdaniden*, wovon ein zweites Exemplar in Stockholm bewahrt wird, das Tornberg (Numi Cufic. S. 258. No. 2) beschrieben und als Notabilis bezeichnet hat.

للة II. لا اله الا الله I. المحمد رسول الله وحدة لا شريك له وحدة لا شريك له المحقى الله علية المحتقى لله المحمد الدولة الو الحسن الو الحسن الو الحسن الو الحسن الو الحسن

Randschrift: Geprügt in der Stadt des Heils (Bagdad) im Jahre 331 (= 942/3 Chr.).

No. 21. Sehr erwünscht wäre, dass die Herrn Orientalisten den Namen des Prägeortes recht genau, wo möglich mit Hülfe einer Loupe untersuchen wollten, weil ich der Lesung des Dr. Blau: "Majjafarekin" nicht beistimmen kann. Das auf das zu Anfang folgende Element, eine noch etwas höher als zu aufragende Zacke, kann kein a seyn, ebenso wenig kann die Gruppe, welche für غيل zu nehmen wäre, diese Buchstaben ausdrücken, — das lunmittelbar vorher im Worte الدينار steigt höher auf, — ich balte diese Gruppe vielmehr für ein a; es stellen sich mir die drei erforderlichen Striche unter der Loupe und heller Beleuchtung in den Spitzen noch deutlich getrennt dar; endlich ist das drittletzte Element kein , wie für anglich wäre; und noch würde das Jod fehlen. Ich lese

and dessen و welches einem ف welches einem و welches einem ف ähnlich ist, سنة سبع وتسعين Das Zeitdatum سنة سبع وتسعين ikalls, im Jahre dreihundert und sieben und neunzig (1006/7 Chr.), der richtig Gewicht عدل al-Qadir billah und oben القادر بالله richtig Gewicht ind auf der Vorderseite völlig deutlich; das in kleinern Zügen darunter stehende Wort halte ich für . Da der Fürst, welcher diese Münze meh Ausweis des Revers hat schlagen lassen, den Beinamen يمين الدولة fahrte, so liegt die Vermuthung nahe, diese Goldmünzen seyen nach ihm Jaminische genannt worden, wie wir Nasseriner kennen 1). - Der Revers: -Gotte! Mu لله المحمد رسول الله اليمين الماولة الوامين الملة ال ابو القاسم bonned ist d. Gesandte Allah's. Jemin al-Daula und Amin al-millah, Abel - Kasim. Darunter . Hiernach gehört dies Münzstück der Dynastie der Ghaznewiden (Sebukteginiden) und hat als ein Ineditum, vielleicht Unicun einen ausserordentlich hohen Werth. Die Herrschaft der Ghaznewiden richte nicht bis Majjafarekin.

No. 22. Sehr gut erhaltener Fatimidischer Dinar. I. Innerster Kreis: al-Mustanssir billak, Pürst der Gläubigen. المستنصر بالله امبير الموس Das letzte Wort ist wegen mangelnden Raumes nicht vollständig. Mittlerer Kreis: Der Imam ruft zum Bekenntniss دعا الأمام لتوحيد الأله (sic!) الصد in einigen, ewigen Gottes. Aeusserer Kreis: Im Namen Gottes ward dieser -# Tarabu بطرابلس سنة أربع وأربعين وأربعماية geprägt (الكينر) he im Jahre 444 (1052/3). Durch diesen seltener vorkommenden Prägeort hat die Münze Interesse. Die Legenden des Revers sind die gewöhnlichen.

No. 23. Ein zweiter, ebenfalls wohlerhaltener Dinar desselben Fatimidenfürsten, wie der vorige; ein Inedicum. I. In drei Zeilen das Glaubens-إيسbol bis Gesandter Allah's; darüber على, darunter الله Ali ist der Ferweser Gottes. Randschrift, rechts in der Mitte beginnend mit Muhammed معد | عبد الله وولية || zuletzt abgerieben. — II. ; ولو كـ, المشاءة Maadd, der Diener الامام ابو تميم||المستفصر بالله||اميم المومنيس||عال Allah's und sein Verweser; der Imam Abu Tamim al-Mustanssir billah, بسم [الله الرح] من الرحيم :First der Gläubigen. Ueberwichtig. Umschrift Im Namen ضرب هـذا الدينار بالاسكندريـة سنة تسع وسبعيون واربعما Gottes, des barmherzigen, des erbarmenden wurde dieser Dinar gepr. in el-Iskenderija im Jahre 479 (1086/7 Chr.). Ganz übereinstimmend mit der ein Jahr später geschlagenen bei Pietraszewski No. 398 beschriebenen und abgebildeten Münze. Nur kann ich das Wort unten auf dem Revers nicht mit Pietraszewski and Marsden على lesen. Dieser Name erscheint auf dem Adv. anders; bier, suf dem Rev. ist das zweite Element vom & getreunt,

<sup>1)</sup> Wie ich später ersehen habe, trifft dies mit der Auffassung des Hrn. Thomas zusammen in The Journ. of the Royal As. Soc. 1848. XVIII. S. 291.

und das letzte unterscheidet sich vom gedes de sehr sterk. Man vergleiche die Abbildung bei Marsden No. CCXIII. Auf andern Fatimiden erscheint, — aber soweit ich beobachtet habe, nur auf Goldmünzen, — die oft gar wunderlich gedeutete Formel des deren Sinn nach Fräha's Urtheil (Sammlg. kl. Abhdlgg. II. S. 17. 18) durch die Angabe des gelehrten arabischen Scheich Muhammed Tantawi ermittelt worden ist, dass es im höchsten Grade vortrefflich bedeute und von dem Metall zu verstehen sey: optimae notae aurum s. denarius. Ist es verstattet neben eine solchen Autorität noch eine andere Meinung zu stellen, so möchte ich wegen des auch allein vorkommenden die, jene Formel nicht die lesen und das erste Wort von de eminuit ableiten, sondern für das Verbum die halten in der Bedeutung propendit in alteram partem statera, excessit justum modum, also das allein stehende die wie die Steigerung in die das reichliche Gewicht der Münze beziehen; wie sonst das auf Münzen steht.

No. 24. Wieder ein höchst seltenes und merkwürdiges Goldstück der Seldschuken von Persien; geprägt in Isfahan im Jahre 506 (1112/3 Chr.). Unter dem Glaubenssymbol auf dem Advers der Name des Chalifen: على المستظهر الله المستظهر المستظهر المستظهر المستظهر المستظهر المستظهر المستظهر المستطان الاعظار المالي المستداري المستداري

Ueber No. 25 wage ich kein bestimmtes Urtheil auszusprechen, sondern nur die Vermuthung, dass dieses Münzstück der Dynastie Karn-kojunli zuzuweisen seyn möge; wenigstens stimms damit, dass deren Münzen ziemlich dicke Silberstücke mit einem den Timuriden ähnlichen Typus sind, dass auf der einen Seite um das Glaubenssymbol die Namen der vier rechtgläubigen Chalifen stehen und dass unter den zugehörigen Fürsten, die das Prädicat عن المنافذة ا

No. 26. Ein schönes Exemplar jener Münzgruppe, die wir seit Frähn als Trauermünzen auf Saladin's Tod zu betrachten pflegen, wogegen aber neuerlich Hr. Scott in Edinburg Einspruch erhoben hat (vgl. Zeitschr. IX. S. 264 f.), sich auf die Revue archéolog. 1853 beziehend, die mir leider nicht zu Gebote steht 2). Die Umschrift auf dem vorliegenden Exemplare ist vollständig deutlich: مسام الدين ملك ديباربكر يولف ارسلان بس ايسا

<sup>1)</sup> Das letzte Wort haben die Herren Dr. Arnold und Prof. Dr. Wüstenfeld bei Durchsicht dieser Münzen in Hamburg ermittelt.

<sup>2)</sup> Vgl. auch Zeitschr. Bd. IX. S. 869.

Husam al-din, König von غازی بن ارتف سنة تسع ودمانين وخماه Bierbekr, Juluk Arslan, Sohn des Il Ghazi, Sohnes (Enkels) des Ortog. in Jahre funf hundert und neun und achtzig (1193 Chr.). Diese solbige Jehrzahl scheint mir auch für das von Marsden (Numism. or. l. No. CXV) beschriebene, mit anserem identische Exemplar angenommen werden zu nüssen, und es bestätigt sich so die Vermuthung Frähn's in der Recens. S. 162. Dieses Jahr 589 war Saladin's Todesjahr. Wenn die Trauergruppe von einem griechischen Basrelief, welches die trauernde Penelope darstellen soll, entkhat ist, wie Hr. Scott behauptet, so scheint mir weder dadurch die Benichung, die Frähn auf Saladin's Tod annahm, widerlegt, noch durch die Wiederkebr dieser Gruppe auf Münzen mit andern Jahrdaten; es sey denn tass ein Datum vor 589 mit derselben Gruppe sicher nachgewiesen ware.

No. 27. Diese von dem letzten Chalifen der Abbasiden geprägte Münze meht passend den Beschluss; sie zeigt wie das Münzwesen gleich dem Staatswesen des Chalifats in tiefsten Verfall gerathen war. Die Schrift, der gaze Typus ist von schlechtester Beschaffenheit, jene kaum noch lesbar. ارسول الله الا || الله محمد || رسول الله الا || الله محمد || رسول الله الـ الله الـ Die Münze ist . بسم الله صرب على عهم عدسنة عد وستد (sic) ماية denuach in den vierziger Jahren des siebenten Jahrhunderts geprägt. - II. Der Imam al-Musta'ssim billah, الامام || المستعصم || بالله امبر || المومنين fürst der Gläubigen. Von der Umschrift ermittele ich eben so wenig etwas, als Prähn es auf einem ähnlichen Stück von demselben Chalisen vermochte. Vgl. dess. Nova Supplem. S. 233. No. 334.

Voranstehender Ueberblick über diese erst in dem letzten Jahre vom Hm. Vicekanzler Dr. Blau erkauften Münzen zeigt, an welchen seltenen mmismatischen Schätzen auch jetzt noch der Orient reich ist, und wir könsen es nicht angelegentlich und dringend genug allen denen, die mittelbar oder unmittelbar als Reisende oder Kaufleute oder Diplomaten oder wie sonst dorthin Verbindungen haben, an das Herz legen, auf die Erwerbung und Erbaltung solcher unersetzlicher Alterthums-Monumente Bedacht zu nehmen. Vor allem wäre es an den Regierungen, welche Gesandtschaften und Consulate im Oriente unterhalten, dieselben zu verpflichten, den vaterländischen Museen zuzuführen, was irgend von seltenen Münzen ihnen vorkommt. Der Blick für das Seltene schärft sich bei einiger Aufmerksamkeit bald, und ein einziges Stück entschädigt oft für funfzig oder hundert wissenschaftlich nicht sehr bedeutende, die man etwa mit in den hauf nehmen muss. - Noch giebt es in der muhammedanischen Numismatik viele dunkle Stellen und Rüthsel, zu deren Ausbeilung wir immer reicheres Material bedürsen.

### Notizen.

Dr. Sprenger in Calcutta besitzt 60 Bande Koran-Commentare, meister theils älter als Zamahsari's Kassaf, - darunter die erste Hälfte eines si in 2 starken Quartanten عراب القران in 2 starken ferner Wahidi's اسياب النهول, einen grossen Theil des Tallabi und Ba awî, und 8 Bände (vier Fünstel) von Ḥakîm's تهذيب. - Währen seines Aufenthaltes in Syrien hat er Nawawi's تقريب وتيسير – ein kürzere Fassung von desselben ارشاد, so wie dieses wiederum ein Auszu aus Ibn Şalûh's علوم لللديث — übersetzt und die beiden letzten Werk zur Annotirung des ersten benutzt. Das Buch soll so, wie die Logic of th Arabians (Ztschr. IX, S. 868), gedruckt werden, als Anhang dazu ein Au zug aus Hatib Bagdadi's تقييد العلوم, einer Abhandlung über di Einführung der Schrift und ihren Gebrauch zur Bewahrung der Wissenschaf ten, besonders der Traditionen, - reich an Aufklärungen über die Cultur und Literaturgeschichte der Araber in den beiden ersten Jahrhunderten de Higra. - Ein hervorstechendes Werk in Dr. Sprenger's Handschriftensamm lung ist Makdisî's Geographie vom J. 375 d. H. Von seinen Vorgät gern, mit Ausnahme des Abû Zeid Balhî, spricht Makdisî mit einiger Ge ringschätzung; sein Werk, versichert er mit vollem Recht, sei durchat originell. Seine Nachrichten über Erzeugnisse, Handel, Masse, Gewicht Münzen, Zölle und Abgaben, politische und religiöse Verhältnisse jedes Lar des sind ausserordentlich wichtig und lehrreich. Einiges davon hat der Vi des Gibannuma, besonders in der Beschreibung Arabiens, von Makdisi en lehnt, aber sehr unvollständig und ohne nähere Zeitbestimmung. Im Allge meinen scheint das Buch den Spätern zu nüchtern, zu frei von Phantasie gebilden und Mährchen gewesen zu seyn, und man findet es daher höch selten angeführt.

Wir freuen uns, die Erfüllung des am Schlusse der Anzeige Bd. 12 S. 867 u. 868, ausgesprochenen Wunsches ankündigen zu können. Auf Grun eigner sehr beifälliger Beurtheilung des dort besprochenen 1. Bandes vor dem Kataloge der Bibliotheken des Königs von Audh und auf Empfehlung de Generalgouverneurs von Ostindien haben die Directoren der ostindische Compagnie den Dr. Sprenger ermächtigt "to complete the work on the extended plan which he has adopted, on the understanding that it will ne exceed 5 volumes of the like extent as the present."

Kasem Beg bat eine Copie seiner Concordanz zum Koran, ein wahre Meisterstück orientalischer Kalligraphie, ausgeführt von seinem Copisten lbr Jemûn, an den Schah von Persien geschickt, und dafür den Orden مير erster Klasse erhalten. Diese Concordanz wird jetzt unter de

in Petersburg lithographirt. Derselbe hat so eben ein türkisches Lesebuch, mit Grammatik und Glossar, berausgegeben, in welchem die Texte in den verschiedensten Schrift-Formen lithographirt ausgeführt sind.

### Aus einem Briefe von Dr. E. Smith an Prof. Fleischer.

Beirat d. 11. Juni 1855.

- Ein junger Maronit hat sich erboten, das syrische Wörterbuch Keram Seldy (Ztschr. II, 376) für 3000 Piaster, ausschliesslich des Papiers, abnichreiben, womit er in einem Jahre fertig zu werden glaubt. Derzelbe hat vor einiger Zeit einen Index dazu angefangen, den er zu denselben Bedingungen abschreiben will. Sollte Jemand von seinem Anerbieten Gebrach machen wollen, so bin ich bereit, die Vermittlung zu übernehmen. -Tannûs Sidiak hat seine Geschichte des Libanon (Ztschr. III, 121 u. 123, IX. 269) umgeschrieben und erweitert, und Herr Bistany (Ztschr. II, 374) hat sie so eben in unserer Presse drucken lassen. Für die Correctheit des Werkes an sich haben wir dabei keine Verantwortlichkeit übernommen.

# Aus einem Briefe des Vicekanzlers Dr. Blau an Prof. Fleischer.

Constantinopel, den 19. Nov. 1855.

- Es interessirt Sie gewiss zu erfahren, dass die neue Auflage der fürkischen Bearbeitung des Kamus in der kaiserlichen Druckerei bier vor hurzem fertig geworden und, wie ich böre, zu dem Spottpreise von 10 Re. zu haben ist. - Kennen Sie schon Gewdet Effendi's Geschichte des Osmanenreiches vom Frieden von Kainargi an? Der zweite Band hat so eben die Presse verlassen, - ein ganz vorzügliches Buch in Styl und historischer Kunst. Dies ist der erste Türke, der eine kritische Geschichte seines Vaterlandes zu schreiben gewagt hat, freisinnig und dabei im Besitze der reichsten und zuverlässigsten Quellen, da er unter Resid Pasa's Auspieien gearbeitet und alle Archive durchsucht hat. - Einen sehr gelehrten und geschickten Arbeiter auf dem Gebiete des islamischen Rechtes baben wir an Herro di Marchi, Attaché der sardinischen Gesandtschaft; er wird bald mit einem ausführlichen Werke darüber hervortreten; die Verrede, ein Abriss der Geschichte des islamischen Rechtes, ist bereits gedruckt. Auch deutsche Werke benutzt Herr di Marchi mit gründlichem Verständniss.

## Berichtigungen.

VIII, 393, 16 der Absatz "Die Wurzel scheint ang "sich bewegen" zume sein 2)." ist auf Zeile 18 zu übertragen. Zur ersten Note ibid. hemerke ich dass Spiegel das parsische Verbum angården neuerdings aus hankår(ay) erklärt hat, s. Münchner Gel. Auz. 1854 November p. 148. — 629, 15 v. u lies: hochverehrten H. H. Wilson. — 630, 24. 25 Böhtlingk macht micken darauf aufmerksam, dass nach Pån. VI, 3, 63 Kålidåsa die richtige Form sür Kålidåsa ist. Dies, wie die Analogie von Durgadåsa, ist wohl entscheidend — Der Dienst der Kåli aber, der also durch diesen Namen vorausgesetzt wird war im 7ten und 8ten Jahrhundert sehr lebbast, und zwar bereits in seine blutigen Form, wie wir aus den Dramen des Bhavabhüt ersehen. Früher ist er vor der Hand noch nicht nachgewiesen (s. Ind. Stud. II, 286—7). Dassunn Kålidåsa wirklich ein Çaiva war, ergiebt sich aus seinen Dramen sehr deutlich: von dem blutigen Dienst der Kåli indess ist darin allerdingskeine Spur, und mag derselbe zu seiner Zeit vielleicht noch mildere Formen gezeigt haben, als er später angenommen hat. — 853, 9 ff. Für das Mågadhî bei Vararuci ist das Mågadhî der Jaina zu vergleichen, s. Spiegel in seiner Besprechung von Stevenson's Uebersetzung des Kalpasütra in den Münchner Gel. Anz. 1849 Juni p. 911—12.

IX, 243. Die beiden Frauen sind auch den Parsen bekannt, s. Spiegei Uebersetzung des Vendidad p. 249 (zu 19, 98).

In meiner Abhandlung "Die Verbindungen Indiens mit den Ländern im Westen" in der Kieler Allgemeinen Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur August 1853 p. 683 ist Zeile 8 — 3 v. u. zu lesen: "so dass wir somit in runder Zahl bei Hinzufügung von 276 Jahren das Jahr 2000 a. Chr. als dasjenige erhalten, in welchem die Ansetzung der Krittika als erster Mondstation zuerst astronomisch möglich war, und bei Subtraktion von zwei Dritteln (83 Graden resp. 622 Jahren) der durchschnittlichen Entfernang das Jahr 110?, oder genauer (da die Entfernung zwischen Krittika und Bharani 173 Grad beträgt) bei Subtraktion von zwölf Graden resp. 864 Jahren das Jahr 860 als dasjenige, in welchem sie zuletzt möglich war."

Dr. Weber.

Die Mittheilung der "Verordnung des Sultan Abdulmegid zu Gunsten seiner protestantischen Unterthanen" (Bd. IX. S. 843 und S. 885) verdankt die Gesellschaft der Güte des Herrn Sperling, Kanzlers der Hanseatischen Gesandtschaft in Constantinopel, nicht, wie durch ein Versehen der Redaction angegeben wurde, Herrn Prof. Schlottmann.

Bd. IX, S. 803, Z. 20 "Aussenzelte" l. ein Aussenzelt.

— — — "innere Zeltvorhänge" l. ein inneres Zeltgemach.

Bd. X, S. 92, Z. 10 "Amrå" l. Amra.

— " 93, " 7 "Amru" l. Amr.

— " 113, Z. 11 v. u. " ومن من المنافقة الم

# Bibliographische Anzeigen.

- 1) Grammatica Aegyptiaca. Erste Anleitung zum Uebersetzen altägyptischer Literaturwerke nebst der Geschichte des Hieroglyphenschlüssels von Dr. Gust. Seyffarth. Mit 92 Seiten Lithographien. Gotha 1855. (F. A. Perthes.) XLVI u. 120 SS. 8.
- 2) Theologische Schriften der alten Aegypter nach den Turiner Papyrus sum ersten Male übersetzt von Dr. Gust. Seyffarth. Gotha 1855. (F. A. Perthes.) VIII u. 120 SS. 8.
- 3) Berichtigungen der römischen, griechischen, persischen, ägyptischen, hebräischen Geschichte und Zeitrechnung, Mythologie und alten Religionsgeschichte auf Grund neuer historischer und astronomischer Hülfsmittel von Dr. G. Seyffarth. Nebst einer xylographischen Tafel. Leipz. 1855. XVI u. 264 SS. 8.

Der Verf. dieser drei so eben erschienenen Werke, welcher bekanntlich ver zehn Jahren sein lithographirtes Hieroglyphenalphabet den Fachgelehrten vergelegt und im Jahresberichte der Deutschen Morgenl. Ges. 1846 einzelne Abschnitte des Todtenbuches in Uebersetzungen mitgetheilt, seitdem aber nur in kleinen Abhandlungen (die Phönixperiode. Bd. II dieser Ztschr. S. 63 ff.; Hieroglyphenschlüssel. Bd. IV. S. 377 ff.) und verschiedenen Recensionen die Gelegenheit wahrgenommen hatte, immer von Neuem auf sein seit 1826 (Rudimenta hieroglyphices p. 25. p. 16 not. 41 fin. p. 40. not. 107 und Tab. XXXV. Alphab. genuina. Lips. 1840. no. 4. 5. 10. 11. 66. 205 etc.) vertheidigtes Syllabarprincip hinzuweisen, legt in der Grammatica Aegyptiaca (ao. 1) die neusten Resultate seiner scharfsinnigen Untersuchungen vor. In einer kurzen Geschichte des Hieroglyphenschlüssels, welche p. XIII-XLVI der eigentlichen Grammatik vorangeht, sind die bisherigen Erscheinungen auf dem Gebiete dieser Literatur besprochen und charakterisirt; die Schriften von Young, Champollion, Spohn, Seyffarth, Rosellini, Salvolini, Lepsius, Birch, Uhlemann, Brugsch, de Rougé, Boller u. A. sind darin berücksichtigt und nachdem darauf hingewiesen worden, dass sich in allen neueren ägyptologischen Werken Sylbenbieroglyphen angewendet finden, schliesst der Verf. mit den Worten: "Es kann sein, dass beifolgendes Alphabet noch nicht alle, namentlich die sehr selten vorkommenden Bilder richtig bestimmt, dass manche noch andere Namen führten, ausser den gefundenen; allein Rom ist nicht an einem Tage gebaut und soviel wird doch jetzt Jeder einräumen müssen, dass die Grundsätze, auf denen das Ganze beruht, unmöglich falsch sein können."

Gehen wir nun zur Grammatik selbst. Sie behandelt zunächst S. 2 die Sprache der alten Aegypter; diese war nach dem Verf. die altkoptische, der chald.-hebräischen Ursprache näher verwandt als die neukoptische. Der zweite Abschnitt S. 5 ff. handelt von den Schriftzeichen (nicht viel mehr als 600 an Zahl mit Einrechnung einiger Hapaxlegomena), welche S. 6 in 19 Klassen Bd. X.

getheilt werden. In kurzen und bündigen Regeln wird die Richtung der Schrift, die Bedeutung der Buchstaben (kein einziger symbolisch S. 7), das Syllabarprinzip (S. 8), die Akrophonie (S. 10), das Wesen der Determinativa (S. 11-13), die Zahlzeichen u. s. w. gelehrt. Bei den meisten Regela wird auf frühere Schriften des Verf. zurückgewiesen, in denen im Allgemeinen schon dieselben Prinzipien aufgestellt waren, so dass es nicht befremden kann, dass der Unterzeichnete schon 1851 in seiner Sehrift de lingus et litteris Veterum Aegyptiorum abaliche Regela aufstellen konnte (vergl. das. p. 42 - 58). Ein besonderes Verdienst der vorliegenden Grammatik ist es jedoch, dass unter jeder Regel mit der grössten Gewissenhaftigkeit auf Champollion's abweichende Lehre Rücksicht genommen ist, und die Gründe angegeben werden, weshalb der Verf. von denselben abweicht. Auch der hierauf folgende Theil der Grammatik ist mit gleicher Gewissenhastigkeit und Ausführlichkeit bearbeitet. Er behandelt mit beständiger Vergleichung der entsprechenden koptischen Formen und Anführung der abweichenden Ansichten Champollion's S. 16 die Nomina, S. 18 die Pronomina, S. 20 die Adjectiva, S. 22 die Verba und die Art und Weise, die verschiedenen Personen, Tempora und Modi derselben auszudrücken; S. 28 endlich die Adverbia, Prapositionen und Partikeln. Den wichtigsten Theil des Ganzen jedoch bildet das Alphabet. Die Beilagen S. 1 - 88 enthalten das schon 1845 lithographirte Alphabet mit Erklärung von 626 Hieroglyphenzeichen und Beifügung von Chrestomathiestücken, welche dem Todtenbache (no. 1. 6. 7. 11. 65. 80. 88. 163. 164. 165. u. Taf. XLI, b) entnommen sind; S. 89. 90 Nachträge von 48 früher übersehenen und noch nicht erklärten Zeichen, und S. 90-92 die bieratischen und demotischen Sylbenzeichen mit Rückweisung auf die enteprechenden hieroglyphischen. Alle 674 Hieroglyphenzeichen sind von S. 30 an ausführlich erläutert, ungefähr in der Art und Weise, wie der Unterz. desselbe in seiner oben erwähnten Schrift S. 77 - 100 versucht und in dieser Zeitschrift Bd. VI. H. 2 vorgeschlagen hatte. Eine grosse Anzahl von Beweisstellen, den verschiedensten Inschriften und Papyrusrollen entnommen. ist zur Bestätigung des vorgeschlagenen Laut- oder Sylbenwerthes der Erklärung einer jeden Hieroglyphe hinzugefügt. Hier erkennen wir, wie der Verf. seit zehn Jahren mit dem grössten Eifer und unermüdlich seine Forschungen fortgesetzt, seine Resultate vervollständigt und berichtigt hat und sich nicht scheut, offen und ehrlich, frühere Irrthümer, welche auf einem so schwierigen Felde nicht ausbleiben konnten, zurückzunehmen und zu verbessern. So sind mehrere Hieroglyphenbilder (z. B. no. 15. 50. 53. 55. 116. 117. 249 u. A.) jetzt anders und besser erklärt worden, als in dem vor zehn Jahren lithographirten Alphabete, und auch die angeführten Chrestomathiestücke, besonders no. 1 (Beilagen S. 51-55) haben durch die neuen Uebersetzungen, von denen gleich nachher, vielfache Berichtigungen erfahren. Mit einem Worte, die vorliegende Grammatik enthält die letzten auf fortgesetzte Studien und Vergleichung der verschiedenartigsten altägyptischen Literaturwerke gegründeten Resultate und wird jeden mit dem Koptischen nur einigermassen vertrauten Leser in den Stand setzen, sefbstständig Hieroglyphentexte zu verstehen und zu entziffern.

Hieran schliesst sich eng die sweite gleichzeitig erschienene Schrift, welche Uebersetzungen wichtiger altägyptischer Literaturwerke nach dem in der Grammatik gelehrten Systeme enthält. Dieselben bestehen aus einer beieren deutschen Uebertragung, einer wortgetreuen koptischen Umschreibung der Hieroglyphensätze, und (wenigstens auf den ersten Seiten) einer wertlichen lateinischen Uebersetzung derselben. Auch viele höchst schätzensverthe sachliche und sprachliche Erklärungen und Erläuterungen sind hinter einem jeden kurzen Satze beigefügt. Das Buch enthält folgende bisher entweder noch gar nicht, oder nach des Verf. Behauptung nur unvollkommen bersetzte Abschnitte: Das erste Buch der heiligen Schriften der alten Aegypter nach dem Turiner Papyrus (Todtenb. no. 1), das Todtengericht (cheadas. Taf. L), Orion (T. B. Taf. LXXII, 25), die Fürsten im Lande der Gerechtigkeit (T. B. no. 108), der Schöpfer des Getreides (T. B. no. 5). das himmlische Hauswesen (T. B. Taf. XLI), einen Hymnus an die Sonne (vgl. Zeitschr. 1850. S. 377), die Katakombe des Ahmes (vgl. de Rougé, Mémoire sur l'inscription du tembeau d'Abmès. Par. 1853), das Idol von Thords in Ungarn (eine Inschrift einer vor etwa vier Jahren unter römischen Alterthümern zu Thorda in Siebenbürgen gefundenen mumienartigen Bildsaule, die nach der Vermuthung des Verf. zur Zeit der Römerherrschaft aus Aegypten nach Rom und von da nach Ungarn gekommen sein mag; sie bezieht sieh auf den vorletzten hönig der XVIII. Dyn. Osmandyas S. 43), den Sarkephag aus Memphis im k. k. Museum zu Wien, den ägyptischen Sarkophog im Akad. Museum zu Leipzig (vgl. Leipz. Illustr. Zeit. 1843. S. 265), die zweisprachige Inschrift von Philä (vgl. Young's Hieroglyphics Tab. LXV und H. Brugsch, Uebereinstimmung einer Hieroglypheninschrift u. s. w. Berl. 1849. Leipz. Repert. 1849, II. B. p. 27); die Inschrist von Rosette, den Obelisk in Rom mit Hermapions Uebersetzung (vgl. Ungarelli, Interpretatio Obeliscorum Urbis, Rom 1842 und Leipz. Illustr. Zeit. 1845. p. 201), die Tafela von Abydos und Karnak mit Eratosthenes und Manetho's L'ebersetzung (mit interessanten Bemerkungen über die altägyptische Chronologie), eine koptische Klosterurkunde aus dem IV. Jahrhundert auf einem Pariser Papyrus (mit vielen sprachlichen Anmerkungen) und endlich "das hebräische Hohlmaass Him aus Aegypten nach einer koptischen Handschrift der Leipziger Universitätsbibliothek." Jedem Gelehrten wird, wie dies des Verf. Wunsch ist, durch diese Uebersetzungen die Möglichkeit geboten, dieselben mit den bisher nach Champollion's Systeme versuchten Hieroglyphenentzisserungen vergleichen und zwischen beiden Erklärungsarten ein gerechtes Urtheil fällen za können.

Das dritte chronologische Werk desselben Verf.'s hängt schon deshalb mit den vorhergehenden eng zusammen, weil in demselben höchst wichtige und zum ersten Male gegebene Erklärungen der ägyptischen mythologischastronomischen Denkmäler und die endliche Feststellung der ägyptischen Geschiehte und Chronologie enthalten sind. Doch auch die Zeitrechnungen anderer Völker, der Römer, Griechen, Perser u. A. sind mit gleicher Ausführliebkeit behandelt und mannigfach erweitert und berichtigt worden. Die neuen astronomischen Hülfsmittel, deren sich der Verf. bedient, und auf welchen seine Chronologie mit mathematischer Gewissheit beruht, sind S. 8 f. genannt and charakterisirt. Es sind Constellationen der sieben Planeten,

Planetenconjunctionen, Durchgänge Merkurs durch die Sonnenseheibe, die Apisperioden, die Mondgestalten, die Aequinoctial- und Solstitial-Beobachtungen der Alten, die Auf- und Untergänge von Sternbildern und Fixsternen, die Sonnen- und Mondfinsternisse der Alten u. s. w. Die bei verschiedenen alten Schriftstellern oder auf Denkmälern angegebenen Constellationen und alle sonstigen astronomischen Beobachtungen sind S. 26-37 zusammengestellt und berechnet, und es ist besonders wichtig, dass Dr. W. Hartwig, Adjunct bei der Sternwarte zu Leipzig, die Richtigkeit der wichtigsten im Buche enthaltenen Mondrechnungen geprüft und am Schlusse der Vorrede p. XII bereitwillig bezeugt hat. - In welcher Art die römische Chronologie S. 38 -57, die griechische S. 59-82, die persische, medische, assyrische und babylonische S. 84 - 103 beriehtigt werden, genauer auseinanderzusetzen, würde hier zu weit führen; S. 103-111 werden auch die Jahreszahlen der Lagiden, der Perserdynastie, der XVIII. Dyn., der Hirtenkönige, des Menes, der Sündfluth und der Schöpfung nach den Aegyptern behandelt und genau bestimmt, woran sich S. 113-125 Berichtigungen der hebräischen Zeitrechnung anschliessen. Auf S. 130 - 136 wird das astronomische Prinzip der alten Mythologien erwiesen und das geographische O. Müller's (S. 131) zu widerlegen gesucht, da letzteres mit den ausdrücklichen Zeugnissen der Alten und mit den Monamenten im entschiedensten Widersprache steht.

Hierauf ist S. 137 - 203 eine grosse Anzahl wichtiger astronomischer Denkmäler der alten Aegypter erklärt; zunächst eine kupferne Denkmünze mit der Constellation vom Jahre 1573 v. Chr.; dann die Constellation von dem Leipziger Sarkophage, S. 157 die vom Wiener Sarkophage, S. 169 die auf dem Granitsarkophage im Britischen Museum no. 23, S. 174 die auf dem Sarkophage des Colon. Howard Vyse im Brit. Mus. no. 3, S. 179 die am grossen Tempel zu Karnak, S. 187 die auf dem Sarkophage des "Osimanthyas" in Soane's Museum zu London, S. 198 eine am Tempel zu Karnak, welche auf die Zeit des Menes und den Beginn des ägyptischen Reiches 2781 v. Chr. bezogen wird, u. A. Aber auch mythologisch-astronomische Deakmäler der Griechen und Römer sind S. 204 ff. ausführlich beschrieben, erklärt und berechnet; endlich werden S. 250 ff. noch einige neue Bestätigungen für die schon früher vom Verf. behandelte Phönixperiode (vgl. Zeitschr. 1849. S. 63 ff.) beigebracht und sämmtliche Phönixerscheinungen nach den Zeugnissen der Alten S. 257 zusammengestellt. Es geht daraus unzweifelhaft hervor, dass unter dem Vogel Phönix wirklich der Planet Merkur zu verstehen sei, was noch besonders dadurch zur Gewissheit erhoben wird, dass derselbe im Todtenbuche Kap. XIII, 1: bene hoter siu, Phonia der Planetengott genannt wird. Die beigegebene xylographische Tafel enthält die bildlichen Darstellungen der astronomischen ägyptischen Götterreihen vom Leipz. Sarkophage (zu S. 152), vom grossen Tempel zu Karnak (zu S. 179) und eine andre vom Arestempel zu Karnak (zu S. 198). Jeder, der sich für die Geschichte und Chronologie der alten Völker interessirt, besonders aber auch der Aegyptologe, der sich über die Art und Weise, wie die alten Aegypter Constellationen auszudrücken pflegten, belehren lassen will, wird aus diesem Buche vielfache Belehrungen schöpfen und neue Aufschlüsse erhalten können.

Uhlemann.

á

#### J. A. Vullers, Lexicon Persico - Latinum. Fasciculus IV. Bonnae 1855.

Nachdem die drei ersten Hefte dieses Wörterbuchs in ziemlich rascher Auseinanderfolge erschienen waren, hat dieses vierte Hest über ein Jahr auf sich warten lassen, doch erklärt der viel grössere Umfang desselben die Verzögerung binreichend und verscheucht somit die dadurch etwa erweckten Dieses Heft schliesst mit dem Buchstaben 3 den ersten Band Besorgnisse. als erste Hälfte des Ganzen ab, und es lässt sich danach berechnen, dass noch inner etwa zwei Jahre oder mehr bis zur ersehnten Vollendung des Werkes vorübergehen werden. Um so dankenswerther ist es, dass die Verlagshandlung sich entschlossen hat, das Uebrige in kleinern Stücken von Halbjahr zu Halbjahr zu versenden, um so die Subscribenten möglichst schnell is den Besitz des bis dahin Gedruckten zu setzen; noch mehr loben muss man aber, dass trotz des die frühere Berechnung weit übersteigenden Umfanges des Ganzen und der Vermehrung und Erweiterung des Materials, der Subscriptionspreis von 18 R nicht nur für die ursprünglichen Subscribenten, sondern auch für die welche noch vor dem Erscheinen des fünften Heftes subscribiren, festgebalten wird, während späterhin der erhöhte Preis von 24 Mg eintreten soll. Vom dritten Hefte S. 513, etwa der Mitte des Buchstaben z, an ist es Hrn. Vullers durch die Gefähligkeit des Hrn. Dr. Sprenger vergönnt worden, noch eine neue Quelle, ein 1768 in Indien verfasstes sehr betitelt, auf مصطلحات بهار عجم ,betitelt مصطلحات بهار dankenswerthe Weise zu seinem Zwecke auszubeuten; ausserdem hat er nun auch die 1852 erschienene von Johnson umgearbeitete und erweiterte Ausgabe des Richardson'schen Wörterbuchs benutzen können, und nachdem er ge-فوهنگ شعوري funden, dass der Inhalt des persisch-türkischen Wörterbuchs keineswegs vollständig in die zweite Ausgabe des Meninski, wie man auf Grund der Aussage des Herausgebers glauben musste, aufgenommen worden, sondern Manches ganz weggelassen, Manches aus secundaren Quellen Geentnommen angeführt war, so hat Hr. فرهنگ شعوری schöpste als aus dem Vullers von nun an nur unmittelbar aus dieser Ouelle selbst geschöpst. Das vorliegende vierte Heft enthält unter andern den reichen und wichtigen Artikel سست, der mit der betreffenden Phraseologie nicht weniger als 23 Spalten füllt; übersichtlicher wäre es allerdings gewesen, wenn auch die Composita von دست unmittelbar nacheinander aufgeführt worden wären, und z. B.

doch ist schliesslich für den praktischen Gebrauch die getroffene rein alphabetische Anordnung eben so bequem. Noch reichhaltiger verspricht im folgenden Hefte der Artikel سر zu werden. Graf.

# Protokollarischer Bericht über die in Hamburg vom 1. bis 4. October 1855 abgehaltene Generalversammlung der D. M. G.

#### Erste Sitzung.

Hamburg d. 1. October 1855.

Die fünfzehnte allgemeine Versammlung der Philologen, Orientalisten und Schulmänner wurde um 10 Uhr durch den Vorsitzenden, Senator Hudtwalcker, eröffnet. Nachdem die Orientalisten die Rede desselben angehört und an den nächsten Geschäftsbestimmungen Theil genommen hatten, eröffnete Prof. Redslob in dem kleineren Hörsaale des akademischen Gymnasiums die besondere Versammlung. Zum Präsidenten wurde darauf ebenderselbe, und auf seinen Vorschlag zum Vicepräsidenten Prof. Wüstenfeld, zu Sekretären Dr. Brugsch und Stud. Wiedfeldt durch Acclamation erwählt. Dr. Brugsch war zwar noch nicht gegenwärtig, hatte aber sein Erscheinen bestimmt zugesagt, wesshalb Prof. Gildemeister die Güte hatte, seine Stelle für die heutige Sitzung zu vertreten. Dr. Arnold erstattete dann als Sekretär der D. M. G. den Geschästsbericht des Sekretariats (s. Beilage A.) so wie den von Prof. Rödiger verfassten und eingesandten Bericht über die Bibliothek (s. Beil. B.). Den Redactionsbericht des Prof. Brockhaus (s. Beil. C.) las der fin Präsident, welcher daran einige Mittheilungen in Betreff des von ihm zu bearbeitenden Registers der Zeitschrift anknüpfte. Die Beratbung über gestellte Anträge, nämlich den des Prof. Rödiger über eine kleine Geldbewilligung für die Bibliothek, den des Prof. Brockhaus auf provisorische Annahme eines Regulativs für die Herausgabe von Druckwerken auf Kosten der Gesellschoft, den des Dr. Arnold auf Honorirung der Monitur der Rechnungen wurde für die Sitzung am Mittwoch festgestellt. Zur Commission für Prüfung der Rechnungen wurden der Präsident und Vicepräsident nebst Dr. Arnold als Stellvertreter des fire. Geh. Kirchenrath Hoffmann, welcher die Monitur übernommen und die Monita nebst deren Beantwortung schriftlich eingesendet hatte, bestimmt; als Mitglied der Commission zur Wahl eines Ortes für die nüchste Versammlung Prof. Redslob abgeordnet. Hierauf kam zur Verbandlung ein Antrag des Prof. Brockhaus: behufs einer neuen Redaction der seit ihrer ersten Abfassung mehrfach geänderten und mit Zusatzbestimmungen versehenen Statuten der D. M. G. eine Commission aus drei Mitgliedern, die aber nicht in Halle oder Leipzig wohnhast sein dürsen, zu wählen, damit diese die neue Redaction der nächsten Versammlung zur Annahme vorlege. Auf einen motivirten Antrag des Dr. Arnold beschloss man, Herrn Geh. Kirchenrath Hoffmann in Jena zu ersuchen. unter Beistand zweier von ihm gewählter Gesellschastsmitglieder sich der Ausarbeitung einer solchen neuen Redaction bis zur nächsten Versammlung his zu unterziehen <sup>2</sup>). Schliesslich wurden einige Vorträge für die nüchste Sitzung angemeldet und die Tagesperdnung derzelben festgesetzt, werauf der Schless der ersten Sitzung bald nach 1 Uhr erfolgte.

#### Zweite Sitzung.

Hamburg den 3. October 1855.

Wüstenfeld.

Die Versammlung wurde um 9 Uhr durch den Hrn. Präsidenten eröffnet. Des Anfang der Verhandlungen machte die Vorlesung eines Sendschreibens des Hrn. Hofrath Prof. Dr. Stickel in Jena, welches einen kurzen Commentar über 24 durch Hrn. Vice-Canzler Dr. Blau in Constantinopel der Versammlung zur Ansicht eingesendete seltene und werthvolle muhammedanische Münzen gab (s. S. 292-301). Der Antrag des Vorlesers, Dr. Arnold, beiden Berren den Dank der Versammlung durch Aufstehen zu erkennen zu geben, wurde einstimmig angenommen. Hierauf legte Hr. Pastor Dr. Geffcken sein in Drucke fast beendigtes Werk: "Bilderkatechismus des fünfzehnten Jahrhanderts" vor und machte daraus interessante Mittheilungen über die Geschiehte der zehn Gebote im-XV. Jahrh. Schliesslich drückte er der D. M. G. den Wunsch aus, dass der Sache kundige Gelehrte weiteren Aufschluss über die Geschichte des Dekalogs bei den Juden und morgenländischen Christen geben möchten. Dieser Vortrag gab dem Prof. Gildemeister Veranlassung, seine Ansicht über die ursprüngliche Zahl und Gestaltung der zehn Gebote nicht als 10, sondern als 12 auszusprechen. Hierauf folgte der Vortrag des Dr. Wollheim da Fonseca: ein grosser Theil der Uebersetzung eines Mährcheas aus Krijājogasāra und von Sprüchen aus einer Pali-Handschrift: Lokanîti. Daras schloss sich die durch Prof. Benfey gemachte Mittheilung eines Briefes des Hrn. Dr. Oppert an den Präsidenten, in welchem er über seine neuesten assyrischen Entdeckungen berichtet (s. S. 288-292).

Nach diesen Vorträgen wurde zu den geschäftlichen Angelegenheiten der D. M. G. übergegangen; zunächst zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder. Gesetzlich schieden aus die in Erlangen 1851 gewählten Herren Brockhaus, v. d. Gabeleutz und Hoffmann. Von diesen wurden Prof. Brockhaus und Geh. Eirchenrath Hoffmann einstimmig wieder erwählt; eine gleiche Anzahl von Stimmen erhielten die Herren Gildemeister, Wüstenfeld und Redslob. Für die hierdurch nöthig gewordene engere Wahl hat Prof. Redslob, ihn nicht zu berücksichtigen; Prof. Wüstenfeld erhielt bei derselben die Majorität, so dass der Verstand jetzt aus folgenden Mitgliedern besteht:

gewählt in Göttingen 1852. in Altenburg 1854. in Hamburg 1855.

Anger. Rödiger. Brockhaus.

Arnold. Stenzler. Hoffmann.

Blau, (Tuch.) Holtzmann. Haarbrücker, Hupfeld.

Die zur Prijfung der Rechnungen eingesetzte Commission erklärte die . gemachten Monita durch deren Beantwortung für erledigt, wesshalb dem

<sup>1)</sup> Hr. Geh. Kirchenrath Hoffmann hat seine Bereitwilligkeit dazu erklärt.

Cassirer Harzmann Décharge ertheilt wurde (s. Beil. D.). Bei dieser Gelegenheit erinnerte Prof. Wüstenfeld, dass der in der Altenburger Versammlung (3. Sitzung, s. Bd. IX. S. 291.) gefasste Beschluss, das Maximum der Zeitschrift nach Berathung mit den Vorstandsmitgliedern in Leipzig auf 50 Bogen zu stellen, von der Redaction nicht beachtet, sondern dies Maximum um 12 Bogen überschritten sei, und beantragte: bei dem neuen Bd. X. diese 12 Bogen von den für gewöhnlich bestimmten 40 Bogen in Abzug zu bringen. Prof. Gildemeister sprach sich entschieden gegen eine Verkürzung der Zeitschrift aus; der Vermittelungsantrag des Dr. Arnold, dass für diesmal, jedoch mit Ausschluss des Index, die Zahl von 40 Bogen nicht überschritten werden dürfe, fand schliesslich einstimmige Annahme. Der Antrag des Letzteren: für die sehr mühsame und zeitraubende Monitur der Rechnungen wie für die ührigen Geschäfte eine Vergütung, und zwar im Betrage von 10 Thalera, auszusetzen und dies wie die übrigen Vergütungen von der Göttinger Versammlung an zu datiren, so dass also auch für die beiden Monituren zur Altenburger und Hamburger Generalversammlung nachträglich 20 Thaler bewilligt würden, wurde ebenfalls einstimmig angenommen. Die Anträge des Prof. Brockhaus und Rödiger konnten der Kürze der Zeit wegen nicht mehr verhandelt, sondern mussten für die folgende Sitzung zurückgelegt werden. Dr. Arnold theilte noch mit, dass der geschäftsleitende Vorstand, um hin und wieder vorgekommenen Anfragen besonders englischer Mitglieder in Betreff der Entrichtung der Eintrittsgelder für Lebenszeit zu genügen, die Summe einer solchen einmaligen Zahlung auf 80 Thaler oder 12 Pfund engl. festgestellt habe. Mit Bestimmung der morgenden Tagesordnung wurde die Sitzung geschlossen.

#### Dritte Sitzung.

Hamburg d. 4. Oct. 1855.

Nachdem der Präsident die Versammlung eröffnet hatte, hielt Prof. Benfey einen Vortrag über das Pantschatantra, in welchem er die Bedeutung desselben für die Culturgeschichte nachwies und seine Ansicht namentlich über die verschiedenen Recensionen dieses Werkes so wie über die Zeit seiner Eptstehung auseinandersetzte. Hierauf gab Prof. Petermann höchst interessante Mittheilungen über seine dreijährige Reise im Oriente, worauf Dr. Brugsch die Erzählung einiger Erlebnisse seiner Reise in Aegypten folgen liess. Er verweilte dabei längere Zeit bei den Katakomben, den Apisgräbern und Pyramiden, so wie bei seinen Forschungen über die hieroglyphischen Nomenlisten. Als der Herr Redner geendigt hatte und man zu den Gesellschaftsangelegenheiten übergehen wollte, erbat sich Prof. Gildemeister das Wort, um einige Bemerkungen zu machen über das Alter der äthiopischen Litteratur und seine Ansicht mitzutheilen über die Entstehungszeit der äthiopischen Bibelübersetzung; er suchte wahrscheinlich zu machen, dass dieselbe wegen der vielfach missverstandenen griechischen Wörter wohl im 4. Jahrh. von syrischen Missionaren angefertigt sei.

Hierauf legte Prof. Wüstenfeld das auf Kosten der Gesellschaft herauszugebende Werk von Amari: Biblioteca arabico-sicula. Fascic. 1., so weit

as im Drucke fertig war, zur Ansicht vor. Es knüpfte sich hieren die Berathung eines von Prof. Brockhaus besorgten und eingesendeten Regulativs, betreffend den Selbstverlag orientalischer Druckwerke von Seiten der D. M. G., welches mit einigen Modificationen provisorisch angenommen wurde, indem die statutarische Feststellung der nächsten Generalversammlung vorbehalten blieb.

Der von Prof. Rödiger gestellte Antrag, zur Completirung der Bibliothek jährlich 15 Thaler zu bewilligen, wurde einstimmig angenommen.

Zum Schlusse sprach Prof. Benfey im Namen der Anwesenden dem Präsidium den Dank für die in jeder Hinsicht umsichtige und befriedigende Leitung der Versammlung aus, worauf der Präsident die Sitzungen für geschlossen erklärte, indem er noch anzeigte, dass als Zusammenkunftsort für das mächste Jahr Stuttgart bestimmt sei, in Folge dessen Hr. Prof. Roth in Täbingen um die Uebernahme der Präsidentschaft ersucht werden sollte, wozu derselbe sich auch bereit erklärt hat.

# Verzeichniss der Mitglieder der Versammlung der Orientalisten in Hamburg 1).

- \*1. Prof. Redslob aus Hamburg.
- \*2. Prof. Wüstenfeld aus Göttingen.
- \*3. Prof. Gildemeister aus Marburg.
- \*4. Stud. orient. Wiedfeldt aus Halle.
- \*5. Dr. Arnald aus Halle.
- 6. Dr. Wollheim da Fonseca aus Berlin.
- \*7. Pastor Dr. Geffcken aus Hamburg.
- 8. Cand. Werneburg aus Hamburg.
- \*9. Stud. theol. u. orient. Mumssen aus Hamburg.
- \*10. Prof. Petermann aus Berlin.
- \*11. Dr. Brugsch aus Berlin.
- \*12. Prof. Benfey aus Göttingen.
- 13. Dr. A. Meyer aus Hamburg.
- 14. Adjunct Lucas aus Rendsburg.
- 15. E. Brugsch aus Berlin.
- \*16. Geb. Hofrath Dr. Petri aus Braunschweig.
- 17. Lehrer Richter aus Altona.
- 18. Lehrer C. Anthers aus Altona.
- 19. Director Classen aus Frankfurt a. M.
- 20. Director Raspe aus Güstrow.
- 21. Cand. theol. Franz aus Danzig.
- \*22. Prof. Steinhart aus Pforta.
- 23. Prof. Haase aus Breslau.
- 24. Moses Mendelsohn aus Hamburg.

<sup>1)</sup> Die mit einem \* bezeichneten sind Mitglieder der D. M. G.

### Beilage A.

Bericht des Sekretariats für die Generalversammlung in Hamburg.

Der Bericht über die Geschäftsführung des abgelausenen Jahres kann sehr kurz gefasst werden, da in demselben durchaus nichts Aussergewöhnliches vorgefallen ist, was einer längern Erwähnung verdiente. Die Zahl unserer Mitglieder hat sich nicht vermindert, sondern, wenn auch nicht erheblich, vermehrt. Zu den bisherigen 14 Ehrenmitgliedern ist eins, Oberst William H. Sykes, geschäftsführender Direktor der Ostindischen Compagnie in London, hinzugekommen; die Zahl der korrespondirenden Mitglieder 34, ist dieselbe geblieben, indem an die Stelle des verstorbenen Sjögren Hr. E. Netscher, Regierungssehretär in Batavia, getreten ist. Die ordentlichen Mitglieder haben sich um 4 vermehrt; die vorjährige Liste weist 260 nach, die jetzige, dem letzterschienenen Heste beigegebene 263. Seit dem Drucke dieses Verzeichnisses ist ein Mitglied durch den Tod (Schmidthammer in Alsleben), eies durch Erklärung des Austrittes (Dr. Piper in Bernburg) ausgeschieden, dafür aber 3 neue hinzugekommen, so dass also die Zahl auf 264 sich beläuft. Im verstossenen Jahre sind drei, Missionar Bühler auf den Nilagiris, Kaufmann u. kön. dän. Generalcopsul Schmidt zu Leipzig und Bergrath Schueler in Jena gestorben; ihren Austritt haben 7 erklärt und 7 sind ausgeschieden, weil sie ihren Verpflichtungen gegen die Gesellschaft nicht nachkamen. An die Stelle dieser 17 abgegangenen Mitglieder sind 21, nämlich von Nr. 398 - 418, neu beigetreten, worunter auch Se. Grossherzogl. Hobeit, Prinz Wilhem v. Baden. Um einmal auch die räumliche Ausdehnung unserer Gesellschaft zu überblicken, erlaube ich mir bier einige statistische Bemerkungen beizufügen. Von den 15 Ehronmitglieders leben 3 in Deutschland, 1 in Russland, 6 in Frankreich, 1 in Italien, 3 in England, 1 in Nordamerika. Die 34 correspondirenden Mitglieder vertheilen sich folgendermasasen: von den 18 in Europa lebenden kommen 7 auf England, 3 auf.die Türkei, je 2 auf Frankreich und Deutschland, je 1 auf Dänemark, Schweden, Griechenland und Cypern; 13 in Asien: 4 auf Ostindien, je 2 auf Syrien, Palästina, je 1 auf Arabien, Mesopotamien, Armenien, Persien, Java; 2 in Afrika (1 in Aegypten, 1 in Mombas), 1 in Nordamerika. Von den 263 ordentlichen Mitgliedern kommen 74 auf Preussen, 33 Sachsen, 26 Oesterreich (incl. Italien), 18 Russland, 15 Grossbritannien und Irland, 12 Baiern, 11 Hannover, 9 Würtemberg und Baden, 9 Constantinopel, 7 Sachs. Herzogthümer, je 5 auf Hessen, Holland und Belgien, die Schweiz, Schweden und Norwegen, je 4 auf die freien Hansestädte, Java, Nordamerika, je 3 auf Mecklenburg und Dänemark, je 4 auf Aubalt, Aegyptea, Ostindien, je 1 auf Braunschweig, Oldenburg, Macassar, Damaskus und St. Mauricius. Hierunter sind Gelehrte: 84 Professoren, 24 Docenton und Lehner, 24 Privatgelehrte, 13 Geistliche, 9 Candidaten und Studiosi, 14 jüdische Rabbiner, Lehrer und Prediger; Beamte: 1 Hofdolmetsch, 6 bei Gesandtschaften, 2 im Consulat, 2 Ministerial- und Regierungsbeamte, 18 Räthe, 5 Directoren, 1 Archivsekretär, 2 Militärs; Privatleute: 1 Kaufmann, 4 Buchhändler, 4 Aerzte, 1 Guts- und Gerichtsherr, 1 Privatmann; auch haben wir eine moralische

Person, die Bibliothek der Ostindischen Missionsaustalt zu Halle unter unsern Mitgliodern.

In allem Uebrigen sind unsere Verhältnisse dieselben geblieben, welche der verige Jahresbericht erwähnte, und es ist dazu nur nachzutragen, dass das von der Gesellschaft unterstützte Werk von Dillmann, Octateuchus Aeth., mit dem letzten 3. Hefte beendigt ist.

#### Beilage B.

#### Bibliothek - Bericht von Rödiger.

Der äussere Zuwachs unsrer Bibliothek ist in diesem Jahre um ein Betrüchtliches stärker gewesen als im nächstvorhergehenden. Während die Zugangslisten des letzteren 134 Numern nebst 26 an Fortsetzungen aufweisen, haben wir diesmal 187 Nrn. und 58 Fortsetzungen: darunter allerdings viele Einzelhefte und Broschuren, aber auch gar manche Numern, die grössere Werke und mehrere Bände umfassen. Die Zahl der geschenkten Handschriften, Münzen u. dgl. erreicht jedoch nur die Hälfte der vorjährigen Zahl. Die Gesammtzahl der letzteren beträgt jetzt 221, die der gedruckten Bücher und Broschuren hat die Höhe von 1617 Numern erreicht.

Unter den neuen Accessionen ist aber sehr viel Wichtiges und Werthvolles, von Regierungen und Bebörden, von Akademien und Gesellschaften, von Buchhandlungen, sowie von einzelnen Mitgliedern unsrer Gesellschaft geschenkt, Einiges auch von solchen Gelehrten, die nicht Mitglieder der Gesellschaft sind. Auf Befehl Sr. Majestät des Königs von Proussen erhielten wir von Lepsius' Denkmätern aus Aegypten und Aethiopien die Lieferungen 42 bis 50, wodurch nun die Bände III - VII vollendet und Band I seinem Abschlusse nahe gebracht worden sind. Das kön. Preussische Ministerium des Unterrichts übersandte Bd. 1 der Handschriften-Verzeichnisse der königlichen Bibliothek zu Berlin, das Kön. Niederländische Ministerium des Innern den von W. Wright edirten 1. Band des Makkari, das Curatorium der Universität Leyden die letzten Text-Heste des von Juynboll bearbeiteten Lexicon geographicum und Abû-'l-Maḥâsin's arabische Annalen, die Regierung der nordwestlichen Provinzen Ostindiens eine grosse Anzahl der von ihr veranlassten Schriften und Berichte, worunter manche in Sanskrit und Hindi (s. Nr. 1566 -1615). Die East India Company hat uns mit dem 2. Bande von Wilson's L'ebersetzung des Rigveda und dem 1. Bande von Sprenger's Catalog der Handschriften des Königs von Aud beschenkt, die Akademieen zu Petersburg, München, Wien und Berlin, die Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften, die asiatischen Geseflschaften in Paris, London, Bombay, die American Oriental Society, die Société orientale in Paris, die Mechitaristen-Congregation zu Wien und der historische Verein für Steiermark haben uns mit den Fortsetzungen ihrer Journale, ihren Abhandlungen und andern Schriften fortwährend bedacht und dafür unsre Zeitschrift entgegengenommen. Aus Calcutta haben wir ausserdem 17 neue Heste der Bibliotheca Indica erhalten. Zahl-

reich waren die Zusendungen der Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Wir erhielten von ihr, besonders durch Vermittelung de Herren Netscher und Friederich, die ganze Bändereihe ihrer Verhandelinge (mit Ausnahme einiger der älteren, die nicht mehr vorräthig waren) und ander ihrer Publicationen, wie zwei umfängliche von Friederich edirte Kawi-Gedichte, ein Exemplar von Medharst's Chinese Dictionary, die Tijdschrift vo Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, auch theils von ihr, theils vom He ausgeber Hrn. Logan und von Hrn. Friederich das Journal of the Indian Achipelago. Die Société de Géographie in Paris sandte ihr Bulletin von Ansauge der 4. Serie an bis zum 9. Bande. Die Buchhandlungen, welche die Bibli thek mit ihren neuen Verlagswerken bedacht haben, sind die von Anton Halle, Palm und Enke in Erlangen, Bangel und Schmitt in Heidelberg, Fra derichs in Elberfeld und die Hender'sche Verlagshandlung in Freiburg. Me hrere werthvolle Geschenke erhielt sie von einzelnen Mitgliedern der Geses El-Jellinek u. m. A. W. Erskine's Geschichte Indiens unter Babur und Huma un wurde von des Verfassers Wittwe übersandt. Eine grosse Menge kleizmer meist in Asien gedruckter Schriften und Abhandlungen schenkte Hr. J. Mr. ir. Mit solchen ist der Gesellschaft um so mehr gedient, je weniger sie so den deutschen Orientalisten zugänglich sind. Einiges Handschriftliche Dr. Barth aus Afrika gesehickt.

Möge diese rühmenswerthe Freigebigkeit nicht nachlassen, sondern nehr Nachahmung finden, damit die Bibliothek der D. M. G. zu eine ser Armarium werde zu allseitiger Förderung orientalischer Wissenschaft.

Ich habe mir seit dem Antritt meines Amtes die pünktliche und sor 🚾 🛋 fältige Fortführung der Cataloge und ordnungsmässige Aufstellung und B zeichnung der Bücher nach den Rubriken und Namern angelegen seyn lass wobei mir ein jüngerer Freund und Mitglied der Gesellschaft, Hr. Wiedseld hülfreiche Hand geleistet hat. Wir haben ein besonderes Verzeichniss de Doubletten angelegt. Die nächste Arbeit soll ein geordneter Catalog de Handschriften, Münzen und übrigen kleinen Sammlangen seyn, die sich des 🗗 Bibliothek anschliessen. Eine Sorge ist es uns, die durch Stockung in der Zusendungen oder durch sonstigen Zufall offen gelassenen Lücken besonder in den hestweise erscheinenden Schriften durch Nachsorderungen auszufülles und es ist bisher besonders durch die darauf gerichteten Bemühungen mein-HH. Collegen Anger und Fleischer schon viel erreicht worden. Aber manch 🚅 dieser Lücken sind nur durch Ankauf des Fehlenden zu decken, und mns ich daher den schon früher (Zeitschr. Bd. VII. S. 137) ausgesprochenes Wunsch wiederholen, dass die geehrte Generalversammlung den Vorstand de Bibliothek ermächtigen möchte, zu diesem Behuf jährlich eine kleine Summ. nur etwa bis zu dem Betrage von 15 Thalern aus der Casse der Gesellschaf zu erhalten, bis die misslichsten Defecte dieser Art gehoben sind.

## Beilage C.

## · Redactions - Bericht von Prof. Brockhaus.

Der 9te Band unsrer Zeitschrift hat die früher festgesetzten Gränzen etwas überschritten. Die Redaction sah sich nämlich gezwungen mehrere grössere Aufsätze, deren baldige Publication in vieler Hinsicht sehr wünschenswerth erschien, ungetheilt aufzunehmen und gleich als ein Ganzes zu geben. Die Wissenschaft aber hat dadurch nur gewonnen, denn dieser Band enthält manche sehr werthvolle Mittheilung.

Das Statistische anlangend, so waren beim Schlusse des 8ten Bandes noch 34 Aufsätze, grüssere und kleinere, in meinen Händen, dazu sind bis zum Breutigen Tage 108 neue Nummern gekommen, also im Ganzen 142. Von diesen sind im 9ten Bande vollständig erledigt 115 Nummern, indem sie Rheils abgedruckt, einige den Verfassern als für die Zeitschrift nicht geeignet zurückgegeben wurden; zur Hälfte erledigt 2 Nummern; im Ganzen also 117, so dass noch 25 Aufsätze für den 10ten Band übrig sind.

Ich wiederhole Allen, die mir durch Rathound That die Redaction so wesentlich erleichtert haben, meinen verbindlichsten Dank.

Leipzig, d. 24. Sept. 1855.

1909 3 13 m. 5 A. Bestand.

Dr. A. G. Hoffmann, als Monent.

J. C. Herzmann, d. Z. Cassirer der D. M. G.

| 3890 38, 19 19. 2 A. Summa. Hiervon<br>1981 > 5 > 7 > Summa der Ausgaben, verbleiben | pr. 1854. |            | 50 von Sr. Kön. Hobelt dem Kron- 9 14 3 5 | 100 you der Kön. Shehu, Regugging. 20 y - y | 350 > - > - > [interstutzungen, als: Presses Revierung 98 > 16 > 8 | 25 > 2 >    |                       | 32 > 20 ) > für frühere Jahrgange d. Zischr. u. Jahresber. 50 > > |                    | 22 -              | 123 > 7 > 6 > dergl. auf das Jahr 1852.    | b b 4 b dergl. auf das Jahr 1851. | 11 a Q a A a derel and das labr 1850. | <u>.</u>                                                       | Einnahmen. | · schaft auf das Jahr 1854. | aus der Rechnung über Einnahme und Ausgabe bei der Casse der Deutschen Morgenländischen Gesell- |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                      | X. Summe. | Insgemein. | für Druck und Ausfertigung von Diplomen.  | Vorschüsse.                                 | Porti etc.                                                         | für Bücher. | für Buchbinderarbeit, | Reisekosten zur General-Versammlung.                              | för Cassenführung. | Geschäftsführung. | für Redaction der Zeitschrift und sonstige | Honorare für die Zeitschrift.     | 7 » Unterstützung orient. Druckwerke. | 756 36. 11 9. 3 N. für Druck, Lithographien, Holzschnitte etc. | Aussahen.  |                             | Deutschen Morgenländischen Gesell-                                                              |  |

# Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

## Für 1855:

- 416. Herr G. Franke, Geh. Sekretär bei der Kön. Preuss. Gesandtschaft in Constantinopel.
- ◆17. ,, C. N. Pischon, Kön. Preuss. Gesandtschaftsprediger in Constantinopel.
- 418. , Rev. John R. Beard in Manchester.
- 419. ,, Dr. J. Geffcken, Pastor in Hamburg.
  - 420. , W. Mumssen, stud. theol. et orient. in Hamburg.

## Für 1856:

- 421. " Dr. August Petermann, Geograph zu Gotha.
- 422. , Samuel Krump, Prof. sa dem evangel. Gymnasium in Pressburg.
- 423. "Herrmann Reckendorf, Hofmeister in Gommern bei Magdeburg.
- 424. " Dr. Steinthal, Privatdocent an d. Univers. in Wien.
- 425. " Grimblot in Berlin.
- 426. " G. W. Hermann, Stadtvicar in Wildbad (Würtemberg).
- 427. ,, P. de Jong, Theol. Cand. und Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leyden.
- 428. "Dr. G. F. Koraen in Upsala.

Durch den Tod bat die Gesellschaft verloren: das correspondirende Mitglied Dr. W. Plate (gest. Dec. 1852) und die ordentlichen Mitglieder Dr. Schmidtbammer und Hofr. Prof. Dr. K. F. Hermann in Göttingen (gest. d. 31. Dec. 1855). Ihren Austritt haben erklärt Dr. Piper, Dr. Schmidtmüller, und Stud. Haenichen.

Veränderungen des Wohnortes, Beförderungen u. s. w.: Herr Botta, kais. französischer Generalconsul in Tripoli di Barbaria.

- " Schauffler hat sich nach Amerika begeben.
- " Dr. Sprenger ist nach Calcutta zurückgekehrt.
- ,, Dr. Chwolsohn: Professor der hebr. Sprache und Litteratur an der Universität in St. Petersburg.
- ,, Dr. *Haarbrücker*: Docent an d. Univ. und ordentl. Lehrer an der Louisenstädtischen Realschule in Berlin.
- " Dr. Lindgrén: Professor in Upsala.
- .. Sperling: erster Dragoman im Generalstabe des engl.-türk. Contingents.
- " Stier: fünster ordentl. Lehrer am Gymnasium in Wittenberg.

Von der Königl. Sächsischen Regierung sind mittelst hohen Rescriptes vom 13. Oct. 1855 der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft jährlich 200 & Unterstützung auf die Jahre 1855. 1856 und 1857 bewilligt worden.

# Verzeichniss der bis zum 23. Dec. 1855 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. Bd. IX. S. 880 - 885.)

## I. Fortsetzungen.

Von der Kais. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg:

- 1. Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences histor., philol. et polit. de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Nr. 279 — 28 (Tome XII. Nr. 15—24. nebst dem Titelblatt u. Register zu Tome XII. Nr. 289. 290. (Tome XIII. Nr. 1. 2.) 4.
- Von der R. Asiat. Soc. of Great Britain and Ireland:
- 2. Zu Nr. 29. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Vol. XV. Part 2. London 1855. 8.

Von der Redaction:

- 3. Zu Nr. 155. Zeitschrift d. D. M. G. Bd. IX. Heft 4. Leipz. 1855. 8-Von der American Oriental Society.
- 4. Zu Nr. 203. (217.) Journal of the American Oriental Society. Fifth volume. Number I. New York 1855. 8.

Von der k. k. Akad. der Wissenschaften zu Wien:

5. Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. Philos.-histor. Classe. Bd. XV. Heft II. u. III. Jahrg. 1855. Pebr. u. März. — Bd. XVI. Heft I. Jahrg. 1855. April. Mit 3 Tafels. Zusammen 2 Hefte. 8.

Vom Herausgeber:

6. Zu Nr. 433. Der neunzehnte Fargard des Vendidad. Von Dr. Fr. Spiegel. Dritte Abtheilung. München 1854. 4.

Vom Verleger, Hrn. Buchhändler S. Hirzel in Leipzig:

- 7. Zu Nr. 533 538. Kurzgefasstes exegetisches Handbuch zum Alten Testament. 7. Lieferung: Die Sprüche Salomo's. Erklärt von E. Bertheus. Der Prediger Salomo's. Erkl. von Dr. F. Hitzig. Leipzig 1847. 8.
  - 8. Lief. Der Prophet Ezechiel. Erkl. von Dr. Ferd. Hitzig.
  - Leipz. 1847. 8.

    9. Lief. Die Bücher der Könige. Erkl. von Otto Thenius. Leipz. 1849. 8.
  - 10. Lief. Das Buch Daniel. Erkl. von Ferd. Hitzig. Leipz. 1850. 8.

  - 11. Lief. Die Genesis. Erkl. von Aug. Knobel. Leipz. 1852. 8. 14. Lief. Die Psalmen. Erklärt von Justus Olshausen. Leipz. 1853. 8.
  - 15. Lief. Die Bücher der Chronik. Erkl von Ernet Bertheau. Leipz. 1854. 8.
  - Lief. Das Hohe Lied. Erkl. von Ferd. Hitzig. Die Klaglieder. Erkl. von Otto Thenius. Leipz. 1855. 8.
     Lief. Die zwölf kleinen Propheten. Erkl. von Dr. Ferd.
  - Hitzig. Zweite Aufl. Leipz. 1852. 8.
  - 5. Lief. Der Prophet Jesaia. Erkl. von Aug. Knobel. Zweite verbesserte Aufl. Leipz. 1854. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aussührung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten. Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G. Dr. Rödiger. Dr. Anger.

Von d. Asiatic Society of Bengal:

8. Zu Nr. 593 u. 594. Bibliotheca Indica. No. 76. 108. Calcutta 1854. No. 109. 120. 122-127. Calcutta 1855. Zusammen 20 Hefte. (Nr. 76. 108. 109. 118 in 4., das Uebrige in 8.)

Von der Soc. orient. de France:

9. Zu Nr. 608. Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. XIIIe année. Ille Série. Juin 1855. Paris 1855. 8.

Von der kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften:

- 10. Zu Nr. 641. Philologische und historische Abhandlungen der Königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem Jahre 1854. Berlin
- 11. Zu Nr. 642. Monatsbericht der Kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. August - December 1854. (Sept. Oct. in 1 Heste). Januar - Juni 1855. 10 Hefte 8.

Von der Asiatic Society of Bengal:

- 12. Zu Nr. 1044. a. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCXLVII
  - CCXLIX. No. II—IV. 1855. Calcutta 1855. 3 Hefte 8.
    b. Plates to accompany Mr. E. C. Bayley's paper on some sculptures found in the district of Peshawer, in the XXI. Volume of the Journal of the Asiatic Society of Bengal. (7 Tafeln.) 8.

Auf Befehl Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von dem Kön. Preuss. Unterrichts-Ministerium:

13. Zu Nr. 1059. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, herausg. von C. R. Lepsius. Lief. 51 - 62.

Von der Smithsonian Institution:

 Zu Nr. 1101. a. Eighth annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution. Washington 1854. 8. b. Ninth annual report etc. Ebend. 1855. 8.

Vom Herausgeber:

15. Zu Nr. 1218. Bet-ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der ältern jüdischen Literatur. Dritter Theil enthält XVI kleine Midraschim oder midraschartige Stücke. Nach Handschriften und Druckwerken gesammelt und nebst Einleitungen berausgegeben von Adolph Jellinek. Leipz. 1855. 8.

Von der Mechitharistencongregation zu Wien:

- 16. Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1855. Nr. 34-52. Fol. Von Dr. Shaw in London:
- 17. Zu Nr. 1373. Address to the anniversary meeting of the Royal Geographical Society, 28th May, 1855. Preceded by observations on presenting the Royal awards of the year. By the Right Honourable the Earl of Ellesmere, K. G., D. C. L., etc., President. London 1855. 8. Vom Herausgeber:
- 18. Zu Nr. 1432. Die Lieder des Hasis. Persisch mit dem Commentar des Sudi, herausg. von Hermann Brockhaus. Ersten Bandes zweites Heft. Leipzig 1855. 4.

Vom Herausgeber:

19. Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausgeg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Vierter Jahrg. September - Dec. 1855. Leipzig. 4 Hefte. 8.

Von der Société de Géographie zu Paris:

Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie. Quatrième série.
 Tome X. No. 55-57. Juillet, Août, Septembre. Paris 1855. 3 Hefte. 8.

#### 11. Andere Werke.

## Von den Verfassern oder Herausgebern:

- 1618. Spicilegium Syriacum: containing remains of Bardesan, Meliton, Ambrose and Mara bar Serapion. Now first edited, with an English translation and notes, by the Rev. William Cureton, M. A. F. R. S. London 1855. 8.
- 1619. An attempt to ascertain the number, names, and powers of the letters of the hieroglyphic ancient Egyptian alphabet; grounded on the establishment of a new principle in the use of phonetic characters. By Rev. Edward Hincks, D. D. Extracted from the Transactions of the Roy. Irish Academy, Vol. XXI. Part II. - Dublin 1847. 4.
- 1620. On the Asserio-Babylonian phonetic characters. By the Rev. Edward Hincks, D. D., M. R. I. A. From the Transactions of the R. Irish Acad., Volume XXII. Polite literature. Dublin 1852. 4.
- 1621. On the personal pronouns of the Assyrian and other languages, especially Hebrew. By the Rev. Edward Hincks, D. D. From the Transactions of the Royal Irish Academy, Volume XXIII. Polite literature. Dublin 1854. 4.
- 1622. On the Assyrian mythology. By the Rev. Edward Hincks, D. D. From the Transactions of the Royal Irish Academy, Volume XXIII. Polite literature. Dublin 1855. 4.
- 1623. On the chronology of the twenty sixth Egyptian Dynasty and of the commencement of the twenty seventh. By the Rev. Edward Hincks, D. D. Dublin 1855. 4.
- 1624. Report to the trustees of the British Museum respecting certain cylinders and terra-cotta tablets, with cunciform inscriptions. By Edward Hincks, D. D. London 1854. 12.
- 1625. An account of the progress of the expedition to Central Africa performed by order of her Majesty's Foreign Office, under Messrs: Richardson, Barth, Overweg & Vogel, in the years 1850, 1851, 1852, and 1853. Consisting of maps and illustrations with descriptive notes, constructed and compiled from official and private materials by Augustus Petermann, F. R. G. S. London 1854. Roy.-Fol.
- 1626. African discovery. A letter addressed to the President and Council of the Royal Geographical Society of London, by Augustus Petermann. London 1854. 8.
  27. October
- 1627. 8. November 1854. Ueber die nepalischen, assamischen und ceylonischen Münzen des asiatischen Museums; von A. Schiefner. (Aus den Mélanges asiatiques T. 11.) 8.
- 1628. 6/18. April 1855. Ein kleiner Beitrag zur mongolischen Paläographie; von A. Schiefner. (Aus den Mélanges asiatiques T. II.) 8.
- 1629. 18/30. Mai 1855. Ueber die ethnographische Wichtigkeit der Rigenthumszeichen; von A. Schiefner. (Aus den Mélanges russes T. II.) 8.
- 1630. 3∫15. August 1855. Ueber den Mythengehalt der finnischen Märchen; von A. Schiefner. (Aus den Mélanges russes T. II.) 8.
- 1631. Ueber die iranische Stammverfassung. Von Dr. Fr. Spiegel. Aus den Abhandlungen der kön. bayer. Akademie d. Wissensch, I. Cl. VII. Bd. III. Abth. München 1855. 4.
- 1632. Das vollständige Universal-Alphabet. Auf der physiologisch-bistorischen Grundlage des hebräischen Systems zu erbauen versucht von Franz Joseph Lauth. (Mit 1 Holzschnitt und 1 litb. Tafel.) München 1855. 8.

- 1633. Progress of Islam, from the fifth to the tenth year of the mission of Mahomet. [By John Mair.] (Extracted from the Calcutta Review, No. XLVIII.) Calcutta 1855. 8.
- 1634. Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, par Ernest Renan. Ouvrage couronné par l'Institut. Première partie. Histoire générale des langues sémitiques. Paris 1855. 8.
- 1635. Ueber das Albanesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehungen. Von Franz Bopp. Geleses in der königl. Akademie der Wiss. am 18. Mai 1854. Berlin 1855. 4.
- 1636. Jos. Jacobi Ungeri, cand. theol., poemata hebraica tam dramatica quam lyrica et didactica. Prancofurti ad Moenum MDCCCLIV. 12. (Nebst hebr. Titel: מאת משירים משירים משירים מונים מאת שונים מאת הוגער.)
- 1637. אוצר דברי לשון הקדש או דיקסייונארייו דילה לינגואה סאנטה וגו' מור ב'יליאם גוטליב שאב'ם'ליר. קונסטאנטינופלה 1855—5615. (Wörterbuch des Alten Testaments, Hebräisch-Chaldäisch-Sefardisch, von W. G. Schauffer. Constantinopel 1655.) 8.
- 1638. Natalicia quinquagesima quarta Augustissimi et Potentissimi Principis ac Domini Friderici Guilielmi I. Electoris et Landgravii Hassiae etc. laetanti patriae sacra ab Academia Marburgensi die XX. m. Augusti anni MDCCCLV -- celebranda indicit Franciscus Ed. Christ. "Dietrich. Ad illustrandam dogmatis de coena sacra historiam codicum Syriacorum specimina o Museo Britannico exhibeatur. Marburgi (1855). 4. mit 6 Tafeln Schriftproben.
- 1639. Rudiments de la langue Hindoui par M. Garcin de Tassy. Paris 1847. 8.
- 1640. Memorial of Aaron Haight Palmer, praying Compensation for services, in collecting valuable information and statistics in relation to the geography, productive sources, trade, commerce, etc., of the independent oriental nations. January 18, 1855. 8.

Von der Verlagshandlung, Henry Cohen in Bonn:

1641. Viginti unus hymni Dei [sic] Indrae dedicati qui in libris octavo, nono et decimo Rigvedae continentur e codice Londinensi additis signis accentuum codicis Parisii et nonnullorum verborum complexuum solutionibus padicis e codicibus Berolinensibus annexis primus edidit Carolus de Noorden, Philos. Dr. Pars prima. Textus sanscritus. Bonn 1855. 8.

Von Herrn Archidiakonus Dr. Peschek in Zittau:

- 1642. Der Jüden Thalmud Fürnembster inhalt und Widerlegung, In Zwey Bücher verfasset. - - Durch Christianum Gerson. (2. Ausg.) Gosslar 1609. 8.
- 1643. Joh. Henrici Othonis Lexicon Rabbinico-philologicum. - Ad indigitandam operis utilitatem in limine positum est Massecet Schekalim not. illus Genevae 1675. 8.

Von Justus Perthes' Geographischer Anstalt zu Gotha:

1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1855. VII. u. VIII. IX. X. XI. Goths. Zusammen 4 Hefte. 4.

Von d. Smithsonian Institution:

- 1645. Appendix. Publications of learned societies and periodicals in the library of the Smithsonian Institution. Part I. (1855.) 4.
- 1646. Smithsonian Contributions to Knowledge. The antiquities of Wisconsin, as surveyed and described. By J. A. Lapham. Washington city, April, 1855. 4.

Aus Calcutta von unbekannter Hand:

1647. A descriptive catalogue of Bengal works, containing a classified list of fourteen hundred Bengali Books and Pamphlets, which have issued from the press during the last sixty years, with occasional notices of the subjects, the price and where printed. By J. Long. Calcutta 1855. 8.

## III. Handschriften, Münzen u. s. w.

Vom Verfasser:

222. Map of the tropical regions of Africa, extending nearly to 20° North and South Latitude. Showing the approximate localities of the languages collected by the Rev. S. W. Kölle -- compiled and drawn by Augustus Petermann, F. R. G. S. S. I. e. a. Grösstes Quer-Fol.

Von den Directoren der Ostind. Compagnie:

- 223. Vestiges of Assuria. Sheet 1st an Ichnographic Sketch of the remains of the ancient Nineveh, with the enceinte of modern Mosul - constructed from trigonometrical survey in the spring of 1852, at the command of the Government of India by Felix Jones. Grösstes Fol.
- 224. Vestiges of Assuria. Sheet 2d shewing the positions and plan of the ancient cities of Nimrûd and Selamîyeh - from trigonometrical survey in the spring of 1852 at the command of the Government of India by Felix Jones. Grösstes Fol.
- 225. As an accompaniment to the 1st and 2d sheets of the Vestiges of Assuria Sheet 3d being a Map of the country included in the angle formed by the river Tigris and the upper Zab shewing the disposition of the various ancient sites in the vicinity of Nineveh, from trigonometrical survey made by order of the Government of India in the spring of 1852. By Felix Jones. Grösstes Folio.

Von dem Herzog de Luynes in Paris:

226. Photographische Abbildung der phönikischen Inschrift des Sarkophags des Esmunazar, Königs von Sidon, (Eine auf Pappe gezogene Tafel, Quer-Folio.)

# Ankundigung.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist erschienen:

# Die Grabschrift des Eschmunazar.

Untersucht von Dr. Ferd. Hitzig.

gr. 8. 16 ngs.

Vorwort des Verfassers: Das berühmte Denkmal, mit dessen Erklärung und Kritik vorliegende Abhandlung sich beschäftigt, liegt bis jetzt in zwei Abschriften vor, welche Mitglieder der amerikanischen Mission in Syrien von ihm genommen haben: die eine, des Hrn. van Dyck, wurde in Amerika lithographirt und gelangte von dort an Rödiger; die andere, Thomsem's, schickte Dieser an den Ritter Bunsen, welcher sie Hrn. Dietrich in Marbarg zukommen liess. Beide, der hallische Gelehrte wie der marburger, haben nach der Copie, die zur Hand war, die Inschrift herausgegeben, Jener in der Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft Bd. IX, H. 3. Dieser als Beilage seines Buches: Zwei Sidonische Inschriften und eine altphinicische Königsinschrift, zuerst herausgegeben und erklärt u. s. w. Marting 1855. Seitdem eröffnete noch E. Meier sein Verständniss des Schriftsiches in der Augsb. Allgemeinen Zeitung (1855. Beil. Nr. 232.), worauf Dietrich ebendaselbst in Nr. 245. erwiedert hat. Von der Urschrift selber braucht hier ein Mehreres nicht gesagt zu werden, als dass sie in bestimmten deutlichen Zügen auf dem Deckel eines Sarges eingegraben ist, welcher am 19. Januar 1855. in einer ausgemauerten Gruft nahe bei Saida estdecht wurde. Für die nähere Beschreibung des Materials, welches Marmer, des Fundortes (in der Ebene südöstlich von der Stadt) und wegen des Geschichtlichen der Aussindung sey auf die angeführte Schrist Dietrich's and auf Rödiger's "Bemerkungen" a. a. O. verwiesen. Ich füge bloss noch bei, dass der Sarg seither gen Paris verbracht worden ist. Die Franzosen besitzen jetzt den Stein der Inschrift; uns Deutschen steht es zu, ihren Sinn za gewinnen.

Bei dem graphisch vortresslichen Charakter des Denkmals bildet seine Entzisserung wesentlich eine Frage phönicischer, beziehungsweise hebräischer Exegese; dem Paläographen giebt die Inschrift sast gar nichts zu thun, Einiges, da sie nicht völlig sehlersrei, wohl dem Kritiker. In letzterer Hinsicht hat bereits Rödiger das Ersorderliche geleistet. Er hat überhaupt den Rahm abgeschöpft, den allgemeinen Inhalt gleich zuerst richtig bestimmt; und mit natürlichem Geschick und umsichtiger Gelehrsamkeit vieles Einzelne vortresslich erläutert. Doch sind seine "Bemerkungen" nur vorlänsige, lassen manche Schwierigkeit wie auch die Frage des Zeitalters wech unberührt; und die Deutung wandelt daselbst mitunter Wege, die sie nittlerweile verlassen haben wird. Was Dietrich anlangt, — glücklich erlant zu haben, dass Z. 16. von Ableitung des Bostrenus die Rede ist, diess rettet seine Erklärung von der Verdammniss. Im Ganzen aber scheint sie mir bedauerlich misslungen; und das Buch erhält seinen Werth hauptsächlich durch die beigegebenen Aussührungen über die Art des Bestattens, Einrichtung des phönicischen Grabes, über den Schriftcbarakter u. s. w. Hrn. Meier war vorgearbeitet, freilich zum Theil umsonst, und es glückle ihm Einiges besser; doch an den wirklichen Klippen scheitert auch sein Schifslein

regelmässig. Ob noch weitere Deutungsversuche veröffentlicht worden, odem aber in Angriff genommen sind, weiss der Verf. nicht zu sagen; nach Sach-lage hält er darum auch eine methodische Erklärung des Schriftstückes vorseiner Seite nicht für überflüssig.

Auf keinem philologischen Gebiete pflegt so schwer gesündigt zu werden, wie in der phönicischen Epigraphik; Entschuldigungsgründe liegen imm der Natur des Objektes; und ich kann nicht gewillt seyn, Versuche in einem noch jungen Wissenschaft besonders streng zu beurtheilen. Wahr bleibt aber, dass man da oft eine Rede herausklaubt, ganz unähnlich der Art, wie verständige Leute sich ausdrücken; dass durch den Erklärungsprocess manchmal Dinge herauskommen, die der Stein sich nimmermehr gutwillig auf seinen Rücken schreiben liess; dass man einmal um das andere beliebt, aus der Noth eine Tugend zu machen. Was da, ost nur vermeintlich, geschrieben steht, übt einen Zauber, so dass man von Buchstaben als Satz und Sinn hinnimmt, was anderwärts angetroffen sprachkundiger Verstand unmittelbar verschmähen würde: ein Verhalten Jenes, das nicht unähnlich dem Aberglauben, welcher die Vernunft unter Thatsachen gefangen nimmt. Stellt sich aber etwa auch ein erträglicher Sinn heraus, so ist er vielleicht um den Preis einer grammatischen Ausnahme oder der Nichtbeachtung des Sprachgebrauches gewonnen worden. Nur im Paläographischen selbst, mit den Schriftzügen, die Einer sieht, wird es genauer genommen: was sehr löblich; allein man sollte eben, wenn die Zeichen festgesetzt sind, dieselben mit einem unverfänglichen Sinne ausgleichen und im Nothfalle auch vom vermutheten Gedanken aus dem Buchstaben sich noch einmal prüfend ansehn. Ich glaube, wie im Verfahren selbst so auch durch ausdrückliche Hinweisung das vernachlässigte exegetische Moment gerade bei Gelegenheit dieser Inschrift hervorheben zu sollen; und ich stelle mir im Allgemeinen vor, dass man nur ausgerüstet mit exegetischen Erfahrungen und im Lesen unpunktirter Texte bereits geübt an die Deutung der Inschriften gehn sollte, dass man suchen musse an Denk- und Sprechweise des A. Test. anzuknupfen, und keinen Satz sich gefallen lassen dürfe eingegraben, der in einem Buche uns befremden würde. Die Mangelhaftigkeit der phönicischen Schrift, ihre Abwandlungen, auch Zustand von Schädigung des Originals oder Ungenauigkeit der Abschrift, sodann unsere unvollkommene Kenntniss der Sprache, knapper Schnitt der Rede und Unbekanntseyn ihres Gegenstandes lassen den Erklärer leicht so weit und so arg abirren, dass auch auf unverschuldeten Fehler, entdeckt man ihn, ein Schein der Lächerliehkeit fällt: wieviel mehr diess, wenn wir den Irrweg vermeiden gekonnt und gesollt, und dann nach Verdienste auch dauernd.

Zürich, den 30. Sept. 1855.

F. Hitzig.

# **Rédaction**DU BULLETIN GÉOGRAPHIQUE

## Dr. A. Petermann

à Gotha.

La Rédaction du Bulletin géographique "Mittheilungen aus Justus Perthee' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammt-gebiete der Geographie, herausgegeben von Dr. A. Petermann — Verlag von Justus Perthes in Gotha", prend la liberté de faire connaître

à ses protecteurs et à ses amis de quelle manière et jusqu'à quel point elle désire s'assurer de leur concours.

A. But du Bulletin géographique.

En fondant le Bulletin géographique, on a voulu contribuer à maintenir et à développer l'esprit scientifique de la géographie, et pour cela:

faire connaître les plus récentes et surtout les plus importantes recherches opérées dans le domaine de la géographie;

publier sans retard, ou tout au moins le plus promptement possible, les nouvelles découvertes les plus remarquables;

résumer et représenter au moyen de cartes dressées et exécutées avec soin, et sans lesquelles aucune livraison ne sefa mise en vente, le résultat final des recherches géographiques;

donner un court résumé des meilleures productions littéraires ayant rapport à la science de la géographie;

enfin, au moyen de documents nombreux et précis, de mélanges divers et concis, parvenir à créer un journal véritablement complet de géographie.

B. Nature et contenu des renseignements.

Traités, extraits, notices, cartes dessinées ou esquissées ayant rapport aux objets suivants:

Nature de la géographie en général (son but, ses rapports avec les autres sciences, manière de l'enseigner etc., le tout traité sommairement).

Astronomie et géographie mathématique (choix restreint).

Météorologie et Climatologie.

Hydrologie et Hydrographie.

Géologie et Orographie.

Magnétisme terrestre.

Géographie des plantes.

Géographie zoologique.

Géographie anthropologique.

Etendue des pays, des états et de leurs parties.

Ethnographie (diversité de nombres, de races, de langues et de religions). Culture (physique, industrielle et intellectuelle).

Productions et consommation.

Commerce et communications (avec tous les établissements qui s'y rap-

Institutions politiques.

Géographie historique.

Littérature géographique.

Personnel.

On accueillera avec empressement les notices ou même les rapports par lettres, quelques courts qu'ils soient d'ailleurs, sur les contrées d'au-de-là de l'Europe. Dans ce but on prie les personnages officiels accrédités dans les pays étrangers, les consuls, les marchands, les capitaines de vaisseaux, les chirurgiens de marine et les missionnaires, de faire part des phénomènes remarquables qu'ils auront pu observer.

On recevra avec reconnaissance, communication des journaux et des livres de lock, ainsi que des éléments astronomiques, hypsométriques même non calculés, et des autres observations.

On désire également être informé des phénomènes passagers concernant la matière, par exemple: des tremblements de terre, des ouragans etc., de même que des changements territoriaux survenus dans les états. Les renseignements et les notices peuvent être envoyés en quelque langue que ce soit, néanmoins on préférerait qu'ils fussent écrits en langue allemande.

Finalement, le rédacteur et l'éditeur expriment l'espoir que, par le concours bienveillant de leurs nombreux correspondants, il leur sera possible de créer peu-à-peu un organe qui, comme l'Almanach de Gotha, publié de même chez Justus Perthes, l'est déjà pour la généalogie, la diplomatie et la statistique, puisse devenir, dans le sens le plus large et le plus exact du mot, une chronique authentique de la géographie.

On est prié d'adresser directement par la poste, les renseignements concernant la rédaction, à Justus Perthes, éditeur à Gotha.

## Zur Erläuterung der Schrifttafel.

Der Sylbenwerth befindet sich über dem Zeichen. Der demselben beigefügte Buchstabe drückt den Namen des Gelehrten aus, der denselben zuerst genau und vollkommen sicher festgestellt hat, nach dem Anlaut der Namen Botta, Hincks, de Longpérier, Löwenstern, Oppert, Rawlinson, de Saulcy.

Es besteht nur ein Zeichen, um die verwandten Consonanten auslautender Sylben auszudrücken: 1) k, k und g. 2) t, t und d. 3) p und b. 4) s, s und s.

Das Verzeichniss enthält nur Sylbenwerthe, die mit der genügendsten Sicherheit festzustellen sind. Sie sind entweder geradezu durch die assyrischen Sylbenverzeichnisse, oder durch beständige Substitutionen in den Inschriften gegeben; man erhält den Werth eines Zeichen für lal, weil es für die beiden Zeichen la. al steht; iil ersetzt li. il, lul: lu. ul.

Oder aber der Werth erwächst aus einer philologischen Nothwendigkeit, und wird dann sehr oft durch die Substitution bestätigt. Der Versasser hat prinzipiell als richtig anerkannt, dass es keine gleichlautenden Sylbenzeichen giebt; die sogenannten Homophone existiren nicht. Das Königszeichen z. B. lautet im assyrischen śar, aber nicht als Sylben", sondern als Ideenausdruck in dieser Sprache; es wird aber nie die Sylbe sar in musarrap, "verbrennend" ausdrücken. Haben wir einmal ein Zeichen für einen Laut, so kann ein andres noch unbekanntes nicht denselben Werth haben, wenigstens nicht phonetisch. Die Elimination der schon vertretenen Werthe führt dann sicher zum Ziele. Haben wir eine Verbalform ip x sit, und sind pa, pi schon vertreten, so kann das Wort kein Niphal, sondern kann nur ein Istaal (mit doppeltem ann) sein. x ist dann nothwendig tas, wie es auch sonst erhellt, und das Wort ist DERD.

Alle von seinen Vorgängern vorgeschlagenen Werthe hat der Verfasser geprüft, und entweder dankbar angenommen oder schweigend verworfen. Die falschen Werthe der Engländer kommen zum Theil von einer Schreibeigenheit her, die dieselben nicht erkannten. Die Zeichen baben häufig verschiedene Begriffswerthe, und um Verwechselung vorzubeugen, setzen namentlich die spätern Inschriften hinter das Begriffszeichen das auslautende Sylbenzeichen. Einige Beispiele werden dieses erläutern. Die Sylbe ut drückt allein "Sonne" und "Tag" aus; um aber den Leser zu leiten, setzt man bäufig (doch keineswegs immer) si oder ra hinzu, je nachdem man Samsi oder nahra zu lesen hat. Darans folgt aber nicht, dass ut (Zeile 15) auch sam und nah bedeutet. Die Sylbe di ideographisch drückt das Verbum DIW aus und hat dann ma oder mu binter sich, ohne jemals, wie Hincks angiebt, den Sylbenwerth sal zu haben. Die Sylbe mat (Zeile 13) drück allein "kommen" aus, weil im Scythischen mit diesen Begriff ausdrückt; jenachdem nun diese Sylbe die specifisch assyrischen Wurzeln 700 venire oder 700 oriri (von der Sonne) ausdrückt, folgt häufig entweder ut oder ha. Deshalb hat mat nicht die Bedeutung ekshu, die ihm Hincks gab, noch die von nap oder zar, wie der Verfasser selbst irrthümlich glaubte. J. O.

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

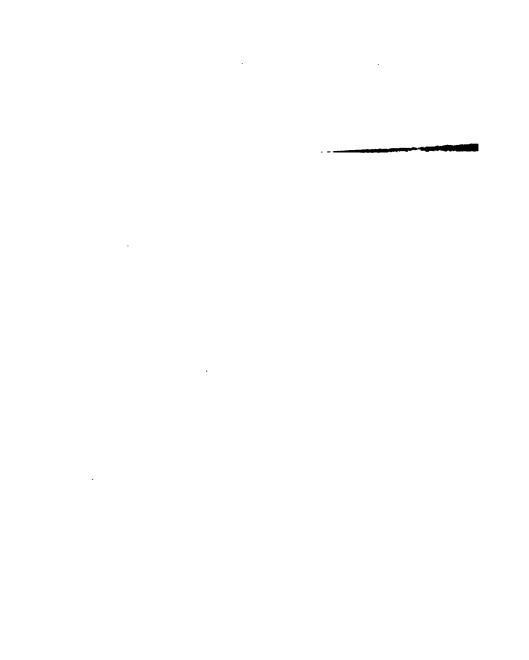

.

# Ueber die Lykischen Inschriften und die alten Sprachen Kleinasiens.

Von

#### Prof. Christian Lassen.

## I. Ueber die Lykischen Inschriften.

Einleitende Bemerkungen.

Von den Sprachstämmen, welche zu den Indogermanischen gehören, ist der alte Kleinasiatische derjenige, von welchem wir die dürftigste Kenntniss besitzen. Von den meisten der im Alterthune in Kleinasien herrschenden Sprachen sind nur einzelne von den klassischen Schriftstellern angeführte, ihnen angehörige Wörter erhalten; bei einigen beschränkt sich unsre Bekanntschaft grösstentheils sogar auf Eigennamen; nur von zweien dieser Sprathen sind Inschriften auf die Nachwelt gekommen. Diese sind die Lykische und die Phrygische. Die Zahl der in der letzten Sprache erhaltenen Inschriften ist sehr klein; dagegen ist eine beträchtliche Anzahl von solchen in der Lykischen vorhanden und eine von ihnen ist sehr lang. Auch in der Beziehung ist die Lykische vor der Phrygischen Sprache bevorzugt, dass von einigen in jener verfassten Inschriften Griechische Uebersetzungen sich finden, deren Hülfe wir bei den Phrygischen Inschriften ent-Es kommt noch hinzu, dass die Lykischen Sprachüberreste zum Theil auf Denkmalen der Baukunst und der Skulptur sich finden, welche zu den schönsten und merkwürdigsten des Alterthums gehören und deren Entdeckung um so mehr überraschen musste, als solche Schätze der alten Kunst dort nicht vermuthet wurden. Sie zeigen eine eigenthümliche Verbindung dreier Elemente: ein einheimisches, Lykisches, ein morgenländisches und ein Hellenisches. Das Vorkommen des ersten Bestandtheiles erklärt sich daraus, dass Lykien durch das Gebirge im Norden eine sehr geschützte Lage hatte, durch welche es dessen Einwohnern gelang, ihre Unabhängigkeit gegen den Lykischen König Kroisos zu behaupten. Das zweite Element tritt hervor in den Felsengräbern, in den Darstellungen eines kämpfenden Stieres und des mit einem Löwen ringenden Helden. Sie erinnern zu deutlich an ähnliche Werke in Persepolis, als dass ein Zweifel darüber obwalten könnte, dass die eben erwähnte Eigenthümlich-X. Bd.

<sup>1)</sup> S. K. O. Müller's Handbuch der Archäologie der alten Kunst. Dritte Auslage mit Zusätzen von Fr. Th. Welcker S. 127 ff. In den Griechischen Versen, welche auf der von Appianos erwähnten Friedenssäule vorkommen, welche die Gestalt eines Obelisk hatte und daher der noch in Xanthos erhaltene sein muss, wird von dem Sohne des Harpagos gesagt, dass er der beste in der Landschast unter den Lykiern war. Auch in der Lykischen inschrist wird dieses Sohnes gedacht, sein Name ist aber verschwunden.

Gränzscheide zwischen den Indogermanischen und Semitischen Völkern Kleinasiens im Alterthume bilden. Da nun Lykien im Norden vom Taurus begränzt wird, liegt es in dem Theile Kleinssiens. welcher von Semiten eingenommen wurde, und es wäre taher zu erwarten, dass die Lykier zu den Semiten gehörten. Diese Erwartung wird jedoch nicht durch die Lykischen Inschriftee bestätigt und es erhebt sich die Frage, ob die Nachrichten der Alten von dem Ursprunge der Lykier sich mit dem Charakter denelben vereinigen lassen.

Bemerkungen über die Lykischen Inschriften und die früheren Untersuchungen derselben.

Der erste Entdecker Lykischer Inschriften ist Cockerill gewesen, welcher eine solche entdeckt hat 1). Eine frühere angeblich von Beaufort in Karmanien gefundene Inschrift hat derselbe Reisende hinzugefügt. Dass es eine Lykische Inschrift ist, hat ler Entdecker selbst bestätigt, so wie auch Charles Fellows 2), vie schon früher von G. F. Grotefend vermuthet worden war. Alle diese Inschriften sind sehr kurz, die erste aber mit einer driechischen Uebersetzung versehn. Sie konnte daher nicht verchlen, Versuche der Entzifferung des Alphabets hervorzurufen, relches zwar Griechische, aber zugleich eigenthümliche Lykische ichriftzeichen zeigte. Der Entzifferer derselben konnte hoffen, er Entdecker der Lykischen Schrift und Sprache zu werden.

Die zwei ersten Versuche sind die folgenden: Zuerst unterahm es der franz. Orientalist Saint-Martin, nach ihm G. F. Groteend 3). Die Aufschrift der Abhandlung des zweiten Gelehrten esagt, dass er auch die vom Obersten Leake entdeckten Phrygichen Inschriften behandelt hat. Beide stellten ein Lykisches Iphabet auf, nach welchem sie die Inschriften lasen und mit Hülfe er Griechischen Uebersetzung erklärten. Der erstere bediente sich ei seinen Erklärungen der Semitischen Sprachen; der zweite ist eneigt, die Lykische Sprache für eine Verzweigung der Phryischen zu halten und sie zu den Indogermanischen zu zählen.

22 \*

<sup>1)</sup> S. Walpole's Travels in various Countries of the East. London 320, p. 425 u. 435.

<sup>2)</sup> S. An Account of Discoveries in Lycia, being a Journal kept during second Excursion in Asia Minor. London 1840, p. 273 u. Grotefend's leich anzuführende Abhandlung, p. 328.

<sup>3)</sup> Die Abhandlung Saint-Martin's hat folgenden Titel: Observations r les inscriptions lyciennes, découvertes par M. Cockerill und ist ab-edruckt im Journ. des savants 1821, p. 325 ff. Bemerkungen über den riechischen Theil der Inschrift hatte Letronne ebend. p. 106 ff. früher itgetheilt. Grotesend's Abhandlung ist bekannt gemacht in den transac. of e R. As. Soc. III, p. 117 ff. unter solgendem Titel: Remarks on some in-riptions sound in Lycia and Phrygia.

Er erwartete also aus diesen Sprachen Gewährschaften für die Worterklärungen.

Das Mittel das Lykische Alphabet zu sinden liesert die Aehnlichkeit einer Anzahl von Lykischen Schriftzeichen mit Altgriechischen, denen sie ähnlich waren; für die eigenthümlich Lykischen Buchstaben war dieses Hülfsmittel nicht ganz ausreichend. Dann leisteten die Eigennamen einige Hülfe, deren drei auch in den Griechischen Uebersetzungen sich vorsinden, nämlich Σιδάριος, Παίννιος und Πυβιάλη. Der zweite Name steht im Genitiv, der dritte im Dativ. Leider ist der letzte Name nicht ganz in dem Lykischen Urtexte erhalten. Für die unbekannten Zeichen des Lykischen Alphabets mussten Vermuthungen und Combinationen versucht werden.

Wenn man erwägt, dass die bekannt gemachten Abschriften dieser Inschriften keineswegs genau waren, dass die ganze erste Inschrift nur 16 Wörter enthielt, somit dem Bearbeiter derselben wenig Mittel darbot, den Werth eines Zeichens von mehreren Seiten ber zu bestimmen oder sich mit einem Vorrathe von bekannten Wörtern zu versehn, mit deren Hülfe er versuchen könnte, nicht übersetzte Lykische Inschriften zu erklären, dass endlich die Lykische Orthographie keineswegs eine gleichförmige ist, darf man sich nicht wundern, dass es den beiden erwähnten Gelehrten nicht gelang, überall das richtige zu treffen; bei den mangelhaften Hülfsmitteln wäre dieses ein kleines Wunder gewesen. Es war natürlich, dass Grotefend bei den dürftigen Hülfsmitteln, die ihm zu Gebote standen, sich damit begnügte, die einzige damals zugänglich gewordene zweisprachige Lykische Inschrift zu behandelu.

Dabei hatte der Gegenstand vorläufig sein Bewenden. Dieses konnte nicht anders sein, weil nur eine geringe Aussicht vorhanden war, mit den damaligen Materialien weiter zu kommen. Die Entdeckungen von Charles Fellows machte auf diesem Gebiete der Alterthumsforschung Epoche. Seine erste Reisebeschreibung erschien in dem Jahre 1838 1), die zweite 3 Jahre später. Durch diesen Reisenden wurde der bisherige Vorrath an Lykischen Inschriften bedeutend vergrössert. In seinem ersten Werke waren 3 Lykische Inschriften (p. 225 u. 226) mitgetheilt worden; in dem zweiten werden 23 kürzere Inschriften (p. 428) aufgezählt. Ausser einigen Bruchstücken von Inschriften (p. 490 u. 496) kam noch die grosse Inschrift auf dem Obelisk zu Xanthos hinzu. Von dieser hat Fellows später eine genaue Abschrift veröffentlicht 2). Der Obelisk ist auf allen 4 Seiten mit Inschriften bedeckt; die

<sup>1)</sup> Unter folgendem Titel: A Journal written during an excursion in Asia Minor by Charles Fellows. London 1838. Der Titel der zweiten ist schon früher mitgetheilt worden.

<sup>2)</sup> Unter folgendem Titel: The inscribed Monument at Xanthus 1842.

Nordost-Seite enthält 65, die Nordwest-Seite 71, die Südwest-Seite 50 und die Südost-Seite 64 Zeilen; auf der ersten Seite finden sich in der Mitte 12 Zeilen in Griechischer Sprache. Leider ist diese Inschrift an einigen Stellen verstümmelt. Es ist ferner zu erwähnen, dass auch mehrere Münzen mit Legenden in Lykischer Schrift, besonders in dem zweiten Reiseberichte nitgetheilt worden sind, weil sie wesentlich dazu beitragen, den Werth der Lykischen Buchstaben zu ermitteln. Es ist zu beklagen, dass keine neue mit einer Griechischen Uebertragung versehene Lykische Inschrift hinzu gekommen ist; dagegen ist eine richtigere Abschrift der früher bekannt gemachten Inschriften von Fellows mitgetheilt worden, so wie einige Namen in Lykischer und Griechischer Schrift auf Basreliefs (II, pl. 7.). Fellows hat sich durch die Sammlung und Mittheilung einer so grossen Anzahl von schriftlichen Denkmalen der Lykischen Sprache ein grosses und bleibendes Verdienst um diesen Zweig der Paläographie und Sprachwissenschaft erworben. Durch ihn sind wir erst in den Stand gesetzt worden, unsre Kenntniss des Lykischen Alphabets zu vervollständigen und den Inhalt der in ihm geschriebenen Inschriften genauer zu verstehn als früher. Was bei Inschriften überhaupt und namentlich bei solchen, deren Schrift und Sprache zugleich unbekannt waren, allein ihre Bearbeitung fruchtbar macht, ist die Genauigkeit der Abschriften; in dieser Beziehung erhält Fellows grosses Lob von dem Bearbeiter der von ihm gesammelten Inschriften Daniel Sharpe (II, p. 429.).

Dem eben genannten Gelehrten hat Fellows seine ganze Sammlung von Lykischen Inschriften mitgetheilt und die dadurch bervorgerufene Abhandlung, die in einem Anhange zu dem zweiten Reiseberichte abgedruckt ist 1), bezeichnet einen bedeutenden Fortschritt in der Erkenntniss der Lykischen Sprachdenkmale. Um die Geltung der Lykischen Buchstaben zu ermitteln hat Sharpe ausser den früher erwähnten Mitteln sich ihrer Aehnlichkeit mit Altgriechischen bedient; daneben auch die Münzlegenden zum Beistande hinzugezogen. Seine Arbeit verdient das Lob einer sorgfältig und verständig angelegten. Den Werth der Consonanten hat er im Ganzen richtig bestimmt; dagegen erregen seine Bestimmungen der Vocalzeichen einige Bedenken. Sharpe hat dieses selbst eingesehn und in einer verkürzten Ausgabe seiner früheren Abhandlung einige Bestimmungen der Consonanten berichtigt und zwei neue Consonanten hinzugefügt 2). Er hat in dieser zweiten Abbandlung alle mit höchst wenigen Ausnahmen bis dahin entdeckten Lykischen Inschriften zusammengestellt und mit seinem

<sup>1)</sup> Appendix B. A Communication to the Author from Daniel Sharpe, Esq. On the Lycian Inscriptions.

<sup>2)</sup> On certain Lycian Inscriptions in Proceedings of the Philological Society. I. p. 193 ff.

Alphabet umschrieben, dagegen die grosse Inschrift von Xanthos weggelassen, welche er in der ersten Abtheilung mitgetheilt hatte. Mit dieser beträgt die Gesammtzahl 37. Wenn gegen seine Bestimmungen der Consonanten nichts wesentliches zu erinnern ist, so können dagegen seine Bestimmungen der Vocale nicht in allen Punkten gebilligt werden. Noch grösserem Bedenken unterliegen seine Worterklärungen aus dem Zend und dem Neupersischen.

Die letzte Abhandlung, die hier zu erwähnen ist, ist eine von G. F. Grotesend versasste, in welcher er eine früher unbekannte, in das Griechische übersetzte Lykische Inschrift mitgetheilt und für einige Vocalzeichen neue Geltungen vorgeschlagen bat, von denen jedoch mehrere nicht zugelassen werden können; namentlich lässt sich seine Annahme von Umlauten nicht durchführen 1). Auch hatte Sharpe triftige Einwendungen gegen Grotefend's Vorschläge geltend gemacht. Es sind ausserdem die von dem letzten vorgetragenen Bemerkungen über die Lykische Sprache in mehreren Beziehungen zu berichtigen. - Es ist schliesslich zu erwähnen, dass durch das übrigens sehr schätzenswerthe Werk von Charles Texier, Description de l'Asie mineure, die Lykische Inschriftenkunde nicht wesentlich gefordert worden ist, weil ihm nur 2 kurze Inschriften eigenthümlich sind, während die 6 übrigen anders woher bekannt wareu (III, 230, 231 u. 239). Auch sind seine Copien weniger sorgfältig als die übrigen.

## Das Lykische Alphabet.

Um die Natur des Lykischen Alphabets richtig zu beurtheilen ist die Bemerkung vorauszuschicken, dass es von einem ältern Griechischen abgeleitet ist, jedoch nicht von einem solchen, das nur 16 Buchstaben enthielt, wie Grotefend annahm (Ztschr. f. d. K. d. M. IV, S. 272), sondern aus dem vollständigen 22 Zeichen enthaltenden. Es ist überhaupt die Ansicht, dass das älteste Griechische Alphabet nur 16 Zeichen enthielt, zu verwerfen, da die älteste Nachricht von der Einführung des Phönizischen Alphabets von Kadmos bei den Griechen keine Zahl angiebt und die Bestimmungen hierüber von den spätern Schriftstellern nicht übereinstimmen (Herodot V, 59 und Gesenius in Gesch. der Hebr. Sprache und Schrift S. 162). Bei der Annahme des Griechischen Alphabets liessen die Lykier einige Buchstaben weg, die in ihrer Sprache nicht vorkommende Laute bezeichneten, fügten dagegen einige neue Zeichen hinzu, um überall die kurzen und langen Vocale zu unterscheiden. Auf ähnliche Weise verfuhren die Griechen bei der Anwendung des Phönizischen Alphabets auf ihre Sprache. Sie gaben einigen Zeichen eine andre Bedeutung, z. B.

I

<sup>1)</sup> Die Aufschrift lautet: Ueber Lykische Schrift und Sprache. Mit einer Steintafel Lykischer Inschriften. Sie ist abgedruckt in Zischr. f. d. K. d. M. IV, S. 281 ff.

den sin die des kurzen o; dreien Zeichen, Sigma, Sampi und Koppa gaben sie den Werth von Zahlzeichen; statt des ersten fügten sie Z ein und übertrugen den Namen, welcher aus Samech entatanden ist, auf das Sin, welcher Buchstabe nach Herodotos (1, 139) und andern Griechischen Schriftstellern San genannt Am Ende des Alphabets fügten die Griechen die folgenden Zeichen hinzu: Y, O, X, W und Q.

Griechischen Ursprungs sind deutlich die Lykischen Zeichen für d, k, l, m, n, p, r, s, und t. Dieses wird sowohl durch die Achalichkeit der Zeichen, als durch ihren Gebrauch erwiesen. Auch von Zis ist dieses gewiss. Da es durch Sigma in Griechischen Namen wiedergegeben wird (Fellows II, p. 451), muss es eine etwas verschiedene Aussprache gehabt haben, etwa die des franz. z und sicht die eines sh; für die erste Aussprache hat sich Sharpe auch später entschieden. Es erscheint auch doppelt z. B. in zzemaze (Fellows II, pl. 37, 7), welches Wort Tochter bedeutet. Der Grund dieser Verdoppelung ist unklar; vielleicht wurde dadurch eine besondere Aussprache des s angezeigt. Das Lykische Zeichen für g weicht zwar von der Griechischen Gestalt dieses Buchstaben ab, seine Geltung wird aber durch mehrere Namen gesichert, z. B. in dem des Harpagos. Das Zeichen für b hat zwar die Griechische Form desselben, aber den Laut des wangenommen. Für diese Bedeutung sprechen besonders die Wörter ewufnu und eweige (Fellows II, pl. 36, No. 2), welche Wörter durch τουτο wiedergegeben werden. Der Stamm des ersten Theils der obigen Wörter ist enthalten in dem Sanskrit eva, evam, und dem Zend sératha, auf diese Weise. Wenn b verdoppelt wird, erbält es die Bedeutung von 6, wie nich später neigen wird. Es kommt auch eine Nebenform dieses Buchstabens vor, welche, wenn verdoppelt, dieselbe Bedeutung hat; ob es allein auch w bedeuten könne, ist nicht ganz sicher; ein später anzuführender Fall scheint jedoch dafür zu sprechen. In Beziehung auf das Digamma glaube ich von meinen Vorgängern abweichen zu müssen, die es durch f wiedergeben, weil es in Griechischen Wörtern wie z. B. in τηλέφιος dem φ entspricht und im Lateinischen die Geltung von f hat. Die ursprüngliche Aussprache ist aber w gewesen. glaube, dass wir es als b fassen müssen, und wenn dieses richtig ist, wird der Name der Stadt Πήδασα oder Πήδασον, der auf Münzen Fed geschrieben wird, Bed zu lesen sein. Die Stadt wurde nach Stephanus von Byzanz auch Pegasa genannt, und hiermit in Uebereinstimmung kommt auf Münzen dieser Stadt unter dem Bilde des Pegasus Fég vor (Fellows II, p. 451), was demnach Bég zu lesen ist. Bei der Annahme, dass im Lykischen Alphabet das Digamma nicht f, sondern b bedeutet, ist nicht zu übersehn, dass der Lykischen Sprache die aspirirten Consonanten so wie auch h fehlten. Das letzte erhellt daraus, dass in der Inschrift von Xanthos der Name Harpagos durch Arppagoû im Genitiv (III, 24) wieder-

gegeben wird. Von O kommt keine Spur in den Lykischen Sprachdenkmalen vor und X ist zweiselhaft. Es findet sich nur auf 2 Münzen und in der Inschrift von Xanthos sehr selten (Fellows II, p. 452). In einigen Fällen scheint es nicht von k verschieden zu sein. Es ist jedenfalls kein gewöhnlicher Laut gewesen und gehört höchstens einer Mundart der Lykischen Sprache. Da dieser Buchstabe auf Münzen erscheint, welche in den Bezirk Kabalia gehören (Fellows II, p. 466), darf man vielleicht annehmen, dass in diesem Bezirke k eine mehr aspirirte Aussprache hatte als in den übrigen. Für die Annahme, dass das Digamma in dem Lykischen Alphabete die Bedeutung eines b habe, spricht besonders das Wort prinabatu, welches bedeutet: "er machte". Diese Form ist die 3te Person eines Imperfects und entspricht der Sanskritischen Form akrimuta dadurch, dass zu der Wurzel der Zusatz nu hinzugesetzt ist; nur ist im Lykischen der Zusatz durch Guna gesteigert und mit der Endung durch den Bindevocal a verbunden; dann fehlt das Augment, wie gewöhnlich im Zend. Es fehlt nicht ganz an Beispielen derselben Bildung im Sanskrit; z. B. krinuvama (Rigveda I, 24, 4). Der Wechsel von k und p ist durch viele Beispiele gesichert; um grade ein passendes Beispiel beizubringen, führe ich an, dass dem Sanskrit krindmi im Griechischen neovnut entspricht. Da es keine Schwierigkeit macht anzunehmen, dass b aus w entstanden sei, zumal b und v im Sanskrit und im Spanischen verwandte Laute sind, während die Annahme, dass w in f sich verwandelt habe, schwierig ist, glaube ich das Digamma im Lykischen Alphabet für b halten zu müssen. Die Erscheinung übrigens, dass die aspirirten Consonanten im Lykischen fehlten, steht nicht vereinzelt da; sie findet sich wieder in den Lettischen Sprachen und wahrscheinlich auch in der Phrygischen, wie ich später zeigen werde.

Es bleiben noch 2 Consonanten übrig, welche noch nicht näher bestimmt worden sind 1). Der erste findet sich nur in der grossen Inschrift auf dem Obelisk in Xanthos in Wörtern, deren Bedeutung unbekannt ist und die daher kein Mittel darbieten, um den Werth dieses Zeichens zu ermitteln. Der zweite Buchstabe ist auch selten; er wird in der grossen Inschrift von Xanthos kaum 20 mal angetroffen und ausserdem auf einigen Münzen. Die deutlichste Legende bietet eine dar, in welcher sich Gere-a findet. Am füglichsten lässt sich an die Stadt Korykon denken. Der Buchstabe hat einige Aehnlichkeit mit dem Phönizischen Zade; da dieser Laut jedoch schon durch einen andern Buchstaben im Lykischen Alphabet vertreten ist, vermuthe ich, dass die Bedeutung dieses Zeichens c sei, weil dieser Laut im Griechischen nicht vorkommt und daher in der Griechischen Umschreibung durch k vertreten sein kann. Die Verschiedenheit der Vocale macht keine

<sup>1)</sup> S. D. Shappe in Proc. of the Philolog. Soc. I, p. 195.

Schwierigkeit, weil sich später zeigen wird, dass die Lykische Sprache in dieser Beziehung oft von der Griechischen abweicht. Grösseres Bedenken erregt der Umstand, dass der Anlaut nicht k ist, sondern g, weshalb die hier vorgeschlagene Bedeutung des in Rede stehenden Zeichens noch zweifelhaft bleiben muss.

Viel schwieriger ist es, den Werth der Lykischen Vocalzeichen festzusetzen, weil deren sich mehrere dem Lykischen Alphabete eigenthümliche finden und weil nicht in allen Fällen die Quantität der Vocale in den Griechischen Umschreibungen Lykischer Namen einen sichern Maasstab darhietet, um die Quantität eines Lykischen Vocalzeichens zu bestimmen. Darüber, dass die Lykier die langen und kurzen Vocale unterschieden, ist man einig; dagegen nicht über die Weise, auf welche dieses geschehen ist. Grotesend's Ansicht, dass die Länge der Vocale durch die Verdoppelung der Zeichen für die kurzen hezeichnet wird, lässt sich mit einer einzigen Ausnahme nicht durchführen. D. Sharpe hat im Ganzen das Richtige getroffen. Wir werden am sichersten gehen, wenn wir diese Untersuchung mit denjenigen Zeichen beginnen, über deren Werth kein Zweifel obwalten kann.

Das lange o wird in der Weise durch die Verdoppelung des Omikrons bezeichnet, dass das eine über dem andern angebracht ist; um die Verwechslung dieses Zeichens mit b zu vermeiden, wird dieses Vocalzeichen wiederholt. Einen Beweis für die hier angenommene Bedeutung liefert der Name der Stadt Τλώς, welcher Troas geschrieben wird (Fellows II, p. 441). Hieraus folgt, dass das Omikron das kurze o bezeichne. Ein Beispiel ist Arppagoù (Inschr. von Xanth. III, 45). Eine Vergleichung mit Lykischen Namen, die in Griechischen Umschreibungen uns erhalten sind, zeigt, dass die Lykische Sprache in Beziehung auf den Gebrauch der Vocale häufig von der Griechischen abwich. So wird z. B. Σιδάριος geschrieben Sedéreya (Inschr. 1) 1). Für das lange o kommt eine etwas abweichende Figur vor, die auch verdoppelt wird wie bei der gewöhnlichen. Wenn Grotefend diesem Zeichen, wenn es allein gebraucht wird, die Bedeutung des Umlauts ö beilegt, so entbehrt diese Annahme einer Begründung. Von den 2 Formen für e ist die eine das Griechische Epsilon und muss dieselbe Bedeutung haben wie im Griechischen Alphabete. Die zweite Form weicht von der des Griechischen Eta ab, über den Werth kann jedoch kein Zweifel stattfinden. Dem langen e entspricht es in den früher angeführten Wörtern ewuinu und eweiga. Weiter findet es sich in dem Namen der Stadt Herakleia, deren Name Brekle (Fellows 11, p. 459) auf Münzen geschrieben wird. Es ist daher eine Ahweichung der Lykischen Sprache, wenn auf der Stadt Myra gehörenden Münzen der Name Mêrê geschrieben wird

<sup>1)</sup> Ich führe die Inschrift an nach D. Sharpe's Zählung in Proc. of the Philolog. Soc.

(Fellows II, p. 459). Grotefend stützt seine Deutung dieses Zeichens durch ä auf Vergleichungen von Namen, die in Griechischer und Lykischer Orthographie vorliegen; diese Verschiedenheiten lassen sich aber mit grösserm Fuge als wirkliche Vocalwechsel zwischen den 2 Sprachen betrachten, von denen jetzt die Rede ist. Das lange e muss ein Lieblingslaut der Lykier gewesen sein, weil sie es in dem Namen der eben erwähnten Stadt an die Stelle des y und des a gesetzt haben; statt des langen o im Griechischen findet sich das in dem Namen Ap)olenidati (No. 2). Es ist überhaupt gewagt, in alten Sprachen ohne einleuchtende Gründe so fein näancirte Vocallaute vorauszusetzen, wie sie in der Deutschen Sprache vorkommen.

Bei i ist die Unterscheidung schwieriger, welche von den beiden Formen die Länge bezeichnet habe. Die eine hat die bekannte Gestalt des Griechischen Jota, die zweite die eines doppelten e, von welchen das eine rechts, das andere links gekehrt ist. Grotefend betrachtet es deshalb seinem Grundsatze gemäss als 6; für diesen Laut ist aber schon ein anderes Zeichen nachgewiesen worden. D. Sharpe hat ohne Zweifel das richtige getroffen, indem er die Griechische Form dieses Buchstabens, das lange i und die Lykische Form das kurze i bezeichnen lässt. Für diese Bestimmungen sprechen folgende Gründe. In dem früher erklärten Worte Prinabatu fordert das Sanskrit einen kurzen Vocal in der ersten Sylbe. Einen zweiten Grund bietet der alte Name der Stadt Xanthos dar, welcher nach Stephanus von Byzanz n. d. W. Arna lautete. Auf Münzen mit Lykischen Buchstaben (Fellows II, p. 441) wird der Name geschrieben Arina. Da es nun leichter ist anzunehmen, dass ein kurzes i in der Griechischen Aussprache dieses Wortes ausgefallen ist, als ein langes, bestätigt sich die oben vorgeschlagene Dentung. Das zweite Zeichen für i kann somit nur den langen Vocal angezeigt haben. In einigen Fällen, wo es zwischen 2 Vocalen steht, wird es passend sein es für einen Vertreter des Halbvocals y zu halten; z. B. in éwéiya. Diese Bedeutung ist ohnehin die ursprünglicke des Jod gewesen. Für a findet sich im Lykischen Alphabet eine etwas abweichende Figur. die Bedeutung des a wird gesichert durch Namen wie Arppagod und Pttarazu (Fellows II, p. 461), wo das erste a in der Schrift weggelassen worden ist und zu den Locativ des Plurals bezeichnet, wovon unten. Das Zeichen für das lange a kommt in zwei Wörtern vor, wo es nur diese Geltung haben kann, nämlich in Tramele und abru. Das erste Wort ist der ältere Name der Lykier, der zwar von Griechischen Schriftstellern durch Teomlau wiedergegeben wird; dieses hindert jedoch nicht anzunehmen, dass der Name bei den Lykiern selbst eine andre Form hatte. Das zweite Wort findet sich in der grossen Inschrift von Xanthos (II, 54). In diesem Worte ist das Zendische dhirya, welches bedeutet dem Ahura gehörig, göttlich (Burnouf's Yaçna p. 44 u.

456). Wie im Altpersischen Aura fehlt in der Lykischen Sprache das A, weil sie der aspirirten Consonanten entbehrte. Eine Lykische Eigenthümlichkeit ist, dass das u in 6 verwandelt ist. D. Sharpe hat den 2 Zeichen für a die umgekehrte Bedeutung gegeben, Grotesend dagegen sie bestimmt wie ich.

Es bleibt jetzt nur ein einziger Vocal übrig, das u. Ypsilon hat im Lykischen Alphabet eine von der Griechischen abweichende Form erhalten, welche drei Verschiedenheiten zeigt. Grotesend ist dadurch veranlasst worden, u, u und ein u anzunehmen; D. Sharpe hält die zwei ersten Formen mit Recht für identisch, weil sie sich nicht wesentlich von einander unterscheiden, und schreibt ihnen den Werth eines kurzen u zu, während er das dritte als ein noch kürzeres u betrachtet. Es wird jedoch richtiger sein, die dritte Form nur als eine örtliche oder zeitliche Abweichung der übrigen anzusehn, weil auch die dritte Form sich in eweinu zeigt. D. Sharpe hat mit Recht das einzige noch übrige Vocalzeichen als das lange u bedeutend angesehn, während Grotefend ihm die Geltung eines ! giebt. Es findet sich sehr oft in dem Worte urppe d. h. für. Ich stimme dem D. Sharpe auch darin bei, dass dieses Zeichen zwischen 2 Vocalen auch einen Halbvocal anzeigen kann, den ich durch v bezeichnen werde. Es lassen sich dufür mehrere Beispiele anführen. Erstens der Name Zavama (No. 13); zweitens der Name Télibéveva (Fellows II, p. 441). Dieses Wort ist das Adjectiv von Telephios, wie ein Stamm der Lykier nach Stephanos von Byzanz u. d. W. hiess. Die Lykische Form antwortet der Griechischen Τηλεφιεύς.

Nach der vorhergehenden Untersuchung der Geltung der Lykischen Buchstaben besass die Lykische Sprache folgende Laute. Die Vocale sind a, d; e, é; i, i; o, o; u, ú. Die Consonanten sind die folgenden: k, g; vielleicht c; l, d; p, w; j, r, l, v, und w; s, z.

Es muss auffallen, dass die Lykier, von deren Sprache gewiss nicht vorausgesetzt werden darf, dass sie eine litterarische Bildung erhalten hatte, so genau die kurzen und langen Vocale von einander unterschieden, während die Griechen dieses in der Schrift nur bei e und o thaten. Das Lykische Alphabet steht in dieser Beziehung auf derselben Stufe mit dem Sanskrit- und dem Zendalphabete. Daraus, dass die Lykische Sprache nicht von Schriftstellern gebraucht wurde, erklärt sich der Umstand, dassdie Vocale in den Inschriften mitunter unregelmässig gesetzt worden sind. Von solchen Unregelmässigkeiten müssen natürlich die Fehler unterschieden werden, mögen sie nun von Einhauern oder den Abschreibern derselben herrühren. In solchen Fällen, wo sie in bäufig gebrauchten Wörtern vorkommen, können solche Fehler leicht verbessert werden und die Grabinschriften dürfen in dieser Hinsicht als verschiedene Handschriften gelten. In den übrigen

Fällen ist es schwierig und oft unmöglich die Fehler zu verhessern, besonders wenn sie in einem nur einmal vorkommenden Worte erscheinen. Trotz der grossen Genauigkeit, mit welcher Fellows die Inschriften kopirt hat, finden sich doch einige Fehler, was daraus erhellt, dass unaussprechbare Wörter vorkommen, z. B. bezurasrrazi (Inschr. von Xanthos I, 49). Es wäre daher zu wünschen, dass diese grosse Inschrift noch einmal mit der grössten Genauigkeit abgeschrieben würde, weil es die einzige ist, von welcher erwartet werden darf, dass sie Beiträge zur Geschichte der Lykier liefern werde, wenn es dereinst gelingen sollte, mehr in ihr zu erklären als bis jetzt möglich ist.

In den Lykischen Inschriften erscheinen mehrere Eigenthümlichkeiten der Orthographie. Nach r werden die Consonanten verdoppelt, z. B. in årpp. Dieses kann auch im Sanskrit geschehn; es versteht sich aber von selbst, dass aus dieser Erscheinung nicht eine nähere Verwandtschaft der Altindischen mit der Lykischen Sprache gefolgert werden darf. Der Grund wird in einer besonders kräftigen Aussprache des r zu suchen sein. Dann werden z und d im Anfange der Wörter verdoppelt. Von dem ersten Falle ist schon früher zzemaze als Beispiel angeführt worden; der zweite Fall findet sich in den Eigennamen Ddabapartat und Ddawasas (No. 13 u. 14). Der Grund dieser Verdoppelung ist mir unklar.

Von der Lykischen Schrift ist noch zu erwähnen, dass in ihr die Wörter durch 2 Punkte getrennt werden. In der Persepolitanischen Keilschrift der ersten Gattung werden die Wörter durch einen Keil getrennt; da jedoch in einigen Phönizischen Inschriften dieses durch einen Punkt geschieht, werden die Lykier diesen Gebrauch den Phöniziern entlehnt haben. Von ihnen nahmen sie auch die Zahlzeichen an. Die Einer werden durch eine aufrecht stehende kurze Linie, Zehn durch eine horizontale und Zwanzig durch einen Kreis bezeichnet.

## Ueber die zweisprachigen Lykischen Inschriften.

Um bei der Untersuchung der Lykischen Inschriften auf einem festen Boden zu stehn, muss mit denjenigen begonnen werden, von welchen wir Griechische Uebersetzungen benutzen können. Dadurch wird die Bedeutung der in solchen Inschriften enthaltenen Lykischen Wörter gesichert und wir werden dadurch in den Standgesetzt, in den übrigen Lykischen Inschriften den Sinn mehrerer Wörter mit einem grösseren oder geringeren Grade von Wahrscheinlichkeit zu errathen. Bis jetzt sind 3 zweisprachige Lykische Inschriften entdeckt worden, welche brauchbar sind; eine vierte bei Tlos gefundene (No. 4) ist in einem so unvollständigen Zustande auf uns gekommen, dass man am besten thut, sie bei Seite liegen zu lassen. Da D. Sharpe bei seiner Bearbeitung auch der früher herausgegebenen Lykischen Inschriften neue ge-

nauere Abschriften derselben hat benutzen können, halte ich es in der Regel nicht für nöthig, auf die Abweichungen der früheren Abschriften Rücksicht zu nehmen. D. Sharpe hat alle Lykischen Inschriften mit Ausnahme der grossen von Xanthos auf 2 Tafeln 18 und 19 in Proced. of the Phil. Soc 1, 208 zusammengestellt. Ich fange an mit der zuerst entdeckten zweisprachigen Lykischen Inschrift, welche bekannt gemacht worden ist in Walpole's Travels in various Countries of the East p. 425 und zuletzt in dem von August Boeckh und Joh. Franz besorgten Corpus Inscriptionum Graecarum III, p. 160. No. 4306. Sie ist bei Limyra gefunden worden und lautet wie folgt:

ėwėiya ėrabezeya prinabalu Sedêreya méle ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΔΕ ΕΠΟΙΗΣΕ ΣΙΔΑΡΙΟΣ ΠΑΙΝΝΙΟΣ ledeeme urppe elle éuwe se lade éuwe se ledeeme éuwe — léyé ΥΙΟΣ ΕΛΥΤΩΙ ΚΑΙ ΓΥΝΛΙΚΙ ΚΑΙ ΥΙΩΙ ΠΥΒΙΑΛΗ(Ι).

In den 2 ersten Wörtern vermuthet D. Sharpe (Fellows II. p. 475) mit Recht Acc. Sing. Fem. Das zweite Wort glaube ich aus dem Griechischen equat, lieben, erklären zu können; nur bat das Lykische einen Zusatz, nämlich bez; die Endung eya erinnert an Griechische Formen auf eia. Das Wort würde demnach Liebesdenkmal bedeuten. Das vorhergehende Pronomen tweiga kann zerlegt werden in ew und iya. Das erste ist Fem. von ewa, das zweite von dem Pronominalstamme i. Dieser kommt vor im Sanskrit in der Vedischen Sprache in der Form von id, welches als der Nom. Sing. des unflectirbar gewordenen Neutrum zu betrachten ist und andern Pronomen zur Verstärkung hinzugefügt wird. Von diesem Stamme ist der Nom. Sing. Masc. ayam, Fem. iyam und Neutr. idam mit dem Zusatze am abgeleitet, vor welchem im Masc. der gunirte und im Fem. der wahrscheinlich verlängerte Stammvocal aufgelöst ist 1). Im Griechischen kommt e als Anhängsel zu andern Pronomen vor, wie in ovrool. Im Lateinischen lautet der Nom. is, ea und id. Mit der Sanskrit-Form stimmt die Lykische am genauesten überein. Das m des Acc. fehlt überall im Lykischen. Auf diese Art entsteht ein zusammengesetztes Pronomen, in dem das erste nicht flectirt ist.

Eine ähnliche Zusammensetzung tritt uns entgegen in dem Acc. Sing. Masc. des häufig vorkommenden Pronomens éwuinu, welches durch zovzo sübersetzt wird. Ewu ist die durch den Uebergang des ursprünglichen a in u entstandene Lykische Form des Sanskritischen ewa. Inu ist zusammengesetzt aus i und nu, welches dem zwar nicht im Sanskrit selbst, sondern im Präkrit

<sup>1)</sup> Ausser id findet sich in der Vedischen Sprache auch im, welches nach Th. Benfey's Bemerkung in "die Hymnen des Sama-Veda", Glossar 27 als Acc. Sing, und Plur, und als Partikel gefasst werden kann. Von dem sonstigen Vorkommen des Pronominalstammes i hat Bopp gehandelt: Vergleich. Gramm. 579 ff.

vorkommenden Pronomen na entspricht und von welchem die Lateinischen Partikeln num, nam, nunc und nempe abzuleiten sind. Für die Richtigkeit dieser Ableitung spricht, dass im Sanskrit aus dem gunirten i und na das Pronomen ena gebildet ist; im Umbrischen lautet es eno.

Die Lykische Sprache besitzt mehrere Ausdrücke für Grabmäler, während die Griechischen Uebersetzungen immer nur das Wort μνημα darbieten. Ausser dem früher erläuterten erabazeya kommt am häufigsten vor prinabu oder prinabo. Dieses Wort ist aus der zu prinab erweiterten Wurzel pri abgeleitet und muss deshalb Werk bedeuten. Gopu oder gopo, welche Form seltener vorkommt, erinnert an das Sanskritwort gopa, welches in der Zusammensetzung dhatugopa ein Buddhistisches Gebäude bezeichnet. in welchem Reliquien aufbewahrt werden 1). Wenn in diesem Falle der Vocal der ersten Silbe kurz geworden ist, so zeigt sich dieses auch sonst. In éwéiya ist die Endsylbe kurz, obwohl es ein Fem. ist, welches im Sanskrit durch die Länge des Vocals bezeichnet wird. In dieser Beziehung stimmt das Lykische mit dem Lateinischen und zum Theil mit dem Griechischen überein. Italu (No. 2) für Denkmal ist unklarer Abstammung, dagegen teké das Griechische 3ήκη. Mête und die ihm gleichbedeutenden Wörter übersetzt D. Sharpe durch das relative Pronomen, obwohl die Griechischen Uebersetzungen es durch ein demonstratives wiedergeben oder in einigen Fällen es auslassen. Auch giebt der Zusammenhang der Sätze, in welchem diese Wörter vorkommen, keine Veranlassung su einer solchen Erklärung. Da sie sich nicht nach den vorhergehenden Wörtern in Beziehung auf den Casus oder das Geschlecht richten, müssen es Partikeln sein, durch welche die vorhergehenden Wörter hervorgehoben werden. Dieses beweisen folgende Beispiele: Prinabu oder prinabo mété (No. 15), - méné (No. 14 u. 25), - mune (No. 10), gopu oder gopo mété (No. 16), - mute (No. 8); teké muné (No. 14). Dieses sind Accusative. Nach Nominativen des Sing. erscheint mênê z. B. in Ugotraze (No. 14). Von diesen Formen kommt mune selten vor und wird wohl ein Fehler sein. Dieses ist auch wahrscheinlich von mête, weil sich diese Form nicht so leicht erklären lässt als muté. Dafür schlage ich die folgende Erklärung vor. Im Sanskrit findet sich der Pronominalstamm sma, der nicht flectirt wird und dazu dient, dem Präsens die Bedeutung der Vergangenheit zu geben. Dann wird er im Sanskrit und den meisten andern Indogermanischen Sprachen andern Pronominalstämmen in einigen Casus des Sing. und des Plur. binzugefügt und übernimmt die Bezeichnung der Casus für sie.

<sup>1)</sup> Bei gopu oder gopo lässt sich auch an γοπή, Höhle, denken. Die verschiedenen Bedeutungen der identischen Wurzeln gup und γοπ lassen sich so vermitteln, dass der Grundbegriff der Lykischen Benennung eines Grabmals die Aufbewahrung der Ueberreste der Verstorbenen in einer Höhle ist.

Diese Hülfe leistet er in den Deutschen, Lettischen und Slavischen Sprachen auch den Adjectiven bei ihrer Declination. Im Griechischen wird das s entweder dem folgenden m assimilirt oder ausgestossen; im Gothischen tritt in einigen Fällen die Assimilation ein; im Lateinischen, Lithauischen und Slavischen wird das s ausgestossen. Dieser Pronominalstamm kommt im Lateinischen auch vor als Anhängsel zu andern Pronomen, z. B. in egomet (Bopp's Vergl. Gramm. S. 196 ff. u. S. 366 ff.). In dem Lykischen mute vermuthe ich diesen Pronominalstamm mit einem Affixe, welches dem Griechischen Bev, Be entspricht; dieses bedeutet das "woher", scheint aber im Lykischen das "wo" zu bezeichnen. Da es unwahrscheinlich ist, dass dieses Affix dem Feminin beigefügt worden sei, wird mêtê ein Fehler sein. Mênê erinnert an die Griechische Conjunction  $\mu \hat{\eta} \nu$ , welche die Bedeutung der Bejahung und der Gewissheit hat; sie konnte daher dazu dienen, die vorbergebenden Wörter hervorzuheben.

Prinabatu ist schon oben erklärt worden. Der dazu gehörige Plural prinabantu ist zwar nicht ganz sicher, jedoch höchst wahrscheinlich, weil 2 Subjecte auf ihn sich beziehen (Fellows II, p. 478 u. 491). Der Nom. Sing. Sedéreya zeigt, dass die Lykische Sprache des Zeichens dieses Casus s verlustig gegangen ist; es trifft in diesem Punkte zusammen mit dem Lateinischen, wie z. B. in agricola, und mit der Altionischen und der Aeolischen Mundart. Die Lykische Sprache geht in dieser Beziehung noch weiter, indem sie auch nach é das s abwirft, z. B. in statétou (No. 19). Es wird weiter auch der Vocal verkürzt, z. B. in Sugotraze (No. 16). Durch den Verlust dieser Endung des Masculins unterscheidet das Lykische es nicht vom Feminin, indem der Nom. Sing. theils mit a, theils mit & hier endet; Beispiele sind lada, Frau, und Erekle. Die einzige mir bekannt gewordene Ausnahme ist Troas, der Lykische Name der Stadt Tlos. Der Name des Vaters des Setzers der Inschrift lautet Péné. Letronne vermuthete (Journ. des Savants 1821, p. 238), dass in der Griechischen Uebersetzung Παιάνιος zu lesen sei; die genaue Abschrift hat jedoch gezeigt, dass die Lesart Malviog ist. In der Lykischen Inschrift ist in der Mitte des Namens keine Lücke anzunehmen, weil ai zu é zusammengezogen ist. Da der Auslaut dieses Wortes i ist und im Lykischen das s gewöhnlich am Ende abgeworfen wird, entspricht die Endung & genau der Sanskritischen es. Grotesend (Trans. of the Royal As. Soc. III, p. 324) hielt diesen Namen für ein Metronymicon, weil nach Herodotos (I, 173) die Lykier sich nicht nach ihren Vätern, sondern nach ihren Müttern benannten. D. Sharpe (Fellows II, p. 473) hat dagegen erinnert, dass Sidarios wahrscheinlich ein Griechischer Name war, indem er nach der Pamphylischen Stadt Side benannt sein kann. Die Lykier beobachteten noch später nach den Zeugnissen des Herakleides von Pontus (De Pol. 15) und des Plutarchos (De virt. mul. 9) diese Sitte. Sie

können dieses jedoch nicht immer gethan haben, weil wir in den Inschriften kein Beispiel davon finden, dass ein Sohn sich nach seiner Mutter benannt habe. Dieses erhellt daraus, dass bei der Angabe der Abstammung die von dem Worte für Sohn regierten Eigennamen männlichen Geschlechts sind. Von diesem Genitiv kommen folgende Formen vor: Kerot (No. 9), Ddabapartat (No. 13) und Sitopét (No. 14); dieser Genitiv von dem Worte für Sohn lautet tedemen. Diese Beispiele beweisen, dass die Lykier sich wenigstens später gewöhnlich nach ihren Vätern benannten und dass in ihrer Sprache bei der Bildung dieser Genitive die Grundformen sich nach ihren Vocalen richteten. Diese Formen stimmen beziehungsweise am meisten mit den Griechischen überein, wo die gewöhnliche ov, die Aeolische αo und die Epische εω sind; nur setzt das Lykische hier überall 4.

Die eben erwähnte Lykische Benennung des Sohnes weicht von denen aller andern Indogermanischen Sprachen ab, welche sich in den 2 Wörtern theilen, welche im Sanskrit putra und sunu lauten, und sie nach den ihnen eigenthümlichen Lautgesetzen verändern; im Lateinischen findet sich neben filius das aus dem ersten Sanskritwort entstellte puer und das Griechische viùs stimmt in so fern mit dem zweiten Sanskritworte überein, dass es von der Wurzel sit, erzeugen, abzuleiten ist; wenn diese Ableitung im Sanskrit vorkäme, würde sie saya lauten. Der Dativ des Lykischen Wortes weicht nicht vom Nominativ ab und hat daher das i eingebüsst, welches man nach der Analogie der verwandten Sprachen erwarten sollte. Derselbe Casus in der Mehrzahl zeigt zwei Formen; entweder tedeeme (No. 19, 20 u. 25); in einer Stelle folgt danach étweye; welches eine erweiterte Form ist von étwé: dann zweitens tedéemes mit dem Zusatze cuwes (No. 16 u. 17). D. Sharpe (Proc. of the Phil. Soc. I, p. 208) betrachtet dieses als einen Fehler und hält das s für überflüssig; es ist dagegen ein Ueberrest der ächteren Form dieses Casus. Vergleicht man diese zwei Formen, so muss die vollständigere Endung es gelautet haben. Diese stimmt genau überein mit der Zendischen des Instr. Plur. Masc.; während die gewöhnliche dis ist, wie im Sanskrit; im Lithauischen finden wir dafür ais. Bopp (Vergl. Gr. S. 254) nimmt an, dass die Griechischen Dative auf oig und aig entstanden seien aus den Locativen own und aw; es ist jedoch möglich, dass die Griechische Sprache ursprünglich diese beiden Casus unterschied und dass sie erst später zusammengeflossen sind, nachdem das i des Locativs abgefallen war. Es ist jedenfalls gewiss, dass im Lykischen beide diese Casus neben einander bestanden. Der Locativ Plur. Masc. liegt vor in Pattarazu. Der Name der Stadt lautete Griechisch τὰ Πάταρα und war deshalb ein Plural. Diese Endung ist die Sanskritische, nur mit dem Unterschiede, dass hier s statt z sich findet; das Lykische pflegt aber, wie das Gothische, ein s zwischen 2 Vocalen in z zu verwandeln.

Da die Mitglieder der Familie in den Indogermanischen Sprachen grösstentheils mit denselben Wörtern benannt werden, wäre es wünschenswerth, diese Benennungen auch in der Lykischen Sprache kennen zu lernen. Es kommen deren allerdings mehrere vor theils in solchen Stellen, wo die Abstammung der Setzer der Inschriften angegeben wird; theils in solchen, in welchen die Personen aufgezählt werden, für welche die Grabmäler bestimmt waren; von diesen Wörtern lassen sich jedoch nur 2 denten; das eine ganz sicher, weil es ins Griechische übersetzt wird, nämlich das Wort für Frau; das zweite nicht ganz so sicher, jedoch mit grosser Wahrscheinlichkeit. Es wird Tochter bedeuten. Es findet sich in einer nicht sehr genau abgeschriebenen Inschrift (No. 15), welche D. Sharpe deshalb nicht erklärt bat. Da jedoch die Worte, auf die es hier besonders ankommt. in der früher mitgetheilten Copie (Fellows II, pl. 36, No. 7) ganz deutlich sind, trage ich kein Bedenken, mich dieser Abschrift zu bedienen. Die hierher gehörigen Wörter sind diese: Obette Gomateyes zzemaze. Der erste Name steht im Dat. Sing. und unterscheidet sich von der Griechischen Form desselben nur dadurch, dass das i am Ende nicht geschrieben ist. Der zweite Name ist wie sich von selbst versteht der Name des Vaters. Wenn ich annehme, dass das letzte Wort Tochter bedeutet, so stütze ich mich auf folgende Gründe: Die Wurzel, welche im Sanskrit ursprünglich die Gestalt von jnd hatte und welche noch erhalten ist in dem Griechischen ylyvnus und dem Lateinischen gna (cognatus), hat im Sanskrit die Form von jan erhalten, indem das n ausgestossen; das a verkürzt und ein n binzugefügt ist; das Präsens und die dazu gehörigen Formen werden gebildet von ja (jdyate u. s. w.). Das Participium jata, geboren, lautet im Zend zdta. Im Lykischen wird wie in der letzten Sprache das Sanskrit j in z verwandelt. Wie aus gd., gehn, im Sanskrit eine neue Wurzel gam entsteht, kann im Lykischen aus za sich gebildet haben zem. Das Affix ist as, welches zwar gewöhnlich nur Neutra bildet, jedoch ausnahmsweise auch Feminina, z. B. Apsaras und das Lateinische Venus. Zadeh bedeutet bekanntlich im Neupersischen Sohn; zzemas wird daher im Lykischen Tochter bedeutet haben; das s ist wie sonst zwischen zwei Vocalen in z übergegangen.

Die Präposition urppe ist der Lykischen Sprache eigenthümlich; sie bedeutet sicher für und regiert den Dativ. Ich zweifle, ob ich für sie eine genügende Erklärung gefunden habe. Man kann die Umbrische Präposition ar, dem das Lateinische ud entspricht, vergleichen; der Zusatz pe findet sich in Lateinischen Wörtern wie nempe u. a. Dagegen lassen sich die zwei folgenden Wörter élle éuwe sicher auf ihre Urformen zurückführen. Sie werden übersetzt ἐαυτῷ. Im Sanskrit wird alman, eigentlich Seele, auch in der Bedeutung von selbst gebraucht; da nun auch sonst im Lykischen ein d in & verwandelt wird, ist die Stammsylbe in

beiden Sprachen identisch, nur die Affixe sind verschieden. Von diesem Worte kommen noch 3 andere Formen vor, atlave (No. 13); alle (No. 25); étlève (No. 14). Die erste Form zeigt, dass die gewöhnliche eine zusammengezogene ist; im Sanskrit bilden Masculina auf u immer, und Feminina dieser Art willkürlich den Dat. Sing. ave, woraus erhellt, dass im Lykischen die ursprüngliche Form des Wortes auf u auslautete. Wenn in dem dritten Beispiele das lange e am Ende stünde statt in der Mitte, würde der Endvocal dieses Casus genau mit dem Sanskrit übereinstimmen. Die allgemeine Regel ist, diesen Casus durch e sowohl im Masc. als im Fem. zu bezeichnen; wenn dieses bei consonantischen Stämmen geschieht, ist es eine Verkürzung der Sanskritendung e und der Zendischen ê. Es kommen nur wenige Ueberreste einer andern Bildung dieses Casus vor; éûweyê muss der Dat. Sing. Masc sein, weil es nach atlave (die Obeliskeninschrift von Xanthos III, 7) folgt. Ein zweites Beispiel ist das Ende des Namens Pubiale's léyé (No. 1). Diese Form lässt sich vergleichen mit der Sanskritischen dya, obwohl die Quantität der Vocale verschieden ist.

Edwe, welches nicht nur Dat. Sing. Masc. und Fem., sondern auch Nom. Sing. Fem. (Fellows 11, pl. 36, No. 5) ist, muss auf das Sanskritpronomen sva zurückgeführt werden, das eigen bedeutet und auf alle drei Personen bezogen wird. Das Lateinische suus und das Lithauische sawa bezeichnen nur das Seinige. Von den 3 Formen, die im Griechischen vorkommen, hut σφὸς die Bedeutung das Eurige, die gewöhnliche os und die Episch-Dorische ¿òç die des Seinigen erhalten. Der letzten Form kommt die Lykische am nächsten; nur sind die 2 ersten Vocale verlängert und aus dem zweiten hat sich ein w entwickelt. Ausser der oben angeführten Form des Dat. Sing, findet sich die ebenfalls früher erwähnte vollständigere Form, welche auch gebraucht wird für denselben Casus der Mehrzahl (No. 2). Dieses ist kein Fehler, sondern eine Erweiterung des Stammes, von welcher ich später ein andres Beispiel von dem Relativum anführen werde. Der Gen. des Plur. Masc. lautet nach der genaueren Abschrift épilévé (No. 2). Die Griechische Uebersetzung ταῖς ἐαυτῶν beweist, dass es dieser Casus ist. Er wird von den übrigen der Mehrzahl nicht durch den Endvocal, sondern durch den der Lykischen Sprache eigenthümlichen Bindeconsonanten v unterschieden. Ein zweites Beispiel ist trameleve tekere (die Obeliskeninschrift von Xanthos II, 25). Das letzte Wort bezieht sich ohne Zweifel auf das dortige Grabmal. In diesem Genitiv ist das m am Ende abgeworfen, das é findet sich im Gothischen in diesem Casus im Masc. und Neut. In dem ersten Beispiele zeigt sich ein unerklärlicher Wechsel des Themas. Vom Nom. des Plur. kommen zwei Bildungen vor, indem er entweder durch é oder durch né bezeichnet wird. Ein Beispiel der ersten ist trämele (die Obeliskeninschrift von Xanthos

11. 45; III, 29 u. s. w.). Die andere Pluralbildung tritt uns entgegen in dem Worte prinézené (No. 2). Die Griechische Uebertragung ist olxeio:; es muss nach der später mitzutheilenden Ableitung die Verwandten bedeuten. Der Sing. lautet prineze (No. 10). Es lässt sich die Bildung der Endung durch die Vergleichung mit den verwandten Sprachen erläutern. Das n ist ein Bindeconsonant, der im Sanskrit bei vocalisch auslautenden Stämmen im Neutrum vor mit Vocalen anfangenden Casusendungen gebraucht wird; dann auch vor dem Gen. Plur. bei vocalisch endenden Stämmen mit wenigen Ausnahmen. Eine ähnliche Anwendung dieses Bindeconsonanten kommt in den Deutschen schwachen Declinationen vor. Nach tedéemé zu schliessen, werden diese Bindeconsonanten nicht im Dat. Plur. gebraucht. Die Endung e ist in diesem Falle zusummengezogen aus ai, wie sie im Nom. Musc. Plur. der Pronomina und ähnlicher Wörter im Sanskrit lautet und wo ebenfalls die Zusammenziehung stattfindet. Die Zendische Form ist & oder di und die Griechische or; in der letzten Sprache ist diese Form auch auf die Nomina der zwei ersten Griechischen Declinationen angewendet worden, indem das Fem. hier at hat.

Sé, d. h. uud, glaube ich auf die folgende Weise mit dem Sanskrit-Pronominalstamme sa vermitteln zu können. Aus ihm entspringt die Praposition sadha, woraus später saha geworden ist mit der Bedeutung mit. Dann wird der Stamm selbst Substantiven vorgesetzt und es entstehen dann Adjective, die den Besitz und die Begleitung bezeichnen; z. B. sabharya, d. h. von seiner Frau begleitet. Auch die Griechische Sprache bildet einige Wörter dieser Art. Aδελφός, Bruder, ist zusammengesetzt aus à und δελφός, Gebärmutter. Da d und g und l und r wechseln können und  $\varphi$  dem Indischen bh entspricht, würde das Wort im Sanskrit sagarbha, d. h. denselben Mutterleib besitzend, gelautet haben, wenn es in dieser Sprache vorkäme; dagegen besitzt sie das gleichbedeutende sodara für Bruder. Im Lykischen konnte deshalb der Pronominalstamm sa leicht den Sinn der Conjunction und erhalten. Das a ist in e verwandelt worden, weil dieses ein Lieblingslaut der Lykischen Sprache war. Bei dieser Vergleichung übersehe ich nicht, dass das Sanskrit s im Lykischen sich erhalten hat, während es in éuwe verschwunden ist und die Lykische Sprache in diesem Falle mit den Iranischen und der Griechischen übereinstimmt, in denen das Sanskrit s in h übergeht; dieser Laut fehlt im Lykischen. Dieser letzte Fall ist aber als eine Ausnahme zu betrachten, weil die Lykische, wie die übrigen alten Kleinasiatischen Sprachen Indogermanischer Abstammung das Indische s unverändert lassen. Ein sicheres Lykisches Beispiel ist der Name Sugotraze (No. 14), welcher aus dem Sanskrit Suyotraja, d. h. aus einem guten Geschlecht geboren, erklärt werden kann. Auch im Griechischen kommen einzelne Ausnahmen vor. Neben αθχμός, dürre, finden sich folgende Wörter: σαυχμός,

σαυχός und σαίχγνος, trocken. Es ist unvermeidlich diese Wörter mit dem Sanskrit gushka, Zend hushka, dem Lateinischen siccus, dem Lithauischen sausas und dem Slavischen such zusammenzustellen. Die Vergleichung mit diesen Wörtern zeigt, dass das Sanskritwort richtiger mit einem dentalen als mit einem palatalen s geschrieben würde. Die Ableitung der oben angeführten Griechischen Wörter von der Sanskritwurzel gush, trocken werden, erregt das Bedenken, dass dadurch nicht die Gutturalen y, x gerechtfertigt werden. Ich ziehe daher vor, sie aus dem Sanskrit cuc oder richtiger suc, traurig werden, abzuleiten. Hiermit verwandt sind die Lithauischen Wörter sükstas, süktis und süksis, sich umwölken. Die Grundbedeutung der Sanskritwurzel war höchst wahrscheinlich trübe sein. Die Begriffe der trüben regenlosen Luft und der Dürre mochten den ältesten Indogermanischen Völkern als nahe Verwandte erscheinen. Ein zweites bekanntes Beispiel ist das neben bç erhaltene ovç. Dieses Lautgesetz wirkt übrigens im Griechischen nur auf den Anlaut.

Das Lykische Wort für Frau lada, wie der Nom. Sing. lautet (Fellows II, pl. 36. No. 5,473), erinnert zu sehr an das Englische Lady, als dass man nicht versucht werden sollte sie mit einander zu vergleichen. Dieses hat auch Yates gethan und D. Sharpe diese Zusammenstellung gebilligt (Fellows II, 475). Sie wird aber unmöglich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Angelsächsische Form hldesdige lautete und das Wort nicht Frau, sondern Herrin bedeutet. Es darf übrigens nicht befremden, dass in diesem Falle die Lykische Sprache ein besonderes Wort darbietet, indem die Indogermanischen Sprachen in dieser Beziehung sehr von einander abweichen. Die alten Inder nannten die Frau bharya, paint und anders, die Griechen youn, die Römer uxor und die Gothen kwino. Bei dem Lykischen Worte, von dem jetzt die Rede ist, kommen mehr Schwankungen in den Inschriften vor, als bei den übrigen. Statt der gewöhnlichen Form des Dat. Sing. lade finden wir auch lado (No. 16) und ladu (No. 13); da die letzte Form jedoch zweimal für den Dat. Plur. vorkommt (No. 25) und da u und o wechseln, wird diese Form dem Dat. Plur. gebühren. Wie sie zu erklären sei, entgeht mir. Es ist nur noch zu erwähnen, dass in der Lykischen Inschrift von dem Namen des Sohnes des Setzers derselben nur die Silbe le erhalten ist.

Die wörtliche Uebersetzung lautet: "Dieses Liebesdenkmal hier machte Sedéreya, der Sohn Péni's, für sich selbst und für seine Frau und für seinen Sohn Pubialé."

Die zweite mit einer Griechischen Uebersetzung ausgestattete Lykische Inschrift findet sich auf einem Grabmale bei dem heutigen Levisy und ist zweimal von D. Sharpe herausgegeben worden. Zuerst in Travels in Lycia, Milyas, and the Cibyratis, in company with Daniell, by Lieut. Spratt and Prof. Forbes, in two volumes. London 1847, wo sie mit No. 2 bezeichnet ist; dann in

Proc. of the Phil. Soc. 1, p. 197, we sie dieselbe Nummer hat. Die Griechische Uebersetzung ist abgedruckt in A. Boeckh und J. Franz, Corpus Inscriptionum Graecarum III, p. 1120, No. 4224 f. Der Lykische Theil folgender Inschrift, die von Daniell abgeschrieben worden ist, dessen Originalabschrift jedoch dem Herausgeber nicht zur Hand war und die von keinem andern abgeschriehen worden zu sein scheint, ist nicht ganz frei von Fehlern und wonigstens an einer Stelle lückenhaft.

> Rwnian itatu mênê prinabato TOYTO TOMNHMA EPTASANTO (A)polênîda Mollevesêû ΑΠΟΛΛΩΝΙΔΑΣ MONNEΣIOΣ KAI Lapara Apolênidaû *ΑΠΟΛΑΩΝΙΔΟ*Υ ΛΛΠΛΡΛΣ

Porevetêû têvê prinêzenêve ûrppe lada ΠΥΡΙΜΑΤΙΟΣ ΟΙΚΕΙΟΙ ΕΓΙ ΤΑΙΣ ΓΥΝΑΙΞΊΝ ΤΑΙΣ tedêemê **e**pttévé вê sê eyê ΕΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΓΓΟΝΟΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣ ΑΔΙ retideteê itat mêeyê oête ΚΗΣΗΙ ΤΟ ΜΝΗΜΑ ΤΟΥΤΟ ΕΞΏΛΕΑ ΚΑΙ ponamaĉe ada êwêve ala - davade ΠΛΝΩΛΕΛ ΕΙΗ ΛΥΤΩΙ ΠΛΝΤΩΝ.

Der erste Satz dieser Inschrift erfordert nur wenige Bemerkungen. Italu muss Grabmal bedeuten, es ist jedoch unklar, welchen Unterschied die Lykier zwischen diesem Worte und den übrigen ähnlicher Bedeutung machten. Statt des Sing. prinabato erwartete man den Plur., der sich jedoch nicht findet. Wenn der zweite und der fünfte Eigenname im Lykischen nach einer andern Declination flectirt sind als im Griechischen, so liegt der Grund ohne Zweisel darin, dass in der erstern Sprache die Klasse von Nominalstämmen bei weitem die vorherrschende ist, welche im Sanskrit der ersten und im Griechischen der ersten und zweiten Declination gehören. Von den 5 Eigennamen ist Mollevesé ohne Zweifel ein Lykischer, weil er in der Griechischen Uebersetzung eine Verkürzung erlitten hat und das im Griechischen fehlende v in ihm vorkommt. Prinezeneve bedeutet nicht, wie D. Sharpe annahm, Diener, sondern Verwandte und Apollonides und Luparas waren nicht Söhne des Mollesis und des Apollonides. Dieses wird dadurch bewiesen, dass in dem Lykischen Texte das Wort für Sohn fehlt und dass olxeiot, eigentlich zum Hause gehörig, die Verwandten bezeichnet. Der Dat. Sing. prinéze findet sich No. 20. Das Wort ist abzuleiten von der Sanskritwurzel prf, lieben, jedoch nicht von ihr selbst, sondern aus der durch nd verstärkten Gestalt derselben, die in den 4 ersten, von Bopp die Specialtempora genannten, Modis und Zeiten gebraucht wird. Im Griechischen nimmt der Zusatz gewöhnlich

dieselbe Gestalt an wie im Lykischen, nämlich vn. Das folgende ve scheint eine enklitische Partikel zu sein. Der Form nach lässt sie sich vergleichen mit dem Sanskrit va, und im Lateinischen ve; der Bedeutung nach dagegen mit dem Griechischen ye. Tévé ist der Gen. Plur. Masc. und bedeutet also: ihre. erste Satz der Inschrift besagt demnach: "Dieses Grab machten Apollonides des Mollesis und Laparas des Apollonides Pyrimatis Verwandte für ihre Frauen und ihre Söhne", oder nach der Griechischen Uebersetzung "für ihre Nachkommen". Den zweiten Satz bin ich nicht im Stande vollständig zu erklären, weil in der Griechischen Uebersetzung am Ende statt der Strafbestimmung eine Verwünschungstormel sich findet und weil nach itat und meeye Lücken sich finden; auch wohl Fehler in der Abschrift anzunehmen sind oder vielleicht schon in dem Originale. Das erste Wort se eye erklären beide meine Vorgänger durch welcher; es ist aber kein Grund von der Griechischen Uebersetzung abzuweichen, nach welcher se und bedeutet. Das folgende ey wird das Griechische εί, wenn sein und das é, das nach dem Griechischen τὶς bedeuten muss, wird nicht verschieden von dem e sein, welches in den Sanskritwörtern eva, etat und ena erscheint.

Um den übrigen Theil dieses Satzes zu erläutern, ist es nöthig die in andern Inschriften vorkommenden ähnlichen Formeln zu untersuchen. Zwei von ihnen finden sich Fellows I, p. 225 und lauten: sé eyé itatutu tése meite aladavade ada | | |. und sé eyé italadu meite alavêde ada c-.. Sét ultre itala(du) ada | | | -. Die zwei andern sind No. 19 u. 20: sé eyé italatu tése mite ada. und Sé eyê italulu itaya meila mêlêeme sêl adalavêde ada | | | . D. Sharpe erklärt itatu, itatatu und itatadu (Fellows II, p. 482 u. 484) durch begraben und hielt es für wahrscheinlich, dass sie mit dem Sauskrit dadhami und dem Griechischen t/3 nut, ich setze, verwandt seien und betrachtet das i in den zwei letzten Wörtern als das Augment, so dass die Form dieselbe sei, als im Griechischen ErlGero. Tese fasst er als ein Adverbium mit der Bedeutung hierin und nimmt daher an, dass es von dem Pronomen te abgeleitet sei. Grotefend giebt das letzte Wort wieder durch er übet, itatu, wie in No. 2 zu ergänzen ist, durch Frevel (Zischr. f. d. K. d. M. IV, S. 297). Der erste Gelehrte hat später italu richtig durch Grab erklärt (Proc. of the Phil. Soc. 1, p. 198). Die beglaubigste Form des Infinitivs ttatatu zeigt dasselbe Affix tu, welches in dem Sanskritischen Infinitiv und in dem Lateinischen Supinum erscheint.

Tése ist das Lykische Futurum des Conjunctivs von  $t\ell$ , dem Sanskrit dhd und im Griechischen  $3\eta$ ; die Endung ist die im Lykischen gewöhnliche Entstellung des Griechischen  $\eta$ . Die Bedeutung dieser Wurzel im Lykischen ist dieselbe geworden wie in den Deutschen Sprachen, nämlich thun. Im Gothischen bedeutet déths die That und die Formen des Perfects der schwachen Zeitwörter werden gebildet durch Ableitungen von der Wur-

zel, von welcher jetzt die Rede ist (Bopp, Vergl. Gr. S. 866 ff.). Mit dem Lykischen Gebrauch dieses Verbums lässt sich auch der von dem Engl. do und dem Deutschen thun vergleichen. bedeutet demnach er wird thun und ist zu verbinden mit italatu, begraben. Dieses ist der Infinitiv; sonst kommt vor No. 25 mête italate, d. h. er begräbt hier. Italadu ist 3te Pers. Imp. Med. und bedeutet er begrub. Die Endung, deren ursprüngliche Gestalt sich uns in prinabatu dargeboten hat, ist auf du herabgesetzt worden; auf ähnliche Art wird das t im Prakrit und in einigen Romanischen Sprachen als Inlaut in d verwandelt. Vielleicht beabsichtigte die Lykische Sprache die obige Form von der des Infinitivs zu unterscheiden. In der dritten luschrift muss tlaya dieselbe Bedeutung haben als tese. Der Sinn des Vordersatzes ist nach diesen Erläuterungen: "und wenn einer begraben sollte."

Der Nachsatz beginnt mit meite, mite und meita, welche Varianten von mute sein werden und hier oder im vorliegenden Falle cher hierfür bedeuten. Aladavade, welches die allein richtige Form ist, erklart D. Sharpe durch bezahlen. Grotefend dagegen durch büssen; das erstere ist ohne Zweifel das Richtigere. verwandtes Wort in den Indogermanischen Sprachen aufzufinden ist mir nicht gelungen. Die ursprünglichere Form der 3ten Pers. Sing. Präs. Med. liegt vor in prinabaté No. 7 u. 20. nach D. Sharpe den Sinn von Geldbusse, nach Grotesend den von Busse. Da nach diesem Worte Zahlzeichen folgen, hat das Wort ohne Zweifel die Bedeutung von Strafgeld. Der erste Gelehrte vergleicht es mit dem Arabischen add, d. h. Abtragung einer Schold. Dieses ist aber unzulässig, weil in der Lykischen Sprache gar keine Semitischen Wörter sich nachweisen lassen. Eine passendere, obwohl nicht sichere Vergleichung ist die mit der Sanskritwurzel ad, ein Urtheil fällen; das Lykische ada könnte demnach die durch ein Urtheil festgesetzte Strafe für die Entweihung eines Grabes bezeichnen. Der Nachsatz heisst demnach: hiefür bezahlt er die Strafsumme. Was die Summe des Strafgeldes betrifft, so werden diese durch Zahlzeichen bezeichnet. In der dritten Inschrift fehlt die Zuhl; in der ersten und vierten beträgt sie 3. In ihr ist, um dieses nebenbei zu bemerken, für set zu lesen se, weil hier nur und passt. Das folgende melbeme ist mir unklar. In der zweiten Inschrift kommen zwei Strafbestimmungen vor. Die erste Zuhl ist 30, die zweite 3. Wenn dieses kein Fehler ist, müsste sie dreifach bedeuten, weil die zweite Strafe eine gesteigerte ist. Die vorhergehenden Worte bedeuten nämlich: "wenn er zum zweiten Male begraben sollte, ist die Strafe 3". Set wird eine andre Form sein von se ey. D. Sharpe vergleicht uttre (Fellows II, p. 484) mit dem Lateinischen uter. Dagegen spricht das doppelte i; es wird daher passender sein, an das Sanskrit uttara, das höhere, zu denken. Uttre müsste demnach hier zum zweiten Male bezeichnen. Es ist aber wahrscheinlich ein Fehler

für utre. Da a im Lykischen u wird, würde utre der Comparativ von diesem Pronomen sein und dieselbe Bedeutung haben wie das Sanskrit itara, das Lateinische iterum und das Griechische ξτερος.

Wenden wir die Ergebnisse der vorhergehenden Untersuchung auf die zweite Inschrift an, so muss das Griechische ἀδικήση die Uebersetzung von tese retidetet sein und bedeuten: "er würde entweihen". Es muss Dat. Sing. Fem. sein; auch im Zend haben die auf i ausgehenden Feminine in diesem Casus mitunter die Form èt. Es muss auffallen, dass tese hier dem von ihm regierten Substantive vorhergeht und dieses nicht im Accusativ, sondern im Dativ steht. Am Ende des Satzes ist nach itatu zu ergänzen mute oder ein ihm verwandtes Wort. Der Vordersatz heisst demnach: "und wenn einer das Grab hier entweihen würde."

Der Nachsatz beginnt mit éwéve. Da dieses Wort und die zwei letzten sicher gedeutet werden können, ist es klar, dass die Griechische Verwünschungsformel: έξώλεα και πανώλεα είη αὐτῶ πάντων keine wörtliche Uebersetzung des Lykischen Originals ist; möglicherweise ist in ihm enthalten, dass der Entweiher des Grabmals sich dadurch ganz und gar zu Grunde gerichtet hatte und deshalb zu bestrafen sei. Die Worte, die diesen luhalt enthalten konnen, sind weder vollständig erhalten, noch frei von Fehlern. Nach mêeyê muss eine Lücke sein, weil das folgende of kein zulässiger Anfang eines Lykischen Wortes ist. Dann wird in ponamade ein Fehler sein, weil der Verein von diesen 3 Vocalen ein ganz ungewöhnlicher ist. In dem ersten Worte dieses Satzes éwéve ist ve die früher erklärte enklitische Partikel. In dem Nom. Sing. Masc. éwé muss es auffallen, dass dieser Casus auf e ausgeht, während das Thema u zeigt. Die Summe der Strafe, welche 4 beträgt, ist ausnahmsweise nicht durch Lykische Zahlzeichen, sondern durch den diesen Zahlenwerth habenden Buchstaben bezeichnet.

Die dritte Inschrift ist auf einem Grabe bei dem alten Antiphellos gefunden worden. Sie ist zuerst von Grotefend nach einer von David Ross und Raoul-Rochette gemachten Abschrift veröffentlicht worden in Zischr. f. d. K. d. Morgent. IV, S. 281 ff. Diese Abschrift war durch mehrere Hände gegangen; D. Sharpe benutzte eine ihm von Fellows mitgetheilte Copie der ersten Abschrift, die deshalb den Vorzug verdient. Die Inschrift ist zum zweiten Male von Ch. Texier in seiner Descript. de l'Asie Mineure III, p. 230 bekannt gemacht worden. Seine Abschrift stimmt genau mit der von D. Sharpe bekannt gemachten überein; nur findet sich bei dem erstern tek statt teke. Die Griechische Uebersetzung hat Ludwig Ross herausgegeben in "Kleinasien und Deutschland" S. 65. Zuletzt ist sie abgedruckt in A. Beeckh's und J. Franz Corpus Inscriptt. Graecc. III, p. 1130, No. 4360 h. Da durch diese Bearbeitung der Text der Griechischen Ueber-

setzung genau festgestellt ist, halte ich es für überslüssig auf die Varianten hier Rücksicht zu nehmen.

Die Lykische Inschrift lautet wie folgt:

**Ewninu** prinabo méte prinabatu |\_ utla Ülaü tedéeme ürppe lade tawe sé tedéemé tüweyt sé eyé telde teké mutu méné wastto uns blave éweyéve sée édbebé vitéze.

Die Griechische Uebersetzung ist diese:

Ίπτασλα Αντιφελλίτης τούτο το μνήμα ήργάσατο αὐτῷ καὶ γυναικὶ καὶ τέκνοις· ἐἀν δέ τις ἀδικήση ἢ ἀγοράση το μνήμα, ἡ Αήτω αὐτὸν ἐπιτ[ρί]ψει.

Was zuerst die Eigennamen betrifft, so nahm Grotefend an, dass nicht der Name des Sohnes, sondern der des mit ihm gleichnamigen Vaters in der Lykischen Inschrift erwähnt sei, und las ihn nach seiner Bestimmung des Lykischen Alphabets Uuailai tedăeme; er übersetzt dieses durch Iktasla's Sohn (a. a. O. S. 298), D. Sharpe erinnert mit Recht daran, dass in allen übrigen Lykischen Inschriften die Namen der Setzer derselben genannt werden (Proc. of the Phil. Soc. 1, p. 292). Es kommt noch der grosse Unterschied beider Namen hinzu, um diese Auffassung unmöglich zu machen. D. Sharpe glaubt, dass statt Άντιφελλίτης ein von dem ältern Namen von Antiphellos Halessus abgeleiteter jetzt verwitterter Name in der Lykischen Inschrift anzunehmen sei. Diesen älteren Namen giebt übrigens nicht Stephanos von Byzans, sondern Plinius (V, 28, 1). Dieser Gelehrte glaubt aus den undeutlich gewordenen Zeichen den Namen Igttasüla lesen zu können. Es leuchtet aber von selbst ein, dass diese Voraussetzung unannehmbar ist. So sehr es auffallen muss, bleibt nichts übrig, als anzunehmen, dass in der Lykischen Inschrift ein anderer Name vorkomme als in der Griechischen Uebersetzung. Was den Erstern betrifft, so findet sich der Anfangsbuchstabe des Namens des Setzers der Inschrift im Anfange einer Zeile und ist offenbar verstümmelt. Der übrige Theil desselben hat am meisten Aehnlichkeit mit einem z. Ich nehme deshalb au, dass der Setzer der Inschrift Zulla hiess und sein Vater Üla. Es ist nicht leicht den Umstand zu erklären, dass das von Zutta errichtete Grab nachher von Iktasla benutzt worden ist. Da in dieser Inschrift nachber gesagt wird, dass ein Verkäufer von Gräbern den Zorn der Göttin Leto auf sich lade, darf kaum angenommen werden, dass der zweite das in Rede stehende Grab von dem erstern gekauft habe. Vielleicht wurde Zutta durch irgend ein Breigniss veranlasst, Antiphellos zu verlassen, und trat das schon fertige Grab an Iktasla ab. Aus den Inschriften geht hervor, dass die Lykier bei ihren Lebzeiten sich ihre Gräber erbauen liessen. Da die in diesem ersten Satze vorkommenden Wörter alle bekannt sind, halte ich es für überflüssig eine Uebersetzung hinzuzufügen. In dem zweiten Satze finden wir den schon oben erklärten

Gebrauch des Zeitworts te, welches die Bedeutung von thun hat und mit dem Infinitiv construirt wird. Im vorliegenden Falle ist es telde; dieses lässt sich am nächsten vergleichen mit dem Griechischen Serro, obwohl dieses die dritte Person des Aoristus 2 im Medium ist, während das Lykische Wort dem Präsens gehören muss, weil in dieser Sprache die reduplicirten Zeitwörter fehlen. Der Charakter des Optativs & stimmt aufs genaueste mit dem Sanskrit überein, wo dieser Vocal in dem Potentialis des Mediums diesen Modus in denjenigen Zeitwörtern bezeichnet, die sich des Bindevocals nicht bedienen. In der Endung de ist die Tenuis eine Media geworden, wie auch sonst im Lykischen; der Vocal e ist entstanden aus dem ursprünglichen a, wie auch im Griechischen das o. Es muss auffallen, dass nach dem Worte teké, Grab, zwei Adverbia folgen, nämlich mutu, welches nur eine andre Form sein wird statt der gewöhnlichen mute, und mené. In den folgenden Wörtern müssen wir die Bedeutungen der Griechischen Worte άδικήση und άγορήση suchen. Das erste lautet wasto das zweite blave. Der Anfangsconsonaut des ersten Wortes zeigt hier die seltenere Form des B, kann aber nur die obige Geltung haben. D. Sharpe liest das zweite Wort wlade; dagegen ist zu erinnern, dass zwar gewöhnlich das erste Zeichen verdoppelt wird, wenn es ó bezeichnen soll; da uber gewiss im Lykischen kein Wort mit wl anfing, trage ich kein Bedenken, in diesem Falle das einzelne Zeichen durch o wiederzugeben. Das Zeichen für das a haben wir oft mit der Bedeutung des v gefunden. Wastto lässt sich vergleichen mit dem Lateinischen vastare und dem Althochdeutschen wuosti, wüst Die Wiederholung des t im Lykischen wird ein Fehler sein. Die Endung to kann nur eine andre Form des Infinitive auf tu sein. Das nach diesem Worte folgende unne lässt sich zusammenstellen mit dem Griechischen ov, welches im Lykischen die Bedeutung von oder auch erhalten haben kann. Ölave, welches nach der Analogie von atlave der Dativ von olu sein muss, ist ein eigenthümlich Lykisches Wort. Diese Construction des Verbums te ist uns schon in der zweiten Inschrift vorgekommen. Nach diesen Erläuterungen ist der Sinn des ersten Theiles dieses Satzes: "Wenn jemand das Grabmul hier verwüsten oder auch verkaufen sollte".

In dem Nachsatze ist éweyéve uns schon bekannt; es ist der Dat. Sing. Masc. mit der enklitischen Partikel ve. Da nach sé der Worttheiler fehlt und eé kein annehmbarer Lykischer Wortanfang ist, halte ich sée für ein besonderes Wort. Man könnte geneigt sein, nach der Griechischen Uebersetzung  $\dot{\eta}$  einen Artikel in sée zu suchen; da jedoch die Lykische Sprache keine Spuren von dem Gebrauche des Artikels aufweist, vermuthe ich, dass das fragliche Wort eine Entstellung der dritten Person des Sing. des Potentialis im Activ im Sanskrit sydt ist, dem das Altlateinische siet am nächsten kommt. Die Verkürzung des Vocals

und die Abwerfung des t am Ende machen keine Schwierigkeit; dagegen müsste unter der obigen Voraussetzung sy erst in sey aufgelöst und dann zu sé zusammengezogen worden sein. Édbebé müsste dann die Lykische Benennung der Leto oder einer ihr verwaudten Göttin sein. Ob ihr Name mit dem der Phrygischen Göttin Kybele, die nach Herodotos (V, 102) auch Kybebe hiess, verwandt sei, lasse ich dahin gestellt. Die einheimischen Namen der Lykischen Gottheiten sind uns ganz unbekannt geblieben; denn Ἐλευθέρα, wie von den Lykiern Artemis nach Artemidoros (11, 35), und Ἐρεθύμνος, wie Apollon nach Hesychios genannt wurden, sind deutlich Griechische Benennungen und eher Beinamen als Eigennamen.

In vitéze muss die Bedeutung des Griechischen ἐπιτρίψει enthalten sein. Enixolow, eigentlich abreiben oder darauf reiben, wird auch sonst in Verwünschungsformeln gebraucht und bedeutet dann aufreiben oder zu Grunde richten. Viteze glaube ich aus der Sanskritworzel vyadh, schlagen, verwunden, ableiten zu können; in dem Präsens und den ihm verwandten Formen wird sie auf vidh reducirt und das dh muss im Lykischen i werden. Viteze ist der Dat. Sing. Neutr.; ein andres Beispiel ist das oben angeführte prineze (No. 10); ein drittes itepateze (No. 14). Die zwei letzten sind Masculina und das zweite ein Eigenname, dessen Bedeutung ursprünglich Schreiber ist, wie ich nachher zeigen werde. Das Affix dieser Wörter muss mit dem Sanskrit as und dem Griechischen og zusammengestellt werden. Die Lykische Sprache weicht darin von den zwei andern ab, dass sie die starke Form des Nom. Sing. Masc. ds und  $\eta \zeta$  auf die übrigen Casus ausdehnt, während dieses in den zwei andern Sprachen nicht geschieht. Das s ist, wie sonst im Inlaute, z geworden. Wenn es erlaubt ist, auf so wenige Beispiele eine Regel zu gründen. unterscheidet die Lykische Sprache im vorliegenden Falle durch die Länge des Vocals das Masculinum und das Neutrum von dem Femininum; diesem gehört nämlich zzemaze, Tochter. Dieses widerspricht dem Gebrauche der übrigen Sprachen, in welchen die langen Vocale das Femininum anzeigen. Der Nachsatz heisst demnach "ihn möge Edbebe schlagen." Die wörtliche Uebersetzung würde lauten: "Ihm sei Edbebe zum Schlagen", so dass viteze die Stelle eines Infinitivs übernimmt. Diese Annahme wird dadurch gerechtfertigt, dass in der Vedischen Sprache z. B. jivase in dieser Art gebraucht wird, indem es die Bedcutung hat: "um zu leben".

Ueber die übrigen Lykischen Inschriften.

Da es mir besonders daran gelegen ist, den Charakter der Lykischen Sprache und das Verhältniss derselben zu den verwandten zu bestimmen und diejenigen Lykischen Inschriften, welche mit Griechischen Uebersetzungen versehen sind, diesem Zwecke vorzugsweise Vorschub leisten, werde ich aus den übrigen nur einzelne Stellen auswählen, welche geeignet sind, die gewonnenen Ergebnisse in einigen Punkten zu ergänzen.

Ausser den vier schon oben erläuterten Inschriften, in welchen die Strafen für die Entweihung eines Grabes festgesetzt werden, kommen noch zwei besonders in Betracht, obwohl sie nur theilweise gedeutet werden können. Es sind No. 13 u. 14. In der ersten beisst es, nachdem gesagt worden, dass Zawama ein Grab gemacht batte, wie folgt:

Mé ilépetute Zavunu ladu sé tedéemeu étime kwe teké te ilépetade atlave tewé kweyéve tebété alavadete.

Statt mé wird zu ergänzen sein mené, weil in No. 14 nach dem Eigennamen Ddawasa folgt: mênê ilêpelule. D. Sharpe erklärt (Proc. of the Phil. Soc. 1, p. 290) das letzte Wort ohne Zweifel richtig: "Durch eine Inschrift einem etwas übertragen". Ich kann diese Erklärung dadurch unterstützen, dass im Altpersischen tipi Inschrift bedeutet (Inschrift von Behiston IV, 48, 55, 70, 73, u. 77, und Rawlinson's: The Persian Cuneiform Inscription at Behistun im Journ. of the R. As. Soc. X, p. 108). Itépetute oder itépetade, wie es nachher geschrieben wird, stellt sich dar als ein Denominativ, welches abgeleitet ist von dem Participium der Vergangenheit itépetu oder itépeta; solche Zeitwörter kommen im Sanskrit vor. Eine andre Uebereinstimmung mit dieser Sprache ist, dass dieses Participium von dem Causativ abstammt, welches dieselbe Verstärkung erhält, wie z. B. lekhita von likh, schreiben. Das Affix des Particips lautet im Sanskrit, Zend, Altpersischen und Lithauischen ta, im Latein. tu und im Griechischen To. Der Bindevocal e zeigt sich in Griechischen Participien wie έρπετός. Ueber das anfangende i weiss ich nichts sicheres zu sagen; es lässt sich am passendsten an eine Präposition denken. Das Latein bietet dafür in dar; das Fehlen des n vor dem folgenden t erregt kein Bedenken, weil dieses sich mehrmals sonst im Lykischen zeigt; dagegen wüsste ich kein Beispiel dafür anzuführen, dass ein ursprüngliches a im Lykischen i geworden ware; die älteste Gestalt dieser Praposition ist ohne Zweifel ani gewesen. Die 3te Pers. Sing. Imp. Med. lautet itépetuto (No. 14). Zavunu ist die einzige mir bekannte Ausnahme von der Bildung des Dat. Sing. Masc. durch e; die hier vorliegende Form hat am meisten Aehnlichkeit mit der Griechischen  $\varphi$ . Die Grundform ist wahrscheinlich zavana; stellt man in der zweiten Silbe das ursprüngliche a her, erhält man das Zendwort zavana, lebend, von zu, leben; diese Wurzel ist auch enthalten in dem Griechischen ζάω. Das Affix anna ist im Sanskrit ein häufig gebrauchtes und kommt auch im Griechischen vor, obwohl nicht so häufig; ein Beispiel ist στέφανος. Der Dativ ladu muss ein Fehler sein, weil diese Form dem Plural gebührt. Auch tedeemeu muss fehlerhaft sein, indem die Form ohne das u am Ende sehr häufig vorkommt. Zawama muss dieselbe Bedeutung hahen als Zavana und das Affix ama finden wir im Griechischen aus und Lateinischen amu. In diesem Punkte berührt sich daher das Lykische näher mit den klassischen Sprachen. Der bisher erläuterte Theil dieser Inschrift heisst: "Zawama eignet durch eine Inschrift (dieses Grab) dem Zavuna seiner Frau und seinem Sohne zu."

Obwohl unter den Indogermanischen Sprachen ein bedeutender Unterschied in Betreff der Treue obwaltet, mit der sie die nralte Erbschaft an gemeinschaftlichen Formen und Wörtern bewahrt haben, fehlt es doch nicht an Beispielen, dass in einzelnen Fällen Sprachen, denen dieses nicht nachgerühmt werden. kann, Formen treuer erhalten haben, als ihre Schwestersprachen. Rin solcher Fall liegt in dem Lykischen. kwe vor, das richtiger kwê geschrieben sein würde, weil es sich auf tekê bezieht. Die ursprüngliche Gestalt dieses Pronominalstammes, der in einigen Indogermanischen Sprachen die relative, in andern die interrogative Bedeutung hat und im Lateinischen beide vereinigt, war kva. Im Sanskrit ist sie nur in dem Adverbium kva, wo, übrig geblieben. Der ältesten Form steht das Gothische Pronomen Ava ganz nahe; ebenso das Lateinische quo. Im Sanskrit, Zend und dem Lithauischen ist das v ausgefallen, so dass es ka geworden ist. In der lonischen und Aeolischen Mundart finden wir zo und in der Slavischen ko als die Grundlagen, auf welche die verschiedenen Ableitungen sich stützen. Das nach teke folgende te ist die Griechische enklitische Partikel ve. Dieser Satz ist demnach zu übersetzen: "welches Grab er sich selbst durch eine Inschrift zueignet."

Bei dem Nom. Plur. Masc. iewé könnte man veranlasst werden têwe ändern zu wollen; dieses ist jedoch nicht zulässig, weil in No. 14 tewê wiederkehrt; das zweite Mal mit einem e am Ende, welches ein Fehler sein wird, zumal das Wort am Ende einer Zeile sich findet. Es bleibt demnach nichts übrig, als tené als eine eigenthümliche Erweiterung des Pronominalstammes te zu betrachten. Eine solche erscheint auch in kweyeve. In diesem Falle lässt sich eine Analogie nachweisen, indem in der Vedischen Sprache kaya sich findet (Th. Benfey's Glossar zu den Hymnen des Sama-Veda u. d. W. kim). Das angehängte re ist schon früher erklärt worden. Tebété ist zu vergleichen mit dem Griechischen θάπτω, oder richtiger mit der Wurzel ταφ, in welcher der zweite Consonant die Aspiration im Lykischen verlieren musste und nachher eine Media geworden ist, wie sonst t in d verwandelt wird. In dem vorletzten e glaube ich eine Spur der der Zendsprache eigenthümlichen Epenthesen zu erkennen. Kraft dieses Lautgesetzes bewirken ein i und ein e das Einschieben eines i in der vorhergehenden Silbe; ! gehört zu den Consonenten, welche die Wirkung dieses Gesetzes nicht hindern. Auf diese Art wird dem Zend die entsprechende Endung ante an ainte. Im

Lykischen ist der Nasal ausgestossen und ai in & zusammengezogen worden. In alavadete ist ebenfalls der Nasal verschwunden, so dass die Lykische Sprache die dadurch bewirkte Unterscheidung der Mehrzahl von der Einzahl aufgegeben; in dem zweiten Zeitworte scheint sie diesen Mangel durch den Bindevocal, der sonst nicht vorkommt, zu ersetzen. Diese 4 Worte sind demnach zu übersetzen: "Diejenigen, welche begraben, sind strafbar."

Da der kurze Schluss dieser Inschrift und der längere der zweiten mir unverständlich sind, beschränke ich mich auf zwei Bemerkungen über die letztere. Die erste ist, dass an ihrem Schlusse trämele und tröas, also der einheimische Name der Lykier und die Stadt Tlos erwähnt werden. Hieraus lässt sich folgern, dass in dieser Inschrift allgemeinere Beziehungen zur Sprache kommen. Die zweite Bemerkung betrifft den Eigennamen Itepatés, wie die Grundform nach dem Dat. Sing. Itepatêze gelautet haben muss. Trotz der Verschiedenheit der Vocale muss dieser Eigenname von dem oben erklärten Denominativ abstammen und eigentlich Schreiber bedeutet haben.

Es möge zum Schlusse noch bemerkt werden, dass D. Sharpe (Proc. of the Phil. Soc. 1, p. 210) gopa als Loc. Sing. betrachtet. Obwohl die vorhergehenden und folgenden Worte in den zwei Inschriften (No. 23 u. 24) unklar sind, halte ich diese Auffassung für richtig. In der ersten Inschrift folgt nach gopa édwe, welches ein Fehler sein wird für êûwê; in der zweiten éwéve. Die Endung é stimmt genau überein mit der Sanskritischen und Zendischen der Wörter auf a im Masc. und Neutr. Die vollständige Form des Instrumentalis Sing. Masc. und Neutr. derselben Wortklasse ist 4, welches dann verkürzt sein müsste und dieser Casus mit dem Locativ im Lykischen verwechselt worden sein, was möglich ist, weil diese Sprache nicht litterarisch ausgebildet war. Es kommt noch hinzu ein sicheres Beispiel für den Locativ des Pluralis in Pattarazu.

## Ueber die Lykische Spräche.

Bei den folgenden Bemerkungen über die Lykische Sprache ist nicht zu übersehn, dass sie sich nur auf die in dem vorhergehenden Abschnitte behandelten Stellen beziehen und mithin durch spätere Untersuchungen Beschränkungen und Erweiterungen erleiden können.

Aus den im vorhergehenden Abschnitte vorgelegten Erklärungen der Lykischen Inschriften erhellt wie ich glaube zur Genüge, dass die Lykische Sprache zu den Indogermanischen gehöre, und dass sie einerseits die nächsten Berührungen mit der Griechischen Sprache habe, andrerseits aber in mehreren Punkten zu sehr von ihr abweiche, um als eine Griechische Mundart betrachtet werden zu können. Etliche Uebereinstimmungen der Ly-

kischen Sprache mit der Altindischen und andern Indogermanischen Sprachen kommen hierbei nicht in Betracht. Eine innigere Verwandtschaft des Lykischen mit dem Zend oder gar mit der Neupersischen Sprache, welche D. Sharpe zu finden glaubte (Fellows II, p. 478), lässt sich nicht beweisen. In einer kurzen Inschrift (Fellows 1, p. 226) kommen am Schlusse vor vaprung se atte, welche Worte übersetzt werden: "für seine Nachfolger und sich selbst", indem das erste Wort aus dem Persischen wapas abgeleitet wird. Dieses Wort ist aber zusammengesetzt aus wa. und, und pas, nachher, und aus ihnen kann kein Substantiv gebildet werden. In der grossen Inschrift auf dem Obelisk zu Xanthos kommen einige Male scwe pasau und sawa samau vor (1, 22 u. 33; das Facsimile hat jedoch sêmau). Alle diese Wörter werden (Fellows II, p. 496) von der Wurzel sa abgeleitet, welche sha ausgesprochen worden und von welcher das Neupersische shah, König, abgeleitet sein soll. Scwe wird für den Genitiv des Plurals gehalten, welchem Casus im Singular zwei Formen sau und sawa zugeschrieben werden. Pasu soll nicht verschieden sein von padishah, Kaiser, und sewe pasau wird ausgelegt als der bekannte Altpersische Königliche Titel: König der Könige. Gegen diese Erklärungen ist zu erinnern, dass nach dem gennueren Abdrucke das eine Wort nicht pasau, sondern paswa lautet. Obwohl damals die Altpersische Sprache noch nicht bekannt geworden war, würde einige Ueberlegung hingereicht haben, derartiger Vergleichungen sich zu enthalten. Wir wissen jetzt, dass shah aus dem Altpersischen khahayathiya entstellt ist. In pddishdh wird der erste Bestandtheil nicht sowohl aus dem Sanskrit pati, dem Zend paiti, Herr, sondern aus einem vorauszusetzenden Altpersischen patar, Beschützer, zu erklären sein: die Wurzel pa, beschützen, kommt bekanntlich in den Altpersischen Keilinschriften vor. Es ist noch hinzuzufügen, dass in der Stelle der Inschrift, von der jetzt die Rede ist, keine Eigennamen erscheinen, wie man erwarten müsste. Eine andre Vergleichung von D. Sharpe (Fellows II, p. 501) würde an und für sich größere Ansprüche auf Annehmbarkeit haben, wenn die übrigen Worte sie zuliessen. Diese Vergleichung ist die des Wortes kewê (die Inschrift von Xanthos I, 27) mit dem Zend kavi, Nom. Sing. kard, König. Dagegen wird die Vermuthung desselben Gelehrten (Fellows II, p. 505) gebilligt werden müssen. Er erkennt nämlich in Abremezi (die Inschrift von Xauthos II. 29) den Namen des höchsten Gottes der alten Iranier Ahuramazda im Zend und Auramazda im Altpersischen. Im Lykischen fehlt der letzte Theil des Namens und in der Endung i wird ein Fehler sein; liest man é, erhält man den Nom. Sing. Der Lykische Name kann erklärt werden durch: der göttliche Grosse, wenn, wie ich glaube, die von Burnouf (Yaçua, p. 72. 109. 359 u. 419 und meine Ind. Alt. 1, S. 522) vorgeschlagene Erklärung: die lebendige grosse Weisheit, die richtige ist. Abru hat nach einer frühern Bemerkung im Lykischen die Bedeutung göttlich 1). Ein zweites Beispiel von dem Gebrauch dieses Wortes im Lykischen findet sich in derselben luschrift (II, 54), wo döru sewe sicher erklärt werden kann durch Verehrung des Göttlichen. Im Sanskrit entspricht dem zweiten Worte serd und im Griechischen offas. Das erste Wort wurde ohne Zweifel durch die Persische Herrschaft in die Lykische Sprache eingeführt; es folgt jedoch daraus keineswegs, dass die Fremdherrschaft auf die Religion der Lykier einen Kinfluss ausgeübt habe.

Was die Beschaffenheit der Lykischen Sprache betrifft, so zeichnet sie sich dadurch aus, dass sie die langen und kurzen Vocale durch die Schrift unterscheidet. Diese Unterscheidung wird jedoch nicht strenge aufrecht erhalten; eine Erscheinung, die daraus abgeleitet werden kann, dass die Lykische Sprache wohl schwerlich je von Schriftstellern gebraucht und deswegen der Sprachgebrauch nicht durch feste Regeln bestimmt worden ist. Die Lykische Sprache ist nicht reich an Diphthongen, wenn die Zeichen für langes i und u zwischen zwei Vocalen wie y und v gelesen werden, wie sie müssen. Sie besitzt dagegen mehrere Verbindungen von Vocalen, die keine Mischlaute bilden. Sie nähert sich in dieser Beziehung am meisten der Ionischen Mundart der Griechischen Sprache. Sie entbehrt ganz der aspirirten Consonanten. Sie ersetzt das Indische j, wie die Iranischen Sprachen, durch z; dagegen bewahrt sie im Gegensatze zu diesen das Sanskritische s. Hinsichts der Auslaute steht sie auf einer noch niedrigern Stufe als das Altpersische, wo nur m und sh als Auslaute zugelassen werden. Das Lykische hat das m am Ende von Wörtern abgeworfen und in den meisten Fällen auch das s. Die einzigen sichern Beispiele von der Beibehaltung dieses Consonanten als eines Auslauts sind Troas und die Endung des Dat. Plur. auf es.

Die Zahl der grammatischen Formen der Lykischen Sprache ist es noch nicht möglich vollständig zu ermitteln; es genügt jedoch die Zahl der sicher erkannten Formen um einen Umriss der Formenlehre dieser Sprache zu entwerfen und zu beweisen, dass diese ein ganz Indogermanisches Gepräge an sich trägt. Von Declinationen haben wir vier gefunden. Am häufigsten kommen die auf a auslautenden Nomina vor; dieser Vocal hat im Lykischen die Gestalt von a. ê, e. o und wangenommen. Die Nomina auf i und wsind äusserst selten, und von consonantischen

<sup>1)</sup> Gegen die von Th. Benfey (Die Hymnen des Sama-Veda, Glosser u. d. W. médhas weise) vorgezogene Deutung des 2ten Theils des obigen Namens aus dem eben erwähnten Sanskritworte sprechen zwei Gründe; erstens der nicht leicht zu rechtsertigende Uebergang des Sanskrit e in a und das Vorhandensein des z in dem Götternamen, von dem hier die Rede ist.

rundformen hat sich uns nur eine einzige dargeboten, nämlich e auf es und as ausgehende. Von Casus finden sich der Noinativ, der Accusativ, der Dativ, der Genitiv und der Locativ; r Instrumentalis ist nicht ganz sicher, war jedoch wahrschein-:h vorhanden, weil der Dativ des Plurals sich aus ihm entickelt hat. Der Nom. Sing. Masc. auf a stimmt genau überein it dem altepischen und Aeolischen der Griechischen Sprache und igt sich auch mitunter im Lateinischen. Die Gen. Sing. Masc. if as, es und od stimmen am genauesten mit dem Griechihen ao, sw und vv. Diese Endungen werden auch demselben isus im Neutrom gehört haben. Auch der Nom. Plut. Masc. f & zeigt eine Uebereinstimmung mit dem Griechischen, weil ihm das at dem Pronomen entlehnt ist. Dagegen findet sich r Loc. Plur. zu im Sanskrit wieder; nur steht hier s statt z. n den verschiedenen Formen, welche dieser Casus im Zend nimmt, gehört shu hierher. Ein Mangel der Lykischen Spruche es. dass sie im Singular den Nominativ, Accusativ und Dativ ht von einander unterscheidet.

Von Modis sind der Indicativ, der Conjunctiv und der Optativ chgewiesen worden; auch vom Infinitiv sind Beispiele vorgemmen. Von Zeiten besass die Lykische Sprache das Präsens, s Imperfectum und das Futurum. Von Personalendungen ist r die der dritten Person ermittelt worden; sie wird wie in den rwandten Sprachen durch t charakterisirt, für welches jedoch mehreren Fällen d eintritt. Es ist auffallend, dass in der Lyschen Sprache die medialen Formen vorherrschen, während in n stammverwandten Sprachen das umgekehrte der Fall ist. Der ocal der obigen Endung bewahrt in einigen Fällen die Länge, doch zeigt er sich häufiger in der verkurzten Gestalt e. Von assen der Zeitwörter kommen diejenigen vor, welche nach r Aufzählung der Indischen Grammatiker die erste und die veite (totde) sind. Dass die Lykische Sprache auch die fünfte id neunte Classe besass, beweist das Zeitwort prinabatu und s Substantiv prines. Obwohl nur ein einziges Beispiel bisjetzt ifür entdeckt worden ist, darf angenommen werden, dass im ykischen auch Causative und Denominative gebildet wurden. ie Ableitungsformen, die im Lykischen nachgewiesen worden nd, beweisen endlich auch ihre Verwandtschaft mit den Indoermanischen Sprachen, denen sie auch gehören, wie oben geeigt worden ist.

Ueber das Verhältniss der Lykischen Sprache zu den übrien im Alterthume in Kleinasien herrschenden Sprachen gewähren e klassischen Schriftsteller keinen Aufschluss; dagegen bestätigt enigstens eines der von ihnen erwähnten Lykischen Wörter die erwandtschaft der Lykischen Sprache mit der Indogermanischen. ieses ist pinara, rund (Stephanos von Byz. u. d. W. Αρτίμνη-Bd. X. 24

σος); es lässt sich vergleichen mit dem Sanskritworte pina, felt, geschwollen 1).

Was unsre Mittel anbelangt die noch nicht erklärten Lykischen Inschriften zu deuten, so sind diese sehr dürftig, weil die Zahl der Lykischen Wörter, denen ihre stammverwandten in den übrigen Indogermanischen Sprachen nachgewiesen werden können, sehr gering ist. Es ist jedoch möglich, dass es wiederholten Versuchen gelingen werde, einige noch unerklärte Stellen in den Lykischen Inschriften zu verstehen. Dieses wäre besonders zu wünschen von der langen Inschrift auf dem Obelisk zu Xanthos, weil die Erwähnungen von Namen von Städten beweisen, dass ihr Inhalt ein historischer ist. Dieses bezeugt auch das Vorkommen des Namens des Harpagos und des einheimischen Namens der Lykier Tramele in derselben. Ueber die Herkunft der Lykier stimmen die Berichte der klassischen Schriftsteller überein. Nach Herodotos (I, 173 u. VII, 92) hiessen sie ursprünglich Τερμίλαι und sie hatten ihre Namen von Lykos, dem Sohne Pandions, des zweiten Athenieusischen Königs dieses Namens, erhalten. Sie waren ursprünglich in Kreta zu Hause. Aus dem Kriege zwischen Minos und Sarpedon ging der erste siegreich hervor und vertrieb den zweiten. Die Lykier zogen dann nach dem Theile Kleinasiens, welcher damals Milyas hiess nach den Milyern, die ehemals Solymer genannt wurden. Sie wurden von Sarpedon einige Zeit beherrscht. Ihre Nachbarn nannten sie damals noch Termiler. Lykos, von seinem Bruder aus Aigion in Achaia vertrieben, kam zu Sarpedon, und von der Zeit an wurde das Volk Lykier genannt. Pausanius (1, 19, 3) schreibt den Lykiern denselben Ursprung zu und erwähnt ausserdem, dass nach Lykos Apollon von den Lykiern Auxids genannt worden sei. Strabon (XIV, 2, 10, p. 667) tadelt diejenigen, welche im Widerspruche mit Homeros behaupteten, dass die Lykier zuerst Solymer und erst später Termiler, zuletzt endlich Lykier nach Lykos genannt worden seien. Die älteste Gestalt dieser Ueberlieferung ist die Homerische, nach der Lykaon in Zeleia oder Klein-Lykien herrschte (II. II, 824 ff.). Die Namen Lykia und Lykioi kommen mehrere Male in den Homerischen Gedichten vor, und die Herrschaft Sarpedon's in diesem Lande wird durch sie bestätigt (II. V, 476 ff. u. s.). Den Verfassern dieser Gedichte waren die Solymer nur unter diesem Namen und nicht unter dem spätern Milyer bekannt (II. VI, 183. Od. V, 283 u. s.). Beide Völker wohnten daher damals noch neben einander. Strabon erwähnt an der ersten Stelle, dass Sarpedon dem Lykos einen Theil seines Reiches abtrat. An

<sup>1)</sup> Die von den Alten erwähnten Lykischen Wörter sind zusammengestellt von Paul Ernet Jablonski in seiner Abhandlung De lingua Lycaonica, welche wieder abgedruckt ist in der J. C. Te Water'schen Ausg. seiner Opuscula II, p. 1 ff.

iner zweiten (XIV, 2, 3, p. 665) missbilligt er die Dichter, beonders die Tragiker, weil sie, wie den Lydern den Namen der 'hryger, so den Lykiern den der Karer beilegen; unterscheidet aher die zwei letzten Völker von einander.

Es geht aus diesen Zeugnissen der klassischen Schriftsteller ervor, dass die Solymer oder Milyer die ältesten Bewohner Lyiens waren und von den später aus Kreta angelangten Lykiern n das nördliche Gebirge zurückgedrängt worden sind, wo ein lebiet am Südgehänge des Taurus noch später Milyas genannt rurde. Der Dichter Choirilos, welcher zur Zeit des Xerxes lebte. chreibt den Solymern die Phonizische Sprache zu (Josephos contra lpion. 1, 22 Γλώσσαν μέν Φοίνισσαν ἀπό στομάτων ἀφιέτες). Die lolymer waren jedenfalls Semiten, wenn auch nicht gerade Phoizier. Da es nicht wahrscheinlich ist, dass alle Solymer von den ykiern ausgerottet oder vertrieben worden seien, mag die Sprache er ersteren mit dazu beigetragen haben, der Lykischen Sprache ie ziemlich verkümmerte Gestalt zu verleihen, welche sie darietet. Die Lykier nannten sich noch später mit ihrem ursprüngchen Namen, weil dieser allein in der grossen Inschrift zu Xanhos vorkommt, wie bei mehreren Gelegenheiten früher bemerkt rorden ist.

Ihre Kretische Herkunft wird durch ihre Sprache bestätigt. relche sich am nächsten mit der Hellenischen berührt und unter en Mundarten dieser Sprache am nächsten mit der Aeolischdie Kreter sprachen bekanntlich Dorisch. Wenn die lteste Griechische Einwanderung in Lykien gleichzeitig mit der ler aus Kreta gekommenen Lykier gesetzt wird, so ist dieses in Vorrecht der Sage, Ereignisse aus verschiedenen Zeiten zuammen zu drängen, und die Einwanderung des Lykos und seine lerrschaft in diesem Lande wird später eingetreten sein, als die es Sarpedon. Auf die Lykische Sprache scheint diese älteste. on Athen aus veranlasste Griechische Ausiedelung in der älteren leit, soweit diese sich beurtheilen lässt, keinen Einfluss ausgeübt u haben. Ein solcher lässt sich dagegen in der Erscheinung ermuthen, dass die Lykische Sprache in mehreren Fällen Vocale eben einander darbietet, wie z. B. in tedeeme. Aehnliche Ercheinungen bietet die Ionische Mundart dar, und es lässt sich aher muthmassen, dass die Sprache der Ionier, welche nicht ehr weit von den Lykiern wohnten und häufig mit ihnen in Beührung kamen, auf die Lykische Sprache die hier bezeichnete linwirkung gehabt habe. Die Lykier bewahrten in ihrem neuen 'aterlande zum Theil die Kretischen Gebräuche und Gesetze, heils nahmen sie die der benachbarten Karer an (Herodotos I, 73). Dieser Umstand wird die Dichter veranlasst haben, den lamen der Karer auf die Lykier zu übertragen.

## II. Ueber die alten Kleinasiatischen Sprachen überhaupt.

Mit den alten Sprachen Kleinasiens überhaupt haben sich bis jetzt vier Gelehrte beschäftigt. Der erste ist Paul Ernst Jablonski, welcher in seiner Abhandlung: De Lingua Lycaonica ad locum Actor. XIV, 11 die Nachrichten der klassischen Schriftsteller von den obigen Sprachen und die in den Schriften derselben aufbewahrten Wörter aus diesen Sprachen fleissig zusammengestellt hat '). Jablonski gelangte zu keinen bestimmten Ergebnissen in Beziehung auf die Verwandtschaften der alten Kleinasiatischen Sprachen zu einander, noch spricht er sich über ihr Verhältniss zu den zwei Sprachfamilien, der Indogermanischen und der Semitischen, aus, zu deren einer die alten in Kleinasien herrschenden Sprachen gezählt werden müssen. Die Lykaonische Sprache hält er für identisch mit der Kappadokischen, welche er als die Altassyrische betrachtet.

Während Jablonski sich im Allgemeinen damit begnügt die Angaben der klassischen Schriftsteller von den Sprachen, von denen hier die Rede ist, zu sammeln und nur ausnahmsweise ihr Verhältniss zu einander so festzustellen, wie er es auffasste, so tritt uns dagegen bei dem zweiten Gelehrten, Adelung, ein vollständig ausgebildetes System entgegen (Mithridates 11, S. 339 ff.), welches jedoch von dem Herausgeber J. S. Vater (Vorrede S. IX) nicht ganz gebilligt wird. Nach Adelung's Ansicht gab es einen Thrakisch-Pelasgisch-Griechisch- und Lateinischen Sprach- und Völkerstamm mit 4 Hauptstämmen. Der erste wird der Thrakisch-Illyrische genannt; zu ihm werden die meisten Kleinasiatischen Völker im Westen des Halys und in Europa die Thrakischen und die Illyrischen Völker gezählt. Die 3 andern Hauptstämme sind der Pelasgische, der Griechische und der Lateinische. Die Kappadokische Sprache gilt Adelung als eine Semitische (a. a. O. 11, S. 344). Abgesehn davon, dass mehrere Gründe dafür sprechen werden, dass die Sprache der Kappadoker zu den Indogermanischen gehörte, sündigt die von Adelung aufgestellte Eintheilung besonders dadurch, dass sie nicht zusammengehörende Sprachen zusammenfasst, und dass einige nabe verwandte Sprachen von einander getrennt werden. Ich glaube nachweisen zu können, dass im Allgemeinen der Temnos, der Tauros und der Antitauros die Gränzscheide zwischen der Semitischen und Indogermanischen Sprachfamilie im Alterthume bildeten, so dass der ersteren die Mysische,

<sup>1)</sup> Sie ist datirt vom Jahre 1714 und wieder abgedruckt in der von Jonas Wilhelm Te Water besorgten und 1809 in Leyden abgedruckten Ausgabe der Opuscula Jablonski's III, p. 3 ff. mit Bemerkungen von dem Herausgeber.

die Lydische, die Karische und die Kilikische, der zweiten die Phrygische und die Bithynische Sprache zufallen. Adelung fasst mit Unrecht diese Sprachen unter eine gemeinschaftliche Benenandg zusammen. Zweitens berichten uns mehrere unverwerfliche Zeugnisse der klassischen Schriftsteller, dass zwischen den Armeniern, Phrygern, Bithynern und Thrakern eine engere Stammyerwandtschaft obwaltete. Ich nehme daher einen besondern Armenisch-Kleinasiatisch-Thrakischen Sprachstamm an. Es wird drittens jetzt nicht mehr eine so scharfe Gränze zwischen den Pelasgern und Hollenen gezogen, wie es Adelung gethan hat. Die zwei vorbergehenden Völkerstämme: der Armenisch-Kleinasiatisch-Thrakische und der Hellenische, sind sowohl wegen des Charakters ihrer Sprachen, als wegen der Angaben der klassischen Schriftsteller über ihre ethnologischen Beziehungen als besondere von einander zu trennen, und von diesen beiden der Illyrische, zu welchem die heutigen Skipetaren oder Albanesen geboren, und der Attitalische, dessen Sprachen durch die Umbrische, Oakische und Lateinische vertreten werden.

Heeren hat in einer besondern Abhandlung über die im alten Perserreiche gebräuchlichen Sprachen 1), wie es der Gegenstand mit sich führte, auch die Kleinasiatischen Sprachen in den Kreis seiner Untersuchungen hinein gezogen. Er betrachtet den Halys de Sprachgränze; im Osten dieses Stromes berrschte die Syrische, also eine Semitische Sprache. Die Myser, die Lyder und die Karer besassen eine gemeinschaftliche Sprache. Die Phrygische und vielleicht die Paphlagonische Sprache gelten ihm als besondere. Den Bitkynern und Thynern schreibt er eine nähere Verwandtschaft mit den Thrakern zu, weil sie nach dem Zeugaisso Strabon's aus Thrakien nach Kleinasien ausgewandert sind, Ueber die Herkunft der Pamphyler und Kiliker getraut Heeren sich picht etwas sicheres festzusetzen; er ist jedoch geneigt sie als den Syrern verwandt anzusehen.

Der vierte Gelehrte, der eine besondere Ansicht von den alten Kleinasiatischen Sprachen vorgetragen hat, ist Paul Böllicher. Er stellt in seinen Arica p. 4 die Behauptung auf, dass "ausser den Lydern, Phrygern und Mysern die meisten Kleinasiatischen Völker Sprachen redeten, die Arischer Herkunft sind, obwohl er nicht glanbt, es beweisen zu können." Er stützt diese Behauptung darauf, dass diese Völker das Sanskritische, Lateinische und Deutsche s in h verwandeln, das h dieser drei Sprachen durch z ersetzen; dass sie das ç dem s gleich setzen und darin von den Griechen und Kymrischen Kelten abweichen, weil diese zwar ganz nach der Art der Arier dem Indischen Adspirirten keinen Sibilan-

<sup>1)</sup> Commentatio de linguarum Asiaticarum in antiqua Persarum imperio varietate et cognatione in Comment. Soc. Reg. Scientt. Gutting. XIII, 2, ag. 3 ff.

ten, sondern einen Adspirirten, und dem Palatalen g das k gegenüber stellen.

Hierbei ist erstens daran zu erinnern, dass in den Iranischen Sprachen e in solchen Fällen sich gewöhnlich darbietet, wo es im Sanskrit sich zeigt, wie in paçu, acpa und daça. Was zweitens den Ersatz des Sanskritischen, Lateinischen und Deutschen s durch z anbelangt, so ist dieser auf das Verhältniss des Sanskrits zum Zend, den Lettischen und Slavischen Sprachen zu beschränken; die zwei letzten brauchen hier nicht in Betracht gezogen zu werden. Das Sanskrit aham, ich, wird im Zend zu azem, dagegen im Altpersischen zu adam. Dieses Verhältniss hat sich auf das Neupersische fortgepflanzt, wie dil, Herz, zeigt, wenn es mit dem Sanskrit hrid verglichen wird. Da im Sanskrit das h in den allermeisten Fällen aus einem älteren gh, dh und bh entstanden ist, kann im Lateinischen dem Sanskritischen h nur in solchen Fällen derselbe Consonant gegenüber treten, wenn er in der letzten Sprache entstellt ist, und in diesem Falle nicht immer im Anlaute und mehrmals im Inlaute, wie folgende Beweise darthun werden. Hima im Sanskrit und hiems im Latein entsprechen dem Griechischen χειμών; ebenso hijas und hes (in hesternus) dem Griechischen zec, der älteren Form statt x9 lc; in anser dagegen verglichen mit hansa und  $\chi \dot{\eta} \nu$  ist das h ganz verschwunden. In humus ist es aus dem Sanskrit bh entstanden wie bhûmi darthut. Im Inlaute zeigt das Lateinische theils h, theils bietet es g dar; z. B. in vah, veho οχω, οχος; aham, έγώ ego; mahat μέγας, magnus 1). Wenn behauptet wird, dass das Deutsche auch das z durch h ersetzt, so tritt dieser Fall nur in dem Gothischen hirto ein, wo es durch die Lautverschiebung hervorgerufen worden ist. Da im Lateinischen in diesem Worte ein c in cordis und im Griechischen ein x in καρδία erscheint, stimmen diese zwei Sprachen mit dem Gothischen überein, während in dem Zend zarčdaya dem Sanskrit h in hridaya ein z gegenüber tritt. Es erhellt hieraus, dass die Uebereinstimmung des Gothischen mit dem Sanskrit in der Bewahrung des h nur als ein höchst ungewöhnlicher Fall gelten kann.

Was weiter das Vorhandensein der drei oben erwähnten Lautgesetze in den Kleinasiatischen Sprachen betrifft, so ist das für den Uebergang des Sanskritischen s in λ angeführte Phrygische Wort άρμάν, Kampf, welches mit dem Sanskrit samrava verglichen wird (p. 9), ein sehr zweifelhafter Beleg; man müsste statt dessen sarman erwarten, dieses bedeutet aber Gehen. Dagegen dürfen die für die Verwandlung des Sanskritischen λ in z aus der Thrakischen Sprache angeführten Belege als zulässig gelten; es

<sup>1)</sup> Im Latein entspricht g auch im Anlaute mitunter einem ursprünglichen eh, wie in gutta, verglichen mit  $\chi \acute{\nu} a$ . Im Griechischen ist in obigen Fällen ein Verlast der Aspiration im Inlaute anzunehmen, wie in  $\lambda a \beta = labh$ .

sind Boila, eine Kornart und Geloa, ein Wams oder ein Oberkleid, welche auf die Sanskritwurzeln vrih, wachsen, und hri, nehmen, surückgeführt werden (p. 50 u. 51). Für die Nichtunterscheidung les e von s spricht der Thrakische Name Suganapai, welches durch Kopfabschneider erklärt wird, weil im Sanskrit eiras Kopf bedeutet und das Griechische κάρη beweist, dass die ursprüngiche Form garas gewesen ist, und weil die Sanskritwurzel pri m Causativ zu Ende führen, vollenden bezeichnet und in der Zendwurzel pere auch die Bedeutung zerstören enthalten ist. Da lie Thrakische Sprache sicher zu den Indogermanischen gehörte und die Phrygische Sprache durch die in ihr erhaltenen Inschrifen sich ebenfalls als eine Indogermanische ausweist, erregt die Brscheinung der obigen drei Lautgesetze in ihnen kein Bedenken, lagegen ist dieses der Fall, wenn (p. 44) das Lydische Wort relvos 1), welches die zwischen roth und weiss in der Mitte lierende Farbe bezeichnet, mit dem Sanskrit harit, dem Persischen ard und dem Lithauischen zalas zusammengestellt wird, weil verichiedene Gründe dafür geltend gemacht werden können, dass lie Lydische Sprache eine Semitische war. Zelvos muss daher ein von den Lydern von den benachbarten Völkern in ihre Sprache sufgenommenes Wort gewesen sein. Bötticher hat übrigens in seiier Schrift einige von Jablonski übersehene Wörter der alten Sprachen Kleinasiens nachgetragen; es fehlen dagegen mehrere, welche sich schon in der älteren Sammlung finden, so wie auch sine Anzahl von in den Schriften der klassischen Schriftsteller erstreuten Wörtern dieser Sprachen.

Bei den folgenden Bemerkungen über sie werde ich auch lie Thrakische in meinen Bericht mit aufnehmen, weil nach den Ansichten der Alten Thrakien der Ausgangspunkt einer Völkervanderung war, durch welche ein bedeutender Theil des nördichen Kleinasiens seine Bevölkerung erhielt, obwohl es richtiger ein wird, das Verhältniss umzukehren und diese Völkerwandeung vom Armenischen Hochlande ausgehen zu lassen. Dass die Thraker zu der Abtheilung der Indogermanischen Völker zu zähen sind, die sich Arier nannten, erhellt daraus, dass es auch ein 1οεία genanutes Thrake (Stephanos von Byz. u. d. W. Θράκη) cab. Für die Einwanderung der Thraker aus Asien lässt sich eltend machen, dass an der nordwestlichen Küste Kleinasiens wischen der Ausfahrt aus der Propontis in das schwarze Meer pei der Stadt Byzantion und Herakleia ein Θράκη εν τη Άσία von Kenophon (Anab. VI, 3 u. 4) erwähnt wird. Die Bewohner wer-

<sup>1)</sup> Nach Festus VIII, p. 99, wo die latinisirte Form helvus mit der Benerkung mitgetheilt wird, dass der erste Consonant im Lydischen & sei. Da os und nicht vus ein Asix der Sprache gewesen sein wird, aus welcher die yder dieses Wort entlehnt haben, darf die obige Herstellung keinem Zweisel nterliegen. Vos wird sich später als ein Phrygisches Affix ergeben.

den von ihm die Thrakischen Bithyner genannt. Nach Strabon (XII, 3, 2, p. 542 u. XII, 4, 8, p. 566) waren die Bithyner früher Myser, ein Ausdruck, der nur den Sinn haben kann, dass früber das Land von Mysern bewohnt gewesen war und später von den aus Thrakien eingewanderten Bithynern und Thynern seinen Namen erhalten hatte. Der in der nachherigen Zeit der Thrakische genannte Bosporos trug chemals den Namen des Mysischen. Stamm der Bithyner war noch zu Strabon's Zeit in Thrakien erhalten. In den Gegenden von Kyzikos, Mygdonos und Troia war es schwierig zwischen den Bühynern, Mysern, Phrygern und Dolopern zu unterscheiden (Strabon XII, 4, 4, p. 564). Es war dieses eine Folge davon, dass in diesen Gegenden so viele kriegerische Völker sich nach einander verdrängten und von ihnen sich einzelne Ueberreate erhalten hatten. Alle diese Völker ist Strabon geneigt für Thraker zu halten, weil die auf dem jenseitigen Ufer ansässigen Stämme dieses glaubten, und weil diese Völker sich pur wenig in ihrer Lebensweise von einander unterschieden. Die den Bithynern östlicher wohnenden Mariandyner waren diesen durchaus ähnlich und nach demselben Geographen ebenfalls ein Thrakischer Stamm (XII, 3, 4, p. 542). Theopompos hatte berichtet, dass sie früher einen Theil des in viele Theile getheilten Paphlagoniens, besussen und später die Bebryker aus diesem Lande vertrieben, während ihr Name der von ihnen früher inne gehabten Gegend geblieben war. Für die gemeinschaftliche Herkunft dieser drei Völker sprechen ibre Namen, indem in dem einen Thynos allein vorkommt, in Bithynos mit einem Zusatze unklarer Bedeutung erscheint; in Mariandynos ist ebenfalls der Zusatz undeutlich, dynos dagegen nur eine unwesentliche dialektische Verschiedenheit der ersten Form des Namens.

Auch den Phrygern wird der Ursprung aus Thrakien von den Alten zugeschrieben. Herodotos (VII, 73) berichtet nach den Mittheilungen der Makedoner, dass sie, so lange sie in Europa verweilten, Boiyes genungt wurden; nachdem sie nach Asien ausgewandert waren, wechselten sie mit ihren Wohnsitzen auch ihre Namen und hiessen seitdem Φυύγες. Strabon (X, 3, 16, p. 471) sagt: Φούγες Θρακών αποικοί είσι. Nach Hesychios u. d. W. Bolyec bedeutet ihr Name frei. So nahe es auch liegt mit dem Phrygischen Worte das gleichbedeutende Gothische freis zu vergleichen, so ist doch diese mehrmals vorgeschlagene Vergleichung nicht stichhaltig, weil das in dem Phrygischen Wort enthaltene g nicht dadurch erklärt werden kann und das Gothische Wort richtiger mit dem Zeitworte frijon, lieben, in Beziehung gesetzt wird. Es kommt noch binzu, dass aus der Sanskritwurzel prt. lieben, auch das Sanskritwort priya, geliebt, abstammt. Den Freiheit liebenden Gothen konnten die freien Männer als die Geliebten erscheinen. Es ist noch daran zu erinnern, dass jener Name der Phryger den Lydern beigelegt wird.

Da die Phrygische Sprache unter den alten Kleinasiatischen gerade diejenige ist, von welcher neben der Lydischen mehr Glossen erhalten sind als von den übrigen, und aus ihr allein ausser der Lykischen Sprache erwähnenswerthe Inschriften auf die Nachwelt gekommen sind, wird es passend sein, länger bei ihr zu verweilen, um dadurch eine genauere Kenntniss von den Eigenthümlichkeiten der Sprachen Kleinasiens zu gewinnen.

Das durch eine Erzählung des Herodotos (II, 2) bekannte Wort Béxoc, Brod, kann in Beziehung gesetzt werden zu der Wurzel, welche im Sanskrit pac, im Griechischen πέπω und im Lateinischen coque die Bedeutung kochen hat. Andere Gestalten dieser in den Indogermanischen Sprachen weit verbreiteten Wurzel bieten dar das Serbische pecen, kochen, und das Lithauische pecz-enka, gekochtes Fleisch; der letzten Sprache gehört auch kepti, kochen. Im Zend bat pac neben der Bedeutung kochen auch die von Verbrennung der Todten. Da die Phrygische Sprache sonst die Stufen der Consonanten bewahrt, spricht zwar der Anlaut b gegen die Zusammenstellung von bekos; dieses bindert jedoch nicht, eine Ausnahme von der Regel zu gestatten. Oh das Deutsche backen hierher gehöre, ist nicht sicher, weil nach dem Gesetze der Lautverschiebung das Angelsächsische nicht bacan, sondern fahan lauten müsste 1).

Biso, Wasser (Clemens Strom. ed. Pouer, p. 568) zeigt eine vellständigere Gestalt dieses Wortes, als das Sanskrit uda, das Griechische vowo und das Lateinische unda, während das Gothische watn noch das v bewahrt hat, wie das Phrygische Wort, in welchem statt b ein v anzunehmen ist, weil dieser Laut den Griechen später fehlte. Diese Form wird die ächte sein und nicht εδως, welches von Platon (Kratylos, p. 456) angegeben wird. Sein Zeugniss, dass die Phrygische Sprache viele der Griechischen gleiche Wörter besass, ist um so bemerkenswerther, als die Griechen wenig geneigt waren, die Verwandtschaft ihrer eigpen Sprache mit den Barbarischen zuzugestehn. Unter den übrigen von Platon angeführten Wörtern ist vorzüglich nvo hervorzuheben, weil es dem Althochdeutschen fur genau entspricht.

Buyacoc, der Phrygische Name des Zeus (Hesychios u. d. W.), thut eine nähere Verwandtschaft der Phrygischen Sprache mit den Iranischen dar, weil im Altpersischen baga Gott bedeutet und weil im Zend bagha mit der Bedeutung von Gottheit vorkommt (Fr. Spiegel, der 19te Fargard des Vend. S. 12); im Sanskrit bezeichnet bhaga Glück, und ist der Name eines Vedischen Gottes und später Civa's. Dieses Wort lässt auch auf eine Verwandtschaft der Religion der Phryger und der Iranier schliessen. Es folgt aus

<sup>1)</sup> Die Zusammenstellung des Deutschen Zeitworts mit dem Sanskrit bleji oder bhraj von Bopp im Glossar. Sanskr. u. d. W. hat gegen sich das Fehlen des r in dem Deutschen Worte, welcher Consonant in φρύγω und im Lateinischen frigo erhalten ist.

diesem Worte, dass die Phryger, wie die Iranier, kein bh besassen. Axplotic, welches nach Hesychios Diebin bedeutet, stimmt genau mit dem Sanskrit akrishti, d. h. heranziehen, so dass das Affix ti im Sanskrit und Zend, Tt, ot im Griechischen und ti im Lithauischen auch der Phrygischen Sprache gehörte. Affix hat im ältern Sanskrit nicht nur die Bedeutung eines abstracten Nomens, sondern wird auch von Personen gebraucht, z. B. wenn krishti, pflügen, den Pflüger bezeichnet. darf daher als die Sanskritpräposition & betrachtet werden. Diese erkenne ich auch in άδαμνεῖν, lieben, und in άδάμνα, Geliebter (Hesychios u. d. W. und Boetticher Arica p. 30). Die Wurzel, von welcher diese Wörter abstammen, lautet im Sanskrit dhmâ, dhamati, wehen, und im Neupersischen damiden, athmen. Die Bedeutung ist demnach: zusammenathmen. Die Form des Infinitivs darf nicht als die Phrygische gelten. Wenn ich im Phrygischen Präfixe a nicht mit Boetticher das Griechische à wie z. B. in άδελφός und andern Wörtern erkenne, so stütze ich mich darauf, dass die Phrygische Sprache die ursprüngliche Gestalt des s zu bewahren pflegt. Der Phrygische Name des Dionysos Σαβάζιος (Hesychios u. d. W.) dürfte sich nämlich befriedigend aus der Sanskritwurzel sabhaj, verehren, deuten lassen; er bezeichnet demnach den Verehrungswürdigen. Es erhellt hieraus, dass der Sanskritconsonant j im Phrygischen, wie öfters im Zend und Altpersischen, durch z vertreten wird. Wenn nach Andern nicht jener Gott selbst, sondern sein Sohn so hiess, sein Vater dagegen Σαβός, so bindert dieser Umstand nicht die hier vorgeschlagene Ableitung zuzulassen. Nach Stephanos von Byz. u. d. W. hiess ein Phrygisches Volk  $\Sigma \dot{\alpha} \beta o \iota$  und so auch die  $B \dot{\alpha} x \chi o \iota$ . Ob dieser Name aus dem Sanskrit sabha, d. h. mit Glanz begabt, zu erklären sei, lasse ich auf sich beruhen.

Wenn diese Wörter die innige Verwandtschaft der Phrygischen Sprache mit den Indogermanischen darthun, so beweist ein anderes, dass die Phryger auch den Stammvater der Menschen und ersten Gesetzgeber kannten, welcher bei den Indern bekanntlich Manus heisst, den alten Deutschen unter dem Namen Mannus und den Hellenen unter dem von Minos bekannt wur. Plutarchos (De Isid. et Osir. 24) bezeugt, dass die Phryger alles Glänzende und Bewunderungswerthe Manuxá nach einem alten guten Manne und Könige Mánuç noch zu seiner Zeit benannten. Wenn einige ihm den Namen Masdes beilegten, so ist dieses ein Missverständniss, weil dieser Name dem höchsten Gotte der Irânier gebührt. Manes war nach Strabon (VII, 3, 12, p. 363) ein bei den Phrygern gewöhnlicher Name.

Von den Phrygischen Inschristen sind nur 6 für den vorliegenden Zweck zu benutzen, weil die übrigen entweder nicht eigentlich Phrygische sind, sondern nur einzelne Phrygische Wörter enthalten, denen Griechische beigemischt sind, oder in un-

Iständiger Gestalt vorliegen 1). Nur möge erwähnt werden, is in einer MANEKA, in einer zweiten MANEKAKA vormmt, welches Wort schon erklärt ist. Die sechs übrigen sind abinschriften, von denen zwei besonders hier in Betracht zu ben sind.

Eine findet sich auf dem sogenannten Grabe des Midas, wels in der Nähe von Kumbet unfern Seid el-Ghazi liegt; dieser t entspricht dem alten Prymnessos 2). Die zweite Inschrift ist f einem Felsengrabe bei Doganlu angebracht und enthält 5 Zei-, von welchen die erste und die dritte von der rechten nach r linken, die zweite, vierte und fünfte von der linken nach r rechten Seite geschrieben sind.

Nach den Inschriften enthält das Phrygische Alphabet folnde Buchstaben: A, B, Γ, Δ, E, F, Z, I, K, A M, N, O,
, P, Σ, T, Y und Φ. Das vorletzte Zeichen wird nicht y,
ndern u zu lesen sein, das F als v. Ein Beispiel für den
sten Fall ist akaragazun (No. 5), welches ein Acc. Sing. sein
ss; für den zweiten Fall liefert den Beweis der Dat. Sing.
saktei, welches von dem Griechischen ανακτι nicht verschieden

<sup>1)</sup> Sie sind mitgetheilt in William J. Hamilton's Researches in Asia nor, Pontus and Armenia. II, p. 435, No. 165; p. 476, No. 376; p. 478, . 383 u. p. 489, No. 489. Eine ähnliche ist aus Pococke's Travels in rious Countries of the East wiederholt in Boeckh's und Franz Corpus weript. Graecc. III, No. 3822, a, p. 4.

<sup>2)</sup> Die erste Inschrift ist zuerst bekannt gemacht worden in Leake's urnal of a Tour in Asia Minor etc. p. 21 und nach ihm von G. F. otefend in Remarks on some Inscriptions found in Lycia and Phrygia Trans. of the R. As. Soc. III, p. 328 ff. Sie ist später von Robert wart in seiner Description of Ancient Monuments with Inscriptions in dia and Phrygia No. 1 u. 2 und zuletzt von Charles Texier in seiner script. de l'Asie Mineure III, planche 56, so wie die zweite Inschrift indaselbst planche 59 mitgetheilt worden; sie war es schon früher von bert Stewart No. 7. Derselbe Reisende hat ausserdem drei kurzere Grabchriften bekannt gemacht, No. 3, 4 u. 6, welche in der Nähe des zweiten abes gesunden worden sind, und eine vierte No. 5 veröffentlicht; die letzte tet sich nicht fern von dem Midas-Grabe. Eine Erklärung der ersten chrift ist versucht worden von Friedrich Osann in folgender Schrift: Mi-, oder Erklärungsversuch der erweislich ältesten Griechischen Inschrift ist mehreren Beilagen historischen und archäologischen Inhalts. 1830. n diesem Versuche genügt es zu bemerken, dass Osann nur die Abschrist 1 Leake benutzt und durch Conjecturen den Text der Inschrift S. 28 folndermassen gelesen und durch untergesetzte Griechische Wörter erläut hat:

<sup>.....</sup> ΕΜΕΡΑΙΣ ΚΑΤΟ ΤΑΦΟΣ ΜΙΔΑΙ ΑΛΤΑΤΤΑΕΙ ήμεραις κάτω τάφος Μίδα Άλυαττάει

FANAKTEI EAAE avantes sõäeve.

und BABA  $EMEPAI\Sigma$  ANO TAΦOΣ KAI ZANI EZOΣ Bάβα ἡμέραις ἄνω τάφος καὶ Zηνὶ εδος EMEPAIΣ EAAEΣ ἡμέραις εδάεσε.

sein kann, weil es nach dem Namen MIAAI sich findet. Ob  $\varphi$  wirklich ein der Phrygischen Sprache zugehöriger Laut war, ist böchst zweifelhaft, weil er nur einmal sicher erscheint, nämlich in derselben Inschrift in KOIZAN nach Stewart und KOIFAN nach Leake.

Die erste Inschrift enthält zwei Zeilen, von welchen die obere so lautet:

Ales arkiaevos (nach Stewart — vas) akenanogavos Midai levaltaie (der Anfang nach Stewart ga oder na und das Ende nach ihm — ttai oder rtaei) vanaktei edaes.

Der Name im Anfange, der in der ersten Abschrift fehlte, ist ein bedeutender Phrygischer und wird in den Schriften der Alten Attis, Attes und Attys geschrieben. Die mit ibm hezeichnete Person spielt eine Hauptrolle in den Sagen der Phryger von der vornehmsten ihrer Göttinnen Kybele. Es bietet sich daher von selbst die Vermathung an die Hand, dass Ales ein Priester in dem Dienste dieser Göttin war. Arkiaevos oder - vas muss ein Beiwort dieses Mannes sein. Ich schlage vor, es durch das Sanskritwort arka. Verehrung, zu erklären; es würde demnach verehrungswürdig bedeuten. Von den zwei Lesarten der Endung vos oder vas ist die erste vorzuziehen, weil die entsprechende Form im Griechischen auf og ausgebt, indem das ursprüngliche v verschwunden ist, während es im Sanskrit in vidvas u. s. w. erhalten ist. Arkiaevos zeigt eine eigenthümliche Phrygische Bildung, weil das Affix mit einem Bindevocal iae versehen ist. Im Sanskrit findet sich in einzelnen Fällen ein Bindevocal i, z. B. in ishivas; die Phrygische Spruche weicht darin ab, dass sie diesem Vocale noch zwei hinzufügt. Akenanogavos scheint nach dem Zusammenhange ein Grabmal zu bezeichnen. Eine Vergleichung mit den Griechischen Wörtern auf og beweist, dass es ein Acc. Sing. des Neutrums sein muss. Die drei nächsten Wörter sind sicher Dat. Sing. Masc. Das erste ist der bekannte Name mehrerer Phrygischer Könige; die Form besitzt einen Vorzug vor der entsprechenden Griechischen, weil hier das i auch in der Aussprache erhalten ist. Die zwei nächsten Wörter müssen Beiwörter zu diesem Namen sein. Auf die Bedeutung des ersten werde ich später zurückkommen; was die Form betrifft, so stimmt diese am genauesten mit der Sanskrit-Zendischen e überein, welche aus ai zusammengezogen ist; hierfür setzt das Phrygische ei. Eine Abweichung ist die, dass die Endung nicht mit dem Endvocal des Themas a zusammengezogen wird. Dieselbe Endung erscheint in vanaktei, dessen Bedeutung schon früher erklärt worden ist. Die Griechische Sprache bietet in diesen und ähnlichen Wörtern die Endung i, welche eigentlich dem Locativ gehört. Edaes entspricht dem Sinne nach dem Griechischen έθη; im Phrygischen fehlt die Aspiration und die Gestalt der Wurzel nähert sich durch den Vocal der Sanskritischen dha, während die

Endung eine Verstümmelung der Griechischen as ist. Der Bindevocal e ist der Phrygischen Sprache eigenthümlich.

Die untere Inschrift lautet wie folgt:

Baba memavais proitavos kphizan (oder kphigan) avozos sikeman (nach Stewart sikemanan) edaes.

Diese Worte lassen sich zwar im Allgemeinen deuten, jedoch nicht im einzelnen erklären. Proitavos muss der Name derjenigen Person sein, die bei diesem Grabe etwas hat machen lassen. Die zwei nächsten Worte weiss ich nicht zu deuten; nur dürfte es keinem Zweifel unterliegen, dass kphizan oder kphigan der Nom. Sing. Masc. eines Particips oder Präsens ist, dessen Endung im Sanskrit an lautet. Sikemanan, wie zu lesen sein wird; muss die That bezeichnen, welche Proitavos veranlasst hat. Die Endung an gehört dem Acc. Sing., wie sich später ergeben wird. Memavais muss das Motiv der Handlung anzeigen. Es könnte von μάω, streben, wollen, durch Reduplication abzuleiten sein und hiesse dann aus dem Wunsche. Die Endung entspricht der Griechischen des Dat. Plur. der Feminina auf a und n und der Masc. auf α; da jedoch die Phrygische Sprache Masc. auf a kennt und es böchst wahrscheinlich ist, dass sie einen Instrumentalis besitzt. ziehe ich es vor in vorliegendem Falle den Sanskrit-Zendischen Instrum. Plur. Masc. und Neutr. auf ais anzunehmen, zumal da dieser Casus in der Lykischen Sprache uns vorgekommen ist. Ueber Baba bemerke ich folgendes: Babes kommt als Sklavenname vor, z. B. bei Peisandros VII, 304 in der Anthol. Pal. VII, p. 495. Da nun im Phrygischen, wie mehrere Beispiele beweisen, das auslautende s sich darbietet, darf von Baba augenommen werden, dass es nicht der Nom. Sing. sein kann. Endung betrachte ich als Instrumental Sing. Masc., weil in der entsprechenden Nominalklasse im Zend das &, welches die ursprüngliche Gestalt dieses Casus ist, in der Verbindung mit a verkürzt erscheint (Bopp's Vergl. Gr. S. 188). Proitavos bediente sich demnach bei seinem Unternehmen eines Sklaven, Namens Baba,

Bei der Frage, welchem Midas dieses Grabmal gehöre, ist zuerst daran zu erinnern, dass er in Prymnesos oder Prymnesia als Heros verehrt und auf den Münzen dieser Stadt als solcher dargestellt wird (s. die Nachweisungen bierüber von Franz im Corpus Inscript. Graecc. III, p. 5); dann daran, dass er in die ältesten Griechischen Sugen von Orpheus und Eumolpos hinein gezogen worden ist (Konon in Phot. Bibl. p. 136, a und Ovidius Met. XI, 92); endlich daran, dass er als Abnherr der Phrygischen Könige dem Phrygischen Mondgotte gleichgesetzt worden ist (Hesychios u. d. W. Μίδας Θεός). Nachdem bei den Phrygern und Makedonern der Glaube sich festgesetzt hatte, dass jene aus Makedonien ausgewandert seien, wurde Midas auch als ein dort berrachender König gedacht (Justinus VII, 1: Pulso deinde Mida [nam is quoque portionem Macedoniae tenuit], aliisque regibus pulsis etc.). Diese Sage hat jedoch einen viel ältern Ursprung, weil Herodotos (VII, 158) von den drei Brüdern, welche aus Aiges auswanderten und sich Makedonien unterwarfen, berichtet: Ot de απικόμενοι ές άλλην γην της Μακεδονίας οίκησαν πέλας των Κήπων των λεγομένων είναι Μίδεω τοῦ Γορδίεω. Vielleicht ist eine Beziehung auf diesen mythischen Stammvater der Phrygischen Könige in dem vanaktei vorangehenden Beiworte zu erkennen. Wird nämlich von den verschiedenen oben angeführten Lesarten dieses Wortes gavartaei vorgezogen, bietet sich eine wahrscheinliche Deutung desselben dar. Man kann dabei zuerst an das von Hesychios aufgeführte Wort yavog denken, das ausser andern Bedeutungen auch die von ήδονή υπό Φρυγων καί Βιθυνων batte. Da in ganos das no Affix sein wird, müchte ga Freude bedeuten. Der zweite Bestandtheil vartaei lässt eine passende Deutung aus dem Sanskritworte varta, d. h. sich in einem Zustande befindend, zu. Gavartaei würde somit besagen, dass Midas ein seinen Nachkommen Freude gewährender Herrscher sei. Ich nehme daher an, dass wir nicht das Grabmal eines wirklichen Königs vor uns baben, sondern ein zum Andenken an den göttlich verehrten Stammvater des Phrygischen Herrschergeschlechts errichtetes Denkmal. Nach den über den Namen Ates vorgelegten, Bemerkungen war der Errichter dieses Denkmals ein Priester. Die Zeit seiner Errichtung genauer zu bestimmen fehlt es an genügenden Mitteln; seine Kinfachheit und Alterthümlichkeit sprechen jedoch für ein ziemlich hohes Alter desselben 1).

In der zweiten Inschrift ist es mir nicht möglich gewesen, einen zusammenhängenden Sinn herauszubringen; nur einige Wörter sind ganz deutlich. Der Anfang lautet: Kelokes vemaftun autas materes sosesait (oder nach Stewart: sosest). Unter diesen Wörtern muss das erste der Eigenname eines Mannes sein, der für seine Mutter ein nicht näber zu bestimmendes Werk gethan hat. In vemaftun baben wir ein aus dem Sanskrit und dem Latein bekanntes Affix tu vor uns; wahrscheinlich bezeichnet dieses Wort das Werk, von welchem in der Inschrift die Rede ist. Sosesait wird eine reduplicirte Form und wohl eine 3te Pers. des Sing. des Optativs im Activ sein, weil im Sanskrit diese Form auf et (d. h. ait) ausgeht. Autas materes sind wenig verschieden von den Griechischen αὐτῆς μητρός; nur zeigt das Phrygische einen andern Vocal in der Endung und zieht das Thema nicht zusammen. In den zwei Wörtern materan Arosastin haben wir Acc. Sing. Fem. deutlich vor uns; materan besitzt den Vorzug vor der ent-

<sup>1)</sup> Dieses Grabmal ist zuerst beschrieben worden in Walpole's Travels in various Countries of the East p. 204; dann später in folgenden Werken, deren Titel früher angeführt sind: In Leake's Journal etc. p. 350; in R. Stewart's Anc. Mon. No. 1 u. 2 und in Texier's Descript. etc. I, p. 154, pl. 56.

sprechenden Form der Griechischen Sprache, dass es das n noch hewahrt hat, während es im Griechischen μητέρα verschwunden ist.

Fassen wir jetzt diese Untersuchungen zusammen, so besitzt die Phrygische Sprache folgende Vocale: a, e, i, o, und wohl nicht y, sondern u. Für diese Ansicht spricht, dass das Sanskrit die Iranischen Sprachen und das Latein kein y hatten und dieser Lant überhaupt den alterthümlichen Sprachen fremd ist. Ueber die Quantität der Vocale lässt sich nichts bestimmen. Die Phrygische Sprache scheint an Diphthongen nicht reich gewesen zu sein. Ein Beispiel von Guna dürfte in ζευματήν oder nach Scaliger's Emendation zu Hesychios u. d. W. richtiger ζευμών, Quelle, vorliegen. Dieses Wort kann passend aus dem Sanskrit ju, hervortreiben, abgeleitet werden. Im Sanskrit würde es joman lauten; das u ist im Phrygischen durch e gunirt, wie im Griechischen φεύγω u. s. w.; die Phrygische Sprache berührt sich in diesem Falle näher mit der Griechischen. Die Phrygischen Consonanten sind die folgenden: k, g; t, d; p, b; m, n; r, l, v; s und z. Diesen in den Inschriften vorkommenden Lauten ist noch h (z. B. in harman, Kampf) binzuzufügen. Die aspirirten Consonanten fehlten der Phrygischen Sprache, so wie auch die Palatalen, wie bekos, zeuman und Saba:ios beweisen. In der Verwandlung des Sanskritischen j in z trifft das Phrygische mit dem Zend, dem Altpersischen und Lykischen überein; in den zwei ersten Sprachen sind das Sanskrit jan und jana zu zan und zana geworden. Das Phrygische ζέμελεν d. h. ανδρόπεδον lässt sich von dem Zendworte zema, Erde, in der Weise ableiten, dass die Bezeichnung eines Sklaven mit dem des Besitzes eines Grundstücks verglichen wurde. Im Sanskrit go und dem Griechischen  $\gamma \tilde{\eta}$  finden wir die älteren Gutturalen erhalten; dagegen trifft in diesem Punkte das Phrygische und die Iranischen Sprachen mit dem Lithauischen und Altslavischen zusammen, in welchen zeme und zemlja die Erde bezeichnet. Von der Griechischen und den Iranischen Sprachen unterscheidet sich die Phrygische dadurch, dass sie das Indische s nicht in h ändert, sondern bewahrt, wie z. B. in Sabazios. Es kommt mit dem Griechischen darin überein, dass es das auslautende m in n verwandelt, besitzt aber vor dieser Sprache den Vorzug, dass es das t am Ende nicht abwirft.

Die wenigen uns noch erhaltenen Formen der Phrygischen Sprache bezeugen ihre innige Verwandtschaft mit den Indogermanischen Sprachen, besonders mit der Griechischen. Von den Ableitungsaffixen ist tu der Phrygischen Sprache mit dem Sanskrit, dem Griechischen und dem Lateinischen gemeinschaftlich, es verwendet aber dieses Affix nicht zur Bezeichnung des Infinitivs und des Supinums, sondern wie das Griechische zur Bildung von Substantiven. Ti gehört auch dem Sanskrit, dem Zend, und dem Griechischen, wo te gewöhnlich in oe verwandelt worden ist; im Lithauischen findet sich ti selten als Affix in Substantiven, ist

dagegen die allgemeine Bezeichnung des Infinitivs geworden. In mater ist ein andres allen Indogermanischen Sprachen gemeinschaftliches Affix vorhanden. Wenn das Affix man in  $\zeta \epsilon \nu \mu \dot{\alpha} \nu$  nicht ganz sicher ist, so unterliegt es in  $\dot{\alpha} \rho \mu \dot{\alpha} \nu$  keinem Zweifel. Dieses Affix hat in der Phrygischen Sprache seine ursprüngliche Gestalt, während es in  $\mu \epsilon \nu$  und dem Lateinischen und Lithauischen men eine weniger ursprüngliche Gestalt zeigt. Ein Beispiel von dem Affixe os ist in akenanogavos aufbewahrt.

Da uns so wenig Phrygische Inschriften erhalten sind, würde man der Phrygischen Sprache Unrecht thun, wenn man die Zahl der in ihr vorbandenen Casus und Declinationen nach den Inschriften bestimmen würde. Sie liefern Beispiele von 5 Casus. Der Nom. Sing. Masc. auf os entspricht genau dem Griechischen; der auf es lässt sich mit dem Griechischen ns vergleichen, weil das Phrygische Alphabet die Quantität der Vocale nicht unterscheidet. Der Acc. Sing. wird wie im Griechischen durch n bezeichnet, vor ihm besitzt das Phrygische den Vorzug, dass es in materan das n nicht aufgegeben hat. Der Instr. Sing, auf a kehrt im Zend wieder; der Instr. Plur., der durch ais bezeichnet wird, gehört der eben genannten Sprache und dem Sanskrit. Der Dat. Sing. zeigt zwei Formen; ai finden wir wieder im Zeud und im Griechischen, wo jedoch das i nur in der Schrift erhalten ist. Die zweite Endung ei lässt sich, wie früher hemerkt worden, mit der Sanskrit-Zendischen e und e vergleichen. In dem Gen. Sing. materes ist nur der Vocal vor s von dem Griechischen oc abweichend. Die Phrygische Sprache besass Grundformen, welche sowohl Vocale als Consonanten zu Auslauten hatten. Von Vocalen finden wir a, e, i, o und u; von Consonanten n in harman, r in mater und at in varnakt. Die Inschriften gewähren nur eine dürftige Auskunft über die Conjugation der Phrygischen Sprache, weil nur ein einziges sicheres Beispiel in sosesait vorliegt, welche Form nach einer frühern Bemerkung dem Optativ gehört, der entsprechenden Sanskritform ganz nahe kommt und den Endlant ! gerettet hat, welcher der Griechischen Sprache abhanden gekommen ist.

Die östlichen Nachbarn der Phryger waren die Kappadoker. Von ihnen berichtet Herodotos (1, 72 u. VII, 72), dass sie von den Hellenen Syrer genannt wurden, weil sie Syrer waren, von den Persern dagegen Kappadoker. Der letzte Name war gewiss der Einheimische, weil er in den Altpersischen Keilinschriften in der Form Katapatuka erscheint. Nach Strabon (XII, 3, 9, p. 544 n. XVI, 4, 1, p. 739) wohnten die Aeuxóougot am Pontus; in der zweiten Stelle unterscheidet, er diese von den Syrern und Kappadokern; in der ersten Stelle betrachtet er jedoch die Benennung weisse Syrer als eine allgemeine für die Kappadoker gültige, indem die ausserhalb des Tauros wohnenden Syrer durch einen besondern Beinamen von deben unterschieden werden konzten, welche

innerbalb dieses Gebirges ansässig waren und durch eine dunklere Hantfarbe sich von jenen unterschieden. Nach dem Scholiasten an Apollonios Rhodios (1, 948) war Zvolu der alte Name Kappa-Diese Uebertragung hat jedoch nur einen geringen ethnologischen Werth, weil auch den Babytoniern der Name Leukosuros beigelegt wird (Hesychios: Λευχόσυρος · Βαβυλώνιος Λευχόχροος). Für den Indogermanischen Ursprung der Kappadoker und die Unterscheidung derselben sprechen folgende Gründe: Brstens die Namen der Kappadokischen Götter. Ammianus Marcellinus berichtet (VI, 19, 6), dass in Kappadokien ein grosser Tempel des Asbamaeus genannten Juppiter sich befand. Dieser Name muss aus dem Zend-Altpersischen açman, Himmel, abgeleitet werden. Die Göttin Komana wird theils mit der Kriegsgöttin Enyo, theils und wohl richtiger mit der Artemis verglichen (Strabon XII, 8, 1, p. 535 und Dio Cassius XXXV, 11). Strabon hat dieser Göttin wohl deshalb den Namen der Kriegsgöttin beigelegt, weil an ihren Festen Kriegstäuze aufgeführt wurden. Es bestand in der Stadt ein berühmter Tempel dieser Göttin; es gab dort eine Menge ibrem Dienste enthusiastisch sich widmender Männer, und 6000 Hierodulen, männlichen und weiblichen Geschlechts, waren bei diesem Tempel angestellt. Es wird daber richtiger sein diese Göttin für eine Form der Anaitis zu halten, deren altpersischer Name Andhitd, d. b. die Sündenlose, die Reine, lautete 1). Eine verwandte Göttin war die bewaffnete Aphrodite auf Kythere (Pausanias III, 23, 1). Der Kappadokische Name Komuna lässt sich aus dem Sanskrit kamana, liebena, erklären; im Altpersischen kommt kama für Verlangen, Wunsch und kamana für geliebter, treuer Anhänger vor.

Die Kappadokischen Monatsnamen sind Persischen Ursprungs, aber nicht die ältesten, welche in der grossen Inschrift des Darius vorkommen 2). Wenn diese Namen auch entlehnt sind, dürfen sie doch als ein Beweis für die Verwandtschaft der Kappadokischen Sprache mit der Persischen gelten, weil die Kappadoker, wenn ihre Sprache Syrisch gewesen wäre, die Syrischen Monatsnamen angenommen haben würden. Einen dritten Beweis liefern die Königsnamen Arjarathes, Arjaramnes und Arjobarzanes, welche rein Iranisch sind. Von den übrigen Kappadokischen Eigennamen darf

<sup>1)</sup> Der Name findet sich in einer vor kurzem in Susa gefundenen Reilinschrift des Artaxerxes Ochos, die jedoch in den Formen der Schriftzeichen von den übrigen Inschriften abweicht und auch Sprachsehler darbietet; s. Memoir on the Scythic version of the Behistan Inscription. By Mr. E. Norris im Journ. of the R. As. Soc. XV, p. 159. Der Name wird hier gewiss unrichtig Anahita geschrieben.

<sup>2)</sup> S. hierüber: Ueber die Monutsnamen einiger alten Völker, besonders der Perser, Cappadoker und Syrer. Von Theodor Benfey und Moritz A. Stern, S. 78 ff. und Fr. Windischmann, Ueber die grosse Keilinschrift des Königs Darius zu Bisutun in Münch. Gel. Anz. 1850, No. 59, S. 473 ff. Bd. X.

der einer der Hauptstädte Kappadokiens Mazaka von dem Zendischen maz, gross, abgeleitet werden. Aus den oben vorgelegten Gründen darf geschlossen werden, dass die Sprache der Kappadoker zu den Indogermanischen gehörte und am nächsten mit den Iranischen verwandt war.

Ueber die Stellung der Lykaoner zu den alten Kleinasiatischen Völkern ist es schwierig, sich eine deutliche Vorstellung zu bilden. Auf die Griechische Sage, nach welcher sie von den Arkadiern abstammen sollten (Eusthatios zu Dionysios Perieg. 837), ist wenig Gewicht zu legen; dagegen führt die Angabe Strabon's (XII. 6, 1, p. 568), dass die Lykaoner und die Kappadoker sich von den Kilikern unterschieden, zu der Ansicht, dass die zwei ersten Völker mit einander verwandt waren. Es kommt noch hinzu, dass die Lykaoner im Norden des Tauros wohnten. Es darf daher als böchst wahrscheinlich gelten, dass die Lykaonische Sprache der Kappadokischen ähnlich war. Zwischen der Kappadokern und Kataonern fand kein Unterschied in den Sitten statt (Strabon XIII, 1, 2, p. 541). Es darf daraus gefolgert werden, dass das Gebiet der Kappadokischen Sprache in südöstlicher Richtung Kataonien umfasste.

Wenn die Stellung der Lykaonischen Sprache nicht ganz klar ist, so wird es keinem Zweisel unterliegen, dass die Sprache der Paphlagoner mit der Phrygischen verwandt und von der Kappadokischen verschieden war, von welcher die am Halis herrschende Mundart viele Paphlagonische Namen enthielt (Strabon XII, 3, 24, p. 553). Unter ihnen beweist Manes, dass die Paphlagoner mit den Phrygern darin übereinstimmten, dass sie diesen Stammvater und ältesten König kannten. Von den Paphlagonischen Wörtern darf gangra, Bock (Stephanos von Byzanz u. d. W.  $\Gamma \acute{a}\gamma\gamma\varrho a$ ) als mit capra verwandt betrachtet werden, indem beide Tenues zu Mediis erweicht sind und g mit b vertauscht worden ist, wie umgekehrt in bos und dem Sanskrit go.

Pontus wurde nicht von einem einzigen Volke, sondern von mehreren Stämmen bewohnt. Von diesen waren die westlichsten, die Leukosyroi, den Kappadokern verwandt. Die ihnen östlich wohnenden Chalybes wurden später Chaldaioi genannt (Xenophon Anab. V, 5, 1 und Strabon XII, 3, 19, p. 549). Sie waren ohne Zweifel, wie die Karduchoi und Gordyaioi, die Vorfahren der heutigen Kurden und gehörten demnach zu den Indogermanen. Ueber die östlichern Pontischen Stämme ist es nicht leicht, eine sichere Ansicht aufzustellen; es dürfte jedoch höchst wahrscheinlich sein, dass wenigstens die westlichsten unter ihnen demselben Volke mit den Lazen, Abassern und andern Kaukasischen Stämmen zuzuzählen seien, dessen Sprachen in der Lazischen, Suanischen, Abchassischen, Mingrelischen und Georgischen noch erhalten sind.

Von dem Ursprunge der Armenier berichtet Herodotos (VII, 73) Αρμένιοι Φρυγῶν ἄποικοι. Eudoxos, der um 360 v. Chr. blühte,

estatigt diese Angabe (s. Eusthatios zu Dionysios Perieg. 694), sdem er sagt: Αρμένιοι το γένος έχ Φρυγίας και τη σωνή πολλά poylζουσι. Wenn man erwägt, dass die Wanderungen der Indorermanischen Völker von O. nach W. vor sich gegangen sind, rird man kaum anstehn das Verhältniss umzukehren, und die 'hryger von Armenien aus ihre Wanderung antreten zu lassen. Die Armenische Sprache hat ihre Grundlage in der Iranischen 1). der Name der Armenier scheint auch ihre nähere Verwandtschaft nit den Iraniern und Indern zu beweisen, weil der Sohn Haik's. es Stammvaters der Armenier Armének oder Arménéak heisst, in reichem Namen ek und eak Affixe sind. Es bleibt dann Armen brig, was als eine zusammengezogene Form von Aryaman berachtet werden kann. Dieses Wort bezeichnet in den Veden als batractes Nomen die Herrschergemeinschaft der Arya und als ligennamen einen Stammgenossen und entfernten Verwandten (s. 1. Haug, Ueber den ältesten Namen der sogenannten Indogermanen nd ihren ältesten Stammgott in Allg. Monatsschr. f. W. u. L. 1854. i. 785 ff.). Wenn die Armenische Sprache einen grösseren Reichhum an Consonanten darbietet, als die alten Kleinasiatischen prachen, und Palatale und adspirirte Consonanten besitzt, so urf diese Abweichung als eine spätere Entwickelung des Armeischen Consonantensystems gelten; es besitzt mehrere auch den Anischen Sprachen fremde Consonanten, mit denen es sonst am enauesten übereinstimmt. In der Declination hat die Armenische prache die meisten alten Endungen eingebüsst und einige auf ine ihr eigenthümliche Weise umgestaltet, so dass diese Verchiedenheit nicht als ein Grund betrachtet werden darf, um eine ähere Verwandtschaft der Armenischen Sprache mit den alten leinasiatischen zu läugnen. Von den Endungen der Zeitwörter ieser Sprache kennen wir nur äusserst wenige und grade die er dritten Personen, welche in ihnen ihr Kennseichen t und d ewahrt haben, sind in der Armenischen verschwunden, so dass ach von dieser Seite her kein Grund sich ergiebt, um die von en klassischen Schriftstellern behauptete Verwandtschaft der Arenischen Sprache mit der Phrygischen und daher mit den ihnen tammverwandten überhaupt in Abrede zu stellen.

Fassen wir nun die vorhergehenden Untersuchungen zusamien, so bildeten im Alterthume im Allgemeinen der Temnos, er Tauros und der Antitauros die Völker- und Sprachgränze

<sup>1)</sup> S. über diesen Gegenstand Fr. Windischmann, Ueber die Grundlage es Armenischen im Arischen Sprachstamme in Abhh. der 1. Cl. der Kön. aier. Akad. d. W. 1V, 2, S. 749 ff. 9 R. Gosche, De Ariana linguae gensque Armeniacae indole Prolegomena. Vergleichungen von Armenischen förtern mit Sanskritischen sind enthalten in Paul Rötticher, Vergleichung rarmenischen Consonanten mit denen des Sanskrits in Zaschr. d. D. M. G. , 347 ff. und die ziemlich werthlose Schrift eines ungenannten Verfassers: er Urgeschichte der Armenier. Ein philologischer Versuch. 1854.

zwischen den Indogermanen und Semiten. Die Myser, Lyder, Karer und Kiliker werden sich später als Semiten ausweisen. Es finden sich nur zwei Ausnahmen. Im Süden jener Gebirgskette gehörten die Lykier zu den Indogermanen, von den Pamphylern wird es später dargethan werden. Im Norden dieses Gebirges waren dagegen die Pisider Nachkömmlinge der Solymer und ihnen die Isaurer stammverwandt (Plinius V, 24, 1. Diodoros XVIII, 22 u. Pomponius Mela I, 2, 5). In der Stadt Kibyra berührten sich vier Sprachen, indem die Einwohner sich der Pisidischen, der Solymischen, der Lydischen und der Hellenischen noch zur Zeit der Römerherrschaft bedienten (Strabon XIII, 4, 19, p. 651). Von diesen vier Sprachen waren die drei ersten mit einander verwandt und konnten sich leicht mit einander vermischen; wie in vielen andern Kleinasiatischen Städten hatten auch in Kibyra die dort angesiedelten Griechen ihren Einfluss in der Sprache geltend gemacht.

Wenden wir uns jetzt zu den Semitischen Völkern, so berichtet Herodotos von den Karern folgende Umstände (1, 171; V, 119 u. VII, 135). Sie hiessen vor Alters Leleger, bewohnten die Inseln zur Zeit, als Minos in Kreta herrschte und leisteten ihm nach den Erkundigungen des Herodotos keinen Tribut, sondern bemannten nur seine Schiffe. Zu der Zeit, als Minos sich weite Strecken der Erde unterwarf und glückliche Kriege führte, waren die Karer das berühmteste aller Völker. Nach dem Verlauf einer langen Zeit wurden sie von den Inseln vou den Dorern und lopern vertrieben und wanderten nach dem Festlande binüber. Die Karer läugneten die Richtigkeit dieser Erzählung der Kretenser und behaupteten stets in demselben Lande gewohnt zu haben und mit demselben Namen benannt worden zu sein. In der Stadt Mylasa fand sich ein alter Tempel des Karischen Zeus, der ihnen mit den Mysern und Lydern gemeinschaftlich war, weil Mysos und Lydos Bruder Kar's waren, und die Myser und Lyder bedienten sich derselben Sprache mit den Karern, waren aber verschiedene Völker und hatten ausser diesem Tempel nichts mit einander gemein. Von dem gemeinschaftlichen Heiligthum dieser drei Völker ist folgendes zu bemerken. In Labranda, einem Dorfe in der Nähe Mylasa's, war der Tempel des Zeds Spatios und der dort verehrte Gott hiess Δαβρανδεύς oder Δαβρανδηνός. Ein zweiter dort angebeteter Gott war Δσωγώ (Strabon XIV, 2, 23, p. 659). Der erste Gott hatte seinen Namen von dem Lydischen Worte λάβους, Axt. erhalten (Plutarchos Quaest. Graec. 45). Ein dritter dort verehrter Karischer Gott führte den Namen Χρυσαωρεύς (Strabon ebend. p. 660). Derselbe Schriftsteller bemerkt, dass die Karer, Lyder und Myser gemeinschaftlich diesen Tempel benutzten, weil sie Brüder waren.

Bleiben wir zuerst bei diesen Angaben stehen, so finden wir die Götter Osogo und Chrysaoreus bei den Phöniziern unter dem Namen Οὐσώος und Χρυσώρ wieder (Sanchuniathon ed. Orelli p. 16 u. 18). Die erste Gottheit scheint eine Form des Moloch's gewesen zu sein; ihr Name bedeutet behaart (F. G. Movers. Die Phonisier I, S. 336 u. 396). Von Chrysor berichtet Sanchuniathon, dass er das Eisen zuerst bearbeitet und die Fischgeräthe entdeckt habe; dass er zuerst auf einem Flosse geschifft sei. Es werden ihm auch Zaubersprüche und Magie beigelegt. Sein Wesen ergiebt sich nicht mit genügender Klarheit aus diesen Bestimmungen; auch ist bis jetzt keine befriedigende Deutung seines Namens gefunden worden; nur so viel ist gewiss, dass er ein Gott der Schiffer und der Fischer war. Da die Karer seit alter Zeit sich der Schifffahrt besleissigten, kann es nicht befremden; von ihnen einen Gott der Schifffahrt verehrt zu finden. Was Labrandeus betrifft, so wird sein Name nicht der Karische, sondern der Lydische gewesen sein und ist wabrscheinlich aus dem Arabischen rabara zu erklären, welches, mit beiden Händen schlagen, bedeutet; r und l können leicht mit einander vertauscht werden. Nach der Tempellegende von Mylasa kam Arselis dem Lydischen von Kandaules abgefallenen Gyges zu Hülfe, überliess aber sein Beil dem Zeus Labrandeus, der es als Attribut führte. Dieser Arselis kann nicht von dem Arsalos der Phonizischen Solymer verschieden sein (Plutarchos, Quaest. Graec. 45 und De def. orac. 21). Da nun Chars-el Gottesbeil bezeichnet, darf der Karische Name dieses, ein Beil als Symbol führenden, Gottes als nicht verschieden von dem Solymischen betrachtet werden und daber als eine Bestätigung der Semitischen Herkunft der Karer gelten. Die Lydische Benennung Labrandeus bedeutet vermuthlich: mit einem Beile begabt; nur dürfte die Endung schwerlich die Lydische gewesen sein.

Unter den von den klassischen Schriftstellern mitgetheilten Wörtern findet sich eines, welches den aus der Götterlehre der Karer entnommenen Beweis ihrer Semitischen Herkunft bekräftigt. Dieses ist das von Hesychios u. d. W. angeführte kar, Schaf, welches Hebräisch ist. Die Karer waren ein Kanaanitischer Stamm, der von Kanaan aus auf den Inseln des Aegäischen Meeres sich niederliess, allein nachher von den Helleifen von dort vertrieben nach dem Festlande auswanderte. Eine Spur seines früheren Aufenthalts auf diesen Eilanden liefert der Umstand, dass die Kaunier auf Rhodos dieselbe Sprache wie die Karer redeten (Strabon XIV, 2, 3, p. 632). Es ist bekannt, dass die Karer in der Iliade (II, 867) βαρβαρόφωνοι genannt werden. Dieser Beiname wird ohne Zweifel darin seinen Grund gehabt haben, dass die Karer unter den barbarischen Völkern am meisten mit den Hellenen in Berührung kamen und damals noch ihre ursprüngliche Sprache von fremden Einflüssen ungetrübt bewahrt Sie wohnten mit den Lydern und den Hellenen gemischt (Strabon XIV, 1, 42, p. 623, 2, 28, p. 661 ff) und waren durch ihre Dienste als Söldner und ihren häufigen Verkehr mit den Griechen veranlasst worden, viele Wörter aus der Sprache

der letztern in die ihrige aufzunebmen, welche sich durch ihre Rauhigkeit bemerklich machte. Auf diese Eigenschaft beziehen mehrere Griechische Schriftsteller das Homerische Beiwort. Die Vorstellung, dass ihr Stammvater Kar der Bruder des Lydos und des Mysos gewesen, kann sich erst bei ihnen gebildet haben, nachdem sie in ihren spätern Wohnsitzen ihre Stammverwandtschaft mit den Lydern und Mysern entdeckt hatten, von denen angenommen werden muss, dass sie zu Lande eingewandert waren.

Für die Semitische Herkunft der Lyder lässt sich nicht sowohl die Thatsache geltend machen, dass der Stammvater ihrer Könige Agron als Sohn des Ninos, des Sohnes von Belos dargestellt wird (Herodotos 1, 7), weil in dieser. Ueberlieferung nur enthalten ist, dass eine alte Assyrische Dynastie eine Herrschaft in Lydien gründete, als die in der Mosaischen Völkertafel dem Lud mit dem Ashur und dem Aran zugeschriebene gemeinschaftliche Abstammung von Sem (Genesis X, 22). Nach den neuesten Forschungen über die Assyrischen Keilinschriften ist die Assyrische Sprache eine Semitische. Ein zweiter Beweis darf darin gefunden werden, dass einer der Lydischen Götter Sandan ein Assyrischer ist 1). Von den Lydischen Wörtern können ausser labrys, Beil, noch zwei auf Semitische Ableitungen Anspruch machen 2). Άβωκλής, Priester, kann aus dem Arabischen ab, Vater und akal, Klugheit, Verstand, abgeleitet werden. Appa, die Gebirge, entspricht genau dem Hebraischen haraima. Weniger sicher ist die Erklärung von dyvew, Ofen, aus der Wurzel, welche im Hebräischen gaman und im Arabischen jamana lautet und bedecken bedeutet, so dass der Ofen dadurch bezeichnet worden sei, dass er das Feuer bedecke. Am nächsten kommt jenem Lydischen Worte das von dieser Wurzel abstammende Arabische jaman, welches Schleier, Bekleidung, das Innere und ein Frauengemach bezeichnet. Mein Grund an der Annehmbarkeit dieser Ableitung zu zweifeln ist der, dass es nahe liegt, an die Sanskritwörter agni, Feuer, und angara, Koble, zu denken.

Da sowohl die historischen Nachrichten von der Abstammung der Lyder, als mehrere Wörter ihrer Sprache zu Gunsten der Ansicht sprechen, dass diese eine Semitische war, kann ich der von Georg Curtius aufgestellten Behauptung, "dass sie ein selbstständiges Glied in der Kette der Sanskritischen Sprachen sei," nicht beistimmen 3). Er gründet diese Behauptung darauf, dass der Dichter Hipponax den Kandaules χυνάγγης, d. h. Hundewürger, nenne. Abgesehn davon, dass der satirische Dichter

<sup>1)</sup> S. K. O. Müller, Sandan und Sardanapal im Rhein. Mus. f. Phil., Gesch. u. Gr. Myth. III, S. 22 ff.

<sup>2)</sup> S. Wilhelm Hupfeld, Exercitationum Herodotearum Specimen III, sive Rerum Lydicarum Part. I, p. 9, Note 2.

<sup>3)</sup> S. seinen Aufsatz "Die Sprache der Lyder in A. Hoefer's Zeitschr. f. W. d. Spr. II, S. 220 fl.

kein ganz unverdächtiger Zeuge für die Erklärung des obigen Namens ist, lässt sich allerdings aus den Indogermanischen Sprachen eine passende Deutung desselben auf folgende Weise gewinnen. Der erste Theil kan stimmt am genauesten mit kanis überein; weniger genau mit xvώr, xvròs und dem Irländischen cu, Gen. Plur. coin. Dagegen weicht der Consonant in den übrigen Indogermanischen Sprachen ab; im Sanskrit wird der Hund durch gran, im Zend durch gran und im Lithauischen szü. Gen. Sing. szuns. Da an eine Entlehnung dieses Wortes aus dem Latein von Seiten der Lyder nicht gedacht werden kann, könnte man nur das Griechische herbeiziehen. Für den zweiten Theil· bietet die letzte Sprache keine genügende Deutung dar, sondern nur das Sanskrit. Die Sanskritwurzel dhurv bedeutet nämlich durchbohren, schlagen, tödten, und r kann leicht mit l vertauscht und v abgeworfen worden sein; au ist auch aus dem im Sanskrit waltenden Guna-Gesetze zu erklären. Ich halte es daher für wahrscheinlich, dass Kandaules einer der alten Kleinasiatischen Sprachen angehörte, aus denen die Lydische auch andere Wörter geborgt hat.

Für diese Ansicht spricht der Umstand, dass die Sprache der westlicher wohnenden Myser aus der Lydischen und Phrygischen gemischt war (Strabon XII, 1, 13, p. 571). Es lässt sich deshalb annehmen, dass kan und daules aus der zweiten dieser zwei Sprachen von den Lydern entlehnt worden war. Die Lydische Sprache hat ausserdem aus andern mehrere Wörter in sich aufgenommen. Ein sehr unzuverlässiger Schriftsteller Joannes Lydos behauptet, dass in der alten Sprache der Lyder σάρδις Jahr nach der Aussage einiger Leute bedeutete und dass der Name der Stadt Sardis mit ihm gleichbedeutend sey (p. 36 der Bonn. Ausg.). Er gründet auf diese Gleichsetzung die Behauptung, dass die Stadt ihren Namen zu Ehren der Sonne erhalten liabe. Diese Erklärung verdient jedoch gar keinen Glauben, obwohl nicht bezweifelt werden darf, dass Sardes in der Bedeutung von Jahr noch in späterer Zeit von den Lydern gebraucht worden ist. Es kann dieses Wort erst durch die Herrschaft der Perser den Lydern bekannt geworden seyn; çaradha im Zend und çarad im Sanskrit bedeutet bekanntlich Jahr. Iranischer Herkunft ist ebenfalls das früher besprochene Wort zelvos. Ein anderes Wort dieser Art ist μῶλαξ, das nach Hesychios eine Art von Wein bezeichnet. Es zeigt denselben Uebergang des dh und 9 in 1, wie das Lateinische mel, welches wie das Sanskrit madhu und das Griechische μέλι Honig bezeichnet, während μέθυ und das Althochdeutsche medu, medo, die Bedeutung von Wein und berauschendem Getränk erhalten baben. Es ist mithin sicher ein Indogermanisches Wort, wenn gleich es zweifelhaft ist, von welcher Indogermanischen Sprache die Lyder es sich sugeeignet haben. Griechischen Ursprungs ist deutlich zoladeiv, König (Hesychios u. d. W.), weil κυλάζω bändigen bedeutet. Diese Beispiele bcweisen zur Genüge, dass die Lydische Sprache aus mehreren ihr nicht stammverwandten Sprachen Ausdrücke in sich zugelassen hat. Sie zerfiel übrigens in zwei nahe verwandte Mundarten (Dionysios Halikarn. Antiq. Rom. 1, 28); zu diesen Verschiedenheiten mögen auch die fremden Wörter beigetragen haben, je nachdem sie in grösserer oder geringerer Anzahl in eine von diesen Mundarten Eingang gefunden hatten.

Es bleibt nur noch ein einziges Volk im westlichen Kleinasien im Süden des Gebirgs übrig, durch welches im Alterthume die Semiten von den Indogermanen geschieden wurden. Es sind die Myser, von denen Herodotos (VII, 74) meldet, dass sie Abkömmlinge der Lyder waren. Einige hielten sie für Thraker; dieser Ansicht widerspricht jedoch ihre Sprache, welche aus der Lydischen und Phrygischen gemischt war (Strabon XII, 7, 3, p. 571). In der ältesten Zeit hatten sie ein viel grösseres Gebiet eingenommen, welches, wie früher gezeigt worden, bis zum Bosporos reichte und aus welchem sie von den Bithynern vertrieben worden waren. Zur Zeit der Römerherrschaft hatten sie nicht nur ihre Sprache, sondern auch ihre Namen eingebüsst (Strabon XII, 4, 2, p. 566).

Richten wir endlich unser Augenmerk auf die zwei andern alten Kleinasiatischen Völker, die als früheste Bewohner Kleinasiens gelten können, die Pamphyler und die Kiliker, so waren die ersteren nach Herodotos (VII, 92) Griechen, die nach der Zerstörung Troja's unter der Anführung von Amphilochos und Kalchas auswanderten und von welchen die meisten sich in Pamphylien niederliessen. Kallinos hatte dagegen erzählt, dass Kalchas in Klaros gestorben sei und das Volk der Pamphyler unter der Leitung von Mopsos den Tauros überschritten und sich in Pamphylien und Kilikien getheilt hatte, welches bis zum Phönizischen Syrien sich ausdehnte. Ein anderer Schriftsteller, Kallisthenes, hatte berichtet, dass zwischen Phaselis und Attaleta Thebe und Lynkestos gezeigt wurden als Besitzungen der aus der Trojanischen Ebene ausgewanderten Kiliker. Die Pamphyler waren von dem Kilikischen Volke der tüchtigste Stamm (Strabon XII, 7, 2, p. 570; XIV, 3, p. 668 u. XIV, 3, 1, p. 667). Da dieser Schriftsteller von der Stadt Seleukeia in Syrien sagt, dass sie ganz von den Kilikern und Pamphylern sich unterscheide, mussten ihm die Bewohner dieser zwei Länder als verwandte Völker erscheinen (VII, 4, 4, p. 676).

Bei der Beurtheilung dieser Nachrichten von dem Ursprunge der Pamphyler ist besonders zu beachten, dass die Kiliker, mit denen sie zum Theil zusammen wohnten, ebenfalls als aus Troja ausgewandert in einer jedoch wenig verbürgten, nachher anzuführenden Sage dargestellt werden. Es lässt sich daher vermuthen, dass diese Sage irrthümlich auch auf die Pamphyler übertragen worden sei. Das richtige wird sein, dass die Pamphyler Griechischer Herkunft sind und nach dem Trojanischen Kriege sich in Pamphylien niedergelassen haben. Sie waren nicht durch Kleinasien gewandert, sondern gelangten zur See nach ihren neuen Wohnsitzen. Sie waren tüchtige Seeleute und trieben, obwohl weniger als die Kiliker, Seeräuberei. Hier fanden sie ohne Zweifel eine Semitische Bevölkerung vor, welche sie zum Theil verdrängten, mit welcher sie sich aber zum Theil vermischten. Ihr Name bezeichnet sie als ein aus mehreren Stämmen zusammengewachsenes Volk. Durch die später in ihrem Lande angelegten Griechischen Kolonien, Side und andre, musste Griechisches Wesen bei den Pamphylern Eingang finden; ihre Bewaffnung war Griechisch (Herodotos VII, 92).

Von den Pamphylischen Wörtern ist eines merkwürdig, weil es einen bei den Indogermanischen Völkern weit verbreiteten Namen der Sonne in einer ältern Gestalt darbietet, als er in den meisten Hellenischen Mundarten sich zeigt. Dieses ist άβελίην, welches von Hesychios durch hliaxov erklärt wird. Ihm am nächsten kommt das Kretische ὑβέλιος; in dem Pindarischen ἁέλιος und dem Homerisch-lonischen Heliog ist das aus v entstandene b verachwunden. Das anlautende s ist nach dem Griechischen Lautgesetze in h verwandelt. Im Gothischen findet sich neben sunno sauls und im Lithauischen saule; im Lateinischen sol liegt eine zusammengezogene Form. Im Slavischen slontze ist, wie in einigen andern Fällen, sv mit st vertauscht worden. Das Sanskritische savitri ist durch ein anderes Affix von der Wurzel sa, erzeugen, abgeleitet, auf welche alle die andern eben angeführten Benennungen der Sonne zurückzuführen sind. Ein zweites Wort adol, das aus ardol entstellt ist, beweist, dass die Pamphylische Sprache durch die Berührung des sie redenden Volks mit andern Verstümmelungen erlitten batte. Die übrigen von Hesychios mitgetheilten Wörter gehören der Sprache der Pergaioi, bei denen es unsicher ist, ob sie ursprünglich allgemein Pamphylische oder nur den Bewohnern der Stadt Perga eigenthümliche Wörter waren. Die zwei oben erwähnten Wörter genügen aber in Verbindung mit den historischen Nachrichten den Griechischen Ursprung der Pamphyler zu beweisen.

In Beziehung auf die Abstammung der Kiliker kann ich mich kurz fassen, weil es als ausgemacht gelten kann, dass in Kilikien Phönizische Sprache und Bildung das Uebergewicht hatten (s. F. G. Movers, Die Phönizier II, 2, S. 169 ff.). Die Grundlage der Bevölkerung war vermuthlich Syrisch; auf diese Vermuthung führt die Nachbarschaft Kilikiens mit Syrien. Wenn Homeros (Il. VI, 397 ff.) der Kiliker in Troas in Thebe und Plakos gedenkt, so zieht Strabon (XIII, 1, 49 ff. 604 ff.; 60, p. 611; 63, p. 613; 3, 1, p. 619; XIV, 4, 21, p. 676 u. 24 ff. p. 678 ff.) mit Recht die Ansichten derjenigen Schriftsteller in Zweifel, welche behaupteten, dass die Homerischen Kiliker nach Kilikien ausgewandert seien. Diese Kiliker waren ohne Zweifel solche, die sich dort niedergelassen hatten, allein später von den Griechen unterjocht wurden und ganz verschwunden sind. Für diese Ansicht lässt sich anführen, dass die Phönizier an der Propentis und am Pontus Kolonien gegründet hatten (s. F. G. Movers. Die Phönizier II, 2, S. 203 ff.). Die Bewohner Kilikiens wurden durch die Griechischen Ansiedelungen in ihrem Lande veranlasst nach dem Tauros Gebirge zum Theil auszuwandern und behaupteten bier wenigstens einige Zeit ihre Freiheit. Sie erhielten daher den Namen Ἐλευθερο-Κίλικες (Diodoros III, 55; er versetzt gewiss mit Unrecht diese Auswanderung in die mythische Zeit und verbindet sie mit der Sage von den Amazonen). Sie wohnten auch im Norden des Tauros und ihr Land wurde deshalb Κιλικίε ἔξω τοῦ Τιώρου genannt (Strabon XIV, 4, 1, p. 668).

Ziehen wir jetst die Summe aus den vorhergehenden Untersuchungen, so wurde im Alterthume die Scheidewand zwischen den Indogermanischen und Semitischen Völkern Kleinasiens durch die lange Gebirgskette aufgestellt, welche in ihren verschiedenen Theilen die Namen Temnos, Tauros und Antitauros führte. Diese natürliche Grenze macht ihren Einfluss in den ethnographischen Verhältnissen der ehemals dort wohnenden Völker geltend. Von dieser allgemeinen Bestimmung sind folgende Ausnahmen zu machen. Im Norden dieses Gebirges waren die Solymer ansässig, von denen später nur kärgliche Ueberreste vorhanden waren; ihre Nachkömmlinge waren die Pisider und die ihnen stammverwandten Isgurer. Ausserdem waren in späterer Zeit Kiliker dorthin ausgewandert. Diese Völker gehörten zu der Semitischen Völkerfamilie. Indogermanischer Herkunft waren im Süden jenes Gebirges nur die Lykier und die Pamphyler. Wenn die hier erwähnten Völker nicht mit in Anschlag gebracht werden, schied jener lang gestreckte Gebirgszug die Indogermanen von den Semiten. Von den letztern waren die Myser und Lyder zu Lande eingewandert und zwar vor den Indogermanen, weil die ersteren von den Bithynern aus einem Theile ihrer frühesten Besitzungen verjagt worden waren. Die Karer erreichten das später von ihnen bewohnte Land zur See. Sie unterschieden sich in Beziehung auf die Sprache nicht wesentlich von den Lydern und Mysern.

Bei den Indogermanischen Sprachen sind die Lykische und die Pamphylische von den übrigen zu trennen, weil sie vermöge der Abstammung der sich ihrer bedienenden Völker eine nähere Verwandtschaft mit der Griechischen Sprache bewahrten. Die übrigen bilden zusammen einen besondern Sprachstamm, den Thrakisch-Kleinasiatisch-Armenischen, welches folgende Sprachen umfasst: die Armenische; die Kappadokische, von welcher die Kataonische nicht verschieden war und mit welcher die Lykaonische vermuthlich näher verwandt wur; die Phrygische, mit der die Paphlagonische in nahem Zusammenhange stund; die nahen verwandten Sprachen der Bithyner, Thyner und Maryandyner; endlich die Thrakische. Die dürftige Bekanntschaft, welche wir von diesem Sprachstamme besitzen, macht es unmöglich, die Eigenthümlich-

ceiten bestimmen su wollen, durch welche er sich unter den ibrigen Indogermanischen als ein besonderer Sprachstamm erreist, and ihm dadurch seine besondere Stellung unter diesen :usuweisen. Nur von der Phrygischen Sprache ist ihr Lautystem einigermassen ermittelt; dagegen ihre Formenlehre nur ehr unvollständig. Auf sie sind daher die folgenden Bemertungen vorzugsweise zu beziehen. Von dem hier beabsichtigten Jmrisse des Charakters des Thrakisch-Kleinasiatisch-Armenischen sprachstammes sind wegen der schon früher dargelegten besonleren Verhältnisse, unter denen sie sich entwickelten, die Lykiiche und die Pamphylische Sprache auszunchliessen; von der etuten sind ohnehin nur ein Paar Wörter erhalten und die erste sat einen bedeutenden Theil des Erbguts der stammverwandten Sprachen eingebüsst und zeigt sich nur auf einer ziemlich niedriren Stufe der Ausbildung. Obwohl die Armenische Sprache zu lem Sprachstamme gehört, von welchem bier die Rede ist, darf ie bei dem vorliegenden Zwecke nicht mit in Betracht kommen. veil sie in mehreren Punkten von den ihr näher verwandten Spra-:hen durch ihre eigenthümlichen, später hinzugekommenen Abwei-:hungen sich unterscheidet. Da der Thrakisch-Kleinasiatisch-Armenische Sprachstamm vermöge der geographischen Lage der Völker, welche die zu ihnen gehörende Sprache redeten, als ein rermittelndes Glied in der Kette der Sprachen betrachtet werden cann, die sich von Indien aus nach Griechenland erstreckt, werde ch bei der Bestimmung der Stellung der alten Indogermanischen Kleinasiatischen Sprachen vorzüglich auf ihr Verhältniss zu der ludischen und den Iranischen einerseits und zu der Griechischen undererseits Rücksicht nehmen.

Die wesentlichen Merkmale der alten Kleinasiatischen Spra-:hen sind die folgenden: Die Abwesenheit der adspirirten Cononanten und die Bewahrung des s, welches die Iranischen und die lellenische Sprache in h verwandeln; beide besitzen auch adspiirte Consonanten. Durch den Nichtbesitz der Palatalen stimmen ie mit der Griechischen Sprache überein, so wie durch die Vervandlung des auslautenden m in n. Wie die Iranischen, setzen lie Kleinasiatischen z an die Stelle des Sanskritischen j und venigstens in einem Worte an die des Sanskritischen g; nämlich n zemele. Dadurch entfernen sich die Kleinasiatischen Sprachen von der Griechischen, in der in stammverwandten Wörtern im Anlaute & am häufigsten aus dem Sanskritischen y entstanden ist, and nur ausnahmsweise aus dy in der Griechischen mit der Indischen gemeinschaftlichen und ibr eigenthümlichen Wörtern sich entwickelt hat 1). Nur in zwei Wörtern, ζάω und ζηλος, welches nit ζάλη, d. h. stürmische Bewegung des Meeres, durch die Abtammung nahe verwandt ist, entspricht das anlautende & einem

<sup>1)</sup> S. über diesen Gegenstand A. Schleicher, Sprachvergl. Unters. I, 3. 64 ff.

Sanskritischen j. Die zwei letzten Wörter können aus der Sanskrit-Wurzel jval, brennen, abgeleitet werden (Th. Benfey, Griech. Wb. I, S. 183 u. A. Schleicher a. a. O. S. 49). Záw darf nach meiner Ansicht nicht als eine Entstellung aus dem Sanskritischen jway betrachtet werden; es entspricht jedenfalls einem Sanskritischen j¹). Wenn die Thrakische Sprache als Vertreterin ihrer Schwestern gelten darf, ersetzten sie, wie die Irânischen, das Sanskrit h durch x. Von den wenigen aus der Phrygischen Sprache auf die Nachwelt gekommenen Formen ist schon früher der Nachweis gegeben worden, dass in ihnen sich eine bemerkenswerthe Uebereinstimmung mit dem Griechischen kund giebt.

Sämmtliche alte Kleinasiatische Sprachen stimmen in dem ihnen widerfahrenen Schicksale miteinander überein. Wenn das Uebergewicht der Hellenischen Kolonien in Kleinasien durch die überlegene Bildung und die Rührigkeit der Griechen mächtig auf die Verdrängung der dort herrschenden ältern Sprachen einwirkte, so nahm diese Einwirkung nach der Zeit Alexander's des Grossen während der Herrschaft der Diadochen sehr an Macht zu. Die in allen Theilen Kleinasiens gefundenen Hellenischen Inschriften legen davon ein noch redeudes Zeugniss ab. Auffallender Weise scheint die aus dem fernen Westen von den 238 v. Chr. in Kleinasien eingewanderten Galatern mitgebrachte Sprache sich am längaten erhalten zu haben. Es bezeugt nämlich der um 400 n. Chr. blühende Hieronymus in der Vorrede zu seinem Commentare zu dem Paulinischen Briefe an die Galater, dass sie neben der in ganzen Morgenlande weit verbreiteten Griechischen auch die der Sprache der Trevirer nabe verwandte noch redeten. Die Erscheinung erklärt sich daraus, dass die Galater in einem durch die Gebirge geschützten Lande ihre neuen Sitze gewonnen hatten. Von einer der ursprünglich in Kleinasien einheimischen Sprachen, der Mysischen, ist früher bemerkt worden, dass sie zur Zeit Strabon's aufgehört batte zu leben; wie viel früher oder später dasselbe Schicksal die übrigen betroffen habe, darüber entbehren wir genauere Nachriehten.

<sup>1)</sup> Diese Erklärung ist von Bopp vorgetragen worden in seinem Gloss. Sanskr. u. d. W. jiv; es ist aber dabei übersehen worden, dass die entsprechende Wurzel im Zend zu lautet, woraus durch Guna zav entsteht, so dass ζάω = ζάΓω ist. Wie Bopp dort bemerkt, ist die slietste Gestalt dieser Wurzel im Gothischen quiv-s, lebendig, erhalten, woher queck in Quecksilber zu erklären ist. Hieraus ergiebt sich die Grundform dieser Wurzel gvii. Durch Ausfall des v entstehen im Sanskrit jiv, im Slavischen živu und im Lithauischen gywenu, ich lebe. Im Lateinischen vivo ist g abgeworfen und im Griechischen durch denselben Abfall und den Uebergang des v in b βιόω statt βιδόω entstanden. Was die Zendwurzel betrifft, so erscheint diese nur ausnahmsweise in jivya, lebendig; die übrigen Ableitungen lassen sich auf ji, zi und ju, zu zurückführen (s. Vendidad-Sade. Herausg. von H. Brockhaus S. 363). Es giebt nämlich die Zendwurzel entweder den Vocal oder den Schlussconsonanten der Sanskritwurzel auf. Mit zu ist, wie sehon erwähnt, ζάω so zu vergleichen, dass die gunirte Form und nicht die Wurzel vorliegt.

# Ucber den semitischen Ursprung des indischen Alphabetes.

Von

#### Dr. A. Weber.

Ulr. Fr. Kopp, der geniale Begründer der neuern Palaeographie, war es, der in seinem trefflichen Werke "Bilder und Schriften der Vorzeit" Band 2 (Mannheim 1821) p. 348 ff. zuerst auf die Möglichkeit einer Zurückführung des Devanagari auf semitischen Ursprung aufmerksam machte. Freilich drückt er sich nur sehr zaghaft aus 1), insofern ihm die gewaltigen Veränderungen, welche die indische Schrift durchgemacht haben muss, che sie eben zu der jetzigen Devanägari-Form gelangen konnte, jede unmittelbare Vergleichung mit der phönicischen Schrift auf das Entschiedenste widerriethen, aber er wagt es trotz dessen (p. 374) fünf phonicische Zeichen mit entsprechenden Devanagari-Buchstaben zu vergleichen, und es ist gewiss kein geringes Zeichen seines genialen Scharfblickes, dass darunter wirklich vier sind, k, g, ch, und t, bei denen er Recht hat. Wenn er hierauf fortfährt: "Gesetzt aber auch die phönicische und indische Schrift könnten zu einem Stamme gezählt werden, so würde nach dem, was ich über die Veränderung der letztern oben (p. 369) bemerkt habe, es jetzt doch kaum mehr möglich sein, eine Gleichheit wieder aufzufinden," so hebt er diese Bemerkung doch durch die unmittelbar folgenden Worte wieder auf: "indessen hat unsre deutsche Schrift, mit welcher ich hier eben drucken lasse, noch weniger Aehnlichkeit mit der phönicischen, und doch lässt sich klar beweisen, dass sie aus derselben durch mehrere Stufen bervorgegangen." Diese Stufen nun sind seitdem auch für das Devanågari gefunden worden.

Nach Kopp hat R. Lepsius in seiner Schrift "Paläographie als Mittel für die Sprachforschung zunächst am Sanskrit nachgewie-

<sup>1) &</sup>quot;Schon die Stellung der Schrift (von Links nämlich nach Rechts), die Verbindungsart der Consonanten mit den Vokalen, die Gestalt und Menge der Schriftzeichen, selbst die verschiedenen dadurch ausgedrückten Töne — alles dies müsste uns Grauen erregen, wenn Jemand von den indischen Schriften den semitischen Ursprung darzuthun sich unterfangen wollte. Demobngeachtet ist es aber möglich, dass Semiten auf die einen und die andere der vielen indischen Schriftgaltungen eingewirkt haben, theils kann dies durch die Nachbarschaft angrenzender Länder geschehen sein, theils durch mancher Fremden, welche sich semitischer Schrift bedienten, Aufenthalt in Indien selbst."

sen" (datirt Paris Januar 1834) die Schriftzüge des Devanâgarî auf ihre ursprünglichen Formen zu reduciren gesucht. So geistvoll nun dieses Schriftchen auch in sprachlicher Beziehung, so bedeutungsvoll es für die Lautgeschichte auch ist, so kaun es doch in paläographischer Hinsicht nur als ein vollständiger Fehlgriff bezeichnet werden. Der Vf. hat nämlich die jetzige Form der Buchstaben, und zwar diese nicht einmal nach dem Usus der Handschriften, sondern nach dem A. W. v. Schlegel'schen Typen-Schnitt zur Basis seiner Untersuchungen gemacht! und ist so zu paläographisch natürlich höchst sonderbaren, ob auch sprachgeschichtlich für die betreffenden Laute oft höchst interessanten und wichtigen Resultaten gelangt. Wunderbar, dass nach Kopp's Worten (a. a. O. p. 369) hierüber noch dreizehn Jahre später ein solcher Missgriff möglich gewesen ist.

Auch in einer zweiten Abhandlung von Lepsius "über die Anordnung und Verwandtschaft des Semitischen, Indischen, Aethiopischen, Alt-Persischen und Alt-Aegyptischen Alphabets" (datirt Paris März 1835) ist von paläographischem Fundament nicht die Rede: es stützt sich dieselbe vielmehr, was das Indische betrifft, lediglich auf die vierzehn sogenannten givasûtra. ein Buchstabenverzeichniss, welches dem grammatischen Lehrbuch des Panini vorausgeschickt wird und in dessen Anordnung der Vf. einen Rest der von ihm als ursprünglich aufgestellten systematischen Reihenfolge des semitischen Alphabets findet, während dieselbe in der That rein in dem System und der geflissentlichen Wortkargheit der indischen Grammatiker ihren Ursprung hat, resp. was auch bereits E. Burnouf dem Vf. selbst darthat (p. 45. 46), nur dem Zwecke dient, die Bildung der grammatischen pratyahara. d. i. Zusammengruppirungen der unter einander verwandten Buchstaben, zu ermöglichen. Wohl aber finden sich auf p. 78 dieser ebenfalls sonst höchst bedeutsamen Schrift bei Gelegenheit der Untersuchung darüber, ob das äthiopische Alphabet sich unter indischem Einflusse ausgebildet habe, die leider nur sehr kurzen Worte: "dass auch sämmtliche Sanskritfiguren auf die semitischen zurückzuführen sind, leidet für mich keinen Zweisel."

Die Zeit für wirkliche paläographische Untersuchungen über das Devanägari begann erst mit James Prinsep's, unsterhlichen Andenkens, Entzifferung der ältesten Form des indischen Alphabets, von der alle übrigen indischen Schriften ausgegangen sind, im sechsten Bande des Journal of the Asiatic Society of Bengal 1837. p. 461 ff. Vorbereitet war dieselbe durch verschiedene Abhandlungen von ihm selbst sowohl als von W. H. Mill und W. H. Wathen über die intermediären Stufen zwischen jener ältesten Form und dem heutigen Devanägari, so wie anderen Abzweigungen der indischen Alphabete. War nun Prinsep, bereits ehe er noch diese älteste Form entziffert hatte, schon durch eine spätere dgl. (in den luschriften der Gupta-Könige) in einer früheren

Nro. desselben Bandes jenes Journals p. 377 ff. zu einer speciellen Vergleichung derselben mit dem griechischen Alphabete geführt worden (p. 390 ff. pl. 24), und dadurch zu dem Resultate: "that the oldest Greek was nothing more, than Sanscrit turned topsy turvy", insofern es ihm unmöglich schien, "that so constant and so close a conformity of the alphabetical symbols of two distant nations should exist without affording demonstration of a common origin", so ward diese Ueberzeugung bei ihm durch jenen Pand noch fester, und wir finden deshalb auf der pl. XIII (und XIV) des siebenten Bandes 1838, welche die "Modifications of the Sanskrit Alphabet from 543 B. C. to 1200 A. D." enthält, die "greek resemblancies" ausdrücklich in erster Reihe aufgeführt 1). Auffallend ist es nun allerdings, dass ein Mann wie Prinsep sich hiemit beruhigen konnte und nicht vielmehr durch seine eignen oben angeführten Worte von dem nöthigen common origin der beiden Alphabete dahin geführt ward, eben diesem in dem phönicischen Alphabete nachzuspuren. Es fehlte diesem hochverdienten Manne freilich eben bei allem seinem immensen paläographischen Genie und bei all seiner wirklich fabelhaften gleichsamen Intuition über die gegenseitigen Verhältnisse der indischen Alphabete doch die eigentliche philologische Sicherheit und historische Kritik. Beweis dafür ist z. B. auch gleich hier seine eben angeführte sonst treffliche Tafel über die allmälige stufenweise Entwicklung des indischen Alphabets von der ältesten Form aus. Statt nämlich diese letztere, wie eben historisch sicher ist, in die Mitte des dritten Jahrhunderts v. Chr. zu versetzen, setzt er sie ohne Weiteres um drei Jahrhunderte älter an: hören wir ihn selbst seinen Grund dazu angeben: "I begin with the sixth century before the Christian era, because I suppose, that the alphabet, which we possess, as used by the Buddhists of a couple of centuries later, was that, in which their sacred works had been written by the contempararies of Buddha himself, who died in the year 543 B. Chr." Dies ist in der That stark ?)!

Die Prinsep'sche Auffassung nun, dass "the oldest Greek was nothing more than Sanscrit turned topsy turvy," fand begreiflicher Weise bei unsern Philologen wenig Anklang. Ottfr. Müller in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1838. p. 252 zog daraus, unter gleichzeitiger vollständiger Anerkennung der bestehenden Aehn-

<sup>1)</sup> Und zwar für k, g, j  $(\Sigma!)$ , n, t, th, dh, p, ph  $(\varphi!)$ , b, m, y, r, l, s (von P. selbst mit? versehen).

<sup>2)</sup> Und doch findet sich diese Angabe ohne Weiteres von Benfey in seiner "Vollständigen Sanskrit-Grammatik" §. 1 wiederholt, wenn auch ungenau, denn er berichtet daselbst, dass "die buddhistischen Inschriften (sief das hatte Prinsep nicht gesagt!) bis in das 5te Jahrh. v. Chr. hinufreichen", so wie dass sich "eine Vergleichung indischer Alphabete vom 5ten Jahrh. v. Chr. (vom sechsten sogar nach Prinsep) in vol. II (sie! vol. VII) des J. der As. Soc. of B. "finde.

lichkeit, gerade das umgekehrte Resultat: "wenn die Verwandtschaft des alten Nagari mit dem griechischen Alphabete enger ist, als dass sie durch gemeinsame Abstammung aus dem Phönicischen erklärt werden könnte, wird man dann zu dem Schlusse gedrängt, dass es die Griechen gewesen, welche dieses Alphabet den Indern zugebracht haben und folglich die Götterschrift der Braminen nicht älter als Alexander ist." Diese letztere Ansicht nun als nichtig zu erweisen, ward Chr Lassen in seiner Abhandlung zur Geschichte der Griechischen und Indoskythischen Könige p. 167-70 (1838) nicht schwer: er erklärt indess zugleich die ganze von Prinsep gefundene und von O. Müller approbirte Aehnlichkeit für "Tänschung", ohne sich irgendwie auf den von Letzterem selbst dargebotenen Ausweg der "gemeinsamen Abstammung aus dem Phönicischen" einzulassen. Auch berührt Lassen an diesem Orte noch nicht, wie er dann später ausführlich gethan, die Beweise, welche aus den Nachrichten der Griechen selbst für das Bestehen indischer Schrift zu Alexander's Zeit vorliegen. Nach Nearch's Erzählung nämlich berichtet Strabo XV, 1, 67 ausdrücklich, dass die Inder ihre Briefe auf hartgeschlagenem Baumwollenzeuge schrieben, επιστολάς δε γράφειν εν σινδόσι λίαν κεκροτημέναις: wenn nach Andern ibid. sie sich der Buchstaben gar nicht bedienten, γράμμασιν αὐτοὺς μη χρησθαι, so ist dies ein reines Missverständniss, wie sich aus ibid. §. 53 ergiebt, wo diese selbe Angabe, οὐδὲ γράμματα εἰδέναι αὐτοὺς, nach Megasthenes Aussage wiederholt wird, jedoch in einem ganz andern Zusammenhange, insofern nämlich hienach unter γράμματα nicht die Schriftzüge, sondern juristische Schriftstücke oder geschriebene Gesetze zu verstehen sind, dereu Mangel bei den gerichtlichen Verhandlungen Megasthenes als einen Beweis für die Einfachheit und Rechtlichkeit der Inder anführt, ebenso wie dieselben weder Unterpfänder noch Siegel (noch schriftliche Verträge s. Ailian IV, 1) brauchten. Der Gebrauch der Schrift wird überdem von Megasthenes selbst kurz vorber bei Strabo ibid. §. 50 für die Meilensteine bezeugt, welche auf den Landstrassen alle zehn Stadien standen: τὰς ἐχτροπὰς καὶ τὰ διαστήματα δηλοῦσαι (s. Schwanbeck Megasthenes p. 51. 113. 126). Nach Curtius 8, 9 (libri arborum teneri haud secus quam chartae literarum notas capiunt) scheint man sich auch des Bastes verschiedener Bäume als Schreibpapier bedient zu haben. Wenn man somit nicht des Zeugnisses der Felseninschriften des Piyadasi (Açoka) bedarf, um den Gebrauch der Schrift bei den Indern für das dritte Jahrh. a. Chr. zu heweisen, sondern die Zeugnisse der Begleiter und unmittelbaren Nachfolger Alexander's dafür schon vollständig ausreichen, so steht es doch in der That schlimm damit, dgl. oder noch ältere Zeugnisse und Beweise dafür aus der einheimischen Literatur der Inder selbst beizubringen. "Das hohe Alter der Grammatik und der in dieser gelehrten, genauen Schreibweisen

der Vedatexte" ist für den frühen Gebrauch der Schrift noch kein vollgältiger Beweis, wie Lassen Indische Alterthumskunde I, 840 annimmt, denn theils ist dieses "hohe Alter" für Papini wenigstens noch sehr unsicher, und auch für die pratigakhyasutra (die vedischen Grammatiken) schwerlich viel höher zu setzen, als die vorhandenen Inschriften reichen, theils aber ist ja vor Allem noch nachzuweisen, dass es sich in diesen letztern Werken wirklich bereits um "Schreibweisen" handelt, und nicht blos um Recita-tions- und Memorir-Weisen. Alle Ausdrücke wenigstens, die ich daraus für Vedastudium kenne, führen nur auf Sprechen und Repetiren zurück, keiner auf Schrift, und man könnte füglich behaupten, dass wenn die Schrift für die heiligen Texte im allgemeinen Gebrauche gewesen wäre, man sich mit ihrer genauen Ueberlieferung nicht so unsägliche Mühe gegeben haben würde, als man thun musste, so lange eben nur mündliche Tradition sie von Geschlecht zu Geschlecht fortpflanzte 1). Eine genauere Kenntniss der prâtiçâkhya, als diese his jetzt möglich gewesen ist, wird uns allein darüber Aufschluss geben, ob sie sich eben noch nur auf mündliche Tradition oder bereits auf schriftlich bestebende Texte beziehen 2): denn auch unter den mir bis jetzt daraus bekannten Regeln oder Bezeichnungen für grammatische Beziehungen ist keine einzige, die das Bestehen der Schrift als nothwendig voraussetzte und auf sie unbedingt zurückwiese. Das Wort repha zur Bezeichnung des r (so wie riphita, mit r versehen) ist allerdings eigenthümlich genug, insofern es jedenfalls mit / riph verletzen, ripra bös, ripu Feind zusammengehört, und sich dafür auch noch später (vgl. Wilson sub voce) ebenso wie für die Nebenform rephas die Bedeutung low, vile, contemptible bewahrt hat: darin könnte nun eine Beziehung auf die graphische Anschmiegung des r an folgende oder vorhergehende Consonanten gesucht werden, indess genügt wohl

<sup>1)</sup> Hat ja doch der ausdrücklichen Angabe der nördlichen Buddhisten nach trotz all ihrer Benutzung der Schrift zu monumentalen Zwecken die erste schriftliche Redaktion auch ihrer heiligen Schriften erst unter Kanishka's Regierung im 1sten Jahrh. p. Chr. stattgefunden, s. Schiefner im Bulletin der K. Russ. Akad. der Wiss. Sept. 1853 p. 168.

<sup>2)</sup> R. Roth, zur Lit. u. Gesch. des Veda" p. 36 scheint sich allerdings für letztere Auffassung zu erklären, da er von "Lesung" und "schriftlicher Befolgung", so wie "Schreibeweisen" spricht: ebenso p. 16 ff. Oder sollten diese Ausdrücke etwa nur ungenau und eine Art υστερον πρότερον sein? — Im Väjasaneyi-prätichkhya IV, 9, 14 wird von dem krama på tha, welcher das Bestehen der beiden andern påtha, des samhitapåtha und padapåtha, voraussetzt, ausdrücklich angegeben, dass er "smriti prayojanah" sei, oder wie W. Pertsch im Upalekha, proleg. p. XIV, dies übersetzt, sein Nutzen und Zweck darin bestehe: "quod memoriam adjuvet in ediscendis ac tenendis hymnis Vedicis." Hier ist unter: påtha also entschieden die Memorir- und Recitir-Weise, nicht die Schreibweise verstanden. S. auch Ind. Stud. III, 253.

auch einfach die Beziehung auf die lautliche Schwäche und Unselbständigkeit dieser Liquida (der häufige Wechsel mit 1, d, s, h u. s. w.), die den indischen Grammatikern ebenso wenig, wie unserm scharfsinnigen Lepsius entgangen ist (Palaeogr. p. 40).

Wie sich nun diese letzte Frage auch noch entscheiden mag, der Charakter der indischen Schrift in ihrer ältesten, vorliegenden Form aus dem 3ten Jahrh. a. Chr. bietet nichts wesentlich Monumentales mehr dar; und wenn auch der spätere Gebrauch der Vlikh pr. "einritzen", dann "schreiben" zu einer dgl. Annabme von blos monumentaler Verwendung der Schrift zur Zeit desselben verleiten könnte, so steht doch dem theils die Analogie des scribere γράφειν selbst, theils das Faktum entgegen, dass sich gerade die Edikte des Piyadasi ausdrücklich als dhammalipi bezeichnen, ein Wort, welches auf 1/ lip ungere, also auf mit irgend einer Dinte gemalte Buchstaben hinweist und damit eo ipso auf wirklich kurrenten 1) Gebrauch (vgl. auch die yavanânî lipih im vârttika zu Pânini IV, 1, 49). Das bei Pânini zuerst gebrauchte Wort grantha, Heft, führt uns jedenfalls auf handschriftlich vorhandene Werke; weniger sicher ist dies für das schon früher nachweisbare Wort sûtra pr. Faden, Band, das eben auch einen ganz abstrakten Sinn (Leitfaden) haben könnte (s. meine Akad. Vorles. über ind. Lit. Gesch. p. 14).

Dass nun übrigens die indische Schrift einer ziemlich langen Zeit bedurft hat, um sich aus den wenigen semitischen Zeichen heraus zur Bezeichnung aller der zahlreichen dem Sanskrit eigenen Laute und in so ganz eigenthümlicher Weise zu entwickeln, wie dies geschehen ist, liegt auf der Hand, und in so fern lässt es sich erklären, wenn Lassen Ind. Alt. 1, 840 (1847) gar behauptet: "Für die alten Inder müssen wir auch die Erfindung der ihnen eigenthümlichen Schrift in Anspruch nehmen", obwohl "Erfindung" allerdings etwas zu viel besagt. Und wenn Lassen dann weiter zufügt: "in den Figuren zeigt sich keine Aehnlichkeit mit denen der übrigen Alphabete", so ist diese strikte Negation 2) der von Prinsep nachgewiesenen Berührungen mit dem griechischen Alphabet eben nur ein Zerhauen des Knotens. Wir stellen uns im Folgenden eine doppelte Aufgabe, theils nämlich die dem semitischen Alphabete entsprechenden Zeichen des indischen nachzuweisen, theils ferner die Entstehung der übrigen indischen Zeichen aus einander, resp. aus den vorigen zu erklären. Wir schicken dieser Untersuchung indess erst noch ein paar Werte

<sup>1)</sup> Denn von der Sitte "depingendi etiam literas in lapide incisas" (Franz, elem. epigr. grace. p. 36) ist bier keine Spur.

<sup>2)</sup> In der Ztschr. f. d. Kunde d. M. III, 172 (1840, also später als die Abb. zur Gesch. der Griech. u. Indosk. K.) hiess es wenigstens nur: "Eine wirkliche Verwandtschaft etwa mit der altphönicischen (Schrift) ist dem Ref. noch entschieden problematisch."

urüher voraus, weshalb überhaupt und in welcher Weise ein mitischer Einfluss dieser Art auf die indischen Arier als möglich edacht werden kann.

Die Arier sind einer ungefähren und gewiss nicht zu hoch egriffenen Berechnung nach etwa im 15ten Jahrh. v. Chr. noch s Penjab ansässig gewesen 1). Dorthin führen uns mehrere der Rigveda enthaltenen Lieder als nach dem Schauplatz ihrer ntstehungsmöglichkeit. In ihren dortigen Sitzen nun standen sie seb in entschiedenem Zusammenhange mit dem Handelsverkehr er alten Welt. Nach Lassen's so wahrscheinlicher Vermuthung t das Land der Abhîra an der Mündung des Indus das Ophir; m wo die Phonicier zu Salomo's Zeit längs des arabischen leerbusens dahinziehend ihre kostbaren Waaren holten. Die Verladung mit den Reichen in Mesopotamien längs des persischen leerbusens, die ja moch viel näher lag, wird also auch schwerch je unterbrochen gewesen sein. Die Erwähnungen im Rigveds on Schiffsfahrten und von Rettung aus Schiffbruch und Meeresoth weisen andrerseits darauf hin, dass auch die Inder sich auf em Meere, samudra, wohl zu tummeln verstanden, und ist es chwerlich gerathen, wie man gewolft hat, hier unter samudre les den Himmelsocean und in jenen Ausdrücken einfache Alleorien zu erkennen. Für underweitige direkte, wenn auch nur eitweise Berührungen mit Assyriens Hertschefn scheinen sich enerdings von Nimve her noch ganz unverfängliche Data in wesicht zu stellen. Die Eintheilung der Mondbahn in 28 Mondauser ist entschieden entweder babylonischen oder indischen Urprungs, unmöglich kann sie von beiden Völkern unabhängig von inander gemacht worden sein. Da wir nun für die Inder jener eit durchaus keine irgend welche besondere astronomische Fergkeit in Anspruch nehmen dürfen, so ist wohl kein Zweifel arüber, wer hier der entleihende Theil war. Anzunehmen, dass ie Inder diese Mondbahntheilung bereits bei ihrer Einwanderung ach Indien aus ihren früheren den Semiten benachbarten Sitzen itgebracht hätten, wie man dies wohl für die mythologischen erührungen in Bezug auf die Flutbsage, die Vorstellungen vom 'aradiese (der brahma-Welt in der Kaushîtaki-Up.) n. dgl. anzuehmen hat, verbietet uns das astronomische Datum jener Einreilung, welches uns nach einer durchschnittlichen Berechnung twa in das Jahr 1400 a. Chr. hinaufführt 2): und in dieser Zeit

<sup>1)</sup> Vgl. meinen Vortrag "die neuern Forschungen über das alte Indien" 854) p. 22. 23. 35.

<sup>2) 2000</sup> nämlich a. Chr. ist dasjenige Jahr, in welchem die Anselzung er Krittika als erster Mondstation zuerst, 860 dasjenige, in welchem sie uletzt astronomisch möglich war: vgl. meine Berechnung in den Ind. Stud., 240. 413 — 4. und in der Allg. Mon. für Wiss. und Lit. August 1853. 683. An letzterm Orte habe ich irriger Weise nur ein Drittel der Entrung zwischen Krittika und Bharani suhlrahirt: es ist daselhst zu lesen:

hatten die Arier ihre Wanderung nach dem Penjab jedenfalls bereits angetreten. Es kann ihnen somit dieselbe nur durch den Haudelsverkehr zugekommen sein, und zwar dies ebenso gut, wie ja umgekehrt indische Produkte mit ihren indischen Namen zu den Semiten gewandert sind. Derselbe Weg nun stand auch den semitischen Alphabete offen, und war es ja bei kaufmännischen Geschäften geradezu fast unumgänglich, dass das Schrift besitzende Volk dieselbe im Verkehr anwandte und so seinen Hasdelsfreunden mittheilte. Also auch hier wesentlich, wie Kopp schon vermuthet hat (vgl. die Note oben auf S. 389). - Ueber das ungefähre Datum dieser Entleihung muss uns offenbar die Gestalt der Schriftzuge selbst Aufschluss geben, insofern sich dieselbe an eine bestimmte Periode der semitischen Schrift anschliessen muss. Nach den von Prinsep bemerkten Aehnlichkeiten mit der griechischen Schrift nämlich werden wir, falls sich dieselben bestätigen, eo ipso dazu geführt, die Entleihung von Seiten der Inder etwa um dieselbe Zeit anzusetzen, in welcher dieselbe von Seiten der Griechen stattgefunden hat. Eine genauere Bestimmung freilich ist nicht möglich. Auch ist natürlich ussicher, ob nicht die Inder etwa von Babylon aus mit der semitischen Schrift bekannt wurden, während die Griechen dieselbe bekanntlich von den Phöniciern entlehnten. Vielleicht bringen uns die Ausgrabungen bald speciellere Auskunft über die alte aranäische Schrift. Die von Dietrich in Bunsen's grossem Werke (Outlines of the philosophy of universal history vol. 11) publicitte Inschrift von Abushadhr ist leider zu späten Datums (doch wohl erst aus dem 2ten, 3ten Jahrh. p. Chr.!), um uns hier einen Anhalt bieten zu können. Doch nun zur Sache selbst!

Was zunächst das Aleph ') betrifft, so vergleicht sich indisches a der achten Form desselben bei Gesenius und dem altgriechischen a, und zwar wie letztres mit der Richtung nach Links: denn da die indische Schrift die Richtung von Links nach Rechts angenommen hat, so sind in Folge dieses Wechsels mehrfach die einzelnen semitischen Buchstaben ähnlich, wie dies bei den Griechen geschehen ist, umgekehrt worden (vgl. Lepsins, Paläogr. p. 11), vgl. das unter Waw, Lamed, Phe Bemerkte: die Schlinge zur Seite wäre dann mit der Zeit zu einem graden Strich geworden. Man könnte indess die Form des a auch anders erklären, als eine dem palmyrenischen Aleph ähnliche Ent-

<sup>&</sup>quot;und bei Subtraktion von zwei Dritteln (83 Graden, resp. 622 Jahren) der durchschnittlichen Entfernung das Jahr 1102 oder genauer, da die Entfernung zwischen Krittika und Bharani 173 Grad beträgt, bei Subtraktion von 12 Graden, resp. 864 Jahren, das Jahr 860 als dasjenige, in welchem sie zuletzt möglich war." — Nach Biot freilich, im Journ, des Savans Mai 1840 p. 274 flele das Frühlings-Aequinoktium bereits im Jahre 2357 (!) in die Krittikas.

<sup>1)</sup> S. die Schrifttafel.

wicklung nämlich 1), und zwar dann eben wie vorhin mit schliesslicher Vereinigung des Winkels zur rechten Seite in eine grade Linie. Eine dritte Erklärung endlich des a s. unter He.

An die älteste Form von Beth schliesst sich indisches ban, mit Weglassung des untern Striches, also ähnlich wie Kopp und Gesenius das äthiopische  $\Omega$  erklären. Vgl. die mit der indischen ganz identische Form des himjarischen bei Fresnel Journ. Asiat. 1845 Sept. Oct. p. 793.

Gimel ist in seiner ältesten Form im indischen g wie im Griechischen enthalten, was schon Kopp aus der Devanägari-Form

gemuthmasst hat.

Achnlich Daleth, und zwar wie im Griechischen mit Weglassung des nach unten gerichteten Striches in indischem dh.

(Zugleich auch in d, s. im Verlauf.)

Für He weiss ich nichts Analoges im Indischen, wenn man nicht (wie griechisches E, so) indisches a daraus ableiten will, das in der That besonders mit dem palmyrenischen He grosse Achnlichkeit hat und sich ähnlich wie dieses aus der älteren Form entwickelt haben könnte, vgl. indess das in der Note zu Aleph Bemerkte. Indisches h kann hier nicht herangezogen werden, s. im Verlauf.

Waw mit dem indischen v zu vergleichen, hält jedenfalls etwas schwer: es müsste denn etwa auf den Kopf gestellt sein, wozu dann auch indisches initiales u heranzuziehen wäre mit der verkehrten Richtung nach Rechts statt Links.

Dem Sain erscheint indisches j (dsch) entstammt, ähnlich

wie griechisches  $Z\eta\tau\alpha$ .

Für Chet hat bereits Kopp kühn genug das Devanagari ch (tschh) verglichen, und die alte Form hiefür setzt diese Identität ausser Zweifel. Als eine zweite Differenziirung des Chet (durch Theilung?) ist wohl c (tsch) anzusehen 2), und wenn sich letzteres Zeichen in ganz derselben Form und ziemlich identischer Bedcutung bei den Umbrern wiederfindet, so erhalten wir dadurch auch wohl für dieses bisher unerklärte Zeichen 3) die richtige Herleitung, und haben darin also wohl ebenfalls eine andre Form des alten Chet, Umbrischen h zu erkennen?

Thet hat im Indischen ganz die griechische Form des 9770 und dient zur Bezeichnung desselben Lautes th wie dieses (etymologisch freilich entspricht & meist indischem dh, doch ist letzteres vielfach spätere Erweichung vgl. Ind. Stud. 1, 70. 178).

2) Diese Bezeichnung der palatalen tenues durch Chet ist auch laut-

geschichtlich höchst interessant.

<sup>1)</sup> Doch hält es freilich schwer, dgl. gleichmässige Abstufung bei ganz verschiedenen Völkern und Perioden anzunehmen!

<sup>3)</sup> Lepsius (de tabb. Eugub. 1833) leitete es aus Samech ab, Gescnius lagegen verwarf dies (monum. p. 72) mit Recht, lässt aber den Ursprung mentschieden (auf tab. Il dagegen stellt er es doch mit Samech zusammen!). Aufrecht-Kirchhoff (p. 71) betrachten es als eine "Erfindung" der Umbrer.

Jod ist ganz identisch bei den Indern y, nur dass die Hand sich nach oben öffnet statt nach unten, und die Handwurzel in der Mitte steht, statt an der Seite. Griechisches Iqta bildet gerade die Mittelstufe, vgl. auch himjaritisches Jod. Kopp verglich Devanägarî jh (dschh), siehe aber unter Zade.

Für Caph bietet sich indisches kh dar. Die älteste Form des Caph freilich, wo der Hammerstein durch den Stiel durchschneidet, liesse sich mit indischem k vergleichen, s. indes

unter Koph.

Lamed hat in indischem I sein vollständiges Analogon, um dass die Richtung nach Links geht statt nach Rechts, ganz wie bei Umbrern und Etruskern, und hie und da auch bei den Griechen. Der untere Strich ist gebogen statt eckig ')

Mem kehrt genau in indischem m wieder, wobei nur die beiden nach unten gerichteten Striche geschlossen und gekrümmt sind, wie dies ja auch sonst so vielfach bei Mem gescheben ist 2).

Nun findet sich im cerebralen n wieder, vgl. das Griechische und Etruskische. Aber auch das dentale n lässt sich dafür vergleichen, z.B. mit der 20sten Form bei Gesenius. Beide indische Formen sind offenbar nur Differenziirungen derselben Grundform.

Aus Samech indisches s herzuleiten hält zwar etwas schwer, der Hauptcharakter des Gezackten oder Welligen ist indess doch darin nicht zu verkennen.

Ain finde ich im indischen e wieder: im Griechischen ist daraus bekanntlich O geworden.

Phe kehrt in p (und dem daraus gebildeten ph) wieder, nur mit veränderter Richtung nach Rechts statt nach Links, ganz wie im Griechischen, und überdem nach oben statt nach unten sich öffnend, auf den Kopf gestellt (topsy turvy), was freilich bedenklich ist, s. indess auch bei Jod und Schin.

Zade kehrt in indischem jh (dschh) so ganz identisch wieder, dass die geringen lautlichen Bedenken, die man dagegen haben könnte, gar nicht in Betracht kommen (vgl. noch Umbrisches Z).

Koph hat schon Kopp mit Devanâgarî k verglichen: das alte Zeichen dafür entzieht sich dieser Vergleichung durchaus nicht, vgl. z. B. die achte Form bei Gesenius, s. indess auch unter Caph.

<sup>1)</sup> Wohl um dem h gegenüber eine Art Analogie hervorzubringen, vgl. anten: ein Bestreben welches noch sonst auf die Form der indischen Bachstaben von Einstass gewesen zu sein scheint, z. B. bei y und s.

<sup>2)</sup> Interessant hiefür sind z. B. die beiden von Westergaard hinter seiner Ausgabe des Bundehesch edirten Inschristen von Häjiabäd, welche von dem Könige Sapores I. herrühren, und von denen die in ihrer Sprache mehr iranische das gesehlessene m, die mehr aramäische dagegen das offne m zeigt,

Rosch findet sich als einfacher senkrechter Strich im Indischen r, wie in der vierzehnten Form bei Gesenius.

Schin kehrt im palatalen ç mit bewahrter Curve, aber mit der Oeffnung nach unten wieder, letzteres wie im Griechischen, Umbrischen, Etruskischen, Himjaritischen. Auch die Form des cerebralen ah lässt sich ungezwungen auf Schin zurückführen. Möglicher Weise ist dies sogar der eigentliche Vertreter desselben, und s erst eine spätere durch Umkehrung daraus entstandene Differenziirung zur Bezeichnung des ç. Beide Laute finden sich übrigens in den ältesten indischen Schriftdokumenten nicht vor, weil diese in Påli geschrieben sind, welches nur den dentalen Zischlaut s kennt. In der Prinsep'schen Tafel (pl. XIII. vol. VII. 1838) werden sie erst in der dritten Stufe aufgeführt. Die nächstfolgende (vierte) Stufe giebt beide durch dasselbe nur durch die Oeffnung nach oben oder unten verschiedene Zeichen, worin wohl ein Beweis mehr für die Richtigkeit der Herleitung des ç ans dem sh zu erkennen ist.

Für Tau endlich entspricht indisches t vollständig der achten, neunten Form bei Gesenius. Schon Kopp verglich Devanägari t.

Als Resultat ergiebt sich Folgendes:

Initiale Vocale: a (Aleph oder He?) u (Waw) e (Ain).

Consonanten: k (Koph) kh (Caph) g (Gimel)

c und ch (Chet) j (Sain) jh (Zade).

t (Tau) th (Thet) dh (Daleth) n und n (Nun)

p und ph (Phe) b (Beth) m (Mem)

y (Jod) r (Resch) l (Lamed) v (Waw?)

s (Samech) ç und sh (Schin).

Es fehlen somit noch von indischen Lauten 1):

Initiale Vokale. i (die übrigen initialen Vocale sind nur Differenziirungen von a, i, u, e oder fehlen ganz, s. im Verlauf).

Sämmtliche Nichtinitialen Vokale.

Consonanten:

gh ń ñ ţ ţh d dh d

h. Anusvâra (m), Visarga (h)

Alle diese Zeichen nun mit Ausnahme der beiden letzten lassen sich aus obigen nicht unschwer durch Weiterbildung herleiten.

Was zunächst die Consonanten betrifft, so scheint mir ghaus Umkehrung von kh mit zugefügtem Strich in der Mitte entstanden, zur Unterscheidung von dem ebenso entstandenen h, welches den markirenden Strich an der Seite trägt. Das gutturale h balte ich für eine blosse Differenziirung des Nun, ebenso wie nund m. In palatalem nerkenne ich umgekehrtes jh (Zade)

<sup>1)</sup> S. dic Schrifttafel No. II.

und halte den oben links zugefügten Strich für die nasalische Marke. Aspirirtes cerebrales th geht offenbar auf th (Thet) surück: das unaspirirte cerebrale t scheint nur durch Theilung daraus gemacht zu sein (vgl. unter Chet). Prinsep in seiner Erklärung des indischen Alphabetes (Journ. As. Soc. Beng. VI, 474) hat gerade die entgegengesetzte Auffassung, lässt nämlich aus t durch Verdoppelung th (und daraus wieder th, resp. auch dh), wie aus c durch Verdopplung die Aspirate ch werden. Hätte man das indische Alphabet aus sich selbst zu erklären, so wäre dies gewiss der richtige Weg: bei der gegebenen semitischen Grundlage indess muss man von dieser ausgeben, und somit th (Thet), ch (Chet) als die älteste Form, die andern Formen als Differenziirungen daraus ansehen. - Einige Schwierigkeit machen die Formen d. dh. d. Offenbar gehören sie indess alle zusammen: dh orklärt sich sofort aus d als gewundene Weiterbildung: d dagegen scheint blosse Verkürzung aus d: was aber ist mit diesem ansufangen? Ich stelle die Vermuthung auf, dass es durch Oeffnung aus (b) P entstanden ist, der umgekehrten Form des Daleth, auf die wir bereits dh zurückgeführt haben. Die Oeffnung hätte stattgefunden eben zum Unterschied von diesem letztern: ebenso die Beibehaltung des nach unten gerichteten Striches. Von lateresse ist hier die himjaritische Form des Daleth (s. im Verlauf), die auch den oberen Strich zeigt. Oder sollte dieser hier in d etwa das in der Mitte Weggenommene zu ersetzen bestimmt sein? In letztrer Weise nämlich möchte ich bh aus b herleiten durch Oeffnung der unteren Linie und Ansetzung des da Weggenommenen an der oberen Linie und zwar in gekrümmter, später eckiger Richtung. - Der Punkt zur Bezeichnung des nasalen Nachlauts, der Doppelpunkt für den Visarga sind jedenfalls wohl indische Erfindung, wie die betreffenden Laute selbst rein indisch sind.

Was die Vokale betrifft, so hat schon Prinsep in den drei Punkten für initiales i "the skeleton of the third" von e nämlich gesucht: auch ich weiss keine bessere Erklärung. Die übrigen initialen Vokale &, û, ai, o, welche in der ältesten Stufe des Alphabetes vorkommen (und auch für î, au und ri gilt auf den späteren Stufen dasselbe), werden aus a, i, u, e durch Anfügung der medialen Vokalmarken gebildet. Diese letzteren aber bilden die eigentlich schöpferische That der Inder bei der Bildung ihres Alphabetes aus den ihnen überkommenen Elementen. Der ungemeine Vokalreichthum ihrer berrlichen Sprache nämlich zwang sie, sich nicht mit der armseligen semitischen Consonantenschrift als solcher zu begnügen: sie waren mit Nothwendigkeit dazu getrieben sich hier eignen Weg zu bahnen, und sie haben es in einer höchst einfachen, sinnreichen Weise gethan, die in Verbindung mit der Richtung von Links nach Rechts und mit der ebenfalls von ihnen erfundenen Verschlingung der vokallosen Consonanten zu einer Gruppe das charakteristische Merkmal aller indischen Alphabete geblieben ist, durch welches sich sofort eine jede dayon abgeleitete Schrift unmittelbar als solche zu erkennen giebt. Bin Consonant nämlich ohne Vokalmarke und ohne Verschlingung su einer Gruppe, so wie endlich ohne das specielle Zeichen der Vokallosigkeit wird mit kurzem a ausgesprochen; z. B. v == va 1), das somit einem jeden Consouanten als inhärirend gleichsam gedacht wird 2). Die übrigen Vokale dagegen werden durch Anfügung kurzer Striche zu den Seiten der Consonanten bezeichnet. and swar wie folgt (s. d. Tafel): va vå vi vi vu vû ve vai vo. Das Zeichen für au wie für den ri-Vokal (oder gar li-Vokal) ist für die erste Stufe, die uns eben nur in Pali-Inschriften vorliegt, welche diese Vokale nicht kennen, noch nicht nachzuweisen 3). Die darin sich findenden initialen langen Vokale sind: å, û, ai, o. Endlich ist auch die Superfigirung und resp. Affigirung des r bei folgendem oder vorhergehendem Consonanten eine speciell indische Brfindung, die eben wesentlich mit der Stellung dieses Lautes im Indischen zusammenhängt (vgl. das oben p. 393 über repha Bemerkte: r ist der einzige Consonant, der einen Namen für sich hat). Auf der ältesten Stufe des Alphabetes sind dieselben indess noch nicht nachzuweisen, wegen des schon mehrfach erwähnten Grundes, dass die Inschriften in Pali verfasst sind, welche Sprache jegliche Häufung unähnlicher Consonanten möglichst, und bei r regelmässig, durch Assimilation vermeidet. Suffigirt dient der gekrümmte Strich des r (auf den Denkmälern der dritten Stufe) zur Bezeichnung des medialen wie initialen ri-Vokals, und zwar tritt er in letzterm Falle an das initiale a 4).

Hiemit hoffe ich dem Wunsche derer genügt zu haben, welche die in letzter Zeit schon mehrfach 3) von mir im Allgemeinen ausgesprochne Ueberzeugung, dass das indische Alphabet auf das semitische zurückzuführen sei, wirklich begründet zu sehen verlangten. Sollte im Einzelnen die paläographische Identification Widerspruch und Berichtigung erfahren, so wünsche ich dgl. selbst auf das dringendste herbei, das allgemeine Resultat aber wird schwerlich angefochten werden können. — Schliesslich füge ich hier noch einige Bemerkungen bei über den etwa erkenubaren Einfluss des indischen Alphabetes auf fremde Schriften, so wie über die allmälige Verzweigung desselben in Indien selbst und den von Indien aus kultivirten Ländern.

2) Dies findet bekanntlich ebenso in der persischen Keilschrift statt.

<sup>1)</sup> S. die Schrifttafel No. III.

<sup>3)</sup> Princep glaubte zuerst (1837 p. 475) in jh den initialen ri-Vokal zu finden, der daher auch bei Lassen Zur Gesch. der Gr. u. Indosk. K. p. 169 so aufgeführt wird: doch ist dies ein Irrthum, den Prinsep später selbst zurücknahm: auf seiner pl. XIV (1838) findet sich die Stelle des ri leer.

<sup>4)</sup> Ueber eine eigenthümliche Bezeichnung des medialen ri-Vokals durch die sonst der Silbe re entsprechende Striche s. in dieser Ztschr. IX, S. 630-1. 5) Zuerst in den Ind. Stud. III, 167 (1853).

Was den erstern Punkt betrifft, so richtet sich der erste Blick natürlich sogleich nach dem benachbarten und gleichzeitigen sogenannten baktrischen oder aramäischen Alphabete. Die Entzifferung desselben ist bekanntlich ebeufalls hauptsächlich das Werk des genialen Prinsep, im Journ. As. Soc. Beng. vol. IV. 1835 p. 329 ff. Der semitische Charakter dieses Alphabetes ist augenscheinlich, doch gehört es einer entwickelteren Stufe der semitischen Schrift an als das indische 1), und hat mit der Richtung von Rechts nach Links auch den semitischen Charakter mehrfach weit treuer bewahrt. Der vokalische Reichthum der Sprachen indess, für die es verwendet wird, hat die Annahme der indischen Vokalbezeichnung zur Folge gehabt, so wie auch das Anusyara, die Affigirung des r, und die Verbindung vokalloser Consonanten zu einer Gruppe indischen Einfluss bekunden: indess ist es nur das Princip, welches man entlebnt hat, nicht die Bezeichnung selbst, die vielmehr vollständig differirt und dem Arianischen Alphabet eigenthümlich ist, also z. B. 2) ka ki ku ke ko kam kra kran. Es entstehen uun durch diese Bezeichnung sewohl viele unter einander sehr ähnliche Buchstaben, als auch solche, die denen der andern semitischen Alphabete auf das Frappanteste gleichen, obne die geringste Verbindung damit zu baben, z. B. 3) ti ri vi, die unter einander sowohlals gegenüber semitischem m sehr leicht verwechselt werden können. Ich glaube, dass dieser Umstand von nicht geringer Redentung dafür gewesen ist, die Verbreitung dieses Alphabetes über einen größeren Kreis zu verhindern. Eineu Zusammenhang desselben mit der späteren Pehlvi-Schrift der Sassaniden in den Inschriften von Hajiabad, Nakschi Rustam anzunehmen, halte ich, beiläufig bemerkt, für sehr misslich: es acheint mir letztre vielmehr vollständig unabhängig davon und zwar aus einer bei Weitem späteren Stufe der semitischen Schrift hervorgegangen 1).

Biu zweites Alphabet, welches hier in Betracht zu kommen scheint, ist das äthiopische. Die Achalichkeit desselben mit indischen Alphabeten, und zwar insbesondere die Richtung von Links nach Rochts, die vokalische Bezeichnung resp. die In-

<sup>1)</sup> Ob etwa auch einer mehr aramäischen, während diese einer mehr phönicischen?

<sup>2)</sup> S. die Schrifttafel No. IV.

<sup>3)</sup> S. die Schristtasel No. V.

<sup>4)</sup> Eher könnte etwa das Parthische Alphabet der Arsaeiden zum Arianischen in Bezug stehend gedacht werden, von dem wir freilich vor der Hand bis and die wenigen Münzen noch fast gar nichts wissen (s. aber Rawlinson in vol. X. des Journ. Royal Asiat. Sec. p. 118). Auch im Armenischen und in den Alphabeten der kaukasischen Sprachen könnte man sich versucht fühlen, Anklänge an das arianische Alphabet zu finden: die Vokal-Bezeichnung in letztrem indess schneidet es merklich genug ab und tritt dgl. Vermuthungen ziemlich scharf in den Weg.

härenz des a, so wie auch die Form einiger Buchstaben brachte schon Sir W. Jones (As. Res. III, 4) sy der Auschauung, dass hier indischer Einfluss vorliege. Dagegen erklärte sich nun zunächst Kopp (1821) mit aller Bestimmtheit: die Richtung nach Rechts besage nichts, gehöre ja ebenso gut wie den Indern auch dem Abendlande an 1), die vokalische Bezeichnung sei späten Ursprungs ähnlich der masorethischen Punktation, die Consonanten endlich seien entschieden semitischen Ursprungs, was er zugleich durch Nebeneinanderstellung erwies, wobei er freilich, da er eben nur die neuere äthiopische Schrift vergleichen konnte, oft etwas gewaltsam zu Werke ging, Lepsius dagegen (zwei sprachvergl. Abh. p. 74 ff. 1836) hielt die von Sir W. Jones angeführten Gründe (ohne diesen übrigens zu erwähnen) für ausreichend, indischen Einfluss anzuerkennen, ohne indess damit der semitischen Verwandtschaft des äthiopischen Alphabetes, wie sie Kopp erwiesen hatte, in den Weg treten zu wollen. Er stützte sich dabei insbesondere auch auf den Namen Musnad, den dieses Alphabet bei den Araberg führt, der nichts als die indische Schrift bedeute, da musnad die natürliche Adjectivform von sind, Indien, sei. Diess ist indess entschieden unrichtig, und hatte de Sacy schon lange vorher diese ursprünglich Paulus gehörige Erklärung zurückgewiesen. Wie von hind sich muhannad, könnte von sind sich höchstens musannad (nach Conjug. II) bilden: sind aber bedeutet gar nicht einmal Indien, sondern nur das Indusland. Es wird also wohl bei der alten Erklärung des Wortes "gestützt" bleiben müssen: sollte sich diese etwa auf die Stützung der Consonanten durch die angefügten Vokalzeichen beziehen lassen? s. indess Rödiger in der Ztschr. f. d. K. d. M. 1, 337-40 (1837). Gesenius in den monumenta (1837) und in seinen Untersuchungen über die himjaritische Schrift (1841), so wie Rödiger in seinen die letztere behandelnden Abhandlungen (1837. 1839. 1841. 1843) baben es nur mit den Consonanten zu thun und schlossen sich ganz an Kopp an: der Semitisch-phönicische Charakter der letztern sei insbesondere ersichtlich aus תעסנמד. Die Consonantenfrage wäre damit also wohl erledigt und die wirklichen Berührungen äthiopischer Consonanten mit denen in indischen Inschriften, auf welche Lepsius nach Burnouf schen Tafeln der letzteren für m, k', t, n, g, p' aufmerksam machte (a. a. O. p. 77), und die sich natürlich in der ältesten indischen Schrift im Verhältniss zum Himjaritischen noch entschiedener zeigen, sind somit einfach (wofür auch Lepsius sich p. 78 zu entscheiden scheint)

<sup>1)</sup> Wie recht Kopp hierin hatte, zeigt sich sehen daraus, worauf Rödiger zuerst hinwies (1837), dass die himjaritische Schrift, aus der die äthiopische hervorgegangen, von Rechts nach Links geht. Die Umkehrung dieser alten semitischen Richtung im Aethiopischen ist wohl in der That einfach griechischem Einflusse zuzuschreiben.

auf den gemeinsamen semitischen Ursprung beider Schriften zurückzuführen. In der That ist die Aehnlichkeit folgender Buchstaben hervortretend genug (s. Tafel !):

| limjarisch | Indisch |
|------------|---------|
| Beth       | Ь       |
| Gimel      | g       |
| Daleth     | g       |
| Sain       | j       |
| Thet       | th      |
| Jod        | y       |
| Lamed      | ì       |
| Mem        | m       |
| Nun        | a á     |
| Samech     | i       |
| Ain        | e       |
| Koph       | k       |
| Resch      | r       |
| Schin      | ç sh    |
| Tan        | i.      |

Anders steht es dagegen mit der äthiopischen Vokalbezeichnung. Leider ist das Alter derselben noch nicht bestimmt (vgl. z. B. Dillmann in dieser Ztschr. VII, 364). Dass sie verhältnissmässig jung sei, giebt auch Kopp zu. Nach Hupfeld und Gesenius gehört sie in die Zeit nach Constantin: beide nehmen griechischen Einfluss dabei an, von dem sich in dem System der Bezeichnung indess doch wahrlich wenig Spur findet! Auch Kopp's Vergleichung mit der masorethischen Punktation hinkt jedenfalls bedeutend. Das Princip ist vielmehr entschieden dasselbe, das wir im indischen und arianischen Alphabete und ausserdem nirgendwo sonst vorfinden 1). Direkte Gleichheit der Bezeichnung findet allerdings ebenso wenig statt, wie bei diesen beiden, aber, bei der so vollständigen Eigenthümlichkeit des Princips, bei der Nähe Südarahiens und Indiens, und bei dem steten Handelsverkehr zwischen beiden Ländern ist eine Entlehnung dieses Principes in der That wenigstens höchst wahrscheinlich. Für eine dgl. Entlehnung der vokalischen Bezeichnung aus einer fremden Schrift liesse sich z. B. auch die Einführung der griechischen Vokale in die syrische Schrift auf das Passendste vergleichen. Der Grund übrigens, weshalb die Aethiopen eine so specielle Vokalbezeichnung überhaupt angenommen haben, liegt wohl, wie bei den Indern, in dem grossen Vokalreichthum ihrer Sprache, die sich dadurch bekanntlich vor allen semitischen auszeichnet, und wobei ihr nur das Arabische zur Seite steht.

<sup>1)</sup> Doch fehlt die Gruppenbildung vokaloser Consonanten und die Affigirung des r.

Abgesehen nun von diesen eben dargestellten Einwirkungen auf die arianische und etwa die äthiopische Vocal-Schrift hat das indische Alphabet seinerseits eine vielleicht kaum geringere Zahl von Schriften aus seinem Schoosse erzengt, wie das semitische Mutter-Alphabet selbst. Alle die heutigen Alphabete des nordlichen und südlichen Indiens von Tibet bis Ceylon, so wie des südlichen Archipels 1) und Hinterindiens, lassen sich durch fast unzählige Stufenfolgen auf jene älteste Form in den Inschriften des Piyadasi (Açoka) zurückführen. Auch die tatarischen Schriften stehen durch das Medium des Tibetischen und des Devantgarî für einen Theil ihres Schriftgutes (die sogenannten Galik-Buchstaben) damit in Verwandtschaft, s. Abel Rémusat rech. sur les langues Tartares p. 36 ff. (1820). In den sogenannten arabischen Ziffern, die eben weiter nichts als die Anfangsbuchstaben der indischen Zahlwörter sind 2), schreibt jetzt sogar fast die ganze Welt fortwährend in indischer Schrift! diese Entdeckung gehört J. Prinsep an (Journ. As. Soc. Beng. 1838 vol. III. pl. XX), den wir eben als den eigentlichen Schöpfer der indischen Paläographie zu verehren haben, wie denn das Journal der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen unter seiner Leitung eine wahre Fundgrube von indischen Alphabeten und Inschriften geworden ist. Unter den jetzt gangbaren Schriften ist die tibetische jedenfalls diejenige, welche die alterthümlichste Form der Buchstaben bewahrt hat, und etwa die Stufe, des siebenten, achten Jahrhunderts repräsentirt. Das Devan agarî dagegen hat sich durch die konsequente Durchführung des sogenannten Rahmens 7, der fast jedem Consonanuten zukommt, vielfach sehr entschieden von der alten Form entfernt, durch denselben indess freilich andrerseits eine gewisse Festigkeit gewonnen, die den südindischen Alphabeten z. B. sehr ab-Auch dass die Vokalzeichen sich in jenem mehr selbständig entwickelt haben, ist ein entschiedener Vorzug vor den letzteren. In einigen Consonanten gruppen sind übrigens hie und da auch in den Devanagari-Handschriften, besonders der vedischen Werke, noch die älteren Formen gewahrt 1), so

<sup>1)</sup> Schon zu Jamblichos' Zeit c. 50 a. Chr. s. Lassen Ind. Alt. II, 1059.

<sup>2)</sup> Die Null, diese wichtige Ziffer, ist das ç von çûnya "leer", pr. "aufgeschwollen".

<sup>3)</sup> Die Alphabete von Marwar, Sind, Multan gleichen in ihrer kursiven Form den Zahlzeichen so sehr, dass bevor Prinsep dies Columbus-Ei auf den Kopf gestellt hatte, z. B. W. H. Wathen in seiner Sindhi-Grammatik von ihnen sagte: ",with one or two exceptions the letters are merely represented by ciphers, combinations of numbers and fractional parts" (Journ. As. Soc. Beng. 1837 vol. VI. p. 352 pl. XX).

<sup>4)</sup> L'eber die Entstehung der verschiedenen ardhavisarga-Zeichen z. B. s. Schiefner im Bulletin der hist.-phil. Classe der Petersb. Akademie tom. V. nro. 2. 1848.

z. B. für th <sup>3</sup>) in ktha ttha stha. Auch das vog r u den Sibilanten diesen mehrfach eigenthümliche Zeichen d Annsvära oder in mannichfach andrer gekrümmter Gesta geht wohl auf das alte m zurück, ebenso der anunäsika (übrigens seltsam dem arianischen m gleicht). Es wäre vielleis sogar auch in kritischer Beziehung nicht ohne Bedeutung, e mal einen vedischen Text in der alten indischen Schrift sebriehen wirklich vor Augen zu führen. In dieser Hinsicht nur leider ein sehr erheblicher Uebelstand der schon mehrfierwähnte, dass uns dieselbe nur in Päli-Dokumenten vorlie wodurch uns bei dem abgeschliffnen Charakter dieser Sprac nicht nur die Vokale ri, li, au, sondern auch eine Menge Cosonantengruppen gänzlich abgehen, ohne die ein Sanskrit-Togar nicht herzustellen ist.

Berlin im August 1855.

<sup>1)</sup> S. die Schrifttafel No. VI.

## Grabschrift des Eschn

למלכי מלך אשמנעזר מלך צרנם בר מלך אשמנעזר מלך צרנם לאמר נגזלת זם בן אלמת ושכב אנך בחלת ז ובקבר ז ממלכת וכל אדם אל יפתח אית משכב ז ו-מנם ואל ישא אית חלת משכבי ואל יעמ־ וף אם ארמם ידברנך אל תשמע ברנם ככל ממלכת ר-בז אם אש ישא אית חלת משכבי אם אש יעמסן בכד רפאם ואל יקבר בקבר ואל יכן לם בן וזרע שם את ממלך אבר אש משל בום לק-אש יפתח עלת משכב ז אם אש ישא אית אם אדם מהמת אל יכן לם שרש למם ו-שמש כאנד נחן נגולת בל עתי בנם ס-כאנך\* אשמנעזר מלך צדנם בן ן מלך אשמנעזר מלך צדנם ואמי אמעשחרת: בת מלך אזמנעזר מלו \* צרנם אם † בנן אית בת שרן אית רשת בת שם מאדרם ואנחן דלל בהר וישרני שם מאדרם ואנחן אש בנן בתם צל צדן ובת לעשתרת שם בצל ועד יתן לן אדן מלכם: דת אש בשר שרן לם בת עצמת אש פעלת ויספנן מ-לעלם קנמי את כל ממלכת וכל אדם אל יפחח עלתי שכב ז ואל ישא אית חלת משכבי לם יסגרנם! מלכת הא והאדם מהמת כזרעם לעלם

Z. 7 \* ארם lies ארם צ. 13 לאנך ו. עונך Z. 13 ארם צ. Z. 13

sung einer Inschrift wie der unsrigen nicht unterschätzen und mit dem "es kann nicht anders sein" sich nicht übereilen. Viel leichter ist es in manchen Fällen zu sagen: "So kann es sicher nicht sein". Dies letztere Gefühl drängt sich dem Leser der Dietrichschen Schrift trotz der Gelehrsamkeit des Verfassers so entschieden auf, dass man uns keinen Vorwurf daraus machen wird, wenn wir uns in eine Widerlegung derselben nicht eingelassen haben. Dagegen glaubten wir uns eine solche manchen Rödigerschen und Hitzigschen Ansichten gegenüber, grade um der Achtung willen die sie verdienen, nicht ersparen zu dürfen. Wo jene nach unserer Meinung bereits das Richtige gesehen, genügte eine Hinweisung darauf. Eine neue abweichende Auffassung aber bedurfte mitunter einer ausführlicheren Begründung. Nur durch gewissenhafte Prüfung der verschiedenen wirklich der Erwägung würdigen Möglichkeiten wird man auch hier der Gewissheit zustrebeu können.

Leider fehlt noch immer der von Frankreich her zu erwartende genaue Abdruck des Originals. Dieser wäre um so wünschenswerther als nach einer Notiz in dem erwähnten Hefte der Revue archéologique der erste Theil der Inschrift um das Haupt des Bildes des Königs ber noch einmal mit einigen Varianten eingegraben sich vorfindet. - Obgleich die bis jetzt bekannt gewordenen Abschriften der Herren Van Dyck und Thomson mit Sorgfult verfertigt sind, ist man bei denselben doch binsichtlich gewisser leicht zu verwechselnder Buchstaben öfter auf die Conjectur angewiesen. Ganz wird dieser Uebelstand freilich auch durch das Original wohl nicht gehoben werden, zumal in ihm selbst mehre offenbare Schreibfehler zu Tage liegen. Auf manche schwierige Punkte kann ein reichlicheres Licht erst durch die Auffindung anderer ähnlicher Inschriften fallen, welche hoffentlich nicht lange auf sich warten lassen wird und durch welche zugleich nach der schon vorliegenden Probe der Aufschluss einer ganz neuen unerwartet reichhaltigen Quelle für das sprachliche und theilweise auch das geschichtliche Verständniss des A. T. zu erwarten steht.

Es sei uns gestattet hier diejenigen von uns in neuer Weise gefassten Punkte kurz anzuführen, welche für das Verständniss des Ganzen der Inschrift besonders wichtig sein dürften 1): 1) Dieselbe ist nicht zu Eschmunazar's Lebzeiten in den Stein eingegraben, sondern das zu Anfang erwähnte Datum ist das seines Todes.

2) Seine Mutter die Königin Am-Astarte, durch welche aller Wahrscheinlichkeit nuch ihr Gemahl Thabhnith die königliche Würde erlangte, war (wie man nach Analogie der phönizischen Verfassungsformen annehmen muss) als Priesterin der höchsten Göttin der Sidonier zugleich Mitregentin der beiden auf einander folgenden Könige.

3) Das in der Inschrift mehrfach erwähnte König-

<sup>1)</sup> Man vergl. die Begründung des 1. Punktes in den Bemerkangen zu Z. 1, des 2. bei Z. 14, des 3. bei Z. 4.

um (ממלכת) bezeichnet überall die regierende Familie aus dem 1 Sidon sehr zahlreich vorhandenen königlichen Geschlechte, das inen Ursprung wie es scheint von dem höchsten Gotte, dem al oder Bel, ableitete.

In religiöser Beziehung tritt uns auch hier eine Trias von ottheiten entgegen 1), nämlich Baal, Astarte und Eschmun, welier letztere Name jedoch leider nicht sicher ist. Sodann ist merkenswerth, dass der König nicht die Astarte, obgleich ihr ienst den Mittelpunkt des nationalen Cultus ausmachte, auch cht den Eschmun, obgleich er von dessen Hülfe den Namen brte, sondern den Baal als den höchsten Gott um fernere Obhut vor das Land ansieht. Wir erkennen darin, ähnlich wie in dem fast nzigen Hervortreten des Auramazda in den persischen Keilinhriften, ein durch das Heidenthum überall hindurchblickendes onotheistisches Element. Beachtung verdient auch der nach unrer Inschrift und nach Dan. 4, 5 dem heiduischen Semitismus meinschaftliche Gesammtbegriff der "heiligen Götter".

Sprachlich wird durch unsere Inschrift die bisher von maner Seite immer noch bezweifelte wesentliche Identität des Phözischen mit dem Hebräischen vollends entschieden. Die Unterhiede sind nach Movers' treffendem Ausdruck mehr provinzialiischer als dialektischer Natur. Eine in unserer Inschrift zuerst grortretende Eigenthümlichkeit ist der häufige Gebrauch des igehängten und eingeschobenen 3. Das Aramäischartige ist nicht heblicher als das in manchen hebräischen, namentlich nordpaläinensischen Schriftstücken. Wir rechnen dabin neben dem von ëd. erkannten קוָמי (syr. בנמי = ich selbst) besonders das n uns wie wir glauben hinlänglich nachgewiesene als Suffix r 3. Pers. Sing. 2). - Um so zuversichtlicher wird man sich in auch hinsichtlich der Aussprache an das Hebräische anschliesn dürfen, ohne sich durch die für sich schon mangelhafte und perdies aus einer sehr späten Zeit stammenden Plautinischen Um-:hreibungen irre machen zu lassen. Höchstens darf man aus diein, wie auch aus andern Spuren, auf eine dumpfere und breitere, m aramäischen Charakter sich zuneigende Sprechung der Vocale :hliessen, welche auch den nördlicher wohnenden Hebräern eigen in mochte und welche merkwürdiger Weise auf die heutigen prdischen Juden 3) im Unterschiede von den südlichen und orienlischen übergegangen ist.

<sup>1)</sup> Vgl. Movers, Phonizier II, 1, S. 508 - 515.

<sup>2)</sup> S. die Bemerkungen zu Z. 1 (מלכי) und Z. 17 (ישרני).

<sup>3)</sup> Diese sprechen bekanntlich z. B. אין jaumo, און loch, אין ich, is ganz dem syr. من من في entspricht.

Ausdruck und Styl der Inschrift sind eben so kunstvoll als einfach. Eine wie es scheint absichtliche dreitheilige Gliederung zeigt der erste Abschnitt in den Sätzen der Drohung gegen solche, die das Grab antasten, der zweite in der Aufzählung der vollendeten heiligen Bauten. Auch die Zahl der Zeilen, zwei und zwanzig, wird man kaum für znfällig erachten können, wenn man sich erinnert, dass eben dieselbe in der Opfertafel von Marseille uns entgegentritt und dass bei den Phöniziern die 22 Götter des ersten Ranges mit den Buchstaben des Alphabetes combinirt wurden 1). - Wir fügen die Bemerkung hinzu, dass Meier auch die Buchstaben gezählt und deren 998 gefunden hat, so dass mit den 2 fehlenden in Z. 17 grade die Tausendzahl voll wird. Ob dies Zufall ist oder eine der Spielereien, wie sie der Orient schon in alter Zeit liebte, mögen Andre entscheiden.

Zur Festsetzung des Zeitalters der Inschrift wissen wir nichts Neues beizubringen. Hitzig begründet seine Annahme ihrer Entstehung im 7 Jahrh. v. Chr. durch eine Zusammenstellung von Momenten, die freilich mehr in ihrer Gesammtheit das Combinationsgefühl zu bestimmen suchen, als dass sie im einzelnen streng beweisend wären.

### Uebersetzung.

(Die Ziffern zeigen die Zeilen der Urschrift an.)

<sup>1</sup> Im Monate Bul im Jahre vierzehn XIV seiner Herrschaft, des Königs Eschmunazar, Königs der Sidonier, 2 Sohnes des Königs Thabhnith des Königs der Sidonier, sprach der König Eschmunazar, König der Sidonier, also:

Ich ward beraubt 3 der Frucht meiner Jahre, verständiger kampfgerüsteter Söhne, verwaist, ein Sohn des Wittthums, und ich rube in diesem Sarge und in diesem Grabe, \* an der Stätte die ich selbst gebaut habe mit dem ganzen Königthum.

Und kein Mensch öffne diese Ruhestätte und beiner suche den Sohn des Schlummers, (der da ist) gleich irgend einem von den Söhnen des Schlummers, und keiner nehme hinweg den Sarg meiner Ruhestätte und nicht 6 bestatte man in diese Ruhestätte einen Leichnam der Ruhestätte, einen zweiten; auch wenn Hochstehende dich verführen wollen, höre nicht auf ihr Flüstern gleich dem ganzen Königthum.

Und 7 jeglicher Mensch, welcher öffnet den Leichnam dieser Ruhestätte oder welcher hinwegnimmt den Sarg meiner Ruhestätte oder welche bestatten in 8 diese Ruhestätte: nicht sei ihnen eine Ruhestätte bei den Schatten und nicht werde solcher begraben im Grabe und nicht sei ihnen Sohn und Samen 9 an ihrer Statt und

<sup>1)</sup> Movers in d. Allg. Encycl. III, 24, S. 408 f. le Betreff der Massil. müssen wir Ewald gegen Movers darin beistimmen, dass zu Ansang derselben Eine Zeile, zu Ende aber nichts fehlt.

es geben sie preis die heiligen Götter mit dem grossmächtigen Königthum, welches herrscht unter ihnen, 10 so dass dieselben

vertilgen das Königthum.

Wenn dieser Mensch, welcher öffnet den Leichnam dieser Rubestätte oder welcher hinwegnimmt 11 diesen Sarg, die Wohtung seines Samens voll hat: wenn der Mensch getödtet wird, nicht sei ihm Wurzel unten und 12 Zweige oben und ein Abbild im Leben unter der Sonne, gleich wie ich Erbarmungswürdiger beraubt ward der Frucht meiner Jahre, 13 verständiger kampfgerüsteter Söhne, verwaist, ein Sohn des Wittthums ich.

Und ich Eschmunszar, König der Sidonier, Sohn 1 des Kösigs Thabbsith des Königs der Sidonier, Sohnes-Sohn des Eschmunszar des Königs der Sidonier, und meine Mutter Am-Aschtoreth, 1 Priesterin der Aschtoreth, unserer Herrin, die Königin, Tochter des Königs Esmunszar, des Königs der Sidonier, die wir gebaut haben das Haus 16 der Götter, das Haus in Nearath-Jam, und aufgerichtet haben das Erstlingshaus dort, lobpreisend,

Und wir, 17 die wir gebaut haben ein Haus dem (Eschmun) dem Grossen, da wo mein Auge es anwies auf dem Berge,

und haben es aufgerichtet dort lobpreisend,

Und wir, die wir gebaut haben Häuser 18 den Göttern der Sidonier in Sidon, dem Lande des Meeres, ein Haus dem Baal von Sidon und ein Haus der Aschtoreth —

Es setzte Baal und ferner mache er für uns zu einer Stütze der Könige <sup>19</sup> seine Wohnung, den Schmuck des Getraidelandes, des herrlichen, welche wenn Bestreiter sie bestreiten, ihnen ist ein Haus der Stärke, welche ich gefertigt habe, und er beschirme uns dass man nicht <sup>20</sup> heraufziehe wider die Grenze des Landes, zu gründen alle Sidonier auf ewig, mich selbst mit dem ganzen Königthum.

Und kein Meusch öffne meinen Leichnam '' und keiner entblösse meinen Leichnam und nicht bestatte man in diese Ruhestätte und keiner nehme hinweg den Sarg meiner Ruhestätte, dass ihn nicht preisgeben '2' die heiligen Götter. Diese werden vertilgen selbiges Königthum und der Mensch wird getödtet gleich seinem

Samen auf ewig.

## Erläuterungen.

Z. 1 בירה בל בשנה דגר Die bisherigen Erklärer haben angenommen, der König selbst habe die Inschrift im Monat Bul des 14. Jahres seiner Herrschaft bei seinen Lebzeiten eingraben lassen. Dies scheint uns irrig. Jenes Datum ist vielmehr das seines Todes. Der Entschlafene wird hier, wie sonst häufig, redend eingeführt und zwar durch das par mit folgendem in der feierlichen Weise einer königlichen Kundmachung und Verordnung, wahrscheislich in der zu Sidou für königliche Decrete üblichen officiellen Form. Jene erstere Auffassung wäre möglich bei Dietrich's 27 \*

Erklärung der Anfangsworte (Z. 2. 3): "Ich habe beschlossen soll medial stehen!), wenn ich sinke in den Schlaf, das Ende der Tage, dann sei Ruhe" u. s. w. Aber diese Lesung ist eben so sicherlich falsch als die der Buchstaben מלקצתנ (Z. 9. 10) =,,nach unserm Abscheiden", obgleich Dietrich (a. a. 0. S. 40) dabei mit grosser Sicherheit bemerkt, dass es "nicht anders sein könne". Wie dagegen Röd. und Hitzig die an etwas Vergangenes sich anlehnenden Worte נשכב אנך (Z. 3) von der Zukunft (= ich lege mich künftig schlafen) verstehen können, ist uns nicht ersichtlich. Röd. vergleicht die Fassung der Cit. 2. Aber von dem dort und in ähnlichen Grabschriften so wesentlichen ma ist eben in der vorliegenden keine Spur und Andeutung. Und doch sollte man erwarten, dass in einer längern Inschrift jenes Moment noch ausführlicher hervorgehoben würde. Man vgl. die von Dietr. (S. 39 f.) aus Böckh's Corp. inscr. (Nr. 3915 u. 3916) übersetzten bei Lebzeiten abgefassten längern Grabschriften von Hierapolis, um sich zu vergegenwärtigen, wie auch Eschmunazar in jenem vorausgesetzten Falle etwa würde gesprochen haben. Nur die Möglichkeit geben wir zu, dass er selbst etwa noch bei seinen Lebzeiten die Form seiner Grabschrift (mit Offenlassung des Raumes für das Datum seines Abscheidens) genau bestimmt bätte.

בלכבי (im Targum אַלְכֵּה ), wie Ewald bereits vermuthet dass das als Suffix der 3. Pers. Sing. in den afrikanischen loschriften als è gesprochen worden sei ') (wozu man vergleichen kann das freilich kritisch angefochtene אַשְישׁ Dan. 4, 15; 5, 8). — Zur Anerkennung des 'als Suff. der 3. P. Sing. wurde ich zuerst durch das ישורי in Z. 17 hingeführt, dann aber habe ich nicht angestanden es auch hier so zu fassen. In der That wird kaum in irgend einer Sprache ein Analogon dafür gefunden werden, dass man in gemessener prosaischer Rede sagen könnte: "Im 14. Jahre meiner Regierung, des Eschmunazar, sprach Eschmunazar." Auch dafür dass neben dem Suff. der 1. Pers. ein Nomen im genitivischen Sinne stände, kennen wir im Hebr. kein Beispiel. (De Wette nimmt freilich so Ps. 69, 4 die Worte שורי שווים אופר שפים des Harrenden; aber der Accent trennt mit Recht die beiden Worte.

<sup>1)</sup> Entzisterung der neupun. Inschr. S. 11. Als ein Hauptargument macht Ew. mit Recht das א... des st. constr. plur. geltend, das er in den Danktsseln (Nr. 1. 14. 24) uachgewiesen hat. Man könnte daran denken das semitische מבלפות (אר. 1. 14. 24) uachgewiesen hat. Man könnte daran denken das semitische מבלפות ביי מול מבו ביי מבו

Und selbst wenn D. W. Recht hätte, böte das doch jedenfalls mehr gerundivisch stehende Partic. keine genaue Analogie zu unserer Stelle). Dagegen entspricht das בַּלֶּבֶל bei unserer Auffassung ganz dem נסשר עצל Prov. 13, 4 nach Ew. L. B. 309, c (wo man die andern Beispiele vergleiche). - Wir führen hier die Stellen an, wo wir auch sonst im Phönizischen das als Suff. der 3. Pers. zu erkennen glauben. Zuerst Cit. XXIII: "Denkmal, welches setzte Abdosir לַאַבִי (chald. אַבּוּרָת und אַבּוּרָת a. Opitii Chaldaismus p. 49. Im Syr. schreibt man 🗝 🗖 , spricht aber abui der linea occultans zufolge) seinem Vater", wo Blau (D. M. Z. ווו, 442) wegen des überaus barten Personenwechsels ישנאח corrigiren wollte. Eben so lesen wir אבר Cit. III, 2 und Melit. IV, 5. 6, wo das "mein Vater" durchaus nicht passt. — Ferner אחר in Melit. I, 2: - id quod vovit servus tuns Abdosir יאַדור et frater ejus Osirschamar, ambo filii Abdosiri. Jeder fühlt wie unerträglich bier das frater meus wäre 1). - Melit. III, 6: Er errichtete dem Baul Chamman den Stein כשמוע כל דְבָרי, da er erhörte alle seine Worte (im Chald. דְבַרוֹּהָה und im Targ. Hierosol. רברדי). - Massil. Z. לם כרני לם bei einem Kalbe welchem seine Hörner sind — es folgt die Bestimmung der Länge derselben, wie Ew. richtig bemerkt hat, wenn auch die Erklärung der einzelnen Worte noch streitig sein kann. - Wahrscheinlich ist auch das אחרי חשאר (= das Andre des Fleisches) in der Massil. Z. 4. 8—10 ähnlich dem oben erwähnten בסשר עצל fassen, denn der Sing. ann lässt leichter die erforderliche neutrale Bedeutung zu als der masculinische Plur. 5778. -- Schliesslich dürfen wir nun auch wohl an das essemi erinnern, welches im 5. V. der punischen Stelle des Poenulus nach dem Palimpsest zu lesen ist und welches wir durch אם שמר, dessen Name ist" wiedergeben.

<sup>1)</sup> Auf das Bedenkliche des Personenwechsels in dieser Inschrift hat auch Ewald irgendwo aufmerksam gemacht. Quatremère wollte ebendesshalb אילבי (Ihr Diener) lesen. In der türk. Umgangssprache wird freilich das יילעט (Ihr Diener) und im Pers. das blosse איל שווי mit folgender erster Person gesagt, z. B. היילעט איל איל פולער אין pers. פיילעט איל פולער אין וואר Diener (=ich) und mein Bruder. Eben so יילעט אילעט אילעט

unmöglich, weil dann neben dem הום בן אלמת das unentbehrlich wäre. Wir lesen daher יבול בל בל עמי wie Hi. 40, 20. Das יבול ביחו Hi. 20, 28 verstanden Vatablus u. a. von der Nachkommenschaft (man vergl. 75 Ps. 21, 11, Klagel. 2, 20). Bei ארי kann man an die Bedeutung des tempus vitae humanae, maxime juvenilis actas, oder an die des tempus justum denken (Beispiele in Ges. thes. p. 993). סכים von der W. מסכה aram. מסכי, schauen, denken, davon auch משכיות לב Ps. 73, 7 und Hi. 38, 36 (vgl. meinen Commentar zu diesem Buche S. 471). Die besonders bei öffentlichen Berathungen sich zeigende Verständigkeit steht (ähnlich wie z. B. Ilias IX, 440 f.) als Haupteigenschaft passend neben der andern der Kampfbereitschaft, Rüstigkeit, welche R. mit Recht in dem מאַרָרָם angedeutet fand (a. a. 0. 652). Ganz anders Hitzig אָנֶרָם מָאַזָרָם werlustig gehend, נְגְיֵל חֶבֶל דְחֵבֶל דְחֵר מְל בֵּים מֵאַזָרָם verlustig gehend der Neige meiner Zeiten, ein Sohn der Auflösung heute durch Sturmwetter". Aber abgesehen von den andern Schwierigkeiten (über das & als Artikel vgl. die Note zu Z. 6) dürfte schon der dabei harte Anschluss des folg. ושכב אנך dagegen sprechen. Die in Betreff des Letzteren annehmlichere Lesung נגדלה בַכַּשִּתי verwirft H. mit Recht wegen der dann bei dem zweiten Worte stattfindenden beispiellosen scriptio plena. - ברום kann hier und Hi. 6, 27 wohl von dem vorher erwähnten Verluste der Kinder stehen. Das בן אלמת erfordert dagegen nicht nothwendig die vorherige Erwähnung der verlorenen Gemahlin: denn dass der König ohne Nachkommen ins Grab sank, das soll besonders hervorgehoben werden. — Unsere Auffassung wird durch die Verbindung des כאכך in Z. 13 mit dem dort Vorhergehenden bestätigt.

Z. 3. זבקבר ז רבקבר ז בחלת ז hat R. bereits das אבן ז der Inschriften verglichen: wir finden dasselbe auch in dem דמשאת ז משר Massil. (Z. 5. 6 vgl. 3. 7. 9. 10) י), wo Movers irrig ils, Ewald aber das ז (dem aram. בי entsprechend) י) als Bezeichaung

<sup>2)</sup> Wosür er sich allerdings auf das von Beer graphisch sestgestellte Tauf dem sogenannten Carpentoracte-Steine und in den Blacassianischen Papprusfragmenten berusen könnte. Nach Blau (D. M. Z. IX, 81) sindet sich das Tauch auf einer schwierigen Cilicischen Münzlegende, wo aber das folgende by in dem von ihm angenommenen Sinne nicht zulässig ist.

les. Genitiv-Verhältnisses fasste. - hap ist das Ganze der Gruft, vie es im Hebr. öfter von Erbbegräbnissen steht, Richt. 8, 32; ולקברתו 16, 31. 2 Sam. 4, 12; 17, 23; 19, 38; 21, 14 (das מקברתו l Kon. 21, 26; 23, 30 deutet auf die von dem Könige bei seinen בקברתיו אשר כרה לו Lebzeiten errichtete Gruft hin, der Plural in I Chron. 16, 14 wahrscheinlich auf das für mehrere Leichen ge-Lumige Familienbegräbniss, wie denn im Orient die Sitte der Könige sich bei Lebzeiten prächtige Grabstätten zu bauen überall rerbreitet war und noch ist. קבר ist also für sich, nicht, wie מקם אש בנת synonym dem folg. מקם אש בנת in Z. 4. Dann aber wird man bei non nur an den Sarg denken können, wozu, da er aus einer grossen ausgehöhlten Steinmasse vesteht, die Ableitung von bin vollkommen passt (Röd. a. a. O. 153. Dietr. 52). Dass es dabei האת האת (nach Analogie des nacom syth im Poenulus) heissen müsste, lässt sich schon wegen des 7 328 der afrikan. Grabschriften nicht behaupten, da dies Wort im Phoniz. wie im Hebr. Femin. gewesen sein wird. H. simmt non hier - Höhle und leitet es, um ein Masc. zu erhalten, של von einem vorausgesetzten הלך בחלת. Diese Erklärung passt nicht an den Stellen wo das Wort wiederkehrt und ist schon lesshalb misslich.

Z. 4 ממלכת Eben dieses Wort kehrt wieder Z. 6. 10. 20. 12. (Man vgl. auch 7:00 in Z. 9.) Nur eine dringende Nothvendigkeit könnte uns bewegen, dasselbe an verschiednen Stellen verschieden aufzusassen. H. versteht es Z. 4 von dem Reiche der Sidonier, Z. 10 dagegen von einem fremden Reiche, weil er meint tass der Sprecher, welcher Z. 18-20 seinem Lande Heil wünscht, nicht wollen könne, dass wegen des Frevels Einiger das ganze Reich zerbröckelt werde". Aber die Verschiedenheit der Objekte, inf welche dabei die verschiedenen Drohungen bezogen werden sollen (Hitzig a. a. O. S. 17, 18, auch 39), findet in den Worten lurchaus keinen Anschliessungspunkt, wesshalb auch H. selbst 3. 39 die fehlende Bezeichnung der Angeredeten als den einzigen schriftstellerischen Mangel des Denkmals kenntlich macht, indem 35 "nicht lediglich dem Leser überlassen sein sollte herauszufinlen, dass der Sprecher verschiedene Klassen von Leuten und welche verwarnen wolle". Ueberdiess scheinen uns die Annahmen, zu denen jene Abfassung führt, böchst unwahrscheinlich. Z. 4 soll von harmlosen Leuten die Rede sein, "welche den König in seinem Sarge zu sehen interessiren möchte" (eine dem Geiste jenes Alterthums schwerlich gemässe Voraussetzung), in dem Zunächstfolgenden von Privatpersonen fremden Volks; am Schluss Z. 20-22 sollen die verschiedenen Kategorieen ausammengefasst iein, jedoch mit vorherrschender Bezugnahme auf die Fremden. ---Sehen wir nun zu, ob nicht eine Bedeutung des Wortes zu finlen ist, welche überall gleichmässig passt. Die des "Reiches" l. h. der sämmtlichen Unterthanen dürfte gleich in Z. 4, auch wenn wir diese Stelle für sich nehmen, nicht wohl anwendbar sein. Denn dass das ganze Reich mit dem Könige zusammen die Grabstätte gebaut babe, wie soll man sich das vorstellbar machen? Etwa durch eine für diesen Zweck besonders erhobene Abgabe? Aber abgesehen davon, dass eine solche für die einen einzigen Leichnam aufnehmende Gruft kaum vonnöthen war, wäre dies schwerlich in dieser Weise ausgedrückt und hervorgeboben. Auch zu den grossen Tempelbauten mussten die Unterthanen ohne Zweifel beisteuern und doch wird ihrer dabei nicht gedacht. Die Erwähnung des nobm bei dem Bau des Königsgrabes deutet darauf bin, dass ihre Mitwirkung eine Bürgschaft für die Bewahrung desselben war. Dann aber muss eben diese Mitwirkung mit einer gewissen Förmlichkeit und Feierlichkeit 1) erfolgt sein, wobei sich die Mitbeziehung auf die bei den Phöniziern wie bei den Karthagern streng hörige ländliche Bevölkerung (Movers Phönis. II, 1. S. 523 f. 87 f.) von selbst verbietet und nur etwa an die freie Bürgerschaft der Stadt Sidon, also wohl besonders an die dort sehr zahlreiche die königliche Gewalt stark beschränkende Aristokratie (a. a. O. S. 506 f. 540 f.) zu denken möglich bleibt. Man könnte daher ממלכת von der Stadt als dem Sitze der Herrschaft verstehen und sich dafür auf das völlig entsprechende (memleket) berufen, womit im Vulgärarab. und Türk. jede etwas erheblichere Stadt bezeichnet wird. Ausserdem wird aber durch die besondern Verhältnisse Sidon's noch eine andre Erklärung dargeboten. Dies hatte nämlich als Ursitz der in allen Sidonischen Staaten berrschenden Belidenfamilie von letzterer die zahlreichsten Sprossen in seiner Mitte, ein Verhältniss bei welchem Movers (a. a. O. S. 530 f.) treffend an die im ganzen Orient verbreiteten, aber in Mekka besonders zahlreichen Nachkommen Muhammed's erinnert. Man könnte daher die Vermuthung ausstellen, dass die sämmtlichen Beliden eine Corporation gebildet und als solche sich an der Errichtung der Königsgruft betheiligt hätten. ורע הממלכה der Inschrift entspräche so dem biblischen ממלכת 1 Kön. 11, 1, 2 Chron. 22, 10, oder זרע המלוכה 25, 25 n. a.) Gegen beide Erklärungsweisen aber spricht, dass sie Z. 10 nicht anwendbar sind, da Eschmunazar weder den Untergang der ganzen freien Bürgerschaft noch den aller Beliden wünschen konnte. Dagegen schwindet jede Schwierigkeit, wenn wir unter ממלכח den זרע חממלכה in etwas engerm Sinne verstehen, nämlich die besondere Familie des ganzen Belidenstammes, welcher der regierende König angehörte. Nach Analogie der vielen Thronfolgestreitigkeiten zu Tyrus, von welchen namentlich in Betreff der Zeit nach Hiram's Tode Josephus aus phönizischen Quellen berichtet, müssen wir voraussetzen, dass auch zu Sidon,

<sup>1)</sup> Man vergl. die nach einer andern Seite hin so förmlichen und feierlichen Verhandlungen bei dem Kauf der Abrahamitischen Grabstätte Gen. 23.

bis su Alexanders Zeit (nach Curtius IV, 1) nur ein regia irpe ortus, also nur ein Belide als Herrscher zugelassen wurde, ich oft genug verschiedene Zweige des weitläufigen könig-:ben Geschlechtes nicht ohne heftige Kämpfe in der Regierung echselten. Eschmunazar starb (nach Z. 2 f. 12 f.) kinderlos: elleicht überlehte ihn seine Mutter, jedenfalls irgendwelche Glie-את כל ממלכת seines besondern Geschlechts, welche durch das את כל ממלכת unserer Zeile als Miterrichter der Gruft aufgeführt werden, elchen deren Bewahrung zunächst oblag und welche ohne Zwei-I die Bestattung besorgten. Mochte bei ihnen zunächst die Herrhaft bleiben: eine Rücksicht auf den immer leicht möglichen all, dass solche einst auf eine andere Familie der Beliden, eine שמלכת dere ממלכת, übergebe, war in der Grabschrift ganz am recha Orte, da grade bei solcher vielleicht gewaltsamen Aenderung e Butweihung der alten Königsgruft zu befürchten war. Und א kann denn auch über die אמללת, die solchen Frevel verüben erde, der in der Gruft Ruhende den Fluch der Vertilgung und sch zugleich über sein Land den Segen aussprechen. - Mit em von uns angenommenen Sprachgebrauch berühren sich die blischen Stellen, in welchen nach der gewöhnlichen Annahme ממלכ als abstr. pro concr. steht, bei denen aber eine Mitheehung auf das königliche Haus kaum verkennbar ist. Man vgl. lagel. 2, 2 (s. Thenius zu der Stelle), 1 Sam. 10, 18, 2 Chron. neben einander ממלכה berner לום stellen, in denen בור und ממלכה neben einander ohen und bei denen man fälschlich das letztere Wort = Reich. and genommen hat. Instructiv ist für dieselben Jes. 60, 12, wo in V. 11 מלכיהם dem הממלכה und חיל גוים in V. 11 atspricht, 1 Kön. 18, 10, 2 Chron. 32, 15, Jer. 27, 8. — Sam. 7, 16 steht ביתך וממלכתך nebeneinander, 2 Chron. 29, 21 המקרש, הממלכ (= die dem Herrn geweihten Priester) und (das Volk). Darnach ist auch Ex. 19, 6 zu erklären: ein Herrschergeschlecht, dessen Glieder zugleich בתלכת כהני riester sind. - Erinnern wir uns daran, dass bei den Phoniern das Königthum durch die ständige Mitregentschaft eines weiten Gliedes und durch die übliche Besetzung der wichtigsten riesterstellen mit Familiengliedern 1) weit mehr als anderswo en Charakter einer Corporation an sich trug, so wird uns die um ממלכת ung des Wortes שנה ung des Wortes ung o natürlicher erscheinen.

ist nicht identisch mit der הלה משכב (אית משכב ו ern bedeutet den innern Raum derselben oder das darin dem odten bereitete Lager. Sprachlich könnte damit auch die Ruhetätte im weitern Sinne, also die ganze Gruft bezeichnet sein. ber das passt offenbar weniger, und auch der Gebrauch desselben

<sup>1)</sup> Wozu Movers a. a. O. S. 548 treffend den Priestertitel der Söhne avids (2 Sam. 8, 18) vergleicht.

Wortes 2 Chron. 16, 14, Jer. 57, 2, Ex. 32, 25 spricht für jene erste Bedeutung. Irrig wird an diesen drei Stellen in Ges. Thes. p. 1403 שמכה durch feretrum (im Hebr. = המָה) übersetzt, wie eine genaue Prüfung derselben zeigt.

- Z. 5. וָאָל יָבקשׁ בּּן מַלם כאישׁ מבנ מנם (S. 6 ff.) scharfsinnige und doch einfache Erklärung dieser Worte scheint uns völlig befriedigend. מנרמה בילה . Mit Recht beruft sich H. in Betreff des אָל, wie Röd. in Betreff des אַל in Z. 18, auf das מכבכ in Melit. I. Die dort von Ewald (Bibl. Jahrb. 1848 S. 194) angenommene Zusammenziehung ישׁנבן, "oder gar" שָׁנַבן, "oder gar" שֶׁנַבֶּן wird sich schwerlich durch irgend eine Analogie aus einer der semitischen Sprachen belegen lasseu. Die Bedenken gegen die Möglichkeit der Lesung שנבל waren allerdings sehr natürlich, jetzt aber scheint uns durch die gegenseitige Bestätigung jener Stelle und der beiden Stellen unserer Inschrift jeder Zweifel gehoben und wir punktiren eben desshalb auch in der Massil. (s. oben Anm. 13) unbedenklich op. - H. liest in seinem Texte und bemerkt am Rande, dass vielleicht (nach Thomson's Abschrift) בנ מנם ואל zu leson sei. Statt dieses: vielleicht dürfte man wohl sicherlich sagen.
- Z. 5. 6. ואל יעמסן במשכב ז עלת משכב שני Die allgemeine Absicht dieser Worte kann nicht zweifelhaft sein: es soll durch sie die Bestattung eines andern Leichnams in derselben Gruft abgewehrt werden. (Man sehe die ähnlichen Verfügungen in griech. Inschriften bei Dietrich S. 61. 55.) Aber wie dieser Sinn im einzelnen ausgedrückt ist, das ist schwieriger zu erkennen. Die nächste dabei sich darbietende Frage ist die: was bedeutet לכלת Ihre Beantwortung wird durch den geringen Umfang der Gegenstände erleichtert, die man in der Gruft auchen kann. Ist das unmittelbar vorhergehende non (in V. 5) der Sarkophag, so wird man leicht veranlasst unter neu den steinernen Deckel desselben zu verstehen; wobei die Etymologie den Begriff des "Obertheils" oder auch dessen "was auf den Sarg hinaufgesetzt wird, gleichsam hinaufsteigt", darbietet. So Dietrich, der aber zugleich fühlt, dass diese Bedeutung hier nicht passt und daher die Vorstellung Decke "etwas" allgemeiner fassen möchte, so dass עלה משכב "das ganze den liegenden Körper deckende Behältniss" wäre. Also eigentlich ist nor der term. technicus für den Sargdeckel, hier aber umfasst es ohne weiteres den ganzen Sarg mit — das ist in der That eine greifbare Aushülfe der Verlegenheit. -Hitzig nimmt umgekehrt nor für den Sarg und nom überall ausser in Z. 3 (s. oben) für den Sargdeckel. Prüfen wir zunächst die von ihm versuchte Etymologie der Worte, die ihm, wie er selbst sagt, einigen "Kummer" verursachte. דלה soll das arab.

sein, eig. = Veranstaltung, Vorrichtung, sodann euphemistisch

für Todtenbahre. Aber die Verwechslung des & und y einmal zugegeben, so bleibt immer noch ein viel weiterer Abstand zwischen jener Todtenbahre und dem Steinsarge, als H. annimmt. Die Bahre der Araber ist nicht viel mehr als ein Brett, an welches mau den eingehüllten Todten festbindet, um ihn hinauszutragen und ins Grab binuntergleiten zu lassen. Ein solches Brett kann man füglich alf d. h. ein Geräth, ein Instrument nennen, grade so wie man diesen Namen einem Hammer, einer Säge, einer Leiter beilegt. Aber wenn man desshalb auch einen schweren Steinsarg Wi heissen wollte, so würde das dem Araber höchst Weiter wird gesagt, in unserer Inschrift seltsam vorkommen. seien שלת und משכב synonym und dieses bedeute im Hebr. auch die Bahre. Beiden Annahmen vermögen wir nicht beizutreten (s. oben die Anm. zu Z. 4). — Dass endlich بنارة Todtenbahre metonym. für den darauf Fortgetragenen steht, dass nach H.'s nicht unwahrscheinlicher Annahme ערש Deut. 3, 11 den Sarg bedentet, aber die Leiche: das trägt nichts dazu bei die عيش aber die Leiche Voraussetzung wahrscheinlich zu machen, das arab. تا Todtenbahre sei mit einem phoniz. Worte אלם Steinsarg identisch. -Die Bedeutung von non - Deckel soll durch Melit. II. Z. 2 begründet werden, wo حام dem arab. کلیت lapis oblongus quo quid firmatur vel obstruitur entspreche. Aber die dabei vorausgesetzte Fassung des Ganzen halten wir graphisch und sprachlich für unhaltbar 1). Ohne diese vermeintliche Parallele aber das non

<sup>1)</sup> Die Melit. Il gehört unter den wohlerhaltenen Inschriften zu den schwierigsten. H.'s Modification der Gesenius'schen Auffassung (vgl. die Heidelb. Jahrb. 1832. S. 836) übertrifft diese an Leichtigkeit der Construction, aber nicht an Natürlichkeit des Ausdrucks, und theilt mit ihr die Gewaltsamkeit der dreimaligen Lesung eines 7 statt eines deutlichen 7, wozu Gesen. (monum. 1, 103) nur um des ihm allein möglich scheinenden Sinnes willen ("ei literae unice favet verborum ratio") sich entschloss. Auch Quatremère's völlig verschiedene Lesung (Lassen's Zeitschr. für d. Kunde des Morgenl. V, 98) drücken wie sprachliche so graphische Schwierigkeiten. Die חדר בת עלם קבר נפעל נקי בכלתי ירח | Grabschrift lautet vielmebr: לר ברמלן. Mit Movers (Allg. Encycl. a. a. O. 429. Phöniz. II, 1. 212) und Blau (D. M. Z. III, 449) können wir nicht umbin in dem ירח hier Z. 2, Carthagin. XI, 5 und Cit. I, 1 mit folgendem חשני (Cit.) und der zusammengezogenen Form שני (welches auch auf Münzen von Marathus mit השני vor der darauf folgenden Zahl wechselt) eine chronolog. Bestimmung zu finden. Dass an jenen verschiednen Stellen derselbe Monat מרפאם (Cir. I. מרפאם) vorkommt, scheint ihn als einen heiligen zu bezeichnen, in welchem man vorzugsweise liebte Gräber zu errichten und zu weihen und vielleicht der DND' (in unserer Sidon. Inschr. Z. 8) zu ge-

unserer Inschrift mit كلىت zu combiniren verbietet einerseits der Unterschied zwischen dem arab. Worte (das z. B. von einem Steine gesagt wird, den man vor das Loch der Hyane walzt) und einem Sargdeckel, andrerseits die schwierige nicht ohne dringenden Grund zulässige Verwechslung des > und n. - Die verauchten Etymologieen dienen also der Hitzigschen Auffassung von עלח und non nicht als Stützpunkte. Aber auch sachlich hat sie nicht das vollkommen Passende, was ihr etwa auch bei zweifelhafter etymologischer Begründung zur Empfehlung dienen könnte. Es würde nämlich dabei (hier und Z. 7. 10. 20) zuerst gesagt: "niemand öffne diesen Sarg und suche den Todten" und dann erst: "und niemand nehme den Deckel hinweg". H. hilft sich nun dadurch, dass er das Oeffnen (nnp) von einem bloss theilweisen Autheben des schweren Steindeckels versteht, welches genüge um in den Sarg hineinzuschauen und "die Neugierde, wie sein Bewohner aussehe, zu befriedigen". Aber diese Aushülfe hängt mit jener Vorstellung von einem harmlosen Besuch bei dem todten Könige zusammen, gegen welche wir uns bereits oben aussprechen mussten. Auch die Art und Weise, wie H. das gänzliche Wegheben des Steines mit dem יעמסן combinirt, indem er dies (S. 9) von dem Belasten des Sarges mit einem daraufgesetzten zweiten versteht (nach S. 11 hält er sogar das Daraufsetzen eines zweiten, dzitten u. s. w. für möglich), können wir nicht billigen. Die mächtigen steinernen Sarkophage der Alten sind nicht, wie unsere Särge, darnach angethan um aufeinander gesetzt zu werden.

Darf nun nby weder als Sarg noch als Deckel erklärt werden, so kann es däucht uns nur ein drittes sein, nämlich der in

denken. Wir sind daher geneigt in Z. 2 zu lesen: בְּכַלֹּחָר נָרָח מִרְפָּאִם = da ich vollendet habe den Monat DRDha, nämlich die in demselben üblichen Weihen; man vgl. in einer Sinait. Inschrift das von Tuch (D. M. Z. III, 203) glücklich erklärte שלח ורחו er hat vollendet (arab. سلخ seinen Monat. Auf הש folgt bier wie in Carth. XI ein Eigenname, vielleicht, da es sich um heilige Dinge handelt, der Name des Priesters, ähnlich wie auf zwei von Blau und mir auf Imbros gefundenen Weihetafeln die chronolog. Bestimmung ént isques mit folgendem Namen lautet. (In den Monatsberichten der K. Preuss. Akademie d. W. v. 1855 S. 526. 532.) — Auffällig ist hiebei freilich (welche Schwierigkeit übrigens auch H.'s Erklärung trifft) dass der Name dessen, von dem das Grab errichtet und für den es bestimmt ist, fehlt, während derselbe in der zu Ansang nicht ganz vollständigen, aber leicht zu ergänzenden Carth. XI vorangeht. Wenn die Beschaffenheit des zu Paris außewahrten Steines es gestattet, werden wir annehmen, dass von demselber ein etwas grösseres Stück als von der Carthag. XI oben abgesägt sei und dort einige etwa nach der Analogie von Cit. II so zu ergänzende Worte fehlen: Ich - - habe dies Mal errichtet über der Kammer des ewigen Hauses, dem gebauten Grabe (קבר נפעל), rein (יקי) durch meine Vollendung des Monats u. s. w. Das 'P' ginge so auf die Person; es eben so wie 3703 auf das Grab zu beziehen, hätte dem hebr. Sprachgebrauch gegenüber grössere Schwierigkeit.

ים Sarge (הלח) rubende Leichnam. Dies sprachlich zu begrünm zeigt sich uns eine doppelte Möglichkeit. Man kann auschen entweder 1) von der Bedeutung des 753 = binanfsteigen, naufgeboben werden, wornach dann der Leichnam אלם genannt ürde, insofern man ihn auf die Bahre hebt, oder noch besser sofern man ihn zu dem immer ziemlich hoben Sarkophag empor-ישל, um ihn in das letzte Ruhebett (משכט) hineinzulegen (hierzu urde der Ausdruck לת משכב gut passen), oder 2) was wir rziehen, von der Bedeutung הלא = festgenommen werden, tolli gl. die Stellen in Ges. Thes. unter 2 a p. 1023, ausserdem im iph. Num. 16, 24, im Hiph. Ps. 102, 25). Der bestattete Leichheisst also אלת als ein Dahinfahrendes, Hinweggerafftes, aus Kreise der Menschen Hinweggetragenes 1). Man vgl. das griech. φορά, ἐκκομιδή für Bestattung, auch Abrahams wiederholtes כמתי מתי מלם Gen. 23 und besonders Xenophon memorab. I. , 53: τὸ σῶμα τοῦ οἰχειοτάτου ἀνθρώπου τὴν ταχίπτην έξεγένwrec ἀφανίζουσιν. Zur Erläuterung dient auch Hi. 5, 26: "Du ommst in hohem Alter zur Gruft, כעלות גריש בעתר, wie eine arbe dahinfährt zu ihrer Zeit".

Die gegebene Erklärung passt zunächst an unserer Stelle ollkommen. Das opp nehmen wir in der nach Massil. Z. 13 statehenden Bedeutung = tragen, bringen. Für das folgende 3 ilt die Regel: "Die Verba der Bewegung können sich mit z verinden, wenn die Sache sich in den Ort bewegt und bier bleibt" Swald LB. 217 f. lb). Wenn אלה nach Obigem der Leichnam ls der fortzutragende, zu bestattende heisst, so ist auch so die iusammenstellung עלת משכב sehr natürlich. Das masc. שני geört zu nby und ist, da man zunächst an einen andern in der iruft zu bestattenden Maun denkt, eine Construction dem Sinne ach (Ew. LB. 318a). Wir haben also nicht nöthig mit H. עלת משכב שו lesen. Der Sinn des Ganzen: nicht trage man diese Ruhestätte einen zweifen Leichnam. Dahei erklärt sich uch vollkommen, wie das עלת משכב שני bei der Wiederholung Z. 7. 21) wegbleiben kann. Die Worte אל יעמסן במשכב sind ort für sich klar = "nicht trage man in diese Ruhestätte" nämch einen Todten d. h. nicht bestatte man in diese Ruhestätte. lan könnte hier auf den ersten Blick die bei Z. 4 für möglich rklärte aber verworfene Erklärung von שמכב (= Ruhestätte im

<sup>1)</sup> Vielleicht fällt hierdurch auch ein Licht auf das gleichlautende hebr.

129 = Brandopfer. Wir theilen Ewald's Bedenken gegen die gewöhnliche rklärung, werden aber auch durch die von ihm (in den Alterthümern) vor-

eschlagene Ableitung von dem arab. Jie nicht recht befriedigt. Wie wenn er Ursprung der Benennung darin zu suchen wäre, dass bei dem Brandopfer as ganze Opferthier, natürlich in anderm Sinne als der zu bestattende Leicham und gewiss von Anfang an mit besondrer Bedeutsamkeit, dem Kreise der indigen Menschen und ihrem Genusse entzogen wurde?

weitern Sinne, Gruft) für passender halten, als die des Ruhelagers im Sarge, weil die Hinwegnahme des Sarges (non) vorher erwähnt wird. Aber offenbar werden hier zwei ganz verschiedene Möglichkeiten zusammengestellt, wobei, wie man aus der nmgekehrten Ordnung in Z. 21 sieht, die Reihefolge gleichgültig ist. Vgl. unten die Bemerkung zu Z. 21. Auch unsere Auffassung des non und non wird sich durch die dort gegebene Zusammenstellung der vier in Betracht kommenden Parallelstellen bestätigen.

In grammat, Beziehung fügen wir noch Folgendes hinzu: יְבָרֶלָךְ Z. 6 und יַבְּרֶלָךְ Z. 9. H. erklärt das plötzliche Eintreten des Plur. daraus, dass "voraussätzlich diese Handlung von mehrern vollzogen würde", aber das gilt freilich auch von dem Wegnehmen der היה, selbst wenn man darunter mit H. den steinernen Sarkophag-Deckel verstände, denn auch den trägt Ein Mann nicht hinweg. Besonders störend, ja fast unerträglich ist der Plur. in יעמסן בעמסן Z. 7 u. Z. 21, wo Singularia vorhergehen und nachfolgen. Freilich aber sind Verbal- und Pronominal-Plurale auch im Hebr. nach Hitzig's treffendem Ausdruck (in der Bearbeitung der Plautin. Punica im Rhein. Mus. 1853 S. 92) wenig fest (vgl. Ps. 62, 5, Sach. 14, 12). Sonst möchte man vermuthen, dass

das Phönizische ähnlich wie das Arabische (يُحْمِلُنَّ, يَحْمِلُنَّ) auch

der 3. Sing. Aor. ein angehängt habe, so dass בַּבְּבֶּבֶּי auszusprechen wäre. Das erste של in Z. 8 (מֹלֵיבֹן לִם משכב) könnte man dabei singularisch nehmen, wie es unserer Meinung nach ohne Zweifel in Z. 11 steht 1). Auch das Suffix in דרעם (Z. 11 und 22 unserer Inschrift) ist singularisch; dagegen halten wir das zweite של in Z. 11 wegen des darauf Folgenden für sicher pluralisch.

<sup>1)</sup> Ewald hat das 15 in gleicher Bedeutung in Massil, Z. 5 erkannt.

ממלכת מות לכם לכם gleich dem ganzen Königthum d. h. gleich wie auch das dann herrschende Geschlecht auf die Stimme solcher Menschen nicht hören wird. Man könnte geneigt sein für das die Bedeutung unseres deutschen anknüpfenden "so wie auch" 2) anzunehmen ("so wie auch das ganze Königthum nicht hören möge"). Aber für jenen Gebrauch des Vergleichungswortes kennen wir keine Analogie in irgend einer semitischen Sprache. Vgl. die Bemerk. zu Z. 22.

Z. 7 יש ימתח עלת משכב ו השט ימתח בלת משכב ז Ceffnen eines Raumes, sondern hat auch den in dem vorher verschlossenen Raume enthaltenen Gegenstand als Objekt neben sich Am. 8, 5. Für die Verbindung des ז mit אין spricht das שמכב ב 6, für die mit משכב למשכב למשב למשכב למשכב למשכב למשכב למשכב למשב למשכב למש

2. 9 אָר מְמֶלְךְ אַבֵּר אִשׁ משׁל בְּיָם mit dem grossmächtigen Königthum, welches unter ihnen herrscht. ממלך אבר פתלך אבר ברל משלה Dan. 11, 3. 5, die Verbindung מְמָשֶׁלְ רָב שׁלָה Ps. 103, 19. In מלכרהר בכל משלה Ps. 103, 19. In בכן משלה könnte man, um die gewöhnliche Construction des שום mit בים gewinnen das בין wie in מוד בים keinem erheblichen Einwande unterliegen. Möglich wäre auch zu lesen בים משל בּיָם משל בּיָם (und) mit ihneu

<sup>1)</sup> Ich darf hier die von Dr. Hitzig mir freundlichst mitgetheilten Stellen erwähnen, in welchen derselbe ausser in der Eryc. 4 das & als Art. nimmt: Cit. 3 אַרָּדּבּ, 7 בְּשִּבְּשׁרָ, Num. 14 אַרָּדָּבּ, אַרְּבָּבּ, אַלְּבָּרָה, Sulcit. 2 שׁמִּרּ.

<sup>2)</sup> Diese Bedeutung giebt Ewald (Lassen's Ztschr. IV, 417 f.) dem כ in Cit. II, 2, wo er mit Lorsbach אַרְשָּׁלְאָּלְּאָם liest und erklärt: (ich habe für mich dies Grabdenkmal errichtet) "wie auch für mein Weib". Es ist aber sicher mit Quatremère במשלים zu lesen. Auf das dafür sprechende graphische Moment hat Blau aufmerksam gemacht D. M. Z. III, 442 Anm.

<sup>3)</sup> So theilte Röd. bereits die Wörter, das letzte ausgenommen, konnte aber die Construction sich nicht zurechtlegen.

Z. 10. 11 אם ארם דוא Die Annahme H.'s, dass אם לכו dem bebr. vo entsprechen könne, scheint uns des Beweises zu ermangeln. Ueberdiess kommt dabei eine matte Wiederholung des vorbergehenden Abschnittes heraus. Man vgl. mit diesem H.'s Uebersetzung der folgenden Worte: "Wenn ein Mensch ist welcher --: das Reife ihrer Saat sei verwelkt, wenn Mepschen-(Saat) (sie ist), umgebracht: nicht sei ihnen Wurzel unten und Gezweig oben, und seine Gestalt immitten der Lebenden unter der Sonne sei demüthig, gebeugt". Hier wäre hüchstens in den letzten Worten ein neues Moment des Fluches, und grade diese vermögen wir nicht so zu fassen. Jene Zusammenstellung der Getraide- und Menschensaat scheint uns trotz der Berufung auf 1 Sam. 5, 6; 6, 1 unwahrscheinlich und die Ergänzung "wenn Menschen-(Saat sie ist)" hart; die sprachliche Begründung des man = reifes Getraide nach dem arab. ينع (= sur Reife gelangen) und des מולת = מַלח = ימוללת (vgl. ימוללת Ps. 90, 6) mindestens höchst zweifelbaft. — Wir nehmen diesen Absatz als weitere Ausführung des im Vorhergehenden nur kurz erwähnten Moments der Ausrottung der Nachkommenschaft, was bei dem grossen Werthe, den man grade auf diese legte, ganz passend ist. Dort hiess es "nicht sei ihm ein Same an seiner Statt", hier "wenn das Haus seines Samens voll ist, müsse es doch leer werden". Hierzu bemerken wir 1) in Beziehung auf das Einzelne: נאית entspricht der hebr. Pluralform אורז (von Menschenwohnungen Ps. 74, 20). [Man könnte nach der andern hebr. Analogie auch übersetzen "die Zierde seines Samens", wozu aber das הלת nicht wohl passt.] מלח für מלחר vgl. מלחר Hi. 32, 18. Man kann entweder verbinden: "das Haus - von seinem Samen voll ist es" (die Wortfolge ähnlich wie in אלה פיהו מלא Ps. 10, 6, vgl. Nah. 3, 1; אלה מדהו מלא atände als Nom. absol. voran), oder, was wir wegen der leichtern Anknüpfung an das Vorbergehende vorziehen: "das Haus seines Samens es ist voll", wobei vorausgesetzt wird, dass er seinen Kindern ein eignes Haus baute. Man vergleiche zu der ganzen Stelle Hi. 5, 4. 5 und die besonders ähnlichen Verse Hi. 18, 15 - 17. 2) in Beziehung auf die Construction des Ganzen: In dem ההרא יסתח as dem hebr. ההרא פחלם הא אם יסתח entsprechende Demonstrativum (eben so das x7 als Femin. Z. 22), אדם דוא ist Nomin. absol.; der mit אדם דוא anfangende Bedingungssatz wird nachber fortgesetzt in den Worten או זרעם מלת הא; das zweite בא in den Worten מתקת מרם אם ist dem ersten אם

nicht eigentlich coordinirt, sondern bereitet in einer andern Besiehung (einer Zeitbestimmung ähnlich) den folgenden Nachsatz ver. Ganz eben so steht ein doppeltes DR Hi. 8, 5. 6 (etwas anders 11, 13—15). Das "wenn derselbe Mensch getödtet ist" weist auf das DECEDO in Z. 9 surück, wodurch dem Frevler sammt dem an seinem Frevel mitschuldigen Königsgeschlecht ein gewaltumer Untergang gedroht wurde.

Z. 12 בְּדְּ מְעָלֵל] So lesen wir mit H. nach Van Dyck und halten mit ihm R.'s הְם oder הַ für unsulässig. Wäre Thomson's Abschrift hier richtiger und statt des cein b zu lesen, so wäre בַּבְּע בּענוֹם der im Hebr. sonst in dieser Bedeutung nicht verkommende Sing. und es hiesse: בַּצָּע בְּעַבְּע.

חאַר] Gestalt, Bild, dem arab. פס, entsprechend, hier von lem Abbilde, das jemand in seinem Sohn surücklässt.

באכן Dass nicht כאכד gesagt ist, deutet darauf hin, dass las ⊃ (wie Jes. 8, 23; 61, 11) zu dem ganzen folgenden Satze gehört. Aehnlich steht es höchst wahrscheinlich in den neupunischen Danktafeln in der Formel: בשמע קלא ברכא ≘ gleichwie בי seine Stimme hörte (und) ihn segnete. Denn dass dort ביע ופאפה sei, schliesst Ewald (Entziffr. der neupun. Inschr. S. 22) mit Recht aus der Schreibung אמעמא und אמעמא.

menswürdig nennt, weil er ohne Nachkommen stirbt, und dem Entweiher seiner Gruft ein ähnliches Loos droht, ist charakteristisch. Im letzten Abschnitt tröstet er sich dann mit der Aussicht, dass die Götter, die er mit seiner Mutter vereint verherrlichte, wenigstens ihrem Geschlecht die Herrschaft bewahren und das Reich beständig schützen werden.

Z. 13 קראכן] Statt des ק ist hier aus Versehen ein הוח den Stein gehauen, wie in Z. 15 umgekehrt statt des הוח בינו Die einzige Möglichkeit das הוח בינו halten wäre die, dass man es ähnlich wie in Z. 12 als Conjunction nähme, so dass der Nachsatz mit dem המה בעל in Z. 18 begönne: "Gleich wie wir es sind, die wir u. s. w. — so setzte Baal und ferner mache er" u. s. w. Aber das wäre zu künstlich. — Dieser und die andern Fehler werden den nicht Wunder nehmen, der auf die ähnlichen Versehen jetziger Steinhauer Acht gegeben hat.

אשמכעדר] Wir stimmen der Hypothese H.'s bei, wornach dieser אשמכעדר mit dem אומינדר in Z. 15 identisch (vielleicht der Anfänger einer neuen Königsreihe), Am-Astarte aber, als dessen Tochter und Gemahlin des Thabhnith, dem letztern, dem Vater des zweiten Eschmunazar, erst durch ihre Heirath den Thron verschaffte. Nur so scheint das auffällige אומים באון האומים באומים באו

innern an die von Movers (Phonizier II, 1, 532-549) gründlich erörterten analogen lastitutionen von Tyrus. Es waren dort, ähnlich wie in den nach dem Vorbilde der Mutterstudt eingerichteten Kolonien, zwei Sufeten oder Könige. Der zweite von ihnen, der gleich dem zweiten karthagischen Sufeten, in den politischen Augelegenheiten mehr in den Hintergrund trat, gewöhnlich ein Brader oder naber Verwandter des ersten, verwaltete zugleich, in spätern Zeiten wie es scheint regelmässig, das Hohenpriesterthum des Melkarth als des National-Gottes. Dass selbst in Tyrus ein Weib diese Stellung einnehmen konnte, zeigt die beabsichtigte Mitregentschaft der Elissa neben dem Pygmalion, webei jene, was wieder charakteristisch ist, an den Hobenpriester des Melkarth vermählt werden sollte (Movers a. a. O. S. 354). Um so weniger wird es auffällig sein, in Sidon, wo wie in ganz Phonizien, Tyrus ausgenommen, der Dienst der Astarte Mittelpunkt des nationalen Cultus war, eine Priesterin dieser Göttin als Mitregentin zu finden.

Z. 15 רְבְּחָן Wenn das Wort, was möglich ist, gewöhnlicher Titel der Königin war, würde es auch im Munde des Königs nicht auffallen können. Nach Maassgabe des בילן שארכן der Karthag. Inschriften ziehen indess auch wir vor es von der Göttin zu verstehen, obgleich es auffällig scheinen könnte, dass grade dort neben jenen Bezeichnungen des Baal die weibliche

Gottheit nicht רבחן, sondern רבת genannt wird.

R. und H. ergänzen: "wir sind es die wir". Aber man sieht nicht ein, warum dann nicht hier und an den beiden folgenden entsprechenden Stellen einfach במרון בכן steht. Und ausserdem würde dann in der Mitte von Z. 18 nach dem מושר die Rede in einer wie uns dünkt unschönen Weise abbrechen, während der ganze erste Abschnitt von Z. 1—13 in ununterbrochenem Flusse sich fortbewegte. Wir nehmen daher das dreifache "wir die wir" als Nominativus absol., der durch das 15 in Z. 18 wieder aufgenommen wird. Die darnach folgende 1. Pers. Sing. in מולה Z. 19 und מולה Z. 20 kann gegen diese Auffassung nicht geltend gemacht werden, da ja in dem מולה der במ-nächst Redende, durch das אור במולה במולה

Z. 16 בצרן במארת ב Z. 17 und בצרן Z. 18 sicher eine Ortsbestimmung, aber weiter lässt sich kaum etwas Gewisses erkennen. R. combinirt das hebr. ההו (wozu sich das ההו in den neupun. Inschr. bei Ewald S. 28 vergleichen liesse, wenn des letztern Vermuthung, dass es "am Flusse" bedeute, richtig ist) und schlägt vor entweder zu erklären "an den Strömungen des Meeres" oder "an den Strömen da wo sie ins Meer fliessen". Allein H.'s Einwendungen dagegen (S. 25. 26) muss ich mich durchaus anschliessen. Er selbst liest מון בשונה בשונה של בשונה הוא הברת בשונה של הוא בשונה של בשונה של בשונה של בשונה של בשונה של בשונה בישונה של בשונה של

עם 16 ישר [רישרן אית רשת בת שם im Hebr. = grade machen; damit nahe verwandt ist die Bedeutung des Aufrichtens, welche bei der identischen Wurzel אשר durch חאַשׁר und wie wir meinen auch durch nywa belegt wird. Das Wort konnte dann füglich von der schliesslichen Vollendung und förmlichen Einrichtung eines Banes gesagt werden, äbnlich wie שלם את הבית 1 Kön. 9, 25, vgl. 7, 51. (Vielleicht liesse sich dieselbe Bedeutung auch nach der Synonymität von שלם, incolume, perfectum aliquid, und שלם, id quod est quale esse debet, ableiten.) Man vergl. auch בּלָה neben מום בת Kön. 6, 14. – השת בת der Erstling von Haus (vgl. über solche losere Zusammensetzungen Ew. LB. 287 g. h), wahrscheinlich Bezeichnung dieses Baues als des ersten, den der König während seiner Regierung unternahm. באַרָּכַם = lobpreisend, verherrlichend (Röd.): speciell zu beziehen auf die Einweihungsfeierlichkeiten (man vgl. die Einweihung des Salomonischen Tempels). — Ungern haben wir die von Dietr. und H. hier gefundene Ableitung des Bostrenus aufgegeben. Aber es spricht dagegen 1) dass graphisch in beiden Abschriften grade hier das n sehr deutlich ist; - wenn Thomson (bei Dietr. S. 123), ohne übrigens das Original zu vergleichen, meint, es könne auch ein 3 sein, so bat dies nach dem ganzen Charakter seiner dort mitgetheilten Bemerkungen wenig zu bedeuten. 2) dass schwerlich von einer aus dem Bostr. gespeisten Wasserleitung phönizisch gesagt werden kann: "den Bostr. ableiten". Man würde äbnlich wie 2 Chron. 32, 30 wenigstens מימי בשתרת erwarten. 3) dass dabei מאָררם nicht wohl passt. D. liest מָאָררם, was weder sprachlich möglich, noch sachlich passend ist; H. מאברם, was trotz der Berufung auf Gen. 13, 11 schwerlich "nach Süden bin" bedeuten kann, worin uns wieder wals Artikel begegnet, und שא die Analogie des Hebr. מקרם , מדם, משפון (mit מקרם ,מים ,מים immer ohne Artikel) gegen sich hat.

Z. 17.2285] Jeder wird geneigt sein, wie in Z. 15 25 irrig für watcht, bier das Umgekehrte anzunehmen. Man erhält dadurch einen Tempel des 12008, der dem Könige wegen seines Namens besonders nahe zu stehen scheint. Aber freilich erweckt die Cit. 21, in der nicht nur nach der Pocock'schen, sondern auch nach der hier erhaltenen genaueren Porter'schen Abschrift der Name 1228 deutlich zu lesen ist 1), einen starken Zweifel an der Berechtigung zu jener Annahme. Man müsste darnach in zweiganz verschiedenen Inschriften das gleiche sehr auffällige Ver-

<sup>1)</sup> Denn die Weise, wie Gesen. (Mon. I, 147), indem er hier Pocock dem genauern Porter vorzieht und dann die Schriftzüge der Tuggens. vergleicht, das 7200 graphisch zu begründen versucht, ist völlig unhaltbar.

sehen voraussetzen, was unläugbar sehr gewagt ist. Dennoch möchten wir uns bis jetzt dazn entschliessen, weil die doppelte Schreibung eines Buchstabens in guter semitischer Schrift unerbört ist und von pbönizischen Denkmälern höchstens die spätesten afrikanischen das noch zweifelhafte ממששש (nach Ewald's Vermuthung a. a. O. S. 14 — Massinissa) als Analogie darbieten, der Aegypt. Ammon aber überdiess nach H.'s Bemerkung Jer. 46, 25 und auf den ägypt. griechischen Denkmälern mit Einem m geschrieben wird.

ביהר Das ב zu Anfang lässt H. bei Seite, obgleich es nach der von Thomson nach אממ angegebenen Lücke von 2 Buchstaben, die auch nach Van Dyck ungefähr eben so gross ist, nicht feblen kann. Dann aber dürfte שם kaum anders genommen werden als = באשר (Koh. 2, 16) und zwar in dem

Sinue "da wo". — >> das arab. Š indicavit. Des Königs Auge hat also selbst die Stätte des Tempels auf dem Berge erkoren.

ורשרכי שם מארחם statt des ח והשרכי שם מארח hat freilich besonders die Abschrift V. D.'s ein sehr deutliches ב. Aber die genaue Correspondenz der beiden Reihen

וישרן אית רשת בת שם מאדרם וישרני שם מאדרם :und

führt mit so hoher Wahrscheinlichkeit auf den gleichen Wortlaut, dass man auch hier wohl, wenn ein dastände, ein Versehen des Steinhauers vermuthen dürfte. Wir lesen ישׁרָכָּיִי entsprechend dem chald. אַרַכְּיִיי, syr. בּעוֹרָשׁי sprich: shma'noi. — Hier vermuthete schon Röd. ein Pron. der 3. Pers., wollte es aber mit Unrecht auf das Bild des Eschmun beziehen.

Z. 18 לֵאלֹי, ist hier ohne Zweifel zu lesen, da es auf Baal und Astarte zugleich geht. אין יש steht als Apposition zur Stadt Sidon. Vergleichen kann man die bei den Arabern gewöhnliche Identification des Landes und der Hauptstadt: Kairo heisst im gewöhnlichen Leben schlechthin בשל (ausgespr. Masr), ja wohl auch ارض مصر Diese Bezeichnung und القاهرة finden sich neben einander in der Zeile eines von mir aus dem Munde eines Arabers nachgeschriebenen Kriegsliedes aus der Zeit Mehmed Ali's:

تحين الاسود الكاسرة من أرض مصر القاهرة (spr. naḥn él usûd el kâsirè min árdi máṣr el qāhirè) = wir sind die Löwen die reissenden aus dem Lande Maṣr dem obsiegenden (= aus Kairo) ').

שום בעל ועד יחן לן wie H. zuerst richtig gelesen und erklärt hat. טים und ידים stehen wie so häufig als Synonyme. Statt der vorbergehenden Formel נישרני שם מאדרם tritt hier nach

<sup>1)</sup> S. El-Tantavy, Traité de la langue arabe vulg. p. 198, l. 8 u. 9. مصر = أرض مصر الله ist nur Name des Landes. Fl.

der Brwähnung Baals die ausführliche gegenwärtige Danksagung und Anrufung ein. Das 35 bezeugt die Liebe des Königs zu seisem Volke und seinen Nachfolgern, in denen er fortlebt und deren Segnung er daher zugleich als eigne betrachtet.

Z. 18. 19 ארן מלכם אית דארו [אֶדֶן מְלַכּם אית דארו Folgen wir H. Das Wort kommt im A. T. freilich nur in einer sehr speciellen Bedeutung für "Fussgestell, Basis" vor. Aber es dürfte michts im Wege stehn ihm eine ähnliche bildliche Bedeutung beizulegen wie dem משלן ומשעבה Jes. 3, 1. Vielleicht ist darnach der Name ארכבעל Carthag. XI, 5 (vgl. oben S. 419 Anm.) Adnibaal zu sprechen. Dass der Tempel des höchsten Gottes eine Stütze der Könige genannt wird, erinnert an die Ps. 20, 3 zu dem Könige gesprochenen Worte: קַרְעָדֶן (parallel שַׁקָשָׁהַ).

Zu جهر Wohnung vgl. ausser دار, welches vorzugaweise von christlichen Klöstern und Kirchen steht und daber in den Namen der jetzigen Ortschaften des alten Phöniziens öfter vorkommt, nicht selten mit Anklängen an alte heidnische Kulte das Kloster oder der Tempel دير القم as Kloster oder der Tempel des Mondes). רארר = seine Wohnung scheint uns durch den Zusammenbang erfordert zu werden, obgleich das 7 als Suff. der 3. Pers. in den Inschriften noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen ist. (H. findet es nach S. 41 in Eryc. Z. I, Sulcit. 1 und 2). Man könnte übersetzen: Baal mache für uns zu einer Stütze der Könige die Wohnung und zu einem Schmuck u. s. w., aber dies scheint uns doch hart. - H. erklärt: "Geschaffen hat Baal und fürder verleihe er uns אָדֶן מלָךְ מַאֵּית האר Bestand des Königthums auf hunderte von Geschlechtern." 778 wird dabei direct on dem Stamme عدر،، firmus mansit abgeleitet, was aber Gesenius mit Recht nur zweifelnd verglichen hat. Die Form מאית wie 2 Kön. 11, 9. 10. 15. Aber dazu passt schwerlich der Sing. אר, Anders אַלָּף דוֹר, was H. vergleicht. — Viel für sich könnte es haben mit Röd. und Dietr. אַלְ מָלֶכם (man vgl. אדוני האדונים Deut. 10, 17, Ps. 136, 3) als Bezeichnung des Gottes zu nehmen. Baal hiesse so vielleicht besonders als Herr des von ihm abstammenden königl. Geschlechts. Oder man könnte auch bloss auf ibn beziehen. Also entweder: Es setzte Baal und ferner gebe er uns zu Königen sein Geschlecht; oder: Es machte Baal und ferner gebe uns der Herr der Könige seine Wohnung zu einem Schmuck des Getraidelandes u. s. w. Die verschiedenen Schwierigkeiten, die uns abgehalten eine dieser Auffassungen zu wählen, bedürfen wohl nicht weiterer Erörterung.

Z. 19 יסי ארצת דגן האדרת. Lag der Haupttempel des Baal, wie nicht unwahrscheinlich ist, auf dem Hügel an der Südseite Sidons, so schaute er weit in die Landschaft hinaus und der Ausdruck wäre dann besonders bezeichnend. ארצת Femininalform durch den St. constr. mit ארצת verbunden,

חקתין als Adj. בע הצרא gehörig. Möglich ist auch הקקות בו lesen und es als im st. constr. mit און stehend zu fassen. — H. meint היקון lesen und "Korn der Tennen" erklären zu müssen, weil die Sidonier kein ackerbauendes Volk gewesen seien; aber das waren sie doch, wenn gleich in späterer Zeit die grosse Stadt vielleicht der Zufuhr von aussen bedurfte; — die sie umgebende Landschaft ist noch jetzt von üppiger Fruchtbarkeit. — Wäre בנן statt שו בנן zu lesen, so hiesse es: im Garten der Herrlichkeit.

בשר אָשׁ פְּעַלָּת אָשׁ פְּעַלָּת אָשׁ פְּעַלָּת אָשׁ פְּעַלָּת אָשׁ פְּעַלָּת אָשׁ פְּעַלָּת Relativaätze בשר שרם Prov. 8, 16 בי שרים ישרו. Das אול bedeutet hier aber wohl nicht herrschen (wobei man übersetzen könnte: wenn unser Herrscher herrscht), sondern streiten wie Hos. 12, 5, wo es mit be construirt ist. Man könnte das Db (welches auf die Dbb zurückgeht) damit verbinden - wenn Streiter sie bestreiten. Indess ergänzt sich das Obj. hier leicht von selbst, und so ziehen wir vor das pb zu dem Folgenden zu ziehen (über die Wortstellung s. Ew. LB. 307, vgl. Ps. 7, 14). Ware שרן zu lesen, so wäre die Wurzel שרר : "wenn die Verwüster verwüsten". Vielleicht könnte man auch שָׁרָן aussprechen und an schädliche Geister denken (vgl. über den Kakodamon der Phonizier Movers Phöniz. I, 322 ff.). - Durch das שמי (das p ist nach beiden Abschriften deutlich zu erkennen) erinnert der König an sein Verdienst um die Erbanung oder vielmehr, was wahrscheinlicher ist, um den Neubau des Tempels. - H. liest die obigen Worte: אָשֶׁרְפֵלֹת אֲשֶׁרְפֵלֹת שָׁבֶּן ְלְמָהַת נְצְעֹלת אֲשֶׁרְפֵלת uns erneuere zwischen Gebeinen hervor, welche schlottern", eine Erklärung, welche uns sowohl sprachlich als sachlich mancherlei Schwierigkeit zu haben scheint.

Z. 19. 20 רְיַסְפּרֵן מַעְלָה גְּבֶל אֶרֶץ] Das Subj. ist Baal wie vorher: "er beschütze (eigentlich: verberge) uns vor dem Heraufziehen gegen die Grenze des Landes". הוא steht wie öfter von dem feindlichen Heraufziehen gegen ein Land und ist mit dem folgenden Accus. localis construirt wie Jes. 7, 1. H. liest הַיָּבֶּיה (die Götter) mögen schirmen die Zugänge der Grenze u. s. w. Aber הוא kann seiner Grundbedeutung (der des Verbergens) gemäss wohl von der Beschirmung der Menschen, schwerlich aber von der der Zugänge des Landes gesagt werden, und auch ob diese הצים genannt wurden, scheint uns sehr zweifelhaft.

pach der bibl. Sprache von der dauernden Begründung einer Stadt, eines Königthums, eines Volkes, wie denn Dietr. namentlich Ps. 48, 9 treffend verglichen hat. Von dieser Bedeutung abzugehen scheint uns kein Grund vorbanden. (H. לְבֵיֵלָן nach dem arab. وَ beschützen) Das hinzugefügte "mich selbst und das ganze Königthum" passt recht wohl, insofern der verstorbene König in dem Königthume fortlebt.

٠

Z. 21 יְצֵר von אבל ביבר von אבל מרה entblössen, bloss legen. Diese Lesung and Erklärung zieben wir der andern (אַל יַצָר nicht verrücke, entferne er — von יידר) vor. Hier stellen wir nun zur Bestätigung unserer Auffassung die 4 betreffenden Parallelstellen übersichtlich zusammen, und zwar, da sie alle in 2 Hälften zerfallen, in 2 Gruppen (A und B). Die arab. Zahlen bezeichnen die Zeiten der Inschrift.

יוכל אדם אל יפתח אית משכבז 'ואל יבקש בן מגם כאיש מבן מבם 1.A. וו ו־כל אדם אש יפתח עלת משכבז.

יפל אדם אל יפתח עלתי <sup>21</sup> ואל יער עלתי <sup>20</sup> IV.

יואל ישא אית חלת משכבי ואל יעמ°סן במשכבז עלת משכב <del>שכיי I.B.</del> וו אם אש ישא אית חלת משכבי אם אש יעססן במש°כב ז II.

ווו <sup>0 ז</sup>אם אש ישא אית חלת ז III.

ואל ישא אית חלת משכבי יאל יעמסן במשכב ז<sup>21</sup> IV. Die erste Hälfte unter A geht durchgehends auf den Frevel insofern er unmittelbar gegen den Leichnam selbst gerichtet ist. Er ist überall euphemistisch ausgedrückt durch das Oeffnen, Besuchen, Entblössen. Das Oeffnen der Ruhestätte unter 1 entspricht dem Oeffnen des Leichnams unter IV, das Besuchen des Schlummernden an ersterer dem Entblössen des Leichnams an letzterer Stelle. In IV sind offenbar absichtlich stärkere Ausdrücke gewählt. Die zweite flälfte unter B bezeichnet den Frevel an der Grabstätte, der theils durch ihren Gebrauch zu einer zweiten Bestattung, theils durch ihre gänzliche Entleerung, nämlich durch das Wegnehmen des Steinsarges verübt werden kann. Diese beiden Stücke stehen unter IV in umgekehrter Ordnung wie unter וע. 11. — 1 und IV, beide mit dem feierlichen דכל אדם אל יסתה beginnend, entsprechen einander am vollständigsten: sie haben je 4 Glieder. - 1, Il und III beziehen sich unmittelbar auf einander, daher bei jeder Wiederbolung eine Abkurzung eintritt: zuerst 4, dann 3, endlich 2 Glieder.

Z. 21 בין Die Bedeutung "dass nicht" (לפו Koh. 5, 5) ist

bier von allen bisherigen Erklärern anerkannt.

בזרעם] Auch bier steht das הוכלה anknüpfend (= so wie auch ibr Same), sondern vergleichend (= gleich ihrem Samen, dessen Untergang schon vorher nachdrücklich angekündigt wurde).

Zürich, Ende December 1855.

# Geschichte der Dynastien der Hamdaniden in Mosul und Aleppo.

Von

#### Prof. Dr. G. W. Freytag.

## Einleitung.

Der Stammvater der beiden Dynastien, deren Geschichte wir zu erzählen im Begriffe stehn, heisst Hamdan 1), Sohn des Hamdûn. Hamdûn soll ein Sohn des No man gewesen seyn, der von Rasid, einem Sohne des Rasi und Enkel des Masud, abstammte. Rinzelne arabische Schriftsteller beweisen durch eine lange bis zu Ganm, dem Sohne des Taglib, binaufgeführte Ahnenreihe, dass er zum Stamme Taglib gehörte. Der Stammbaum Taglib's, eines Bruders des Bekr und Sohnes des Wail, hing durch Asad mit Rabi'ah zusammen, der zum Unterschiede von Andern dieses Namens Rabi'at - alfaras genannt wird, weil sich diese Familie besonders mit Pferdezucht abgab 2) oder sich durch Pferde und Reiterei auszeichnete. Dieser Rabi ah wiederum führte das Geschlecht der Taglibiden durch seinen Vater Nizar, Sohn des Ma'add, auf 'Adnan, durch diesen aber auf Ismael zurück. Darauf bezieht sich was Gemal-aldin Abu'l-Hasan in seinem Abrisse فقه الدولة من ارفع الدول مهادا واثبتها :dieser Dynastien sagt اوتادا وبيت اربابها فمن انب بيوت العرب ذكرا واعلاها قدرا اما "Es ist diess eine der جرثومة النسب فتغلب واما شعبه فربيعة Dynastien von edelstem Ursprung und festester Begründung 3).

<sup>1)</sup> Der gelehrte Schlosser, Weltgeschichte Bd. II, Th. 2, S. 251, nimmt an, dass die "Hamadaniden" von der Stadt Hamadan (Echatana) den Namen erhalten haben. Genau aber heisst es Hamdaniden, vom Stammvater Hamdân. Im medischen Hamadan sind sie nie gewesen. Es scheint, dass die Namen und ",) der Vorväter dieser Dynastie ursprünglich lobenswerthe Eigenschaften bezeichneten.

<sup>2)</sup> Die Araber erklären diesen Beinamen, Rabi ab der Rosse, dadurch, dass ihm aus der Erbschaft des Vaters die Pferde zugefallen seyen, während das übrige Vermögen unter seine drei andern Brüder getheilt worden sey; allein ich gestehe, dass mir diese Theilung, wovon auch die andern Brüder Beinamen erhalten haben sollen, welche aber bei diesen nicht so fest geblieben sind und nicht recht passen, unwahrscheinlich vorkommt. Ich glaube, dass diese andern Beinamen erst später erfunden sind. Vgl. Caussin Essai, T. I, p. 187.

<sup>3)</sup> Wörtlich: "von den festesten was die Zeltpflöcke betrifft", weil durch fest eingeschlagene Zeltpflöcke das Zelt selbst fest steht.

Ahnenhaus ist eines der berühmtesten und am höchsten angeenen unter den Arabern. Ihr Stammvater ist Taglib, der seere Stamm aber, zu dem dieser gehört, ist Rabi'ah." Die prüngliche Heimath des Stammes Rabi'ah war unstreitig die gegend von Mekkab, uuter deren Insassen Ismael seinen Wohns aufgeschlagen hatte. Allein die Unfruchtbarkeit dieses Landiches machte die Auswanderung der Ismaeliten nothwendig, und die Nachkommen des Rabifat-alfaras, wie arabische Geschichthreiber berichten, später mit den Königen von Jemen ein Bündss schlossen, so ist es wahrscheinlich, dass dieser Stamm, wenn ach noch in Higaz wohnhaft, sich an den Gränzen von Jemen and selbst jenseits derselben ausbreitete. Aus diesem Bündnisse cann aber nicht mit Sicherheit geschlossen werden, dass derselbe, wie Caussin Essai T. I, p. 110 annimmt, den Königen von Jemen tributpflichtig gewesen sey. Vielleicht sollten durch dieses Bündmiss nur die gegenseitigen Verhältnisse geregelt werden, um die ackerbautreibenden Bewohner Jemens vor feindlichen Einfällen und Räubereien zu sichern, Caussin T. I, p. 116. Später finden wir den Stamm Bekr und Taglib in Negd, wohin er vielleicht desswegen gezogen war, weil ihm seine Wohnsitze zu enge wurden und dadurch Streitigkeiten mit den sesshaften Bewohnern Jemens entstanden. Dass im 5. Jahrh. n. Chr. ein König von Jemen, Sabbah, Sohn oder Enkel Abrahah's, in diese Gegend zog, um sich die Stämme Rabf ah zu unterwerfen, lässt uns ebenfalls auf eine frühere Verbindung derselben mit Jemen schliessen. Die Regierung dieses Königs von Jemen wird von arabischen Schriftstellern als gleichzeitig mit der Regierung des persischen Königs Jezdegerd II. angenommen. Um diese Zeit, also in der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. n. Chr., hatten sich Bekr und Taglib wohl schon von den übrigen Stämmen Rabi'ah getrennt, denn eben dieser König setzte zu ihrem Fürsten den Zohair ein, der somit dem Könige von Jemen unterworfen und tributpflichtig war, indem über jene Stämme, wie über die von Ma'add abstammenden nomadischen Araber überhaupt, zunächst die Könige von Kindah herrschten. Der Stamm Bekr hatte sich aber schon in der Nähe von Basrah bis nach Kufah bin ausgebreitet, und daber kam es, dass Hogr mit dem Beinamen Akil-almorar mit den Lachmiden-Königen, welche in Hirah ihren Sitz hatten, in Krieg verwickelt wurde, weil diese das Gebiet des Stammes Bekr in Bahrain beanspruchten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in diesem Kriege besonders der Stamm Bekr kämpfte, dessen Gehiet die Sache anging, und dass der Stamm Taglib ihm nur beistand. In dem damals erfochtenen Siege ist wohl der Grund davon zu auchen, dass die beiden Stämme, welche ihre Macht kennen gelernt hatten, sich von den Königen von Kindah und der jemenischen Oberherrschaft frei zu machen suchten, da nach dem Tode des Hogr, dessen Sohn 'Amr, mit dem Beinamen Almaksur, ein schwacher Regent war, sich eine gute Gelegenheit dass darbet. Es scheint, dass diese Emporung hauptsächlich im Stamme Taglik ihren Anfang nahm und die beiden Brüder Kolaib und Mohalhil. beide sehr stolz, die Häupter derselben waren. Deswegen glaubte der den beiden Stämmen vom Könige von Jemen als Emir vorgesetzte Zohair ben Ganab die Empörung durch die Gefangennehmung Kolaib's und Mohalhil's unterdrücken zu können. Diese Gefangennehmung aber brachte gerade die entgegengesetzte Wirkung hervor; denn um diese beiden jungen Leute, welche grosses Ansehen und daher auch einen zahlreichen Anhang hatten, zu befreien, vereinigten sich die beiden Stämme Bekr und Taglib, und vielleicht schlossen sich ihnen noch andere an. Nachdem jene beiden Söhne des Rabifah ben-Harit befreit worden waren und Zohair sich nach Jemen zurückgezogen hatte, um den Stamm durch Waffengewalt wieder zum Gehorsam zu bringen, gingen die vereinigten Stämme Bekr und Taglib 1) dem aus Jemen beranziebenden Heere entgegen, und in der Schlacht von Sollan, einem Orte in Tihamah an der Gränze von Jemen, wurden die Jemenenser besiegt. Es scheint aber, dass dieser Sieg noch nicht vollständig war und dass die beiden Stämme, so lange Rabi'ah ben Harit lebte, fortwährend Tribut an den König von Jemen zahlten; denn es wird berichtet, dass ein Mann, der von Gassan abstammte und die Schwester des Kolaib geheirathet hatte, noch nach jener Zeit den Tribut einforderte. Ueber den Namen dieses Mannes ist man nicht einig. Einst batte er seiner Fran eine Ohrfeige gegeben. Der Stolz ihres Bruders Kolaib konnte diesen Schimpf nicht ertragen, und er tödtete deswegen den Mann. Dies war der Grund einer neuen Empörung, welche das Treffen am Berge Hazâz oder Hazâzâ ?) zur Folge hatte, worin die Jemenenser gänzlich geschlagen wurden. Aus den Worten des 'Amr ben Koltum V. 68 seiner Mo'allakab muss man schliessen, dass der Krieg nicht eigentlich gegen den Stamm Taglib, sondern gegen andere Nachkommen des Nizar gerichtet war, und der Stamm Taglib nur, zu Hülfe gerufen, die Sache dieser Andern sur seinigen machte. Der Anführer des siegenden Heeres, Kolaib, ward von beiden Stämmen zum Fürsten ernannt. Dieser Sieg und diese Wahl aber vermehrten seinen früheren Stolz, und zu diesem scheint noch Anmassung und Härte gekommen zu seyn, welche ihn seinen nächsten Anverwandten verhasst machte. Die Veranlassung zum Zwist zwischen Kolaib und Gassas gab ein Kameel, welches der Basûs (nach Andern dem von ihr be-

<sup>1)</sup> Es ist wahrscheinlich, dass sieh die mit ihnen verwandten Stämme zum Theil diesem Zuge anschlossen und ihr Heer vergrösserten. Härit führte dasselbe.

<sup>2)</sup> Dieser Berg soll auf dem Wege von Başrah nach Mekkah liegen. .خزاز وخزازی Maraaid u.

schützten Sa'd) gehörte. Basûs war eine Verwandte des Gassâs, unter dessen Schutze sie lebte und mit dessen Kameelen das ihrige auf die Weide ging. Kolaib hatte dieses Kameel gesehen und es mit einem Pfeile am Euter verwundet. Deswegen schrie Basûs am Rache und Gassas, unstreitig schon früher über den Stols und die Anmassung des Kolaib aufgebracht, tödtete denselben. Dieser Mord forderte Blutrache, und da Gassas von seiner Familie vertheidigt ward, so entstand ein langjähriger Krieg zwischen den beiden Stämmen Taglib und Bekr. Der Stamm Taglib war in diesem Kriege beständig siegreich, so dass der Stamm Bekr ausserordentlich litt. Harit ben 'Abbad, ein tapferer Mann, war mit seinem Anhange vom Kampfe entfert geblieben, weil das Unrecht auf der Seite der Stammes Bekr war. Doch da sein Volk durch das Uebermass der Rache, die der Stamm Taglib nahm, sehr litt, so liess er sich endlich bewegen, als Friedensstifter aufzutreten. Er schickte seinen Sohn Bogair an Mehalhil, der als Rächer seines Bruders Kolaib auch das Haupt des Krieges war, mit der Bitte, dass er, da nun Rache genommen sey, mit dem Unglück des verwandten Stammes Mitleid baben möge. Aber wie früher der Uebermuth Kolaib's durch Erbitterung der Gemüther den Krieg entzündet hatte, so verhinderte nun der Uebermuth Mohalhil's die Beendigung desselben. Als dieser börte, wer Bogair war, tödtete er ihn mit den Worten: پُوْ بشِسْع كليب

"Stirb für den Schuhriemen Kolaib's!" (denn mehr bist du nicht werth). Harit ben Abbad wollte sich selbst über die Ermordung seines Sohnes zufrieden geben, wenn nur der Friede dadurch uuter den Stämmen zu Stande käme; als er aber die stolzen und geringschätzigen Worte Mohalbil's erfuhr und erkannte, dass das Blut seines Sohnes nutzlos vergossen war, da trat er mit seinem Anhange auf die Seite des Stammes Bekr, und nun veränderte sich die ganze Sachluge, s. Arabb. Provv. T. I, p. 686. Bei dem Berge Kidah 1) war die erste entscheidende Schlacht, und nach derselben blieben die Bekriden Sieger. Wann dieser Krieg geendet hat, darüber ist man nicht im Klaren, eben so wenig als über seine eigentliche Dauer; denn "vierzig Jahre" bezeichnet wohl nur überhaupt eine lange Zeit. Wie es mir scheint, wurde die feindselige Stimmung unter den beiden verwandten Stämmen, deren Fürsten, durch Wechselbeirathen verbunden, auch, wie man aus dem Anfange des Krieges Basûs sieht, nahe bei einan-

<sup>1)</sup> Kidah, قصة, ist ein steiler Berg in dem nördlichen Theile von عارض اليمامة. Da in diesem Kampfe der Stamm Bekr der angreifende Theil war, so ist es wahrscheinlich, dass er in das Gebiet des Stammes Taglib eindrang und dieses sich also nach Jemämah hinein erstreckte.

der wohnten 1), durch die Beendigung desselben nicht unterdrückt; denn wir finden bei einigen Schriftstellern, dass die beiden Mo'allakah des 'Amr hen Koltûm und des Hârit ben Hillizah durch einen Zwist veranlasst wurden, bei welchem der Stamm Bekr Leuten des Stammes Taglib Wasser verweigert hatte, wodurch mehrere verdurstet waren, und zu dessen Schlichtung man sich an den König 'Amr ben Hind in Hîrah gewendet hatte. Dieser Umstand lässt uns mit Recht schließen, dass die beiden Stämme zu dem Könige in einer Art von Abhängigkeitsverhältniss standen.

Bisher haben wir gesehen, dass der Stamm Taglib in Negd und den angränzenden Ländern wohnte; später finden wir ihn in Mesopotamien, ohne Zweisel unter der Oberherrschaft der Könige von Hirah; denn als 'Amr ben Hind denen, welche es geleugnet hatten, beweisen wollte, dass die Mutter des Amr ben Koltum sich nicht für zu gut balten werde, seiner Mutter Dienste zu leisten, lud er den Amr ben Koltum zu sich nach Hirah ein. In dessen Lebensbeschreibung aber, welche Kosegarten aus dem Kitab-alaganî mit seiner Mo'allakah p. r berausgegeben bat, beisst es, dass derselbe mit seinen sämmtlichen Stammgenossen aus Meso-فاقبل عمرو من الجنية الى لخيه الى الله potamien nach Hirah gekommen sey: 8 فاقبل عمرو من الجنية في جماعلاً بني تغلب . . . . وامر عمرو بن فند برواقه فصرب فيما بين "Darauf zog 'Amr mit den sämmtlichen Taglibiden aus Mesopotamien nach Hirah . . . . . und auf Befehl des 'Amr ben Hind wurde sein Zelt zwischen Hirab und dem Euphrat aufgeschlagen". Ist diese Erzählung wahr, so beweist sie, dass dieser Stamm schon vor Mohammeds Zeit über den Kuphrat nach Mesopotamien gegangen war 2). Wahrscheinlich war der Krieg Basûs, in dessen zweiter Periode der Stamm Taglib beständige Niederlagen erlitten hatte, und die nach geschlossenem Frieden fortdauernde feindselige Gesinnung des Stammes Bekr gegen den Stamm Taglib die Grundursache dieser Auswanderung. möchte sich der Stamm Taglib kaum noch in Negd und den angrenzenden Ländern nachweisen lassen, es sey denn dass einzelne Theile des Stammes zurückgeblieben waren, die vielleicht

<sup>1)</sup> Als Gassas den Kolaib tödtlich verwundet batte, bat ihn dieser um etwas Wasser. Er schlug es ihm ab mit den Worten: تجاوزت الاحص والشبيثا "Da bist an den Gewässern Alahass und Alsobaita vorübergegangen" (da bättest du trinken sollen). Diese beiden Gewässer aber liegen in Negd; sie müssen also dort ihre Wohnsitze gehabt baben.

<sup>2) &#</sup>x27;Amr ben Koltûm sagt in seiner Mo'allakab V. 28: "Wir haben unsere Zelte in Dû-Tolûh nach den Bezirken Syriens hin aufgeschlagen, vertreibend die uns Bedrohenden", und V. 31 nennt er den östlichen Theil von Negd als Kampfplatz seines Volkes. Dû-Tolûh ist ein Ort, welcher den Stämmen Dabbah, Dobaib, Hisl und Hosail gehörte, ähnlich dem Orte Himà-Darijjah.

nit dem Stamme Bekr in ein besseres Vernehmen kamen. Der Haupttheil des Stammes, - denn 'Amr ben Koltûm war der Fürst desselben,' - war schon dort. Ob nun ein Theil des Stammes Bekr, der nach dem Kriege Basûs sich der Auswanderung anschloss, hinzog, oder ob dieses erst nach Mohammed geschah, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. Gewiss ist, dass ein grosser Theil von Mesopotamien später aus den Provinzen Dijär-Rabí ah, Dijár-Modar und Dijár-Bekr bestand, so genannt, weil diese Stämme dort ihre Wohnsitze hatten. Zu Dijar-Modar gehört Harran und als Hauptstädte Alrakkah und Karkisija (Circesium). Den Anfang des Gebietes Dijar-Rabiah, von Dijar-Modar aus, bildete die Stadt Ras-Ain. Der gelehrte Alsamani rechnet diese Stadt zu Dijar-Bekr, während Andere sie zu Algezirah. d. h. Mesopotamien ausser jenen drei Provinzen, ziehen. Zu رسنجار, Singar نصيبين, Singar المنجار, Singar المنجار, Kafrtûtâ بلد, Beled سعرت oder معرت, Si irt سعرت oder معرت, und Maridîn مارديوس Das Gebiet dieses Stammes fängt also von Nesibis und Ras-Ain an und geht bis über Singar hinaus, indem es sich durch Beled nach dem Tigris hinzieht. Von Dijar-Bekr gewesen ميافا,قيري gewesen ميافا,قيري gewesen seyn (Andere rechnen sie zu Mesopotamien); ebendazu gehörten und Alhattah الرحبة, ferner Ḥîzan الرحبة und Amid آمد Dieses Gebiet geht oberhalb Maridin bis nach Armenien hinauf. Das Gebiet der Stammes Modar liegt am Euphrat diesseits und jenseits des Chaboras und enthält die Städte Rahbah, Rakkah und Rasikah.

Ich habe im Obigen die Schicksale des Stammes Taglib bis zu den Zeiten herabzuführen gesucht, in welchen die Familie Hamdan aus ihm hervorging. Der kriegerische Sinn, die Tapferkeit und der dadurch erzeugte Stolz dieses Stammes war ihm, wie wir aus der Moʻallakah des 'Amr ben Koltum sehen, auch in Mesopotamien geblieben, und diese Eigenschaften begründeten, als der Thron der 'Abbasiden zu wanken anfing, die Erhebung der Familie Hamdan. Durch die Macht ihres Stammes war dieselbe in Mesopotamien einflussreich, in dessen erblicher Tapferkeit fand sie Hülfe, in seinem Stolze einen Antrieb zu grossen Unternehmungen. Wie der Stamm es schon von den frühesten Zeiten gethan hatte, strebten auch die Hamdaniden nach Unabhängigkeit.

<sup>1)</sup> أسعرك (s. Zischr. VIII, S. 357, Anm. 3) und حيزان liegen nahe zusammen. أسعرك ist also wohl die Gränze von Dijâr-Rabī ah, und Ḥîzân von dieser Seite der Anfang der Provinz Dijâr-Bekr.

Bevor ich zu der Geschichte der Hamdaniden selbst über gehe, sey es mir erlaubt, kurz die Quellen anzugeben, welch ich benutzt habe.

#### 1. Handschriftliche.

- 1) Aus dem grossen geschichtlichen Werke des Nowa (gest. im J. 732 d. H.) die Theile, welche a) von d'Abbäsidischen Herrschern, b) den Bujidischen, c) d Aegyptischen, d) den Hamdäniden insbesondere bandel s. Dizionario degli autori Arabi più celebri von De Ros Parma 1807, p. 152.
- 2) Das geschichtliche Werk von Dehebf, ebend. p. 60.
- اب الانساء: Buch der Nachrichten über die Geschich der Chalifen" von Mohammed . . . . ben Mohammed lb Afimrani '). Er erzählt Manches genauer und ausfühlicher als Andere.
- 4) Bin Werk des Jahja ben-Said ben-Baṭrik des Antioch ners, welches dieser im Anschluss an das Geschichtswe seines Vaters verfasst bat, تباب صنفه يحيى بن سعيد

Nach einer ar hischen Handschrift ist der Vater Sa'id ben-Batrik im Jah 263 d. H. (Chr. 866—7) geboren. Im sechzigsten Jah seines Alters wurde er Patriarch von Alexandrien und sta am Ende des Regeb im Jahre 328 (Anf. Mai 940), nachde er jene Würde sieben Jahre sechs Monate bekleidet hat Sein vorerwähntes نظم الإواور ist bekanntlich von J. Seld Oxford 1658 in zwei Quartbänden mit Ed. Pocock's le Uebers. herausgegeben worden. Das Werk ist nicht oh historischen Werth.

- von dem Oberrichter Ib وضقة المناظر في علم الأواييل والأواخر (Aláohnab. Er starb 883 d. H., s. De Rossi unter Sçoht
- 6) تاريخ لألفاء von Sojûţî, s. De Rossi unter Sojuti.
- 7) Cod. 637 der Pariser kaiserl. Bibliothek von 'Afif-ald Abû-Mohammed 'Abd-Allâh u. s. w., gesterben im erste Gomâdâ d. J. 778 d. H. Im Paris. Cataloge hat das Weden Titel: Le miroir des esprits et l'aiguillon des Sultans et
- 8) النجوم الزافرة في ملوك مصر والقاهرة , Die glänzenden G stirne über die Könige von Misr und Cairo", wovon d ersten Theil Prof. Juynboll herausgegeben hat Leyd 1852 u. 1855.

Afimrânijjah, woher Afimrânî kommt, ist eine Gegend bei Mos Lobb-allobâb.

- 9) Das Werk زبده گلب من تاریخ حلب ,, Cremor lactis ex historia Halebi", von dem ich ausführlich in Selecta ex historia Halebi gehandelt habe.
- 10) Ein Werk des Gemâl-aldîn Abu 'l-Ḥasan 'Alî, Sohn des Rechtagelehrten Abu 'l-Manşûr Zâfir ben-Allıosain ben-Gâzî Alḥalabî Alazdî, dessen zweiter Theil die abgesonderten Dynastien behandelt.
- 11) Das Werk الفكرة كاريخ الهجرة "Cremor cogitationis de bistoria fugae" vom Emîr Baibars Rokn-aldîn Almanşûrî, welcher im J. 725 starb.
- 12) Das Werk des Ta'alibî يتيمة الدهر theils nach der Handschrift, theils nach Dieterici's Mutanabbi und Saifuddaula, Leipzig 1847.
- 13) Ein türkisches historisches Werk, unstreitig aus neuerer Zeit, welches früher dem verstorbenen schwedischen Gesandten d'Ohsson gehörte und dessen dritter Theil von der Pynastie der Hamdaniden handelt. Es ward mir erlaubt, den für mich wichtigen Theil daraus abzuschreiben.

## 2. Gedruckte.

- Selecta ex bistoria Halebi, von mir mit bistorischen und andern Erläuterungen zu Paris 1819 herausgegeben.
- 2) Regierung des Sad-aldaulah. Der Text aus dem nämlichen Werke زبدة الحلب in Steindruck mit deutscher Uebersetzung und Anmerkungen Bonn 1820 herausgegeben.
- 4) Ibn Challikani vitae illustrium virorum ed. Wüstenfeld.
- 5) Abulfedae Annales ed. Adler, Hafn. 1789-94.
- 6) Abul-Pharajii historia Oriental. ed. Pocock, Oxon. 1672.
- Bar-Hebraei chronicon Syriacum ed. Bruns et Kirsch, Lips. 1789.
- 8) Leo Diaconus, Bonn 1828.
- 9) Georg. Cedrenus, Bonn 1838.
- 10) Zonarae Annales.



Stammbaum der Hamdaniden in Mosul.

ناصر الدولة حسن Nâşir-aldaulah Hasan starb 858

عدة الدولة الغصنفر ابو تغلب فصل الله Oddat-aldaulah Algadanfar Abû-Taglib Faql-Allâh starb 369.

Der früher erwähnte Stammvater Hamdan ben Hamdan war Fürst des Stammes Taglib in der Gegend von Mosul und e sechs Söhne: 1) Ibráhîm, 2) Ḥosain, 3) Naṣr Abu'l-Sarjā 1), Abu'l-Haiga 'Abd-Allah, 5) Abu'l-'Ala Sa'id, 6) Daad. Abu'liga's zwei Söhne waren Hasan, der später vom Chalifen den rentitel Nasir-aldaulah, Helfer der Dynastie, und 'Alf, der den rentitel Saif-aldaulah, Schwert der Dynastie, erhielt, von denen ner, der ältere, der Stifter der Linie in Mosul, dieser, der ngere, der Stifter der Linie in Aleppo ward. Von den andern rüdern werde ich sprechen, wenn sie in der Geschichte auftreen. Im J. 255, als Jakûb der Sohn des Lait mit dem Beinamen Alsaffår, der Kupferschmidt (vgl. Historia priorum regum Persarum post firmatum in regno Islamismum, Viennae 1782, p. 20, 107, 113), sich in den Provinzen Kerman und Faris der Sache. wenn auch nicht dem Namen nach vom Chalifen unabhängig gemacht und der sogenannte Şâḥib-Alzeng (Herr der Aethiopier 2)) sich ganz von der Obergewalt der Chalifen losgesagt hatte, soll jener Hamdan die Gelegenheit benutzt haben, sich der Burg Maridin zu bemächtigen und die meisten in Mesopotamien wohnenden Araber unter seine Botmässigkeit zu bringen (Türk. Hdschr.). Dass derselbe mit dem Chalifen in gutem Vernehmen blieb und die Burg behielt, wird aus Folgendem wahrscheinlich. Im J. 260 batten die Bewohner von Mosul ihren vom Chalifen Almotamid eingesetzten Präfecten Asatekin wegen seiner vielen Ungerechtigkeiten vertrieben und die Leitung ihrer Angelegenheiten dem Jahja ben Solaiman übergeben. Deswegen zog der zum Präfecten der Stadt ernannte Ishak ben Ajjub vom Stamme Taglib, nachdem vorher

<sup>1)</sup> Wie der Name السبيا auszusprechen sey, ist nicht gewiss.

<sup>2)</sup> Dieser Heerführer hiess 'Ali ben Mohammed und soll zum Stamme 'Ahd-Alkais gehört haben. Er rühmte sich von 'Ali abzustammen und stiftete eine Sekte. In Bahrain trieb er sein Wesen seit dem J. 249 und brach von dort in die Gegend von Basrah ein, wo er grossen Anhang unter jenen Aethiopiern fand, welche sich in den sumpfigen Niederungen niedergelassen hatten. Davon erhielt er den obigen Beinamen. Im J. 250 entzog er sich stellen und im J. 270 ward er getödtet. Abulfe da.

Abu'l-Haitam ben'Abd-Allah von den Einwohnern zurückgetrieben worden war, mit 20000 Mann und von Hamdan ben Hamdan unterstützt gegen die Stadt (Nowairf). Es ist wahrscheinlich, dass die kräftigere Führung des Chalifats und die Besiegung des Sabib-Alzeng durch Mowassak, den Bruder des Chalisen, dieses Unterwürfigkeitsverhältniss noch längere Zeit erhielt, denn wir finden Hamdan ben Hamdun als Gesellschafter des Almo tadid-billah, welcher im J. 279 von Almo tamid zum Nachfolger im Chalifate ernannt worden war. Hamdan geborte damals zu den Vertrauten desselben und hatte Leute auf dem Markte in Bagdad, welche ihm die Neuigkeiten aus der Stadt hinterbrachten, die er dann im Kreise des Chalifen mittheilte (Mohammed thn-Afimrant). Dieses gute Vernehmen dauerte bis zum J. 281. In demselben zog der zwei Jahr vorher zur Regierung gelangte Chalif Almo tadid, Sohn des Mowassak, gegen Hamdan, welcher sich in seiner Burg Maridin befand und, wie dem Chalifen berichtet worden war, sich auf die Seite des Rebellen Harun 1) neigte, ja sogar für ihn warb. Die Araber, theils dem Hamdan zugethan, theils wohl auch ihm untergeben, hatten Nachricht von der Ankunft des Chalifen erhalten und rüsteten sich zum Kampfe. Allein der Chalif, dem diess nicht unbekannt geblieben war, übersiel sie plötzlich mit ausgewählter Reiterei, richtete ein Blutbad unter ihnen an und jagte einen grossen Theil in den Fluss Zab 2), wo viele ertranken. Nach diesem Siege ging er nach Mesul, um von da gegen die Burg Maridin zu ziehen. Hamdan, durch die Niederlage der Araber der Hülfe beraubt, auf die er gerechnet batte, wartete die Ankunft des Chalifen nicht ab, sondern entfieh aus der Burg, worin er einen seiner Söhne als Stellvertreter zurückliess. Der Chalif belagerte die Burg einen Tag lang und wagte es am zweiten, an die Mauer hinanzureiten und den Sobn Hamdân's persönlich zur Oeffnung des Thores aufzufordern. Dieser,

<sup>1)</sup> Von diesem Hårûn beisst es in der türkischen Hdschr.: خوارج طائفه سنك رئيسلرى اولان فارون الشارىية تابع اولوب فساد خوارج طائفه سنك رئيسلرى اولان فارون الشارىية تابع اولوب فساد "Nachber schloss er sich dem Hårûn Alsârî, dem Häuptlinge der Empörer, an und begann Unheil anzurichten und Unfug zu treiben." Nach einer andern Stelle derselben Hdschr. war Hårûn das Haupt der sofritisch en Empörer.

<sup>2)</sup> Die beiden Flüsse Zab, der kleinere und der grössere, ergiessen sich nicht weit von einander in den Tigris. Da nun die Araber, welche Hamdan unterstützen wollten, wahrscheinlich seine Stammgenossen, die Banü-Taglib und Banü-Bekr waren, so hat man wohl anzunehmen, dass sie, die am westlichen Ufer des Tigris in Mesopotamien selbst wohnten, über den Fluss gegangen waren, um dort den Chalifen, von dem sie wussten dass er am jenseitigen Ufer von Bagdad herankam, anzugreifen. Sie mussten sich in der Nähe des kleineren Zab gelagert haben, weil sie dort überfallen wurden. Nach Abulfarag hatten sich auch Kurden mit den Arabern vereinigt, was von der türkischen Hdschr. bestätigt wird.

in der Meinung, der Chalif wünsche eine friedliche Beilegung des Streites, kam der Aufforderung nach. Der Chalif liess darauf Alles, was sich in der Burg befand, fortbringen und sie selbst zerstören, den Hamdan aber eifrig verfolgen und seine Güter einziehen. Nachdem Almo tadid nach Bagdad zurückgekehrt war, ohne sich des Hamdan bemächtigt zu haben, erhielt er im J. 282 die Nachricht, dass derselbe in Mosul sey. Da berief er ihn und Ishak ben Ajjûb zu sich, entweder um ihren Gehorsam zu prüfen, oder auch um sie zur Beruhigung der Araber und Kurden zu verwenden. Ishak ben Ajjub beeilte sich dem Befehle zu gehorchen, Hamdan aber befestigte seine Burgen und brachte seine Schätze und Weiber in Sicherheit. Dadurch erzurnt. schickte Almotadid unter der Anführung des Waşîf Mustekin 1), des Nașr Alkasuri 2) und Anderer Truppen gegen ihn. Durch Ueberfall tödteten sie eine Menge seiner Leute und er selbst ward auf der Flucht von der Reiterei so in die Enge getrieben. dass er sich in das Zelt des Ishak ben Ajjub flüchten und diesen um Schutz bitten musste. Durch die Gefangennehmung Hamdan's war aber der Aufstand keineswegs unterdrückt, denn Hârûn beharrte darin und Almottadid sah sich dadurch im J. 283 genöthigt, wieder nach Mosul zu ziehen, dessen Umgegend der eigentliche Heerd der Empörung war. Er wusste wohl, dass es schwer seyn würde, den Harûn in seine Gewalt zu bekommen, und beschloss daher, List anzuwenden. Hamdan batte es mit Haran gehalten; am füglichsten war daber jener Zweck durch Personen von des Brstern Familie zu erreichen, weil diese mit Harûn's Aufenthaltsorte bekannt waren und sich demselben am leichtesten, ohne Verdacht zu erregen, nähern konnten. Als der dazu geeignetste Mann ward Alhosain vom Chalifen ausersehen. Da der Vater desselben in Fesseln schmachtete, so konnte Hârûn glauben, dass Alhosain, wenn er mit seinem Gefolge von Mosul heran käme, sich vor dem Chalifen zu ihm flüchten wolle; denn wenngleich Alhosain nicht in die Empörung seines Vaters gegen den Chalifen verwickelt gewesen zu seyn scheint, so lässt sich doch nicht annehmen, dass er geradezu gegen seinen Vater Partei genommen baben sollte. Der Chalif liess ihn also zu sich kommen, um ihn zu bewegen, Hârûn gefangen zu nehmen. Alhosain ging darauf ein unter drei Bedingungen, deren erste die Freilassung seines Vaters war; die beiden andern auszusprechen, behielt er sich für die Zeit vor, wenn die Unternehmung gelungen seyn würde. Und sie ge-

<sup>1)</sup> Der Name Wasif kommt in jener Zeit häufiger vor, s. den Index zu Selecta ex historia Halebi. Die verschiedenen Wasif werden durch Beinamen unterschieden. Dieser war unstreitig ein Feldherr am Hofe des Chalifen

<sup>2)</sup> Ich bin nicht sicher, wie das Wort القشورى auszusprechen ist und wovon es herkommt.

Er zog mit dreihundert Reitern aus und brachte Haran gefangen zu Almottadid nach Mosul. Der Chalif begab sich nun mit dem Gefangenen nach Bagdad, wo er am 22. des ersten Rabi' ankam. Harûn wurde auf einem Elephanten in die Stadt gebracht und gekreuzigt, Alhosain aber mit einem Ehrengewande und einer Halskette beschenkt 1), und auch seine Brüder, welche wohl an der Sache Theil genommen hatten, erhielten Ehrengewänder. Ihrem Vater Hamdan wurden die Pesseln abgenommen; man gestattete ihm grössere Freiheit und versprach seine völlige

Freilassung.

Von dieser Zeit an finden wir neun Jahre lang in den Geschichtsbüchern keine besondere Erwähnung der Familie Hamdan. Es scheint, dass nach dem Untergange des Harûn von jener Seite Ruhe in Mesopotamien herrschte und, nachdem Hamdan aus dem Gefängnisse entlassen war, die Glieder seiner Familie theils am Hofe theils in der Provinz lebten und sich die Gunat des Chalifen erwarben. Im J. 291 scheint Alhosain mit Mohammed ben Solaiman gegen die in Aegypten und einem Theile von Syrien herrschenden Tuluniden gezogen zu seyn und den Vorderzug befehligt zu haben; s. Selecta ex historia Halebi p. 112 sq. adnott.

Im Anfange des J. 292 hatte der Chalif Almoktafi-billah die Herrschaft über Mosul dem Abu'l-Haiga 'Abd-Allah ben Hamdan übertragen, und deswegen bezeichnen die arabischen Geschichtschreiber dieses Jahr als das erste der Hamdaniden-Dynastie. Er langte im Moharrem 293 in der Stadt an; so nach dem Werke Bor Grund dieser Auszeichnung lag . زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة unstreitig darin, dass die Kurden jenseits des Tigris sich der Botmässigkeit des Chalifen entzogen hatten und er keinen zu ihrer Bekämpfung geeignetern Mann finden konnte. Da, wie wir gesehn haben, der Stamm Taglib, zu dem die Familie Hamdan gehörte, seine Wohnsitze in der Gegend von Mosul hatte und mächtig und kriegerisch war, so konnte diese Familie in einem

<sup>1)</sup> Die Geschichtschreiber schweigen über die zwei nicht ausgesprochenen Bedingungen. Vielleicht bezogen sie sich eben auf das Ehrengewand, welches bloss eine Auszeichnung ist, und auf die Halskette, welche oft die Belehnung mit einer Provinz und die Uebertragung eines Oberbefehls be-

doutet; denn beim J. 302 heisst es: ملك أبو الهبجاء الموصل "Abu'l-Haifå erbielt Mosul als Provinz". Doch finden wir ausdrücklich augemerkt, dass diese Ketten auch gegeben wurden weil Jemand einen Empörer getödtet hatte, und darauf kann sich diess auch beziehn. In dem oben unter Nr. 10 der handschriftlichen Quellen aufgeführten Werke des Gemäl-aldin Abu'l-كان هنده نيف وعشرون طوقا :Ḥasan 'Ali wird von Albosain berichtet

er besass zwanzig und, من خلع الخلفاء كل طوي منها لقتلة خارجي etliche Halsketten, als von den Chalifen erhaltene Ehrenzeichen, von denen ihm eine jede für die Erlegung eines Empörers verliehen worden war."

Kriege gegen die Kurden auf Unterstützung ihres Stammes mit Sicherheit rechnen. Abu'l-Haiga zog daher auch schon am zweiten Tage nach seiner Ankunft in Mosul über die Brücke auf das jenseitige Ufer des Flusses zum Kampfe aus. Er stiess auf die Feinde am Flusse Alhazir zwischen Mosul und Arbela oder vielmehr zwischen Mosul und dem obern Zab; denn in diesen, nahe bei seiner Einmündung in den Tigris, ergiesst sich der Hazir. In dem Kampfe zwischen beiden Parteien wurde einer von den ausgezeichnetsten Genossen des Abu 'l-Haiga, der Hamdanide Sîmâ, getödtet. Abu'l-Haiga sab ein, dass er nicht stark genug war, um als Sieger aus dem Kampfe hervorzugehen; er zog sich daher zurück und schrieb an den Chalifen um Hülfstruppen. Erst nach mehrern Monaten erhielt er sie. Mit ihnen zog er nun im ersten Rabi' 294 gegen die Feinde. Diese hatten sich 5000 Familien stark zusammen gezogen; als sie aber das feindliche Heer erblickten, hielten sie es für rathsamer, sich auf das Gebirge Salak 1) zurückzuziehen, welches sich am Zab bis nach Sehrzur erstreckt. Da kam ihr Anführer berau und liess dem Abu'l-Haigs durch einen Abgeordneten die Einstellung der Feindseligkeiten vorschlagen, wogegen er seine Kinder als Geisseln zu stellen versprach. Abu'l-Haiga ging darauf ein. Aber Mohammed ben Bilal - so hiess der Anführer - batte bloss durch eine Kriegslist Zeit gewinnen wollen; denn als er unter dem Vorwande, die Geisseln zu bolen, zu seinen Leuten zurückgekehrt war, trieb er diese an, nach Aderbeigan zu flieben. Auf die Kunde hiervon setzte ihnen Abu'l-Haiga nach und holte einen Theil von ihnen ein, während ein anderer sich in die Gebirge rettete. Abu'l-Haiga kehrte nun nach Mosul zurück; Ibn Bilal aber erschien wieder im Gebirge Salak und fing sein Unwesen von neuem an. Da nun Abu'l-Haiga einsah, dass er die Feinde nur durch Ausdauer bezwingen könne, schloss er sie auf jenem Gebirge ein und setzte diese Blokade selbst im Winter fort, so dass sie in die grösste Noth geriethen. Nur Mohammed ben Bilal rettete sich mit seinen Weibern, Kindern und Angehörigen; die Uebrigen mussten um Pardon bitten. Abu'l-Haiga bemächtigte sich ibres Gepäckes, ihrer Schätze und ihrer Familien, behandelte sie aber mit Milde; denn er liess nur den, welcher seinen Genossen Sîmâ getödtet hatte, mit dem Leben büssen, sonst gewährte er ihnen den erbetenen Pardon, gab ihnen ihre Habe zurück und entliess sie in ihre Heimath. Diese wohlberechnete Milde hatte auch den besten Erfolg; selbst Mohammed ben Bilal kam zu ihm nach Mosul und blieb daselbst; dann folgten die Kurden, welche den Namen الحميدية führen, desgleichen die Kurden vom Ge-

<sup>1)</sup> Vollständig سلق بنى الحسن "Salak bani 'l-Ḥasan"; s. Marâṣid . u. d. W.

birge Dasin nördlich von Mosul auf dem östlichen Ufer des Tigris. Auf diese Weise wurde wieder Ruhe im Lande, und diese dauerte ununterbrochen fort bis zum J. 301 (Nowairî und die türk. Hdschr.).

. In der Zwischenzeit spielte besonders Alhosain, einer der Söhne Hamdan's, am Hofe des Chalifen und als Anführer im Heere eine bedeutende Rolle. Wahrscheinlich wurde er im J. 294 Statthalter der Stadt Aleppo, jedoch, wie es scheint, nur um die unrubigen arabischen Stämme Kelb, Jemen (†), Asad und andere so wie die Karmatiten in der Umgegend der Stadt zu bekämpfen; denn nachdem er von den Stämmen im Monate Ramadan in die Plucht geschlagen und bis an die Thore der Stadt verfolgt worden war, dann aber in demselben Jahre die Karmatiten vollständig hesiegt hatte, ward ihm die Provinz wieder abgenommen. (Selecta ex historia Halebi, p. 29 d. Uebers.)

Im J. 295 hatte Almoktadir, erst dreizehn Jahr alt, das Chalifat angetreten. Es scheint, dass bald nachher in dem nämlichen Jahre Alhosain, damals Anführer der Truppen in Bagdad, dem Dukâ, den der Chalif Almoktafi über Aleppo gesetzt hatte, zu Hülfe geschickt wurde, weil der mächtige arabische Stamm Tamim in Syrien sich empört batte und den Dukâ selbst in Aleppo belagerte. Er zog in der Nacht aus Alrahbah 1), lagerte sich bei Hunâşirah, machte viele Araber jenes Stammes zu Gefangenen und erlöste dadurch den Dukâ aus seiner Bedrängniss. Für diese Waffenthat lobte ihn ein syrischer Dichter in folgenden Versen (s. Selecta ex hist. Halebi p. f., Uebers. p. 31):

اصلح ما بين تعيم وذكا ابلج يشكى بالرماح من شكا يدك بالجيش اذا ما سلكا كانه سليكة بن السلكا 2)

Wiederhergestellt hat den Frieden zwischen Tamim und Dakâ ein hobeitblickender Mann, der mit Lanzen die Riagen aller Riagstelter beseitigt und, wenn er einherzieht, mit seinem Heere alles niederwirst, gleich als wäre er Soleikah Sohn des Solakâ?).

Zu dieser Zeit mag er auch, um die Karmatiten zu bekämpfen, nach Damaskus gekommen seyn, da Aldebebi diesen Kriegszug in die Regierung Almoktadir's setzt.

<sup>1)</sup> Unstreitig ist dasjenige Rahbah gemeint, welches unterhalb Karkisijâ am Euphrat liegt; denn der Name Alrahbah ist vielen Oertern gemein. Da dieses aber zu der Provinz Dijär-Bekr gehört, so scheint der Verfasser anzunehmen, dass Alhosain in jenem Jahre Statthalter dieser Provinz war. Diess ist möglich, obgleich er sich als Anführer der Truppen in Bagdad befand. — Dehebi sagt, er sey unter der Regierung des Almoktafî zur Be kämpfung der Tuluniden mit einem Heere nach Syrien gekommen.

<sup>2)</sup> Eine durch Versmaass und Reim erzwungene Veränderung der überlieserten Namenssorm سُلَيْكُ بِنِ السُلَكَة, s. Arabb. Provv. III, 2, S. 316, Z. 2 ff.; Ihn Duraid's Kitâb aliśtikâk, S. joj, Z. 2; diese Ztschr. Bd. V, S. 192, Nr. 127, u. S. 294, Nr. 165.

Bei dem jugendlichen Akter des Chalifen hatte sich der Vezir desselben, Afabbas ben Alhasan, zum Alleinherrscher gemacht und vernachlässigte das seiner Wichtigkeit sich wohl bewusste Heer. Dadurch hatte er sich die Missgunst einer grossen Partai und, wie man sagt, noch überdiess den besondern Hass Alhosain's dadurch zugezogen, dass er eine Dienerin desselben, in die er verliebt war, zu einem Stelldichein zu bewegen gezucht hatte. Seine deswegen au sie geschriebenen Billets waren von ihr selbst ihrem Herrn überliefert worden. Der Vorsteher aller Regierungskanzleien unter Almoktafî und Almottadid, 'Ali ben 'Îsâ ben Dâûd ben Algarrah, warnte den Vezir; dieser aber hielt sich für vollkommen gesichert. Die sich vorbereitende Katastrophe ward so ruchbar, dass selbst der junge Chalif, welcher zum Ballspiele ausgeritten war, durch Şâfî Alharamî صافي الخرمي Nachricht davon bekam und der Sicherheit wegen in sein Schloss gebracht wurde; allein der Vezir, der das Nämliche erfuhr, liess sich nicht abhalten, nach seiner Gewohnheit auszureiten, zu seiner Rechten Alhosain ben Hamdan, zu seiner Linken Fatik, ein Client des Almo tadid. Als sie an den Ort kamen, der مقسم heisst, zog Alhosain plötzlich das Schwert und lähmte dem Vezir mit einem Hiebe die Schulter; auf Fatik's Frage, was er thue, antwortete er mit mehrern neuen Hieben, und Wasif Suratekin gab dem Vezir vollends den Rest. In Folge davon wurden die Häuser des Gemordeten und seiner Schützlinge geplündert. Dieses war das erste wichtige Ereigniss nach der Thronbesteigung des Chalifen; im Zusammenhange damit stand, dass er selbst abgesetzt und Ibn-Almo tazz zu seinem Nachfolger ernannt wurde. Der Grund dieser Absetzung lag wohl hauptsächlich in der Jugend des Chalifen, welcher dem Spiele ergeben war und von einer dem Heere abgünstigen Partei beberrecht wurde, ferner in der Beliebtheit des Ibn-Almo tazz, der als fein gebildeter Mann und Dichter ausgezeichnet, dabei aber bis zur Schwäche gutmüthig war, so dass die Partei, welche ihm zum Chalifat verholfen hatte, mit Sicherheit nicht nur auf seine Dankbarkeit, sondern auch darauf rechnen konnte, dass sie ihn vollständig beherrschen würde. Wir wollen diese Begebenheiten hiernächst nach Nowairi und Ibn-Afimrani (s. oben S. 438 No. 3) erzählen. Der damalige Vezir hatte sich mit dem Kadî, den Regierungs-Secretären und den Anführern des Heeres geeinigt, dem Ibn-Almo tazz durch Abgeordnete das Chalifat anzutragen. Ibn-Almo tazz machte zur Bedingung seiner Aunahme, dass kein Blut vergossen würde und kein Krieg daraus entstände. Diess wurde ihm zugesagt. Bei der Sache waren besonders thätig gewesen der Vezir, Mohammed ben Daud ben Algarralı und Abu'l-Motanna ابو المثنى, der Kadı Ahmed ben Jackub, und von den Befehlshabern der Truppen Alhosain ben Hamdan, Badr Afagemi und Wasif ben Suratekin

oder سوراتكين Der Vezir, da er am Ende seinen Vortheil darin fand, bei Almoktadir zu bleiben, zog sich zurück und wurde (nach Nowairi) deswegen getödtet 1). Nach dem Mittagsgebete begaben sich alle Verschworenen in den Pallast des 'Abd-Allah Ibn-Almo'tazz und leisteten ihm den Bid der Treue. Zur Zeit des Abendgebets zweifelte Niemand mehr, dass die Sache glücklich abgemacht sey (nach Ibn-Afimranî), und man schlug vor seinem Pallaste zur bestimmten Zeit die Pauken: ملاة dasselbe geschah auch weiterhin zur Zeit des Nachtgebets علاقا vor dem Pallaste des العتمة Chalifen Almoktadir?). Als man dem Ibn-Almo tazz am Sonnabend zar Zeit des Mittagsgebetes den Bid der Treue geleistet hatte, nahm er den Ehrentitel: der durch Gott Gerechtigkeit Uebende an 3) und machte Mohammed ben Dâûd ben Algarrâh zum Vezir. Indessen war eine Partei, und darunter bedeutende und kluge Männer, im Chalifenpallaste bei Almoktadir geblieben, welche die Nacht gut anwendeten, um das Volk für ihn zu gewinnen. Es waren der Kammerherr Sûsen, Şâfî Alharamî, der Schatzmeister Mûnis, und Mûnis der Kunuch الحالم, der Client Almotadid's, und eine Anzahl Trabanten, während sämmtliche arabische, türkische und andere Truppen, alle Regierungs-Secretäre und Richter für Ibn-Almo tazz waren. Während der Nacht hatte dieser die Anordnung getroffen, dass das Heer getheilt würde. Der eine Theil sollte von der Land-, der andere von der Wasserseite gegen den Chalifenpallast anrücken, wenn dessen Uebergabe verweigert würde. Am Sonntagsmorgen schickte der Vezir des Ibn-Almo tazz dem Vorsteher der Garderobe den Befehl, die Zeichen der höchsten Würde: den Mantel البردة, das Rohr und den Siegelring القصيب) dem neuen Chalifen zu über-

<sup>1)</sup> Ibn-Afimrani giebt andere Gründe für die Ermordung des Vezirs an. Sie können wohl alle mitgewirkt haben. Die Ermordung erfolgte nach Nowairi am 20. des ersten Rabi 296. Am folgenden Morgen wählte man Ibn-Almotazz zum Chalifen.

<sup>2)</sup> Es that dies die Wache vor dem Hause des Chalisen als Zeichen der Anerkennung seiner Würde.

<sup>3)</sup> Die 'Abbäsiden nahmen dergleichen Titel beim Antritte des Chalifats an, zuerst Almo'tasim, und nach ihm die folgenden Chalifen; s. Abulf. Ann. T. II, p. 174 unt.

<sup>4)</sup> Der Mantel war der, welcher dem Ka'b ben Zohair von Mohammed umgehängt wurde, als er das Gedicht بأنت سعاد vor ihm recitirt hatte. Nach Ka'b's Tode ward er seinen Söhnen von dem Chalifen Mo'âwijah für 20000 Drachmen abgekauft und gehörte von dieser Zeit an zur Amtstracht des Chalifen, vgl. meine Ausg. jenes Gedichtes p. XXI. — Mohammed hatte mehrere Stöcke, deren er sich hediente, und es scheint, dass er darin die Sitte der edlen Araber nachahmte, die einen solchen Stock selbst in dem Hofzirkel des Königs No'man bei sich trugen, wohin sie wohl kein Schwert

senden. Der zurückkommende Abgeordnete meldete, dass Almoţtadir selbst mit diesen Insignien bekleidet sey. Darauf wandte sich Ibn-Almoʿtazz an die ihn umgehenden Secretäre, Richter und Krieger mit den Worten: والماطن اللاعقة الاعقة اللاعقة اللاعقة الاعقة الاعقة

اتـــتــه الخلافلا منقادة اليه تجرّر انيالها فلم تك تصليح الاله ولم يك يصليّ الالها

Folgsam kam die Chalifenwürde zu ihm, ihre Kleidersäume nachschleppend;

Denn nur er war ihrer, nur sie seiner würdig", nad dabei sagte er gleich das ganze Gedicht her.

Auf diese und ähnliche Weise scheint durch Mangel an Energie und übel angebrachte Schöngeisterei eine unersetzliche Zeit verloren gegangen zu seyn; denn als sich endlich der neue Chalif zu kräftigen Maassregeln entschloss und Alhosain ben Hamdan rufen liess, war es zu spät. Zwar befahl er diesem, nach Alhosna عسني) zu reiten und eine Anzahl Leute auf Schiffen gegen den Chalifenpallast zu senden, um die Besatzung desselben zu beschäftigen. Während dieser Zeit sollten die Andern, Alhosain an der Spitze, von der Landseite anrücken. Dieser Befehl ward ausgeführt, aber mit wenig Nachdruck, da die von der Wasserseite Angreifenden die Leute im Chalifenpallaste verachten zu können glaubten und daher nur saumselig zu Werke gingen. Dann näherte sich Alhosain dem Pallaste von der Landseite, fand aber um denselben eine unermessliche Volksmenge in Waffen, um der Besatzung beizustehn. Diese bekam dadurch Muth, fiel aus und griff die Truppen Alhosain's an. Während eines kurzen Kampfes verwundete ein Schleuderstein Alhosain im Gesichte

mitbringen dursten, vgl. Gagnier de vita Mohammedis p. 154 adn. — Im siebenten Jahre der Flucht legte sich Mohammed einen silbernen Siegelring zu, worauf die Worte in der Gesandte Gottes", in drei Zeilen, so dass jedes Wort eine Zeile ausmachte, eingegraben waren. Diesen erbten seine nächsten Nachfolger. Noch der Chalif 'Otman bediente sich seiner. Im J. 30 aber fiel er ihm von der Hand in den Brunnen Aris zu Medinah und ward nicht wieder gefunden. Man machte daber einen andern nach, dessen sich die folgenden Chalifen bedienten.

<sup>1)</sup> Eig. das Schönste, Name des von Almotadid im J. d. H. 280 erbauten Chalifenschlosses; s. Juynboll's Abulmahâsin, II, 9, 10—12. Fl.

and ein Pfeil in der Seite. Er kehrte desshalh in seine Wehnung surück, um sich verbinden zu lassen. Aber die scheinhare Flucht des Anführers zog die wirkliche der Soldaten nach sich, und während Alhosain noch verbunden wurde, meldete ihm einer seiner Leute, dass keiner von ihnen mehr um das Schloss zu sehen sey und das Volk gesiegt habe. Almoktadir komme schon angeritten. Auf diese Nachricht floh Alhosain allein auf der Strasse von Såmarrå (Sorra-man-raå) nach Mosul in seine Provinz zurück 1). Das Volk aber warf die noch zurückgebliebenen Soldaten mit Ziegelsteinen und rief den Almoktadir-billah als Sieger aus. Als Ibn-Almo tazz dieses Geschrei hörte, fragte er, was die Ursache davon und ob Alhosain in Alhosna eingezogen sey? Darauf wollte er sich zu Pferde setzen; allein nun eröffnete man ihm, Alhosain sey gestohen und die Truppen hätten sich zerstreut. Anch erfuhr er auf seine betreffende Frage, dass das Volk gegen ihn sey. Da sprach er den Halbvers:

# ليس يومي بواحد من ظلوم

Der heutige Tag ist nicht der einzige gegen mich ungerechte,

womit er meinte, dass das Volk auch bei der Absetzung Almostain's gegen seinen Vater Almo tazz gewesen sey. Bald kam das Geschrei seinem Pallaste, den man mit Schleudern beschoss, ganz nahe. Er wollte sich nach der Wasserseite retten, bemerkte aber, dass die Anbänger Almoktadir's ihm die Flucht dahin schon abgeschnitten hatten, indem ungefähr 500 Schiffe gegen seinen Pallast heranzogen, angeführt von Garib, dem Onkel Almoktadir's. So sah er seinen Untergang vor Augen, und die, welche noch bei ihm im Pallaste waren, verloren sich Einer nach dem Andern, indem sie sich unter das Volk mischten oder darch Schwimmen retteten. Das Volk drang nun ein und schleppte ihn auf schmähliche Weise fort. Er ward in ein Stück Zeug gewickelt und dessen beide Enden zugebunden, so dass er erstickte. Dann trug man ihn in seine Wohnung und begrub ihn. Unter allen Abbasiden war er der gebildetste und der beste Dichter, sehr bewandert in dem Traditionsrechte und den Lesarten des Korans, besonders ausgezeichnet aber in den schönen Wissenschaften الانب 2). Als Almoktadir wieder zum Chalifate ge-

<sup>1)</sup> Diess ist wohl ein Irrtham oder eine Ungenauigkeit des Schriftstellers, denn jene Provinz hatte damals Abu'l-Haiga. Zu diesem fich er also wohl; s. Abulfarag p. 285 d. Text.

<sup>2)</sup> Die Absetzung des Almoktadir und die Einsetzung des Ibn-Almo'tazz wird von Nowairi im Einzelnen sehr verschieden erzählt. Nach ihm bedauerte Albosain, nicht vor dem Vezir den Chalifen getötlet zu haben, da dieste durch den Tod jenes gewarnt worden sey. Mohammed ben Sa'id Alazrak war beauftragt, das Volk dem Ibn-Almo'tazz buldigen zu lassen. Bei der Huldigung waren nur Ibn-Moklah und die Vertrauten des Almoktadir nicht zugegen. Der neue Chalif nahm den Ehrentitel

langt war, machte er den Ibn-Alferât, welcher sich nicht für Bei-Almo tazz erklärt hatte, zu seinem Vezir; Mohammed ben Dâtâ, der Vezir des Ibn-Almo tazz, wurde ergriffen und hingerichtet, 'Alf ben 'Îsâ nach Wâsit verbannt, der Kâţî 'Amr nm 100,000 Denare und ebenso Ibn-Algassâs um eine grosse Geldsumme gestraft. Die Liste der Uebrigen, welche gegen Almoktadir Hülfe geleistet hatten, wurde in den Tigris geworfen; gegen die 'abbäsidischen Hausverwandten und die Bittsteller erwies man sich freigebig und die Heerführer stellte men durch reiche Geschenke zufrieden, so dass ein grosser Theil der öffentlichen Gelder darauf ging.

Wir haben gesehn, dass Alhosain die Flucht ergriffen hatte. Zu seiner Verfolgung wurde Alkasim der Sohn des Sima mit mehrern andern Anführern abgeschickt. Sie kamen bis nach Karkisija 1) ohne ihn zu erreichen, und kehrten unverrichteter Sache nach Bagdad zurück. Der Chalif Almoktadir schrieb nun an Abu'l-Haiga 'Abd-Allah, den Bruder Alhosain's, dass er diesen verfolgen solle. Abu'l-Haiga zog wirklich mit Ibn-Sima ams und stiess bei Tekrit 2) auf Alhosain, der die Flacht ergriff.

Ergebene) an. Man fertigte dem abgesetzten Chalifen den Befehl zu, in das Haus des Ibn-Zähir zurückzukehren, wo er früher gewehnt batte. Er bet um Aufschub nur his zur Nacht. Als er aber noch am folgenden Morgen nicht vom Platze gewichen war, bekämpste Albosain die Diener, Trabanten und Fusssoldaten im Pallaste vergeblich den ganzen Tag, und sich dann in der Nacht mit seiner Familie und seinen Schätzen aus Bagdad nach Mosal. Almoktadir hatte sich wirklich in seine frühere Wohnung zurückziehen wollen, aber die Seinigen waren entschlossen gewesen zu kämpfen. Dann schiften sie nach der Wohnung des Ibn-Almo'tazz, und da dessen Anhänger die Menge der Heranzieheaden sahen, wurden sie muthlos und ergriffen schon vor ihrer Ankunft die Flucht. Viele waren der Meinung, Alhosain's Rückzug sey im Einverständniss mit Almoktadir erfolgt. Als nun len-Almotazz diess seh, flächtete er mit seinem Vezir ins Feld, in der Hoffnung, dass die Trappen, welche ihm gehuldigt, ihm folgen würden; da diess aber nicht geschab, kamen sie zurück. Mohammed ben Daud versteckte sich in seinem Hause, اله-Almo'tazz suchte mit seinem Trabanten Iomn يهن Schutz im Hause des Abû - Abd - Allab ben Algassas. Die meisten derer, welche ihm gehuldigt hatten, verbargen sich. Der Befehlshaber der Stadtwache الشرطة, Ibn-'Amraweih, erklärte sich mit seiner Truppe, obgleich er dem Ibn-Almo'tazz gehuldigt hatte, öffentlich für Almoktadir, das Volk aber schalt ibn einen Lügner, so dass er sich verbergen musste. Almoktadir übertrug den Befehl der Stadtwache dem Eunuchen Munis und ernannte Ibn-Moklah zum Vezir.

<sup>1)</sup> Karkisijâ gehörte zur Provinz Dijâr-Bekr. Wahrscheinlich hatte Alhosain diesen Weg desswegen eingeschlagen, weit entweder Dijâr-Bekr seine Provinz war, oder er dort auf besondere Unterstützung rechnen konnte.

<sup>2)</sup> Tekrît liegt in Mesopotamien am Tigris nicht weit von Bagdad. Man muss also annehmen, dass Alhosain, durch seinen Anhang verstärkt, sich nach der Rückkehr des Ibn-Simà der Stadt Bagdad genähert hatte. Es ist übrigens nicht wahrscheinlich, dass Abu'l-Haiga seinen Bruder wirklich gefangen zu nehmen gesonnen war, denn er würde dadurch der Macht seiner Familie und somit sich selbst empfindlich geschadet haben. Auch jener Kasim

Doch da jetzt sein Bruder auf der Seite Almoktadir's stand, glaubte er der Fürsprache desselben gewiss zu seyn, und schickte daher einen andern seiner Brüder, Ibrâhîm, nach Bagdad, um sieb vom Chalifen Pardon zu erbitten. Dieser ward ihm auch gewährt, entweder bloss um die vielvermögende Familie zu schonen, oder auch weil er selbst, nach einer unter dem Volke verbreiteten Meinung, der Partei des Ibn-Almotazz nicht so fest zugethan gewesen und, als ihm der Sieg derselben zweiselhaft schien, absichtlich gesichen war. Als er nach Bagdad kam, wurde er sogar mit einem Ehrenkleide beschenkt und erhielt die Provinz Komm und Käsän, wohin er auch abging 1). Diess geschah im J. 296.

Es war indessen unstreitig sein Wunsch, bald wieder in die Nähe seiner Familie zu kommen, und dieser musste ebenfalls an seiner Rückkehr viel liegen, weil dadurch ihre Macht bedeutend vergrössert ward. Und so finden wir denn, dass er, sey es anf seine Bitte, sey es durch den Einfluss seiner Familie und Freunde, im J. 298 die Provinz Dijär-Bekr mit den Hauptorten Karkîsijä und Alrahbah erhielt. (Dehebî.)

Im J. 301 hatte Abu'l-Haigâ in Mosul auf eine uns unbekannte Veranlassung dem Chalifen Almoktadir den Gehorsam verweigert, und Mûnis Almozaffar ward mit einem Heere gegen ihn geschickt. Zu schwach, demselben erfolgreichen Widerstand zu leisten, bat er ihn um Pardon und übergab sich auf dessen Zusicherung. (Ibn-Afimranî.) Mûnis führte ihn mit sich nach Bagdad, und es mag wohl der Verwendung desselben zuzuschreiben seyn, dass er schon im folgenden Jahre wieder in seine Provinz eingesetzt ward.

Albosain hatte die ihm im J. 298 zugetheilte Provinz Dijar-Bekr mit dem hauptsächlich vom Stamme Taglib bewohnten Dijar-Rabi'ah vertauscht, wannt kann ich nicht sagen, aber wohl schon einige Zeit vor 303, weil in diesem Jahre (vgl. Abulfarag p. 286 d. Text.) der Vezir 'Alf ben 'lså Tribut von ihm einforderte und, da er ihn nicht zahlte, die letztere Provinz den Unterpräfecten

der Sohn des Simå war vielleicht ein Hamdanide, denn wir haben früher gesehen, wie Alhosain den Tod eines zu seiner Familie gehörenden Sima rächte. Unter diesen Umständen konnte der Chalif wohl nicht erwarten, Alhosain in seine Gewalt zu bekommen.

<sup>1)</sup> Komm und Kåsån sind zwei Städte im persischen Irak 12 Parasangen von einander entfernt. Die Verleihung dieser Provinz an Alhosain ist also wohl als eine Art Verweisung zu betrachten, wodurch er von seinen Stammverwandteu getrenut werden sollte. Abulfeda. Maråsid.

<sup>2)</sup> Während das Ganze unter dem Oberpräsecten stand, wurden die einzelnen Theile der Provinz von Unterpräsecten verwaltet. Verliess also der Oberpräsect die Provinz ohne einen Stellvertreter erhalten zu haben, so

entre ministre dur Vener gregon ihn die Unier weter der 🌭 an atom septech من ابق للبير بالكا عليه بنه ي des Minis. welcher is beginnen gegen die Arbitegen ein M mahall fieder, item er manit der Erreg durt besoudet sein werde. gegen Minum unit Mangatunnen nicher sulla. de dem betingen Kample. den Riffe mit Aljonnie un boutele bette. blieb dieue Sieger and betwee des Gepart des Bailt in soine Creent. Bailt volle act um mit Minis vereinigen, which nier befell is Mosel se ideises . Minis seinersein rückse in Elimineten ver, un Missein ichl ze erreichen. Mit dieser seine Anniherang erfahr, schichte er Lügenrebette mit Entschalbyungen an ile: indexes kan such mehrischen Verlandlungen bein Vergleich 20 Stande, and do Music sam Angrilf berenne, entited Albertain mit seinen Gepiele und seinen Eindern soch Armenien, während seine Troppen sich theils serstreuten, theils zo Minis übergingen. Minis schickte dans ein Corps unter der Auführung des Balle eder Bolaik بنيق seiner Verfolgung al. Ale dinnelle den Higel von Fifin : erreichte, fand es diesen Ort niedergebrand und seine Einwebner geröchet. Von dert setzte man ihm eilige such, belte ibs ein, griff ibs an und jagte ibs mit seinen Gefabries in die Flockt. Endlich wurd er mit seinem Sohne 'Abd. Alwahlah, der gausen Familie und dem grössten Theile seiner Leute gefragen genommen. Was er besses, nohm man ihm al. Minis kehrte dann über Mosal mech Bagdad zurück, indem er Albosain mit sich führte. Vater und Sobn wurden, mit Kapuzen auf dem Kopfe und mit rothen harenen Hemden angethan, auf einem Kameele in der Stadt berumgeführt und dann gefungen gesetzt. Nur einer von Alhosain's Sohnen batte sich durch die Flucht gerettet, zog Anhänger an sich und marschirte gegen Amid 3). Sie wurden aber von dem Befehlshaber der Stadt überfallen und der Sohn Alhosain's getödtet. Seinen Kopf achickte man nach Bagdad 1). Die ganze Familie wurde im Chalifenpallaste gefangen gehalten; die von ihnen beherrschten Provinzen übertrug man Andern. Die Verwaltung zu Mosul erhielt ein Kingeborner dieser Stadt, Ahmed ben-Gimad. Erst im J. 303 wur-

musste er die Regierung der einzelnen Landestheile jenen Unterpräserten übergeben.

<sup>1)</sup> Es scheint also, dass auch Abu'l-Haigh die Provinz Mosul nicht mehr besass, sondern sich der Empörung angeschlossen batte, da er nach der Gefangennehmung Albosain's mit der übrigen Familie ins Gefängniss geworfen ward.

<sup>2)</sup> Ein Ort am Tigris unterhalb Majjafarikin. Bei demselben ergieset sich der Fluss Al-Zarm in den Tigris.

<sup>3)</sup> Eine alte feste Stadt in Dijar-Bekr, in einer schonen Gegond am Tigris, welcher sie wie ein Halbmond umgiebt.

4) Abu'l-Haiga mit allen übrigen Brüdern wurde von Munis gesangen

nach Bagdad geführt und ihre sämmtliche Habe eingezogen.

Freylag, Geschichte der Dynastien der Hamdaniden. ille wieder frei gelassen. (Türk. Heschr.) Alhosais aber ille Vieder frei gelassen. (Lurk. Mascar.) Alliosais Ibn-einige Zeit nachber in den Verdacht, mit dem Vezir Un-**3835**4 einige Zeit Bacuner in uen veruscht, mit sem vezir verråt im gebeimen Einverständnisse zur Anzettelung einer Co-1. Y rat im geneimen minverstanunisse zur Anzeitelung einer vergörung gewesen zu seyn, und wurde deswegen im ersten
nin Coworung gewesen zu seyn, und wurde deswegen im ersten Ge-là umgebracht, der Vezir aber gefangen gesetzt. In-lichtecheniken amilian die Unache deron warnahieden la umgeuracut, aer vezir auer geiangen gesetzt. Die lichtschreiber erzühlen die Urusche davon verschieden. McRiscareiber erzunten die Urusche davon verschieden. das zie batte sich gegen den Chalifen Almoktadir verpflichtet, and Anagahan zu bastanian alla Anagahan 'n. EIR DALIE SICH GEGEN GEN GEN GENERALITEN AIMOKERGIF VERPUICHTEI, GAS AIR Ausgaben zu bestreiten alle Ausgaben Tam für Tam esamte Heer zufrieden zu stellen, alle Ausgaben Tam für Tam esamte Heer zufrieden dieses Versurschens noch Tam für Tam eind nach der Refüllung dieses Versurschens noch Tam für Tam eind nach der Refüllung dieses Versurschens noch Tam für Tam eine der Refüllung dieses Versurschens noch Tam für Tam eine dieses versurschen der Refüllung der Refüllung dieses versurschen der Refüllung de esammte meer zurrieden zu stellen, alle Ausgaben zu bestreiten Tag ind nach der Erfüllung dieses Versprechens noch Vezir nachdem einzuliefern. ind nach der Kriuliung dieses versprechens noch lag für nachdem eine bestimmte Summe einzuliefern. Da nun der Tage warmalief er das Amt zum zweiten maie o monate und 11 18ge verwaltet hatte, sich außer Stande sah, sein Wort zu lösen, und die Trup-nan warznogerter Anazahlung ihrer Löhnung sahr unrahin hatte, sich ausser Stande san, sein wort zu iosen, und die Trup-pen wegen verzögerter Auszahlung ihrer Löhnung seinem Privat-pen wegen verzögerter Chalifen- eine Summe aus seinem Privat-Pen wegen verzogerter Auszantung inrer Lounung senr unrautg Wurden, so bat er den Chalifen, eine Summe aus seinem Privat-schetze herzugehen zu welcher er eine gleich starke hinzuftigen wurden, so par er den Cushten, eine Summe aus seinem Frivat-schatze herzugeben, zu welcher er eine gleich starke hinzufügen schatze herzugeben, zu welcher sehr ungehalten und glauhte dem nerzugenen, zu weicher er eine gleich starke ninzulugen Der Chalif war darüber sehr ungehalten und glaubte dem Wolle. Der Chail war daruber sehr ubgehalten und glaubte dem Vesir nicht, welcher als Ursache die geringen Einkünfte und Angeber ein Ursache die geringen ihn-Ahill-Sah 1/ angeh Angeb Grossen Knaten des Krieges gegen ihn-Ahill-Sah 1/ angeh Vezir nicht, welcher als Ursache die geringen Kinkunite und An-grossen Kosten des Krieges gegen Ibn-Abi'l-Såg ') angab. Ihn-grossen Kosten des Vezir hahe Alhosain angeblich gegen Ihngrossen Kosten des Krieges gegen Ibn-Abi'l-Säg ') angab. Ibn-Babe Alhossin angeblich gegen Ibn-Abi'l-Säg ') angab. Ibn-Babe Alhossin angeblich genen Alhossin der behaupten, der dahei aber die Ahaicht gehabt. Alhossin Ahi'l-Säg aenden wollen dahei aber die Ahaicht gehabt. dere benaupten, der vezir uabe Aihosain angeblich gegen Iba-dabei aber die Absicht gehabt, Desawegen Abi?l-Såg senden wollen, dabei aber die Absichen. Desawegen Abi?l-Såg senden gemeinschaftliche Sache machen. Ant 1-vag sengen wonen, gabet uber die Abbient genach, Aihosain Desswegen Desswegen, gabet demselben gemeinschaftliche Sache machen. And einen Monat anster der Veringen genach Alberain getädtet und einen Monat anster der Veringen genach Alberain getädtet und einen Monat anster der Veringen genach Alberain getädtet und einen Monat anster der Veringen gehabt. solle mit demselden gemeinschstillene Bache machen. Desswegen Monst später der Vezir Monst später der Vezir sey zuerst Alhosain gelödtet und einen Monst später das haide sey zuerst Alhosain geworfen worden. Ra ist möglich dass haide ins Cofängniss geworfen worden. sey zuerst Ainosain geloutet und einen Monat später der Vezir Es ist möglich, Alhosain des Vezirs bewirkt haben; Alhosain ins Gefängniss geworfen worden sevn-Gründe die Gefangensetzung desswegen umgebracht worden sevn-Gründe die doch wohl nur desswegen umgebracht worden aber wird doch wohl nur desswegen umgebracht Gründe die Getaugensetzung des vezirs bewirkt haben; Alhossin Tap-Tap-aber wird doch wohl nur desswegen umgebracht worden Tap-weil man ihm nicht traute und neuen Verrath lassen sich diesem weil man Kihnheit nud Unternehmungsgeist lassen sich diesem weil man ibm nicht traute und neuen Verrath fürchtete. diesem ferkeit, Manne nicht and Unternehmungsgeist lassen sich diesem Kübnheit und Unternehmungsgeist lassen sich diesem Kübnheit und Unternehmungsgeist lassen sich diesem Manne nicht absornechen. ferkeit, Kunnneit und Unterneumungsgeist lassen sich die den Manne Munneit und Unterneumungsgeist lassen sich den den Manne nicht absprechen. Der Chalif Almoktadir machte ihn Weier absprechen ihrertragen: Manue nicht absprechen. Der Chalif Almoktafi hatte ihm den Krieg gegen die Tuluniden übertragen; Almoktadir machte die Krieg gegen die Karmatiten. Er war der Erste aus die zum Anführer gegen die Karmatiten. Krieg gegen die julunden übertragen; Almoktadir machte die-Zum Anführer gegen die Karmatiten. der Oberherrschaft der Ger aer Familie, der sich mehrmals von der openiasermassen die Re-lifen unahhängig zu machen strehte ser Familie, der sich meurmus von der Obernerrschaft der Er-lifen unabhängig zu machen strebte und gewissermassen die Er-folge der beiden Rriider Nägir-aldaulah und Saif-aldaulah vortolde det peigen Brigger Nysit-alganlap nug Zuit-alganlap vor-niten nuannankik an macnen arteote nug Remissermassen die Rt-Intere. 1. 307 verlieh Almoktadir die Statthalterschaft Mosul dem Abu'l-Huiga, and als im namichen moichen mosaichen mech chengal im namichen meichen mechen me

32 -3

3

1

Abu I-Huiga, und ais im namicuen Jaure die Brussen nach wurden, risän und Dinawer 2) durch Räubereien unsicher Kenta und Abn?l. rasan ung Dinawer -) gurcu maubereien unsicher Kemacht wurden, schickte er ihm und zugleich seinen Brüdern Abu'l - Alà und Abu'l. bereitete. 1) Abu'l-Sak Daûd, der Valer des Obengenaunten, war unter Almo'ts geselzt word 

im ersten Rabi 254 als Präfect über Aleppo und hinnesrin geselzt word im ersten Rabi 254 als Präfect über Aleppo und hinnesrin geselzt word in vgl. Select behauptete diese Stelle aber nicht lange, denn wohl schon im vgl. Select behauptete diese Stelle aber nicht lange, denn wohl schon im vgl. Select behauptete Sohn vergleiche eb urde er derselben von Aleiteris. Tebers seinen Sohn vergleiche blieberis Halehi n. 24 d. lat. Tebers. behauptete diese Stelle aber nicht lange, denn wohl schon im folgenden Je wurde er derselben von Ahmed ben Ceber seinen Sohn vergleiche eb bistoria Halebi P. 21 d. lat. Cebers. das Register unter Muhammed ben-Abi-Alsadi. das negister unter munammed nen-aut-atsauj.

2) Dinawer, eine Stadt im persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer, eine Stadt im persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer, eine Stadt im persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer, eine Stadt im persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer, eine Stadt im persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Parasangen von Mostl und ungershe 20 von Hamadân entfernt, von wellen persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn, ;
2) Dinawer entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn entfernt in persischen in persischen Irak nabe bei harmîsîn entfernt in persischen Irak nabe bei harmîsîn entfernt in p nistoria mateut P. Zi u. 18t. Lepers. Leper se das Register unter Muhammed ben-Abi-Alsadj.

letztern Orte es nordöstlich liegt.

Sarja Ehrengewänder und trug ihm auf, die Sicherheit der Strassen wiederherzustellen 1). Die Provinz Dijar-Rabi ah erhielt dessen Bruder Ibrahîm, und da dieser schon im Anfange des J. 308 starb, wurde sie im folgenden Jahre seinem andern Bruder Daud übertragen.

Es ist wahrscheinlich, dass, als Abu'l-Haigâ zur Ausführung des ihm vom Chalifen gegebenen Auftrags Mosul verliess, die Kurden, wie sie es früher schon oft gethan, am andern Ufer des Tigris aufstanden und in der Umgegend Unfug trieben, auch dass in Mosul selbst Unruhen ausbrachen. Desswegen schickte der Chalif noch im J. 309 den Kammerherrn Mohammed ben Naşr mit einem Heere gegen Mosul. Dieser überfiel die Kurden, tödtete einen Theil und machte Andere zu Gefangenen, von denen er 180 nach Bagdad schickte, wo sie öffentlich herumgeführt wurden.

Seit dem J. 277 war zuerst in der Gegend von Kufah (s. Abulf. Ann. T. 11, p. 267) eine Sekte, nach ihrem Stifter die Karmatiten القرامطة ) genannt, aufgetreten, die sich nach und nach so vermehrt batte, dass sie durch ihre Raubzüge grossen Schaden anrichtete, selbst viele bedeutende Anführer besiegte und grosse Heere in die Flucht schlug. Sie waren keine strengen Mohammedauer, hielten es auch nicht für Unrecht, die Mekkah-Pilger zu berauben und zu morden. Zuerst scheinen sie diess im J. 294 gethan zu haben. Obgleich in diesem Jahre für ihren Frevel durch eine Niederlage gestraft, setzten sie ihr Unwesen doch fort, so dass der Chalif Almoktadir im J. 312 sich genöthigt sah, dem Abu'l-Haiga die Sorge für die Sicherheit der Strasse nach Mekkah zu übertragen. Erst nachdem die Karmațiten die zurückkehrenden Pilger überfallen, ihnen alle Kameele abgenommen, das Uebrige aber gelassen hatten, so dass die meisten, ausser Stande ihre Reise fortzusetzen, verhungert und verdurstet waren, - zog Abu'l-Haiga gegen die Räuber aus, ward aber mit Mehrern, darunter Ahmed ben Nadir, dem Oheim der Mutter des Chalifen, gefangen genommen, jedoch wieder frei gelassen.

Es ist noch zu berichten, dass im J. 308 im ersten Gomada ein gewisser in Albawazig 3) wohnhafter Şalih ben Mahmud sich empörte und in die Wüste jenseits des Flusses ging, wo eine Anzahl Banu-Malik sich ihm anschlossen. Von da wandte er sich

<sup>1)</sup> Das türkische Werk verlegt diess ins J. 314 und fügt hinzu, Abu'l-Haiga habe, da er in Bagdad gewesen sey, seinen Sohn Nasir-aldaulah zum Stellvertreter eingesetzt, der dann auch die Kurden und Araber, welche die Wege unsicher machten, zur Ruhe gebracht und die geraubten Sachen grösstentheils ihren Eigenthümern wieder zugestellt habe.

<sup>2)</sup> Die Erklärung des Wortes قبمط ist unsicher.

<sup>3)</sup> Eine Stadt am Tigris, nahe bei der Einmündung des untern Zab, böher am Flusse binauf als das auf der andern Seite liegende Tekrit.

nach Singar, von dessen Einwohnern er Geld erhob, dann nach Alsagijah الساحية im Gebiete von Mosul. Von den Mohammedanern liess er sich den Zehnten, von den Christen das Kopfgeld entrichten. Dort kam es aber zu einem Treffen, in dem viele seiner Leute getödtet wurden; auch nahmen die Einwohner von Alhadîtah عديثة einen Sohn von ihm, Namens Mohammed, gefangen und führten ihn nach Mosul. Diese Umstände mögen ihn bewogen haben, auf das westliche Flussufer überzusetzen. Dort wendete er sich nach Alsinn السري 2) und dann nach Albawazîć zwischen Tekrît und Arbela. Die Bewohner von Alsinn erkauften den Frieden mit Geld. Als er aber in das Gebiet von Mosul kam, wurde er am 5. Śa'ban von Nașr ben Ḥamdan angegriffen. Es entspann sich ein harter Kampf, worin hundert Feinde getüdtet und Şâlih nebst seinen Söhnen zu Gefangenen gemacht wurden. Diese brachte man nach Mosul und von da nach Bagdad. (Nowairi.)

Im J. 312 ward Sa'îd ben Ḥamdân vom Chalifen zum Kriegsobersten gegen Nehâwend 3) gemacht. Im J. 314 wurden die Einkünfte Abu'l-Haigà's sehr vergrössert. Er blieb in Bagdad, während sein Sohn Nâşir-aldaulah in Mosul statt seiner die Re-

gierung führte.

ŀ

Als im J. 316 eine Uneinigkeit zwischen Mûnis und dem Chalifen entstand, verband sich Abu'l-Haigâ, welcher mit einem grossen Heere aus dem persischen Irak herbeikam, mit Mûnis. (Nowairî.) Dieser zog endlich mit seinem Anhange vor das Thor von Alsammâsijah 4). Dort vereinigten sich mit ihm Abu'l-Haigâ und Nâzûk 5), der die Stadtwache الشرطة befehligte, und Andere. Der Chalif versammelte nun bei sich Härûn Garîb, Ahmed ben Kiğlağ, die Trabanten mit Namen بالمانية, die Fusssoldaten mit Namen بالمانية, u. s. w.; doch schon am Ende dieses Tages, des 1. Moharrem 317, verliessen die meisten derselben den Chalifen und gingen zu Mûnis über. Hierauf schrieb Mûnis dem Chalifen einen Brief des Inhalts: das Heer sei unzufrieden mit der Verschwendung für Eunuchen und Weiber, so wie mit deren Einfluss auf die Regierung und Verwaltung. Es fordere

Eine kleine Stadt im Gebiete von Mosul auf dem östlichen Ufer des Tigris, nahe beim obern Zâb, an der Gränze von Irak.

Eine Stadt am Tigris bei der Einmündung des kleinen Zâb, 10 Parasangen von Alḥaditab.

<sup>3)</sup> Eine Stadt im persischen Irak, 14 Parasangen von Hamadan.

<sup>4)</sup> So genannt von der im höchsten Theile von Bagdad gelegenen Ebene Alsammasijjab.

<sup>5)</sup> Dieser Name wird auch غاروک Narûk, bei Abulfeda باروک Jârûk, noch anderwärts نازول Nazûl geschrieben.

die Entfernung des Hàran Garib. Der Chalif versprach zu thun was ihm möglich sey und sich mit dem Uneutbehrlichen zu begnagen. Er suchte den Munis zu gewinnen und erinnerte ihn daran, dass er und seine Anhänger ihm mehrmals Treue gelobt hätten. Hàrûn verwies er aus Bagdad und gab ihm die syrischen Granzlander und Mesopotamien zu Lehn. Zu derselben Zeit als Haran am 9. Moharrem die Stadt verliess, zogen Munis, Abu'l-Haiga und Nazuk wieder ein. Man fürchtete indessen schou, dass Mûnis und seine Anhänger die Absetzung des Chalifen beschlossen hatten. So blieb es bis zum 12ten. An diesem Tage begab sich Munis mit seinem Anbange in die Ebene Alsammasijjah. Nach dort gepflogener Berathung zogen sie alle zum Chalifenpallaste. Bei ihrer Annäherung entstoh Almozasser ben Jakût mit allen Thürsteberu, und ebenso der Vezir Ibn-Moklah. Munis drang mit seinen Soldaten ein. Der Chalif, dessen Mutter und Tante, die vornehmsten seiner Weiber und seine Kinder wurden in die Wohnung des Munis gebracht und dort eingeschlossen. Als Harûn in Kotrabbul, einem Flecken zwischen Bagdad und 'Okbarà, wohin er sich begeben hatte, diess erfuhr, kehrte er nach Bagdad zurück und verbarg sich, um den Ausgang der Sache abzuwarten. Abu'l-Haiga begab sich nun nach dem Hause des Ibn-Zahir und holte Mohammed ben Almo'tagid berbei, dem man als Chalifen huldigte und der den Titel Alkahir-billah (der durch Gott Bezwingende) annahm. Dann führte man den Kadt Abû-Amr zu Almoktadir, bei dem bereits Mûnis, Nazûk, Abu'l-Haiga und Andere versammelt waren, um bei seiner Abdankung als Zeugen zu dienen. Mûnis sagte ihm darauf, er möge sich des Chalifats begeben. Er that es, indem der Kadi die Entsagungsurkunde aufsetzte. Als diess geschehen war, wendete sich Abu'l-Haiga zu Almoktadir mit den Worten: "Herr! Es schmerzt mich, dich in diesem Zustande zu selfn. Ich habe diess gefürchtet und dich gewarnt; doch, wie ich vorausgesehen, hörtest du mehr auf die Worte deiner Eunuchen und Weiber. Wir sind indessen noch immer deine Knechte und Diener." Seine und Almoktadir's Augen standen bei diesen Worten voll Thränen. Dann unterzeichneten Alle die Entsagungsurkunde. Die Schrift wurde beim Kadî niedergelegt, welcher sie geheim hielt und keinem Menschen zeigte. Als Almoktadir wieder zur Regierung kam, lieferte ihm der Kadi die Schrift aus mit der Bemerkung, Niemand habe sie gesehen. Dies war dem Chalifen so angenehm, dass er ihn dafür zum Oberrichter قاضي القضاة machte.

Als nun Alkahir-billah das Chalifat übernommen hatte, entliess Mûnis den 'Alî ben 'Îsâ aus dem Gefängnisse und bestätigte den Abû-'Alî Ibn-Moklah in dem Vezirat. Zu den Ortschaften an der Strasse nach Chorasan, welche bereits unter dem Schutze Abu'l-Haiga's standen, fügte er noch Holwan, Dînawer, Hamadan,

Kinkiwer in Irak, Ahagan, Śahan, die Provinz Kerman und noch viele andere Orte als Lehn hinzu. Der Chalifenpallast ward geplündert. Ein gewisser Ihn-Nafis (oder nach einer andern Lesart Ibn-Jai فران العبيش), welcher zur Partei des Munis gehörte, zog aus dem Grabe der Mutter Almoķtadir's 600,000 Denare hervor, die er in den Pallast brachte. Die Abdankung des Chalifen in in der Mitte des Moharrem machte der Empörung ein Ende.

Nazûk, der mit der Oberaufsicht über die Thürwächter beauftragt worden war, machte nun Einrichtungen, welche vielfache Unzufriedenheit erregten und wohl als Grund davon angesehen werden können, dass Almoktadir wieder zur Regierung kam; denn dieser hatte noch viele Anhänger, welche im Geheimen thätig gewesen zu seyn scheinen, um das ihm nicht abgeneigte Volk für ihn zu bewaffnen.

Zuerst gab Nâzûk den Fusssoldaten mit Namen Almodâfijjah المنافية einen Befehl, der sie höchlich verdross '); auch verordnete er, dass Niemand ausser im Falle dringender Nothwendigkeit bei dem Pallaste vorübergehen solle. Er befahl den Thürstehern, keiner Person ohne Rang den Eintritt zu gestatten, was unter denen, welche die innern Gemächer zu bewachen hatten kijst '2), unruhige Bewegungen verursachte. Montags, am 17. Moharrem, einem Festtage, zog eine solche Menge nach dem Pallaste, dass die Ufer des Tigris ganz voll Menschen waren. Es kam zugleich das gegen Nâzûk aufgebrachte Fussvolk ناسائية and forderte ausser der "Huldigungsgebühr" عند 'أليعة ') einen ganzen Jahressold. Mûnis war an diesem Tage gerade abwesend. Das Geschrei und der Lärm wuchs, und Nâzûk fürchtete, es möchte zwischen dem Volke und seinen Leuten zum Handgemenge kommen. Er untersagte daher jede feindliche Demonstration und

<sup>1)</sup> Die betreffende Stelle in der Abschrift, welche ich vor Augen babe, ist dunkel. Die Worte sind: المرائرجالة المصافية بقلع جناجرهم من دار ein Fehler oder ein den Bagdadensern eigenthümliches Wort ist, weiss ich nicht. Die المصافية hatten unstreitig den Dienst im Pallaste des Chalifen. [Wahrscheinlich ist خناجرة zu lesen: "er befahl ihnen, ihre Dolche aus dem Pallaste des Chalifen herauszuziehen". Eine Realerklärung ist hiermit freilich noch nicht gegeben. Für المصافية haben Abulfeda und Hamzab Isfahânî wohl richtig المصافية; s. Reiske zu Abalf. II. S. 751, Anm. 294. Fl.]

<sup>2)</sup> Ueber die Bedeutung des Wortes فحبرية bin ich nicht gewiss. Ich leite es von وَجُوْءَ ab.

<sup>3)</sup> Jedenfalls ein Gescheuk, welches den Haustruppen bei der Huldigung elaes neuen Chalifen gemacht warde.

jeden Widerstand. Inzwischen atieg der Tumult der Fusssoldaten immer höher; sie suchten in das Innere des Pallastes التسعيني einzudringen, und da Nâzûk's Leute keine ernstliche Gegenwehr leisteten, so stürzte Alles nuch, was am Ufer des Tigris in Waffen war.

Vom Sitzungssale aus, wo sich auch der Vezir Ibn-Moklah, Nazûk und Abu'l-Haiga befanden, hörte man das gewaltige Ge-Der neue Chalif befahl dem Nazûk, hinauszugehn und die Leute zu besänstigen. Dieser war noch von einer nächtlichen Schwelgerei her betrunken. Als er die ihm entgegenkommenden Pusssoldaten erblickte, ergriff er die Flucht, und da er vor eine am Tage vorher verschlossene Thur kam, tödteten sie zuerst seinen Kammerdiener 'Agib und dann ihn selbst. Dann schrieen sie: "O Moktadir! o Siegreicher!" Als man diesen Parteiruf im Pallaste hörte, flohen Alle, der Vezir, die Thürhüter und die übrigen Hausbeamten. Nazûk und Agîb wurden noch ans Kreuz geschlagen und zwar so, dass man sie vom Ufer des Tigris aus sehen konnte. Dann zog das Fussvolk zur Wohnung des Mûnis, indem es mit Geschrei die Herausgabe Almoktadir's verlangte. Die Diener aber, welche noch im Chalifenpallaste geblieben waren, - alles Leibeigne und Leibwächter Almoktadir's, - beeilten sich die Thore zu verschliessen, wie es scheint in der Absicht, das Entrinnen Alkahir's zu verhindern. Als sich nun Abu'l-Haifa von Alkahir verabschieden wollte, bing sich dieser an ihn und spruch: "Ich stelle mich unter deinen Schutz!" Abu'l-Haiga antwortete: "Bei Gott, ich werde dich nicht verrathen!" und ergriff seine Hand mit den Worten: "Komm, wir wollen zusammen gehn! Ich will meine Leute und meine Familie zu Hülfe rufen; sie werden dich vertheidigen." Als sie aber hinaus wollten, fanden sie die Thore verschlossen. Es war bei ihnen noch Faik, gewöhnlich genannt das Schüsselgesicht وجمه القصعة. Alkahir sah von einem Dache die Grösse der Volksmenge. Im Hinabsteigen sagte Abu'l-Haiga zu ihm: "Bleib hier, bis ich zu dir zurückkomme". Dann zog er sein schwarzes Oberkleid 1) und seine übrigen Gewänder aus, legte den Leibrock جُبة eines jungen Sklaven an und wollte so verkleidet durch das Thor النويد das Weite gewinnen, fand es aber ebenfalls verschlossen. Hierhin waren ihm die noch im Pallaste befindlichen Diener gefolgt. Als nun Abu'l-Haiga zu Alkahir zurückgekehrt war, forderts Faik jene auf, beide zu tödten, um Almoktadir zu rächen. Zehn bewaffnete Diener gingen, diesem Aufrufe Folge zu leisten. Abu'l-Haiga ward in der Vertheidigung des Chalifen getödtet, während

<sup>1)</sup> Schwarz war bekanntlich die 'abbasidische Parteisarbe.

Freytag, Geschichte der Dynastien der Hamdaniden.

ser sich an das äusserste Ende des Schlossgartens flüchtete Als die Fusssoldaten zum Hause des Mûnis kamen, fragte sie nach ihrem Begehr. Sie verlangten Almoktadir heraus, nd Mûnis befahl, ilinen denselben zu übergeben. Zuerst fürch-رق ete dieser einen Anschlag gegen seine eigene Person und wei-انيد gerte sich zu gehen, so dass man ihn hinaustragen musste. Die -Soldaten brachten ihn nun auf ihren Schultern in den Chalifen-ا پرج pallast التسعيني. Als er glücklich in dem Innern deuselben an-gekommen war, verschwand seine Furcht und er fragte nach gekommen war, verschwand seine rurcht und er trager nach sie lebten beide seinem Bruder und Abu'l-Haiga. Man meinte, sie lebten beide serves prover und raud 1-marga. Man meinte, sie lesten verue noch, und es wurde nun gleich für Abu?l-Haiga ein Sicherheits. brief ausgefertigt. Buld aber fand man seinen Leichnam und - 1 brief ausgefertigt. Daid aber tand man seinen Leichnam und brachte seinen Kopf zu Almoktadir, der sich sehr darüber be-brachte seinen wohl zu mimortauit, uer sich seinen gefunden und zu ihm getrübte. Als man auch seinen Bruder gefunden und santa. Ich bracht hatte, liess er ihn neben sich sitzen und sagte: "Ich يسعت weiss, dass du keine Schuld hast, sondern nur gezwungen wur-weiss, usss au keine Schulu nast, sondern nur gezwungen wurdest; man hätte dich Passender Almakhür (der Bezwungenee) weinte statt Alkahir (der Bezwingende). Der arme Prinz weinte und annach. Schone meines Lahans (Cakiston der Clambingende) und annach. Banne Brach : "Schone meines Lebens, o Gebieter der Gläubigen, und Chalif veraprach, dass ihm nichts zu Leide geschehen solle, ward onant verspruch, usas mu monts zu Meine Keschenen sone, werd er ruhig. Die Köpfe Nâzûk's und Abu'l-Haigâ's wurden öffenter rung. Die Rupie Bazuk aunu faun 1-maiga aunuen und die lich vorgezeigt unter dem Ausrufe: "So wird denen Ahn?! Haisese lich vorgezeigt unter dem Ausrufe. sich gegen ihren Herrn empören!" Der Bruder Abu'l-Haiga's,
Noor hen Honden Ach mach Moonl and die Francesone man en Nagr ben Hamdan, such hole die Alesten Alestending war zu Ende. Man glaubt, Mûnis habe die Absetzung Almoktadir's nicht selbst betrieben, sondern nur der Menge nachkegeben, als er eingeschen, dass seine Stimme nicht durchdringen und sein Lationalischen Graffen auch Lationalische widerspruch dem Chalifen nichts helfen würde. So habe er beiwindersprach dem chanten breiten wurde. Bu hand können. Gewiss ist, dass, als Almoktadir wieder zur Regierung kam, Mûnis zur Wurde des Oberemirs alani befördert wurde und Niemand ihm' entgegenzutreten wagte. Den abgesetzten Chalifen liess Almoktadir von seiner Mutter in Gewahrsam halten, doch ness Aimoktauir von seiner mutter in vewaursam nuiten, aven so, dass diese ihn liebevoll und ausgezeichnet behandelte und viel Geld für ihn ausgab, indem sie Sklavinnen und Mädchen zu seiner Bedienung kaufte. (Nowairî und Ibu-Al'imrânî.)

•

Im nämlichen Jahre 317 kam es in Mosul zu einem Handgemenge zwischen den Kleinhändlern und dem Volke. Der Emir gemenge zwischen den Kleinhandlern und dem Volke. Der Emir der Stadt, Albasan ben Abd-Allah ben Hamdan, stieg zu Pferde. um die Streitenden zu beruhigen, aber vergebens. Da mischtel sich Ulemas und fromme Leute unter sie und stifteten Frieder Der Chalif Almoktadir bestätigte auch den Nasir-aldaulah i Besitze der Gebiete, die er inne hatte, und der Lehen und Hö seines Vaters.

Im Śaʿban 318 empörte sich ein Mann Namens Alagarr ben Matar Altaʿlebî الأغربي مطر الثعلبي im Gebiete von Mosul, zog nach Râs-ʿAin¹) und von da nach Kafrtūtā²¹), wo 1000 Mann sich mit ihm vereinigten und er plünderte und mordete. Dann rückte er vor Nesibis und lagerte sich in der Nähe der Stadt. Die Einwohner, welche eine Anzahl Soldaten zu ihrer Hülfe hatten, griffen ihn an, aber er tödtete hundert von ihnen und machte tausend Gefangene, die sich loskaufen mussten. Von den Einwohnern erpresste er 400,000 Drachmen. Als Nasir-aldaulah, damals Statthalter der Provinz Dijār-Rahīʿah, diess erfuhr, schickte er Truppen gegen ihn ah, die ihn gefangen nahmen, und liess ihn dann nach Bagdad bringen. (Nowairî.)

Ein anderer Empörer, Mohammed ben Sålih, wurde von Naar Abu'l-Sarja ben Hamdan besiegt und gefangen eingebracht. Nachber nahm der Chalif Almoktadir dem Nasir-aldaulah Mosul und gab ihm dafür Dijar-Rabî'ah, Nesibis, Singar, das Gebiet vom Chaboras und Majjafarikîn. Mosul erhielten, jedenfalls für die glückliche Bekämpfung der Empörer, die heiden Brüder Nasr und

und Sa'id gemeinschaftlich. (Türk. Hdschr.)

Im J. 320 war zwischen Almoktadir und Munis wieder Uneinigkeit ausgebrochen, so dass Einer den Andern fürchtete. Bs scheint, dass Mûnis sich in Bagdad nicht mehr für sicher hielt; er lagerte sich daher ausserhalb der Stadt in der Ebene Alsammasijjah und wartete einige Tage, ob der Chalif Schritte zur Versöhnung thun würde. Dieser aber kümmerte sich nicht um ihn. Um nichts unversucht zu lassen, schrieb er an den Chalifen durch einen Diener Namens Bosrà. Diesen Boten liess der Chalif einkerkern, was Mûnis überzeugte, dass keine Ausgleichung zu hoffen sey. Er zog daher, von 800 Reitern begleitet, von Bagdad nach Mosul. Der Chalif liess durch den Vezir an die Hamdaniden Sa'îd, Dâûd, und Alhasan ben 'Abd-Allah schreiben, dass sie Mûnis angreifen und von Mosul zurücktreiben sollten. Zu diesem Zwecke vereinigten sich die Genannten gegen ihn; nur Daud weigerte sich anfangs, weil Munis ihm Wohlthaten erzeigt und ihn nach seines Vaters Tode erzogen hatte; endlich aber gab er dem Drängen der beiden Andern nach. Als Munis sich der Stadt näherte, soll er nicht mehr als jene 800 Reiter bei sich gehabt haben, das hamdanidische Heer dagegen 30,000 Mann stark gewesen seyn (Abulfarag p. 290 d. Text.). Dennoch wurde letzteres in die Flucht geschlagen; Mûnis zog in Mosul ein und bemächtigte sich der Schätze und des Gebiets der Hamdaniden. Daud war in der Schlacht gefallen 3). Sa'id floh mit einer Anzahl

2) Kafrtûta ist ein grosser Flecken zwischen Dara und Ras-'Ain, fünf

Parasangen von Dara entfernt.

<sup>1)</sup> Ras-'Ain ist der Ort, wo die Quellen des Chaboras sind.

<sup>3)</sup> Es ist kaum glaublich, dass Mûnis, ohne dass sieh sein Heer auf dem Zuge nach Mosul bedeutend verstärkt hätte, gegen eine solche Uebermach

seiher Leute nach Bagdad, wo der Chalif ihm ein Ehrengewand schenkte und ihn sonst auszeichnete. Der Binsug des Munis in Mosul fand am 3. Safar statt. Während seines neunmonatlichen Aufenthalts in Mosul (Abulfar. p. 290) vereinigten sich mit ibm viele Truppen aus Mesopotamien, Bagdad, Syrien und Aegypten 1), und selbst Nasir-aldaulah kehrte dahin zu ihm zurück. Die versammelten Kriegsleute forderten Musis auf, mit ihnen gegen den Chalisen zu ziehen. Befriedige dieser ihre Forderungen und sahle ibnen den schuldigen Sold, so sey es gut; wo nicht, so sollten die Waffen entscheiden. Auf die Nachricht hiervon wurden auch die Truppen in Bagdad unrubig und forderten ihren Sold. Almoktadir liess viel Geld unter sie vertheilen, das aber nicht hinreichte. Dann schickte er Sa'id ben Hamdan mit zahlreicher Reiterei nach Samarra, zwischen Bagdad und Tekrit, dem Munis entgegen, wir wissen aber nichts von dem Ersolge dieser Bewegung. Munis scheint ungehindert über Tekrit gegen Bagdad herangezogen zu seyn, wo er sich bei dem Thore Alsammasijjah lagerte. Der Chalif, von vielen seiner Truppen verlassen, wollte auf dem Tigris nach Tekrit entflieben; allein seine Leute bielten ihn zurück und beschlossen den Kampf mit Münis zu wagen. Ungern gab er nach. Vor ihm her zogen zu seiner Deckung Gesetzgelehrte und Koranleser mit aufgeschlagenen Exemplaren des heiligen Buches. Noch hielt er unschlüssig auf einem Hügel, aber seine Leute drängten vorwärts, und der Kampf begann. Buld jedoch wendeten sie sich zur Flucht; der Chalif ward von einigen afrikanischen Soldaten getödtet, sein Kopf auf eine Stange gesteckt und au Mûnis nach Rasidijjah 2) gebracht. So endete Almoktadir nach einer beinahe fünf und zwanzigjährigen Regierung, während deren er die Geschäfte vernachlässigte, die Einkünfte vergeudete und von Kunuchen und Weibern beherrscht wurde. Ihm folgte im Chalifate sein Bruder Alkahir. (Abulfeda.)

Im J. 321 3) waren die Stämme Ta'labah, Asad und Tajj vereinigt gegen die Banû-Mâlik und einen Theil der Banû-Taglib in die Gegend von Mosul gezogen. Nasir-aldaulah, zum Stamme Taglib gehörig, fand sich mit seinen Leuten bei diesem Kampfe ein und versuchte Frieden zu stiften. Inzwischen tödtete ein Ta'labit einen Vetter von Nasir-aldaulah mit Namen Abu'l-Agarr

den Sieg hätte erlangen können, wenn ihm derselbe ernstlich streitig gemacht worden ware.

<sup>1)</sup> Ibn-Afimråm behauptet, Månis sey von Mosul nach Aegypten gegangen, habe dort afrikanische Trappen angeworben, dann bei seiner Rückkehr das syrische Heer an sich gezogen, und so sey er mit einer grossen Macht nach Bagdad gekommen.

<sup>2)</sup> Ein Flecken oder Dorf قرية im Gebiete von Bagdad.

Der Vf. des Buches زيدة الفكرة الخ
 setzt diese Begebenheit in das
 J. 322.

oder Abu'l-A'azz mit einem kurzen Speer مزراق. Nun griff Naşiraldurlah die Peiude au, tödtete viele und machte ihre Weiber und Angehörigen zu Gefangenen. Indessen durch Vermittelung des Janis, eines Trabanten des Münis, den sein Herr über Moaul gesetzt hatte und der ihm bei Alhaditah, bis wohin man die Feinde verfolgte, entgegenkam, durften die Stämme Ta'labah und Asad wieder nach Dijär-Rabi'ah zurückkehreu. (قبدة الفكرة).)

Da Nasir-aldaulah im Verein mit den Sagitischen Trabanten und Anderen, die den Pallast umzingelt hatten, zur Absetzung des Chalifen Alkahir behülflich gewesen war (Ibn-Af imrani), so erhielt er vom Chalifen Alradi im J. 322 die Provinz Mosul zurück und bemächtigte sich der Stadt im folgenden Jahre. Der Vezir Ibn-Mohlah aber gab sie dem Oheim desselben, Abu 'l-'Ala Sa'id, der, wie es scheint, in Bagdad seinen Neffen verdächtigt hatte, und beauftragte ihn mit dessen Gefangennehmung. Als Sa'id sich nun mit funfzig Reitern der Stadt näberte, zog ibm Nasir-aldaulah entgegen, Sa'id aber wich ihm aus, gelangte auf einem Umwege in die Stadt, drang in Nasir-aldaulah's Haus und bemächtigte sich seines Schatzes. Auf die Nachricht davon kehrte dieser schnell in die Stadt zurück, nahm seinen Oheim gefangen und liess ihn durch einen seiner Trabanten umbringen. Diess geschah im Regeb 323. (Nowairî u. Dehebî.) Darüber sehr erzürnt, entsendete der Chalif am 5. Saban den Vezir Ibn-Moklah mit einem Heere von Bagdad nach Mosul gegen Nasir-aldaulah. Dieser brachte seine Schätze und Weiber auf die Burg von Mosul, die er einem seiner vertrauten Trabanten zur Vertheidigung übergab. Er selbst mit den Truppen räumte die Stadt, führte sämmtliche Kausleute mit sich fort und liess alle Lebensmittel und Futtervorräthe aus ihr auf eine Burg bringen. Als nun der einrückende 1bn-Moklah diesen Zustand der Dinge sah, setzte er dem Fliehenden nach bis zum Gebirge Altinnin im östlichen Theile des Gebietes von Mosul, nahe beim Gebirge Algudi, zu weiterer Verfolgung aber schickte er 'Ali ben Halaf ben Tebat ab, der indessen umkehrte, als Nasir-aldaulah in Armenien 1) eindrang. Während nun der Vezir in Mosul verweilte und dort Geld erpresste, - angeblich gegen vierhunderttausend Denare (Dehebf), – ersann Sahl ben Häßim in Bagdad, der Secretär Näsir-aldaulah's, eine List, um Ibn-Moklah aus Mosul zu entfernen. Er bot nämlich dem Sohne des Vezirs, den dieser für die Zeit seiner Abwesenheit zu seinem Stellvertreter gemacht hatte, zehntausend Denare, wenn er ihn zur Rückkehr nach Bagdad bewegen könne. Dieser schrieb nun an seinen Vater, die Angelegenheiten am Hofe befänden sich in einem sehr bedenklichen Zustande, und wenn er

<sup>1)</sup> Dehebî und Nowairî nennen dafür den District Alzauzân zwischen den Gebirgen von Armenien und Aderbeigan von der einen, der Provinz Dijar-Bekr und Mosul von der andern Seite.

noch länger aussenbleibe, konnten sich Dinge ereignen, die ihm und den Seinigen verderblich würden. Diess veranlasste den Vezir, in der Mitte des Sawwal zurückzukehren. Nach einem andern Berichte ware diess geschehen weil er des langern Aufenthaltes in der Provinz überdrüssig war und die Lebensmittel zu mangeln anfingen. Vielleicht haben beide Ursachen zusammengewirkt. Vor seiner Abreise setzte er über Mosul 'Ali ben Halaf, über Mesopotamien Ibn-'Omar ben Makerd aus Deilem, und über Nesibis Abû-"Abd-Allah Hosain, einen Sobn des ermordeten Abu'l -'Alà. Sobald Nasir-aldaulab erfuhr, dass der Vezir im Du'l-ka'dah wieder in Bagdad eingetroffen war, kehrte er aus Armenien zurück, dessen Fürsten sieh ibm unterwürfig gezeigt und ihren Vasallentribut an ihn gezahlt batten, und zog nach Mesopotamien. Makerd schrieb nan an die Emire, welche es mit Nasir-aldaulah hielten, und machte ihnen von Seiten des Vezirs Versprechungen, deneu zu Folge sie ihn um Pardon baten und sieb von Nasir-aldaulah trennten. So war dieser genothigt, aus Mesopotamien flüchtig zu werden. In dieser Bedrängniss wendete er sich an 'Ali ben Ga'far, einen Deilemiten, welcher bei 'Ali ben Halaf in Mosul war, und machte ihm grosse Versprechungen. Durch dieses Mittel wurden dem 'Ali beu Halaf seine Leute abspenstig gemacht und Nåsir-aldaulah konnte nach Mosul zurückkehren. Ali musste am 12. Du'l-ka'dah die Flucht ergreifen, und dann traten die Andern auf die Seite Nasir-aldaulab's. Alsobald rüstete dieser ein Heer, zu dessen Anführer er 'Ali ben Ga'far machte, um den Makerd aus Mesopotamien zu vertreiben. Dieser wendete sich an Abû-Tabit Al'ala ben Ma'mar in Nesibis um Hülfe. Abû-Tabit brachte zu diesem Zwecke viele Araber zusammen, so dass sich 'Alî nicht stark genug fühlte und dem Nasir-aldaulah die Sache berichtete. Darauf schickte dieser ihm erst seinen Bruder, 'Ali ben 'Abd-Allah, später Saif-aldaulah genannt, als Vorgesetzten zu Hülfe, und kam dann selbst nach. Im Du'l-higgah lieferten sie dem Makerd und Abû-Tabit ein Treffen. Dieser letztere ward getödtet und Måkerd zur Flucht nach Rakkah gezwungen. Stamm des Abû-Tabit aber zog sich auf das griechische Gebiet und ging zum Christenthum über. Nach diesen Siegen bat Nasiraldaulah den Chalifen um Frieden und förmliche Auerkennung seines Länderbesitzes. Die Gewährung dieses Gesuchs befestigte seine Herrschaft über Mosul, Dijar-Rabí'ah und Dijar-Modar.

Als Makerd aus Mesopotamien vertrieben war, bewarb sich 'Alî ben Gufar der Deilemit bei Nâṣir-aldaulah um die Belehnung mit einer Provinz. Er schlug diess ab, stellte ihm aber frei, mit einem Theile seines Heeres Aḥmed ben Naṣr Alkaśūrî القشورى aus Dijâr-Bekr zu vertreiben und diese Provinz für sich zu nehmen. Diess geschah; Ibn-Gafar erkannte Nâṣir-aldaulah als Oberherrn an und nahm seine Residenz in Arzon. Zugleich aber be-

festigte er die Stadt und vermehrte sein Heer. Nasir-aldaulah fasste deswegen Argwohn, und da eine Vorladung erfolglos blieb. forderte er seinen Bruder Saif-aldaulah zur Bestrafung des Ungehorsamen auf, und versprach, wenn er Dijar-Bekr erobere und den Deilemiten gefangen einbringe, ihm die Provinz mit ihren Burgen zu geben, ohne dass er dem Chalifen oder einem Andern Tribut zu bezahlen habe. Saif-aldaulah zog darauf mit tausend Reitern gegen Ibn-Gafar. Dieser befestigte sich in der Burg Arzon, während jener sich unter derselben am Flusse Sorait lagerte und durch Errichtung grosser Bauten immer neue Truppen und andere Leute an sich zog. Als der Deilemit sah. dass die Sache ernsthaft wurde, entfernte er den grössten Theil seiner Leute aus der Burg, wo die Lebensmittel auf die Neige gingen, und liess durch seinen Kammerherrn Badr Alhassanf und die أبس ترنيف den König von Armenien Ibn-Tarnîk الحساة. Magnaten dieses Landes um Hülfe bitten, mit Hinweisung darauf. dass Saif-aldaulah, wenn er die Provinz in Besitz nehme, ein sehr gefährlicher Nachbar für sie seyn werde. Mittlerweile hatte ein Ueberläufer aus der Burg dem Saif-aldaulah die Sendung des Kammerherrn verrathen. Man lauerte ihm auf, nahm ihn bei seiner Rückkehr gefangen und führte ihn im Heere herum. Da entfiel seinem Herrn der Muth; er bat Saif-aldaulah um Pardon und um Erlaubniss entweder nach Bagdad zu gehn, oder in seinen Dienst zu treten. Saif-aldaulah gewährte ihm das Letztere. Darauf nahm der Sieger ganz Armenien und die an Dijär-Bekr gränzenden Landstriche in Besitz; Dijar-Bekr aber war vom J. 325 an seine eigentliche Statthalterschaft. Später stellte sich Ibn-Ga'far unter den Schutz Ibn-Raïk's.

gegen die Burg Dadem المائية im griechischen Gränzlande, und sandte Alhasan ben 'Alf Alkawwâs mit einem Reitercorps gegen die Burg Altell التاراية. Dann belagerte er selbst die Burg Zijâd ') und war nach neun Tagen nahe daran, sie einzunehmen: als der Domesticus mit einem Heere von 200,000 Mann anrückte. Da zog sich Saif-aldaulah, von der griechischen Reiterei verfolgt, nach dem am Euphrat im Gebiete von Chartabirt liegenden Simsåt (Arsamosata, Armosata), lagerte sich bei Landgütern, welche den Namen القدمية hatten, und beschloss mit den Griechen einen Kampf zu bestehen. Da er aber in jenem Namen einen Wink des Schicksals zu weiterem Vorwärtsgehen fand, rückte er bis zwischen die beiden Burgen Salam (Heil) und Zijâd (Zunahme) vor. Die glückliche Vorbedeutung, die er aus dieser Lage des von ihm gewählten Schlachtfeldes zog, täuschte ihm nicht: in

<sup>1)</sup> Identisch mit خرتبرت; s. Abulf. Geogr. text. p. ۵۴.

dem Kampfe, welcher sich bier mit einem Theile des griochischen Beeres extspann, blieb der Sieg auf seiner Seite und siebsig Patricier 1) wurden gefungen. Der Thron und der Stuhl des Domesticus wurden erbeutet und erst die Nacht mechte dem Gemetzel ein Eode. (Nowairi stimmt hiermit überein.)

Nasir-aldaulah blieb bis 327 im ungestörten Besitze von Mosel und den übrigen Provinzen, und würde es noch länger geblieben seyn, wenn er in der Bezahlung seines Tributs nicht so soomselig geweses ware. Der Chalif Alradi-billah, welcher dem Alkahir gefolgt war und nach der Entfernung Iba-Raik's vom Oberemirat 2) den Bagkam 3) zu dessen Nachfolger ernannt hatte, versolasste diesen, gegen den säumigen Vasallen in Mosul zu Felde su zichen. Er selbst begleitete das Heer bis Tekrit. Nasiraldaolah schickte ihnen seine Truppen unter Anführung seines Votters Alharit hen Sa'id entgegen; da sich aber unter ihnen, schon im Angesichte des Feindes, die Meinung verbreitet hatte, Alharit habe um Pardon gebeten, und sie desshalb in eiliger Placht zuräckkamen, so übernahm Nasir-aldaulah den Oberbefehl selbst. Sechs Parasangen von Mosul stiess Bagkam mit Nasiraldaniah zusammen. In dem heftigen Kampfe, zu welchem es dort kam, blieb Bagkam Sieger und rückte den 30. Moharrem in Mosul ein. Nașir-aldaulab zog nach Albalidijjah, einem Flecken im Gebiete von Mosnl, und wollte von dort nach Barka'id, einer kleinen Stadt zwischen Mosul und Nesibia. In Alhalidijjah war noch eine Menge seiner Leute zurückgeblieben, welche von Bagkam überfallen wurden. Nasir-aldanlah selbst floh, von Bagkam verfolgt, nach Nesibis und, auch dort nicht sicher, nach Amid. Eudlich kam der Friede zu Stande, und Näsir-aldaulah kehrte am 2. des zweiten Rabi' nach Mosul zurück, wo er bis 330 blieb. Er hatte, um Frieden zu erlangen, unverzüglich 500,000 Drachmen zu zahlen versprochen. Dass Bagkam selbst den Abschluss des Friedens betrieb, hatte seinen guten Grund darin, dass

<sup>1)</sup> Es werden besonders die gefangenen Patricier genannt, weil dieses Wort den Adel und die Vornebmen der Griechen bezeichnet.

<sup>2)</sup> Reiske nimmt an, dass Bagkam der Erste gewesen sey, welchen der der Chalif zum Emir-Alemara ernannte. Aus Abulfeda T. II, p. 404 folgt diess nicht; er sagt: المارة البن والتقا من المارة البن والتقا من ,und es war die Dauer des Emirats des Ibn-Räik ein Jahr", dies kann aber auch vom Oberemirat verstanden werden; denn p. 414 wird eben so vom Oberemirate des Bagkam einfach قراماً gesagt. Ibn-Räik erhielt diese Würde schon im J. 330.

<sup>3)</sup> Bağkam war ursprünglich ein Sklave des Vezirs von Makan, einem Sohne des Kāki aus Deilem, welcher Gorgan erobert hatte und beherrschte. Dana trat er in den Dienst des Makan selbst, und nachdem dieser, aus Gorgan vertrieben, 319 in Tabariatan getödtet worden war, in den Dienst des Mardawig. Er war einer der Mörder dieses Letztern. Nach dessen Tode ging er in den Dienst Ihn-Raik's. Dieser schickte ihn in die Provinz Abwaz, aus welcher er den Ibn-Albaridi vertrieb. Als Moi zz-aldaulah sich dieser Provinz bemächtigt hatte, zog er nach Wasit, und von da kam er 326 nach Bagdad.

Ibu-Rārķ, der sich eine Zeitlang verborgen gehalten, unterdessen Bagdad überfallen und besetzt hatte.

Ibn-Räik wurde fürs Erste dadurch abgefunden, dass man ihm die Wahl zwischen den Statthalterschaften von Wäsit und Aleppe liess. Er wählte die letztere, räumte Bagdad im sweiten Rabi' und zog nach Syrien, wo er im J. 328 in Aleppo einrückte. Aber nicht zufrieden mit dem Besitze dieser einen Provinz, entriss er dem Iháid auch Damaskus. Als er jedoch in Aegypten selbst einzudringen versuchte, ward er zurückgeschlagen. (Selecta ex historia Habebi p. 34 der Uebers.)

Im J. 328 zog Saif-aldaulah aus Nesibis zum Kampfe gegen die Griechen auf die Stadt Talika تاليقا zu. Die Griechen hatten dieser gegenüber eine Stadt erbaut, welche sie Hafgig nannten. Als die Griechen seinen Heranzug erfuhren, brannten sie diese Stadt nieder und ergriffen die Flucht. Diess hat der Dichter Alnamî besungen. Darauf kehrte er zurück und blieb in Arzan an der Gränze von Armenien, bis der Schnee geschmolzen war. Dann ging er flach Chilât, der Hauptstadt des mittleren Armeniens, nachdem zu ihm der König von Armenien und dem Chazarenlande راري gekommen war. Er hatte ihn gut aufgenommen und gegen Auslieferung einiger den Mohammedanern lastigen Burgen mit einem Ehrengewande beschenkt. Auch hatte er ihn Gehorsum und Sicherhaltung der Strassen schwören lassen. Die andern Könige katten schriftlich Gehorsam versprochen. Hierauf fiel er in das Land des Ibn-Tarnik ابن ترنیف ein und zerstörte die kleine Stadt Mûs in der Gegend von Chilat, desgleichen eine von den Christen sehr heilig gehaltene Kirche. Von dort brach er in das griechische Gebiet ein, wo er ebenfalls viele feste Burgen eroberte und zerstörte.

Hierauf soll Saif-aldaulah zum grossen Schrecken der Griechen bis zur Stadt Kalûnijah قلونية (Colonia?) sechzig Poststationen von Constantinopel vorgedrungen seyn und auf dem Rückmarsche dem Domesticus noch eine grosse Niederlage beigebracht haben.

Im J. 329 war der Chalif Alrädî-billäh nach einer Regierung von 6 Jahren und 10 Tagen an der Wassersucht gestorben. Auf die Nachricht hiervon schickte sogleich der Oberemir Bagkam aus Wäsit, wo er sich damals befand, seinen viel bei ihm geltenden Secretär Abû-'Abd-Alläh Alkûfî nach Bagdad mit dem schriftlichen Befehl, dass die Kanzleibeumten, die Atiden, die Richter und Vornehmen der Stadt bei dem Vezir Abu'l-Kâsim Solaimân zusammenkommen und sich über die Wahl eines neuen Chalifen vereinigen sollten. Es ward demzufolge Ibrâhîm, der Sohn Almoktadir's, am 20. des ersten Rabî' gewählt und nahm den Titel Almottaki-lillâh (der Gottesfürchtige) an. Bagkam aber, der aus dem Chalifenpallaste manches schöne Stück für sich hatte

fortbringen lassen, gab dem Chalifen, um ihn sicher beherrschen zu können, den ihm ganz ergebenen Tuluniden Salamah zum Kammerherrn (Hågib). Im Vezirate bestätigte er Solaiman ben Hasan, einen Mann ohne Ansehn, während jener Abû-'Abd-Allâh Alles nach Bagkam's Willen leitete. Bagkam war aber nach Wasit gezogen, weil ein gewisser Abu'l-Hasan Ibn-Albaridi von Basrah aus seine Herrschaft über Wäsit auszudehnen versuchte 1). Er hatte von Wäsit Truppen gegen ihn ausgesendet, welchen er selbst folgte. Da er aber vor seiner Ankunst bei denselben die Na bricht von einem über Ibn-Albaridi erfochtenen Siege erhielt, so kehrte er mit seinen Begleitern um und brachte bis Nahr-Hur die Zeit mit Jagen zu. Dabei wandelte ihn die Lust an, eine ihm in den Weg kommende Schaar reicher Kurden auszupländern. Die Kurden wurden zwar in die Flucht geschlagen, aber er selbst dabei von einem jungen Menschen mit der Lanze von hinten todtgestochen.

Nun gingen, so scheint es, die türkischen Truppen, welche die Hauptstärke Bagkam's ausgemacht hatten, nach Mosul in den Dienst Nasir-aldaulah's; da sie aber bier, wo gewiss Araber die erste Stelle einnabmen, ihre Hoffnungen nicht erfüllt sahen, so zogen sie weiter nach Syrien zu Ibn-Räik und suchten diesen zur Rückkehr nach Irak zu bewegen. Unter ihren Anführern war Tuzun فرزون, Haghag خبخن, Nustekin سنوون, Unter ihren Anführern war Durch den Tod Bagkam's und den Abzug seiner Türken hatte Ibn-Albaridi freie Hand bekommen und brach daher nach dem von Truppen fast gänzlich entblössten Bagdad auf. Er nahm es ein, ward aber vom Volke nach einigen Tagen wieder vertrieben. Eben so konnte sich ein gewisser Kurtekin, — ohue Zweifel ein türkischer Anführer —, der sich nach ihm zum Oberherrn der Stadt aufwarf, nur wenige Tage behaupten.

Der Chalif in Bagdad rief nun, im Gefühle seiner Ohnmacht und Hülflosigkeit, Abû-Bekr Ibn-Râïk aus Syrien herbei. Dieser verliess am 20. Ramadân Damaskus, das er, wie früher erwähnt, den Aegyptern abgenommen hatte, und liess Abu'l-Ḥasan Ahmed ben 'Alî Ibn-Mokâtil als seinen Stellvertreter zurück. Zugleich aber bat der Chalif auch Näsir-aldaulah in Mosul gegen Ibn-Albarîdî, dessen Rückkehr er fürchtete, um Hülfe. Näsir-aldaulah beauftragte hiermit seinen Bruder Saif-aldaulah. Es scheint, dass

<sup>1)</sup> Woher dieser Ibn-Albaridi stammt, weiss man nicht; denn selbst der Name wird verschieden geschrieben. Reiske hält diese Schreibart für die richtige und ist der Meinung, dass sein Vater Postmeister, d. h. Außeher über die Postpferde المبريك gewesen sey. Der Name wird allerdings am häufigsten so geschrieben. Wir finden, dass er die Provinz Ahwaz verwaltete und im J. 324 den Tribut davon zu zahlen verweigerte. Aus dieser Provinz ward er von Ibn-Räßk vertrieben und nahm dann wohl Baṣrah in Besitz. Später hatte er auch wohl Wäst inne.

Ibn-Raïk, da er Syrien und Damaskus nicht ohne hinreichenden Schutz gegen einen Angriff der Aegypter lassen konnte, nur mit wenigen Truppen zum Chalifen kam, so dass beide, als Ibn-Albarîdî im J. 330 wiederum gegen Bagdad anrückte, sich nicht stark genug fühlten, ihm Widerstand zu leisten 1), und ihm die Stadt überliessen. Die Andern hielten sich ebenfalls für nicht stark genug, den Chalifen nach Bagdad zurückzuführen, und beschlossen nach Mosul zu ziehen, was sie dem Nasir-aldaulah in voraus ankündigten. Dieser, der wohl einsah, dass er mit seiner Familie unter diesen Umständen dem Chalifen nothwendig geworden war und grosse Macht zu erlangen hoffen konnte, dass er aber, so lange Ibn-Raik Oberemir ware, seinen Zweck nicht erreichen würde, scheint von Anfang an es darauf angelegt zu haben, sich dieses Nebenbuhlers zu entledigen, damit der Chalif, auch dieser Stütze beraubt, ganz in seine Gewalt kommen möchte. Als daher der Chalif mit Ibn-Raik in Mosul ankam, hatte sich Nasir-aldaulah auf das östliche Ufer des Tigris nach Ma'altajja 2) معلثيا , einer kleinen Stadt nahe bei Gezirat-Ibn-'Omar, zurückgezogen; denn es herrschte zwischen ihm und Ibn-Raik Feindschaft, welche aber durch Gesandtenwechsel ausgeglichen wurde, so dass eine wenn auch nur scheinbare Aussöhnung zu Stande kam. Dem Chalifen wurde die Stadt überlassen. Es war ganz natürlich, dass dieser seinen Sohn Abû-Manşûr un Naşir-aldaulah schickte, um seine Ankunft zu melden, und dass Ibn-Raik ihn begleitete. Nasiraldaulah nahm den Prinzen mit aller Zuvorkommenheit auf und liess als besondere Ehrenbezeigung, nach der Sitte der damaligen Zeit bei feierlichen Gelegenheiten, über das Haupt desselben Gold- und Silbermünzen ausstreuen. Die Sache ging bis zuletzt ganz gut; aber Nasir-aldaulah verlor seinen Zweck nicht aus den Augen. Als der Prinz sich von ihm verabschiedete, ersuchte er den Ibn-Raik, noch einen Tag bei ihm zu verweilen, um sich mit ihm über das Weitere zu besprechen, und da Ibn-Raïk, sey es weil er es für unschicklich hielt den Sohn des Chalifen zu verlassen, sey es weil er nicht recht traute, sich beharrlich weigerte, so liess Nasir-aldaulah nicht nach in ihn zu dringen, ja ging so weit, ihm - im eigentlichen Wortverstande - den Aermel auszureissen. Als nun beim Aufsitzen das Pferd Ibu-Raïk's sich bäumte und ihn abwarf, nahm Nasir-aldaulah die Gelegenheit wahr, ihn von seinen Trabanten umbringen zu lassen.

<sup>1)</sup> Der Chalif scheint schon vor der Ankunft Ibn-Räik's Bagdad verlassen und sich nach Tekrit zurückgezogen zu haben, wo dann auch Saif-aldaulah zu ihm stiess. Saif-aldaulah soll dem Chalifen, der mit den Seinigen zu Tekrit in der kümmerlichsten Lage war, sehr grosse Geschenke verschiedener Art gemacht haben.

<sup>2)</sup> S. Journ. Asiat. Mars 1846, p. 285, l. Z. mit d. Anm. Marasid hat الله علاماً الله على الله على

Den Leichnam warf man in den Pluss. Diess geschah Montags am 9., nach Andern am 23. Regeb. So kam der Chalif ganz in die Gewalt der Familie Hamdan und musste das Geschehene, mochte er wollen oder nicht, gut heissen. Näsir-aldaulah liess dem Chalifen die Sache melden und schützte vor, Ibu-Räük babe ihm hinterrücks nach dem Leben getrachtet. Der Chalif nahm, wie die Geschichtschreiber sagen, die Sache gut auf, berief den Mörder seines Oberemirs zu sich, und beschenkte ihn und seinen Bruder mit Ehrengewändern, als sie den ersten des folgenden Monats eintrafen. Ihn selbst titulirte er Näsir-aldaulah (Helfer der Dynastie), seinen Bruder 'Ali Saif-aldaulah (Schwert der Dynastie) ').

Nachdem auf diese Weise Ibn-Raik aus dem Wege geräumt worden war, gab Nasir-aldaulah die Verwaltung von Dijar-Modar und Syrien dem 'Alî hen Halaf und stellte ihn an die Spitze eines Heeres, indem er dem Janis, einem Freigelasseuen des Mûnis Almozaffer, Statthalter von Dijar-Modar für Nasir-aldaulah, den schriftlichen Befehl gab, denselben zu unterstützen. In Aleppo befand sich damals als Statthalter des Ibn Raik der Feldherr Ahmed ben 'Alî Ibn-Mokâtil und bei ibm ein Sohn Ibn-Râik's mit Namen Mozahim. Auf die Nachricht, dass Ali und Janis nach der Brücke zögen, welche über den Euphrat nach Manbig führt, begaben sich Ibn Mokatil und Mozahim nach der genannten Stadt. Als die beiden Parteien am Ufer des Euphrat auf einander atiessen, schickte Janis seinen Secretär und einen seiner Trabanten, Nadir mit Namen, mit einem Briefe an Ibn-Mokatil, da dieser aber beide in Fesseln legte, so kam es zum Kampfe. In diesem wurde Jânis beinahe tödtlich verwundet und musste sich zu ärztlicher Behandlung auf die Burg Negm bringen lassen. Während nach der Schlacht der gefangene Trabant neben einem Miethsoldaten auf einem Maulesel ritt, nahm er die Gelegenheit wahr, dem Soldaten das Schwert zu entreissen und sich auf ein Handpferd neben ihm zu schwingen. So bewaffnet stürzte er sich auf Ibn-Mokatil und tödtete ibn, während dessen Leute die Flucht ergriffen. Als Janis wieder genesen war, zog er mit Ibn-Halaf gegen Aleppo. Die Heerführer Ibn-Mokatil's, die sich wegen ihrer Flucht wechselseitige Vorwürfe machten, stellten sich sum Kampfe im Thale Botnan zwischen Manbig und Aleppo. flohen aber zum zweiten Male, und so nahmen Ibn-Halaf und Janis

<sup>1)</sup> Die Ehrentitel der Chalisen bezogen sich auf die Religion, die der Heersührer auf politische und kriegerische Macht. Der Vs. von الناهرة في ملوك مصر والقاهرة setzt in diese Zeit den Ansang der Grösse der Familie Hamdan, insosorn die beiden Brüder damals die Berechtigung erbielten, Münzen mit ihrem Namen zu schlagen, — eine Berechtigung, die bis dahin Niemandem ertheilt worden war, da das Münzrecht der obersten Gewalt angehörte.

Aleppo ein im J. 330. Jänis blieb dort als Statthalter bis zum J. 331. Zur Zeit des Chalifen Alkähir war er Statthalter in Mosul gewesen und hatte bis 330 für Näsir-aldaulah die Previnz Dijär-Modar verwaltet. (Selecta ex historia Halebi p. 54 sq. d. arab. Text.)

Die Ermordung Ibn-Räik's hatte zur Folge, dass Alibsid Damaskus wieder eroberte. Während dieser Zeit hatte Ibn-Albaridi in Bagdad sich weder die Bewohner zu Freunden gemacht, noch auch die Truppen zufrieden gestellt. Zwei bedeutende Auführer der Türken, Haghag und Tuzun, begaben sich daber ebenfalls nach Mosul. So verstärkt zog Nasir-aldaulah, welcher an Ibn-Raïk's Stelle zum Oberemir ernannt worden war, in Begleitung des Chalifen gegen Bagdad, und Ibn-Albaridi, der sich nicht stark genug fühlte, verliess die Studt, worin er 3 Monate und 20 Tage geherrscht hatte. Er wendete sich nach Wasit, und da Nasiraldaulah von Bagdad, wohin er erst den Chalifen zurückgeführt hatte, dorthin nachrückte, zog sich jener nach Basrah zurück. Als er von da, wohl verstärkt, gegen das Heer der Hamdaniden heranmarschirte, schickte ihm Nasir-aldaulah, während er selbst in Almadain zurückblieb, seinen Bruder Saif-aldaulah mit seinem Vetter Alhosain ben Said entgegen. Zwei Parasangen unterhalb Almadain erfolgte der Zusammenstoss. Mehrere Tage lang blieb der Kampf unentschieden; am 4. Du'l-higgah endlich ward Saifaldaulah gezwungen, sich zu seinem Bruder zurückzuziehen. Dieser schickte ihn, durch Hülfstruppen verstärkt, wieder in den Kampf, und nun gelang es ihm, den Sieg zu erringen. Viele Feinde wurden getödtet und zu Gefangenen gemacht. Ibn-Albaridi musste nach Başrah flüchten; Saif-aldaulah blieb in Wasit. Diess geschah im J. 331. Durch Mangel an Geld an einem Angriff auf Basrah verhindert, schrieb Saif-aldaulah einmal um das andere deswegen an seinen Bruder, der nach Bagdad zurückgegangen war. Dieser scheint dadurch veranlasst worden zu sevn. den Chalifen in seinen Ausgaben zu beschränken, ihn seiner Landgüter zu berauben und aus den öffentlichen Kassen Geld mit Gewalt zu nehmen, wodurch er bei dem Volke unbeliebt ward. Seinem Vetter Alhosain ben Sa'îd gab er die Provinz Kinnesrîn und Afawasim, weswegen sich dieser nach Aleppo begab. (Dehehl.) Endlich nach längerem Zögern schickte er seinem Bruder durch 'Abd-Allah Alkûtî einiges Geld, um es unter die Türken zu vertheilen. Da aber Tuzun und Haghag unziemliche Reden gegen Saif-aldaulah geführt hatten, ja sich sogar an ihm persönlich hatten vergreifen wollen, so hielt er dieses Geld vor ihnen geheim und schickte es nach Bagdad zurück, sagte ihnen aber, sie möchten sich des Orts Algamidah im Gebiete von Wasit un der Strasse nach Başrah bemächtigen und sich daraus bezahlt machen. Als er ihnen ferner den Vorschlag machte, mit ihm zur Eroberung von Syrien und Aegypten auszuziehen, schenkten sie zwar dem Glauben, was er ihnen zum Nachtheile seines Bruders sagte, weigerten sich aber auf die Sache selbst einzugehen, und ihr Hass gegen ihn blieb unverändert. Am Ende des Śaban, auf einem mit ihm unternommenen Zuge, überfielen sie ihn plötzlich des Nachts, so dass er nach Bagdad fliehen musste. Sein Gepäck ward geplündert und eine Menge seiner Leute getödtet 1).

Noch im nämlichen Jahre brachen die Griechen auch in Dijar-Bekr ein, eroberten am 10. Ramadan die Stadt Dara und blieben zwei Tage darin.

Auch im folgenden Jahre drangen die Griechen in die Stadt Ras-'Ain, blieben daselbst zwei Tage und führten tansend Menschen gefangen fort. Nåşir-aldaulah setzte im ersten Rabî dieses Jahres über Aleppo, Dijâr-Modar und Alawâşim den Abû-Bekr Mohammed ben 'Alî Ibn-Mokâtil, den frühern Vezir Ibn-Raïk's, welcher versprach, ihm nach seinem Einzuge in Aleppo funfzigtausend Denare zu zahlen. Er ging zwar mit mehrern Anführern von Mosul ab, kam aber nicht nach Aleppo. Zwischen Saif-aldaulah nämlich und seinem Vetter Alhosain ben Abi-Firas in Mosul fiel ein Wortwechsel vor, in dessen Folge jener diesen gesangen nehmen wollte; um nun diesem Streite ein Ende zu machen, übertrug Nasir-aldaulah die Statthalterschaft Aleppo auf jenen Alhosain. Er ging dahin ab im Monate Regeb. Rakkah musste er mit Gewalt einnehmen, weil die Bewohner mit ihrem Emir Mohammed ben Habib Albalsami ihm Widerstand leisteten. Er nahm diesen bei der Einnahme gefangen, blendete ihn und brannte einen Theil der Stadt nieder. Den Häuptern der Stadt, welche er auch gesangen nahm, legte er Strasgelder auf. Von dort zog er nach Aleppo in Begleitung des Abû-Bekr Mohammed ben 'Alî Ibn-Mokâtil. In Aleppo waren der früher erwähnte Jânis und Ahmed ben Asabbâs vom Stamme Kilàb. Bei seiner Ankunst entslohen sie aus der Stadt. Er folgte ihnen bis Ma'arrat-Alno'mân, dann nach Emessa, dessen Emir Ishâk ben Kiglag die Flacht ergriff. Auch diese Gegenden nahm er in Besitz, und die dort hausenden Beduinen unterwarfen sich ihm. In Aleppo blieb er bis Alihsig anrückte (s. Selecta ex historia Halebi p. 37 d. Uebers.). Da er sich diesem nicht gewachsen fühlte, zog er sich nach Rakkah zurück, während Ibn-Mokâtil sich in dem Thurme der Hauptmoschee versteckte, bis Alihsig ankam, zu dem er dann überging. In Rakkah befand sich zu jener Zeit Saif-aldaulah mit dem Chalifen Almottaki, welcher vor Tuzun ge-

<sup>1)</sup> Die Abwesenheit der beiden Brüder Nåsir-aldaulah und Saif-aldaulah benutzten auch die Griechen zu einem Einfalle in das arabische Gebiet. Sie kamen im J. 331 mit einem grossen Heere nach Dijär-Bekr, eroberten und zerstörten eine Stadt Arzûn (1600) (1600) (1600) (1600) Arzon in Armenien), rückten dann in die Nähe von Nesibis und forderten endlich von den Einwohnern von Rohå (Edessa) die Auslieserung des Schweisstuches, mit dem Jesus sich abgetrocknet und worin er dabei die Züge seines Gesichtes abgedrückt haben soll. Dafür versprachen sie die Gesangenen, die sie gemacht, frei zu geben. Die Edessener schrieben deswegen an den Chalisen und baten um seine Zustimmung. Ein Theil der Gesetzgelehrten erklärte die Auslieserung für unerlaubt, ein anderer für erlaubt. Da die letztere Meinung die Oberhand behielt, wurde das Schweisstuch gegen zweihundert gesangene Mobammedaner ausgetauscht. Die Bewohner von Edessa erlangten von den Griechen auch noch die Zusage, keinen weitern seindlichen Einfall in ihr Gebiet zu machen, und es kam zwischen beiden ein sogenannter "ewiger Friede" zu Stande, der bis zum J. 338 dauerte, wo Saif-aldaulah die Edessener zum Kampse gegen die Griechen zwang. Anders und ins Wunderbare hinausgeschraubt wird diese Geschichte von Leo Diaconus p. 70 ed. Bonn. unter dem J. 968 n. Chr. erzählt.

Als Nasir-aldaulah die Nachricht von der Flucht seines Bruders erhielt, wollte er sich nach Mosul begeben, wo er sich in der Nähe seines Stammes für sicherer hielt als in der ihm nicht mehr gewogenen Hauptstadt, und wo er sich überdiess durch seinen Anbang verstärken konnte. Der Chalif Almottaki, von diesem Vorhaben unterrichtet, ritt zu ihm und bat ihn um Aufschub. Nasir-aldaulah schien dem Wunsche des Chalifen nachgeben zu wollen; als dieser aber sich entfernt batte, brach er nach Mosul auf.

Seine Verwaltung hatte 13 Monate und 5 Tage gedauert. Vorläufig führte nun die Geschäfte ohne den Vezirstitel Abûlshâk Alkarârîţi, den man aus dem Gefängnisse geholt hatte; später, am 8. Ramadân, setzte der Chalif den Abu'l-Ḥosain Ibn-Moklah zum Vezir ein.

Da die Türken Saif-aldaulah nicht einholen konnten, kehrten sie in ihr Lager zurück. Dort fiel zwischen den beiden Haupt-anführern Tuzun und Haghag wegen des Emirats ein Streit vor, der dadurch beigelegt ward, dass Tuzun die Fürstenwürde (das Emirat), Haghag aber den Oberbefehl über das Heer erbielt als صاحب الليش. Zur Befestigung des Vergleichs verschwägerten sie sich unter einander. Ibn-Albarîdî indessen, der Wâsit in seine Gewalt zu bekommen wünschte, schickte deswegen Gesandte an Tuzun, sie konnten es aber zu keiner Vereinbarung bringen. Bei Haghag scheint er dasselbe mit besserem Glücke versucht zu haben, denn Tuzun erhielt die Nachricht, dass jener sich mit Ibn-Albarîdî verbinden wolle. Um diesem zuvorzukommen, überfiel er ihn in der zwölften Nacht des Ramadân auf seinem Lager und blendete ibn.

Saif-aldaulah, nachdem er sich durch die Flucht vor den Türken gerettet hatte, liess den Chalifen um Geld ersuchen, damit er Tuzun, wenn dieser nach Bagdad zöge, bekriegen könnte. Er erhielt 400,000 Drachmen, welche er unter seine Leute vertheilte, und zog am 13. Ramadân in Bagdad ein. Auf die Nachricht davon liess Tuzun den Kiğlağ سنة 300 Mann in Wâsit zurück und zog gegen Bagdad. Saif-aldaulah, von der Ankunft des Tuzun unterrichtet, verliess die Stadt, in die jener schon am 25. Ramadân einzog. Der Chalif musste gute Miene zum bösen Spiele machen, beschenkte Tuzun mit einem Ehrenkleide und übergab ihm das Amt eines Oberemirs امير الامراء. Abû-Ga far Alkarbî erhielt die Verwaltung der Staatsangelegenheiten, wie sie früher Alkûfî gehabt hatte.

flohen war. Der Chalif liess vor Alhosain die Thore verschliessen. Da aber der Friede zwischen ihm und Saif-aldaulah vermittelt ward, ging er nach Harran und von da nach Mosul. Saif-aldaulah hatte sich damals in Folge eines Wortwechsels von seinem Bruder Näsir-aldaulah getrennt.

<sup>31</sup> 

Nach Tuzun's Abzug von Wäsit brach Ibn-Alharidi sogleich auf und trieh die Truppen Tuzun's in die Flucht. Dieser konnte Bagdad, wo seine Macht noch nicht befestigt war, nicht sogleich verlassen, aber schon im Du'l-ka'dab zog er gegen Wäsit, indem er dem Ihn-Sirzäd, welcher auf der Flucht vor Ibn-Albaridi am 5. Moharrem 332 nach Bagdad gekommen war, die ganze Verwaltung übergab. Dieser spielte, ohne sich um den Chalifen zu

bekümmern, vollkommen den Obergewalthaber.

Schon im J. 331 batte sich der Chalif in seiner Bedrängniss um Hülfe an den Beherrscher von Aegyptes, Abû-Bekr ben Togag, gewendet. Sey es nun, dass der Chalif auf diese nicht hoffte, oder dass er glanbte, sie würde für ihn zu spät kommen: er bat, als Tuzun nach Wäsit gezogen war, Nasir-aldaulab um Escorte nach Mosul, wohin er sich unter seinen Schutz begeben wolle. Näsir-aldaulah schickte ihm unter Anführung des Alhosain ben Sa'id Truppen, die sich bei Bab-Harb ') lagerten. Bei ihrer Annäherung hatte sich Ibu-Sirzad verborgen, und der Chalif Almottaki zog mit seinen Frauen und Kindern, dem Vezir und den Vornehmen Bagdads zu Alhosain hinaus. Nach der Ahreise des Chalifen bedrückte Ibu-Sirzad das Volk noch mehr und benachrichtigte Tuzun in Wäsit von der Lage der Dinge. Dieser sab ein, dass er unter diesen Verhältnissen, da ibm ein neuer Krieg mit den Hamdaniden und dem Chalifen bevorstand, mit Ibn-Albaridi Frieden schliessen müsse. Er überliess ibm die Verwaltung von Wasit und gab ihm seine Tochter zur Gemahlin. Nach Bagdad schickte er Mûsâ ben Solaiman mit 1000 Mann, und dieser lagerte sich am Thore Alsammasijjah. Tuzun selbst folgte nach einigen Tagen mit seinem Heere und nahm Bagdad ein. Der Chalif ging zuerst nach Tekrit, wohin Saif-aldaulah ihm entgegengekommen war und später am 21. des zweiten Rabi' auch Nasir-aldaulah nachfolgte. Bei dessen Annäherung stieg der Chalif selbst zu Pferde, um ihn ehrenvoll zu empfangen. Während der Chalif nach Mosul ') zog, blieb Nasir-aldaulah in Tekrit. Von Mosul ging der Chalif nach Rakkah, wo er die Nachricht erhielt, dass Ibn-Togag aus Aegypten nach Syrien gekommen sey. Daher schickte er Abu'l-Hasan Ahmed ben 'Abd-Allah ben lahak Alsarkî nach Aleppo, wo jener sich authielt, und liess ihn zu sich nach Rakkah einladen. Ibn-Togag kam dann auch mit einem wohlausgerüsteten Heere nach Rakkah 3) und brachte dem

<sup>1)</sup> Wohl von diesem Thore heisst ein grosser Plecken bei Bagdad Alharbijjah, auch Rabad-Harb; s. Marasid, I, p. fol, l. 15 u. 16.

<sup>2)</sup> Nach النجوم الزاهرة gab Saif-aldaulah dem Chalifen den Rath, nach Mosul zu gehn, was der Chalif anfangs nicht thun wollte.

<sup>3)</sup> Es scheint, dass der Chalif zuerst nach Rakkah zog, um mit dem Boherrscher von Aegypten, von dessen Ankunft er unterrichtet war, eine Zusammenkunft zu halten; denn nach Mosul, dem Gebiete N\u00e4sir-aldaulah's,

Chalifen und dessen Vezir Geschenke aus Aegypten mit. Zugleich lud er den Chalifen ein, zu ihm zu kommen; denn wo er sich jetzt besinde, sey er zwischen den Hamdaniden und Bujiden in der Klemme und habe überdiess Tuzun zu fürchten; in Aegypten hingegen werde er ganz behaglich leben. Der Chalif lehnte diess jedoch ab, da er es für unwürdig hielt, unthätig in einem Winkel seines Reichs zu sitzen, während die übrigen Theile der Auslösung entgegengingen. (lbn-Afimranî.)

Tuzun hielt es für nöthig, die Hamdaniden aus seiner Nähe in Tekrît zu vertreiben, und zog deswegen gegen diesen Ort. Zwei Parasangen unterhalb Tekrît stiess er auf Saif-aldaulab. Drei Tage lang blieb der Kampf unentschieden, endlich aber musste Saif-aldaulah am 26. des zweiten Rabi' 332 die Flucht ergreifen. Tuzun plünderte das Gepäck Saif-aldaulah's und Nasir-aldaulah's und nahm die Stadt Tekrît ein. Auf dem Rückzuge nach Mosuf hielt Saif-aldaulah dem nachsetzenden Tuzun noch einmal Stand, ward aber wieder geschlagen. So von Tuzun noch weiter verfolgt, flohen der Chalif, Nasir-aldaulah, Saif-aldaulab und eine Menge andere Personen von Mosul nach Nesibis, von wo der Chalif sich nach Rakkah begab, wohin ihm Saif-aldaulah folgte. Tuzun nahm Mosul ein und liess sich von den Einwohnern 100,000 Denare zahlen. Nach diesen wiederholten Niederlagen musste wohl der Chalif zum Frieden geneigt seyn, den Tuzun früher vergeblich angeboten hatte, und schrieb daher an denselben: "Er habe sich wegen seiner Verbindung mit Ibn-Albaridi gefürchtet und deswegen Bagdad verlassen. Wenn ihm aber an seinem Wohlwollen gelegen sey, möge er mit Nasir-aldaulah und Saif-aldaulah Frieden schliessen, damit er selbst nach Bagdad zurückkehren

31 \*

konnte jener nicht gut zum Chalisen kommen. Der Chalis hatte wohl gebosst, Alihsid werde aus Aegypten nach Bagdad kommen und seine Feinde bekämpsen; allein dieser war zu klug, um ein sicheres Besitzthum und ein so schönes Land wie Aegypten daranzusetzen und sich in einen ungewissen Kamps einzulassen. Br lud im Gegentheil den Chalisen nach Aegypten ein, weil die Anwesenheit eines ganz von ihm abhängigen "Beherrschers der Gläubigen" ihm den Besitz des Landes noch mehr gesichert und sein Ansehn vermehrt haben würde. Der Chalis aber, der nicht aus einer Sklaverei nur in die andere übergehen mochte, lehnte die Einladung ab. — Es scheint, dass der Chalis zweimal nach Rakkah ging, einmal, um sich mit Alihsid zu besprechen, das andere Mal als er vor Tuzun aus Mosul fliehen musste. Abulseda setzt jene Zusammenkunst mit Alihsid später ans Ende des J. 332 nach dem Friedensschlusse mit Tuzun; diese Zeit scheint mir aber nicht so passend zu seyn. Nach Selecta ex historia Halebi p. 38 d. Uebers, ging Alihsid am Donnerstage d. 13. Moharrem über den Euphrat. In jenem Werke ist diese Zusammenkunst noch näher beschrieben. Im Codex Par. No. 646 lesen wir, dass im J. 331 der Chalis Almottaki den Beherrscher von Aegypten durch ein Schreiben zu sich entboten habe. Alihsig sey daraus nach Rakkah gekommen, Sais-aldaulah aber habe ihn nicht in die Stadt gelassen. Er sey daher nach Harran gegangen und habe dort einen Vergleich mit Sais-aldaulah geschlossen.

Durch mehrfachen Gesandtenwechsel kam der Friede Dem Nasir-aldaulah wurden die Länder, die er in zu Stande. seiner Gewalt hatte 1), auf drei Jahre zugesichert gegen einen jährlichen Tribut von 3,600,000 Drachmen. Tuzun schwor dem Chalifen Treue in Gegenwart der Richter, Notare, der 'Abbasidischen Hausverwandten und des Oberkanzlers; auch ward darüber eine Urkunde aufgesetzt. Der Chalif blieb bis im folgenden Jahre 333 noch bei den Hamdaniden, weil er dem Tuzun doch nicht ganz traute; als er aber sah, dass er der Familie Hamdan lästig wurde und sie seine Entfernung wünschte, schrieb er wegen seiner Rückkehr nach Bagdad an Tuzun und verlangte neue eidliche Zusicherungen. Tuzun, der dem Chalifen keine guten Gesinnungen gegen sich zutraute, weil er sich den Aegyptern und den Hamdaniden in die Arme geworfen hatte, wollte ihn auf jeden Fall in seine Gewalt bringen und versprach Alles was verlangt wurde. Dadurch sicher gemacht, zog der Chalif am 26. Moharrem von Rakkah ab und ging nach Hit am Euphrat, zwischen Alhaditah und Alanbar. Dort blieb er und liess sich von Tuzun neue eidliche Zusicherungen geben. Nachdem diess geschehn war, zog Tuzun zum Empfange des Chalifen von Bagdad aus und traf ihn in dem Flecken Alsindijjah bei Bagdad an dem Kanal Nahr-Isa, welcher unterhalb Alanbar anfängt und bei Bagdad sich mit dem Tigris vereinigt. Dort liess er den Chalifen bis zu seiner Ankunft im Lager von Jemand bewachen, dann ihn greifen und an beiden Augen blenden, das Geschrei der Frauen und Diener aber durch Paukenschlag übertönen. Den geblendeten und dadurch zur Bekleidung der Würde des Chalifats untauglich gemachten Mann 2), der 3 Jahre 5 Monate und 20 Tage regiert hatte, führte er mit sich nach Bagdad und ernannte zu seinem Nachfolger Abu'l-Kasim 'Abd-Allah, den Sohn des Chalifen Almoktafi-billah. Diess geschah noch am Tage der Absetzung des vorigen, im Monate Şafar. Der neue Chalif nahm den Ehrentitel Almostakfi-billah an (der sich an Gott genügen lässt). Tuzun erfreute sich der Früchte seines Frevels nicht lange, denn schon im Moharrem 334 raffte ihn der Tod hinweg, nachdem er 2 Jahre 4 Monate und 19 Tage Oberemir gewesen war.

Nach Tuzun's Tode wollte der Chalif Almostaktî-billâh den Nâşir-aldaulah zum Oberemir machen; allein das Heer widersetzte sich und erhob zu dieser Würde den in Hît abwesenden Ibn-Śîrzâd, den ehemaligen Secretär Tuzun's, der, wie früher

<sup>1)</sup> Nach Selecta ex bistoria Halebi sollte er die Provinzen von Mosul bis an das äusserste Ende von Syrien baben, Tuzun aber die Gebiete von Alsian bis nach Başrah und was er noch über diese Stadt binaus erobern würde; p. fv d. arab. Text.

<sup>2)</sup> Es ist ein Grundgesetz, dass der Chalif kein körperliches Gebrechen und kein verstümmeltes Glied baben darf.

bemerkt wurde, die Geschäfte ganz allein geführt hatte. Auf die Nachricht von seiner Erhebung kam Ibn-Sirzäd nach Bagdad zurück und lagerte sich vor dem Båb-Ḥarb. Dorthin zogen alle Truppen und leisteten ihm den Eid. Darauf schickte er zu dem Chalifen, um diesem zu huldigen. Der Chalif nahm die Huldigung an und liess ihn in Gegenwart der Richter und Notare als Emîr-Alomară schwören. Dem Heere gab er eine grosse Zulage, und als das Geld ausging, forderte und erhielt er von Näsir-aldaulah 500,000 Drachmen.

Als Mo'izz-aldaulah ben Bûjah 1), welcher sich in Alah-

<sup>1)</sup> Unter den Dailam lebte ein Mann mit Namen Bûjah in mittelmässigen Vermögensverhältnissen, mit dem Beinamen Abn'l-Soga". Die Dailam, desselben Namens wie ihr Land, wohnten in den Gebirgen in der Nähe von Algilan (کیدلان), welches eine grosse Landstrecke nordwestlich von Tabaristan ist und aus Wiesengründen zwischen Gebirgen besteht. Der Stamm Dailam war, wie alle Gebirgsvölker, tapfer und batte sich von seinem Lande aus weiter verbreitet. Ein Theil von ihm lebte am östlichen Ufer des Tigris nicht weit von Mosul. Dort fiel er oft raubend in andere Gebiete ein, und auch die Hamdaniden hatten Kämpfe mit ihnen zu bestehn. Auch gingen Krieger dieses Stammes in den Dienst der Chalifen. Nachdem die Familie Bûjah zu Macht und Ansehn gelangt war, stellte sie einen Stammbaum auf, nach welchem sie von persischen Königen abstammte; wahrscheinlich ist aber dieser Stammbaum zur Unterstützung ihrer Ansprüche auf die Herrschaft angefertigt worden. Bûjah batte drei Söhne: Abu'l-Hasan 'Ali', welcher später vom Chalifen den Ehrentitel 'Imâd-aldaulah (Stütze der Herrschaft) erhielt; Hasan, mit seinem spätern Ehrentitel: Rokn-aldaulah (Pfeiler der Herrschaft); und Abu'l-Hosain Ahmed, mit seinem spätern Ehrentitel: Mo'izz-aldaulah (der Machtgeber der Herrschaft). Zuerst dienten diese drei Brüder unter Mâkân aus dem Stamme Dailam, welcher die Provinz Tabaristan beherrschte. Sie waren ihrem Herrn treu, und als Mardawig den Theil von Tabaristån, welcher dem Måkån gehörte, eroberte, zogen sie mit diesem fort zur Eroberung von Dämegån und, von dort vertrieben, nach Nisabur. Als jedoch die drei Brüder sahen, dass ihr Herr dem Mardåwig nicht gewachsen war, verabschiedeten sie sich aus seinem Dienste und versprachen wiederzukommen, wenn seine Angelegenheiten sich gebessert haben würden. Viele andere Anführer folgten ihnen zu Mardawig. Dieser nahm sie gütig auf und gab dem 'Imâd - aldaulah die Verwaltung von Karag , ein Name, welcher mehreren Orten gemeinschaftlich ist. Nicht lange darauf gab er mehrern Anführern Anweisungen auf die Einkünste von Karag. Als diese zu 'Imåd-aldaulah kamen, gewann er sie für sein eigenes Interesse. Darauf zog er mit 900 Mann gegen Ispahan, wo Ibn-Jakat berrschte. Dieser rückte ihm zwar mit 10,000 Mann entgegen, ward aber geschlagen. Durch diesen Sieg gegen eine so grosse Uebermacht nahm das Ansehn 'Imad-aldaulah's sehr zu. Er verfolgte Ibn-Jakût nach Arragan, ohne dass dieser ibm Widerstand leisten konnte. Als endlich im J. 321 'lmad-aldaulah den Ort Nübengan erobert hatte, schickte er seinen Bruder Rokn-aldaulah nach Käzerûn in Persien und andere Gegenden, um Tribut zu erheben. Der dritte und jüngste Bruder Abu'l-Hosain Ahmed, geb. im J. 303, machte auf den Rath seiner Brüder einen Kinfall in Karamanien, war im Anfange glücklich, wurde dann aber von den Kurden in einem Engpasse überfallen und blieb mit Verlust der linken Hand und einiger Finger der rechten als todt auf dem Platze. Auf wunderbare Weise gerettet, nahm er später im J. 325 die Provinz Ahwaz ein. Von dart

was!) befand, die Nachricht erhielt, dass Tuzun gestorben sey, brach er sogleich gegen Bagdad auf, um sich dieser Stadt zu bemächtigen. Der Chalif verbarg sich mit Ihn-Sirzad, und die Türken ergriffen bei der Ankunft Hasan ben Mohammed Almohallebi's, des Vezirs von Mo'izz-aldaulah, die Flucht, um sich nach Mosul zu Näsir-aldaulah zu begeben. Als diese fort waren, kam der Chalif wieder zum Vorschein und hatte eine Unterredung mit dem Vezir Mo'izz-aldaulah's, dem er seine Freude über die Anknuft seines Herrn bezeigte, mit dem Vorgeben, er hahe sich nur aus Furcht vor den Türken verborgen. Mo'izz-aldaulah selbst kam am 12. des ersten Gomâdâ 334 in Bagdad an und huldigte dem Chalifen. Der Chalif aber leistete ihm auch seinerseits einen Bid, beschenkte ihn mit einem Ehrenkleide und gab ihm den Ehrentitel Moizz-aldaulah?). Er liess die Ehrentitel der Bujiden auch auf die Gold- und Silbermunzen prägen. Mobizz-aldaulah nahm seine Wohnung in dem Pallaste des Munis; seine Soldaten wurden in die Häuser der Einwohner gelegt und diese dadurch sehr belästigt. Dem Chalifen selbst setzte er zur Bestreitung seiner Bedürfnisse täglich 5000 Drachmen aus, welche ihm durch seinen Secretär ausgezahlt wurden.

Rs ist nicht zu verwundern, dass eine so kläglich veränderte Lage den Chalifen und seine Umgebung zu dem Entschlusse brachte, sich ihrer Tyrannen so bald als möglich zu entledigen, zumal da sie von den Bewohnern Bagdads, die durch den ungewohnten Druck ebenso erbittert waren, Hülfe erwarten konnten, und dass sie selbst zur Ausführung dieses Entschlusses thätig waren; denn wäre nicht etwas dieser Art vorgefallen und dem Moizz-aldaulah verrathen worden, so kann man keinen Grund auffinden, warum er gegen den Chalifen, trotz der wechselseitigen eidlichen Zusicherungen, nach nur kurzer Zeit so grausam verfuhr. Am 21. Tage des zweiten Gomâdâ nämlich sollte im Pallaste des Chalifen der Gesandte des Beherrschers von Chorasan feierlich empfangen werden. Der Chalif liess den Moizz-aldaulah

brach er nach Bagdad auf. Er beherrschte 21 Jahre und 11 Monate Bagdad und Irak, und starb an ersterem Orte im J. 356. Dadurch dass Ibn-Albaridi, der im J. 325 zum 'Imâd-aldaulah gesichen war, ihm die Eroberung von Bagdad als etwas Leichtes dargestellt hatte, waren die Bujiden dahin gezogen worden.

ist der arabische Name in der Form des Plurals für das persische خوزستان welches zwischen Basrah und Persien liegt. Dann wird auch wohl الافواز als Name eines grossen Landstrichs in Chuzistan gebraucht.

<sup>2)</sup> Es ist zu bemerken, dass die Würde des أمبر الأمراء dem der Chalif keinen Eid zu leisten brauchte, hiermit aufhörte. Die weltliche Herrschaft des Chalifen ging eigentlich mit Me'izz-aldaulah in Bagdad ganz zu Ende, und selbst der Schein verschwand.

auf einem Sessel sitzen. Da kamen zwei Anführer der Dailemiten und ergriffen den Chalisen bei beiden Händen (- er glaubte im ersten Augenblick, sie wollten sie küssen -), zogen ihn von seinem Throne und banden ihm seine eigene Kopfbinde um den Hals. Als diess geschehn war, erhob sich Mo'izz-aldaulah inmitten allgemeiner Verwirrung. Der Chalif wurde zu Poss in die Wohnung Mo'izz-aldaulah's geführt, dort gefesselt und der Chalifenpallast rein ausgeplündert. Nach einer nominellen Regierung von 1 Jahr und 4 Monaten wurde er geblendet und blieb bis zu seinem Tode im Kerker. Ihm folgte am 22. des zweiten Gomâdâ Almofaddal der Sohn Almoktadir's, welcher den Ehrentitel Almoțî'-lillah (der Gott Gehorsame) annahm. Mo'izz-aldaulah übergab seinen eigenen Stellvertretern die ganze Provinz; der Chalif behielt nur das; was ihm gleichsam zu Lehen gegeben wurde und womit er einen Theil seiner Bedürfnisse bestreiten konnte.

Als Nåsir-aldaulah, der bisher ruhig in Mosul geblieben war, von diesen Gewaltthaten gegen das Chalifat Nachricht erhielt, sah er wohl ein, dass der veränderte Zustand der Dinge, wenn er sich erhielte, auch auf seine Herrschaft einen nachtheiligen Einfluss üben müsse. Er hielt es daher für das Gerathenste, den neuen Herrscher in Bagdad sobald als möglich anzugreifen, ehe sich noch seine Macht befestigt und die Unzufriedenheit mit seinen Neuerungen erstickt hätte. Schon im zweiten Gomada, nachdem sich die aus Bagdad entflohenen Türken und Ibn-Sirzad mit ihm vereinigt hatten, setzte er sich in Bewegung und belagerte Mo'izz-aldaulah, so dass er ihn beinahe gefangen genommen hätte. Die Sache trug sich so zu. Am 10. Ramadan war Nasiraldaulah von Samarra mit einem Heere nach Bagdad aufgebrochen und hatte die ihm entgegen gesendeten Truppen zurückgeworfen. Ibn-Sîrzâd nahm während der Abwesenheit Moizz-aldaulah's in 'Okbara mit Truppen Nasir-aldaulah's die östliche Seite von Bagdad ein. Moizz-aldaulah hatte den von ihm eingesetzten Chalifen mit nach dem in Nasir-aldaulah's Gebiete liegenden Tekrit genommen und dort plündern lassen. Da ihm diese Diversion aber nichts half, so kehrte er nach Bagdad zurück und behauptete die westliche Seite, während Nasir-aldaulah die östliche besetzt bielt. Die nomadischen Araber unterstützten diesen und schnitten jenem die Zufuhr ab, so dass die Dailemiten Mangel an Futter litten. Mo'izz-aldaulah hatte schon den Abzug nach Alahwaz beschlossen, gebrauchte aber vorher noch die Kriegslist, einige seiner Truppen mit Fackeln am Tigris hinunterziehn zu las sen, als wollte er nach Kotrabbol gehn. Dadurch getäuscht, sog ihmen ein grosser Theil des feindlichen Heeres auf der andern Seite nach. Diess benutzte Moi'zz-aldaulah zum Uebergang auf jene Seite. Der zurückgebliebene Heerestheil Nasir-aldaulah's wurde in die Flucht geschlagen und die Dailemiten nahmen auch die

ästliche Seite der Stadt Bagdad ein. Es wurde dort in den Hänsern geplündert, und der Werth des Geraubten, insoweit man es übersehen konnte, soll zehn Millionen Denare betragen haben. Nur mit grosser Mühe und durch angewendete Strenge konnte Mo'izz-aldaulah der Plünderung Binbalt thun. Der Johannis-Markt wurde von den Dailemiten niedergebrannt, Männer getödtet und Weiber zu Gefangenen gemacht. Viele Weiber flohen nach 'Okbarâ und kamen vor Durst um. Dorthin hatte sich Näsir-aldaulah zurückgezogen und ging von da nach Mosul zurück. Der Friede kam im Moharrem 335 darauf hin zu Stande, dass dem Näsir-aldaulah das ganze Gebiet von Tekrit bis nach Syrien gehören sollte. Nachdem Näsir-aldaulah aus Bagdad entfernt war, setzte man auch den bisher in Gewahrsam gehaltenen Chalifen wieder auf freien Puss und liess ihn in seinen Pallast zurückkehren.

Als die Türken, welche für Nasir-aldaulah gekämpft hatten, den vor ihnen geheim gehaltenen Friedensvertrag erfuhren, beschlossen sie, Nåsir-aldaulah zu überfallen. Da dieser in Mosul nicht sicher zu seyn glaubte, zog er sich nach Singar zurück. Die Türken aber, fünftausend Mann stark, wählten den Takin Alsîrazî zum Anführer und zogen gegen Mosul, so dass Nașiraldaulah an den Fluss Zab zu fliehn gezwungen war. In dieser Noth bat er Mo'izz-aldanlah, dem er zugleich den Tribut schickte, um Hülfe und erhielt sie unter Anführung des Vezirs Abû-Ga'far Damîrî. Auch sein Bruder Saif-aldaulah sandte Hülfe aus Aleppo. كسب Zuerst gab es einen Zusammenstoss bei der Stadt Alsinn oberhalb Tekrît am Tigris bei der Einmündung des Zab, und einen zweiten bei Alhadîtah, wo Nasir-aldaulah siegte. Hauptanführer der Türken wurden getödtet, viele gefangen genommen. Takin selbst ward von dem Stamme Banû-Nomair ergriffen und zu Nasir-aldaulah nach Mosul gebracht.

Als Nåsir-aldaulah im J. 336 nach Bagdad gegen Mo'izzaldaulah ziehen wollte, war in seinem Heere eine Menge Dailemiten, denen er nicht traute und von denen er fürchtete, dass sie zu seinem Gegner übergehen würden. Zum Anführer dieser Truppen machte er den Gomân, welcher früher im Dienste Tuzun's gewesen war, und schickte ihn als Statthalter nach Alrahbah. Dort brachte dieser ein grosses Heer zusammen und trat offen als Empörer auf. Er zog nach Rakkah und belagerte es 17 Tage lang, musste aber unverrichteter Sache wieder abziehn. Auf die Nachricht hiervon tödtete man in Alrahbah seine Secretäre und einige seiner Diener, wofür Gomân, nach Alrahbah zurückgekehrt, an den Einwohnern blutige Rache nahm. Im Moharrem 336 zog dann gegen denselben Maruch, der Vezir Näsiraldaulah's, überfiel ihu am Ufer des Euphrat und schlug sein Heer auf das Haupt; Gomân selbst fiel auf der Flucht in den Euphrat und

ertrank. Die Truppen ergaben sich, und der Ertrunkene ward auf der Stelle, wo man ihn fand, begraben. Maruch übernahm hierauf die Provinz.

Nāṣir-aldaulah hatte zwar Tribut versprochen, war aber nicht Willens sein Wort zu halten. Schon im J. 337 musste Mocizz-aldaulah deswegen von neuem gegen ihn zu Felde ziehn. Im Ramadân rückte er in das von Naṣir-aldaulah geräumte Mosul ein und plagte die Einwohner mit harten Erpressungen. Er hatte die Absicht, das gauze Gebiet Naṣir-aldaulah's zu besetzen, ward aber durch eine Nachricht von seinem Bruder Rokn-aldaulah daran verhindert. Dieser schrieb ihm, dass das Heer von Chorasan im Begriff stehe, die Städte Gorgan und Rai einzunehmen, und dass er ihm zu Hülfe kommen möge. Dadurch wurde der Abschluss des Friedens beschleunigt. Naṣir-aldaulah, der nach Nesibis gegangen war, verpflichtete sich, für den Besitz von Mosul und ganz Mesopotamien nebst Syrien jährlich acht Millionen Drachmen Tribut zu zahlen und das Kanzelgebet für die Familie Bûjah halten zu lassen.

Im J. 338 am 15. des zweiten Gomâdà starb in Mosul Alhosain ben Sa'îd und wurde in dem obern Kloster begraben. Er war durch seine Tapferkeit eine der Hauptstützen der Macht der Hamdaniden. Der Dichter Abu'l-Monaggim bat seine Tapferkeit in folgendem Verse gepriesen:

Und wenn sie ihn anrücken seben, sprechen sie: Seht, unter der Fahne von dem dort wandelt der Tod!

Nach obigem Friedensschlusse scheint Nasir-aldaulah seiner Tributpflichtigkeit geraume Zeit entweder ganz oder wenigstens theilweise nachgekommen zu seyn; denn wir finden nicht, dass Mo'izz-aldaulah zu neuen Zwangsmassregeln gegen ihn genöthigt gewesen wäre. Im J. 347 aber weigerte er den Tribut von neuem. Mo'izz-aldaulah schickte zuerst seinen Vezir Almohallebî gegen ihn, und Nasir-aldaulah, da er sich demselben in offener Feldschlacht nicht gewachsen fühlte, überliess ihm die Stadt Mosul, nachdem er seine Schätze und Weiber auf die Burg in Sicherheit gebracht und alle Lebensmittel und Futtervorräthe aus der Stadt entfernt hatte. Er selbst begab sich mit einem Geschwader leichter arabischer Reiterei zuerst nach Nesibis und zog dann aus einer Stadt seines Gebietes in die andere. Mo'izz-aldaulah, der seinem Vezir gefolgt war, quartierte sich in den Pallast Nasir-aldaulah's zu Mosul ein. Durch eintretenden Mangel an Lebensmitteln und Viehfutter sah er sich aber gezwungen, zur Herbeischaffung des Nötbigen kleine Heeresabtheilungen in die Umgegend auszuschicken. Näsir-aldaulah's acht Söhne, tapfere Männer, deren jeder mehr als fünfhundert Trabauten und Krieger bei sich hatte, übersielen die einzelnen Abtheilungen und jagten sie in die Flucht. Der dadurch entstandene Mangel zwang Mo'izz-aldaulah Mosul zu verlassen. Er vertrieb Nâşir-aldaulah aus Nesibis, über welche Stadt er dann den Kammerherrn Subuktekin setzte, und schickte auch ein Heer nach Singar. Die sich dort aufhaltenden beiden Söhne Nâşir-aldaulah's mussten die Flucht ergreifen. Während aun aber die Soldaten Mo'izz-aldaulah's, wie in völliger Sicherbeit, die Zelte der Gefiohenen plünderten, kehrten diese plötzlich zurück, tödteten Mehrere und nahmen Andere gefangen.

Endlich floh Naşir-aldaulah nach Majjafarikin. Dort verliess ihn der grösste Theil seines Heeres und ging zu Moizz-aldaulah über. In dieser Noth nahm er seine Zuflucht zu seinem Bruder Saif-aldaulah in Aleppo. Dieser empfing ihn liebevoll und ehrerbietig, ja er ging so weit, ihm eigenhändig die Fussbekleidung auszuziehen; hierauf schickte er durch seinen Secretär Abû-Mohammed Alfajjådî einen versöhnenden Brief an Moizz-aldaulah. Durch diese Vermittelung kam der Friede zu Stande. Da aber Moizz-aldaulah blossen Versprechungen nicht mehr traute, liess er bei seinem Rückmarsche nach Bagdad Almohallebî und Subuktekin in Mosul zurück, bis der Tribut bezahlt war.

Im J. 348 war Naşir-aldaulah's Sohn Mohammed mit einem kleinen Trupp Reiterei in das griechische Gebiet eingebrochen, hatte aber das Unglück, mit allen seinen Leuten in Gefangenschaft zu gerathen. Die Griechen drangen verheerend bis Edessa und Harrân vor. Unter den Gefangenen, die sie dabei machten, befand sich auch Abu'l-Haitam, der Sohn des Kadî Hoşain 1).

Im J. 353 brach neue Uneinigkeit zwischen der Familie Hamdan und Mo'izz-aldaulah aus, welche diesen veranlasste, wieder gegen Mosul zu ziehn. Nasir-aldaulah konnte sich darin nicht balten, sondern überliess dem Feinde die Stadt und begab sich nach Nesibis. Als er auch dahin verfolgt ward, schickte er eine Schaar aus, um Mosul in Mo'izz-aldaulah's Abwesenheit zu überfallen. Diese Schaar ergriff bei der Rückkehr desselben die Flucht, fand aber doch Gelegenheit, die Schiffe der Dailemiten zu verbrennen. Auf diese Nachricht schickte Mo'izz-aldaulah Leute aus, um den Aufenthaltsort Nasir-aldaulah's auszukundschaften. Er sollte sich in Gezirat Ibn-'Omar besinden 2). Mo'izz-

<sup>1)</sup> Der Vf. von قبالنجوم الزاهرة lässt erst hier Nasir-aldaulah's Sohn Mohammed mit einem Corps im J. 347 einen Einfall ins griechische Gebiet machen. Nach diesem wäre also dieser Zug eine Folge des frühern Einfalls der Griechen gewesen. Eben dieser Schriftsteller erzählt, dass im J. 352 ungefähr 600 Kämpfer aus Chorasan zur Unterstützung der Bewohner von Mesul angekemmen seyen. Da die Griechen über den Euphrat zogen, um in Mesupotamien einzusallen, so rüstete sich Nasir-aldaulah am 17. Du'l-higgab, sie zurückzutreihen.

<sup>2)</sup> Gezîrat Ibn-'Omar (Insel, d. h. Halbinsel, Ibn-'Omar's) ist eine Stadt, die und deren Gebiet der Tigris in Form eines Halbmondes umfliesst, drei

aldaulab brach dahin auf und nahm, da er ihn nicht fand, den Ort in Besitz. Während dieser Zeit verband sich Nasir-aldaulah mit seinen Söhnen zum plötzlichen Ueberfalle von Mosul. Dieser gelang, und mehr als 70 Anführer und ungefähr 600 gemeine Soldaten wurden gefangen, schnell gefesselt und sodann auf die Burg gebracht. Man erbeutete bei dieser Gelegenheit auch 130 Badrah Drachmen 1). Nach diesem Handstreiche bielt Nasir-aldaulah sich selbst in seiner Provinz nicht mehr für sicher, sondern zog sich zu seinem Bruder Saif-aldaulab nach Aleppo zurück. So blieb es, bis zwischen Moizz-aldaulah und Abû-Taglib, dem Sohne Nasir-aldaulah's, unter der Bedingung der Freilassung der Gefangenen und der Zurückgabe des erbeuteten Geldes der Friede zu Stande kam, den auch Nasir-aldaulah bestätigte. Nachdem Mo'izz-aldaulah, ohne seinen Zweck in diesem Kriege erreicht zu haben, nach Bagdad zurückgekehrt war, kam Nasiraldaulah aus Syrien wieder nach Mosul, gab die Gefangenen frei und schickte das Geld nach Bagdad. Von dieser Zeit an blieb er im ungestörten Besitze seiner Provinz, bis er von seinem Sohne Abû-Tağlib, im Einverständniss mit seinen Brüdern, wie Ibn-Challikân sagt 2), gefangen gesetzt wurde. Der Grund hiervon wird verschieden angegeben. Nach Ibn-Challikan hatte der Tod Saif-aldaulah's, welchen er sehr liebte, einen so nachtheiligen Einfluss auf sein Gemüth und seinen Verstand, dass er die Achtung seiner Söhne und Anhänger verlor. Jener Todesfall musste ihn allerdings sehr schmerzen, auch wenn er seinen Bruder wirklich nicht geliebt hätte; denn in ihm verlor er eine Zuflucht und eine feste Stütze in der Noth. Gewiss ist, dass die Söhne sich mit dem gealterten Vater nicht mehr vertrugen. Gemälaldîn Abu'l-Hasan 'Alî giebt im zweiten Theile seiner Geschichte der einzelnen Dynastien folgende besondere Veranlassung an: Nasiraldaulah habe dem Abù-Taglib die Erbschaft seiner Mutter, der Fâtimah, der Tochter des Kurden Ahmed ben Alî, abgefordert und ibm, als er sie verweigerte, mit dem Tode gedroht. Deswegen habe ihn Abû-Tağlib Dienstags 3) d. 24. des ersten Gomâdâ mitten in der Nacht, während er schlief, auf seinem Bette in die Burg von Mosul bringen und ihn dort gefangen setzen lassen .

Tagereisen oberhalb Mosul. Bei dieser Entfernung hatte Nasir-aldaulah Zeit, seinen Plan auszuführen.

<sup>1)</sup> Nach Gaubari enthält die Badrab 10,000, nach Feirüzäbädî 1000 oder 10,000 Drachmen, nach Abû-Zeid 20 damascenische Rați (Pfund). Das syrische und damascenische Rați ist aber auch verschieden. Das syrische bat 12 Unzen, und die Unze 40 Drachmen.

Nach Abulfeda und Andern hingegen waren nicht alle Brüder mit der Gefangennehmung des Vaters zufrieden.

<sup>3)</sup> Ibn-Challikan giebt den Sonnabend an.

<sup>4)</sup> Ibn - Challikân sagt, Nâsir - aldaulah sei auf die Citadelle Ordemist دمشتن, in der Burg Alselâmah gebracht worden. Nach Ibn-Alaţîr hiess

Zer Beweckung gab er ihm einen Kurden, den Nagir-aldaulah hauste, und einen Diener, den er eben so wenig leiden konnte, und befahl diesen, nicht mit ihm zu sprechen und ihm nichts zu erzählen. Sie brachten ihm uur zu essen und zu trinken. Redete er sie an und fragte sie nach seinen Söhnen, so antworteten sie ihm nicht. So ging es fort his zu seinem Tode.

Während seiner Regierung hatte er den Grundsatz, seine Sklaven und Trabanten vom Heirathen abzuhalten, weil er meinte. Weiber und Kinder würden ihre Dienstheslissenheit beeinträchtigen. Zu der Zeit, als er Türken in seinen Dienst nahm und Mo'izz-aldanlah in Bagdad einzog, betrug der monatliche Sold seiner Truppen 600,000 Denare; dazu kamen nun noch alle zwei Monate für die Türken 330,000 Denare. Die Erhaltung seiner Macht kam ihm also theuer genug zu stehen. - Muth und Unternehmungsgeist kann man ihm nicht absprechen. Er war aber ein unruhiger Kopf, stolz und, wie es scheint, selbst gegen seinen ihm ganz ergebenen Bruder Saif-aldaulah rücksichtslos, unzuverlässig in der Erfüllung gegebener Versprechungen und stets zur Emporung bereit. Unterstützte er auch von Zeit zu Zeit den Chalifen, so that er diess doch mehr um sein selbst als um des Chalifen willen. Es lag ihm nicht sowohl daran, die Feinde des Islam zn bekämpfen, als daran, seine Macht zu vergrössern. Daher seine häufigen Kriege mit den Chalifen und den Machthabern in Bagdad. Man kann also wohl mit vollem Rechte behaupten, dass er eine Hauptursache des weitern Verfalls der schon

diese Citadelle später Kawâśi. Abulfeda sagt, Nâsir-aldaulah habe nach seiner Gefangensetzung an Hamdan geschrieben und ihn zu Hülfe gerufen. Dieser Brief sey aufgefangen worden, und nun hätten die Brüder ihn durch Drohun-gen einsehüchtern wollen. Darauf habe man ihn in die Veste Kawâsî ge-bracht, wo er mehrere Monate bis zu seinem Tode geblieben sey. Hamdân war der zweitälteste der Brüder, sehr tapfer und von seinem Vater sehr geliebt. Er hatte von ihm Alrahbah als Provinz erhalten. Als sein Oheim Saif-aldaulah gestorben war, hatte er sich in den Besitz der Städte Rakkah and Nesibis gesetzt, und sein Vater hatte ihm erlaubt, die Abgaben von diesen Ländern zu erheben. Eine Burg Alselâmah السلامة finde ich von den arabischen Geographen nicht verzeichnet; aber Alselâmijjah ist ein grosser Fleeken im Gebiet von Mosul, acht Parasangen von der Stadt, östlich vom Tigris. Beide Nachrichten kann man so vereinigen, dass er zuerst auf die Burg von Mosul gebracht, dann aber, da man seinen Einfluss auf die Bewohner von Mosul fürchtete, aus der Stadt entfernt worden sey. Diejenigen Schriftsteller, welche sagen, er sey bis zu seinem Tode im Gefängnisse ge-blieben, bedienen sich doch des Ausdrucks: "es reiste Abu'l-berekât, um وقلقاه Leiche zu holen, und die Söhne gingen ihr zu Fuss entgegen وقلقاه und es empfingen die Leiche Abû-Taglib, أبو تغلب والأخوة والأخوة مشاة und die Brüder, und die Brüder gingen zu Fuss" d. h. Abû-Taglib ging nicht zu Fuss, nur die andern Brüder thaten diess. Der Ausdruck reisen u. s. w. würde aber nicht passen, wenn Nasir-aldaulah in der Burg von Mosul gestorben wäre.

sehr gesunkenen Macht des Chalifats in jener Zeit war; denn hätte er ihr, austatt selbst gegen sie aufzutreten, stets als treuer Freund zur Seite gestanden, so würde es mit derselben nicht so weit gekommen seyn. — Er starb Freitags den 12. des ersten Rabi 358. Als die Nachricht von seinem Tode einging, reiste sein Sohn Abu'l-berekat hin, um die Leiche nach Mosul zu bringen. Sie kam den 17. des ersten Rabi' an. Abû-Taglib und seine Brüder zogen ihr entgegen, — die Brüder, weinend und wehklagend, zu Fuss. Ibn-Hamsah aus der Familie 'Ali's sprach das Leichengebet über den Verstorbenen. Er حمصة العلوي hatte ungefähr 33 Jahr in Mosul regiert (die Zeit, in welcher er die Verwaltung dieser Stadt unter fremder Autorität führte, nicht mitgerechnet), und hinterliess folgende Söhne: 1) Oddat-aldaulah Algadanfar Abû-Taglib Fadl-Allah, 2) Abu'l-Mozaffer Hamdan, Statthalter von Nesibis, 3) Abu'l-fawaris Mohammed, Statthalter von Mosul, 4) Abu'l-Kasim Hibat-Allah, Befehlshaber in Beled, 5) Abû-Zâhir Ibrâhîm, Statthalter von Mesopotamien عني 1), 6) Abu'l-Marga إبو المرجا, Befeblshaber in 'Araban أبو المرجا, einer kleinen Stadt am Chaboras, 7) Abu'l-berekat Lutf-Allah, und 8) Abu'l-Mota Du'l-karnain, Statthalter von Singar.

Wir haben erzählt, dass Hamdan, der zweitälteste Bruder, über die Gefangensetzung seines Vaters aufgebracht war. schrieb in dieser Stimmung an seinen Bruder Abû-Taglib, er solle den Vater frei geben; für den Weigerungsfall fügte er Drohungen hinzu. Abû-Taglib hielt es nun für nöthig, sich zuerst mit Bahtijar zu vergleichen, damit er keine Feindseligkeit zu fürchten und sein Bruder keine Hülfe zu hoffen hätte. Er versprach ihm daher einen jährlichen Tribut von 2,200,000 Drachmen. Als diess in Ordnung war, brach er mit einem Heere gegen seinen Bruder, dessen Drohung ihn verdross, nach Rakkah auf. Hamdan befestigte sich in Alrafikah 2), und Abû-Taglib konnte, trotz einer langen Belagerung, der Stadt nichts anhaben. So kam endlich der Friede zwischen den Brüdern zu Stande. Als aber Abû-Taglib nach Mosul zurückgekehrt war, liess er seinen Unmuth durch Plackereien an den unter seinem Schutze stehenden Verwaltern der Güter seines Bruders aus. Daher neue Drohungen von Seiten Hamdan's. Durch diese noch mehr gereizt, nahm

Algezirah begreift in weiterer Bedeutung ganz Mesopotamien in sieh, in engerer, wie hier, mit Abzug der Provinzen Dijär-Rabi ah, Dijär-Bekr, Dijär-Modar und der Stadt Mosul.

<sup>2)</sup> Räfikah ist eine Stadt nahe bei Rakkah, nur etwa dreihundert Blea davon entfernt, beide am Ufer des Euphrat. Räfikah war mit doppelten Mauern umgeben, zwischen welchen ein freier Raum war, und hatte auch eine Vorstadt nach Rakkah zu. Als Rakkah in Verfall kam, trat Räfikah an dessen Stelle und ward so genannt. Seit der Zeit der Tataren aber stand die Stadt leer.

aum Abû-Taglib die Güter geradezu in Beschlag und vertrieb die Verwalter. Auch schickte er ein Heer gegen Hamdan unter der Anführung seines Bruders Abu'l-berekât. Hamdan musste mit seinen Schätzen und Weibern die Flucht ergreifen und begab sich im J. 358 nach Bagdad zu Bahtijar. Durch dessen Vermittelung kam ein neuer Friede zwischen den Brüdern zu Stande und Hamdan erhielt die Stadt Rahbah.

Es ist hier noch zu erwähnen, dass im J. 359 die Stadt Menazkerd, welche zwischen Hilat und Griechisch-Armenien liegt. aber unter mobammedanischer Oberherrschaft stand, von den Griechen eingenommen wurde. Niemand zweifelte damals, dass der Kaiser Nicephorus seine Eroberungen über ganz Syrien, Dijar-Modar, Dijar-Rabi'ah und Dijar-Bekr ausdehnen wurde. Regelmässig alle Jahre kam er, brannte Städte und Dörfer nieder, führte die Einwohner als Gefangene und das Vieh als Beute fort. Nabte die Zeit der Erndte, so liess er die Saaten in Feuer aufgehen und gab die Bevölkerung dem Hungertode preis. Durch die Noth gezwungen, übergaben sich ihm endlich die Städte ohne Widerstand. Auf diese Weise hatte er sich der syrischen Gränzorte ebenso wie der Gränzorte der Chazaren bemächtigt und setzte jene Verheerungen so ungehindert fort, dass seine feindlichen Einfälle zu militärischen Spaziergängen wurden. Als Ibn-Simiskik (Zimisces) aus Bulgarien zurück war, fiel er in das mohammedanische Gebiet ein, ging in der Gegend von Malatia über den Buphrat, zog sengend und brennend mit einem starken Heere gegen Dijar-Rabi'ah, und bielt dann Nesibis besetzt bis ein Waffenstillstand vereinbart wurde, wobei sich Abû-Taglib zur Zahlung eines jährlichen Tributes verpflichten und den für das erste Jahr gleich anzahlen musste. Dann rückte Zimisces vor Majjafarikin, konnte aber die Stadt nicht zur Uebergabe bringen. Er zog ab und liess einen seiner Trabanten als Domesticus über den Osten zurück. Dann lagerte er sich vor Amid.

Jener Friede zwischen Abû-Taglib und Hamdan hatte keinen langen Bestand: Abû-Taglib schickte wieder ein Heer unter Anführung Abu'l-berekât's gegen Rahbah, und Hamdan flüchtete sich in der Richtung nach Syrien in die Wüste. Abu'l-berekât zog in die Stadt ein, liess einen Theil seines Heeres mit seinen Trabanten als Besatzung darin stehen, und ging nach Mosul zurück. Von Durst geplagt, kehrte Hamdan mit Gefahr seines Lebens um und kam des Nachts vor dem Stadtthore an. Seinen Leuten war ein Riss in der Mauer bekannt. Durch diesen liess er einige seiner Trabanten in die Stadt eindringen und das Thoröffnen; hierauf zog er in aller Stille ein, legte sich mit seinen Leuten in ein Versteck an der innern Seite der Mauer, und liess dann ausserhalb der Stadt in die Trompeten stossen. Dadurch aufgeschreckt, eilten die feindlichen Soldaten in der Stadt einzeln, wie es gerade kam, zum Thore und wurden da niederge-

Der Stadtcommandant und der Steuereinnehmer wurden gefangen genommen, die Kassen und das ganze Gepäck erbeutet. Hierauf zog Hamdån auf der syrischen Seite des Euphrat nach Circesium hinauf. Abu'l-berekat aber, von dem Vorfalle benachrichtigt, kehrte mit seinen Truppen um und zog ihm auf der mesopotamischen Seite entgegen. Jeder von beiden bestieg einen Nachen und fuhr auf den Andern los. Nachdem aie aich in der Mitte des Flusses eine Zeitlang umkreist hatten, kam es zu einer Unterredung, die ohne Erfolg blieb. Sie schieden wie sie gekommen waren: als Feinde. Wegen Proviantmangel musste Abu'l-berekât sein Heer vom Euphrat hinweg nach dem Chaboras führen. Unterdessen hatten sich zweihundert Reiter vom Stamme Nomair mit Hamdan vereinigt. Ausserdem hatte er dreihundert Trabanten bei sich. So verstärkt, ging er, um seinen Bruder zu überfallen, ohne Gepäck über den Euphrat und bekam dessen Heer bei der Stadt Makisin am Chaboras nahe bei Circesium zu Gesicht. Er lagerte sich zwei Parasangen weit davon. Am andern Morgen brach er auf und erreichte die Feinde, während sie, nichts weniger als kampfbereit, in einzelnen Abtheilungen einherzogen. Zuerst warf er Araberschwärme vom Stamme Tamim dem Gepäcke seines Bruders entgegen und kehrte dann mit einigen Trabanten zurück, um schnell den übrigen Theil seines Heeres heranzuführen. Darauf machte er selbst einen Angriff und stiess auf seinen Bruder, der an der Spitze seiner Leute rasch berankam. Sie erkannten einander, und bald waren sie handgemein. Hamdan versetzte seinem Bruder einen Hieb auf den Kopf, so dass er niederstürzte und gefangen ward. Das Gepäck gab Hamdan seinen Kriegern preis, und das feindliche Heer ging theils zu ihm über, theils ward es gefangen oder getödtet. Seinen verwundeten Bruder liess er zu ärztlicher Verpflegung nach Circesium schaffen; aber schon nach drei Tagen starb er, ward am 3. Ramadan 359 in einem Sarge nach Mosul gebracht und dort neben seinem Vater begraben. So kam es denn zu steter Feindschaft zwischen Hamdan einerseits, und Abu-Taglib und dessen Schwester Gamîlah anderseits.

Die übrigen Brüder waren ebenfalls unter einander uneinig. Einen derselben, Mohammed Abu'l-fawâris, Statthalter von Nesibis, den Abû-Tağlib nicht für sich zu gewinnen hoffen konnte und der, wie er gehört hatte, sich mit Ḥamdân verbinden wollte, nahm er im Śaʿbàn, nach Andern im Ramadân, 360 hinterlistig gefangen und hielt ihn seitdem auf der Burg Ordemist in Gewahrsam. In Folge davon flohn zwei andere Brüder, Ibrâhîm und Ḥosain, zu Ḥamdân. Im Ramadân desselben Jahrs zog Abû-Tağlib von Mosul aus gegen sie, und ausser Stande, ihm zu widerstehn, schickten sie Unterwerfungsschreiben an ihn und batten um Pardon, hielten es aber später doch für sicherer, von neuem die Flucht zu ergreifen. Nachher ging der Mann, welchem

Hamdan seine Stadt Rahbah übergeben hatte, mit allen Schätzen desselben nach Harrin zur Partei Abu-Taglib's über. Als Hamdan diese Nachricht erhielt, begab er sich nach Rahbah 1). Indessen war Abu-Taglib nach Circesium gekommen und überfiel Hamdan mit einem grossen Heere. Dieser flok mit seinem Bruder Ibrahim zu Bahtijär. Abu-Taglib nahm Rahbab ein und benserte die Mauern ans. Hosain ging dann zu Abu-Taglib über. Von diesem Zuge kehrte Abu-Taglib noch im J. 360 nach Mosal zurück.

Im Chronicon Syrincum wird erzählt, dass Abû-Taglib die Christen von Mosul mit einer schweren Geldbusse belegte, weil sie zwei Araber, welche des Nachts in der Kirche neben dem Michaels-Kloster gefunden worden waren, getödtet hatten.

Im J. 361 übergab Hamdan seinem leiblichen Bruder Abil-Taglib die Burg Maridin, in der er von Ammar ben Abil-Sarja Nasr ben Hamdan mit dem Beinamen Abul-Jakzan belagent worden war. Dieser führte seine Schätze und Frauen darans fort. Zur Fortschaffung der darin erbeuteten Teppiche. Edelsteine und Gewänder brauchte man mehr als siebzig Maulthiere. Auch fand man darin 200.000 Drachmen baares Geld.

Sonnabends d. 17. Moharrem 362 war der Domesticus nach Besetzung von ganz Dijär-Rabi ah in Nesibis eingezogen. Den grössten Theil der Bewohner dieser Stadt hatte er zu Gefangenen gemacht und war 20 Tage dort geblieben 21. Abû-Taglib, welcher ihn damals nicht mit Vortheil bekämpfen zu können glaubte, — das griechische Heer soll fünfzigtausend Reiter stark gewesen seyn. — kaufte sich von weitern Augriffen durch eine dem Domesticus überschickte Geldsumme los. Dagegen überfiel Subuk wie, Stattbalter von Majjäfärikin, eine Autheilung von 6000 Griechen, machte 2000 davon nieder und nahm die Cebrigen gefangen. Auch ihr ganzes Gepäck fiel in seine Hände.

Als dann Abu-Taglib die Nachricht erhielt, dass der Domesticus sich rüste, nach Amid zu ziehn, und er von dem Trabanten des 'Abi-Allah ben Hamdan, welcher dort den Oberbefehl führte, um Hülfe gebeten wurde, schickte er den Hibat-Allah mit einem zahlreichen Heere hin. Dieser richtete seinen Zug so ein, dass er in der letzten Nacht des Ramadan ankam, und lagerte sich ausserhalb der

<sup>1)</sup> Abelfein, Annales T. H. p. 516, erzählt. Ant-Tak b habe die Smit Harran eine Zeit jang belagert und sie nach der Eintehme dem Barka idt, einem der anzesehensten Feldherrn der Hamfänlien, übergeben. Von dert sey er nach Misal zurückgekehrt.

<sup>2)</sup> An einer Stelle heisst es, der Domesticus ses am 1. Moharrem in Nesihis elugezogen, und balli darauf, derselbe habe sich am 17, der Stadt Nesihis hembenigt. Er scheint also zweimal in der Stadt gewesen am seyn. Abn infarag im Uhroniem Syrlacum berichtet diese Thitsische und erzählt, dass er 11 Tage nichts gethan habe, als Gefangene zu machen, an peindere und zu verheeren.

Stadt. Am folgenden Morgen rückte der Domesticus gegen Abû-Täglib aus, erlitt aber, in einem Engpasse angegriffen, eine schwere Niederlage, indem der grösste Theil seines Heeres getödtet oder zu Gesangenen gemacht wurde; er selbst gerieth in Gesangenschaft und wurde zu Abû-Taglib gebracht, wo er in eine Krankheit versiel und trotz der sorgfältigsten Psiege starb.

Nun fing Abû-Taglib an, seine Brüder einen nach dem andern auf verschiedene Weise zu umgarnen, mit Ausnahme Ibråhîm's, welcher zu Bahtijar nach Bagdad gestohen war. Zuerst zog Abû-Taglib nach Circesium und schickte von dort seinen Bruder Abu'l-Kasim Hibat-Allah nach Alrahbah; denn es lag ihm unstreitig daran, zuerst Hamdan zu unterwerfen, da dieser es hauptsächlich war, auf den sich die übrigen Brüder in der Bebauptung ihrer Unabhängigkeit stützten. Man hoffte ihn zu überfallen; als er aber die Annäherung des Heeres erfuhr, begab er sich auf die Flucht und sein Sohn Abu'l-Sarja folgte ihm. Auf dem Wege durch die Wüste wäre er beinahe gefangen worden. Ja man sagt, dass Hibat-Allah ibn hätte gefangen nehmen können, es aber absichtlich nicht gethan babe. Hamdan ging nach Bagdad, wo er im Du'l-higgah 360 ankam und sich mit seinem Bruder Ibrahîm vereinte. Als sie dort einige Zeit geblieben waren, wurde Ibrahîm durch Briefe aus Mosul aufgefordert, sich seinem Bruder wieder zu unterwerfen. Heimlich entfernte er sich aus Bagdad und nahm auch seinen Bruder Du'l-karnain mit, welcher ein Anführer der Truppen 'Izz-aldaulah's war. Bahtijar betrachtete diess als eine Treulosigkeit gegen sich und zog daher sehr erzürnt im ersten Rabi 363 gegen Mosul, welches er ohne Widerstand einnahm; denn Abû-Taglib war bei seiner Annäherung nach Singar gezogen, hatte aber vorher alle Vorräthe an andere Orte gebracht und die Stadt leer zurückgelassen. Von dort wollte er gegen Bagdad ziehen. Bahtijar hatte ihm zu Lande den Kammerherrn Subuktekin und Abu-Taglib's Bruder Hamdan, zu Wasser den Ibn-Bakijah (ابن ماقية ohne diakritischen Punkt des ersten Buchstaben), welcher im Jahre 362 zum Vezir ernannt worden war, entgegen gestellt. Das Heer Abû-Taglib's stand bei dem Dorfe Alfarisijjah am Ufer des Nahr-Isa, zwei Parasangen oberhalb Almohawwal 1). Der Vezir lagerte sich bei Okbara, einem Städtchen am kleinen Tigris, zehn Parasangen von Bagdad 2). Abûund die Reiterei machte المارحية gegenseitige Angriffe. Dann kam der Friede unter folgenden Be-

<sup>1)</sup> Almohawwal ist eine kleine Stadt an diesem Kanal, eine Parasange von Bagdad.

<sup>2)</sup> S. de Sacy, Chrest. ar. 2. Ausg., I, p. 359. Wegen des von de Sacy falsch gelesenen آدُر المصيف š. Marāṣid, II, ľvļ, l. 2, m. d. Anm.

dingungen zu Stande: Abû-Taglib sollte seinem Bruder Hamdan seine Güter zurückgeben, ihm selbst dagegen die Schwester Bahtijar's, welche ihm früher zwar verloht gewesen, aber wegen ihres zarten Alters noch nicht als Gattin zugeführt worden war, jetzt wirklich übergeben werden und er einen Ehrentitel, wie ihn die Herrscher gewöhnlich führten, vom Chalifen erhalten. Die Vermählung erfolgte Donnerstags d. 10. Du'l-higgah 363, und er erhielt den Ehrentitel Z. 28 22 (Rüstzeug der Dynastie) 1).

Durch diesen Frieden wurde die Herrschaft Abû-Taglib's in Mosul befestigt, und er blieb bis zum J. 367 Seitens seiner Brüder im unangefochtenen Besitze derselben, da Hamdan, sein Hauptgegner, während dieser Zeit in Bagdad bei Bahtijar verweilte und die übrigen sich unter seiner Oberherrschaft ruhig verhielten. In dem erwähnten Jahre aber führte seine Treulosigkeit und Grausamkeit seinen Untergang herbei. Um die Veranlassung dazu vollständig in's Licht zu setzen, müssen wir einige Jahre in der Geschichte zurückgehen.

Bahtijar, welcher damals in Bagdad herrschte, war im J. 362 in die Provinz Ahwaz gezogen und hatte während seiner Abwesenbeit den Subuktekin, den Anführer der Türken in Bagdad, zu seinem Stellvertreter eingesetzt. Während dieser Zeit überfiel Bahtijar aus Gründen, die mir nicht näher bekannt sind, die Türken, die er bei sich hatte, und bemächtigte sich der Lehen Subuktekin's. Darüber aufgebracht, plünderten Subuktekin und die in Bagdad unter ihm stehenden Türken die Wohnung Bahtijar's. Da indessen der Chalif den Bahtijar, mit dem er so lange in gutem Vernehmen gestanden, unstreitig begünstigte, so musste dem Subuktekin daran liegen, an dessen Stelle einen andern Chalifen zu bringen, der, als sein Geschöpf; ganz in seinem Interesse wäre. So benutzte denn Subuktekin die Schwäche des alten Chalifen Almotic-lillah, ihn zu scheinbar freiwilliger Niederlegung seiner Würde zu bereden. Sey es nun, dass er es gern that, oder dass ihm die Furcht vor dem Türken die Weigerung unmöglich machte: er legte in der Mitte des Du'l-ka'dah 363 die ungefähr 29 Jahre und 5 Monate bekleidete Chalifenwürde nieder, die nun sein Sohn Abû-Bekr 'Abd-Alkarîm mit dem Ehrentitel Altai -lillah annahm. Die beiden Chalifen, den frühern und den neu ernannten, nahmen die Türken mit sich auf den Marsch nach Wasit, wohin sie gegen Bahtijar zogen. Zwar starb Subuktekin bald an einer Krankheit, und so auch der frühere Chalif; allein diess besserte die Lage Bahtijar's nicht; denn nachdem die Türken

<sup>1)</sup> Abulfeda setzt die Verleibung dieses Ehrentitels schon in das J. 358. Es ist möglich, dass er den Titel bei Gelegenheit seiner Verlobung erhielt, die Ausfertigung des Diploms aber, so wie die Heirath selbst, durch Zwistigkeiten zwischen ihm und Bahtijär verzögert wurde.

beide Leichen nach Bagdad zurückgebracht hatten, ernannten sie zu ihrem Auführer den Aftekin, der zu den Mächtigsten unter ihnen gehörte, und dieser zog sogleich mit seinem Anhange nach Wasit, wo sich Bahtijar befand. In der Nähe der Stadt schlugen sie ihr Lager auf. Beinahe 50 Tage hielt der Kampf zwischen heiden Theilen an, und der Sieg blieb den Türken. In dieser Noth schickte Bahtijar einmal über das andere an seinen Vetter 'Adad-aldaulah, den Sohu Rokn-aldaulah's, indem er sich erbot, ihm, wenn er es wolle, die Herrschaft in Bagdad zu übergeben. Dieser 'Adad-aldaulah Abû-Śoga' Fanahosrau war im J. 325 in Ispahân geboren. Als 'Imad-aldaulah im J. 337 gefährlich krank war und keine mänulichen Erben hatte, liess er seinen Bruder Rokn-aldaulah bitten, ihm seinen Sohn zu schicken, damit er ihn zum Erben des Reichs einsetze. Als daher im folgenden Jahre 338 Imad-aldaulah starb, ging Rokn-aldaulah nach Siraz, um bei dem zarten Alter seines Sohnes die Angelegenheiten Persiens zu ordnen. 'Adad-aldaulah kam so in den Besitz der Herrschaft von Persien, ward mächtig und liess keine Gelegenheit vorbei, seine Macht zu vergrössern und neue Eroberungen zu machen. Dieser Mann also, durch die wiederholten Bitten seines Verwandten bewogen, zog mit seinem persischen Heere im J. 364 gegen Wasit. Die Türken zogen sich nach Bagdad zurück. 'Adad-aldaulah rückte mit seinem Heere auf dem östlichen Ufer des Tigris gegen die Stadt an und liess Bahtijär auf dem westlichen beranziehen. Als er sich der Stadt näherte, zogen die Türken ihm, als dem, welchen sie am meisten fürchteten, entgegen; unstreitig weil sie glaubten, dass, wenn 'Adad-aldaulah überwunden wäre, sie mit Bahtijar leichtes Spiel haben würden. In dem schweren Kampfe, welcher am 14. des ersten Gomàda statt fand, wurden viele Leute getödtet. die Türken aber in die Flucht geschlagen. Der Chalif, welchen sie mit sich fortgeführt batten, wurde von 'Adad-aldaulah nach Bagdad zurückgebracht, wo er am 8. Regeb ankam. Als nun 'Adad-aldaulah sich in Bagdad befestigt hatte, war Bahtijar, da er kein Geld mehr batte, nicht im Stande, die Forderungen der Truppen zu erfüllen. Er sah sich daher gezwungen, seine Herrschaft niederzulegen und seine Secretäre und Kammerherren zu entlassen; 'Adad-aldaulah aber liess die Leute öffentlich die Schwäche Bahtijar's bezeugen und zugleich seinen Wunsch aussprechen, ihm die Herrschaft abzunehmen. Nachdem dieses geschehen war, lud 'Adad-aldaulah denselben mit seinen Brüdern zu sich ein und nahm sie dann im zweiten Gomada gefangen. So in der Herrschaft befestigt, vergrösserte er das Ansehn des Chalifen und schickte ihm grosse Summen Geldes und das nothwendige Hausgeräth.

Als Bahtijar's Sohn Almarzuban, Präfect von Başrab, die Gefangennehmung seines Vaters erfuhr, beklagte er sich deswegen bitter bei Rokn-aldaulah, dem Vater Adad-aldaulah's. Dieser war im höchsten Grade erzürnt über das Verfahren seines Sohnes gegen seinen Verwandten, und als nun Adad-aldaulah seinen Vater bitten liess, dem Bahtijär statt Bagdad einen Theil von Persien zu geben, wollte er den Gesandten tödten und drohte selbst gegen seinen Sohn zu Felde zu ziehn, wenn er dem Bahtijär nicht die Herrschaft über Bagdad zurückgäbe. Es balf dem Adad-aldaulah nichts, dass er den Abu'l-fath ben Ahmed an seinen Vater schickte; er musste sich dem Befehle desselben fügen. Bahtijär wurde aus dem Gefängnisse entlassen, mit einem Ehrengewande beschenkt und in die Herrschaft wieder eingesetzt, während Adad-aldaulah noch in demselben Jahre nach Persien zurückkehrte.

Bahtijar blieb nun in dem Besitze der Herrschaft bis 366. In diesem Jahre starb Rokn-aldaulah, und so war denn 'Adadaldaulah nicht mehr gehindert gegen Bahtijar feindlich zu verfahren. Er brach in die Provinz Alahwaz ein, in welcher sich Bahtijar befand. Dort kam es zum Kampfe; vom grössten Theile seines Heeres verlassen, musste Bahtijar die Flucht ergreifen und zog sich nach Wasit zurück. 'Adad-aldaulah schickte nun ein Heer gegen Baṣrab, welches sich dieser Stadt bemächtigte. In dem noch übrigen Theile des Jahres eroberte 'Adad-aldaulah jene Gegenden und befestigte darin seine Herrschaft, während Bahtijar sich nach Bagdad zurückziehen musste.

Im folgenden Jahre 367 schrieb ihm 'Adad-aldaulah, dass er ibm jedes Land, welches er wählen würde, überlassen wolle, wenn er freiwillig Bagdad ausliefere. Bahtijar, dem, wenn er sich nicht der grössten Gefahr aussetzen wollte, wohl nichts übrig blieb, als auf diesen Vorschlag einzugehn, wählte Syrien, und aldaulab machte dazu nur die Bedingung, dass er sich an keinem Besitzthume Abû-Taglib Algadanfar's, dessen Länder mit Syrien zusammenhingen, vergreifen solle; zugleich sandte er ihm als Zeichen seines Wohlwollens ein Ehrengewand. Bahtijar rüstete sich nun zur Eroberung Syriens, welche damals leicht schien, indem er nach Okbara zog. In seiner Gesellschaft war Hamdan, der Sohn Nasir-aldaulah's, welcher, wie früher berichtet wurde, von seinem Bruder Abû-Taglib der Besitzungen beraubt, deren Verwaltung ihm sein Vater anvertraut hatte, nach Bagdad gesichen war und sich, wie ich glaube, in den Dienst Bahtijar's begeben hatte. Hamdan, immer noch voll Erbitterung gegen Aba-Taglib, suchte Bahtijar zu überreden, dass es leichter sey, das Gebiet Abû-Taglib's, als Syrien zu erobern. Sein durch mehrjährigen Umgang auf Bahtijar erlangter Einfluss überwog; Bahtijar, sein dem 'Adad-aldaulah gegebenes Versprechen vergessend und mehr nach augenblicklichen Eindrücken als nach reifer Ueberlegung handelnd, zog nach Tekrît. Es scheint, dass Abû-Taglib von dem veränderten Entschlusse Bahtijar's unterrichtet wurde oder ihn aus der veränderten Richtung des Marsches vermuthete. Er suchte also dessen Ausführung zu hintertreiben und sandte zu

diesem Zwecke seinen Secretär 'Alî ben 'Omar mit Geschenken an Bahtijar. Der Gesandte begleitete denselben auf dem Marsche und nahm die Gelegenheit wahr, Bahtijar insgeheim zu überreden, das Beste was er thun könne, sey, Bagdad und Irak wieder zu erobern, und Abû-Taglib werde ihn bei dieser Unternehmung mit seiner ganzen Macht unterstützen, wenn er ihm den Hamdan ausliefere. Bahtijar, unstreitig ebensowohl von Hass gegen 'Adad-aldaulah als von Verlangen nach dem Besitze von Bagdad getrieben, wurde ein zweites Mal zum Verräther an Hamdan. Ohne dass dieser es erfuhr oder ahnte, liess Bahtijar den Abû-Taglib die eingegangenen Verbindlichkeiten insgeheim durch einen Abgesandten beschwören. Hierauf nahm er Hamdan gefangen und übergab ibn dem Abû-Taglib und dessen Schwester Gamîlah, welche ihn einkerkerten und tödteten. Hamdan's Sohn Abu'l-Sarja aber floh nach Bagdad zu 'Adad-aldaulah und spornte ibn zur Rache an.

Nach der Beseitigung Hamdan's brachte Abû-Taglib ein Heer zusammen, um dem Bahtijar beizustehn, und zog mit demselben gegen Bagdad. 'Adad-aldaulah rückte ihnen entgegen und lagerte sich bei dem vom Chalifen Almo'taşim westlich von Samarra erbauten Lustschlosse Kaṣr-algiṣṣ (der Gyps-Pallast). Die beiden Andern standen mit ihren Heeren ihm gegenüber. Mittwochs d. 17. Sawwâl 367 kam es zum Kampfe; Bahtijar fiel auf dem Platze, Abû-Taglib musste verwundet fliehen. 'Adad-aldaulah zog darauf gegen Mosul, wo er Freitags d. 12. Du'l-ka'dah einrückte. In einer Burg fand er Hamdan's Leichnam. Derselbe wurde nach Bagdad gebracht und im Ramadan 368 auf dem Begräbnissplatze des Stammes Korais ehrenvoll bestattet. Hamdan ist vom Dichter 'Abd-Afazîz ben Nobatah in vielen Gedichten gepriesen worden.

Von Mosul aus schickte 'Adad-aldaulah ein Heer unter Anführung seines Kammerherrn Togan طغان (türk. Falke) nach Mesopotamien und ein anderes unter Abu'l-Wefa Tahir ben Mohammed zur Verfolgung Abû-Taglib's, so wie 'Omdat-aldaulah's und Mohammed's, der beiden Söhne Moizz-aldaulah's, ferner des Marzuban ben Bahtijar, welche sich nach Majjafarikin gewendet und von dort nach verschiedenen Richtungen zerstreut hatten. Der Bruder Bahtijar's und dessen Sohn gingen nach Damascus zu Almagrebi (dem Afrikaner), einem Trabanten Aftekin's. Abû-Taglib musste von einer Stadt zur andern fliehen, indem die zu seiner Verfolgung ausgesandten Truppen ihn aufsuchten und die Wege besetzten. Das andere Heer des 'Adad-aldaulah unter Anführung Abu'l-Wefa's hatte inzwischen im J. 368 durch Uebergabe die Stadt Majjafariķîn eingenommen, nachdem Abû-Taglib sie verlassen hatte und nach Bedlis in Armenien gestohen war. Von dort war er dem griechischen Gebiete zugeeilt, und als er dort Stand hal-

ten musste, lächelte ihm das Glück noch einmal: er siegte und schlug das Heer 'Adad-aldaulah's in die Flucht. Hierauf besetzte er die Burg Zijad (später Hartabirt) zwischen Amid und Malatiah, schrieb von dort an den griechischen Kaiser Falarus (وا فلاروس) mit dem Beinamen Ward, und bat ihn um Hülfe. Gegen diesen war aber ein Gegenkaiser (Basil II.) aufgetreten und hatte starken Anhang gefunden. Hierdurch verhindert, Hülfe zu leisten, machte Ward dem Abû-Taglib den Vorschlag, ihm selbst zuerst wieder zur Herrschaft zu verhelfen. Siege er, so wolle er ihm dann seinerseits beistehen. Abû-Taglib konnte oder wollte ihm aber nur einen Theil seines Heeres zu Hülfe senden. Inzwischen hatte ihm der Sieg über 'Adad-aldaulah doch einige Ruhe verschafft, denn er konnte ungefähr zwei Monate in Amid, wohin er sich aus der Burg Zijad begeben hatte, ungestört verweilen. Er scheint auch Majjafarikin wieder in Besitz genommen, aber während seines Aufenthalts in Amid oder Zijad wieder verloren zu haben. Auf die Nachricht davon zog er sich aus Zijad nach Amid, und da er dort von den Truppen 'Adad-aldaulah's eingeschlossen zu werden fürchten musste, von da nach Alrahbah. Der griechische Kaiser, welchem er Hülfstruppen geschickt hatte und von dem er Beistand hoffte, wurde aber im Sa'ban 368 besiegt, und, ohne die von Aleppo abhängigen Gebiete anzutasten, brachte 'Adad-aldaulah alle Besitzungen Abû-Taglib's, nämlich Dijar-Modar, Dijar-Rabl'ab und die daran stossenden Länder und festen Plätze. auch Amid und Alrahbah, unter seine Botmässigkeit und eroberte überdiess seine Burgen 2) an der Ostseite des Tigris auf dem Wege nach Mesopotamien. Gezwungen, der Uebermacht zu weichen, versuchte Abû-Taglib sein Glück nun in Syrien. Er wandte sich nach Damascus, fand aber die Stadt schon von Kassam Al-'ajjår in Besitz genommen 3). Er lagerte sich daher ausserhalb derselben und schrieb au Al'azîz, den Beherrscher von Aegypten, unter dessen Botmässigkeit Damascus stand, dass er ihm die Verwaltung von Syrien übertragen möge. Dieser, welchem die Handlungsweise Abû-Tağlib's in Mosul nicht unbekannt geblieben seyn

<sup>1)</sup> Man muss wohl Kalarus قلاروس schreiben. Bei Jahja ben Sa'id Alantaki heisst er אָלשׁ Hardas Alsaklarius, d. h. Σκληρός, nach Georg Cedrenus, der seine erste Empörung T. II. p. 418 ff. und die andere p. 440 ff. beschreibt. Leo Diaconus erzählt dasselbe p. 170 ed. Bonn.

<sup>2)</sup> Zu diesen gehörte auch Ordemist, worin Abu'l-fawaris, der Sohn Nasiraldaulah's, von seinem Bruder Aba-Taglib seit acht Jahren, wie wir berichtet haben, gefangen gehalten wurde. Diesen entliess 'Adad-aldaulah mit Ehrenbezeigungen und gab ihm die geraubten Güter zurück. In der Burg selbst fand man Vieles von nicht unbedeutendem Werthe.

<sup>3)</sup> Dieser Kassâm war von Aftekin über die Stadt gesetzt. Er liess aber das öffentliche Gebet für Afazîz, den Beherrscher von Aegypten, halten und bekannte sich dadurch als dessen Vasall.

konnte, musste fürchten, dass er, in Syrien mächtig geworden, sich sehr bald seiner Oberherrschaft zu entziehen suchen würde; da er aber zu einem sofortigen Kriege nicht gerüstet war, suchte er die Sache binzuziehen und gab seine schriftliche Einwilligung, befahl aber zugleich dem Kassam, die Stadt nicht zu übergeben. So ward Abû-Taglib durch Hin- und Herschicken von Gesandtschaften hingehalten. Als aber darauf die Araber des Stammes 'Okail, - beutelustige und unruhige Leute, die sich leicht an fremde Eroberer anschlossen, aber diese auch bei einem Glückswechsel eben so leicht wieder verliessen, - sich mit ihm vereinigt hatten, zog er im Moharrem 369 gegen Ramlah, und da der nicht gerüstete Dagfal ben Algarrah i) die Flucht ergreifen musste, bemächtigte er sich der Stadt. Indessen hatte Dagfal Kriegsleute gerammelt und rückte mit ihnen an. Vor dem Stadtthore stiessen beide Parteien Montags d. 1. Şafar auf einander. Die Araber und die übrigen Truppen Aba-Taglib's ergriffen die Flucht, und nur seine Trabanten, ungefähr 700 Reiter, verliessen ihn nicht. Nachdem ihm aber das Pferd unter dem Leibe getödtet worden war, wurde er von Sabo' aus dem Stamme Tajj سبع الطَاتي gesangen genommen. Sabo', ein Vetter Dagfal's, übergab diesem den Gefungenen, der am folgenden Tage getödtet wurde 2). Sein Kopf wurde an Al'azîz nach Aegypten geschickt.

<sup>1)</sup> Abulfeda nennt ihn Sohn des Almofarreg. Er soll vom Stamme Tajj gewesen seyn und sich in der Gegend der Stadt aufgehalten haben.

<sup>2)</sup> Bei Jahja ben Sa'îd Alantakî wird die Sache so dargestellt: "Als Aba-Taglib die Nachricht von der Flucht des Saklarius (Bardas Sclerus) erhielt, zog er nach Damascus, wo er aber einen Mann mit Namen Kassam vorfand, der sich der Stadt bemächtigt und darin besestigt hatte. Dem Alaziz-billah (dem Beherrscher von Aegypten) war er nicht unterthan. Aba-Taglib konnte nicht in die Stadt kommen und musste sich daber ausserhalb lagern. Zwischen ihm und hassam's Leuten erfolgte ein feindliches Zusammentreffen. Deswegen schickte Abû-Taglib seinen Secretar an Al'azîz-billah mit der Bitte um Hülfe. Dieser machte ihm die besten Versprechungen und schickte Alfadl ben Salih, einen seiner Hauptseldherrn, nach Syrien, um dem Kassam die Stadt durch List wegzunehmen. Alfadl zog nach Tiberias in die Nähe Abû-Taglib's und beide unterhandelten durch Gesandte über ihre Vereinigung. Sie selbst kamen in Alsirah الصيرة zusammen und Alfadl versprach von Seiten des Alaziz alles Gute. Beide gingen in ihre Quartiere zurück und Alfadl rückte vor Damascus. Als er aber dort durch List gegen Kassam nichts ausrichtete, zog er längs des Meeresufers nach Ramlah zurück. In Ramlah war Mofarreg ben Dagfal ben Algarrah, ein Beduine, welcher sieh jener Gegend bemächtigt batte, äusserlich zwar dem Al'aziz unterworfen, kümmerte sich aber nicht um dessen Besehle. Er war mächtig und die Beduinen ihm ergeben. Dieser zog gegen die Heere des Stammes Okail, die sich in Syrien niedergelassen hatten, um sie daraus zu vertreiben. Der Stamm wendete sich an Aba-Taglib und bat ibn, sich seiner anzunehmen. Dieser schrieb daber an Ibn-Algarrah, er solle jenen Vorsatz nicht ausführen, und lagerte sieh dann in der Nachbarschaft des Stammes, um dessen Austreibung zu verhindern. Ibn-Algarrah und auch Alfadl sahen dessen Vereinigung mit dem Stamme nicht ohne Besorgniss und beide fürchteten ihn. Dem Aba-Taglib aber blieb die

Gamîlah, die Schwester Abû-Taglib's, und seine Gemahlin, die Tochter Saif-aldaulah's, wurden vom Stamme 'Okail nach Aleppo gebracht, wo der Sohn Saif-aldaulah's herrschte. Dieser behielt seine Schwester bei sich, Gamîlah aber schickte er nach Bagdad, wo sie im Pallaste 'Adad-aldaulah's gefangen gehalten wurde.

Abû-Tağlib war am 11. Du'l-ka'dah 328 geboren und batte in Mosul bis zu seinem Abzuge nach Amid ungefähr 12 Jahre geherrscht.

Mit ihm hatte die Herrschaft dieser Familie in Mosul eigentlich ihr Ende erreicht; denn die noch übrigen beiden Söhne Nåsiraldaulah's, Abû-Tāhir Ibrāhîm und Abû-ʿAbd-Allāh Alhosain, waren im Dienste ʿAḍad-aldaulah's und nachher in dem seines Sobnes Saraf-aldaulah zu Bagdad, und erhielten erst später (wovon weiter unten) die Verwaltung von Mosul zurück.

Die Regierung Abû-Taglib's, mit dem Ehrentitel 'Oddat-aldaulah, war der Regierung seines Vaters Nasir-aldaulah daria ähnlich, dass er in viele Kämpfe mit den Herrschern in Bagdad und zuweilen mit den Griechen verwickelt wurde. Er begann mit einer Ungerechtigkeit und Grausamkeit gegen seinen Vater. Daraus entsprang die lange und bittere Feindschaft mit Hamdan und seinen andern Brüdern. Diese, die durch ihre Anzahl und Tapferkeit die Stütze seiner Herrschaft hätten werden können, wenn er Ausehn genug gehabt hätte, sie in Unterwürfigkeit zu erhalten, Gerechtigkeit und Klugheit genug, um sie seiner Person geneigt zu machen, wurden durch ihre Empörungen und Kämpfe gegen ihn die Ursache seiner Schwäche. Wenn man auch in der Sitte jener Zeit, wonach der älteste Sohn das Haus- und Familienregiment führte, eine Entschuldigung seines Strebens nach der Oberherrschaft über seine Brüder finden kann, so muss man doch die Art und Weise, wie er dieselbe ausübte und zu behaupten suchte, verdammen. Durch die Einkerkerung seines Vaters und häufige Ungerechtigkeiten gegen seine eigene Person war Hamdan immer mehr erbittert und zuletzt dahin gebracht worden, zur Befriedigung seiner Rachsucht den Bahtijar zum Kriege gegen Abû-Taglib aufzureizen. Um diesen Krieg abzu-

Hülfe aus Aegypten zu lange aus und er zog daher mit den Truppen des Stammes nach Ramlah. Ibn-Algarrâh und Alfad! flohen vor ihm weit hinweg, indem dieser die Truppen, welche am Ufer lagen, jener die Araber zusammenzog. Zwischen diesen vereinigten Truppen und Abû-Taglib kam es ausserhalb der Stadt Ramlah zu einem Treffen, in welchem der letztere besiegt und von Ibn-Algarrâh auf der Flucht gesangen genommen wurde. Alsad! begab sich zu ihm, um ihm den Gesangenen zu entreissen; aber Ibn-Algarrâh, welcher besorgte, dass der Gesangene in Aegypten von Alaziz-billâh eben so wohlwollend behandelt werden möchte wie Astekin der Türke, tödtete ihn erst, bevor er ihn dem Alsad! übergab. Dieser nahm seinen Kops und die andera Gesangenen mit sich nach Aegypten.

wenden, besonders aber wohl um Ḥamdân zu verderben, verwickelte er sich in einen viel gefahrvollern mit 'Aḍad-aldaulah, der seine Vertreibung und endlich seinen Untergang zur Folge hatte. Der Krieg mit Baḥtijâr wäre für ihn nicht so verderblich gewesen, denn er hätte in diesem gewiss auf den Beistand 'Aḍad-aldaulah's rechnen können.

Die beiden Söhne Nasir-aldaulah's, Abû-Tahir Ibrahîm und Abû-Abd-Allah Alhosain, welche, wie wir bemerkt haben, in Bagdad lebten, erhielten von dem zu Anfang des J. 379 nach seinem Bruder Saraf-aldaulah zur Regierung gelangten Behå-aldaulah die Erlaubniss zur Rückkehr nach Mosul, unstreitig in der Absicht, das väterliche Reich wiederberzustellen. Hülfe der Bewohner von Mosul, welche ihnen geneigt waren, vertriehen sie den Präfecten der Stadt. Indessen blieben sie nicht lange ruhig im Besitze derselben, denn schon im folgenden Jahre zog Båd, der Herr von Dijar-Bekr, gegen dieselben, ohne Zweifel weil er fürchtete, dass, wenn er nicht gleich im Anfange vorbeuge, die beiden Brüder nach Befestigung ihrer Herrschaft in Mosul nicht zögern würden, dieselbe auch ausserhalb Mosul auszudehnen, um das väterliche Gebiet wieder einzunehmen. In einem hitzigen Treffen wurde zwar Bad getödtet, aber er binterliess einen Schwestersohn Abu-Ali ben Merwan 1), welcher sich mit der Wittwe des Bad, die in der Burg Kaifa weiter hinauf am Tigris ihren Wohnsitz batte, verheirathete, nach und nach das ganze Gebiet seines Onkels eroberte und mehrere Kämpfe mit den beiden Brüdern bestand, ohne sie aus Mosul vertreiben zu können.

Im folgenden Jahre 380 aber bemächtigte sich der Fürst des Stammes 'Okail, welcher sich schon früher in der Gegend von Somaisât aufgehalten (s. Selecta ex historia Halebi p. 10 d. lat. Uebers.) und vielleicht auch durch Zuzüge aus Syrien verstärkt hatte, Abû-Doâd Mohammed ben Almosajjeb ben Raffben Almokalled ben Gafar, der Stadt Mosul, wobei Abû-Tâhir, der Sohn Nâşir-aldaulah's, mit seinen Söhnen und einer Menge seiner Heerführer getödtet ward. Sein Bruder war, wie es scheint, schon früher gestorben, da die Geschichtschreiber ihn nicht mehr erwähnen.

Nach dem Tode Abû-Taglib's hatten sich die Nachkommen Nasir-aldaulah's, wie berichtet wurde, zerstreut. Ein Theil unterwarf sich dem 'Adad-aldaulah, ein anderer dem Al'azîz, dem Beherrscher von Aegypten, noch andere endlich vereinigten sich mit ihrem Vetter Abu'l-Ma'âlî Serîf ben Saif-aldaulah, dem Beherrscher von Aleppo.

<sup>1)</sup> Ueber diese Ereignisse ist zu vergleichen Abulfar, historia dynastiarum p. 323 d. Text.

Nach Aegypten wendeten sich Abû-ʿAbd-Allâh Alḥosain ben Nāṣir-aldaulah und dessen Bruder Abu'l-Moṭāʿ Du'l-karnain ¹).

Dem Alhosain ward in Aegypten ein Sohn Alhasan geboren, welcher den Ehrentitel Näsir-aldaulah bekam. Er war ein wackerer Krieger, der einst aus einem Kampfe eine lahme Hand davontrug. Er führte eine Zeitlang die Verwaltung von Damascus und gelangte endlich zu so grosser Macht, dass dem Chalifen Almostansir-billäh selbst nur noch der Herrschertitel blieb. Durch den Missbrauch seiner Macht aber und weil er darauf ausging, in Aegypten die Herrschaft der 'abbäsidischen Chalifen herzustellen und in deren Namen zu regieren, bildete sich eine Verschwörung gegen ihn, durch welche er im Regeb 465 das Leben verlor. Nach ihm findet man keinen Mann mehr aus dieser Familie erwähnt, der eine Statthalterschaft gehabt hätte; s. Abulfed. Annal. T. III. p. 227 ff.

Nach Gemâl-aldîn Abu'l-Hasan war Abu'l-Motâ' Du'l-karnain, Stattbalter von Singâr, einer der acht Söhne Nasir-aldaulah's, die alle mit Namen und genau aufgeführt werden. Er wird von allen Schriftstellern ein Bruder Abû-Abd-Allâh Hosain's genannt, der mit seinem Bruder Ibrâhim das väterliche Reich in Mosul wieder aufrichten wollte. Unter den Söhnen Nasir-aldaulah's ist aber Abû-Abd-Allâh Hosain nicht genannt; wenn man ihn hinzuzählt, so hat Nasir-aldaulah neun Söhne gehabt. War es vielleicht ein Sohn des Abû-Taglib ben Nasir-aldaulah, wie Ibn-Challikân den Du'l-karnain einen Sohn des Hamdân nennt? Die türkische Hdschr. führt in der Geschlechtstabelle nur fünf Söhne Nasir-aldaulah's auf.

(Die Fortsetzung im nächsten Bande.)

<sup>1)</sup> Diesen Abu'l-Moță' Du'l-karnain nennt Ibn-Challikân Nr. 229 ed. Wüstenfeld einen Sohn des Abu'l-Mozaffer Ḥamdân, des Sohnes von Nâṣiraldaulah, und führt viele Verse von ihm an. Nach Aegypten soll er gekommen seyn unter der Regierung des Alţâhir-lidîn-Allâh ben Alḥâkim † 427, alse nach dem Jahre 411, in welchem dieser zur Regierung gelangte. Derselbe machte ihn im Reģeb 414 zum Befehlshaber von Alexandrien und dessen Gebiete. Nachdem er diese Würde ein Jahr bekleidet hatte, ging er nach Damascus zurück.

## Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

### Neues von Calcutta 1).

(Nachtrag zu Gildemeister's Bibl. Sanscrita.)

Von

#### Dr. A. Weber.

1) Eine neue Ausgabe von Mågha's Çiçupâlabadha mit Mallinâtha's Commentar (sarvaúkashâ), in zwei Theilen pp. 504 und 488, octavo, Calcutta 1847. Das Titelblatt, wie folgt:

çiçupâlabadhem || ²) çrîmâghakavikritam || sådhâraṇavidyâvriddhyarthakasamâjâdhipatîpsitam || çrîmat târânâthatarkavâcaspatibhaţţācâryâdivibudhavarair viçodhitam || çrîmaddattavaṇçâvataṃsa çrî bâbârasam aya dattamshâçayânâm âjnayâ | kalikâtârâjədhânyâṃ sârasudhâuidhimudrâyantre | mudritam abhût || aúkâńgâdriçaçâńkasammitaçake mâghasya pûrvaṃ (çesbaṃ bei Theil 2) dalam | yantre sârasudhâaidhau sulalitaṃ sarvaúkashâlaúkritam | târânâthadharâmarâdivibudhaiḥ çrîlaiḥ çramâc chodhitaṃ | çrîmaddattakulâgraṇîrasam ayû deçâd abhûn mudritam || 1769 ||

Das Schlussblatt des zweiten Theiles (p. 488) enthält eine Liste der im Commentar citirten Autoren.

2) Eine desgl. von Bhâravi's Kirâtârjuniyam, mit Mallinâtha's Commentar (ghaṇṭâpatha), in zwei Theilen, pp. 289 und 288, octavo, Calc. 1847. Das Titelblatt, ganz wie das vorige, nur mit folgenden nöthigen Veränderungen:

<sup>1)</sup> Die hier außgeführten Werke erhielt ich kürzlich nebst einigen andern, bereits bei Gildemeister verzeichneten (Vijaganita, Vivàdacintämani, Xetratattvadipikà), über Hamburg, durch die freundschaftliche Vermittlung meines geehrten Freundes Dr. Röer, der mir darüber Folgendes schrieb: "Diese Werke (nros 1—3 und die drei eben genannten) hat mir Pan dit Magnamiçra (?), der zugleich Buehhändler ist, mit der Bitte übergeben, sie einem deutschen Gelehrten in seinem Namen zum Geschenk zu machen, unter der Bedingung, dass derselbe sie in einem gelehrten Blatte bekannt mache und einige Notizen darüber geben wolle. Ich nannte Sie, in der Ueberzeugung, dass Sie gera eine Bedingung erfüllen würden, welche Ihnen Gelegenheit gäbe, die Freunde der Sanskritliteratur mit den Leistungen hiesiger Gelehrten bekannt zu machen. Die Besprechung braucht nur ganz kurz zu sein. Dem gelehrten Buchhändler ist es nur darum zu thun, dass die deutschen Pandit wissen, sie können solche und solche Bücher von ihm beziehen." — Wir geben hierauf natürlich mit der grössten Bereitwilligkeit ein, um so mehr, da es ja seit lange einer unserer lebhaftesten Wünsche ist, eine möglichst direkte Verbindung mit Calcutta und dem indischen Buchhandel überhaupt bergestellt zu sehen!

<sup>2)</sup> Durch einfachen oder doppelten Strich ist der Zeilenschluss angedeutet-

kirâtârjunîyam || çrîbhâravikritam || — || — || — || ańkâńgâdriçaçâńkasammitaçake kâvyam kritir bhârave | r yantre sârasudhânidhau solalitam ghanfàpathâlańkritam | — | — || — || .

Auch hier enthält das Schlussblatt des zweiten Theiles (p. 288) eine Liste der im Commentar citirten Autoren.

3) Bhâskara's Lilávati pp. 2 (sûci). 124, octavo, Calc. 1846. Das Titelblatt ganz wie bei den vorigen beiden nros, nur mit folgenden Veränderungen: lilávati || çrîbhâskarâcâryaviracitâ || — || — (bhaṭṭâcâryaviçodhitâ) || — (mudritâbhût) ||

çâke nâgarasâgasâgarasute çrîbhâskaraproditâ |
târânâthadharâ*sureṇa* vidushâ saṃçodhitâ çrîmatâ |
çrîmaddattakulâgraṇî rasamayâdeçân nṛipâlepsitâ |
yantre sârasudhânidhau suvimalâ lîlâvatî mudritâ || 1768 ||

- 4) The Umurakoshe or Sungskrit Dictionary of Umur Singh. Printed at the Stanhope Press, 185, Bow-Bazer, for Baboos Baneemadhub Day and Comp. 1854. pp. 138 in duodez. Die 1492 Verse sind fortlaufend gezählt. In Bengalischrift, und mit dem Bengali-Titel: Amarakosha | Amarasinhakritåbbidhånam | çrîyuta vâvû venimâdhava de kom ¹) anumatyânusâre çrîçvaracandra | vasura 185 nam²) ishţânahopa yantrâlaye mudrânkita haïla | sana 1261 sâla.
- 5) svapnådbyåya, 56 çloka über Träume, in Bengali-Schrift: jedem Vers folgt ein bengalischer Commentar. pp. 16. Sedez. Ohne Titel. Beginnt auf p. 1: çrî çrîrâdbâkrîshna || çrîcaranabharasâ || svapnâdbyâyârambha || viçvaprakâçe | svapnâdbyâyam pravaxyâmi yathâvastu vâ bhâshitam | yena vijnânamâtrena jnâyate ca çubhâçubham || 1 || svapnâdbyâya kahi viçvaprakâçera mate | —. Ist der Inhalt selbst identisch mit dem des bei Gildemeister verzeichneten Werkes?
- 6) sâmudrikam, über Chiromantie, pp. 2 (sûcipatra). 40. octavo. Calc. 1855: in Bengalischrift. Der Text in Sanskrit-çlokâs, nebst Commentar in Bengali. Das Titelblatt, wie folgt:

çrîçridurgâ | çaraṇam || sâmudrikanâmakagranthaḥ | çrîmahâdeva vaktâ çrîpârvvatî çrotâ | eï saṃskritaçlokera atha gaudiya | bhâshâya racanâ kariyâ | idânîm | [çrîmadana mohanade] (wohl Siegel) | çrîyukta vâvu madana de o çrî vipradâsa mâlâkârera | vinduvâsiniyantre yantrîta haïla | eï pustaka yâbâra prayojana haïveka tini mokâma | kalikâtâra sîmuliyâra³) râjârera paçcimânçe | çrîyutavâvu govarddhana bhadajî mahâçayera 22 nanvara ¹) bhava | ne attu; (?) karile pâïvena | iti sana 1262 sâla târikha 4 mâgha |

Auf der Rückseite des Titelblattes eine Hand mit ausgespreizten Fingern, von Linien durchzogen, und mit Figuren (Häusern, Blumen, Fahnen, Thieren u. dgl.) erfüllt.

7) A descriptive catalogue of Bengali Works, containing a classified list of fourteen hundred Bengali books and pamphlets, which have issued from

<sup>1)</sup> Comp. 2) number. 3) Simliya, eine Lokalität in Calcutta. 4) number.

the press, during the last sixty years, with occasional notices of the subjects, the price, and where printed. By J. Long. Calcutta, printed by Sanders, Cones and Comp., no. 65, Cossitollab. 1855. pp. 4. 108. kl. octavo.

Eine ganz erstaunliche Fülle von Schriften tritt uns hier entgegen, von deren Existenz wir in Europa bisher fast gar keine Kunde gehabt haben. Einundvierzig bengalische Druckereien zählt der Vf. p. 107—108 allein in Calcutta als 1854—5 bestehend auf, neben anderen vier in Serampore! Das Werkchen ist ein Auszug aus einem grösseren, welches "the author is preparing for the press and which will enter more into detail on various points,"— in der That eine äusserst verdienstliche Arbeit, welche den Mangel einer ähnlichen für die vielen in Indien erschienenen Sanskrit-Drucke, die ja uns in Europa zum grössten Theile wohl noch unbekannt geblieben sind, auf das Schmerzlichste vermissen lässt! — Der Herr Vf. hat seinen reichen Stoff folgendermaassen vertheilt, wobei nur noch zu bemerken ist, dass jeder Abschnitt mit einer allgemeinen Uebersicht der betreffenden Literatur beginnt, und dann erst die einzelnen nros, welche bibliographisch erschöpfend behandelt sind (im Ganzen sind dies 488), folgen:

Part. I. Educational. 1) arithmetics. — 2) dictionaries p. 2—8. — 3) ethics and moral tales p. 8—17. — 4) geography p. 17—20. — 5) geometry p. 20. — 6) grammar p. 20—24. — 7) history and biography p. 24—32. — 8) medicine p. 32—36. — 9) mensuration p. 36—37. — 10) mental philosophy p. 37—38. — 11) natural history p. 38—42. — 12) natural philosophy p. 42—44. — 13) political economy p. 44. — 14) school system p. 45. — 15) spelling lessons p. 45—48. — 16) readers (Lesebücher) p. 49—54.

Part. II. Literary and Miscellaneous. 1) law p. 55-60. — 2) periodicals,  $\alpha$ . almanacs p. 61-62. —  $\beta$ . encyclopaedias p. 62-63. —  $\gamma$ . magazines p. 63-66. —  $\delta$ . newspapers p. 66-69. — 3) poetry and the drama p. 70-73. — 4) popular songs p. 73-74. — 5) tales p. 74-77. — 6) miscellaneous p. 77-84.

Part. III. Theological. 1) Theology, Christian; α. Scrampore and early printed tracts p. 85. — β. later tracts and out of print p. 86. 87. — γ. tract society's tracts p. 87—94. — 2) musalman-bengali literature p. 94—95. — 3) paurânic works p. 96—97. — 4) Sivite works p. 98—99. — 5) Vaisbnav p. 100—103. — 6) Vedântic works p. 103—106.

Berlin, Ende Februar 1856.

1.0

### Wünsche für ein Wörterbuch der hebräischen Sprache.

Von

#### Dr. Zunz.

Wenn ein hebräisches Lexikon den Wortvorrath des hebräisch redenden und schreibenden Volkes bedeutet, so besitzen wir noch kein solches. Niemand würde ein Lexikon zum Herodot, selbst eins für alle Autoren vor Theophrast, ohne weiteres ein Wörterbuch der griechischen Sprache nennen, **502** 

so vollständig es für die Schriftsteller und den Zeitraum, auf welche es eingerichtet wäre, auch seyn möchte. Vier und zwanzig hebräische Bücher, in der Amsterdamer Ausgabe vom Jahre 1630 - nach Abzug der aramäischen Stücke - 592 mässige Oktavseiten füllend, dieselben welche die Alten vorzugsweise biblia nannten, - diese sind es allein, deren Sprachschatz die von den Juden erbenden Theologen in das Wörterbuch aufgenommen haben; der gleich starke aus noch andern zehntausend Büchern wurde des Hebens nicht für würdig befunden. Diesem Theile widmeten sich nur sehr vereinzelte Kräfte früherer Jahrhunderte, und mit Buxtorf dem Aeltern hatten sie ihren Höhepunkt erreicht. Derselbe begann im Jahre 1609 ein Lexikon des Targum, herücksichtigte bei seiner Arbeit auch den Wortvorrath der Talmude und des Midrasch, wodurch er gelegentlich sich veranlasst fand, mehrere Ausdrücke mitaufzunehmen, die er hei jüdischen Autoren gesunden. So entstand das nach seinem Tode von dem jüngern Buxtorf vermehrt herausgegebene Lexicon chaldaicum, talmudicum et rahbinicum, noch heute die einzige Zuflucht derer, welche nichtbiblische hebräische Bücher lesen oder studiren wollen.

Dieses "noch heute" sollte in Erstaunen setzen. Gleichzeitig mit Buxtorf lieferte Jacob Donacher (1627) ein Kunstbüchlein für Kochkunst und Conditorei, Philipp Müller (1611) ein ausführliches Recept für die Bereitung des Steines der Weisen, der Arzt Zacuto (1629) eine Ueberschau über das Heilversahren seiner Vorgänger. Ausserdem schrieben über Geschütz und Feuerwerk, Büchsenmeisterei und Besestigungskunst de Boy (1619), Furttenbach (1627), Meynier (1626); über Mineralbrunnen schrieb Saltzmann (1612), über Sonnenuhren Zubler (1614); Holyrke gab (1617) ein lateinisch-englisches Wörterhuch, Schukard (1621) einen Anfang zu biblischen Einleitungen, und von Sprenger wurden (1610) Homer und Virgil in Reime gebracht. Aber heute giebt es keinen Jünger der Kriegskunst, der aus jenen Büchern sich zur Prüfung vorbereitet, keinen Leser der in der Leibbibliothek nach Sprenger fragt, keinen Reisenden der Holyrke nachschlägt, und keinen Gastwirth der nach Donacher kocht, so wenig ein Naturforscher sich auf Mullerus berufen und ein Professor der Exegese das Bechinat ba-peruschim zu Grunde legen wird. Alle jene Männer mussten von Nachfolgern abgelöst werden, -Buxtorf allein steht noch auf seinem Posten.

Nahe liegt der Einwurf, alle jene Leistungen seien durch grössere ersetzt, während Buxtorf für alle Zeiten genüge; er allein babe unter seinen Zeitgenossen seine Aufgabe erschöpft, ein vollendetes Werk geliefert. Aber selbst wenn sein Wörterbuch das opus admirabile ist, wie Bochart es nennt, ist eine solche Behauptung unstatthaft. Nur den Werken des Genius ist das Vorrecht einzuräumen, dass sie in ihrer Art vollendet, als schöpferische Erzeugnisse jeder spätern Ueber- oder Umarbeitung unzugänglich sind. Die Kunstwerke von Cervantes, Shakespear und Rubens konnten von Nachfolgern nicht verbessert werden, aber Lexika, die sie geschrieben, hätten es gekonnt. Schwerlich dürfte ein Wörterbuch, zu einer Zeit begonnen, wo Europa nur zwel Zeitungen besass — die eine in London, die andere in Venedig —, heute nach drittehalb Jahrhunderten noch ausreichend befunden werden, da die Werke sehr verdienter Münner, die damals in den verschiedensten Fächern sich Lerbeeren errangen, Männer wie Kepler, Neper, Galilei, wie

Selden, Casaubon, Erpen, Heinsius, wie Jangius, Campanella, Gothofredus, darch die grossen Fortschritte und Entdeckungen einer jüngera Zeit in den Hintergrund getreten sind. Dem Jünger, der sie stadirt, können nur die Alexander von Humboldt, Arago, Faraday, Gauss, die Fr. Aug. Wolf, de Saey, Ritter, die Wilhelm von Humboldt, Bopp, Grimm, können nur diese grösseren Nachfolger die Reife geben. Von dem Gesetze des steten Fortschrittes kann auch Buxtorf sich nicht befreien: derselhe, dessen Schriften über hebräische Grammatik, biblische Kritik und Lexikographie länget verdrängt sind, kann in dem einzigen bebräisch-talmudischen Werke nicht das Vollendete erzeugt haben.

Vielmehr veralten Lexika gerade am schnellsten. Mit den Fortschritten in Welt- und Naturkunde, der Bereicherung an Sprachkenntniss und geschiehtlichem Wissen, mit veränderten religiösen und philosophischen Anschauungen und ganz neu gestalteten Beziehungen zwischen häuslichem und öffentlichem Leben muss schlechterdings eine veränderte Auffassung eintreten von all demjenigen, worin das Leben und der Geist eines Volkes besteht, mithin auch von der Sprache, als dem Ausdrucke für jene. Jedes Wort, zugleich Sache und Bild, wird Gedanke und Empfindung; jede Redensart die Frucht einer unsichtbar sich entwickelnden Kultur. Die Erläuterung von Worten und Dingen, das Verständniss der Autoren und der Epochen, von philosophischer und literarischer Bildung, von vielerlei Kenntnissen abhängig, kann 1856 nicht auf der Stufe von 1626 stehen. Von den heutigen Ansprüchen an ein hebräisches Wörterbuch konnte der alte Buxtorf keine Ahnung haben und ein solches eben so wenig schreiben als Kepler den Kosmos.

Laut der Vorrede des jüngern Buxterf giebt das von ihm herausgegebene Lexikon alle Wörter vollständig, die irgendwo in hebräischen Büchern vorhanden sind, sammt deren Etymologie, namentlich seien die griechischen Wörter wiederhergestellt; ferner die verschiedenen Stellen, die Redeweisen und deren Anwendung, eine Sammlung von Sentenzen und Sprichwörtern nebst sachlichen Erläuterungen. Was die letzten anbelangt, so erscheinen sie unzulänglich selbst hei einem cursorischen Durchlesen. Sogar ausführlichere Besprechungen, wie z. B. ארמנות, ארומנות, גר, גר, gehen theils nicht in die Sache ein, theils dienen sie nur polemischen Zwecken. Wie weit andere hinter heutiger Wissenschaft zurückstehen, kann beispielsweise eine Vergleichung der Artikel אגרה p. 1295, אפטרא p. 182, אשמראי p. 237, אחרונ p. 237, אחרונ p. 2642, גמטריא p. 446, נקדן p. 1386, שד p. 2358, חורגמן p. 2643 mit demjenigen zeigen, was hierüber in Krochmal's More (Lemberg 1851), in Rapoport's Encyklopädie (erster Theil, Prag 1852), in den wissenschaftlichen Abhandlungen genannt אחלון (zweiter Jahrgang, Lemberg 1853) und einigen deutschen Werken neuerer Zeit zu finden ist. Selbst derjenige, der in dem Buche "Die synagogale Poesie des Mittelalters" (Berlin 1855) den Abschnitt Piut und Selicha nicht gelesen bat, wird in den fünf Reihen des Artikels סליחדה p. 1483 Nichts entdecken von der Eigenschaft eines Reallexikons. In Bezug auf die Vollständigkeit der Conjugationen und der Anwendungen kommt des Herausgebers eigenes Geständniss uns zuvor: in talmudicis et rabbinicis ea ratio tam accurate observari non potuit; nur das Targum ist hier gemeint. Talmud und hebräische Schriftsteller gehen leer aus, und für die Redeweisen der mittelalterlichen Autoren ist beinahe gar nichts geleistet. Was an Sentenzen noch nachzutragen ist, kann man unter andern aus Dukes' Schriften lernen.

Nach der Versicherung des Herausgebers ist Alles genau mit Beweisstellen belegt, testimonio confirmatum. In dem Buchstaben Beth allein begegnet man folgenden Artikeln ohne alle Nachweisung:

הרא Kalir und Spätere sehr oft.

שוח übler Geruch.

בגידה Josippon p. 513. Samuel Tibbon יקור S. 86. Nachmanides Genes. 39, 9.

שלכ Mischna Nedarim 10, 2.

das einsam Seyn.

רודרות (eine Stelle aus Kimchi giebt das Lexicon breve rabbinicophilosophicum Buxtor's, Basel 1655) Jehuda Tibbon Emunot 10, 3 §. 12. Samuel Tibbon More 1, 8. Abraham balevi אוני ביאוני S. 48.

Erdichtung, altes Nizzachon S. 95. 99. 151. 157.

לבודל verzinnt.

Mischna Berachot 5, 2.

מדיקה Mischna Pesachim Anf. Sanhedrin 5.

Verschwenderin.

ברמים Jehuda Tibbon Herzenspflichten 3, 2. Kusari 2, 26. Elasar in Poleach 7b. Joseph Zaddik Mikrokosmus S. 41.

מובחק Mezia 27b, 33a.

בהירות (404) 1). More 3, 25.

ורתברנדות Jehuda Tibbon Ermahnung S. 5. Emunot 6, 1. Joseph Zaddik S. 50. More 1, 2. 2, 6 u. öfter.

כחיכה: (393) Simeon b. Isaac Keroba des Neujahrfestes. Abenesra Genes. 3, 24.

לם in allen Conjugationen.

ביש Piel: Mischna Kama 8.

בלבול Raschi Genes. 37, 29. Parchon Lex. f. 5 b. Kusari 2, 68. Herzenspfl. 5, 6.

Mischna Tohorot Anf. Tosefta Berachot c. 4.

מסרם (387) Raschi Kidduschin 17 a.

בערם Tritt, Kama 19a.

(in Buxtorf's de coena dominica §. 57 ist auf Orach Chajim 167 verwiesen) Raschi Berachot 47 a. Tosafot daselbst 39 a.

בקיארה Raschi Gittin 69 b. Samuel b. Meir Levit. 13, 2. Serachja halevi zu Challin c. 3. דחבוך האם להחבוך להוא כני Challin c. 3.

Simson zu Kilajim 7, 2. Nachmanides zu Batra c. 5. Tosafot Batra 83 a.

jer. Sabbat 7, 2. Erubin 36b.

Mischna Terumot 10, 11. Nedarim 6, 2, woselbst auch (6, 6) die Conjugation Nitpael.

<sup>1)</sup> Die hier und in folgenden Artikeln hinter dem Schlagwort befindlichen Zahlen in Klammern verweisen auf die Seite meiner "synagogalen Poesie", wo jenes Wort aufgeführt ist.

Ist für Authentie, Alter des Ausdrucks und Geschichte der sprachlichen Entwickelung die Nachweisung der Quelle wichtig, so ist vielleicht die grösstmögliche Vollständigkeit eine noch dringlichere Aufgabe, indem jedes fehlende Wort den Suchenden im Stich lässt. In der That scheint Buxtorf der Jüngere diess gewollt, auch geglaubt zu haben, ein vollständiges Lexikon zu liefern. Allein diess ist nicht der Fall und war in jener Zeit, bei dem Mangel an Quellen, auch nicht zu erreichen. Hülfswerke wie Elia Levita für Targum, wie Aruch des R. Natan, Münster und der den Lonsano stillschweigend ausschreibende Philipp Aquinas für Talmud und ältern Midrasch darboten, gab es für das Mittelalter keine; der ältere Buxtorf batte für das sogenannte rabbinische Collegium sich ein kurzes Vocabularium angelegt, und Nachträge oder Nachweisungen aus More und einigen bekannten Erklärern und Grammatikern lieferte der Sobn, der beim Tode des Vaters das Werk in inextricabili confusione gefunden. Wiederum mögen einige Beispiele darthun, wie viel hier noch nachzuholen ist.

Gänzlich vermisst werden im Buchstaben Beth folgende behräische Wörter und Conjugationen:

```
Raschi Rechtsgutachten N. 14.
Adj. Israeli astronomisches Lehrbuch Jesod olam 1, 1.
בארון (401).
babylonisch. בבליקון Tanchuma 30d
בגדות (403).
בדות Erdichtung. ראבן §. 107 Anf. Jechiel disput. S. 5.
בריאה dasselbe bei Chisdai ("הול ב, 3, 2 Ende. 2, 5, 5. 2, 6, 1 Sign.
   18, 4b unten, und hieraus in בוה שלום f. 145 a.
(411).
(421).
alte Uebersetzung von Saadia's Emunot.
לברול (411).
בוֹדֶל (387) auch in der Aboda anf. חודל.
בדילה Aldabi שבילי Abschn. g f. 114 d ed. Riva.
Buch der Definitionen (Hagedarim) 72 b.
הברלית Adj. Mose Narboni zum More 2, 1 f. 26 a.
הבריק Menachem b. Seruk Wörterbuch v. הדרק.
קרבהל grosse Pesikta 36. Josippon p. 24, 82, 572. Schabtai Donolo
   Der Mensch S. 2.
(386).
(389). בהולים
הבהלות Mose Narboni a. a. O. 3, 6.
ארמקה Herzenspflichten 8, 3 §. 12.
בהמידה Aldabi 6, 10 f. 94 a. Zarza Pentateuch-Commentar f. 8 d. Simeon
   Duran מגן אבות f. 85 b.
(411). בהוק
Pina Piel, in der römischen Aboda.
הבהקה Salomo Alcabez zu Cant. 4, 1.
(410).
                                                  33
Bd. X.
```

```
Tobia im Lekach tob f. 17a.
וברריך Joseph Delmedigo p. 50. 51. der Abhandlung Majan chatum.
נות שלום in בהיריות 4, 3,
אלבראר Adj. Aaron b. Elia im Ez-chajim c. 95 und 96 Ende.
T73 (393).
קבן (407).
ותבודה (in dem erwähnten lexic. breve aufgeführt) schon von Jehuda Tibbon
   bei Menachem b. Salomo.
(409).
קרבות jer. Pesachim 6, 2. Chanuca-Midrasch S. 135 ed. Leipz. Conj.
   Nitpael in Taanit 16 a.
התבזרת bei Abraham balevi a. a. O. S. 106.
בורי Maimonides in הרבל 3, 11; Commentar zu החלק und Abot c. 4.
   Nachmanides Genes. 25, 34. Buch הובה מלחמת הובה 32 a.
(386).
הבחרך Frübgebet; Mechilta מב c. 11; Sabb. 12a. Sanbedrin 8b. Buch
מבחנה (396).
Joseph Kara zu Hiob 21, 30. Alte Uebersetzung von Saadia's
   Emunot. Abrah. b. Daud Glaubenswerk S. 92.
 Todros Rhetorik des Aristoteles S. 54.
 (405).
 הרדי Kusari 5, 20. Samuel Tibbon Meinungen des Philosophen ms. I, 2,
   5. Palquera שמבקש 11 b, 15 a.
 בחיריר Abrah. b. Daud a. a. O. S. 97. Gersonides Deuteron. f. 211c.
   Mose Narboni a. a. O. Vorrede.
 מבחרי oder מבחרי Kusari 5, 20.
 מחראק (arab.) Krisis in Fiebern.
 בחראנד Maimonides Perakim c. 11 f. 34b.
 Piel. Aldabi 57b.
 D3 (arab.) Ente. Aldabi 4, 1 f. 50b. 4, 3 f. 64c. 5, 10, 2 f. 83a.
   85 c. Das arabische ברכיה ist bei Kusari 3, 35.
 Schemot rabba 31 f. 148c, Tanchuma 30a. Raschi Exod. 22, 24
    - und hieraus Buxt. - liest בתבמם, Lonsano בתבמם.
 (393).
 (395).
 s. Wolf biblioth. t. 3 p. 1157.
 (393).
 503 Kal, Abot R. Natan c. 7 und 29.
 חובט Midrasch Temura c. 3.
 דתבטלות Jedaja's Sendschreiben.
 s. v. a. ביאם Hirt, jer. Sota 11, 11.
 ביע (392).
 eine kleine Münze, der sechste Theil eines Maa, jer. Kidduschin 1, 1.
 eiweissartig. Abenesra bei Zarza a. a. 0, 49 c. Menachem in Zeda
```

laderech 1, 1, 14.

1) eiweissartig. Almansor 9, 25. Maimenides Perakim 4b. Simeon Duran ברב אבות 51b. 2) eiförmig. Joseph Delmedigo p. 31 a. a. O. בני בירב Jehuda badasi nennt die Rabbaniten בירב.

בירנה s. v. a. בירנה Porticus, Josippon p. 839.

ברישכות Blödigkeit, Maimonides Einleitung zu Abot, c. 4. Aboab Leuchter c. 337.

ארז das griechische Beta, Schekalim 3, 2, bei den Neagriechen Bita (Simeon Duran a. a. O. 54b).

(402).

(398) בכירן

(arab.) das griechische φλέγμα, der weisse kalte Sast (pituita) im Körper, einer der vier ursprünglichen Säste bei den Aerzten des Mittelalters, hebr. ליחוד (Donolo S. 13) oder כיחוד (Aldabi 4 f. 43 d), daher jede im Körper sich ansammelnde kalte Flüssigkeit (Maimonides Perakim c. 2).

רכלגכי Adj. Maimonides a. a. O. c. 2 f. 6b. c. 6 f. 15d. Menachem Zeda laderech 1. 3. 10.

שלגמיי Jehuda Natan ms. f. 65 a. Definitionen v. דורר und ישור .

עלוי Verwesung, medizinisches Buch הלוד ms. \$. 65; Definitionen 87b; מוד שלום 83a; אדרש שמואל Abot c. 5 gegen Ende.

בלידה in מלאכת הגיון 11 a.

in der Aboda auf. החשמה in der Aboda auf.

553 Nifal: Mischna Menachot 12. Hifil: Menachem b. Mordechai Pesach-Jozer. Hofal: jer. Sota 8, 1 Ende.

התבלבל Midrasch Temura; Raschi Genes. 10, 25; Jehuda Tibbon in Kusari 1, 48 und Emunot 1, 4 §. 7.

Diel oder Hofal: Tosefta Bechorot 4, Bechorot 40 b.

שלכ Hofal: Mischna Erubin 4, 6.

הבלעדה Erubin 44 b. Menachem b. Salomo Wörterbuch v. בלעדה Tesafot Aboda 62 s.

בלעד (421).

הבליק Kalir im Chanuca-Jozer.

מבליש (417).

DDD oder DDD Gewürzhändler, jer. Schebuot 6, 6. Kidduschin 82 b. Tobia Lekach tob 32 b.

סרס Binjamin b. Samuel Keroba des Wochenfestes.

DDD Piel, s. die synagogale Poesie S. 425 N. 9.

סבח (409).

703 verachten: jer. Joma 4, 1.

ממער Cant. 4, 1 erklärt Midrasch Cant. 23 a durch das arab. מרצה mig seyn, hebr. הוות

(398).

DJコ Hifil: Batra 21 a.

ロプコ (386).

בער Hitpael: Mischna Maaser scheni 5, 6. jer. Pesachim 6, 4. Succa 40b. ברער (387).

לבער (405).

בערות Samuel Tibbon יקור S. 94. 100. תבערת (408). העת Hifil: Mischna Joma 5. Kalirs Keroba des Versöhnungsfestes. Hitpael in den Vorzeichen des Messia. カプコ (386). (393). アンコ hervorquellen: jer. Pesachim 7, 1. Tosesta Mikwaot c. 1. רצם Nitpael: Megilla 14a. (387). מצירה das Weinlesen, Moed katan 3a. im Buche Elim p. 56. בקיאותיי הבקעה Buch der Definitionen v. ברק. [In Estori's Kaftor waferach c. 33 in beiden Ausgaben ו. הקבעה]. PPD Nifal im Gebete מתוכ Hifil bei Kalir (417). ברור s. v. 🌰 ברוא bei Jehuda b. Barsilla: (s. Halichot kedem S. 70. 75) und Jehuda hacohen im Midrasch ha-chochma ms. מברא (405). Averroes Compendium der Logik f. 2b. Buch der Definitionen s. v. הבראה Algasali הבראה Abschn. I. Todros a. a. O. S. 12. דבריד Jehuda hadasi in Eschkol c. 96. Die mittlere (krystallinische) Feuchtigkeit im Auge, bemerkt Simeon Duran (a. a. O. 51b), arabisch אלרטובה אלגלידיה, wird von den Uebersetzern bald ברד von ברדי Hagel, bald יסח עסח עסה Eis, bald כפור von כפור Reif genannt. In der That findet sich ברדי bei Samuel Tibbon Meinungen der Philosophen VI, 3, 1. Jehuda hacoben im Midrasch ba-chochma, Schemtob Palquera המבקש 46a, Aldabi in מבילי Abschnitt 4 u. A. קרחי haben Abenesra bei Zarza Commentar 49 b und Menachem in Zeda laderech 1, 1, 14. כפוריי oder כפוריי findet man bei Gersonides Cant. 5, 11, Abraham b. Daud Glaubenswerk שמים חדשים ms., Abravanel in יער הלבנון ms., Abravanel in f. 31a. Ausserdem giebt es noch zwei Bezeichnungen, nämlich 4) גלידי Samuel Tibbon a. a. O. Maimonides Perakim c. 3, Commentar ms. zu Almansor 9, 15. 5) לכוכית bei Aldabi 4 f. 48d und im Buche Schaar haschamajim 54a, welche beide Autoren die gläserne Feuchtigkeit mit שברות bezeichnen. ברדי .s. ברדיי מבררץ Maimonides in Mischne Tora (vom Aussatze 5, 2). Chirurgische Operationen heissen רפואות ברזליות Maimonides Perakim c. 15 f. 38 c. לבורזל (417). ספיחה Josippon p. 570. Kusari 3, 11. More 3, 37. הברחה Maimonides Rechtsgutachten N. 179. jer. Succot 5, 4.

in einem poetischen Kaddisch, anf. אורה. סס Jochanan Jerechon: de urina ms. nennt die Hirnwuth bei einem starken bitzigen Fieber סובש תמהון הנקרא פירניטיקו עד התברסם. Er bezeichnet demnach die geerite, ähnlich wie Jehuda Tibbon (Kusari 5, 14) מרכא במרוח שופלים wiedergiebt, während das arabische מרכא במרוח durch מולה wie auch Aruch das talmudische מרכם (Gittin 69 a, Chullin 105 b, an letzterm Orte und bei Buxtorf mit ⊃ anhebend) erklärt. Dabingegen meint Raschi, es bedeute einen fliessenden Schnupfen, französisch צורייר.

More Einleitung.

תברקה: Simeon Duran מגן אבות 10a. David Kimchi Lex. v. דוף.

lat. braccae, fehlt bei uns Tanchuma 4a. Vgl. Aruch מפט , Lonsano אברקין, Mussafia ברקין und אברקין. אברקין

(jer. Nedarim 3, 2. jer. Schebuot 3, 8) gehört zu dem vorangehenden το, vgl. πολύβροχος.

רר Hifil, Joseph Tobulem Keroba des grossen Sabbat. Hofal: Raschi Erubin 37a, Beza 37b.

ゼフコ (410).

תבשלה die durch Wärme bewirkte Reife, s. Samuel Tibbon Meinungen V, 2, 24. 3, 13. Palquera zum More S. 110.

בשישה Zögerung: Binjamin b. Samuel im Jozer für Zwischensabbat Pesach. בשישה jer. Joma 3, 9. Erubin 54a.

אם Adj. Maimonides Perakim 28d. 36a.

s. Ms. Wien CLVII, Verz. S. 167.

משמרות Gersonides Exod. הרומה 104c.

Adj. Herzenspflichten 10, 4. חקרן מדות 5 a. Aldabi 44 b. 52 d. häufig bei den medizinischen Autoren.

שלמריר Jehuda hacohen im Midrasch ha-chochma ms. f. 42b. Aldabi 59b. Kimchi Lex. v. מעד.

בתום (426).

מררון Meir b. Isaac im Chanuca-Jozer.

Aber selbst in den Artikeln, die Buxtorf hat, lässt die Angabe der Bejutungen, was die Vollständigkeit betrifft, viel zu wünschen übrig. Die
usammensetzungen, insbesondere die mit 73, 737 u. s. w., sind spärlich
id fast stets ohne Quellenangabe. Einige Beispiele aus dem Buchstaben
eth werden auch hier genigen.

1) abstractum, körperlos, gleichbedeutend mit ככוכן 1800, meist mit אורה בורט פולל, לצט verbunden. 2) incommensurabel (Samuel Tibbon Verzeichniss der Fremdwörter, Buchstabe 'O).

שאי car im Mittelalter eine Bezeichnung des Standes und ein Ehrentitel; vgl. mein Zur Geschichte und Literatur S. 518 Anm. d.

סלרת סלרת oder ברצח die Urinblase (Samuel Tibbon Meinungen der Philosophen ms. Schemtob Palquera המבקט 16a. Aldabi 83b. Menachem in Zeda laderech 1, 1, 13 und 37. Das Buch ממכר p. X u. f.). Die anderen synonymen Ausdrücke sind: 2) ביס של מימי רגלים בולים Elieser b. Natan im Eben Ha-eser \$. 257. 3) Jehuda hacohen Midrasch hachochma, Buch העזר, wo im \$. 116 ביס allein; Aldabi 59d, 60a. 4) או Schabtai Donolo Der Menseh S. 4, Schaar haschamajim 30a u. m., Meir Aldabi 43c, 59b, 60b. 5) שפסום ביס מורה מירולים באור מערה מירולים באורלים באו

S. 10 und hier aus Orchot Zadikim c. 28. 6) בר הגלים Rokeach (6. 398. 7) בכל מקרה השתן Donolo S. 10. 8) Donolo S. 4. Aldabi 59 c. 9) בכל מקרה השתן Commentar zu Almansor 9, 72. 73. Maimonides Perakim 3b, 5a u. a. m. Schaar baschamajim 64b. Aldabi 83 d. Buch der Definitionen s. v. und sonst. 10) שלפרורים Donolo S. 4. 10. 16. Elieser b. Natan a. a. O. Herzenspflichten 2, 5. Astheri zu Chullin c. 3 (6. 45, Jore Deah 45, Jerucham Ritualbuch 15, 10, Almansor 9, 72 u. f. השוח השום ms. 34b, 36b. Aldabi 82b, Buch של (6. 1139, Orchot Zadikim. Es ist für den Charakter der Studien seiner Zeit bezeichnend, dass Bensew's Wörterbuch keinen dieser Ausdrücke, sondern das ungebräuchliche aramäische Nort (Beutel) hat.

and ist bei Joseph b. Zadik da, wo es die Feststellung der Begriffe gilt, so viel als Erkenntniss (Mikrokosmus S. 39), parallel mit 500 Verstand, beide nicht sinnlich wahrnehmbar (S. 34; vgl. S. 3, 6, 24, 32, 35); daher heisst die Logik (Dialektik) אכמת המבמא (S. 2, 6). Den Gebrauch dieses Ausdruckes bezeugt auch der Commentator אחל יוסף f. 66a. 86a. Vielleicht hat derselbe bei Josippon p. 888 denselben Sinn. Noch Samuel Tibbon (קרר S. 37) unterscheidet zwischen äusserliehen und innerm אטבא, letztern verstehen die אטבמא הכמי חכמי המבשא; Schemarja (s. Wolf bibl. Th. 3 S. 1157) verbindet המכטאית וההגיונית. Da und יברר synonym mit שכל (Samuel Tibbon Verzeichniss der Fremdwörter v. אהל יוסף, Commentar אהל יוסף 136b), so ward מכםא auch synonym mit קבור (s. Maimonides Logik c. 14, vgl. Steinschneider jüdische Literatur S. 397 Anm. 3), und schon bei Joseph Zadik (S. 24) wird in diesem Sinne המבמא והדבור verbunden. Was Tibbon inneren nennt, heisst bei Palquera (שבמה 43 a) לבור הלב, daher die Logik auch heisst חכמת הדבור (Palquera a. a. 0. 40 b, 43 b) oder חכמת (Samuel Tibbon Verzeichniss Buchst. ה), oder חכמת הרבה (Herzenspflichten Vorrede und 2, 5. Jacob im Malmad ms. Abschnitt משב, Serachja halevi zu Ende des Buches מבצה) und die logischen Wahrheiten אמתות הדבריות (Kusari 5, 12). — In dem Buche ח המבמא 1, 7 wird die Grammatik צל העולם הפחמחת.

לית die Reimzeile, seit Dunasch. בית כבור u. a. m. in der Astrologie. ביתו s. meine synagogale Poesie S. 70.

in vielen Zusammensetzungen, z. B. שם - Wunderthäter, הכלית endliehes.

Nifal, in der Bedeutung Trauben schneiden: jer. Jebamot 15, 3.

ንp⊐ der Sinus im Kreise (Israeli astronomisches Lehrbuch 1, 2 Fig. 49. Oft bei Delmedigo).

מריח der Hebel (Delmedigo p. 32. 187).

וועקשב 1) Untersuchung, 2) die poetische Bakascha.

Der Tadel trifft nicht diejenigen, die vor mehr als zwei Jahrhunderten jenes Lexikon geschrieben, sendern die, welche seither kein besseres vermisst haben. Bin solches sollte nichts aus dem Sprachschatze ausschliessen, weder wissenschaftliche noch poetische Bildungen, zumal bei vielen es schwer zu ermitteln soyn dürfte, eb es Ueberreste der lebenden Sprache, ob es Neu-

bildungen sind, ob Grammatiker und Erklärer von dem Peitan, oder dieser von jenen gelernt. Ein kleines Verzeichniss von Beispielen, die noch vermehrt werden könnten, wird diess beweisen. Man findet nämlich Wörter, die der ältern Zeit fremd sind, bei Dichtern und Prosaisten gemeinschaftlich. als 371% Kalir, Menachem b. Salomo im Wörterbuch; 773% Kalir, Kalonymos im Thierfabelbuch; DIDN Jechiel in einer Selicha, im karäischen Buche יפור מגרע; בחינה; נעימות Salomo und Kalonymos, Samuel Tibbon יפור S. 113; ויתלון; Kalir, Buch der Frommen 6. 396; חסיון קוסטן Joseph b. Salomo, Raschi Sabb. 42b; בורב Raschi in einer Selicha, alte Uebersetzung des Emunot wedeot; כהור ; ישרון Isaac b. Ruben, Samuel Tibbon; לחלות Kalir, Donolo u. A.; מריון Salomo b. Jebuda, Menachem b. Salomo im Wörterbuche; שמת; סבלון (synag. Poesie S. 414) die alte Uebersetzung des Emunot wedeot; מישרון ; צלצול ; סרוד ; קישם ; קישרון aus dem jerusalemschen Targum (s Aruch s. v.) aufgenommen, bei Kalir u. A., Donolo, Joseph Zadik; שׁנֵג Kalir, Binjamin, Samuel b. Meir Genes. 27, 46; חגבורה; חגבורה (Bewegung, Klage) bei Binjamin b. Samuel, Jehuda Tibbon, David Kimchi. Obsehin haben Uebersetzer und Peitanim, wenn auch nicht immer gemeinschaftliche, doch häufig, im Verhältniss zu den Stämmen, äbnliche Bildungen; so z. B. entsprechen 1) סטורום von bei Palquera in Reschit Chochma ms., 2) און Menachem b. Serek. מושבת (6) בדיון (5 Aldabi 56 a, 5 בדיון (5 Chiddai's, 4 תיעבון der Tibboniden, 7) העורה Schlaflosigkeit (medizin. Autoren) und 8) השבורה bei Abraham b. Chija, den peitanischen 1) מדורה (415), 2) מענה (406), 3) עריון (398), להבון (398), 5) עריון (398), 6) מותרת (408), 7) חלופת (409) und 8) תגבורת (408). Dieses letztere Wort namentlich hätte in seiner Bedeutung "Stärke, Uebermacht" in den neueren deutsch-hebräischen Wörterbüchern einen Platz verdient, den das ganze Mittelalter ihm bereitet. Ausser den Dichtern gebrauchen es Autoren aller Gattungen z. B. Raschi, Menschem b. Salomo, Elasar b. Jehuda (Rokeach 4e), das Bueb der Frommen (§. 300), Jehuda Tibbon (Emunot 3, 6), Samuel Tibbon (More 2, 19), David Kimchi (Ps. 120), Abraham des Maimonides Sohn (Milchamot 3b), der Mikrokosmus (8. 55, 64, 74), Jehuda Charisi (Lehren der Philosophen 2, 4), Maimonides in den Perakim, Mose Tibbon (bei Natanel Kaspi), das Buch Schaar haschamajim (54b), Todros Rhetorik (S. 32), die Abhandlung XXIII p. XI, Salomo Costantini (bei Zarza 12 a), das Sittenbuch eines Ungenannten. Machir b. Abbamare, Mose Narboni, Nissim (דלשות 7 a), Samuel Zarza (Mekor chajim 96d), Meir Aldabi, das Glaubensbuch Abraham's b. Daud, Bonafus im Buche der Definitionen, Simeon Duran (a. a. O. 59 ab, 65 b, 66 b, 70b), dessen Sohn Salomo Duran in der Streitschrift gegen Hieronymus de Santa Pe (f. 34 b), David b. Jachia im Commentar 'PI IP zu den Sprücken, Jochanan Aleman (s. Reggio's Briefe Th. 2 S. 71), Isaac Abravanel, Abraham Farissol, Mose Almosnino u. A. m. Ueberhaupt sind aus Poesie und Wissenschaft lebensfähige Bildungen hervorgegangen, von denen viele älter sind als man glaubt, so z. B. היסה älter als Aaron b. Elia, da es bereits Saadia hat; manches war so eingebürgert, dass es unter biblischen Wortformen mit aufgezählt wurde, wie z. B. חנורה bei Abraham de Balmes in seiner Grammatik

(de radic. strata 16, Signatur n f. 7b). Vielleicht liessen sich noch heute ähuliche neue Wörter für neue Begriffe bilden.

Ein vollständiges hebräisches Wörterbuch, das für den gesammten Wortvorrath Abstammung, Bedeutung und quellenmässig begründeten Gebrauch angiebt, ist nicht nur für einzelne Fächer, wie Sprachlehre, Geographie, Heilund Himmelskunde, sondern für die Geschichte der Cultur und der Literatur von unberechenbarem Werthe, von grösserem vielleicht für Humanität, für Ausrottung blutdürstiger Vorurtheile, für Recht und Wahrheit. Nebenher würde eine solche Arbeit der Kritik der alten wie der neueren Werke erspriesslich werden. So würde man z. B., dass Meir Aldabi's Werk ein aus yerschiedenen Schriftstellern zusammengeleseues Werk ist, schon an den verschiedenen Ausdrücken erkennen, die er für die Blase hat. Ohne einem solchen Wörterbuche die Last eines Reallexikons aufbürden zu wollen, müsste es doch überall eine richtige Sacherklärung geben, und in seinen Kreis mit bineinziehen sowohl die durch Analogie und Uebertragung hebräisch gebildeten, als auch die in ihrer ausländischen Form gelassenen Fremdwörter, Eigenwie Gattungsnamen. Zu ersteren würden gehören z. B. 177778 Hussiten, דובלים Grossi, Groschen, דורשים Prädikanten, חובלים Franziskaner (cordeliers), כנען Gutkind, ירחי aus Lunel, כנען Slavonien, אובצ Haleb, שעירים Minoriten. Zu den letzteren gehören alle allgemein gebräuchlichen fremden Wörter, solche zumal, die mit dem hebräischen Artikel vorkommen und aus welchen Eigenschafts- und Zeitwörter gebildet sind; sie haben den gleichen Anspruch wie archon, angelus, basilica, comes u. s. w. aus den Midraschim. Solche sind z. B. אלמנאך (Estori Parchi), בריבייא , בלגם מוסיקא (Herzenspflichten), מוסיקא (Herzenspflichten), מוסיקא (Kusari 2, 64), נירונית, סכנגבין (Tosefta Mezia 2), אצטוונה oder Cylinder. Daher heisst der Kegel מחודד האצטוונה sonst auch, nach dem arabischen, מחרוםה, wobei gelegentlich zu bemerken, dass מברום (bei Schemtob Palquera und Joseph Caspi zu More 1, 73 §. 10) und אלבליאנוס (in Herzenspflichten 8, 4) Druckfehler sind, und אלבליאנוס bei Caspi nicht in Euklid verbessert werden durste, da es Apollonius (ספר החרוטים) der Verfasser des Buches von den Kegelschnitten (מבלוניום) ist, woselbst die zwei sich näbernden und nie treffenden Linien bekanntlich die Hyperbel und ihre Asymptoten sind. Endlich sollten auch Abkürzungs-Formeln in dem Lexikon Platz finden, nicht bloss solche, deren Verständniss für Geschichte und Alterthümer wichtig sind — ich habe Belege dazu in meinem Buche zur Geschichte und Literatur gegeben - sondern so viele, die den Leser aufhalten oder irreführen können, zumal wenn sie ihm ohne Erkennungszeichen begegnen, wie カココ das Unendliche, コロカ die Metaphysik, \*22 eine Euphemie, und andere mehr. Ein Wörterbuch, sprachvergleichend, vollständig, authentisch, ausführlich und geschichtlich, würde demnach noch immer eine Leistung seyn, einer Akademie der Wissenschaften würdig; der Lorbeer kann ihm nicht entgehen, da die Niederlage, die ein solches Werk einem grossen Heere von Irrthümern beibringt, unvermeidlich ist.

### Lesefrüchte.

Von

#### Prof. Dr. G. Flügel.

#### Beitrag zu den Monogrammen auf den muhammedanischen Talismanen.

In der Wissenschaft معانى الخروف (vgl. Hågi Chalfa III, S. 50 fig. nr. 4475), d. h. in der Anweisung zur Kenntniss des geheimen Sinnes und der geheimen Kräfte der Buchstaben, wird gelehrt, wie diese unter Anderem zur monogrammatischen Bezeichnung der vier ersten Chalifen, der beiden Söhne 'Ali's, der vorzüglichsten Propheten und muhammedanischen Helden angewendet werden, mit Ausnahme des Alif, das nach seiner geheimen Bedeutung — wovor man sich wie bei den folgenden Namen in der Anrufung ي zu denken hat — Gott als Erhörer der Wünsche bezeichnet. — Die Bedeutung der übrigen Buchstaben ist folgende:

• bedeutet Ahmad.

```
ت
              Mahmud (beides Benennungen für den Propheten).
ث
              Abû Bakr.
             'Umar.
2
              'Utmân.
てさる
              'Alî.
        ,,
              Hasan.
              Husain.
ر
ز
ش
ص
              Hidr.
        ,,
              Iljās (Elias).
              Ja'kûb.
        ,,
              Jûsuf (Joseph).
              lbrûhim (Abraham).
ض
              lsmå'il.
        ,,
ك ك ف غ ع ظ ط
              Dâûd (David).
              Sulaimân (Salomo).
              Hamza.
              Rustam.
              Mûsâ (Moses).
        ,,
              'Îsâ (Jesus).
              Ajjûb (Hiob).
              Zakarijjā (Zacharias).
        "
              Jahjà (Johannes).
              Ishak (Isaak).
```

- , bedeutet Jûnis oder Jûnus (Jonas).
  - s " Halîl.
- , , Idris (Enoch).

### Zahl der Suren, Verse, Wörter, Sagda, Fatha, Damma, Kasra, Punkte, Hamza und anderer Zeichen im Koran.

Die Zahl der Suren wird, wie bekannt, zu 114 angenommen, welcher Zahl auch die der Basmala entspricht. — Verse enthält der Koran nach der Zählung des Kiffin (کفین) 1), Kisåî und Hamza 6666, nach den Basrensern 6624, nach den Medinensern 6217, nach Ga'far und Isma'il 6214, nach 'Abd-al-'azîz 6256, uach des Mekkasern 6219, nach den Syrern 6226, nach dem Gottgesandten (Muhammad) 6660, darunter 1000 die Wohlthaten oder bimmlische Güter versprechen, 1000 die vom Koran handeln, 1000 die Recht zu thun befehlen, 1000 die Unrecht zu thun verbieten, 1000 die Propheten-Legenden berühren, 1000 die mit Ausserordentlichem und Gleichnissen zu thun haben, 500 die von Erlaubtem und Verbotenem (غريب ومثالي sprechen, 100 die vom Gebet und göttlichem Lobpreis (عالم وتسبيحلم) handeln, 66 die als aufhebende und aufgehobene (ناسخ ومنسوخ) betrachtet werden. - Wörter (كلمات) enthält der Koran 77,499, Sagda 14 d. h. 14 Stellen in 14 Suren (7, 13, 16, 17, 19, 22, 25, 27, 32, 38, 41, 53, 84, 96), die den der sie hört, liest oder hersagt, gesetzlich nöthigen niederzufallen — Fatha 93,243 — Damma 40,804 — Kasra 39,536 — Hamza 3273 - Madda 1771 - Tasdid 19,253 - Buchstaben 323,015 - diakritische Punkte (نقطة) 156,681, oder nach einem andern Bericht (رواية) 141,637.

Von den einzelnen Buchstaben befinden sich im Koran 48,200 Alif — 11,200 Bå — 10,199 Tå — 1676 Tå — 3273 Ġîm — 3993 Hå — 2461 Hå — 5642 Dål — 4699 Dål — 11,543 Rå — 1590 Zå — 5291 Sìn — 2252 Śìn — 2081 Şåd — 2670 Dåd — 1674 Tå — 842 Zå — 9020 'Aïn — 2280 Ġaïn - 8477 Få — 6813 Kåf — 1354 Kåf — 33,523 Låm - 26,135 Mîm — 26,565 Nûn — 25,536 Wåw — 19,070 Hå — 3000 Låm-Alif — 25,919 Jå 2).

Diese Resultate beruhen auf wiederholter Vergleichung von Männern, die den Koran auswendig wussten خفاظ 3).

<sup>1)</sup> Kiffin ist kein arab. Name. Ich vermuthe كوفيين, der Kufenser, d. h. der kusischen Koranleser.

<sup>2)</sup> Die Gesammtzahl der Buchstaben wäre demnach 306,978.

<sup>3)</sup> Noch sei zu Bd. IX, S. 224 der Zeitschrift, wo ich das Werk לאסה אלג, so viel mir bekannt, nur auf der Wiener Hofbibliothek in vier Exemplaren vorhanden bezeichnete, die Bemerkung erlaubt, dass ich unterdessen einem weitern von Gayangos (s. dessen History of the Mohammedan Dynasties

#### Nachtrag von Prof. Fleischer.

Zur Vergleichung folgen hier einige Stellen meiner Beschreibung der arab., pers. und türk. Hdschrr. der Leipziger Stadtbibliothek in *Naumann's* Catalogus libb. mss. Bibl. Sen. Civ. Lips. Grimma 1844:

- P. 393 Col. 1 l. 6 sqq. (Cod. CVIII): "Versiculi arabici, persici, turcici, inter quos eminent fol. 269 duo epigrammata memorialia, alterum Kemål-Påschå-zådae, alterum Sa'dî Efendî Muftii, de numero versiculorum coranicorum (6666), promissionum (جوري 1000), comminationum (جوري 1000), juasorum (مامثال 1000), vetitorum (خوري 1000), parabolarum (مامثال 1000), narrationum (قصص 1000), licitorum et illicitorum (حرام), 500), invocationum Dei (دعار 100), abrogantium et abrogatorum (خاسخ ومنسوخ), pro بالمبار وقصص المبار وعبر المبار وقصص المبار وقصص المبار وقصص المبار وقصص المبار وقصص المبار وعبر المبار وقصص المبار وقصص
- P. 407 Col. 1 l. 30 et 31 (Cod. CXVI, in einer Geisterbeschwörung): ,,per orationem divinam sex millibas sexcentis sexaginta sex versicalis constantem, exi!"
- P. 410 Col. 2, adn. 1 (Cod. CXVIII): "Hic quoque apparent 6666 versiculi coranici, fol. 83 r. lin. 9 et 10: آنگ مثلی ارئید التی بیگ التیوز
  عندید التی آیت ایجیده
- P. 412 Col. 2 l. 2 sqq. (Cod. CXVIII): "Inter plurima, per quae Deus adjuratur, fol. 101 v.— 103 r. sunt singulae literae coranicae, ut 48,370 elif, 10,200 be, 199 te (ubi millia excidisse patet) sqq. Sed haec omnia cum ceteris pro lubitu ficta, certe turbata admodum et corrupta esse vel inde constat, quod horum numerorum summa est 279,603, quum fol. 103 r. cunctae literae Corani dicantur esse 540,221. Numerus versiculorum perhibetur 6233. Alia precatio in Cod. Kehr. 171 (Catal. CXXIX) fol. 219 r. 221 r. alia habet: 40,370 elif, 11,418 be, 10,099 te sqq. Horum summa est 249,912, quum cunctae literae Corani ibidem dicantur esse 320,600. Versiculorum aumerus ibi est vulgatus ille 6666, verborum 76,400."

in Spain Vol. 1, p. XXX. Anm. 1) benutzten und beschriebenen Exemplare begegnete. Dasselbe erwähnt auch Wright in einem Briefe an Prof. Fleischer, London d. 1. Juli 1855, mit der Angabe, dess es über 1200 Seiten zu 33 Zeilen enthalte und dass nach dem Artikel المجاوبة in demselben S. 226 a. a. O. خصف zu lesen sei, wie Prof. Fleischer Anm. 1 bereits muthmasste.

— Ausserdem finden sich in mehrern Bibliotheken Constantinopels, die ich absichtlich bei obiger Andeutung nicht in Erwägung zog, Exemplare, worüber Bd. VII des Hägi Chalfa zu vergleichen sein wird. — Hr. Wright erwähat nach einer Mittheilung Dugat's ferner, dass der erste Dragoman der französischen Gesandtschaft zu Constantinopel, Herr Scheffer, in seiner aus ungefähr 450 Numern bestehenden Sammlung orientalischer Manuseripte ebenfalls eine Abschrift des bezeichneten Werkes besitze.

P. 442 Col. 2 l. 25 sqq. (Cod. CXXIX): "Fol. 93 v. — 96 v. — indicatio numeri suratarum (114), versiculorum (6,666), verborum (77,400), literarum (123,690), promissionum (1000), comminationum (1000), jussorum (1000), vetitorum (1000), narrationum (1000), parabolarum (1000), licitorum et illicitorum (500), invocationum Dei (100), abrogantium et abrogatorum (66)."

Wiederum anders der Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques des départements, tom. I, Paris 1849, p. 441, in der Beschreibung eines arab., pers. und türk. Collectaneen-Buches der medicinischen Schule zu Montpellier: "Une note placée en tête porte que le nombre des sourates de l'Alcoran est de 114, celui des mots de 96,480, et celui des lettres de 322,690."

So ist denn hier, über die Zahl der Suren, der Sagda und etwa — mit Berücksichtigung der verschiedenen Abtheilungsmethoden — die der Verse hinaus, nichts gewiss als die Ungewissheit, und es bedürste der fabelhasten Ausdauer und der peinlichen Genauigkeit neuer Masoreten, um, statt nichtssagender runder und weit auseinander gebender bestimmter Zahlen, sichere Angaben zu gewinnen; wiewohl auch diese Sicherheit immer nur eine bedingte und relative seyn könnte, da selbst der kanonisch geschlossene Korantext der "Sieben" durch Verschiedenheit der Lesarten, Anwendung voller oder desectiver Schreibweise u. s. w. ein vielsach schwankendes Zählungsobject darbietet.

#### Brief des Herrn Dr. Edw. Hincks an Prof. Brockhaus.

Killyleagh d. 24. Jan. 1856.

Ich schicke Ihnen hier für die Zeitschrift der D. M. G. Sprachproben von den zweisprachigen Thontafeln im Britischen Museum. Oberst Rawlinson nennt die erste dieser beiden Sprachen scythisch und vergleicht sie mit dem Mongolischen und Mandschu; aber die Proben dieser Sprachen, welche v. d. Gabelentz in der Zeitschrift f. d. K. d. M. gegeben hat, scheinen mir den vorliegenden in keiner Hinsicht ähnlich zu seyn. — Ich habe die einzelnen Buchstaben der assyrischen Worte genau so, wie sie auf den Tafeln stehen, wiedergegeben. Man bemerkt darin hier und da eine Unregelmässigkeit in Beziehung auf die Verdoppelung der Consonanten, die bisweilen im Piel nicht, dagegen aber im Kal stattfindet. Für k, wenn es in unmittelbare Berührung mit s kommt, tritt nach einem euphonischen Gesetze k ein. — In der sechsten Probe scheint der akkadische Text (wie ihn Oberst Rawlinson ebenfalls zu nennen vorgeschlagen bat) mehr paraphrasirt als übersetzt zu sein. Diese Stelle bezieht sich, wie ich glaube, auf Anlegung einer Colonie. In der siebenten Probe findet sich gleichfalls eine, jedoch nur unbedeutende Verschiedenheit zwischen den beiden Texten, indem der akkadische ein Accusativ-Pronomen einschiebt. - Die Verba bleiben durch alle Numeri und Personen unverändert. Der Aorist ist die Wurzel, an welche für die andern Tempora Flexionsendungen treten. Der Plural der Nomina bildet sich durch Anhängung von ua oder wa; der Singular nimmt bisweilen den Auslaut a an, der nicht bloss den Genitiv, sondern jeden beliebigen casus obliquus auszudrücken scheint. — Die Präpositionen der indo-europäischen und semitischen Sprachen werden durch Postpositionen ersetzt. Hierin und in einigen andern Punkten schliesst sich die Sprache dem Turanischen an; sie hat aber auch vieles, was dem Assyrischen entspricht. Sar gina bedeutet im Akkadischen "der wahre König"; der gleichbedeutende assyrische Ausdruck würde Sarru kinu seyn. So hiess der Stifter der letzten assyrischen Dynastie, der offenbar von akkadischer Herkunft war. — Zweifelhafte Lesarten sind unterstrichen und mögen in Cursivschrift gesetzt werden.

```
in lalis
    In lal
                                          in lal'i
                                                         in lal'ikum
    Iskul
                   iskulu
                                          isakal
                                                         isakalu
                   Er hat gewogen
    Er wog
                                         Er wäge
                                                         Er wird wägen
                                      2.
      in na
                                                   in nais
       Junakir od. jusanni
                                                   junakiru od. jusannu'u
       Er basste (od. vielleicht verfeindete)
                                                   Er hat gehasst
                                              in narikum
                                              junakara od. jusanna'a
           junakkar od. jusanna
            Er basse
                                              Er wird hassen .
                                      3.
            In nan lalis
                                               in non lal'i
           Iskulu - sa
                                               isakal - su
            Er hat es gewogen
                                               Er wäge es
                           namgaba - ni
      Namgab
                                                    namgaba - ni - ku
                                                    ana ipțiri-su
       iptira
                           ipțiru - su
                           seine Befreiung
                                                    für seine Befreiung
       die Befreiung
                                                           in lal
              namgaba - ni - ku
                                     k. 1)
              ana ki"
                                                           iskul
              für ebend.
                                     das Silber
                                                           er wog
    Nam bildet das Nomen actionis; gab ist die Wurzel. Ein Bruchstück
hat [Bab] gab | ipturu | Sie befreiten. Eine gleichbedeutende Vorsylhe ist
nicht sicher: vielleicht 'il.
                                      5.
                                                                   in ci (tsi)
       'ilkulda
                          'ilkuldua - ni
                                                   'ilkulduni
                                                                   iddin
       sibirtu
                          sibirta - su
                          sein Lösegeld (Acc.)
                                                   ebend.
                                                                   er gab
       das Lösegeld
  namgan bildet das Nomen passionis.
namgankua
                namgankua - ku
                                     namgankua - ku
                ana assabuti
                                     ana assabuti
necahnin
die Wohnsitze für die Wohnsitze für die Wohnsitze od. die Niederlassungen
                                          Man vergleiche in ku
       tuntan tudu.
                                                            jusisib
       jusik'i (tschi)
                                                            er setzte
       er führte heraus, Assyr. oder
                                                            [Hebr. בשוח]
       sie wurden herausgeführt, Akkad.
```

<sup>1)</sup> Die Lesang unbekannt.

7.

8.

9.

idrapa - ua - ni manahti - su seine Geschenke

ban nab lal'i isakalu sie wägen dieselhen

idrapa - ua - ni seine Geschenke

ban nan cimu sie gaben dieselben ban findet sich vor einem Dental, und bab vor den übrigen Consonanten.

> Id g'ida - mu lna imni - ya An meiner rechten Hand

id kappu - mu ina sumili-ya an meiner linken Hand.

## Die Facultät für orientalische Sprachen an der Universität zu St. Petersburg.

Auf Antrag des Ministers der Volksaufklärung erliess Kaiser Nikolaus I. am 22, Oct. (3. Nov.) 1854 folgenden Ukas an den Dirigirenden Senat:

"Da Wir erachten, dass das Studium der orientalischen Sprachen besser gefördert werde, wenn es, statt in verschiedenen Ressorts des Ministeriums der Volksaufklärung betrieben zu werden, in St. Petersburg concentrirt wird. wo mehr Hülfs- und Lehrmittel für diesen umfassenden Zweig des Wissens vorhanden sind, als an andern Orten des Reichs, so befehlen Wir:

1) Die jetzt bei der St. Petersburger Universität bestehende Abtheilung für orientalische Sprachen wird nach beiliegendem Etat in eine Facultät verwandelt mit Lehrstühlen für folgende Sprachen: 1) Arabisch, 2) Persisch, 3) Türkisch-Tatarisch, 4) Mongolisch und Kalmykisch, 5) Chinesisch, 6) Hebräisch, 7) Armenisch, 8) Grusinisch und 9) Mandschu, wobei es dem Minister der Volksaufklärung überlassen bleibt, gemäss dem allgemeinen Reglement für die Universitäten, und je nach Bedürsniss und Umständen, ordentliche und ausserordentliche Professoren für diese Lehrstühle zu ernennen.

Die im Etat aufgeführten 3 Adjuncten unterstützen die Professoren im Vortrage des Arabischen, Türkisch-Tatarischen und Kalmykischen; die 3 Lectoren haben praktische Uebungen mit den Lernenden anzustellen.

- 2) Zum Unterricht in dieser Facultät werden, ausser den etalmässigen Stipendiaten, auch Studirende auf eigene Kosten nach den darüber bestehenden Vorschriften zugelassen, ferner Stipendiaten verschiedener Behörden nach dem Ermessen der letzteren.
- 3) Um den Stipendiaten die Mittel zu einer möglichst vollständigen Erlernung der orientalischen Sprachen und namentlich zur praktischen Vervollkommnung in denselben zu gewähren, wird der Cursus in der neugegründeten Facultät nicht, wie sonst, vier, sondern fünf Jahre dauern. Doch soll dieses Ergänzungs-Jahr, während dessen die Stipendiaten ihren Unterhalt weiter beziehen, sie nicht daran verhindern, schon nach Ablauf von vier Jahren ibr

letztes Examen zu machen, und den Titel eines wirklichen Studenten oder den Grad eines Candidaten zu erwerben.

4) Der Vortrag der orientalischen Sprachen an der Universität Rasan, im Richelieu'schen Lyceum und dem damit verbundenen Gymnasium, und im ersten Kasan'schen Gymnasium 1) hört auf. Jedoch wird in dem letztgenannten Gymnasium, in Berücksichtigung der Oertlichkeit, der Unterricht in der tatarischen Sprache für vier Zöglinge, aus den durch die Verordnung vom 2. Januar 1836 bestimmten, fortgesetzt.

Die für den Vortrag der orientalischen Sprachen an den genannten Amstalten ausgeworfenen Summen werden forten dem Etat der Facultät zugewandt, welcher auch die vorbandenen Lehrmittel zukommen, mit Ausnahme derjenigen, welche das Kasan'sche Gymnasium für den Vortrag der tatarischen Sprache besitzt.

5) Mit allen weiteren Verfügungen, um die hier angeordneten Massregeln in's Leben zu rufen, wird der Minister der Volksaufklärung beaustragt."

Die Eröffnung dieser Facultät erfolgte im Petersburger Universitätsgebäude Sonnabends d. 27. Aug. (8. Sept.) 1855 im Beiseyn des Ministers der Volksaufklärung Geheimraths Norow, des Minister-Collegen wirkl. Steatsraths Fürsten Wjasemski, des Curators des St. Petersburger Lehrbezirks Geheimraths Mussin-Puschkin, des Rectors und der Decane der Universität, des lehrenden und lernenden Personals der Facultät selbst und einiger Freunde der Wissenschaft. Nach einem einleitenden Gebete verlas der Rector der Universität den betreffenden kaiserlichen Ukas; hierauf folgte eine Rede des ordentlichen Professors der mongolisch-kalmykischen Literatur, Herrn Popow, über den Gang, welchen der Unterricht in den orientalischen Sprachen von der Zeit an, wo ihre Wichtigkeit für Russland erkannt wurde, in diesem Reiche genommen hat, und eine zweite des Decans der orientalischen Facultät und ordentl. Prof. der persischen Literatur, Mirsa Alexander Kasembek, über die Bedeutung der neuerrichteten Facultät; womit derselbe zum Schluss eine Ansprache an seine Collegen und an die Studirenden verband. Während dieses Actes wurde unter der Versammlung eine gedruckte Uebersicht des Bestandes und der Vorträge der Facultät vertheilt, aus dem wir Folgendes ausheben. Die Facultät zerfällt in fünf Abtheilungen: 1) die arabisch-persisch-türkisch-tatarische, 2) die mongolisch-kalmykisch - tatarische, 3) die chinesisch - mandschurische, 4) die hebräisch arabische, 5) die armenisch-grusinisch-tatarische. Im Laufe des akademischen Jahres 1855 - 56 halten folgende Docenten Vorlesungen: 1) In der ersten Abtheilung: Mirsa Alexander Kasembek, ord. Prof. d. pers. Lit. (ausgewählte Stellen aus Saadi, Hafis und Attar; aus Anwari-Suheili, Tarichi-Nadir und Nisami; Geschichte Persiens; Uebersetzen in das Pers.), Ant. Muchlinski, ord. Prof d. türk. Lit. (türk. Grammatik; Geschichte und Geographie des osmanischen Reichs; Uebersetzen in das Türk.), Scheich Mu-

<sup>1)</sup> Diese Institute waren, ausser der Universität zu St. Petersburg, die einzigen im eigentlichen Russland, an denen im J. 1854 die orientalischen Sprachen öffentlich gelehrt wurden.

An m. d. Red.

hammed Ajad Tantawi, ord. Prof. d. arab. Lit. (Uebersetzen in d. Arab. und Lecture schwerer arab. Mss.; Geschichte der Araber), Ilja Beresin, ord. Prof. der türkischen Sprachen (Lesen u. Formenlehre des Türkischen; Uebersetzen der Geschichte des Abulgasi und des Werkes von Mir Ali-Schir; Geschichte der dschagatai-tatarischen Literatur), Michael Nawrozki, Adjunct für die arab. Sprache (arab. Grammatik; Uebersetzen aus der Chrestomathie von Boldyrew; ausgewählte Suren des Korans), Nikolai Sonin, Lector d. pers. Sprache (Lesen, Schreiben, Uebersetzen u. prakt. Uebungen im Persischen), Ibn-Jamin Aminow, Lehrer der oriental. Kalligraphie (Schreibübungen). 2) In der zweiten Abtheilung: Alex. Popow, ord. Prof. d. mongolisch-kalmyk. Lit. (mongol. Grammætik; Uebersetzen aus d. Mongol. und in d. Mongol.; Geschichte Dschingis-Chan's u. der Mongolen bis auf die Gegenwart; Uebungen in kritischer Schätzung ausgewählter theologischer Arbeiten; Geschichte der mongol. Literatur), Constantin Galstunski, Adjunct für d. kalmyk. Spracbe (kalmyk. Grammatik; Uebersetzen aus dem Kalmyk. und in d. Kalmyk.). 3) In der dritten Abtheilung: Wassili Wassiljew, ord. Prof. d. chines. u. mandschur. Lit. (chines. u. mandschur. Grammatik; Uebersetzen aus dem Chines. a. Mandschur.; Geschichte d. chines. Literatur; mandschur. Geschichte). 4) In der vierten Abtheilung: Daniel Chwolsohn, ausserord. Prof. d. hebr. Sprache (hebr. Grammatik; Uebersetzen ausgewählter Stellen d. heil. Schrift). 5) In der fünsten Abtheilung: Nikita Bergojew, Adjunct für d. armen. Sprache (armen. Grammatik; Uebersetzen aus d. Armen. u. in d. Armen.), David Tschubinow, Adjunct für d. grusin. Sprache (grusin. Grammatik; Uebersetzen aus d. Grusin. u. in d. Grusin.; Geschichte d. grusin. Literatur), Lasar Budagow, Adjunct für d. tatar. Spracbe (Lesen des Tatarischen; Uebersetzen aus d. Tatar. u. in d. Tatar., mit besonderer Berücksichtigung des aderbeidschanischen Dialekts).

Alle Studenten der orientalischen Facultät sind gehalten, mit denen der übrigen Facultäten zu bören: Theologie im 1. Cursus, russische Sprache im 1. u. 2. Cursus, russische Geschichte im 1. u. 2. Cursus, Geschichte der russischen Gesetzgebung im 1. Cursus, und französische Sprache.

Zu diesen aus der Beilage zu No. 196 der St. Petersburger Zeitung v. 8. (20.) September 1855 ausgezogenen Nachrichten können wir nach sicherer Privatmittheilung binzufügen, dass neuerdings noch Vorträge über drei andere orientalische Sprachen angeordnet und beziehungsweise eröffnet worden sind: über Afganisch von Dorn, über Tibetisch von Wassiljew, und über Sanskrit von einem noch zu ernennenden Professor.

# Bibliographische Anzeigen.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
Vol. XV. London 1855. 8. Vol. XVI. Part I. London 1854. 8.
(Vgl. Zeitschr. Bd. VII, S. 251 ff. 451 ff.)

Während Part 2 des XIten Bandes dieses Journals, der den Rest des altpersischen Glossar's von Rawlinson, und Part 2 des XIVten Bandes, der die Vollendung seines Memoire's über die babylonischen und assyrischen Inschriften bringen soll, noch immer nicht erschienen sind und nach einer dem letzterschienenen Heste beigegebenen Nachricht noch länger auf sich warten lassen werden, schreitet der Druck im L'ebrigen weiter, so dass jetzt Vol. XV vollständig und von Vol. XVI die erste Hälste vorliegt (die zweite Hälste ist unter der Presse).

Vol. XV: Der erste Theil dieses Bandes, welcher schon 1853 erschien und nur Einen Artikel, das ausführliche "Memoir on the Scythic Version of the Behistum Inscription" von Norris, enthielt, ist schon anderweitig in ansrer Zeitschrift (Bd. VIII, S. 394 ff.) angezeigt worden. Wir haben daher jetzt nur noch den Inhalt des 2. Theils zu mustern, der, wie wir gleich hier bemerken wollen, einige Addenda zu Th. 1 enthält (S. 431—433).

Art. II. Notes on the Early History of Babylonia, by Colonel Rawlinson, S. 215-259. Für die Gründung des ersten semitischen Reiches in Babylonien stellt der Vf. auf Grund der bisher schon versuchten wie seiner eignen Berechnungen und Vermuthungen die Jahrzahl 2234 vor Chr. fest. Vorher denkt er sich das Land unter der Herrschaft einer skythischen Bevölkerung, die er auch kuschitisch nennt und hauptsächlich von Susiane aus beinahe über die ganze alte Welt, nach Indien, Arabien, Syrien, Kleinasien und nach Europa and Afrika sich verbreiten lässt, so dass er Spuren ihrer Existenz nicht nur in dem mittleren Texte der dreisprachigen Achämeniden-Inschriften, sondern auch in den vorsanskritischen Sprachen Indiens und denen der Iberer, Basken, Berber u. v. a., ja im Himjarischen, in den cypriotischen Inschriften und überall anderwärts findet oder vermuthet, meist so dass diese skythische Bevölkerungsschicht durch eine semitische oder arische verdrängt oder überauthet worden seyn soil. Der an strengere Zucht des Gedankens gewöhnte Leser sight sich hier in ein schwer zu entwirrendes Geschiebe von Conjecturen und Combinationen versetzt, das nicht einer wenn auch noch so bunten organischen Krystallisirung gleicht, sondern etwa dem von jugendlicher Hand gewälzten Schneeball, der, je schwerer er wird, desto mehr Erdreich und Gestrüpp des Bodens in sein Volumen aufnimmt. Unter andern, um ein Beispiel zu geben, ist, wie Zoroaster, so auch Nimrod ein Repräsentant dieser skytbischen Race, sogar dem Namen nach, sofern Nimrod nur ein entstellter Plural seyn soll von nimr (כמר), dem Jagd-Leoparden, wie die Skythen von den umwohnenden Semiten wegen ihrer Jagdlust benannt wurden, analog Bd. X.

dem von den Ariern aus gleichem Grunde ihnen beigelegten Namen Sacae d. i. Jagdhunde (!). Dazu gehören noch das Volk der Namri in den assyrischen Inschriften und einige geographische Namen, wie Nimrah (انيمروز) und Nimroz (نيمروز). Wir verkennen nicht den oft aufgewendeten Scharfsinn, und gar Manches verdient Erwägung, wie S. 244 der Versuch, die Erzählung des Ktesias und Herodot von Deioces und Phraortes mit den Daten der Monumente auszugleichen, und das Meiste von dem, was der Vf. über die Meder und in Verbindung damit über die arische Religion und den (skythischen) Magismus sagt; aber auch diese Partie hat ihre Untiefen, und Vieles bleibt hinter aller Wahrscheinlichkeit zurück. Dankbar müssen wir seyn für das geschichtliche und sprachliche Material, das der Vf. aus den Monumenten zieht, obwohl er auch in dieser Beziehung Manches hinstellt, was ihm selbst noch völlig zweifelhaft ist, oder Folgerungen zieht, für die er schwerlich Zustimmung gewinnen wird, wie die das biblische Salem und Jerusalem betreffenden (S. 252).

Art. 111. Notes on the Ruins of Muqeyer, by J. E. Taylor, S. 260-76. Die Ruinenstätte مقيم (nach dortiger Aussprache Mugeijer, bei europ. Reisenden auch Megheyer, Umgheir) bat ihren Namen von dem vielen in den Bauresten sich findenden Asphalt قبر, sie liegt 16 engl. M. nordwestlich von Sûku-'s-sujûkh am rechten Ufer des Euphrat. Hr. T. machte dort für das Britische Museum Ausgrabungen, deren Ergebnisse in diesem Artikel beschrieben werden. Plan und Abbildungen dienen zur Veranschaulichung. Es wurde ein Haus blossgelegt, ein unregelmässiger Bau aus zwei Stockwerken bestehend mit Spuren eines ganz verfallenen dritten, ausserdem nur Grabhöblen, so dass das Ganze den Eindruck eines grossen Begräbnissplatzes machte und das Haus eher ein Tempel als ein Wohngebäude, oder wohl gar nur ein Leichenhaus zu Abwaschung der Todten u. s. w. gewesen zu seyn schien. In den Gräbern fanden sich neben den Skeleten stets Trinkgefässe und Schüsseln mit Speiseresten, ausserdem verschiedene kleine irdene, kupferne, auch goldene Gegenstände, zum Theil Schmucksachen, hie und da irdene Cylinder und Tafeln mit Keilschrift. Die Skelete lagen regelmässig auf der linken Seite, die Arme nach einem links stebenden kupfernen Gefäss ausgestreckt, die linke Hand unter dem Gefäss, die Finger der Rechten dasselbe von oben berührend. Cylinder und Backsteine mit Schrift wurden auch in dem erwähnten Hause gefunden und zunächst an Obrist Rawlinson mitgetheilt. der, wie anderweitig bekannt geworden, diese Ruinen für Ur-Kasdim bielt und auf einem der Cylinder eine Nachricht über Nabonid's Bauten fand.

Art. IV. Chronology of the Reigns of Tiglath Pileser, Sargon, Shalmanezer, and Sennacherib, in connexion with the phenomenon seen on the Dial of Ahaz, by J. W. Bosanquet, S. 277—296. Hr. B. hatte in seiner "Sacred and Profane Chronology" (Lond. 1854) eine Revision der biblischen Chronologie vorgenommen, wonach die Ereignisse der hier in Betracht kommenden Geschichtsperiode um etwa 30 Jahre tiefer herabzurücken wären als sie nach der herrschenden Annahme fallen. Er sucht eine Bestätigung seiner Annahme durch die Beziehung des Wunders am Sonnenzeiger des Ahas auf

eine Sonnenfinsterniss zu gewinnen. Die in der Bibel beschriebene Wirkung konnte nur eine grössere partielle und um die Mittagszeit fallende Verfinsterung hervorbringen, wie sie äusserst selten vorkommen. Es fand aber eine solche für Jerusalem statt, wie die Mittheilungen des königlichen Astronomen Hrn. Airy bestätigen, gegen Mittag des 11. Januar 689 vor Chr., und dies ist nach Hrn. B.'s System gerade am Ende des 3ten Jahrs des Sanherib und zu Anfang des 14ten Jahres des Hiskia. Er bedarf dazu nicht, wie Thenius, der Annahme eines Sonnenzeigers mit Abtheilung ganz kleiner Zeittheile, sonders es würde selbst der Stufenaufgang zum Königspalast genügen, aber eben so gut ein im Zimmer des kranken Königs aufgestelltes Instrument. Vgl. unten Art. VIII.

Art. V. Topography of Nineveh, illustrative of the Maps of the chief cities of Assyria; and the general Geography of the country intermediate between the Tigris and the Upper Zab, by Felix Jones, S. 297-397. Dieser Art. enthält den erläuternden Text zu drei grossen Blättern, welche ihm beigegeben sind 1), die Ebene von Nineve darstellend, wie sie von Hrn. Jones auf Befehl der ostindischen Regierung im Frühjahr 1852 trigonometrisch aufgenommen wurde : eine für die Orientirung wichtige und sehr dankenswerthe Arbeit, bei welcher wir etwas länger verweilen müssen. Zuerst wird das dritte Blatt besprochen, die Uebersichtskarte der von den Höhen des Taurus und Zagros gegen den Tigrislauf und längs dem rechten Ufer des oberen Zab sich absenkenden Ebene, welche Hr. J. recht passend mit dem Namen Central-Assyria belegt, ein etwas unregelmässiges Parallelogramm von 25 engl. M. Länge und 15 engl. M. Breite. Die Gebirgsmarken der Landschaft im Osten sind der Gebel Maklub und der Berg von 'Ain es-Safra, hinter welchen von NO. her der Gomel (= Bumadus) oder Ghazir-su (bei Jakut خازر) kommt, der in den Zab mündet und so die Ebene schützend umschliessen hilft. Im N. und NW. wird sie durch den obern Lauf des Khosr-su umschlossen, dem unbedeutenderen Flusse bei Khorsabad, der aber im Alterthum dort wie weiter unten, wo er an Nineve vorübergeht, durch künstliche Werke zur Schutzgrenze gemacht war. Diese durch Wasserläufe, Winterregen und Thau befruchtete Ebene bildet so in gewisser Art ein geschlossenes Ganze von 61½ engl. M. im Umfang mit einem Areal von 350 engl. M., und dieses Ganze, gleichsam das Stadtgebiet von Nineve, ist nach Hrn. J. im B. Jona 3, 3. 4 zu verstehen, während er die Angaben des Ktesias über die Grösse der Stadt einfach aus Lebertreibung und zugleich (so später S. 333) aus einem Schreibfehler in der Zahl der Stadien erklärt. Die vielen künstlichen Hügel in dieser Ebene hält er für assyrische Cultusstätten; sie sind auf der harte alle verzeichnet. Die sogen. grosse Pyramide von Nimrud war die Hauptstätte dieser Art und Nimrud selbst (בת, חלה, חלה) = Larissa) vielleicht der Central-Sitz des Cultus, wo der König als Oberprie-

<sup>1)</sup> Vestiges of Assuria. Sheet 1st an Ichnographic Sketch of the remains of the ancient Nineveh. — Vestiges of Assuria. Sheet 2d showing the positions and plan of the ancient cities of Nimrûd and Selamiyeh. — Sheet 3d a Map of the country included in the angle formed by the river Tigris and the upper Zab. S. die vollständigeren Titel oben S. 324.

ster fungiren mochte. Bei der Besprechung der Gewässer, besonders des Zab mit seinem alten Canale, wird auch Alexanders Stellung dem Heere des Darius gegenüber und der Durchzug der zehntausend Griechen kurz erwogen. Der Position Khorsabad und den längs dem Khosr-su gelegenen Werken will der Vf. eine grosse strategische Bedeutung beilegen. - Das Blatt Nr. 1, welches demnächst besprochen wird, ist ein Grundriss des eigentlichen Nineve nach seinen Ueberresten, den Ringmauero, und den beiden Trümmerhaufen Koyungik und Nebi Yûnus, nebst den nächsten Umgebungen (nebenbei auch eia Plan der Stadt Mosul). Diese mit den besten wissenschaftlichen Mitteln ausgeführte Arbeit lässt alle früheren, auch die bisher brauchbarste Darstellung von Rich, an Vollständigkeit und Deutlichkeit weit hinter sich. Der Tigris floss in alter Zeit ohne Zweisel nahe der West-Mauer Nineve's vorüber, er hat sein Bett allmählig weiter westlich geschoben. Für die Anlage und Sicherheit der Stadt war aber der Lauf des Khosr-Flusses von grosser Bedeutung. Bei hohem Wasserstand im Frühjahr musste er, ehe seine Strömungen geregelt waren, einen grossen Theil der Plattform, auf welcher Nineve erbaut wurde, übersluthen und versumpfen; im Herbst dagegen hat er nur Knöcheltiefe, und in dieser Jahreszeit allein konnten Werke zur Entwässerung des Bodens und zum Schutze der Stadt bier angelegt werden. Längs der ganzen NO .- Seite der Stadtmauer ist ein Einschnitt zu sehen, der alte Stadtgraben, in welchen oben im N. ein alter Canal einmündet, der vom Khosr herüberkommt. Gleich oberhalb dieser Stelle biegt der Graben links um und läust ebenso gerade die NW.-Seite der Stadt entlang bis nach dem Ostrande des Tigris, wie er unten südöstlich der Stadt durch Anschluss an ein Regenbett sich mit dem Tigris verbindet. Weiter östlich der Stadt sind noch zwei andere Gräben. An mehrern Stellen sind noch Dämme zu erkennen, die zur Regulirung der Gewässer dienten. Die Mauern der Stadt aus Erdsteinen, jedoch, nach einigen aufgegrabenen Stellen zu urtheilen, mit einem Fundament von gut behauenen Kalksteinen, sind auf der Ostseite auch jetzt in ihrem Verfall noch durchschnittlich 46 F. hoch, und haben hier einige Aussenwerke gehabt; auf den andern Seiten sind sie niedriger und mehr ruinirt. Der ganze Umfang der Stadt beträgt 39,600 Fuss = ,, 7 miles 4 furlongs of English statute measure", also nur 1 des Umfangs, wie er bei Diodor angegeben ist. Das Areal enthält 8,712,000 [Yards, und wenn man 50 [Yards auf Einen Einwohner rechnet, so würde Nineve 174,000 E. gehabt haben. Koyangik war ohne Zweisel die Akropolis. Abgesehn von diesem an Alterthümern so ergiebigen Hügel und dem von Nebi Yûnus, wo der Pascha von Mosul mit einigem Erfolg hat graben lassen, zeigen sich innerhalb der Stadtmauern keine Spuren von grossen Gebäuden mit Ausnahme des nördlichen Thors, wo ein Schutthügel Sculpturen barg. Mit Recht vertheidigt der Vf. die Ansicht, dass eben hier das eigentliche Nineve, die assyrische Residenz, gestanden habe, und nicht weiter südlich an der Stelle des heutigen Nimrud, wie behauptet worden. - Nimrud und Sallamiya sind auf dem zweiten Blatte Bei Nimrad ist der Tigris weit westlich gewichen, wie die dargestellt. deutlichen Spuren seiner früheren unmittelbaren Nähe unter dem Ruinenhügel beweisen, an welchem ausserhalb wenig Alterthümliches zu sehen ist, während das Innere schon so vieles bergegeben hat. Die Mauern sind weit unbedeutender und auch mehr verfallen als die von Nineve. Die vier aufgegrabenen Paläste sind aus Layard bekannt; ebenso die grosse Pyramide. Letztere diente nach des Vf.'s Vermuthung den Zwecken des Cultus. Ueber Sallâmîya war noch weniger zu sagen. S. 352 bis 374 folgt dann die Rrzählung von dem Verlauf der Vermessungen und den Erfahrungen und Ereignissen dieser Zeit, wo noch viel Unterhaltendes vorkommt, aber auch Belehrendes, besonders über alle die kleineren Orte der Gegend, die auf der Karte (Bl. 3) verzeichnet sind. Den Schluss machen Tabellen über die vorgenommenen Messungen und astronomischen Beobachtungen, insbesondere auch in Bezug auf die Reise von Bagdad her.

Art. VI. On the Orthography of some of the later Royal names of Assyrian and Babylonian history, by Col. Rawlinson, S. 398—402, und: Letter from Dr. Hincks, in reply to Colonel Rawlinson's Note on the Successor of Sennacherib, S. 402—403, betreffend einige Differenzen in der Lesang von Namen auf Keilschristmonumenten, von deren Entscheidung z. B. so Wichtiges abhängt, ob eine Anzahl Inschristen historischen Inhalts den Nabunid oder den Nabopolassar betreffen.

Art. VII. Notes on Abu Shahrein and Tel el Lahm, by J. E. Taylor, S. 404-415 mit Abbildungen. Von diesen zwei Ruinenstätten Babyloniens liegt die erstere westlich von Mukajjar (s. oben Art. III) in einem Thale zwischen dem Hazim und einem westlicheren Gebirgszuge. Die Ruine fällt gut in die Augen, ein pyramidenartiges Gebäude auf einem Hügel, gegen 70' boch, mit Mauerresten ringsamher. Ein andres Gebäude wurde in einem benachbarten Schuttbügel ausgegraben. Diese Ruinen bestehen aus festen Backsteinmassen, die Mauern zum Theil auch aus Kalkstein. Alterthum scheinen die aufgefundenen Werkzeuge aus Stein zu bekunden, Beile, Messer u. dgl., selbst eine steinerne Sichel. Sonst fanden sich Stücke von polirtem Marmor, Alabaster und Achat, Nägel mit vergoldeten Köpfen, dünne Goldblättchen und Anderes, was zur Verzierung der Gebäude gedient haben muss. Von Inschriften scheint hier nichts vorhanden zu seyn, einzelne Backsteine haben Formen, die von der gewöhnlichen Form abweichen. Die Ausgrabungen in Tel el-Lahm weiter südlich ergaben nur Weniges, besonders irdene Särge, doch auch eine vollständig erhaltene Keilschrift-Tafel. Bei einer nochmaligen Untersuchung einiger Grabhöhlen von Mukajjar stiess Hr. T. auf eine grössere Zahl von solchen Schrifttafeln, einen Scarabäus mit Hieroglyphe, Zierrathen aus Gold, Elfenbein u. a. Die irdenen Särge sind aus zwei Stücken in Gefässform zusammengesetzt, deren Oeffnungen zusammengefügt und mit Erdharz hermetisch verschlossen; an dem einen Ende haben sie eine kleine Oeffnang, vermuthlich damit die sich entwickelnden Gase Abzug haben, s. das Bild S. 414.

Art. VIII. Corrections of the Canon of Ptolemy, required in order to place it in harmony with the Solar Eclipses of Jan. 11th, B. C. 689, and May 28th B. C. 585, by J. W. Bosanquet, S. 416—430. Hr. B. will den Canon aur in soweit unantastbar finden, als er sich auf astronomische Data (Mondfinsternisse) stützt, die im Almagest angeführt sind. Nach diesen steht auch ihm fest, dass das erste Jahr des Nabonassar 747 war, das erste des Mardokempad 721, das 5te des Nabopolassar 621, das 7te des Cambyses 523.

Für die Zeit der fünf letzten babylonischen Könige macht er geltend die Sonnenfinsterniss des Thales, die jetzt auf den 28. Mai 585 bestimmt ist, und die vom 11. Jan. 689, welches Jahr er für das 3te des Sanberib und für das 14te des Hiskia hält, indem er das Wunder am Sonnenzeiger darauf bezieht (s. oben Art. IV). Hiermit sucht er Berosus und Herodot in Kinklang zu bringen und corrigirt nun die Zahlen des Canon in folgender Art:

```
43 Jahr, Anf. d. Reg. 578 vor Chr.
Nabuchodonosor
                     2
liverodam
                                           535
                         ,,
                               ,,
Neriglissar .
                     4
                                           533
                               ,,
                     ł
Laborosoarchod
                                           529
                        ,,
                              ,,
                                   ,,
                 . 17
                                           528
```

Im Einzelnen können wir die kritischen Manipulationen des Vf.'s hier nicht verfolgen.

Vol. XVI, Part 1: Während der Inhalt des Vol. XV. sieh durchgehends in dem Gebiet der Keilschrift-Monamente bewegte, bringt Vol. XVI. wieder eine Reihe vermischter Aufsätze in der Art der meisten früheren Bände.

Art. I. On the restoration of an ancient Persian Inscription, analogous to those at Behistun, by the Rev. J. W. Donaldson, S. 1—7. Der Vf. sucht eine altpersische Inschrift herzustellen, aus deren Missverständniss die bekannte Erzählung Herodots von der Thronbesteigung des Darius geflossen seyn könnte. Das Thier mit dem Reiter über der Inschrift (Herodot III, 88) wäre hiernsch das Bild Ahuramazda's auf dem himmlischen Ross gewesen und der Name des Stallmeisters  $Oi\beta\alpha\varrho\eta_S$  aus einem Worte wie vyabara (entsprechend dem fråbara der Behistun-Inschrift) entstanden.

Art. II. On the Lake Phiala - the Jordan and its Sources, by the late Captain Newbold, S. 8-31. Der kleine romantisch gelegene See Phiala, von welchem die Umwohner noch jetzt meinen, dass er die Banias-Quelle des Jordan mit Wasser speise, wurde schon von Irby und Mangles besucht, aber nicht so genau beschrieben wie es hier von Cpt. Newbold geschieht, der sich länger dort aufhielt. Ebenso giebt derselbe umständliche Nachrichten über die Quellenflüsse des Jordan und den See Hûleh, sowie auch manche auf eigener Anschauung ruhende Bemerkungen über den Lauf des Jordan und das Die Resultate der amerikanischen Jordan-Expedition unter Lynch kannte er noch nicht, denn er reiste hier schon im J. 1846. Er hatte wohl Lust, den ganzen Jordan binunter zu fahren, traute aber dem zerbrechlichen Boote nicht, dem einzigen, das auf dem See von Tiberias vorhanden war, und das später bei dem ersten Versuche, den Lynch damit machte, zu Grunde ging. Desto sleissiger schildert er den Fluss und seine Umgebungen au den Stellen, wo er ihn überschritt, wie auch mehrere anliegende Ortschaften. die er besuchte, sehr umständlich, z. B. das Schloss von Banias und das Paneum.

Art. III. On the Site of Caranus, and the Island of Ar-Ruád (S), the Arvad or Arpad [?] of Scripture, by the late Capt. Newbold, S. 32—36. Noch ein kleiner Reisebericht desselben Verfassers aus dem J. 1845. Er besuchte damals die Insel Aradus in Gesellschaft des Hrn. W. M. Thomson, der seinerseits schon in der Bibliotheca Sacra Vol. V. 1848 (s. Zeitschr. Bd. III,

- S. 365) davon berichtet hat <sup>1</sup>). Sie fanden den alten Hafenort Caranus, den Pococke verfehlte, und auch die süsse Quelle auf dem Meeresboden, die Strabo erwähnt und von deren Existenz Volney nichts erfahren konnte, während sie noch heute benutzt wird.
- Art. IV. On the Miniature Chaityas and Inscriptions of the Buddhist religious dogma, found in the ruins of the temple of Sárnáth, near Benares, by Lieut.-Col. Sykes, S. 37—53, mit Abbildungen u. Schrifttafeln, u. einem Nachtrag S. 227—228, geht besonders auf Vergleichung, Feststellung und Erklärung der buddhistischen Glaubensformel ein, wie sie in verschiedenartiger Fassung theils anderweitig vorkommt, theils den kleinen Caityas oder irdenen Reliquien-Behältern gewöhnlich mittelst eines Siegelstempels eingedruckt ist.
- Art. V. Description of an Execution at Canton, by T. T. Meadows, S. 54—58, eine schauerliche Scene, wo innerhalb drei Minuten 33 Rebellen und Verbrecher enthauptet, und zuletzt ein auf ein Kreuz gebundener in Stücke zerschnitten wurde.
- Art. VI. Remarks on the connection between the Indo-Chinese and the Indo-Germanic Languages, suggested by an Examination of the Syhā and Pyhō Dialects of the Karens, by J. W. Laidlay, S. 59—72. An einige oberflächliche Vergleichungen wird die Behauptung der Verwandtschaft der einsylbigen Sprachen mit andern geknüpft; von der Sprache der Karen nar Weniges und Allgemeines, wie es schon bekannt war.
- Art. VII. Remarks on the present state of Buddhism in China, by the Rev. Dr. C. Gutzlaff, communicated by W. G. Sykes, S. 73—92: eine nicht tiefer eingehende Skizze des heutigen buddhistischen Wesens in China nach seiner äusseren Erscheinung mit all seinen Blössen und Gebrechen, die der Missionseifer so grell als möglich zeichnet.
- Art. VIII. On the Winged Bulls, Lions, and other Symbolical Figures from Nineveh, by E. C. Ravenshaw, S. 93—117. Der Vf. trägt seine Vermuthungen vor über die Bedeutung der symbolischen Figuren auf den assyrischen Monumenten. Zuerst hebt er vier solche Figuren hervor, die der visionären Darstellung der Cherubs bei Ezechiel zur Unterlage gedient haben mögen, 1) den geflügelten Stier mit Menschen-Antlitz, 2) den geflügelten Löwen mit dem Gesicht eines Menschen, 3) den geflügelten Mann mit dem Fichtenzapfen in der einen und dem Korb oder Gefäss in der andern Hand, 4) die adlerköpfige Gestalt mit Flügeln. Er findet in denselben astronomische Symbole der Aequinoctial- und Solstitialpunkte, und damit zugleich Repräsentanten der vier Jahreszeiten, vielleicht auch der vier Winde und der vier Elemente. In ähnlicher Weise sieht er auch in andern bildlichen Darstellungen, wie z. B. in dem sogen. Lebenshaume der assyrischen Denkmäler, astronomische und insbesondere planetarische Beziehungen. Manche von diesen Annahmen, die übrigens zum Theil schon von Layard u. A.

<sup>1)</sup> Die Herausgeber des Journals bemerken das nicht, obwohl die beiden Berichte ziemlich wörtlich übereinstimmen. Auch die griechischen Inschriften (3, 35) hatte Thomson nicht nur copirt, sondern a. a. O. auch schon mitgetheilt.

aufgestellt sind, wird sieh wohl bewähren, wenn erst die Inschristen deutlicher zu uns sprechen, als die stummen Bilder; mehreren davon aber sieht man ihre Unhaltbarkeit schon jetzt an, und der Vf. urtheilt auch bescheiden genug über seine Versuche. Einer seiner wildesten Vergleiche ist, dass er den Sonnengott der Druiden von Wales, genannt Hu oder Huan, mit dem arab. 9, Er" als Bezeichnung der Gottbeit, und weiter auch mit interventieren der Botten ersprünglich Ihuh lauten soll (!), und mit Jupiter, Jovis u. s. w. zusammenwirft. Doch ist nicht alles so verkehrt.

Art. IX. On the Muhammedan Science of Tabler, or Interpretation of Dreams, by N. Bland, S. 118-171: eine ebenso interessante als gelehrte Darstellung der Lehre von den Träumen und ihrer Auslegung bei den Muhammedanern nebst Angabe der dabin gehörigen arabischen, persischen, auch türkischen Litteraturwerke. Zu Grunde gelegt sind das ausführliche arabische Werk des Khalil ibn Schahin (s. H. Khalfa Nr. 754), von welchem der Vf. eine Handschrift besitzt, das persische كامل التعبير und einige andere Manuscripte, auch Einiges aus Tipû Sâhib's Traumbuch, das die Bibliothek des East India House besitzt. Die Abhandlung erinnert in ihrer ganzen Art und Weise an des Vf.'s Artikel über das Schachspiel im 13. Bande des Journals. Wir machen noch aufmerksam auf den Anhang S. 169-171 "On the pretended Greek and Latin version of Ibn Sirin's Oneirocritics". Er meint das von Rigault Paris 1603 in Verbindung mit Artemidor herausgegebene Werk, das einem Achmetes Filius Seirim, im griech. Texte Σηρείμ oder Σαιρήν oder ὁ υίὸς τοῦ Σηραίμ beigelegt wird. Da dieser darin als δνειροκρίτης des Protosymbulos Maimoun (d. i. des Khalifen Mamûn, dem er in Mekka einen Traum deutete) bezeichnet wird, so kann Ibn Sirin nicht gemeint seyn, denn dieser starb etwa 100 Jahre früher unter dem Khalifen Hischam. Es wird in dem Buche das Neue Testament citirt, niemals der Koran, auch sonst kommen christliche Formeln vor, und das Buch hat überhaupt keinen orientalischen Charakter. Bland vermuthet daher einen griechischen Christen als Verfasser, der vielleicht ein arabisches Werk benutzte, worin Ibn Sirin als Traumdeuter viel genanct war.

Art. X. On the original extension of the Sanscrit language over certain portions of Asia and Europe; and on the ancient Aryans, Indians, or Hindus of India-Proper, by A. Curzon, S. 172-200. Der Vf. stellt das Alter der Arisch-Indischen Cultur höher als jetzt gewöhnlich geschieht, und behauptet, dass das eigentliche Indien (Åryå-Vartta) der uranfängliche Sitz der Arier gewesen, von wo sie sich über Iran nach dem Westen verbreitet hätten. An eine Einwanderung derselben aus Nordwesten oder gar aus Norden glaubt er nicht, und beruft sich dafür theils auf ethnographische Data, theils auf die Inferiorität der westlichen Sprachen, auch des Altpersischen in den Keilinschriften und des Zend, gegenüber dem vedischen Sanskrit. Letzteres rückt er in unvordenkliche Zeiten hinauf, und die Mlećchas und die nicht-arischen Gebirgsstämme mit ihren eignen Idiomen behandelt er dagegen als Bagatelle.

Art. XI. On the supposed Vaidic authority for the burning of Hindu Widows, and on the funeral ceremonies of the Hindus, by Professor Wilson, S. 201—214. Der Vf. hatte schon früher behauptet, dass die neuere indi-

the Sitte der Wittwenverbrennung in den Vedas nicht begründet sey. Durch maueres Studium ergab sich ihm sogar, dass der Vers des Rigveda (X, 3, 8), auf welchen sich die Brahmanen hauptsächlich berufen, vielmehr ne gegentheilige Vorschrift enthält ("Steh auf, o Weib! Komm zu der felt des Lebens" u. s. w.), wie dann auch die Sutras die Wittwe vom zheiterhaufen ihres Mannes zur Familie zurückweisen. Was der Vf. weiter as den Sutras über die Todtenbestattung beibringt, ruht auf Mittheilungen on Max Müller, der sich darüber seitdem ausführlicher in der Zeitschr. der "M. G. Bd. IX verbreitet hat.

Art. XII. On the Assyrian and Babylonian Weights, by E. Norris, . 215-226. Der gelehrte Vf. handelt von den Gewichten aus Stein und ronze in Löwen- und Enten-Gestalt, deren man sieh aus Layard's Discoeries erinnern wird. Die Freunde semitischer Paläographie bat die Schrift, ie diese Gewichte tragen, bereits mehr beschäftigt als Hr. N. meint, und ie Worte מנה מלך nebst Zahlen, מנה מלק, sowie das räthselhafte ארקא ind von mir und gewiss auch von Andern meiner Fachgenossen schon in der engelhaften Abbildung bei Layard leicht erkannt worden. Hr. N. giebt nun ine mehrfach genauere Abbildung der Inschriften, versucht weitere Deutunen, und gewinnt durch genaue Abwägungen der Gewichtstücke, die im Brit. luseum aufbewahrt werden, und durch Vergleichung der an ihnen befindchen Keilinschriften, u. a. das sichere Resultat, dass diese Gewichte auf in bei den Assyrern und Babyloniern gebräuchliches grösseres Gewicht (Taent) von 60 Minen hinweisen, und dass dieses Talent bei den Assyrern ngefähr 164 // engl. Troy-Gewicht batte, bei den Babyloniern aber, wie ie babylonischen Stücke unter diesen Gewichten, nämlich die sämmtlichen ünf Enten (auf einer derselben steht: "... König von Babel") und Nr. 6, O und 11 unter den Löwen beweisen, nur etwa 82 2. ulso die balbe chwere des assyrischen. E. Rödiger.

Bibliotheca Sacra and American Biblical Repository. Vol. X. XI. XII.

Andover 1853 — 1855. 8.

(Vgl. Bd. VII. S. 449.)

Abgesehn von Aufsätzen, die sich auf die Theologie oder die classische 'hilologie beziehen, bemerken wir in den vorliegenden Jahrgängen folgende .rtikel:

1853: 1) Outlines of a Journey in Palestine in 1852 by E. Robinson, S. Smith, and others, drawn up by E. Robinson, S. 113—151, wesentich derselbe vorläufige Bericht, den der Vf. auch uns in deutscher Sprache nitgetheilt hat (Zeitschr. Bd. VII, S. 1—78). — 2) Interpretation of the 28th chapter of Job, by E. P. Barrows, S. 264—284, eine sorgfältige Erlärung des schwierigen Capitels, doch ohne genügenden Nachweis des Zummenhangs mit dem vorangehenden Cap. 27. — 3) Humane features of the Tebrew Law, by Rev. Henry M. Field, S. 340—366, hebt die mildere eite des Mosaischen Gesetzes hervor und sucht die härteren Satzungen deselben zu erklären und zu entschuldigen. — 4) From Antipatris to Emmaus, y E. Robinson, S. 528—544, ein kleines Stück aus dem Tagebach seiner

zweiten Reise, das aber einige historisch wichtige und von neueren Reisenden bis dabin nicht besuchte Orte berührt, wie u. a. Yalo, das alttestamentliche Aijalon, und 'Amwas, worin der berühmte Vf. jetzt, im Widerspruch mit seiner früheren Meinung and zum Theil auf Grund der vom Ref. gemachten Einwendungen (Allg. Lit.-Zeit., Apr. 1842, Nr. 72, S. 576), das nentestamentliche Emmaus zu erkennen geneigt ist. R. fand auf diesem Wege eine alte Kelter, ganz in Stein gehauen, die flachere na mit einem Abzugscanal in den tiefer liegenden 32. - 5) The Prophet Jonah, by C. E. Stowe, S. 739-764, ein Aufsatz, der die Abfassung des Buches Jona durch den Propheten dieses Namens (2 fion. 14) von neuem in Schutz nimmt, aber ganz mit der alten abgenutzten Verwendung der Sagen von Perseus, Herkules, Oannes und sogar der St. Georg-Sage, die nur ein Wiederhall der Jonas-Sage seyn sollen: womit man dann zugleich bewiesen zu haben meiat, nicht aur dass letztere buchstäblich wahre Geschichte, sondern auch dass sie von Jonas wörtlich so niedergeschrieben sey, wie wir sie da lesen. Vielleicht wird uns Hr. St. auf ähnlichem Wege beweisen können, dass die Oannes-Geschichte bei Berosus aus einem von Oannes verfassten Buche stammt. Wie aber, wenn sich dereinst ergeben sollte, dass die Fischmenschen, die auf den assyrischen Denkmalen figuriren und die hier für lauter Carricaturen des Jonas genommen werden, zum Theil solchen Denkmalen angehören, die vor die Zeit des Propheten fallen? Es muss dies bald aufs Reine kommen, wenn die schöne Aussicht erst verwirklicht ist, die uns hier in den Worten eröffnet wird: "The language of Ninevell so closely resembles the Hebrew, that any one who is acquainted with the latter, can easily, so soon as he has learned the arrow-head alphabet of that ancient city, understand the inscriptions on its so recently discovered monuments" (p. 746;.

1854: In diesem Jahrgange haben wir auszuzeichnen die werthvollen Reiseberichte des Missionar J. L. Porter 1) Excursion to the summit of Hermon, S. 41-66, 2) Excursion to the Lakes east of Damascus, S. 329 -342, 3) Excursion to Kesweh, S. 342-344, 4) Excursion from Damascus to Yabrûd etc., S. 433 -455, und 5) Notes of a Tour from Damascus to Ba'albek and Hums, S. 649-693. Hr. Porter ist in Damask stationirt und bereist von Zeit zu Zeit die Umgebungen der Stadt in ziemlicher Ausdehnung, um das Material zu einer genaueren Specialkarte der dortigen Gegend und besonders des Antilibanus zu sammeln. Er hat bald gesehen, wie unzureichend und fehlerhaft die hisherigen Karten sind, und von seiner Sachkengluiss und gewissenhaften Beobachtung darf man eine vortressliche Arbeit erwarten. Der dreigipfelige Hermon war noch gar nicht untersucht, von neueren Reisenden hat ihn nur Lynch flüchtig überschritten, wogegen P. eine genauere Orientirung giebt. Der mittlere der drei Gipfel trägt Ruinen, das Antar-Schloss genannt, die dem älteren Theile nach vielleicht die Reste eines Heiligthums des Sonnen-Baal sind. Die drei Seen im SO. von Damask besehreibt P. viel genauer als frührere Reisende. Der auf der nächsten Reise verfolgte Weg von Damask über Zaidanaya nach Yabrûd, Kutaifa und Maksûra ist einem grossen Theile nach noch von keinem Europäer betreten worden. In Maksara wurde P. durch einen grossen wohl erhaltenen Tempel von korinthischer Bauart überrascht, daran eine griechische Inschrift aus der Kaiser-

- 53). Eine halbe Stunde östlich diesem Orte liegen hart am Rande die Ruinen einer grösseren Stadt, die P. nur flüchtig besuchen la er zu spät von ihrer Existenz hörte. Auch auf der Reise von nach Baalbek und Hums ist Hr. P. hauptsächlich darauf hedacht, sungen und Orientirungen ein richtiges Bild von der Landschaft zu und übergeht daher die Ruinen von Baalbek fast mit Stilischweigen; ihnt er manche andere Reste des Alterthums und verweilt namentlich i Ribla und dem merkwürdigen Monumente in der dortigen weiten n welcher vordem die assyrischen, chaldäischen und ägyptischen erten. - Ausser diesen Reiseberichten, welche eine Zierde die is sind, heben wir nur noch einen Artikel hervor: 6) Caste in l of Ceylon, by Benj. C. Meigs, Dan. Poor, and William W. S. 470-489, eine auf reichen Erfahrungen und lengjährigen Been dieser drei Missionare bernhende Auseinandersetzung über die ngen, welche Begriff und Wesen der Kastentheilung dort im Laufe erfahren haben.
- : 1) Excursion for the identification of Pella, by E. Robinson, 144: es wird hier festgestellt, dass die Stadt Pella, in welche die on Jerusalem flohen vor der Eroberung des Titus, in den Ruinen jen Fahil zu suchen ist. R. war der erste Europäer, der die Ruinen suchte, in welchen man früher schon Pella vermuthet hatte. Er seinem früheren Gefährten E. Smith. Auch van de Velde war bei sion, aber nur als eingeladener Gast, während er in seinen ge-Briefen sich mehr wie das Haupt der Unternehmung darstellt. Ueber von Jabesch Gilead, wahrscheinlich in dem heutigen Wadi Yabis, in binauf der Weg führte, konnte R. nichts Festes ermitteln, weil die ausreichte. — 2) The site of Capernaum, by E. Robinson, S. 263 chon auf seiner ersten Reise hatte sich R. eifrig bemüht, die Lage naum ausfindig zu machen (Paläst. III, 536 ff.). Im Mai 1852 finden bermals eifrig damit beschäftigt, und in dem vorliegenden Artikel ne früher ausgesprochene Vermuthung, dass dieser Ort an der Stelle zen Khan Minyeh gelegen, mit all der Gründlichkeit und Gewissen-, die wir an ihm gewohnt sind, und mit Hinzunahme der bei seiten Besuch neugewonnenen Eindrücke weiter begründet und zu einer inlichkeit erhoben, wie sie sich in solch einer schwierigen Unternur irgend erreichen lässt. Das galiläische Bethsaida setzt er nun uelle Tabigha, und Chorazin nach dem heutigen Tell Ham. Die e Aehnlichkeit dieses letzteren Namens "Höhe Hum" mit "Flecken · lässt er dabei noch unerklärt; sollte etwa eine Uebertragung des tattgefunden haben, wie R. solche für Kerazeh annimmt? Gegen tät von Tell Hûm und Capernaum macht er u. a. noch immer gels sich dort keine Quelle finde; die Verzeichnung einer solchen z. B. Karte von Isambert im Bulletin de la Société de géographie 1854 nach irrig? - 3) Letter from Henry Lobdell, Missionery of the Board in Assyria, und: Remarks on the above, by Prof. Stowe, 101. Auf Aulass des beim vorigen Jahrgange erwähnten Art. über Jonas schreibt Hr. Lobdell, dass die Pflanze TPP, welche dem

Jonas Schatten gab, nach der einstimmigen Meinung der Muhammedaner, Christen und Juden in der Umgegend des alten Nineveh nicht der Wunderbaum, ricinus communis sey (obwohl dieser ,,is cultivated, indeed, to some extent here"), sondern eine Art Kürbis, zwar nicht der gourd Amerika's, aber eine Art pumpkin, ähnlich dem amerik. squash, arab. قرع, mit grossen Blättern und von schnellem Wachsthum, häufig an den Ufern des Tigris und in der Ebene zwischen diesem Flusse und den Ruinen von Nineveh, und oft dazu dienend, um Hütten auf dem Felde damit zu überziehen, wozu man den Ricinus nicht verwende. Hr. Stowe erklärt sich in der Nachschrift dessenungeachtet und mit Recht für den Ricinus. - 4) Recent explorations of the Dead Sen, by Joseph B. Thompson, S. 528 - 558, eine unparteiische und sachkundige Kritik der bekannten angeblichen Entdeckungen des Hro. de Saulcy am todten Meere, mit vortrefflichen Winken über die rechte Ausrüstung zu wissenschaftlichen Reisen in Palästina, die der Vf. selbst erprobt hat. -5) The song of Deborah Jud. V, by R. D. C. Robbins, S. 597-642, Einleitung. Uebersetzung und Erläuterung des schwierigen Textes mit fleissiger Benutzung der deutschen Arbeiten, doch durch viele Drucksehler entstellt. -6) Notes on Palestine, by W. M. Thomson, S. 822 - 833, ein Brief über eine Reise nahe der Meeresküste von Rumeisch über Terschiha, J'eth (mit Ruinen einer alten Stadt), Yerka (mit Ruinen) nach 'Akka, und an der Küste nördlich zu der alten Säule Hamsin, dann über Zib (= אַכַזִיב in Ascher), Bussah und Mescheirisch (בסורת מום ) Bussah und Mescheirisch (בשרת מום ?) Bussah und Mescheirisch (der Höhe der Tyrischen Leiter (viell. = 17727 Jos. 19, 30?); von da ein Ausslug nach dem alten Schlosse Kurein, dann an der Küste hinauf nach Sidon. Eine überaus grosse Zahl Ruinen findet sich in dieser Gegend, so dass Hr. Th. unwillkürlich an die 240 Städte Galiläa's erinnert wurde, die Josephus kannte, wie ihm auch die Richtigkeit der Angabe von der vormaligen Fruchtbarkeit und dichten Bevölkerung dieses Landes völlig einleuchtend wurde.

Journal asiatique. 4e série, T. XX. 1852 (Juillet — Décembre). 5e série, T. I. II. 1853. T. III. IV. 1854. 8. (Vgl. Bd. VII, S. 254 ff.)

Die fünf neueren Bände des Journal asiatique, die wir jetzt zur Anzeige zu bringen haben, bieten eine beträchtliche Reihe von Artikeln lehrreichen Inhalts und von mannichfaltigem Interesse dar; in mehreren derselben sind die Resultate umfassender und tief eingehender wissenschaftlicher Forschungen niedergelegt, andere breiten wenigstens neues Material vor uns aus: auch die kleineren Notizen bringen oft willkommene Data zur Bereicherung der Wissenschaft, und überall bekundet sich eine gewaltige Thätigkeit der Gesellschaft, die sich bekanntlich nicht mehr auf die reiche Ausstattung dieses ihres wissenschaftlichen Organs beschränkt, sondern neuerlich auch die Herausgabe einer Collection d'ouvrages orientaux mit raschem Erfolg begonnen hat.

Tom. XX. 1852. ist der Schlussband der 4ten Serie des Journals, der 61ste der Gesammtreihe. Mohl's Jahresbericht sieht auf die Zeit der Stiftung

der Gesellschaft zurück und zieht eine treffende Parallele zwischen den freien wissenschaftlichen Vereinen der neuesten Zeit, die durch die mächtigen Erweiterungen der Wissenschaften hervorgerufen wurden, und den gelehrlen Instituten, welche in Folge der Wiederbelebung der classischen Studien entstanden, und spricht die Hoffnung aus, dass das Interesse für die von jenen zunächst durch Privatmittel und persönliche Opfer eröffneten neuen Regionen des Wissens allmählig ebenso Eingang in weitere Kreise finden und durch Hervorrufung öffentlichen Schutzes eine allgemeine Anerkennung für dieselben zawege bringen werde, wie dies dem austauchenden classischen Studium seiner Zeit zu Theil geworden. Er redet dann noch von den unablässig fortgesetzten Arbeiten der Société asiatique insbesondere, und schliesst mit einer von gerechter Theilnahme eingegebenen Lobrede auf den kurz zuvor dahingeschiedenen Burnouf, an welchem wahrhaft grossen Gelehrten auch unsere Gesellschaft eins ihrer Ehrenmitglieder verloren hat. - Alphonse Rousseau. voyage du Scheikh et-Tidjani dans la régence de Tunis, traduit de l'arabe. 1e partie, p. 57-208. Der Schaikh reiste in den Jahren 706-708 H. = 1306-1309 n. Chr. in Gesellschaft eines Prinzen des Landes, der bald darauf zum Sultan erhoben wurde. Er beschreibt die Städte und Strassen des Landes, achtet auf Ruinen und Alterthümer (z. B. Inschriften, die auch die Christen nicht lesen konnten, S. 182), und flicht sehr viele historische und biographische Nachrichten ein; alles um so beachtenswerther, je weniger uns sonst Quellen für die hunde dieses Landes und seiner Geschichte zugänglich sind. Wir müssen es daher auch ganz angemessen finden, dass Hr. R. den Reisebericht fast ganz unverkürzt übersetzt hat, indem er nur kleine meist unwesentliche Stücke auslässt, wie wir ihm auch für die vielen erläuternden Anmerkungen nur dankbar seyn können, zumal er das Terrain zum Theil als Augenzeuge kennt. — A. Cherbonneau, la Farésiade, ou commencement de la dynastie des Beni-Hafss; 4e extrait traduit en français et accompagné de notes, p. 208-244. Die früheren Auszüge stehen in den Jahrgg. 1848, 1849 und 1851. Auch hier wird der Text hie und da emendirt, einige Stellen scheinen noch im Argen zu liegen. - J. Hoffmann et H. Schultes, noms indigenes d'un choix de plantes du Japon et de la Chine, déterminés d'après les échantillons de l'herbier des Pays-Bas, p. 257-370, eine Liste von 630 Pflanzenarten, botanisch bestimmt, mit beigesetzten chinesischen und japanischen Benennungen, hauptsächlich auf Grundlage der Werke von Siebold und Zuccarini, mit doppelter table alphabétique der chinesischen und japanischen Wörter. — C. Defrémery, histoire des Khans mongols du Turkistan et de la Transoxiane, extraite du Habib Essiier de Khondémir. traduite du persan et accompagnée de notes; 3e et dernier article, p. 370 - 406. Die Auszüge aus Khondemir waren mit den beiden ersten Artikeln dieser Arbeit (im vorhergehenden Bande des Journals) beschlossen; dieser رتارينغ جهان كشاى dritte Art. bringt als Anhang dazu ein Stück aus Guwaini's den pers. Text mit Uebersetzung und Noten, enthaltend den Bericht von Tåråbi's Empörung und von der Regierung des Gagatai-Khan und dessen Sohnes und Enkels. - C. Barbier de Meynard, notice sur Mohammed ben Hassan ech - Cheïbani, p. 406 - 419, biographische Notizen über diesen berühmten Rochtslehrer des 2. Jahrhunderts der Higra. - F. Woepke, notice sur une théorie ajoutée par Thâbit ben Korrah à l'arithmétique spéculative des Grecs, p. 420 - 429. Dieser Artikel ist gegen das Vorurtheil gerichtet, als wenn die Araber in den mathematischen Wissenschaften nie über die Resultate der Griechen hinausgekommen wären. Der hier besprochene Fall betrifft die

sogen. "numeri amicabiles" (منحابة), über welche Euler geschrieben hat. — Lettre de M. Place à M. Mohl sur une expédition faite à Arbèles, p. 441 -470. Die hier beschriebene Expedition des Consul Place von Mosul aus nach der Gegend, wo die Schlacht von Arbela geschlagen wurde, brachte wenigstens das Ergeboiss, dass das heutige Arbil eine neuere Stadt ist, die einestheils die obere Fläche eines künstlichen Hügels einnimmt, anderntheils am Fusse dieses Hügels erbaut ist, und zwar aus Backsteinen, die aber, mit den assyrischen verglichen, modern erscheinen; ausserdem wurde die Gewissheit gewonnen, dass dort besonders durch Aufgraben der in der Ebene zerstreut liegenden künstlichen Hügel, deren einer ein ungeheures Getreidemagazin zu enthalten schien, wohl wichtige Alterthümer aufgedeckt werden könnten, wozu aber mehr Zeit und Mittel gehören würden, als dem Consul diesmal zur Verfügung standen. - Cherbonneau, documents inédits sur l'hérétique Abou-Yezid-Mokhalled-ibn-Kidad de Tademket, traduit de la chronique d'Ibn-Hammad, p. 470-510, zur Ergänzung der Nachrichten des Ibn Khaldan über diesen Ketzer Abu-Yazid, der in den Jahren 332-336 H. als Empörer in Magrib eine grausame politische Rolle spielte. — Hammer-Purgstall, lettre à M. Mohl, sur les chevaux arabes, p. 510-514, kritisirt zuerst zwei Artikel des Emir Abd-el-Kader im Moniteur über diesen Gegenstand, und zählt dann 30 arabische Werke über Pferde auf. — Cherbonneau, lettre & M. Defrémery, sur le catéchisme des Rahmanieus, p. 515-518, kurze Notiz über eine etwa seit 70 Jahren in Algier bestehende sufische Secte und ihren .(الرحمانية) Katechismus

1853. 5e série, Tom. I. und II. Die in diesen beiden Bänden enthaltenen Artikel sind folgende: Gustave Dugat, le roi Nomân, ses jours de bien et ses jours de mal. Extrait du roman d'Antar, traduit de l'arabe et accompagné de notes, T. I. p. 1-39. Es ist bekannt, wie der Verfasser des grossen arabischen Antar-Roman's fast alle berühmte Namen der vormuhammedanischen Geschichte der Araber mit seinem Helden in Beziehung gebraebt hat. Hr. D., der seit längerer Zeit eine Uebersetzung dieses in vieler Hinsicht anziehenden Romans vorbereitet, hat auch den darin verwebten historischen Daten ein aufmerksames Studium gewidmet, wie bereits die "Antar en Perse" überschriebenen Artikel in früheren Bänden dieses Journals bezeugen. Die Geschichte von dem Glückstag und Unglückstag wird hier, wie in einem Commentar zu Hariri (Sacy's 1. Ausg. S. 130) mit No'man IV., König von Hira, in Verbindung gebracht, während Andere sie von dessen Vater (Murdid IV.) und wieder Andere (ausser den von D. genannten auch Ibn Badran S. 132 n. 1001 N. Bd. VIII) von seinem Sohne No'man V. erzählen. Der Antar-Roman macht daraus ein allerliebstes Mährchen, das Hr. D. vortrefflich übersetzt und durch einige Anmerkungen erläutert. Vom Texte giebt er nur einige

Verse (S. 28), in welchen u. a. واتبع zu schreiben ist für واتبع. —

'w Courroy setzt T. I. p. 39-91 and T. II. p. 471-528 seine Darstellung ss hanafitischen Rechts fort (s. die früheren Jahrgänge). Diese beiden Artikel :hliessen mit dem Kriegsrecht ab. Die fleissige Arbeit bleibt unvollendet, 1 der Versasser verstorben ist. - Cherbonneau, lettre à M. Defrémery sr Ahmed Baba le Tombouctien, auteur du Tekmilet ed-Dibadj, T. 1. Die Chronik von Sudan des Ahmed Båbå, die wir durch r. Barth's Auszüge kennen gelernt haben (s. darüber Raifs oben Bd. IX. . 518 ff.), berührt Ch. nur nach Hörensagen; die Tekmilet ed-Dibåg, welche r nach drei ihm vorliegenden Hdss. etwas näher beschreibt, ist eine Ergänang des Dîbâg des Burbânu-d-din Ibrâhîm ibn 'Alî ibn Farhûn (H. Khalfa . III. p. 240) und enthält die Biographien von 670 Gelehrten der Målikitichen Secte, einschliesslich des Vf.'s eignes Leben; einen Auszug, den er كفاية الحتاج لمعرفة من ليس في الديباج araus machte, betitelte er wonach die Angabe bei Ralfs a. a. O. zu ergänzen ist). - Alphonse Rousau, voyage du Scheikh et-Tidjani dans la régence de Tunis, traduit de arabe, 2e et dernière partie, T. I. p. 101-168 und p. 354-425 (die e partie im vorhergehenden Bande, s. oben). Auch hier sind einige Alterümer erwähnt, z. B. S. 124 f. zwei alte Säulen und die Ruinen der Stadt abra عبيو d. i. Sabratha, ferner in Tripoli, wo der Schaikh 18 Monate eilte, der noch beute vorhandene schöne Marmorbau aus der Zeit des Anninus Pius (vielmehr des Severus oder Caracalla?) mit Basreliefs und In-:hriften S. 154, dazu eine ausführliche Beschreibung von Tripoli, und weitern S. 357—424 die vollständige Geschichte der Stadt al-Mahdija المهدية. er ostensible Zweck der Reise des Prinzen, der ein ganzes Kriegslager mit ch führte, war eine Expedition gegen die Insel Gerba جربة, deren Beohner in Aufstand waren, das wahre Ziel des Prinzen aber die Pilgerschaft ich Makka, was er eine Zeitlang geheim zu halten Gründe batte. Der chaikh seinerseits wurde durch Krankheit genöthigt zurückzukehren, als er och nicht weit über Tripoli hinaus gekommen war. - C. Barbier de Meyurd, tableau littéraire du Khorassan et de la Transoxiane au IVe siècle e l'hégire, T. I. p. 169-239. Dies ist der Anfang einer Uebersetzung des erten Theils der Jatima von Ta'âlibi, jener arabischen Anthologie, die uns ırch Dieterici's "Mutanabbi und Seifuddaula" (Leipzig 1847. 8.) etwas näber skannt geworden ist. Hr. B. de M. verfolgt bei seiner Arbeit bauptsächlich storische Zwecke, indem er in den beigegebenen Anmerkungen besonders ie Chronik des Ibnu-'l-Atir benutzt, um die geschichtlichen Beziehungen, ie in den Versen oft enthalten sind, zu erläutern und die politische Stellung er vorgeführten Dichter selbst, die zum Theil in Staatsämtern standen, oder er von ihnen besungenen oder auch wohl persifiirten Personen zu ermitteln, odorch einerseits die Bedeutung der Verse besser erkannt und ihr Verständss gefördert, andrerseits aber auch manche historische Persönlichkeit, ja sweilen ein verborgeneres Motiv geschichtlicher Ereignisse ins Licht gestellt ird. Mehrere Verse sind übergangen, theils weil sie in dieser Beziehung. nergiebig, theils weil sie geschmacklos oder auch dem l'ebersetzer überunpt unverständlich waren; die berücksichtigten Verse aber sind alle auch 1 Original mitgetheilt, während der prosaische Text nur in Uebersetzung

Der vorliegende erste Artikel entbält das erste Capitel des 4. Buchs; nur einer von den 20 Dichtern, welche dasselbe nach Dieterici's Angabe enthält, ist ganz übergangen; alle gehören zu dem Dichterkreise, der damals (während der ersten Hälfte des 4, Jahrh. der H.) in dem Samaniden-Hofe zu Bakhåra seinen Mittelpunkt hatte. Fleiss und Sorgfalt sind nicht nur in der Sammlung der historischen Nachrichten, sondern auch in der Constituirung des Textes der Verse und deren Uebersetzung wohl sichtbar; doch sind hier, auch wenn wir von etwas weitgehenden Freiheiten der Lebersetzung und von muthmaasslichen Druck- oder Schreibfehlern in den Texten absehen, nicht wenige Irrungen zu bemerken, z. B. S. 178 Z. 1 أو فارضين statt أو أرضين ebend. Z. 3 مناسع statt ايجب statt إيجب statt إلى (nicht ein Ausspruch Muhammad's, sondern eine Koranstelle, Sur. 49, 12), S. 210 wo die zugleich gegen die ابخن zugleich gegen die Grammatik verstösst, S. 198, we die Worte أَيُّ قَلِّي طيبه يفون الْعَبِيرَا Grammatik verstösst, S. 198, we die Worte setzt werden: (terre) dont la fertilité dépasse toute expression, während sie nicht "mélanges", son-مزدجات nicht "mélanges", sondera Doppelreime wie مثنوى, u. A. — Amari, questions philosophiques adressées aux savants musulmans par l'empereur Frédéric II., T. I. p. 240 — 274. In einer arabischen Hs. zu Oxford (المسايل الصقلية, Uri catal. Nr. 466) erkannte der Vf. dieses Art. ein interessantes Schriftstück, des Phi-الامبيراطور lies أ. مير طور) losophen Ibn Sab'în Beantwortung der vom Kaiser nämlich, wie Hr. A. aus den Zeitangaben schliesst, Friedrich II.) gestellten Fragen über die von Aristoteles behauptete Ewigkeit der Welt, den Zweck der Theologie, die Kategorien u. a. Er giebt bier den Inhalt und reichliche biographische Notizen über Ibn Sab'în رابن سبعين, geb. zu Murcia 614 H. = 1217 Chr., st. 669 H. = 1271 Chr. Einige der vorkommenden philosophischen Ausdrücke, wie الغفار الفعال νοῦς ὁ ποιητικός S. 272, hätten passend aus Schahrastani erläutert werden können; اطلاقات S. 262 gehört ohne weiteres zu اطلاق s. Sacy gramm. T. I, S. 834. - Gustave Dugat, études sur le traité de medecine d'Abou Djafar Ah'mad, intitulé: زاد المسافر Zad al-Moçafir "la provision du voyageur", T. I. p. 289-353, nach der Dresdener Hs. Nr. 209, von welcher Hr. D. eine Copie für die Pariser Bibliothek zu machen batte. Auch' Dr. Daremberg benutzte sie in seiner Untersuchung über die griechische, lateinische und hebräische Uebersetzung dieses Werkes (s. Archives des missions scientifiques et littéraires, Sept. 1851. S. 490 ff.). Hr. Dugat beschreibt zuvörderst die Hs. (die nach Fleischer's Catalog im J. 1091 H., nicht 1009 vollendet ist), und fügt die Biographie des Verfassers aus Ibn Abi Uşaibi'a's Geschichte der Aerzte bei in Text und Uebersetzung. Wüstenfeld's Text (Gesch. der arab. Aerzte S. 55) scheint Hr. D. nicht vor Augen gehabt zu baben, denn es wird ihm S. 305 eine Irrung beigemessen, die sich dort nicht findet, auch hätten daraus einige gute Lesarten benutzt werden können. Weiter übersetzt Hr. D. zwei Capitel des Werks (über die Liebe als Krankheit, und über die Hundswuth), mit Angabe der Stellen des Textes, die er zu emendiren hatte. Darauf eine Liste der griechischen und arabischen Aerzte und ihrer Schriften, welche in dem زال المسافر; citirt worden, mit biographischen und litterarischen Nachweisungen aus Ibn Abi Usaibia. (Hier ist der Name Jakhtichou' S. 329, 334 u. 312 in Bakhtichou' zu verbessern.) Endlich noch eine Inhaltsanzeige des ganzen Werkes, wodurch nicht nur Umfang und Anordnung desselben zur Anschauung gebracht, sondern auch den arabischen Wörterbüchern einige specielle Wortbodeutungen zugeführt werden. - C. Defrémery, recherches sur le règne du sultan Seldjoukide Barkiarok (485 – 498 H. = 1092-1104 Chr.), T. i. p. 425-458 und T. II. p. 217-322, eine ausführliche Darstellung der ereignissreichen Regierung des Barkiarok, vierten Herrschers der Selguk-Dynastie, Nachfolgers des mächtigen Mâlikschah, der mit Hülfe seines berühmten Vezirs Nizâmu-'l-Mulk das Reich auf den höchsten Gipfel politischer Stärke gehoben hatte, welche nach seinem Tode alsbald zu sinken be-Hr. Defrémery bat das gehäufte Material aus den besten Quellen, namentlich aus der unschätzbaren Chronik des Ibnu-'l-Atir gezogen und mit grossem Geschick zu einer zusammenhängenden und anziehenden Erzählung verarbeitet. -- Cherbonneau, extrait du livre d'Ibn el-Kouthyia intitulé: Fotouh el-Andalos lilmoslemin, conquête de l'Espague par les Musulmans, T. I. p. 458-474. Der Schriftsteller, aus dessen Geschichtswerk Hr. Ch. den Abschnitt über die Regierung Hakam des f., des dritten 'Umajjaden in Spanien (180-206 H.), übersetzt, war von mütterlieber Seite ein Abkömmling des vorletzten gothischen Königs Witiza, woher sein Beiname Ibas - 'l-Kûtija, d. i. der Sohn der Gothin. Schon Dozy hat sein werthvolles Geschichtswerk gekannt und benutzt (s. dessen Ausgabe von Ibn 'Adhâri's Bajân I, 28 ff.), es ist davon nur eine einzige Handschrift in Paris vorhanden, aus welcher der vorliegende Auszug geslossen ist. - Lettre de M. Fremel & M. Mohl, T. I. p. 485-548 u. T. II. p. 5-78, eigentlich eine Reihe von Briefen, aus der Zeit von Dec. 1852 bis Febr. 1853. Sie enthalten Berichte über die Arbeiten der von der französ. Regierung zur Erforschung Babylon's abgesandten wissenschaftlichen Commission. Was der verstorbone Fresnel schrieb, hatte immer esprit, aber zugleich Methode, und oft einen übersprudelnden Scharfsinn. Alles das findet sich auch hier in reichem Masse, nur dass die Briefform gelegentliche Abschweifungen erlaubte und im Laufe der Zeit manche Wiederholungen, nicht minder aber auch manche Berichtigung des früher Gesagten veranlasste. Er beschreibt zuerst das Gefundene und Angekauste. Darunter Bruchstücke eines grossen Mosaik, das aus bemalten oder vielmehr mit bemalten Basreliefs versehenen Backsteinen zusammengesetzt gewesen, worin F. das von Diodor (II, 8) erwähnte Jagdgemälde erkennen will, da diese Bruchstücke nebst dem Reste einer Inschrift auf dem linken Euphrat-Ufer in dem sogen. Kagr gefunden wurde, was ohne Zweifel der Palast des Nebukadrezar war. Ferner eine Auzabi Statuetten aus gebrannter Erde, Thierfiguren in Stein, ein Affe, eine Taube, Bd. X.

Stiere, gewöhnlich durchbohrt, so dass sie als Amulete am Faden getragen werden konnten. Drei Gräber wurden in demselben hasr aufgedeckt mit zerfallenen Skeletten, goldenen Diademen, Goldblättchen und Flitter, Glaskügelchen, Risenstücken, zerbrochenen Alabastergefässen, irdenen Lampen, einem goldenen Ohrring: nach F.'s Vermuthung die Gräber eines griechischen Soldaten, seiner Frau und seines Sohnes. Rin anderes Grab in dem Hügel Ohaimir (Haimer) mit einem goldenen Ringe, zwei kleinen Masken aus Terracotta und einer Statuette. Und so noch andere Kleinigkeiten. Auch der schon bekannte colossale Löwe aus schwarzem Marmor, 9 F. lang, zwischen dessen Tetzen ein Mensch auf dem Rücken liegt. Der grösste Theil der brieflichen Mittheilungen beschäftigt sich mit der Topographie des alten Babel, wo uns sogleich die etwas ungeheuerlich klingende Hypothese begegnet, dass die Terrassen des grossen Belustempels (Birs Nimrud = Borsippa nach Oppert) und der ähnlichen Baucolosse auf dem Ohaimir, in Akerkuf u. a. der zahlreichen Prie-Rerschaft als lustige Schlasstellen gedient baben und das oberste Gemach mit dem goldenen Bett insbesondere das Schlafgemach des Oberpriesters gewesen sey. Fr. meint, dass das Klima dies an die Hand gegeben, und dass die schwebenden Gärten einen ähnlichen Zweck gehabt. Dann sucht er eine festere Ansicht über den alten Lauf des Euphrat zu gewinnen; es scheint einleuchtend, dass der Fluss hier sich nach Osten drängt, denn die Substructionen des Resr liegen jetzt im Flussbett und am westliehen Ufer ist Alluvialboden. Das auffallende Factum, dass sich von den ungeheuren Ringmauern der Stadt keine Spur findet, scheint ihm nur erklärlich durch die Annahme, dass dieselben nicht aus gebrannten, sondern nur aus getrockneten Erdsteinen hestanden, mit denen die Zerstörer den Graben füllten, der die Mauer umgab. Das Viereck, in welchem die Stadt gebaut war, wies nach F.'s sorgfältigen Untersuchungen mit seinen Ecken nach den vier Weltgegenden, und obenso war der Belustempel orientirt. Mag manche der einzelnen Vermulhungen und Behauptungen sich in der Folge als irrig erweisen, so haben wir doch jedenfalls an Kenntniss des Terrains durch die Arbeiten der leider abberufenen französischen Commission viel gewonnen. - B. R. Sanguinetti, satire contre les principales tribus arabes. Extrait du Raihân al - Albâb, ms. arabe de Leyde, T. I. p. 548-572. Diese Verse, ohne Zweisel früheren Dichtern angehörig, sind zusammengestellt und in den Rahmen einer Erzählung lose eingehängt in einem anthologischen Werke, das Dozy in den Abbadiden (T. II. p. 1 ff.) und im Catalog (I. p. 268) zuerst nutzte. Er hat auch Hrn. S. den Text mitgetheilt, der ihn in vielen corrumpirten Stellen glücklich herstellte und sorgfältig übersetzte. Nur einige wenige Stellen erfordern Nachhülfe, wie S. 554 Z. 3 v. u., wo das Metrum die volle Form des Namens nöthig macht, wogegen im folgenden Bait die verkürzte statt hat. In طُعْ, dem nächsten Bait über den Stamm مزينة steckt wieder ein Fehler. S. 555

ان الجرمي zu lesen seyn statt , und S. 559 Z. 7 أن الجرمي statt الذا الجرمى Don Stammnames تنوخ spricht Hr. S. mit Caussia Fonoukh" aus, er lautet aber nach den besten Autoritäten (Lubab, Ibn Khall.

a.) vielmehr Tanakh. Die Satire dieser Verse ist oft pikent, mehrere daon sind schmutzigen Inhalts. - Mohl macht im Jahresbericht (T. II. p. 104 -200) zuerst darauf aufmerksam, wie in den orientalischen Studien mehr id mehr eine vorwiegend historische Tendenz Platz greift, sofern die bendere sowohl als die zusammenfassende und vergleichende Behandlung der prachen orientalischer Völker, die Auffassung und Betrachtung ihrer Litteraren, z. B. selbst der Poesie, die Richtung auf Erforschung des Ursprungs ad Zusammenhanges der Völker, ihrer Wanderungen, ihrer politischen und eialen Zustände, ihrer religiösen Vorstellungen, der Fortschritte ihrer Geistesldung u. s. w. nimmt. Hieran knüpft er dann den Bericht über die hauptiehlichsten Leistungen der verschiedenen orientalischen Vereine sowie von nzelnen Gelehrten in den Gebieten der arabischen Litteratur, der Keilschriftudien, des Persischen, Indischen und Chinesischen, das ührige einer spären Berücksichtigung aufbehaltend. - Sédillot, de l'algèbre chez les Arabes. . 11. p. 323-356, knüpft an Woepke's Al-Khayyâmî an und übersetzt einies dahin Gehörige aus Handschriften, die sich ihm, dem langjährigen Forther auf diesem Orientalisten wie Mathematikern meist unzugunglichen Felde. argeboten hatten. - N. Bland, lettre à M. Garcin de Tassy, sur Mas'oud, pëte person et hindoui, T. II. p. 356 - 369. Hr. Bland weiset aus seinem sichen Schatze von Biographien persischer Diehter nach, dass nicht Sa'dî zerst Rekhta's gedichtet, wie Garcin de Tassy im Journal asiatique 1843 mahm, sondern dass schon dem Mas'ûd ibn Sa'd ibn Selmân, der bereits 25 H. starb, neben einem persischen und einem arabischen auch ein Hinduiiwan zugeschrieben wird, obwohl $m{B}$ . nirgends etwas aus letzterem augeführt and. In einer Nachschrift p. 369-371 spricht G. de Tassy gegen die Verjuthung, dass jener Sa'di, der Verfasser hindustanischer Verse, ein anderer ls der berühmte persische Dichter dieses Namens gewesen. .- Belin, exait d'un mémoire sur l'origine et la constitution des biens de main-morte, s pays musulman, T. II. p. 377 - 477, zwei türkische Actenstücke über omme Stiftungen (وقف), in Text und Uebersetzung nebst erläuternden Anterkungen. - Ernest Renan, fragments du livre gnostique intitulé Apocamse d'Adam, ou Pénitence d'Adam, ou Testament d'Adam, publiées d'après eux versions syrinques, T. II. p. 427-471. Hr. R. stellt den Text dieser ragmente nach zwei Hss. des Vatican und einer des Brit. Museum zusammen it Angabe der beträchtlichen Abweichungen, die durch Heranziehen einer rabischen Bearbeitung noch vermehrt werden. Die abweichenden Ausführunen dieser letzteren werden meist in den Anmerkungen hinter der Ueberetzung mitgetheilt, wo sich auch sonstige Erläuterungen finden. Es liegt iesen syrischen Fragmenten ein griechischer Text zu Grunde, wovon sich liniges bei Cedrenus und Syncellus erhalten hat. Den fehlerhaften Text der iss. hat Hr. R. an vielen Stellen verbessert, doch ist er noch nicht ganz ei von Mängeln, die indess zumeist auf Druckversehen beruhen mögen.

1854. Ve série, T. III. und IV. Diese Bände enthalten folgende Aufsätze: lazin, recherches sur les institutions administratives et municipales de la Aine, in 3 mémoires T. III. p. 1—66, T. IV. p. 249—348 und p. 445. 481.

In dem ersten dieser drei Mémoires bandelt Hr. B. von den allgemeinen Formen und Befugnissen der Municipalbebörden in China mit einer geschichtlichen Einleitung und einer Uebersicht der Organisation der Districtsverwaltung. Das zweite Mem. giebt eine klar geordnete Uebersicht der Municipalverwaltung selbst in Beziehung auf Einwohnerlisten, Steuern, Veräusserung des unbeweglichen Eigenthums, Ackerban, Religionscultus (nämlich das was man die chinesische Staatsreligion nennen kann, bestehend in vorgeschriebenen Ceremonien, besonders Opfern für die himmlischen und die Natur-Geister und fer die Verstorbenen, den kaiserlichen Cultus mit Thieropfern nur in Peking. den Mandarinen-Cultus mit Weihrauchopfern in den Provinzen: ein wichtiger und manche gangbare Meinung über die chinesische Religion berichtigender Abschnitt IV, 292-340), endlich in Beziehung auf Polizei und öffentliche Silte. Das 3. Mém. beschreibt speciell die administrativen Einrichtungen der Stadt Peking. Hr. B. bat für seine Untersuchung nicht nur die betreffenden chinesischen Bücher benutzt, sondern dazu auch viele Nachrichten und Erlänterungen von einem in Paris anwesenden gelehrten Chinesen erhalten. -Saulcy, traduction de l'inscription assyrienne de Behistoun, T. III. p. 93 -160: Text, Umsehrift und Uebersetzung nach den vom Vf. im J. 1849 aufgestellten Principien, vielfach abweichend von Rawlinson; anhangsweise auch die drei Inschriften von Nakschi-Rustam, dann das Alphabet nebst sigles. chiffres, signes conventionnels et ligatures und den Zahlzeichen der assyrischen Inschriften. - Theod. Pavie, Bhodjaprabandha, histoire de Bhodja, roi de Malwa, et des pandits de son temps, première partie III, 185-230, und: Le poëte Kalidasa à la cour de Bhodja, roi de Malwa (extrait du Bhodjaprabandha du pandit Bellal), T. IV, p. 385-431. Das Sanskritwerk. wovon Hr. P. hier den ersten Theil in Text und Uebersetzung, den zweiten in reichlichem Auszuge giebt, ist, wie es scheint, im 13. Jahrh. von dem Pandit Balial verfasst in Prosa, die mit vielen Versen durchwebt ist. Das erste Stück erzählt, wie Bhoj'a als Kind dem Tode entgeht und auf den Thron gelangt. Der andere Theil des Werkes berichtet, wie die Dichter am Hofe des Königs Bhoj'a (im 11. Jahrhundert) Zutritt und glänzende Anerkennung ihrer Talente fanden zum grossen Verdruss der Pandits, deren Gelehrsamkeit hier sehr zurückgesetzt und wohl gar ins Lächerliche gezogen wird. Unter diesen Dichtern spielt namentlich Kalidasa eine Rolle, der doch sonst, wie auch Vararući, der hier gleichfalls figurirt, unter die neun Juwele des Hoses des Vikramaditja gezählt wird. Die Erzählung ist anmuthig zu lesen, aber man überzeugt sich bald, dass sie keinen geschichtlichen, sondern nur einen belletristischen Werth hat. Die vielen eingestreuten Verse hat Hr. P. im Original beigefügt. - Hammer-Purgstall, sur les lames des Orientaux, III, 66-80, nach einer Leydener arabischen Hs. (Dozy catal. I. S. 274). nicht nur Neues über den Gegenstand, Damascener und andere Schwertklingen, sondern auch einige lexicalische Ausbeute an bisher nicht geläufigen technischen Ausdrücken bietend, obwohl vieles offenbar fehlerhast zumeist wegen schlechter Beschsssenheit der Handschrift, einiges auch nicht so unebend. Il. قلعي , ebend. Il. فلعي , ebend. Il. فلعي , erhört, z. B. مابرقان S. 69. — B. R. Sanguinetti, premier extrait de l'ouvrage arabe d'Ibn Aby Ossaibi'ah sur l'histoire des médecins, traduction française, accompagnée

notes: III, 230-291, and Deuwième extrait etc. IV, 177-213: die Eintung und die beiden ersten Capitel des bekannten schätzbaren Werkes 3 Ibn Abi Usaibia, betreffend Plan und Inhalt des Buches, die Quellen i ersten Anfänge der Heilkunde, den Aesculap und die Asklepiaden, woi, wie sich erwarten lässt, viel Unhistorisches und Apokryphisches mit terläuft, sowie manch entstellter Name, dessen Erkennung und Berichting dem Uebersetzer Mühe machen musste. Ein dritter Artikel soll das Capitel enthalten von den ältesten arabischen Aerzten, wovon wir uns e gute litterarhistorische Ausbeute versprechen. - C. Babier de Meynard, pleau littéraire du Khorassan et de la Transowiane au IVe siècle de égire, III, 291 — 361: Fortsetzung der Uebersetzung und Erläuterung des rten Buchs von Ta'âlibi's Jatima (s. T. l. 1853), diesmal das zweite Cael, worin 22 Dichter vorgeführt werden, nämlich 20 von den 24, die bei sterici (S. 192 f.) das 2. Cap. ausmachen, und dazu die zwei, welche dort 3. Cap. bilden, alle in der zweiten Hälfte der Samaniden-Herrschaft, va 350 bis 390 H., am Hofe in Bukhåra den Mittelpunkt findend für ihr lent und dessen Anerkennung. Eine Auswahl der Verse giebt Hr. M. oder zugleich im Original, und auf deren Erläuterung hauptsächlich beben sich die gelehrten Anmerkangen, zu welchen diesmal, wie uns Hr. M. st, ein jüngerer Gelehrter, Hr. Pavet de Courteille, manches beigetragen ., der mit der Herausgabe des Theils der Jatima beschäftigt ist, der von Dichtern von 'Irâk 'Agami, Fars und Gibal handelt. Es fehlt nicht an الوجوة für الوجوة, sinea Feblera in Text and Uebersetzung, z. B. S. 298 أنوجوة رلمْر ، المر S. 302 ونعيل r. الما قور öñer Dibâl f. Dibil احلها 199

ses pennes antérieures (قواهم , S. 319 Z. 3 ses pieds ses pennes antérieures (قواهم). S. 345 f. meint Hr. M., der Vezir fami sey nicht selbst der Uebersetzer des Tabari, aber auf Hâgi Khalfa fte er sich nicht berufen, s. Flügel's Ausg. II. 136, vgl. auch die Vorrede i pers. Tabari. — C. Defrémery, nouvelles recherches sur les Ismaéliens ou thiniens de Syrie, plus connus sous le nom d'Assasins, et principalement leurs rapports avec les états chrétiens d'orient: III, 373—421, der erste ikel einer Reihe von Nachrichten über diese Secte und ihr Eingreisen in geschichtlichen Ereignisse besonders der Zeiten der Kreuzzüge, darunter l Neues aus den bisher noch wenig oder gar nicht dafür benutzten historien Werken von Ihnu'l-Gūzi, Abu'l-Mahâsin, Dahabì und Ibnu'l-Atìr. — rein de Tassy, mémoire sur les noms propres et sur les titres musul-

d Ehrennamen, Diebternamen u. s. w., sowie der Titel bei den Muhamdanern, theils auf Grund eines diesen Gegenstand betreffenden handschrifthen Werkes (das nicht näher bezeichnet wird), theils nach andern Hülfsteln und eignen Beobachtungen, welche letztere besonders den neueren brauch der Namen und Titel in Persien und dem muhammadanischen Indien hweisen und vielfach zeigen, wie der Werth der Titel allmählig immer

ms: III, 422 — 510, eine Zusammenstellung der verschiedenen Arten von men, Zunamen, Beinamen, Geschlechts- und Beziehungsnamen, Standes-

hweisen und vielfach zeigen, wie der Werth der Titel allmählig immer for gesunken ist. — Jules Mohl, rapport sur les travaux du conseil de

la Société asiatique, IV, 11-29, beginnt mit Erwähnung des Ablebens von vier Mitgliedern, des am 11. März 1854 im 79sten Lebensjahre verstorbenen Jean-Joseph Marcel, der zu den ersten Begründern der Société gehörte (vgl. über sein bewegtes und thätiges Leben Ausführlicheres T. III, S. 553 - 562), des Hrn. Cor, der als premier interprète aux affaires étrangères lange Zeit in Constantinopel gelebt hatte und kaum nach Paris gekommen, um die ihm übertragene Professur des Türkischen am Collège de France anzutreten, der Cholera erlag, des vormaligen Prof. zu Cambridge Samuel Lee und Grotefend's. Hr. Mohl führt darauf die Arbeiten der verschiedenen orientalischen Gesellschaften an (darunter das erste Heft eines Journal of the Archaeological Society of Delhi, Janv. 1853. 8.), und verweilt zuletzt etwas länger bei der Besprechung der "Collection d'ouvrages orientaux" (Ibn Batûta t. I. II., Masûdi t. 1.), indem er auch ähnlicher früherer Untersehmungen gedenkt und zu möglichster Förderung jener eben so tüchtig begonnenen als zweckmässig angelegten Collection auffordert. Ueber den sonstigen Fortgang der orientalischen Studien hat Hr. M. sieh diesmal nicht geäussert. - P. de Tchihatchef, lettre sur les antiquités de l'Asie mineure: IV, 49 -143. Des Vf.'s Reisen in Kleinasien batten naturwissenschaftliche Zwecke, und der Inhalt seines grossen im Druck befindlichen Reisewerkes hat nur bierauf Beziehung, doch ist er an den vielen Spuren des Alterthums, welche das Land birgt, nicht blind vorübergegangen, sondern hat ausser den schon bekannten noch manche bisher unbekannte Trümmer gefunden, die er in diesem an Hrn. Mohl gerichteten Briefe notirt, um sie der näheren Untersuchung künstiger Reisenden zu empsehlen. - Cherbonnenu, notice et extraits du voyage d'el-Abdery à travers l'Afrique septentrionale, au VIIe siècle de l'hégire, IV, 144-176. 'Abdarî reiste im J. 688 H. zu Lande über Tlemsen, Algier, Bougie (= Bigaya), Mila, Constantine, Bona nach Tunis, wo er den Aquaduct von Karthago rühmt, von da über Barka mit seinem rein arabischen Dialect, nach Alexandria und Kabira, auf der Pilgerstrasse nach Makka, dann über Madîna, Aila, Hebron, Jerusalem, Gaza nach Kahira und, zum Theil auf andern Wegen, zurück in seine Heimath. Ohne Zweifel ist 'Abdari's Buch so gut wie die übrigen arabischen Reisewerke des Inhalts wegen der Herausgabe werth. Er schreibt nicht in der einfachen und klaren Weise wie Mas'ûdî und Ibn Batûta (obwohl er diese öfter ausschreibt), sondern in der bei den Späteren beliebten Kunstprosa (wie auch lbrohim Khiyarî und Nabulusi in ihren Reisebüchern); doch scheint er sich ebenso wenig wie die beiden letztgenannten gleichmässig auf solcher oft sehr geschraubten Höhe des Stils zu halten. - J. J. Clément-Mullet, recherches sur l'histoire naturelle chez les Arabes, IV, 214-237, Stellen arabischer Schriftsteller, wie Damiri, Kazwini, Ibn Sina, Maimonides, über die Arachniden, in Text und Uebersetzung, mit Nachweisung entsprechender Angaben bei Aristoteles, Plinius u. A., sowie der Benennungen in den neueren Systemen. - F. Woepke, recherches sur l'histoire des sciences mathématiques chez les Orientaux, d'après des traités inédits arabes et persans. Premier article. Notice sur des notations algébriques employées par les Arabes, IV, 348-384. Hr. W. fährt fort, mit dem angestrengtesten Fleisse und glücklichsten Erfolge die mathematische Litteratur der Araber zugänglich

und für die Wissenschaft nutzbar zu machen. In den bisher bekannt gewordenen arabischen Werken über Algebra, die sämmtlich in Asien abgefasst sind, hatte sich nirgends eine Spur algebraischer Bezeichnungen gefunden, alles ist darin in fortlaufender Rede auseinandergesetzt, und doch haben schon Diophantus und die indischen Algebraisten solche Zeichen. Endlich stiess Hr. W. auf eine Schrift von einem spanischen Araber 'Ali ibn Muhammad al-Kalṣâdî, worin die Ansangsbuchstaben der Wörter جدر (Wurzel), (=x²) علب (1. Potenz, also =x), مال (=x²) عبب (=x²) u. einige a. als symbolische Zeichen gebraucht werden, und aus einer Nachricht bei Ibn Khaldan sowie ein paar anderen Zeugnissen ergiebt sich, dass dergleichen dort schon vor dem 13. Jahrh. existirte: was übrigens dem Verdienste Vieta's, das ein viel höheres ist, keinen Abbruch thut. (Ueber einen 2. und 3. Artikel s. später bei Tom. V.). — Belin, lettre à M. Reinaud sur un document arabe relatif à Mahomet, IV, 482-518. Hr. Etienne Barthélemy fand bei seinem Aufenthalt in Aegypten 1850 in dem losgelösten Einbande einer Hs. ausser 10 Blättern koptischen Evangelientextes ein altes Blatt Pergament mit kufischer Schrift und erkannte bald den Namen was und mehrere andere Wörter, z. B. عظيم انقبط. Hr. Belin, dem er das Blatt mittheilte, entdeckte darin das bei Makrizi angeführte Schreiben Muhammad's an den damaligen Vice-Regenten Aegyptens (المقوقس, Namons جريم بن متّى, unten mit

dem Siegel des Propheten (رسول bedruckt, und macht hier Mittheilung

davon, indem er aus dem in jeder Beziehung sehr alterthümlichen Schriftcharakter (es ist ein Facsimile beigegeben) und den historischen Umständen die Echtheit des Documents sicher zu stellen sucht und die betreffende Stelle aus Makrîzî (der hier besonders den 'Abdu'l-Hakim copirt) in Uebersetzung beifügt. Die Echtheit ist nun wohl nicht völlig ausser Zweifel gestellt, doch hat Hr. B. alles gründlich erschöpft, was sich dafür sagen lässt, und mindestens die Wahrscheinlichkeit der Echtheit begründet. - Sroutabodha, traité de prosodie sanscrite, composé par Kàlidâsa, publié et traduit par M. Ed. Lancereau, IV, 519-551, das bekannte didactische Gedicht, das Brockhaus in latein. Umschrift edirt hat, Text nach zwei Pariser Hss., mit L'ebersetzung, kurzen Anmerkungen und Darstellung des darin enthaltenen Systems der Metrik. - Eugène de Méritens, liste alphabétique ides Nien Hao, c'est-à-dire des noms que les souverains de la Chine ont données aux années de leur règne, depuis la dynastie des Han jusqu'à la présente dynastie des Theing ou Tartares mandchoux, III, 510 - 536, dieselbe Liste nach dem französischen Alphabet geordnet, welche Klaproth (in seinem Catalog der Berliner chinesischen Handschriften), Deguignes, Morrison, Pauthier a. A. in chronologischer Ordnung mittheilten, bequem zum Nachschlagen. -Cherbonneau, catulogue des manuscrits arabes de Si Said ben Bachterzi, tâleb de Constantine, rédigé et annoté, IV, 433 — 443, interessant als Verzeichniss der Handbibliothek eines beutigen arabischen Studenten, von Hrn. Cherbonneau mit litterarhistorischen Notizen versehen. E. Rödiger.

Spicilegium Syriacum, containing Remains of Bardeson, Meliton, Ambrose and Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English Translation and Notes, by the Rev. William Cureton, M. A. F. R. S. Chaplain in ordinary to the Queen, Rector of St. Margaret's and Canon of Westminster. London, MDCCCLV. XV, 42 SS. Text and 102 SS. Uebersetz. nebst Anmerkk. Lex.-8.

Hr. Can. Cureton fährt fort, aus der grossen und wichtigen syrischen Handschriften-Sammlung des Britischen Museums interessante Mittheilungen zu machen und sieh um die Bereicherung unserer Kenntniss der syrischen Sprache und Litteratur neue Verdienste zu erwerben. Er ist nach Lee's Tode der einzige, welcher in Grossbritannien dieses Sprachgebiet vertritt und den Freunden desselben die alten handschriftlichen Werke, in deren Besitz sich das Brit. Museum nicht ohne C.'s rege Thätigkeit und Mitwirkung in neuerer Zeit gesetzt hat, mit unermüdlichem Fleiss und Eifer außehliesst.

Was uns in dem oben genaueten Werke aus einer alten Handschrift, einer nach C.'s Dafürhalten im 6. oder 7. christl. Jahrhundert gemachten und aus dem syrischen Kloster St. Maria Deipara der Nitrischen Wüste dem Brit. Museum zugekommenen Abschrift dargeboten wird, ist

1) der dem Namen nach bekannte, in griechischer Uebersetzung aber nicht mehr vorhandene Dialog des Bardesan, des Syrers und ältesten syr. Hymnendichters, aus der 2ten Hälfte des 2ten christl. Jahrhunderts (vgl. u. A. Aug. Hahn, Bardesanes gnosticus S. 13 ff.), " L'eber das Schicksal", welchen er an den Kaiser Marcus Antoninus gerichtet haben soll. Eusebius neant diese Schrift (Hist. Eccles. IV, 30) ,, Ο πρὸς Αντωνίνον ίκανώτατος αὐτοῦ περί είμαρμένης διάλογος", und hiernach Hieronymus (Catal. Script. Eccles.) "Clarissimus et fortissimus liber, quem Marco Antonino de fato tradidit". Theodoret und Epiphanius erwähnen dieselbe ebenfalls. Eusebias hat in s. Praeparatio Evang. VI, 9 zwei Bruchstücke derselben aus einer freien griechischen Uebersetzung mitgetheilt, welche Hr. C. seiner englischen Uebersetzung hat beidrucken lassen. Das zweite dieser beiden Stücke findet sich in den dem Clemens von Rom zugeschriebenen Recognitionen in latein. Uebersetzung vor (in der Ausg. von Gersdorf S. 24 ff., B. 9, c. 19-29), und ist von dem Herausgeber gleichfalls beigefügt worden, sowie das, was Caesarius, der Bruder Gregor's, des Theologen, in seinem zweiten Dialoge aus dem des Bardesan stillschweigend entlebnt hat.

Zu unsrer Freude erhalten wir nun hier das vollständige syrische Original dieses wichtigen Dialogs zugleich mit einer sorgfältig gearbeiteten Uebersetzung. In der Hdschr. ist er betitelt 1205212 12000, d. i. Buch der Länder-Gesetze, ist aber, wie man aus der Vergleichung der bei Eusebius erhaltenen Stücke unverkennbar ersieht und Hr. C. S. III f. gründlich nachgewiesen hat, kein anderer als der, welcher von Eusebius Dialog Περὶ εἰμαρμένης, Ueber das Verhängniss oder Schicksal, genannt wird.

2) eine Rede des Melito, des Philosophen, wie es in der Ueberschrist heisst, vor Antoninus Caesar, um diesen zur Erkenntniss Gottes zu sühren und ihm den Weg der Wahrheit zu zeigen, — eine Apologie des Christenthums

a dem berühmten Melito, Bischof von Sardes in der zweiten Hälfte des en christl. Jahrhunderts. Ursprünglich griechisch geschrieben, liegt sie hier einer syrischen Uebersetzung erhalten vor uns. Eusebius führt zwar diese pologie unter den Schriften des Melito (vgl. unten S. 57, wo das hierher shörende aus Eusebius in syr. Uebersetzung beigebracht ist) nicht namentsh auf, sondern nur im Allgemeinen eine an den Kaiser Antoninus gerichtete hrift, und es muss dahin gestellt bleiben, ob er diese Apologie darunter rstanden, oder eine andere an Antoninus gerichtete Schrift. Indessen sagt asebius ausdrücklich, dass er nur die Schriften des Melito namhast mache, elche zu seiner Kenntniss gelangt seien, und es ist möglich, dass ihm diese pologie entgangen ist. Die Aechtheit derselben behauptet Cureton mit siegichen Gründen. Eine dankenswerthe Zugabe sind einige Auszüge aus anern Schriften desselben Melito, welche der Herausgeber aus einer andern itrischen Hdschr. entlebnt und S. D \_\_\_\_\_ beigefügt hat, a) aus der Ab-indlung Ueber die Seele und den Körper, b) Ueber das Kreuz, und e) Ueber in Glauben. Darauf giebt derselbe S. \_\_\_\_\_ aus dem IV. Buche der irchengeschichte des Eusebins, welche ins Syrische übersetzt von ihm in ner Hdschr. des Britischen Museums vorgefunden worden ist, und auf welche lschr. er schon im Corpus Ignatianum S. 350 aufmerksam gemacht hat, das iste Capitel, welches das 24. 25. 26. u. 27ste Capitel der griech. Ausgaben afasst und einen Bericht über Theophilus, Bischof von Antiochia, Melito, schof von Sardes, u. A. und deren Schriften enthält. "It may be condered", bemerkt Hr. C. S. 98, "a fair specimen of the Syriac version, which ture editors of Eusebius should not neglect to consult". - Am Ende des orliegenden Werkes findet sich noch ein Bruchstück aus einer Schrift elito's vor, welches der Herausg. später hinzugefügt hat, nachdem er die eberzeugung gewonnen, was früher nicht der Fall war, dass der Verf. der :hrift, aus welcher es genommen, kein anderer Melito sei, als der vornannte Bischof von Sardes. Es ist nämlich überschrieben: مركب المعالمة المع المحمل والمحمل المرابعة المحمدة والمحمل المربعة المرب r. C. glaubt, es sei hier Melito mit Meletius, Bischof von Sebastopol in ontus, verwechselt worden, von welchem letztern Eusebius berichte, dass ' seiner grossen Gelehrsamkeit und Rednerkrast wegen Το μάλι της Άττικης, r Honig von Attika, genannt worden sei. Ein Abschreiber möge کیدیا hinzugesetzt haben (s. C.'s Bemerk. S. 96 f.).

3) S. bis so eine, Hypomnemata betitelte Sendschrift eines ewissen Ambrosius, eines zum Christenthum übergetretenen vornehmen Grichen und Senators, an seine Collegen, von welchen er, wegen der Anuahme es Christenthums angeklagt, gesichen war, und in welcher er den von ihm ethanen Schritt rechtsertigt. Diese Schrift ist im Ganzen dieselbe, welche iter dem Titel Λόγος πρὸς Ἑλληνας. "Oratio ad gentiles", bekannt und istin dem Märtyrer zugeschrieben worden ist. Wenn die syrische Außechrift chtig ist, woran zu zweiseln wir keinen Grund haben, so dürste nach

Cureton's Dafürhalten der Verfasser dieser Schrift kein anderer als Ambrosius, der Freund und Schüler des Origenes, sein, von welchem dieser bei der Herausgabe der Hexapla kräftig unterstützt worden ist (Euseb. Hist. Eccl. VI, 23).

4) S. Schreiben Mara's, des Sohnes Serapion's, an seinen Sohn Serapion. Wer dieser Mara gewesen, lässt sich mit Sicherheit nicht nachweisen. Bei Assemani kommt der Name (2), Mara oder Maras, wie Assem. schreibt, wiederholt vor (Bibl. Or. I, 169 b Z. 5 v. unt., 242 b in der Mitte, 352 a, 1), aber nicht der hier genannte Sohn des Serapion. Aus inneren Daten glaubt der Herausg. diesen jedoch in die 2te Hälfte des 2ten Jahrh. setzen zu können, und wenn das richtig sei, so dürfe, meint er, der Serapion, an welchen das vorliegende Schreiben gerichtet, derselbe sein, welcher dem Maximinus als achter Bischof von Antiochien um's J. 190 nach Chr. gefolgt sei (Euseb. Hist. Eccl. V, 12. Eutych. Ann. I, 366, welcher den wienen als 8ten Patriarchen von Antiochien namhaft macht).

Der syrische Text der gegebenen Stücke ist sehr correct, und die Uebersetzung zeugt von ebenso tüchtiger Sprachkenntniss als dem rühmlichen Streben des Verfassers nach möglichst treuer und richtiger Auffassung und Verständlichkeit. Zu den Stellen, welche meiner Meinung nach etwas anders zu fassen sein dürften, rechne ich z. B. S. on Z. 13, wo es heisst: الم سكم هه والم حاتره احد ودملا صلح عرم وامد كم welche Worte C. S. 6 Z. 3 f. wiedergegeben: "and if he be in health and have the use of his hands, he is able too to give something of that which he bath". Ich übersetze: und wenn er gesund ist und es vermag, so ist er auch im Stande zu spenden von dem, was er bat. محريا عاتره kann nämlich nicht bedeuten: und (wenn) er den Gebrauch seiner Hände hat, sondern besagt: umd (wenn) es in seiner Macht steht, er es vermag (die Mittel dazu bat), vgl. 3 Mos. 12, 8. 2 Tim. 2, 2. Hebr. 11, 19, an welcher letztern Stelle für in der Hharkl. Uebersetzung 1,20 gesetzt ist. - S. o letzte Z. lesen wir: المراه المراه المحمين منعال and in der Uebersetzung S. 7 Z. 24 f.: "that the unrestrained ardour of love is called lust". Dass aber ווויף, סובאן nicht "zügellose Hestigkeit der Liebe", sondern "falsche Liebe" bedeute, weiss Hr. C. so gut wie ich. Er hat wahrscheinlich ois . vor sich zu haben geglaubt. Dass jedoch ज्ञी kein Drucksehler ist st. مناعة, ist daraus zu ersehen, dass gleich darauf (S. 7 Z. 1) der "falschen Liebe" اندها المعالم d. i. wahre Liebe, entgegengesetzt wird. — übertragen: "and there are some that are led like sheep", und es ist also

durch geführt oder geleitet werden gegeben worden. Meines 'issens hat aber Ethpe. von diese Bedeutung nicht und kann sie glich nicht haben. Denn bezeichnet fortreissen, fort- oder weghleppen, lat. trahere, abstrahere, rapere, und kommt so vor Ephr. II, 551 , und davon raptus, tractus (zur Schlachtbank) Acta Mart. I, 201 19. ΔΙΔΔ Sprüchw. 10, 24 (impius ad interitum) trahitur oder ratur, welche Bedeutung auch an unserer Stelle besser passt und dem griech. αύνονται bei Eusebius entspricht. — Auf die Uebersetzung folgen S. 77 s 102 Anmerkungen, in welchen Hr. C. theils Einzelnes aus dem Inhalte siger Schriften beleuchtet, erläutert und begründet, und dabei eine eben so osse Umsicht und Sorgfalt als Belesenheit entwickelt, theils auf einige zweifeliste Stellen seiner Uebersetzung und verdächtige Lesarten ausmerksam macht. ine solche ist z. B. مِصْطِعَا إِصْرِمْلِيمَ S. عَ Z. 7, we gesagt wird: and ı einem Tage, dem ersten der Woche (Sonntage), versammeln wir uns, عدكاهد الإصمة حصيمة إلاكمية , ,, and on the appoined days we abstain from food", wozu C. S. 84 die Bemerkung macht: The riac is حمد الكومية (١. حمد المعدد). I do not know hat the precise meaning of عزمتمع here is, and Eusebius gives no aid, r he has omitted this passage, and the Greek also otherwise varies conist offenur ein falsch gelesenes Wort statt — denn in den Hdschrr. sind -kanntlich من und من und بن oft kaum von einander zu unter-مرسط , celebravit , Ephr. II , 530 Z. 13 , wovon lebratus, celeber (Bar-Hebr. 92, 3), clarus, dann auch manifestus. sind mithin dies celebrati oder celebres (Castell hat nur مزسد أه: ما منسبة, decalvavit etc. wohl aber منسبة clarus, manifestus, Pl. noti, lebres). - S. D, 4 f. heisst es: wie Du ihn (Gott) erkannt hast hier, ت عبرها معدد در معدد من معدد من معدد المعدد . 51, 20 f., , if thou esteem him great here, He esteemeth not thee ore than those who have known him and confessed him," bemerkt aber 95 mit Recht: ,. This last sentence is obscure, and I am not sure that I we given the exact meaning". Der Fehler steckt meines Erachtens in der bertragung des Wortes auch gross, während es hier offenbar überissig (supervacaneus Ass. Bibl. Or. I, 317 a Z. 9. 437 b. Z. 15. Bar-Hebr. rammat. Syr. S. 70 Z. 2,) bedeutet, und die Worte zu geben sein dürften: id wenn Du ihn für überflüssig hältst bier, so wird er Dich nicht hoch-

halten (berücksichtigen, was auch bedeutet) vor denen (Dich nicht vorziehen denen), die ihn erkannt und sich zu ihm bekannt haben. -messen durch (Penelope) was employed (with works) gegeben, mit der Bemerkung S. 100: "The manuscript reads 1224, which appears to be an error. There is no such root in the Lexicons. Perhaps was intended". Allerdings giebt es kein Zeitw. " oder " oder " Die Vermuthung des gelehrten Herausgebers, dass كالمنافقة die ursprüngliche Lesart gowesen, kann ich indessen darum nicht theilen, einmal, weil hauen, zerhauen, epalten bezeichnet, und davon eine passive Bedeutung hier nicht passend wäre, und sodann, weil von diesem Zeitw., soweit ich den syr. Sprachschatz übersehe, weder Ethpe. noch Ethpa. in Gebrauch ist. Mir scheint die wahre Lesart كعرف zu sein — 2 und \( \sigma \) können leicht mit einander verwechselt werden -, und Hr. C. nur darum nicht nach dieser viel näher liegenden Berichtigung gegriffen zu haben, weil 😘 🐧 bei Castell. nur durch dolose egit und astatus factus est erklärt wird. Es bedeutet aber auch nach etwas trachten, eifrig bemüht sein, summo studio anniaus est. omnimodo studuit, Assem. Bibl. Or. 11, 74 Z. 5. Catal. Bibl. Vat. 111, 257 Z. 7, mithin كور كادكا hier mit على sie war eifrig bemüht mit einer Sache. - Eine sehr verdächtige Lesart findet sich ferner S. setzung: ,,and all those things of the instruction of the Greeks I have found them wrecked together with the birth of life", der Uebersetzer bekenst aber S. 101 offen, dass die Worte: ,, رعد معدم إلى المعلق المعلق بين المعلق "I suppose they refer to the new birth of a Christian rendering the precepts of Greek philosophy superfluous. Compare what Ambrose says, p. 61 above." Nach dem Zusammenhange muss ich jedoch schliessen, dass Mara so etwas nicht geschrieben habe, und wenn er das wirklich hätte sagen wollen, würde er sich wohl deutlicher ausgedrückt haben als: und alle diese Dinge von griechischer Wissenschaft habe ich versunken gefunden zugleich mit der Geburt des Lebens. Ich balte an dieser Stelle für ganz unpassend, und vermuthe, dass in der Hdschr. (120, verbunden, vereinigt, gelesen werde, was in leicht übergeben kann, wenn das I nahe an das o gerückt und mit diesem zusammengeschlossen ist. Es wird mit >> construirt, und zu übersetzen sein: Alles dieses von griechischer Wissenschaft habe ich mit der Geburt der Lebens vereinigt gefunden. — S. 44 Z. 23

th in der Uebersetzung: "The Elamites worshipped Nuh, daughter of the ag of Elam", im Text S. 500, 8 ........, mit der Versicherung in einer merkung, dass in der Hdschr. wirklich so geschrieben stehe. Es ist dafür er ganz sicher \_\_\_\_\_, Nani, zu lesen (des zweite Nun mag in der lachr. nicht hoch genug gezogen sein), eine von den Persern verchrte sibliche Gottheit = Venus, 2 Macc. 1, 13. 15, we der Name im Griech. zvala geschrieben ist. Castell. hat das Wort (bei Michael. S. 531) antiquum Veneris nomen apud Arabes", ohne jedoch die نخي ، rgenannte Belegstelle anzuführen, und Bar-Bahl. sagt: وَإِنْ هِع sei هِ وَلَا هِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ r Stern Venus. — Ebendaselbst Z. 10 wird Athi معرفه genannt. " [ not know", segt Hr. C. in einer Anmerk., "what معرفته referi to." به bezeichnet eine, welche aus Adiabene (مرات gebürtig ist, d. masc. مدونت , Adiabenus, Assem. Bibl. Or. III. P. I, 113. Vgl. P. II, 708 ff. — 77 vorl. Z. statt hall, hall S. 79 Z. 25 st. hall, eper 94 Z. 30 st. wird man als solche leicht erkennen.

leh füge dieser Anzeige nur noch den Wunsch hinzu, dass es dem gearten Herausgeber und Uebersetzer vergönnt sein und gefallen möge, uns Interesse der Wissenschaft noch mit manchen anderen gleich schätzbaren terthümlichen Ueberresten der syrischen Litteratur zu beschenken.

Aus derselben Handschriften-Quelle, aus welcher das vorgenannte Werk flossen, sind auch die Hauptbestandtheile der nachstehenden kleinen Schrift

Codicum Syriacorum specimina, quae ad illustrandam dogmatis de cosas sacra nec non scripturae Syriacae historiam facerent, e Museo Britannico elegit, explicuit, tabulisque sex lapidi incidi curavit Franciscus Dietrich, Philos. et Theol. Doctor, Professor Marburgensis.

Marburgi, MDCCCLV. 29 SS. gr. 4.

schöpft. Leider muss ich aber bekennen, dass der Verfasser bei der Verbeitung derselben einen hoben Grad von Unkenntniss der syrischen Sprache den Tag gelegt hat, die Schrift mit so monströsen syrischen Typen geucht ist, wie sie die Welt noch nicht gesehen, und der Druck des Syrihen beispfellos verwahrlost erscheint, so dass ich nur bedauern kann, dass r Verf. die allseitig hervortretende grosse Mangelhaftigkeit seiner Abbandng nicht selbst erkannt und in seinem eigenen Interesse nicht vorgezogen t, dieselbe in diesem höchst unvollkommenen Zustande der Oeffentlichkeit rzuenthalten.

Sie zerfällt in zwei Abschnitte. In dem ersten (S. 1—13) will der Verf. 1en Beitrag zur Geschichte der Abendmahlslehre geben, indem er aus syriten Hdschrr. des Brit. Museums, wolche die Lebensgeschichten der heiligen iter oder Mönche, das Buch des Paradieses enthalten, die Erzählung, als

deren Gewährsmann Arsenius genannt wird, von der wunderbaren Verwandlung des Brotes in Fleisch und des Weines in Blut bei dem Genuss des beiligen Abendmahls dreier Mönche, von denen der eine, ein Greis, an dis wirkliche Transsubstantiation nicht glaubte, sondern der symbolischen Auffassung zugethan war, nach diesem Wunder aber von derselben überzeugt wurde, beibringt, den Inhalt und das Alter dieser Hdschr., die ihm dem Gten Jahrh. anzugebören scheinen, beleuchtet (wobei ihm, was Assem. in Catal. Bibl. Vatic. III, 156 ff. über diese Bücher und ihren Inhalt ausführlich berichtet, ganz entgangen zu sein scheint), und S. 13 zu dem Resultate gelangt: "Miraculum ab Arsenio relatum, cum textum graecum aliquanto priorem versione syriaca statuas necesse sit, versus finem saeculi V aut sub initium sexti vulgatum fuisse, ideoque sententiam ex qua panis eucharisticus figura dicebatur jam saeculo V in Aegypto haereticam habitam esse, orthodoxam autem eam secundum quam panis naturaliter corpus Domini esse et transfigurari docebatur, ut et visui corpus et sanguis apparere posset."

Er fährt dann fort: "Maximi igitur hac in re momenti est, scripturae syriacae pro saeculo diversae characteres contemplando cognoscere, ut ex facie codicum nostrorum scribarumque indole aetas eorum modo dicta eluceat, id quod altera commentationis nostrae parte (S. 14 - 28) exsequamur. " Zu diesem Behufe bat er aus mehreren syrischen Handschriften des Britischen Museums, welche verschiedenen Zeitaltern, dem 5ten bis 13ten Jahrhundert, angehören, eine Reihe von Schriftproben auf 6 lithographirten Blättern mitgetheilt, diese sodann aus der altsyrischen Schrift in die neuere übertragen und übersetzt, hierbei aber die sprechendsten Beweise gegeben, dass er die von ihm abgeschriebenen Stellen weder ordentlich zu lesen, noch richtig zu verstehen und zu übersetzen im Stande gewesen ist. Ich bin nicht geneigt, diese sämmtlichen Schriftproben durchzugehen und wie ein Exercitium zu korrigiren, auch will ich nicht etwa eine oder die andere derselben ausheben, deren Erklärung vorzugsweise an Gebrechlichkeiten leidet, sondern, um als ganz unbefangener Beurtheiler zu verfahren, zur Bekrästigung des von mir ausgesprochenen Urtheils die erste (Tafel I) und die letzte derselben (Tafel VI) auswählen.

Die erste der vorgelegten Schristproben bat Hr. Dr. D. S. 17 in die neuere syrische Schrist so übertragen: Ailest? In An Lean Ol Alea Ol Alea

ithographirt steht ein Mittelding zwischen a und 1, höber als a und ein enig niedriger als 1; dass aber 1 zu lesen sei, darauf hätte ihn hon die Abkunft desselben von 🚅 führen müssen. Das darauf folgende eitwort Aland (wie der Verf. geschrieben) hat ihm grosse Mühe geacht, denn er sagt: "Statim hoc loco literarum Jod, Nun et Ajin similitudo ımmam oculis parat difficultatem in verbo Δ22, quod si solos literaım ductus spectaveris, etiam בבבל, בבבל, בבבל et ut alias ctiones taceam, etiam Accel efferre potueris. Si recte se habet quod oposui, - est sibi stabilire, vel naturam et indolem rei penetrare." s ware nicht nöthig gewesen, diese neue und dem Zeitw. \_\_\_\_\_\_\_\_, das sonst ctus, paratus est, accidit, incidit, evenit, bezeichnet, völlig fremde Beentung zu ermitteln und aufzustellen, wenn der Verf. nicht Auszi, ndern Δ222], d. i. Δ222], intellexisti, wie in der Hdschr. unstreilig ehen wird, gelesen bätte. Wie das Wort lithographirt dargestellt ist, ersune ich in dem auf 2) folgenden Buchstaben weit mehr ein ے als ein ), wenn auch hier der obere Zug mehr nach unten zu als aufwärts gechtet ist, da er sich durch seine grössere Breite von den gleich nachfolgenn kleineren an in and waen merklich unterscheidet. In der dschr. mag sich das 🛥 vielleicht noch kenntlicher machen, als in der rliegenden Nachzeichnung. Was die nächstsolgenden Worte , ut enim sine oculo fieri nequit ut videat (quis)" betrifft, so elche Worte nicht anders als er vermag nicht, welcher sieht oder ein hender übersetzt werden können, sondern durch [ Luca Luca ] gl. Matth. 6, 27. 7, 18. 10, 28) oder كمحيث إلى (vgl. Matth. 1, 28. 12, 29) ausdrücken. Jenes wäre ebenso sprachwidrig als sinnlos. an finde ich aber lithographirt nicht ......................., sondern klar und deutlich حسداً sondern sprachrichtig رسداً, schreibe حسداً att die zwei Punkte mag der Verf. beim Durchzeichnen weggelassen ben), da man mit einem Auge recht gut sehen kann, ohne Augen aber cht, und übersetze: denn gleichwie es nicht möglich ist ohne Augen zu hen. - Die daneben stehende, aus demselben Codex gegebene zweite briftprobe besteht in einigen Zeilen aus der Theophanie des Eusebius, ilehe Lee aus dieser Handschrift herausgegeben und übersetzt hat (bei Lee

B. IV c. 25 Ueberschrift und erste Zeile); auf welche Autorität gestützt Hr. D. nicht wohl hat irren können. Diess ist auch der Fall bei der darauf folgenden Unterschrift des Codex, welche Cureton erst später auf einem abgerissenen Blatte entdeckt und in der Vorrede seiner Ausgabe der Festbriefe des Athanasius S. XXIII beigebracht, entziffert und übersetzt hat. Bei dieser Unterschrift sind von den letzten Worten nach -0710 aur noch einige Buchstaben stehen geblieben und lesbar, nämlich Z von 🕰 und مد من , nach C.'s Vermuthung von حمد با , nach Hrn. D. S. 18 Z. 2 aber هـ (von مدار), lithographirt dagegen mehr هـ. Von aber ist daselbst gar nichts angegeben —, ein Beweis, wie wenig zuverlässig der Verf. auch in dieser Hinsicht ist. Von derselben Handschrift hat auch Lee seiner Uebersetzung der Theophanie des Eusebius ein Facsimile vorgesetzt. Dieses weicht jedoch merklich ab von dem, welches wir hier erhalten; die Buchstaben sind in jenem etwas grösser, schöner, die Schriftzüge regelmässiger und gleichmässiger. Soll ich nun von der Ausführung dieses Facsimile auf die der übrigen schliessen, so kann ich mich einiger Bedenken gegen die Genauigkeit und Treue derselben nicht erwehren, welche Bedenken durch die in der ganzen Abhandlung sich kundgebende Fahrlässigkeit und Unwissenschaftlichkeit noch bedeutend verstärkt werden. - Die letzte der Schriftproben (auf Tasel VI), zu der ich mich nun wende, مرهما حسما وزهما إذسط قص سهم كر سال كسهما : lautet عمسا يحصعكم أحرب. كمعتدا أحد لأتحسل طها Die Schrift ist schön, gross und sehr leserlich, daher auch die aus der Handschrift ausgehobenen 3 Zeilen bis auf den Strich über and den Punkt unter and und richtig wiedergegeben worden sind. schlimmer steht es aber mit der Uebersetzung derselben. Der Verf. hat sie so ühertragen: Primum officium in vigilia Dominicae (resurrectionis). Peccavi in te, qui misertus es peccantium, Christe, qui resurrectione sua hilaravit coelestes et terrestres, Domine. Ob er mit "Primum officium" hier hat ausdrücken wollen "Das erste Officium", oder "Zuerst das Officium", kann ich natürlich nicht sagen, möchte aber das erstere vermuthen, da \* gewöhnlich primus bedeutet. Adverbialiter, statt Δ. , kommt es nur höchst selten und ausnahmsweise vor, z. B. in Assem. Bibl. Or. III. 11, 285 (in der Mitte), wo auf Loo, zuerst, Secundum, tertium, u. s. v. folgt. Hier ist es chenfalts adverbialiter, zuerst, zu nehmen, wie man nicht nur aus dem Zusammenhange und der nicht annehmbaren Verbindung mit عدداً عركداً sondern auch daraus, dass es voransgeht und nicht عركداً steht, deutlich ersehen kann. Link hat der Verfasser durch "officien" gegeben, eine Bedeutung, die diesem Worte ebense fremd als hier unstatthaft . Er hat sie aus Castelli Lexic. entlehat, wo unter Hinweisung auf Severi ritibus baptismi etc. liber p. 10 diesem Worte auch die Bedeutung Offim, pars liturgiae sic dicta, beigelegt worden ist. Sie ist aber falsch und 1 dem Herausgeber und Uebersetzer jener Schrift, Fabricius Boderianus, n aus der Luft gegriffen worden. Officium heisst im Syrischen A aber, von Lis respondit, bedeutet responsio, responsum, responrium, woran sich die übrigen Bedeutungen, die das Wort hat, conversatio, seuetudo u. s. w. leicht anschliessen. Hier ist es, wie auch bei Severus 1 anderwärts, Responsorium. Vgl. z. B. Jos. Aloys. Assemani Codex litur-به والمار وكفار والمناع المنفسل به المنفسل به المناسبة ا icium, et dicit orationes et responsorium: Propitiatio esto mihi et iqua"; ebendas. p. 223 Z. 17 f. und P. III, p. 92, drittletzte Z.: .et dicunt responsorium Psalmi: Mi أهزم كتمتا: أمعكك ere mei"; Assem. Bibl. Or. II, 173 Z. 8: בבנו responsoria, Z. 14f.: almum, miserere mei Deus; "Z. 17: Al on son son son tesponsorium ad Psalmum, Deus Deus meus". - Das unmittelbar auf hat der Verf. nicht minder falsch aufgefasst, inm er es durch in vigilia gegeben, als ob [ vespera, auch zugleich ilia bezeichnen könnte! Diese heisst im Syrischen ion oder ione Catal. Bibl. Vat. III, 169 Z. 32. Los, vespera, bezeichnet kirchlichen Sinne die Vesper, tempus precandi vespertinum, Matth. 2 berschrift (in der Lond. Polygl.), Assem. Bibl. Or. III, II, 338 Z. 22, رُوكِماً, Officium vespertinum, Assem. Bibl. Or. III, I, 527 1. 2 Z. 14. — Das dann folgende jinat der Verf. ganz anübersetzt lassen, weil er es nicht verstanden. Die von mir aus dem Cod, liturg. 1 aus Assem. Bibl. Or. oben beigebrachten Stellen werden hinreichen, ihn rüber zu belehren. das gewöhnlich dabei steht, fehlt bier. Der en genannte Fabricius Boderianus hat es in Severi de ritibus lib. p. 10, ، die Ueberschrift, معد حكم بنية إعمد , beinahe ebenso lautet, e hier, schon im J. 1572 richtig gegeben, wenn auch das Uebrige durch Misereatur mei in oblatione" von ihm ebenfalls falsch übertragen rden ist. - Dass das daneben stehende - eine Abkürzung von (in resurrectione) sei, ist dem Verf. eine ganz ausgemachte Sache, d von dem Wahne befangen, dass hier die dem Auferstehungsfeste des ilands vorausgehende Vigilia gemeint sei, hat er sich die Freiheit genom-Bd. X. 36

men, "Dominicae" vor "resurrectionis" willkührlich einzuschieben, und von der Untrüglichkeit seiner Erklärung fest überzeugt, sagt en sehr naiv in einer Anmerkung: "fiic tituli sensus quidem constat, verbo (verba) ejus ultima obscura sunt. Primo obtutu opineris, حمد (حمد) esse decartatum ex (ich bitte mich davon auszunehmen), at minus liquet, quid sit quod antecedit وزمدت tale enim nomen vesperae Paschatis festum praceuntis frastra quaesivi. Forsitan lectio significatur, ea nocte recitari Syris consucta, an Psalmus Miserere mei?" Hier war er dem rechten Wege auf der Spur, hat ihn aber wie ein in der Dunkelheit Herumtappender verfehlt. Da nos nach عدم hier nicht steht, welches in resurrectione Domini nostri oder Dominica ausdrücken würde, sondern bloss ... (nach des Verf.'s Annahme in resurrectione), so hätten wir hier, bei dem Mangel einer anderweitigen Bestimmung, das Officium, oder, wie ich übersetze, das Responsorium, welches bei der künstigen Auserstehung in Anwendung gebraebt werden soll. Vielleicht um einem solchen Missverständnisse zu begegnen, hat Hr. D. das obige "Dominicae" einzufügen sich bewogen gefunden. ... ist aber weder eine Abkurzung von Assach, noch, wie Fabricius Boderianus a. oben a. O. S. 10. 13 fälschlich angenommen, von lasio, sondern von lasio, lectio, und es ist and bier zu übersetzen in lectione. Bekanntlich sind bei den Syrern die Evangelien und Episteln in Lectionen eingetheilt, welche an bestimmten Tagen und Festen verlesen werden (vgl. Renaudot Liturgiarum Or. collectio T. II p. 68 u. 599), und diese sind am Rande vieler Handschriften. z. B. der Hharklensischen Cebersetzung durch oder angemerkt, z. Β. إكساء المعادية بدر معدا بدر المعادية والمعادية والمعادية والمعادية المعادية ألم وه وككهود من وككهود إدكمه وككهود bei welcher وككهود المرادة wiederkehrenden und allen Lesern bekannten und verständlichen Abkürzung ein Missverstehen nicht wohl möglich war. Wörter wie موزوعاً oder عنوان ماده المادة ا dagegen werden nie so abgekürzt, weil sonst Missverständnisse dabei unvermeidlich wären. L'ebrigens ist schon von Bugati Tetr. Danielis S. 161 das dort am Rande stehende منت "seu eiusdem initialis منت " durch lectio richtig erklärt worden. - An der auf an folgenden, in dem Facsimile Abdruck fehlerhaft ausgedrückten Form der 1. Pers. sing. Praeter. Abs. hat der Verf. keinen Anstoss genommen, sie vielmehr S. 28 getreulich wiederholt und percavi übersetzt, obgleich Jeder, der über die ersten Anfänge der Grammatik binaus ist, weiss, dass sie Δωβω (Δωβω) lautet. Er mag beim Nachzeichnen das a übersehen baben, hätte aber beim Wiedergeben S. 28 auf diesen Fehler aufmerksam machen und ihn verbessern sollen, wenn er ihn

it, am sich gegen den jetzt auf ihm ruhenden Verdacht grammatischer ntniss sicher zu stellen. Die übrigen Worte dieser Schriftprobe nach sind gauz falsch aufgefasst: "(Peccavi in te,) qui misertus es tium. Christe, qui resurrectione sua bilaravit coelestes et terrestres, e". 1) hat der l'ebersetzer hier "misertus es" gesetzt statt misereris, ch im Syrischen Le steht und das Erbarmen nicht einer vergangenen igehört, sondern fortdauert. 2) hat er 🚣 auf Christus bezogen, wie man m folgenden Christe ersieht, statt auf Gott. Vor diesen und einigen andern gehenden Missgriffen würde ihn eine ziemlich gleich lautende Stelle bei . Bibl. Or. II, 173 Z. 14 ff. bewahrt haben, wenn er sie gekannt hälte, أَنْ مَا مُنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ "et dicunt Responsorium ad Psalmum, miserere mei Deus. 'i tibi, qui peccatorum misereris etc." 3) ist das folgende w. von ihm ungehörig mit in Verbindung gebracht und deshalb nund Domine gesetzt worden, während schon der Umstand, dass die in der Handschrift roth, die folgenden a. s. w. aber schwarz geschrieben sind, ihm zum Fingerzeig hätte sollen, dass diese nicht zu jenen gehören, selbst wenn der auffallende ;ang von Christe zur dritten Person, resurrectione sun und hilaravit. singereicht hätte, ihn auf das Unstatthaste seiner Auffassung aufmerku machen. Mit ڪھيدر beginnt ein neuer Satz, dessen zweite anhebt, und es ist zu übersetzen: Christus, qui resure sua lactificavit coelestes et terrestres, Dominus .... Was folgt und ierher gehört, hat Hr. D. nicht mit abgeschrieben. Er hat nämlich, in hier und anderwärts ersieht, beim Abschreiben die nicht empfehlens-Methode befolgt, sein Blatt zum Behuf der Durchzeichnung auf die m dazu ausgewählten Zeilen zu legen, mit dem ersten Worte der Zeile das Durchzeichnen zu beginnen und mit dem letzten der 3ten ten Zeile dasselbe abzubrechen, unbekümmert um die Worte, die dort gehen und hier nachfolgen, wodurch er sich und Anderen das richtige hen der vereinzelt dastehenden und aus dem Zusammenhange gerissenen sehr erschwert oder unmöglich gemacht hat. Zu dem von ihm beabten Zwecke hätte er das, was zum Zusammenhange gehört, sich weniglüchtig notiren sollen, um bei der Erklärung davon Nutzen zu ziehen, ber den Zusammenhang und den daraus sich ergebenden wahren Sinn Wortes oder einer Stelle den nöthigen Aufschluss geben zu können. bst klagt daher S. 27 Anmerk. 102, wo er einige Wörter, wie oft, esen und versteben kann: "nunc totum contextum comparare non valens urâ tento", und da kommt, wie man sich leicht denken kann, nicht auchbares beraus. Die Worte sind zu lesen Taf. V Z. 2 f. und lauten,

wie ich deutlich erkenne: محكود منازمت كمارية في المنازمة Aslame, d. i. in dieser Welt reichlich und in jener künstigen überstüssig. Anders Hr. D. Er liest und giebt sie S. 27 Z. 1 so wieder: Lon م محمد الله على ال undanter, et in (directione eius) affluenter", mit der Bemerkung zu Aai. "Codex habere videtur کیکمنز (ein ganz neues Wort) vel میکمنز اهمای vel Δ. extense. Haec et quae sequentur pessime in codice scripts, nunc totum contextum comparare non valens coniectură tento; ferri quiden possit A extense, sed post 2 nullus in codice locus est literac Jod. Quae prexime sequentur aegerrime distingui possant. Ultima quiden sententiae vox cui A... in margine brevius adscriptum est, perspicue est (ohen hat er richtig geschrieben A.) copiose, affinester --. Reliquis suspiceris 514200000 in directione ejus (trinitatis) inesse." Diese alberne Conjectur wird wohl Niemand mit ihm theilen, and es gehört in Wahrheit keine Divinationsgabe dazu, um nach Lon sogleich an den Gegensatz منافع ومنافع zu denken; man wird, ich möchte sagen, instinktmässig darauf bingeführt. Δοςοσι, das Hr. D. aus obigen Monstris وكارك والمحافقة على ما obigen Monstris والمحافية على المحافظة والمحافظة والمحاف gemachtes Wort, mit welchem er die syrische Sprache bereichert. Eine andere Sprachbereicherung findet sich S. 25 Anmerk. 97 vor, wo er statt wie im Facsimile Taf. IV Z. 8 unverkennbar steht, esche gelesen und dieses scripsimus zu übersetzen kein Bedenken getragen hat. Auf dieser Tafel erhalten wir nämlich einige, ganz aus dem Zusammenhange gerissene Zeilen aus der Nachschrift des Abschreibers des Cod. 12165, welche nicht mit der altsyrischen Schrift, wie der Codex, sondern mit der neueren geschrieben ist, deren erste und die Hälste der zweiten Zeile so lautes: منعنه اصلا . أحا الم المناس ا 2. 16 aber: محمرا مكمرا . أحا لا مكمرا . كالمفكره mit der Erklärung: "Prima verba quid sibi velint nescio, nisi insit iis: Et Curante vel dirigente Patre ingenito Deo scripsimus codicem", und in einer Anmerkung zu عزصت sagt er: "In legendo haesi, cum prima litera et Var esse possit. Quod dedi عزصعه denominativum censuerim a voce membrana, quam Lorsbachius Arch. 1, 109 in medium protulit, nisi legendum sit عزصے redemtor noster." Hier erfahren wir nun, dass er nicht

gelesen, und dieses vielleicht عرصه, wie oben steht, sondern مرصد n Verb. denominat. sei von poice membrana. Wenn aber auch dieses tztere Wort wirklich 1) membrana, d. h. Haut, 2) die zum Schreiben zubeitete Haut, Pergament bedeuten sollte, was nicht der Fall ist, so sehe ich cht ein, wie Dio davon die Bedeutung scripsit codicem erbalten haben innte; ich wurde eber an häuten oder die Haut zubereiten, Pergament schen denken, dann aber nicht Pe., sondern Pa. Dio als ein solches erb. denominat. annehmen. Es ist indessen längst erwiesen und angenomen, dass μοίο nicht membrana ist, sondern das griechische κορμός, ancus, caudex, stipes, in welchem Sinne مورص , stipites in den Act. art. II, 146 Z. 23. 25. 29 und anderwärts vorkommt. Selbst aber zugegeben, مرطع habe die von dem Verf. ersonnene Bedeutung, wie konnte er is der Plur. des Part. act. in Pe. sein müsste und scribentes oder scribunt cocem ausdrücken würde, durch "scripsimus codicem" wiedergeben? Er mag mit , der 1. Pers. Plar. Praeter., verwechselt baben, und giebt mit einen neuen Beleg für die Mangelhaftigkeit seiner Bekanntsebaft mit en Anfangsgründen der syrischen Sprachlehre. Was nun die von ihm als öglich hingestellte Auffassung der obigen Worte betrifft, so ist diese eine irchaus bodenlose, sprachlich unmögliche und darum unstatthaste. deutet nicht curatio oder cara, sondern von Pa. U.S. abolevit, abrogavit, ch ableitend, abolitio, abrogatio, Assem. Bibl. Or. II, 19 Col. 1 Z. 15. I. I, 54 Z. 2 des Syr. 567 Col. 2 Z. 5 v. unt., und es kann dieses Wort it in nicht verbunden werden und im Genitivverhältniss stehn, wie der erf., als er curante oder dirigente Patre übersetzte, fälschlich angenommen it, da in diesem Falle vor [2] dem Sprachgebrauche gemäss ein 2 ehen müsste, abgesehen davon, dass nach 1120000 ein Punkt gesetzt ist. ie Worte bilden offenbar den Schluss einer vorhergehenden, auch sonst cht ungewöhnlichen Doxologie des Abschreibers, und Placoo gehört, ie man sowohl aus dem vorgesetzten O als dem darauf folgenden Punkt sieht, zu dem vorausgehenden Redesatz, dessen Verbum wir nicht kennen, id darum auch nicht zu bestimmen vermögen, ob hier et abolitionem oder abolitioni die rechte Uebersetzung sei. Bei ممكن, wie in dem Facmile ganz unverkennbar zu lesen ist, ist das zweite a zwischen 🗠 und 🗧 deutend kleiner als das zwischen o und o, und wahrscheinlich aus einem ersehen beim Nachzeichnen oder einem Ausläufer aus dem Verbindungsstrich n - bervorgegangen, da der Plur. hier nicht statthaft, sondere zu lesen ist. Der Punkt über dem a vertritt die Stelle des Vokals

und deutet an, dass مُنْكُم auszusprechen sei. مُنْكُ = d. Arab. ist ein Epitheton Gottes, als welches es auch bei Novar. S. 1 unter den "Nominibus et attributis Dei" aufgeführt steht, und die Worte ]] [2] sind demnach zu geben: Pater ingenitus, Deus aeternus noster, so dass to dem las pricht. Das Uebrige, was wir von dieser Nachschrift in dem Facsimile erhalten, giebt Hr. D. S. 25 Z. 16 ff. so wieder: "Et absolutus est anno millesimo trecentesimo vicesimo sexto Graecorum, محمده مده المعدد حديد المعرب ربايات באבל (באבל) באבל chaziran mensis die vicesimo octavo, tunc exaravimus hunc librum". Ich glaube nicht, dass selbst der bornirteste Abschreiber solchen Unsinn geschrieben haben würde: Und es ist beendigt (die Abschrift) im J. 1326 der Griechen, am 28sten Tage des Monats Hheziran, damals haben wir abgeschrieben dieses Buch (!!). Er setzt hinzu: "Vocis tertiae ante finem perobacuri aunt ductus, forsitan جمي محكات ع cripsit eum vero inde efformandum est, sequente scribae nomine." Das ware allerdings etwas ganz Anderes, obgleich on, das er durch tunc gegeben, dazu gar nicht passen würde, wenn nur nieht in dem Facsimile ganz deut-اندان وطرور عصر حكم أحد أحد المحدد المحدد والمحدد المحدد Lo las l nach σα hat Hr. D., wahrscheinlich weil er nicht gewusst, was er damit anfangen soll, weislich ganz mit Stillschweigen übergangen, und dem 🗅 🗅 ein mit Punkten angedeutetes 🗸 angehängt, das übrigens ebenso gut stehen als wegbleiben kann. Dieses nach one aber, sei es nun, dass es in der Handschrift dem 🗗 wirklich so nahe gerückt ist, oder dass sich das Papier des Durchzeichners während des Schreibens etwas nach links geschoben hat, gehört zu عمر oder, wie der Verf. aus den dunklen Zügen erkannt haben will, ordan und es ist and oder ordan zu lesen; 📭 gehört zu dem Vorhergehenden, was ja auch durch den Punkt unter of angedeutet ist, and bezieht sich auf besagen mithin: im Monat Hheziran, am 28sten desselben (eigentlich in demselben, nämlich Monat). Geschrieben (d. h. verfasst) aber hat dieses Buch ..., worauf in der Hdschr. der Name des Verfassers folgen wird, gleichwie auch bei der ersten in diesem Codex enthaltenen Schrift der Name des Autors derselben (Joh. Chrysostomus), wie S. 25 Z. 9 vermerkt steht, "ante titulum secundi (sermonis) legitur", d. h. am Ende der Schrift, und so wohl auch bei den solgenden. Wie aber Jemand aus -, ale des Facsimile oder പം ರಾವರಿ, wie Hr. D. geschrieben, das Unding ರಾವರಿ zusam-

mensetzen und, was noch ärger ist, ohne Weiteres durch exaravimus übersetzen könne, ist in der That rathselbaft. Auf einen Buchstaben mehr oder weniger kemmt es dem Versasser allerdings gar nicht an. Gleichwie er hier das | nach ous ganz ignorirt, so macht er es auch in der nächstfolgenden, aus dem Cod. 14510 entlebnten Schriftprobe mit dem in Awolor. das er dort Z. 3 zu lesen vermeint (s. S. 26 Z. 7), für die 3. Pers. sing. f. von Loo hält und parvi pendit übersetzt, ohne zu bedenken, dass in diesem Falle Δωσι und nicht Δω σ geschrieben stehen müsste. Vielleicht ist er mit den arabischen Conjugationen vertrauter als mit den syrischen und hat dabei an die 3. Conjug. im Arabischen gedacht, welche sich durch ein nach dem ersten Stammbuchstaben angenommenes (charakterisirt. Ich kann indessen die Versicherung geben, dass in dem Facsimile a. a. U. gar kein solches Wort vorgefunden wird, sondern die Stelle, wo es Hr. D. entdeckt حتوط وحدود المرابع الم obscurata est delictis et caligine omnium perversitatum, ecce, conflictata, tuce divina Tu illumina tenebrasque meas dissipa. In dem Faesimile-Abdruck steht μανδρίσι, das in μανδρίσι za trennen ist, nicht aber Δρίσι Das, wie Hr. D. trotz dem ungehörigen | herausgelesen und darnach den Sinn der obigen Worte verkehrt gegeben hat: "animam meam quae obscurata est realibus, tenebrisque perversitatis omnis parvi pendit peccatum, luce divina" etc. Uebrigens findet sich in dem Facsimile wirklich vor für 116000, wie das Wort sonst immer geschrieben wird, dagegen nicht 12000 oder gar 12000, wie hier verdruckt steht, sondern der Plur. 12000, und ausser diesem Druckversehen kommen in diesen nicht vollen zwei Zeilen nicht weniger als noch 5 Druck- und Nachlässigkeits-Fehler vor, nämlich 2012 st. 2012, Azar; st. Azar; مكسمدا . هد. المعدا عدل عدل ورسال عدل ورسال عدل ورسال عدل ورسال عدل المعالم عدل المعالم عدل المعالم عدل المعالم المعا Doch ich bin von meinem Vorsatz, nur die erste und letzte der gegebenen Schriftproben in näheren Betracht zu ziehen und zu beleuchten, durch die Hinweisung auf einige Beispiele, bei welchen sich die Ausserachtlassung des Zusammenbanges der beigebrachten Stellen in ihren nachtheiligen Folgen recht sichtbar herausgestellt hat, schon zu weit abgewichen, und kehre daher von dieser Abschweifung zu der letzten Probe Taf. VI zurück, wo mir nur noch die Prüfung der Unterschrift des Abschreibers übriggeblieben ist. In dieser soll Z. 2 nach Hrn. D.'s Angabe S. 28 Z. 20 ادرت الدى مدلما "manibus fratris peccatoris" geschrieben stehen, und er meint in d. Anmerk.

sive and legeris, vix probabile nomen inde oritur", was ich ihm gern glauben will. Nach der Uebersetzung "fratris peccatoris" zu urtheilen, scheint er and für den st. constr. von la gehalten zu haben, der jedoch, soviel ich weiss, ebenso wenig gebräuchlich ist als die absol. Form and. In dem Facsimile lese ich indessen nicht la und, sondern deutlich la la la ein Sünder, wie sich die Abschreiber öfter zu nennen pflegen.

Wie auf dem Umschlage vermerkt steht, ist diese Abhandlung "typis academicis" zu Marburg gedruckt. Die dabei in Anwendung gebrachten syrischen Schriftzeichen sind der kleinen Tauchnitz'schen Schrift, welche eine sehr unvollkommene ist und der grösseren an Richtigkeit und Schönheit weit nachsteht, nachgebildet. Statt jedoch die Unrichtigkeiten derselben dabei zu vermeiden and zu verbessern, sind diese nicht nur beibehalten, sondern noch bedeutend vermehrt worden, und ich kann mir nicht denken, dass ein Sachverständiger dem Schriftschneider bei der Ausführung dieses Geschäftes zur Seite gestanden und ihn überwacht habe, weil sonst Missgestalten, wie sie hier hervortreten, wohl nicht hätten an das Tageslicht gebracht werden können. Die 3 z. B., deren Körper auf der Linie ruhen und deren Punkt unter derselben stehen muss, ragen unter den übrigen Buchstaben, wenn diese nicht gerade emporstehende sind, wie 1, 2, um die Hälste der Körperlänge hervor; sie scheinen in der Last zu schweben und einen Anlauf genommen zu haben, dem nächstfolgenden auf den Kopf zu springen. Mit Widerwillen blickt das Auge auf verunstaltete und dabei lächerliche Figuren wie oon? الأعماد عن المام أنك عن المام أنك عن المام daher es auch in dieser Druckschrift häufig für das letztere gesetzt ist; die 🕿 und 之 haben beinahe eine und dieselbe Höhe, so auch die a und a., so dass sie nar mit Mühe von einander anterschieden werden können. Die 🗻 laufen wider alle Regel spitzig nach oben zu und haben die Gestalt eines Zuckerhutes nach verjüngtem Massstabe, als Anfangsbuchstaben aber einen langen Schweif hinter sich, einem Kometenschweife ähnlich. Eine traurige, verkummerte Figur machen die o, die wie von einer Last darnieder gedrückt erscheinen. Kurz, nicht ein einziger Buchstabe hat eine regelrechte und gefällige Form, und ich wurde es nicht für möglich gehalten baben, dass in der Mitte des 19. Jahrh., bei der auch in unserem Deutschen Vaterlande bedeutend fortgeschrittenen Kunst, so erbägmliche, aller Kunst Hohn sprechende Schristzeichen hervorgebracht werden könnten, wenn die, welche wir hier vor Augen haben, nicht den Beweis dafür lieferten.

Wenn der Kenner mit Missfallen diese Typen betrachtet, so wird er mit noch grösserem Unwillen erfüllt, wenn er den auf eine unverantwortliche, beispiellose Weise vernachlässigten Druck des Syrischen gewahrt, in welchem sich Febler auf Febler häufen. S. 18 Anmerk. Z. 1 steben 5 syrWörter, davon sind 3 verdruckt, عدم علم st. عدم عدم علم st. عدم عدم علم st. und in st. ion; S. 9 Anmorkk, Z. 2 Δαω Δi st. المعدداً , إعداء st. إعداء , Z. 7 سعميامه st. سعميامه ; 8. 10 Z. 2 Δ<sub>2</sub>, st. Δ<sub>2</sub>]; S. 11 Z. 21 ]σΔ] st. ]σΔ, Z. 25 σΔσΔΔ و وهليزس st. كمكمك يا ك S. 17 Z. 14 كمممك يا كمكمك st. كمكمك يا كمكمك عند الم المحدة, المرسية st. المرسية, كمت st. كمت, Z. 27 الكان st. المركبة Z. 32 ΔΔΔΔΔ] st. ΔΔΔΔΔΔ], - jmΔ0 st. - jmΔ0 und ΔΔΔ0 st. ۸۵۲۵; S. 18 Z. 16 محمد حمد عدر المعارض عدر المحمد عدر المحمد عدر المحمد عدر المحمد عدر المحمد عدر المحمد ا v. unt. 42] st. 42]; S. 20 Z. 8 | alagazora st. 20\_20200; S. 21 Z. 19 fehlt Oon nach 2, das im Facsimile gelesen wird, steht on st. مركم, أهبو أبيح st. المهمور بين das Facsimile richtig hat (wenn nicht vielleicht Hr. D. ] für einen Fehler gehalten und diesen stillschweigend hat verbessern wollen), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_st. رمكرب), Z. 30 f. معدد عد عدد معدد بالمعدد عدد معدد المعدد المعد ده عدد عصد مداداً بالمعالية على على المعارة على st. عدد عدد المعارة على المعارة على المعارة على المعارة على الم كرين ( s. 24 Z. 4 f. ist nach عدوا ausgelassen عدوا des Facsimile, steht ما المحكمة على des Facsimile, steht ما المحكمة على المحكمة على المحكمة ا u. Un zweimal hinter einander st. Un, u. dergleichen m. Wäre der lateinische Druck ebenso fehlerhaft wie der syrische, so würde ich vermuthen, der Verfasser habe es nicht der Mühe für werth erachtet, die Versehen des Setzers zu berichtigen. Da das aber nicht der Fall ist, so kann ich die Vernachlässigung nicht sowohl dem Mangel an gutem Willen, sondern muss sie vielmehr dem Unvermögen zuschreiben.

Dem Verfasser wird es hoffentlich jetzt klar geworden sein, dass er mit dieser Arbeit, für welche das Prädikat "schülerhaft" noch zu gut ist, der Wissenschaft keinen Dienst geleistet und sich einer Aufgabe unterzogen hat, der er durchaus nicht gewachsen war. Ich kann ihm daher nur den wohlgemeinten Rath ertheilen, diese in völliger Unreife auf den Markt gebrachte litterarische Frucht von demselben zurückzuziehen, die etwa bereits untergebrachten Exemplare wieder an sich zu bringen zu suchen, und sie zu seiner und Deutschlands Ehre den Flammen zu übergeben, zu welchem Endzweck ihm mein Exemplar unentgeltlich zu Diensten steht. G. H. Bernstein.

- Ch. M. Fraehnii Opusculorum postumorum pars prima imagine beati ornata. Edidit Bernh. Dorn. Petropoli, typ. Academ. Imperial. Scientiar. MDCCCLV. — Auch unter dem Titel:
- Ch. M. Fraehnii Nova Supplementa ad Recension. numorum Muhammedanor. Academiae Imp. Scientiar. Petropolitan. Additamentis editoris aucta, subjunctis eiusdem de Fraehnii vita, operibus impressis et Bibliotheca relationibus. Edidit B. Dorn, Musei Asiatici Director. Petrop. ap. Eggers et sec. et Lipsiae ap. L. Voss. (2 M.)

Wer hat an der Grust solch eines Mannes der Wissenschaft, der unbestritten auf seinem Felde die erste Stelle einnahm, gestanden, ohne von einem schmerzlieben Gefühle bewegt zu werden, dass ein reiches, in allen Hülfsmitteln der Forschung wohlerfahrnes Wissen, geeint einem Scharfsinne, den lange Uebung ebenso gestärkt, wie zu grösster Vorsicht gewöhnt hatte, nun aufhört Früchte zu treiben und Mit- und Nachwelt mit seinen Gaben zu speisen? Welche Irrwege, welche Klippen gefährden erst wieder die Nachstrebenden, an denen sie ein einziger Fingerzeig des heimgegangenen Meisters in sichrer Bahn vorübergeleitet bätte! Und welche Fülle neuer Combinationen, in weiterer Ferne liegender, vorerst nur als Ahnungen aufgestiegener Wahrheiten hatte sich in solch einem rastlos forschenden Geiste angesammelt, und sinkt mit einem Gelehrten solchen Ranges in das Grab! Sie aufzuzeichnen, diese Blicke und gelegentlichen Wahrnehmungen, welche nicht sogleich zu einem sichern Ziele verfolgt werden konnten, als Vermächtniss für ihre Jünger, sollte den Meistern, sie aufzunehmen wie Goldkörner und soweit als möglich zu verbreiten, sollte den Leberlebenden für eine heilige Pflicht gelten.

Betrachtungen dieser Art anzuregen war der Mann in vorzüglichem Maasse geeignet, dessen Brustbild dem ersten uns vorliegenden Bande seiner litterarischen Hinterlassenschaft vorangestellt ist, der wirkliche Staatsrath Christ. Mart. Frühn, langjähriges Mitglied und eine der ersten Zierden der Kaiserl. Akademie zu St. Petersburg, ein Stolz seines deutschen Vaterlandes. Vom Privatdocent zu Rostock zum ordentlichen Professor der morgenländischen Sprachen an der Universität Kasan berufen, dann zu O. G. Tychsen's Nachfolger bestimmt, in der nordischen Hauptstadt aber zurückgeholten, als er schon auf dem Wege nach seiner Heimath war, ist er der Begründer einer neuen Aera des Studiums der orientalischen Wissenschaft in Russland geworden und hat damit die Blüthe vorbereitet, in der wir dasselbe jetzt dort mit Freuden erblicken.

Russland ist bekanntlich unter allen europäischen Ländern derjenige Boden, welcher die reichsten muhammedanischen Münzschätze in sich birgt, wozu überdies kriegerische Zusammenstösse und friedlicher Verkehr mit asiatischen Reichen immerwährende Zuslüsse gewährten. Hier hat nun Frähn als in seinem eigentlichsten Elemente ein Leben lang gewaltet, mit allezeit wachsamen Augen weit ausgeschaut nach jeglicher Quelle, woher neue Bereicherungen zu gewinnen, und das zuströmende Material gesichtet, geordnet und in einer Reibe von Schriftwerken, die von bleibendem Werthe sind, bald kürzer, bald aussührlicher behandelt. Was mehrere Millionen Münzen — so viele sind ihm durch die Hand gegangen — dem ausmerksamsten Beobachter an wissenschaftlicher Ausbeute bieten, das hat er theils in den zur Oessent-

lichkeit gelangten, theils in den vorbereiteten und handschriftlich hinterlassenen Werken und den mit emsigstem Fleisse gesammelten Collectaneen aufgespeichert. Diese numismatischen Sammlungen umfassen, wie Hr. StR. Dorn in seinem Berichte an die Kaiserl. Akademie sagt, den ganzen Bereich der muhammedanischen Münzkunde. Wenn es wünschenswerth ist, dass auch künstig dieser Zweig der Wissenschast in der Mitte der Akademie im Geiste Frähn's gepflegt werde, so wird, nach der Versicherung desselben Berichterstatters, kein Orientalist in der Welt ohne jene Collectaneen im Stande seyn, diesem Wunsche auch nur annäherungsweise nachzukommen; weil noch keinem die dazu nöthigen Hülfsmittel in solcher Fülle zu Gebote gestanden baben und voraussichtlich nicht zu Gebote stehen werden, wie dem seligen Frähn. Diese handschriftliche Hinterlassenschast ist eine wahre Schatzkammer für die muhammedanische Münzwissenschast, die ihren wahren Ursprung erst von diesem Gelehrten datirt.

Die Kaiserl. Akademie hat demnach durch die begonnene Veröffentlichung der Opera postuma ihres unvergesslichen Mitgliedes eine Ehrenpflicht sowohl gegen die Manen des Verstorbenen, wie gegen die gelehrte Welt zu erfüllen angefangen und sich dadurch den wärmsten Dank Aller erworben, die überhaupt an geschichtlichen und sprachlichen Studien des Orients Antheil nehmen, insonderheit aber der selbstforschend in diesem Pache Thätigen. Ein kurzer Ueberblick über den Inhalt des vorliegenden Bandes wird dies vor Augen stellen, wobei zugleich das durchaus und unbedingt beifallswerthe Verfahren des gelehrten Herausgebers erkannt werden wird.

Die Schrift zerfällt in zwei Haupttheile und drei Corollaria. Der erste von jenen (bis S. 216) giebt Nova Supplementa als Fortsetzung der im Jahr 1826 edirten Recensio Frähn's, seines Hauptwerkes. Alle seit jener Zeit bis ins Jahr 1842 dem Asiat. Museum der Kaiserl. Akademie zugekommenen muhammed,-numismatischen Vermehrungen sind hier kurz verzeichnet in einer catalogartigen, nach den Classen der Recensio geordneten, chronologischen Aufzählung, mit Hervorbebung der Data über Zeit und Ort der Prägung und der am meisten charakteristischen Legenden, entweder ihren merkwürdigsten Theilen nach, oder in ihrem ganzen Umfange, ohne beigefügte Uebersetzung, in der Weise, wie der Kenner zunächst für seinen Gebranch Münzen notirt. Jedoch bat der Hr. Herausgeber bei Stücken, die ein Gegenstand weiterer Erörterangen, z. B. in unserer Zeitschr. oder im Bullet. scient. de l'Acad. gewesen sind, durch eine litterarische Verweisung auf die betreffenden Stellen dem Leser zu Hülse kommen wollen. - Der Zuwachs umfasst theils solche Münzen, welche zu den in der Recensio enthaltenen Dynastien gehören, worunter besonders die Seldschuken, Fatimiden, Hulaguiden, persischen Sendiden, Katschariden, Feth-Ali-Schab, und Osmaniden ausserordentlich vermehrt worden sind, vorzüglich durch den von Persien an Russland gezahlten Tribut, theils solche, welche dort noch nicht vorkommende Dynastien belegen, wie die Wolga-Bulgharen, Scheddadidische Emire, Hamdaniden, Atabeken von Dachefirat Ibn Omar, ägyptische Glaspasten, Murabiten in Spanien, Ajjubiden von Hamat und Mijafarekin, Muzafferiden, Chane von Chokend und Chiwa, Kara Kojunli und Ak-Kojunli, Schirwanschahe, Kaukasische Chane unter russischer Oberherrlichkeit, von Derbend, Schaki, Karabagh, und Afghanen.

Als einen wesentlichen Fortschritt im Verhältniss zur Ausstattung der Recensio begrüssen wir es, dass merkwürdigere Wortgruppen von zweifelbafter Auslegung, etliche Male auch ganze Münzen facsimilirt im Texte dargestellt sind. Niemals kann, auch nicht durch die sorgfältigste und umständlichste Beschreibung dem, welchem das Münzstück nicht vor Augen liegt, ein solches Abbild ersetzt werden; er wird sich ohne dasselbe gerade denjenigen Münzen gegenüber, die am meisten der vereinten Anstrengungen der Ferschonden bedürfen, nur auf ungefähre Vermuthungen beschränken müssen und der Förderung entbehren, welche vorzugsweise derartige Stücke zur Aufbellung anderer schwieriger gewähren können. Wie trefflich auch jene Recensio Frähn's ist, jedenfalls würde sie einen ungleich grössern Nutzen gewähren, wenn ihr gleicher Weise wie den von der Königl. Schwedischen Akademie publicirten Numi Cufici Tornberg's einige Münztafeln, oder wenigstens solche xylographische Bilder wie in der vorliegenden Schrift beigegeben wären. Wir sind des Werthes dieser Konterfeie recht in Hinsicht auf jenen merkwürdigen Abbasiden-Dirhem von Sarendsch a. 182 d. Hidschr. inne geworden, der drei Mal in dieser Ztschr. (Bd. VI. S. 115-21. 285-87. 398-402) von uns besprochen worden ist. Hr. StR. Dorn hat No. 14. No. 183, a. das vorzüglich in Frage kommende Wort mit dem بحز يبخ darunter nach dem petersburger Exemplar copiren lassen, so dass wir nan mittelst der von uns vorgelegten Abbildung des glückstadter Exemplars beider Verhältniss mit ziemlicher Sicherheit bestimmen können. Sie sind nicht, wenn die petersburger Copie ganz genau ist, - woran zu zweifeln wir keinen Grund haben, - von einem und demselben Stempel abgeprägt, stimmen aber in den Worten der Legenden völlig überein. Auch Angesichts der beharren zu اکرمر petersburger Copie meine ich noch bei meiner Lesung dürfen.

Im zweiten Haupttheile (S. 217-404) werden alle die weitern Vermehrungen vorgeführt, die dem Kaiserl. Asiat. Museum seit dem Jahre 1842 bis 1854 zugegangen sind, an Zahl 3844 Stücke, während der erste Theil, 65 Glaspasten ungerechnet, ungefähr 3130 begreift. Diese zusammengenommen mit den in der Recensio beschriebenen 3075 Stücken (mit den Doubletten 5374), ergiebt sich als Gesammt-Bestand des in seiner Art wohl einzigen petersburger muhammedanischen Münzmuseum die Summe von 10049 (12348). Gewiss ein staunenswerther Reichthum!

Dieser zweite Haupttheil ist nicht so durchgängig wie der erste ein Werk Frähn's selbst; zwar sind darin seine Aufzeichnungen, soweit selbige über die hier aufgeführten Münzen vorhanden waren, wörtlich aufgenommen, aber über die von ihm nicht behandelten hat theils Hr. StR. Dorn die Beschreibung geliefert, theils Hr. StR. Chanykov eine lehrreiche Erörterung über die von Chiwa (S. 333-337) beigegeben, theils Hr. Prof. Schiefuer über die indischen (S. 342-350). Auch hier begegnen wir einigen neuen Dynastien, wie denen der kleinen Könige von Spanien, Dhu'l-Nun, eines Ghuridischen Sultans, unter den indischen denen von Nepal, Assam und Ceylon, und unter den afrikanischen zwei Münzen des tapfern Abd el-Kadir. Fügen wir hinzu, dass die Corollaris eine Lebensbeschreibung Frähn's, ferner ein Verzeichniss

seiner gedruckten Schriften (143 Nummern, ohne mehrere kleinere Aufsätze und Artikel, Auszüge aus Briefen an auswärtige Gelehrte), endlich eine Beschreibung der für die Kaiserl. Akademie angekausten Bibliothek Frähn's (2000 gedruckte Werke, 9 morgenländische Handschriften, der handschriftliche Nachlass, ein herrlicher Schatz numismatischen, geschichtlichen, geographischen, litterarischen u. a. Inhaltes, das Ergebniss von Frähn's funfzigjährigen angestrengten Studien, und sein Brieswechsel) enthalten: so ist hiermit ein kürzester Abriss des Werkes gegeben, durch dessen Veröffentlichung sich die Kaiserl. Akademie hoch verdient gemacht hat, und dessen Herausgabe in keines Gewissenhaftern und Besähigtern Han?, als die des Herrn StR. Dorn gelegt werden konnte.

Wenn übrigens neuerlich die Ansicht ausgesprochen ward, dass jetzt bald die Gesammtheit der muhammedanischen Prägen bekannt und in diesem Theile der Wissenschaft Alles ins Reine gebracht sey, so müssen wir das trotz des hier in reichster, fast staunenswerther Fülle vor uns ausgebreiteten Materials für einen schweren Irrthum erklären. Noch tauchen jeden Tag in nicht unbedeutender Zahl unbekannte Münzstücke aus der Verborgenheit auf. Wie Hr. Geheimer Legationsrath Dr. Soret uns in verhältnissmässig kurzen Zwischenräumen mit Beschreibungen seiner neu erlangten Inedita überrascht, so ist durch die Thätigkeit des Hrn. Vicekanzlers Dr. Blau in Konstantinopel manches Novum an das Licht gekommen, sogar im innern Deutschland sind recht werthvolle Entdeckungen gemacht worden, jener in ungleich grossortigerem Maasse in Schweden geschehenen nicht zu gedenken. Rücksichtlich des von den Muhammedanern im Maghreb, in Spanien, in Sicilien u. a. gemünzten Geldes haben andere Cabinette reichere Suiten als die des Asiat. Museum zu Petersburg; immer aber fehlen noch für beinahe hundert Dynastien des Islam die Münz-Repräsentationen. Also, es ist zwar schon Vieles, ja Grosses geleistet, aber noch sind wir hier lange nicht auf dem Höhepunkt, weder rücksichtlich der Zahl, noch auch in der Auslegung der Münzen, auf dem sich die Numismatik der classischen Völker befindet.

Wir glauben hieran erinnern zu müssen, damit man sich nicht in dem Wahne, hier sey bereits Alles gethan, einer trägen Ruhe überlassen möge. Auch wird man Acht haben müssen, dass nicht die Alle überragende Auctorität Frähn's zu einem Hemmniss werde der freien und selbständigen Porschung, wie es oft geschehen, dass Lieblingsansichten und unsichere Vermuthungen wissenschaftlicher Heroen eine Art Druck auf die nachfolgende Zeit geübt und den stetigen Fortschritt der Wahrheit etwas aufgehalten haben. Es scheint uns mit der tiefsten Verehrung vor dem unübertrefflichen Frähn sehr wohl vereinbar, ja recht eigentlich in seinem Geiste zu seyn, dass Jeder nach seinem Vermögen und Mitteln auf den von dem grossen Vorgänger und Lehrmeister gegebenen Grundlagen weiter zu bauen suche. einziges neu zu Tage gekommenes Münzstück kann zu Berichtigungen von Ansichten und Erklärungen selbst des grössten Kenners dienen, dem dieses Stück nicht vorlag; und solcher Räthsel und Dunkelbeiten giebt es auf diesem Felde noch gar viele, fast möchte man sagen kaum zu zählende. So ist, um wenigstens ein Beispiel zu erwähnen, auf der S. 16. No. 228, a. aufgeführten Münze Muhammedia's a. 189. die Beischrift des Rev. nicht, wie gerade der schiitischen Lehren längst zu den hauptsächlichsten Desideratis unserer Wissenschaft gehört. Erböht aber hat der Vers. dies Verdienst noch dadurch, dass er namenllich im 2ten Theile durchgehends auf die Abweichungen der anderen bedeutenderen Rechtsschulen und Secten Rücksicht nimmt und somit einen recht dankenswerthen Ansang zu einer Concordanz des moslemischen Rechtes gemacht hat. Der jedem Capitel vorangehende Nachweis der muhammedanischen und europäischen Quellenwerke, die der Vs. benutzte, führt uns ziemlich weit in die juristische Litteratur des Islam ein. Mit Rücksicht auf jene Quellen und auf den Gang der Studien des Hrn. Vs.'s wird es daher auch unser, sonst mehr an arabische und türkische Aussprache gewöhntes Ohr und Auge um so weniger ernstlich bestremden dürsen, dass die im Buche vorkommenden Termini der Rechtswissenschaft u. s. w. nach der jenen Büchern geläusigeren persischen Form und nach transkaukasischer Aussprache wiedergegeben sind, als sast überall die originale Schreibart in arabischen Lettern daneben gestellt ist.

Wir können daher, sowohl hinsichtlich seines Werthes für die Wissenschaft, als seiner practischen Bedeutsamkeit für die Gegenwart, dem Werke nur das wünschen, was der Vf. ihm wünscht: "es möge auch in weiteren Kreisen seinen Zweck erfüllen, das Interesse für das moslemische Recht anzuregen und zu ferneren Studien auf dem Gebiete desselben Veranlassung zu geben."

Constantinopel, November 1855.

Dr. O. Blau.

Noctes Pelasgicae vel Symbolae ad cognoscendas dialectos Graeciae pelasgicas collatae cura Dr. C. H. Th. Reinhold, Hannovero-Gottingensis. Athen. 1855. (Drei besonders paginirte Abtheilungen SS. 1 —40; 1—80; 1—28, und IV.) 8.

Dem immer wachsenden Häustein derer, die seit v. llabn's Albanesischen Studien ihre Aufmerksamkeit der Sprache der Albanesen mit oder ohne Berücksichtigung der Pelasger-Frage gewidmet haben, ist es gewiss lieb Kenntniss von der Existenz eines Büchleins zu erhalten, das so eben zu Athen erschienen ist und eine Art Anhang zu v. Hahns gedachtem Werke bildet Bekanntlich besteht die Bemannung der Kön. Hellenischen Flotte fast ausschliesslich aus Arnauten. Der Vf., Oberarzt auf der Flotte, war daher in besouders günstiger Lage, um die Sprache dieser "Genossen Poseidons" zu studiren. Die erste Abtheilung enthält Grammatische Sammlungen; die zweite Lexicalisches (Συμβολαὶ είς τὰς , Συμβολάς. τοῦ Dr. v. Hahn); die dritte eine Anthologie von Texten, lyrische Gesänge aus Kalauria, Hydrea und Haliusa. Dass die letztern nicht übersetzt sind, dass die erklärende Sprache in Grammatik und Lexicon die neugriechische und nur zwischendurch andere Sprachen sind (lateinisch ist bloss Titel und Vorrede), wird hoffentlich unsere Albanophilen nicht abschrecken, das Büchlein für die Wissenschaft nutzbar zu machen. Alle drei Abtheilungen werden fortgesetzt. Dr. O. Blau.

De numis Achaemenidarum Aramaeo-persicis. Scripsit E. Otto Fr. H. Blau. Lips. 1855. 18 SS. 4. nebst 2 Steindrucktafeln.

In dieser Gelegenheitsschrift habe ich den Versuch gemacht, die Münzen, relche ich früher in meinen Beiträgen zur phönikischen Münzkunde (s. diese tschr. Bd. VI u. IX) theilweise erläutert hatte,, und einige andere Classen är sprach-historische, ethnographische und religiousgeschichtliche Folgerunen zu benutzen. Ich glaube Beweise dafür gefunden zu haben, dass unter er Herrsehast der Achämeniden nicht nur zunächst westlich vom Euphrat, sonern bis tief in Kleinasien hinein und nördlich bis zum Pontus eine Mischsprache esprochen ward, deren Grundbestandtheil semitisch, und zwar aramäisch, aber eichlich mit arischen, dem Altpersischen nahestebenden Elementen versetzt war; ine Sprache, die vielleicht als Mutter des Pehlevi anzusehen ist, und selbst ei der Entzisserung der Keilschristen in Betracht zu ziehen sein dürste. Die fischung arischer Sieger mit semitischen Bewohnern hatte in eben diesen lebieten auch einen aramäisch-persischen Mischcult zur Folge, in dem sich ls die drei obersten Gottheiten Ahuramazda, Tanaïs (Anahid) und Omanos Vôhamano), der grossen semitischen Trias entsprechend, deutlich erkennen assen. Die aramäisch-persische Schrift, deren Entwickelung und Verbreitung uf Taf. 2 veranschaulicht ist, bildet eine eigene und wichtige Abart des ltern semitischen Alphabetes und ist ausser diesen Münzen aus mehreren nderen Monumenten nachweislich, worunter die sogenannten aramäisch-ägypischen Schriftdenkmäler, die ich um desswillen um gut ein Jahrhundert älter laube, als Beer und Gesenius wollten. Auf Taf. 1 habe ich mehrere wichige Münzen und Siegel-Steine abbilden lassen.

The Hudsailian Poems contained in the Manuscript of Leyden, edited in Arabic and translated with Annotations by J. G. L. Kosegarten. Vol. 1, containing the First Part of the Arabic Text. London, printed under the patronage of the Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. 1854. VIII u. 295 SS. 4.

Dem arabischen Philologen As-Sukkari (geb. 212 d. H.) scheinen die lten Dichter seiner Nation ganz besonders am Herzen gelegen zu haben. lamit von ihren Gedichten nichts umkäme und verloren ginge, sammelte er bre Werke, und damit diese allgemein gelesen und verstanden würden, eräuterte er sie durch Commentare. Eine von diesen seinen Sammlungen, velche Poesien von Dichtern aus dem Stamme Hudail enthält, ist dem Namen ach schon lange in Europa bekannt gewesen. Ich sage: dem Namen nach, enn das Wenige, was aus diesem sogenannten Divan der Hudailiten hier und la beiläufig bekannt gemacht worden war, bildete von dem Ganzen, zu dem s gehörte, doch immer nur einen sehr geringen Theil. Jetzt wird uns das lanze zugänglich werden, da Kosegarten die Herausgabe und Uebersetzung lesselben übernommen bat. Leider muss ich, wenn ich hier von einem Ganzen preche, diesen Begriff gleich wiederum einschränken. Unter diesem Ganzen st nämlich derjenige Theil der Sammlung As-Sukkari's zu verstehen, der n einem zu Leyden befindlichen Manuscript nach Europa gekommen ist; in iesem Manuscript aber fehlt der erste Theil des Ganzen.

Wir baben bier den ersten Band von Kosegartens Ausgabe vor uns; er enthält den arabischen Text von 19 Dichtern nebst dem bezüglichen Commentar As-Sukkari's. Der zweite Band soll die Lebersetzung aller in dem Leydener Codex befindlichen Gedichte, sowie des Commentars derselben, und der dritte Band endlich den Rest des arabischen Textes enthalten.

Die Gegenstände der Diehter der Hamasa - Krieg, Fehde, Blutrache, Züge und Fahrten bei Tag und bei Nacht, in Freundes- und Feindesland. Stammesruhm, Grossthaten, Liebe, u. s. w. - werden auch von den Dichtern dieses Divans besungen. Doch spielt die Liebe in diesem Divan, so weit er uns vorliegt, nur eine Nebenrolle, und eigentliche Liebesgedichte, die von nichts als von Liebe handeln, finden sich bier gar nicht. Die meisten Gedichte betreffen Kämpfe und Fehden, doch auch die Satire ist ziemlich stark vertreten. An Einfachheit und Adel stehen die Gedichte dieses Divans den Gedichten der Hamasa nicht nach. Schwulst, witzige Wortspiele, ungeheuerliche Bilder, Ueberladenheit und andere Unnatürlichkeiten späterer arabischer Dichter finden sich hier gar nicht. Doch wollen wir damit keineswegs geläugnet haben, dass manches Gedicht dieser Sammlung späteren Ursprungs sei, so wie auch, dass in die alten ächten Gedichte mancher Flickvers aus späterer Zeit sich eingeschlichen habe. Was jedem Leser dieses Divans nothwendig gleich auffallen muss, ist das, dass diese Dichter so häufig Scenen und Bilder aus dem Jägerleben entlehnen. Ganz besonders möchten wir von allen Gedichten hervorheben das 2te und das 109te. Das erstere wird jeden Leser unwillkürlich an Homer und Hiob erinnern, und in dem letztern herrscht eine seltene Lebendigkeit und ein ungemein rascher Fortschritt der Handlung. - Die Sprache bietet manches Eigenthümliche dar, das alle Beachtung verdient. Es ist bier nicht der Ort, weitläufig auf einzelne Erscheinungen dieser Art einzugehen; wir bemerken nur dieses Eine, dass libier weit häufiger mit dem Impersectum als mit dem Persectum construirt wird. Viele Zusätze, mit denen Reiske seinen Golius bereichert und die Freytag in sein Lexicon aufgenommen bat, sind aus diesem Divan geflossen. Bei der Musterung dieser Zusätze wird man die von Prof. Pleischer bei Beurtheilung der Freytag'schen Arabb. provv. (A. L.-Z. 1840, Nr. 183) gemachte und mit Beispielen aus Meidani belegte Bemerkung von neuem bestätigt finden, dass Reiske mit dem Ausstellen neuer Bedeutungen oft etwas تشم .s) داء ناشم zu schnell bei der Hand war. So ist z. B. der Zusatz نشم .s) bei Freytag) zu berichtigen. Dieser Zusatz gründet sich auf den 8ten Vers des 117ten Gedichts unseres Divans; s. aber d. Comm. Es ist zu bedauera, dass der Commentar As-Sukkari's so ganz und gar aller Ausführlichkeit entbehrt; wir hoffen, dass der gelehrte Herausgeber uns dafür durch Noten und Zusätze entschädigen wird. - Nicht allein die Verse, sondern auch der Commenter sind in der bekanaten Weise des Herausgebers Wort für Wort, Sylbe für Sylbe vocalisirt. Ohne Noth, wie uns scheint, ist dabei an einigen Stellen die von arabischen Metrikern aufgestellte leidige Verkürzung des Fusses im Wafir in v-v- angenommen. S. Gedicht I, V. 4, 1. und 2. Halbvers (بينهم) S. 270, Z. 3 (عنده), V. 9, 2. Halbvers (عنده); S. 270, Z. 3 (بينهم). L'eberall ist hier leicht durch Wiederberstellung der ursprünglichen vollen

Form des Pronomens, رئور در وهم رنفوسهم, u. s. w. abzuhelsen. Eben so müchte zu lesen sein. Die beiden تَتْرُكُهُمْ قُصْدًا , Zu lesen sein. اللذار، S. 21, Z. 5, und S. 282, Z. 1, sind grammatisch unmöglich; an beiden Stellen muss es اللكتيري heissen. Der 2. Halbvers des 16. Verses auf S. 182 ist unvollständig. S. 78 l. Z. erfordert das Metrum in der Lesart Abû - Amr's مُحَدًّا يُورِقُها. S. 197, V. 81, verlangen Versmass und Zusammenhang الْجُعَلُ and خُفْتُ Statt ثُقُّتُ und ثُقْتُ S. 281, V. 3 wohl angemessener عن und عن الله Vgl. Le Diwan d'Amro'lkaïs, S. 35, V. 10. Wir gestehen, nicht zu wissen, wie S. 58, V. 16 حَقَّ ذَاكُتْ grammatisch zu rechtsertigen wäre; das Richtige scheint uns حُفُ ذَالُتُ (d. h. ein recht schmelzender, d. i. glühend heisser, und im Schoza sein. Der Commentator will قال دائب من الذأب اى يَدْاًبْ يَوْمَهُ أَنْ bier schwerlich eine neue Lesart, sondern eine andere Radix angeben, von der man خائب ableiten könne: ein recht wegtreibender, - was aber, sagt das Scholion, nur dem Wortlaute nach auf den "Tag", dem Sinne nach auf den Mann geht, der ihn vom Wasser weggetrieben hatte (vgl. S. 55, Z. 6 u. 7). - Mit Sehnsucht sehen wir der versprochenen Uebersetzung entgegen, die ohne Zweisel alle Schwierigkeiten beseitigen wird, die, wie in altarabischen Gedichten überhaupt, so ganz vorzüglich in diesem Divan zu überwinden sind. C. Raifs.

Sanskrit-Wörterbuch, herausgegeben von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von Otto Böhtlingk und Rudolph Roth. Erster Theil (1852 — 55). Die Vocale. St. Petersburg. Buchdruckerei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1855. Zu beziehen durch Eggers & Comp. in Petersburg, und durch L. Voss in Leipzig. pp. XII. 1142. III. fol. 7 Thaler.

Mit der grössten Preude begrüssen wir hier den ersten Band eines Werkes, welches inmitten all der jetzigen äusseren Stürme ruhig und sicher fortgeleitet zu baben für die Energie der Kaiserlichen Akademie von St. Petersburg in der That ein sehr ebrenvolles Zeugniss ablegt, wie es freilleh andrerseits für die Wissenschaft als ein wahres Glück zu betrachten ist, dass der Beginn desselben bereits gemacht war, ehe noch der politische Horizont sich so düster umzogen hatte. Bei den jetzigen friedlichen Aussichten ist nun glücklicher Weise mit voller Sicherheit zu hoffen, dass der Fortgang des Werkes, wenn nur den beiden Verfassern die nöthige Lebensfrist beschieden ist, — und das wollen wir von ganzer Seele wünschen! — eine Unterbrechung nicht erleiden werde. Aber wir können nicht verhehlen, dass uns gewaltig gebangt hat, als die Kriegsrüstungen für den kommenden Sommer

die Ostseeprovinzen und die Metropolis an der Newa selbst bedrohten. Wir sind eben in der That im Interesse der Wissenschaft egoistisch und naiv genug, schon dieses Lexikons allein und seines ungestörten Fortganges wegen den Frieden auf das Lebhafteste zu wünschen!

Es liegt uns hier mit diesem ersten Bande bereits etwa der vierte oder fünfte Theil des Ganzen vor, und ein Blick binein genügt, um uns zu überzeugen, welcher reiche Schatz uns damit geboten wird. Ich verweise hiefür auf meine frühere Berichterstattung über das damals erschienene erste Heft (VIII, 392 dieser Zeitschrift), und bemerke dazu blos noch, dass sich die Zahl der benutzten Schriften während der Arbeit noch um ein gut Theil vermehrt hat, so wie auch den Angaben in Wilson's Lexikon eine grössere Berücksichtigung zu Theil geworden ist, als Anfangs Absicht war, so dass sich dadurch besonders die letzten drei Heste (pp. 641 ff.) vor den früheren vier auszeichnen; und es wird sich voraussichtlich dies Verhältniss in den folgenden Hesten noch immer günstiger gestalten, insosern eben bei der unermüdlichen, ausdauernden Thätigkeit der beiden Vff. noch immer mehr neue Quellen ihre Fluthen in diesen "samudra" ergiessen werden. Ausser vielen bis jetzt erst noch handschriftlich bekannten Werken findet sich hier bereits Alles, was in Europa bis jetzt gedruckt worden ist, mehr oder minder erschöpfend verarbeitet vor, und auch von den zugänglichen indischen Drucken wüsste ich ausser einigen Kunst-Epen und philosophischen oder astronomischen Werken nur das Mahâbhârata als mangelhaft benutzt anzugeben. Da bedenke man dann aber auch, dass bei dem Umfange dieses Werkes (von c. 100,000 Distichen), bei dem gänzlichen Mangel aller und jeder Vorarbeiten dafür es geradezu die grösste Unbilligkeit wäre, wenn man daraus einen Tadel herleiten wollte. Uebrigens sind doch bereits wenigstens die drei ersten und die fünf letzten Bücher desselben ziemlich ausführlich, wo nicht vollständig bearbeitet, wenigstens was die darin enthaltenen anderweitig unbelegten Wörter betrifft. Auch das umfangreiche Bhagavatapurana ist von û ab nach Burnouf's Ausgabe ausgebeutet worden. Dass übrigens einige Weike specieller als andre vertreten sind, dass überhaupt eine absolute Vollständigkeit bei einem ersten Anfange dieser Art nicht entsernt zu erreichen war, versteht sich so von selbst, dass man darüber eigentlich kein Wort zu verlieren braucht.

Einen um so peinlicheren Eindruck muss es auf jeden wahrheitsliebenden Forscher machen, wenn er dieses so ganz natürliche Verbältniss in einer so durchaus wahrheitswidrigen Weise aufgefasst findet, wie dies in einem Artikel des Westminster Review April 1855 p. 568 ff. geschehen ist. Der dortige Recensent des Wörterbuches entblödet sich nicht, dieses Werk des bewundernswerthesten Fleisses und der sorgsamsten Gewissenhaßigkeit, von dem ihm damals doch bereits vier Heste vorlagen, eine "comedy" zu nennen, ein "theatrical leger-de-main"! Er schiebt den Versassern "wrong principles, gross neglect, and such ignorance and such want of judgment" zu, "as are incompatible with the functions the authors of a Thesaurus assign to themselves by necessity", und erreicht den Höhepunkt seiner galligen Diatribe am Schluss in der "serious apprehension, that Sanskrit studies might be thrown far back, should the authors of the Sanskrit Wörterbuch

not deem fit to cancel the sheets they have issued and remodel their labour on the basis of sounder principles and on more solid learning!!"

Sehen wir die Gründe an, mit denen diese Schmähungen unterstützt werden, so tritt uns zunächst die ganz eigenmächtige Annahme entgegen, dass die Verfasser einen "Thesaurus à la Forcellini und Stephanus" zu geben versprochen hätten, und als Beweis dafür werden die 300 Namen von benutzten Werken aufgeführt, deren Chiffern auf dem Umschlage jedes Heftes bemerkt sind. Der Titel des Werkes ist indess ganz einfach: "Sanskrit-Wörterbuch": wir, die Empfänger, nun dürfen es zwar dankbar als den Beginn eines "Thesaurus" annehmen, die Verfasser aber haben sich nirgendwo verpflichtet, uns einen solchen zu geben. Die 300 Werketitel auf dem Umschlage als Beweis dafür anzunehmen, ist ganz absurd: denn da es bei einem jeden Citat in einem mit Stellen belegten Lexikon vor Allem darauf ankömmt zu wissen, aus welchem Werke, also aus welcher Periode und Literaturgattung es herstammt, nicht aber in welchem Journal oder dgl. Werke sich das Citat mitgetheilt findet (dazu ist oben die erklärende Liste der Abbreviaturen da), so ist es nicht nur vollständig gerechtfertigt, dass eben hier nach den Werken selbst, nicht nach Journalen etc. eitirt wird, sondern das Gegentheil wäre sogar absolut tadelnswerth. Dass die Vff. aber durch Angabe jener 300 Werktitel die vollständige Ausbeutung aller der betreffenden Werke hälten andeuten, und resp., da eine solche nicht stattgefunden habe, dem Publikum blos durch eine dgl. leere Renommage Sand in die Augen streuen wollen - diese ganz eigenmächtige Annahme wirft ein etwas zweideutiges Licht auf die bona fides des Recensenten, und ist seiner weiteren Insinuation vollkommen würdig, dass nämlich "by far the greatest number (der Citate "from those 300 books") appear to be taken merely at random, as any one could do in opening a book, but that they do certainly not proceed from a proper and regular perusal of the original work," wovon er nur die Vedischen Texte nebst "some grammatical texts and the Râmâyana besides such Sanskrit works as have been published with indices" ausnimmt. Wir begreifen in der That nicht, wie sich ein Gelehrter, als welcher sich der Recensent doch gerirt, zu solchen absoluten Unwahrheiten, von deren Unrichtigkeit er selbst überzeugt sein muss, verleiten lassen kann!

Wenn er ferner ein gewaltiges Geschrei darüber erhebt, dass die Vff. die anubandha d. i. die Wortbildungs-Affixe mit ihren stummen Buchstaben nicht mitgetheilt, somit die tausendjährige Arbeit der indischen Grammaliker und Lexikographen ganz ignorirt hätten, so genügt ein einziger Blick in das Werk, um auch diesen Vorwurf in seinem wesentlichen Inhalte als vollständig unwahr zu erkennen, insofern die Vff. grade durchweg bei je dem Worte, so weit dies überhaupt möglich war, für Herleitung und Bildung desselben auf die entsprechenden Stellen der einheimischen Quellen verweisen! Die Mittheilung der anubandha selbst ist bei der vielfachen Unsicherheit derselben, resp. den Widersprüchen der indischen Etymologen unter einander (vgl. z. B. mein Väjas. Samh. spec. II, praef. p. 10—12 Berlin 1847) durchaus kein wesentliches Bedürfniss, zumal durch die Accentulrung, welche hier durchweg bei allen sicher accentuirbaren Wörtern bemerkt ist, ein grosser Theil des Nutzens jener anubandha schon beseitigt wird. -- Aber auch die hier

gewählte Art und Weise der Accentbezeichnung hat nicht den Beifall des Recensenten, und er lässt auch darüber sehr hochtrabende Orakelsprüche hören: dagegen ist einfach zu bemerken, dass dieselbe in der That allen Ansprüchen der Klarheit genügt: sie ist eben gewählt, um die vielfache Undeutlichkeit und Weitschweifigkeit der einheimischen Bezeichnungsweise zu vermeiden. In den eitirten Textstellen übrigens ist diese letztere durchweg beibehalten, ihr somit ihr historisches Recht, für welches der Recensent seine Lanze einlegt, durchaus gewahrt worden.

Wenn derselbe weiter über die Anordnung der Bedeutungen im Wörterbuche bemerkt: ,, to trace the original idea of a word through the logical arrangement of its meanings is almost impossible in this Wörterbuch, and where the attempts at such an arrangement are made they afford the most curious instances of some strange defect in reasoning", so können wir auch dies nur als eine mit dem vollen Bewusstsein der Unrichtigkeit ausgesprochne Unwahrheit bezeichnen. Grade dass der Entwickelung der Bedeutungen, ihrer historischen Aufeinanderfolge ein so specielles Augenmerk geschenkt ist, bildet ein Hauptverdienst des Werkes. Jedes Wort wird von seinem ältesten Vorkommen und seiner ursprünglichen Bedeutung herab bis in seine neusten Verzweigungen zu verfolgen gesucht: die Stellen selbst sind, so weit dies irgend thunlich, durchweg chronologisch geordnet: es mögen dabei hie und da im Einzelnen Irrthümer stattgefunden haben, wie dgl. an und für sich und bei dem jetzigen Stande der Dinge unvermeidlich sind, manches wird für alle Zeit Gegenstand der Controverse bleiben, auch ist eine gewisse Knappheit im Ausdruck und eine hie und da etwas zu weit gehende Resignation in etymologischer Beziehung nicht in Abrede zu stellen, - aber zu verkennen, dass es gerade recht eigentlich das Streben der Vff. ist, den ganzen Wortschatz in einer möglichst lichtvollen Weise zu ordnen, und dass ihnen dies im Allgemeinen entschieden gelungen ist, das hiesse ganz einfach, den Wald vor lanter Bäumen nicht sehen wollen!

Als geharnischter Kämpe tritt freilich der Recensent gegen die im Wörterbuch gegebene Erklärung der vedischen Wörter auf, insbesondere gegen die angebliche Nichtbeachtung der einheimischen Commentare. Aber auch hier sind es nur leere Worte, die er drischt, keine Beweise, die er beibringt. Und wenn er bei einer andern Gelegenheit (auf p. 576 a. a. O.) des Näheren auf eine von Roth früher einmal übersetzte Stelle eingeht, so prostituirt er dabei seine eigne Kenntniss der indischen Commenture auf das Gründlichste. Er kennt nämlich offenbar nur die systematisirende Erklärung der Mimansa-Schule, während die speciellen, und daher wohl schon ohne Weiteres den Vorzug verdienenden Commentare Sûyana's (zum Aitareya-Brâhmana) und Durga's (zur Nirukti) grade ganz entschieden die Roth'sche Auffassung vertreten. Es ist daher eine Leichtfertigkeit und zugleich eine Abgeschmacktheit ersten Ranges, wenn er daselbst sagt: "the reader must therefore choose between the sacrifice as instituted by the Hindu authorities, and the sacrifice, as Professor Roth would celebrate it in Tübingen, in honour to Agni and Soma." Er hätte sich vorher erst genauer umthun sollen, ehe er eine Stelle als Beweis für die Trefflichkeit der indischen Tradition anführte, in der dieselbe eben in ihren einzelgen Zweigen ganz aus einander geht.

Das Einzige, was in diesem ganzen "libel" demselben irgend einen Schela der Begründung verleihen könnte, ist, dass der Recensent allerdings aus den ihm vorliegenden 640 Seiten drei wirkliche Fehler nachweist! Nun, vor dieser Armada brauchen die Vff. des Wörterbuches ihre Waffen noch nicht zu strecken! Auch Homerus dormitat interdum. Wenn der Westminster-Weise weiter nichts vorbringen kann, so gilt von seinem Gebahren das alte Wort: parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. Wir wollen zu seiner Ehre hoffen, dass er noch recht viel dgl. in petto habe, und wir Alle, die Vff. des Wörterbuches gewiss au der Spitze, würden es ihm Dank wissen, wenn er damit, und zwar mit offnem Visir, hervortreten wollte. Schmähen ist leicht, — besser zu machen, das ist der Punkt. Jedenfalls müssen wir annehmen, dass der Recensent ein Mann sei, der schon viele bedeutende eigene Leistungen aufzuweisen vermag, sonst würde ein Auftreten, wie er es sich erlaubt hat, in der That nur als die ungerechtfertigtste Anmassung zu bezeichnen sein.

Die Vff. haben es mit Recht unter ihrer Würde gehalten, auf diesen Anfall zu antworten. Was allein etwa als eine Quittung darüber angesehen werden könnte, ist eine vortreffliche Darstellung des Verbältnisses der indischen Commentare zu den vedischen Liedern, die im Vorworte geboten wird, wohl aber auch ohnedies uns zu Theil geworden wäre. Allem, was darüber gesagt ist, schliessen wir uns auf das Unbedingteste und Entschiedenste an. Wie kann man von Commentaren, welche höchstens 5-6 Jahrhunderte alt sind, ein ausreichendes Verständniss für jene Lieder hoffen, wenn wir sehen. wie falsch dieselben so vielfach schon bei Yaska, resp. auch in den noch älteren Brahmana verstanden werden, die ja doch für uns jedenfalls die älteste Stufe der traditionellen Exegese repräsentiren. Welch ein klägliches Verzichtleisten auf jegliches Verständniss leuchtet z. B. aus der Stelle im Çatap. Br. I, 4, 1, 35 hervor, wenn es daselbst heisst, dass Einige in dem Verse, der sich Riksamb. l, 12, 1 findet, nicht "botåram viçvavedasam", sondern "hota yo viçvavedasam" recitirten, weil man möglicher Weise "hotaram" in "hotå aram" zerlegen konnte, und der hotar, der jenen Vers zu sprechen hat, sich doch nicht selbst durch dieses Wort: aram ("genug, binreichend ", also: nivaranarthah) beschränken dürfe! Von einem zusammenhängenden Sinne des ganzen Verses ist bier also gar nicht die Rede, sondern nur von dem klingen der Laute!! Allerdings tadelt das Bråbmanam diese Auffassung, aber das Factum geht doch hieraus mit Bestimmtheit hervor, wie geistlos und rein nachplappernd schon damals Manche diese ihre heiligen Lieder recitirten. Und der Mann, der die schlaue Entdeckung gemacht hatte, dass man hotåram auch als hotå aram fassen könne, bat sich gewiss viel damit gewusst, und wohl auch dafür Anhünger und Nachbeter gefunden, sonst würde eben das Brahmanam nicht dagegen, als eine durch "eke" "Einige" vertretene Ansicht polemisiren.

War also bereits damais das Verständniss dieser Lieder theilweise ein so schwaches, so giebt schon dies ein sehr ungünstiges Prognosticon ab für den Werth ihrer traditionellen Exegese überhaupt. In der That ist die Schwierigkeit ihrer Erklärung eine ganz ungemein grosse, ganz abgesehen davon, dass uns ja auch sonst noch so unendlich viele, ganz ungelüste Fragen über ihre Ent-

stehung und Ueberlieferung vorliegen: der Weg aber, den die Vff. dafür eingeschlagen baben "den Texten selbst ihren Sinn abzugewinnen, durch Zusammenstellung aller nach Wortlaut oder Inhalt verwandten Stellen," natürlich unter steter Abwägung auch der einbeimischen, traditionellen Erklärungen, besonders der Brahmana und Yaska's, ist entschieden der einzige, der uns wirklich zum Ziele führen kann, wenn auch Niemand, der selbst an dgl. Hand angelegt hat, erwarten wird, dass das Ziel hier auch schon erreicht sei. Die Vff. sprechen sich darüber selbst in folgender Weise aus: "Wer die Schwierigkeit eines solchen Geschäfts kennt, der wird uns Nachsicht für unsere ohne Zweisel zahlreichen Fehlgriffe nicht versagen, Fehlgriffe, welche im Fortgang des Werkes zuerst und am deutlichsten uns selbst sich enthüllen werden. Und dieser Theil des Wörterbuches wird, wie er der neueste ist, so auch am ersten veralten, denn die vereinigte Arbeit vieler tüchtiger Kräste, welche sich auf den Veda richten, wird das Verständniss desselben sehr rasch fördern und Vieles wahrer und genauer bestimmen, als uns beim ersten Anlauf gelingen wollte. Jahrhunderte haben an dem lexikalischen Verständniss Homer's gearbeitet, noch ist sein Wortschatz nicht zu Ende erklärt, und doch bietet Homer nach der sprachlichen Seite ungleich geringere Schwierigkeiten dar als das Veda-Lied."

Unsern wärmsten Dank denn den kühnen Pionieren der vedischen Sprachforschung, die dies Eis brechen, und die dann weiter den fruchtbaren Strom
über das ganze Sprachgebiet des Sanskrit vertheilen! Mag auch hie und da
eine Stelle zunächst versanden, das ganze Land grünt dafür doch in viel
üppigerem, hellerem Schmucke, als früher, ehe sich diese lebengebende Fluth
darüber ergossen hatte.

Möge denn — dies ist unser inniger Wunsch! — den beiden Vff. die frische Kraft nie ausgeben, welche ihnen so nöthig ist, um dieses schöne und grossartige Werk, "für welches noch der Fleiss eines Jahrzehendes nicht hinreichen wird", weiterzuführen und zu vollenden. Ihr eigenes Bewusstsein wird ihnen den schönsten Lohn für die unsägliche Mühe und Arbeit bieten, die sie daran zu wenden haben!

A. Weber.

Berlin, 24sten Februar 1856.

Reise nach Ostindien von K. Graul, Direktor der evang,-lutherischen Mission in Leipzig. Vierter Theil: Der Süden Ostindiens und Ceylon. Erste Abtheilung. Mit einer Ansicht des Siva-Tempels in Tanjore. Leipzig 1855. Dörffling und Franke. pp. XVI. 345.

Der Aufenthalt in Trankebar und dem eine kleine Tagereise entfernten Mayaveram, so wie verschiedene Ausslüge von da nach den einzelnen Missious-Stationen im Tamulenlande und nach Ceylon bilden den Inhalt dieses Bandes. Derselbe zeichnet sich wie der vorige (s. IX, 285) durch eine grosse Anschaulichkeit und Wärme der Darstellung, so wie durch eine ganz ungeschminkte Berichterstattung über die bisherigen Erfolge und die weiteren Aussichten der verschiedenen christlichen Missionen höchst vortheilhaft vor den meisten Werken ähnlichen Ursprungs aus. Sehr beherzigenswerth ist, was der Vf. in dieser Beziehung selbst auf p. 107 über die Leberschwenglichkeit

mancher deutschen Missionsblätter bemerkt. Was dem vorliegenden Reiseberichte noch ein ganz besonderes Interesse verleiht, ist dass der VA durchweg mit der Geschichte des indischen Volkes überhaupt, so weit sie aus den Resultaten der neueren indischen Forschungen hervorgegangen, vollständig vertraut ist, und somit durch vielfache Rückblicke auf die Vergangenheit die Zustände der Gegenwart zu begründen und zu erklären weiss. Der zweite Abschnitt dieses Bandes p. 113-214, welcher die Bevölkerung des Tamulen-Landes in Bezug auf Religion, Stammes- und Kasten-Theilung, und überhaupt ihren geistigen Zustand schildert, gehört zu dem Treffliehsten, was man der Art lesen kann. Auch die Reise nach Ceylon, welche erst in dem nächsten Bande abgeschlossen werden wird, bietet schon jetzt das böchste Interesse dar. Dr. Hoffmeister's sonst so treffliche Briefe erhalten hierdurch für die in ihnen nur schwach vertretene religions- und kultur-geschichtliche Seite eine höchst willkommene Ergänzung. - Den nächsten Band wird eine Karte von Südindien mit besonderer Berücksichtigung der dortigen Missionen begleiten.

Wir hoffen, dass das Ausland, natürlich vor Allem England selbst, die Vorzüglichkeit dieses Reiseberichtes recht bald durch Uebersetzung desselben anerkennen wird. Er verdient in der That eine möglichst weite Verbreitung. Berlin im August 1855.

Reise nach Ostindien über Palästina und Egypten von Juli 1849 bis April 1853. Von K. Graul, D. Th., Direktor der evangelisch-lutherischen Mission zu Leipzig. Fünfter Theil: Der Süden Ostindiens und Ceylon. Zweite Abtheilung. Mit einer Ansicht von Kandy auf Ceylon und einer Karte. Leipzig 1856. Dörstling und Franke. pp. XIV. 362.

Auch dieser dritte (resp. fünste) Band der Graul'schen Reise in Indien ist mit derselben Wärme und Anschaulichkeit geschrieben, als die beiden ersten (s. in dieser Zeitschrift IX, 284-85 und oben). Er zerfällt in sechs Abschnitte. In den beiden ersten schildert der Vf. seine weiteren Ausstüge in das Innere des paradiesischen Ceylon, die Rückkehr von da nach dem Festlande, und seine Weiterreise per Ochsenwagen nach Madras, unter den Beschwerden der heissen Jahreszeit, die ihn selbst fast noch mehr drückten als seine treue Gattin, die ihm auch hier überall kühne Reisegefährtin blieb. — Der dritte Abschnitt umfasst den Aufentbalt in Madras selbst, wo der Vf. wegen seiner milderen Ansichten über das Kastenwesen, das er nur nach und nach, von innen heraus, nicht durch äussere Gewaltmassregeln unter den einheimischen Christen zu beseitigen wünschte, von den anglikanischen Missionaren schwere Anfechtungen zu erdulden hatte. Mit Recht bebt er diesen radikalen Bestrebungen genüber den eignen Kastengeist der Engländer hervor, "der seines Gleichen unter den Hindu sucht, und in Gottes Augen gewiss in vielen Fällen verwerslicher ist, als der Kastengeist unter den Hindus. Sonderbar, dass selbst unter denen, die hier mit aller Macht nicht bloss wider den Kastengeist, sondern auch wider die Kasteneinrichtung selbst zu Felde ziehen, gar Mancher ist, der um keinen Preis den halbblutigen Indo-Europäer zu Tische laden würde, wie ich denn über-

haupt fast nirgends in Indien den vollblutigen Europäer mit dem halbblutigen habe speisen sehen." Auch was p. 134 ff. über die Aussaugung Indiens durch die Engländer gesagt wird, über die Grund-Abgaben, die oft bis zur Hälfte des Rohertrags bisanlaufen, über die 3-4 Millionen Pfund Sterling, die jährlich durch beimkehrende Beamte aus dem Lande gehen (selbst wenn diese Summe etwas zu hoch gegriffen wäre!), über die Vernichtung der einheimischen Industrie zum Besten der englischen Fabriken etc. ist im höchsten Grade beherzigenswerth; und wenn auch trotz alledem die englische Herrschaft der frühern einheimischen und Moslemischen Regierung gegenüber immer nur als eine wahre Wohlthat für das Land betrachtet werden kann, so ist es doch freilich "ein sehr leidiger Trost, wenn man dem Gemälde einer christlichen Regierung in Ostindien mit dem dunkeln Rahmen muselmännischer Staatswirthschaft aufhelfen muss"! Als besonders bejammernswerth übrigens erscheint dem Vf. der Zustand der sogenannten "Ostindier", d. i. der Mischlinge und Halbblutigen, wie uns ja Nord-Amerika ein anderes, nicht minder herbes Beispiel hiefür gewährt. - Auf p. 153 ff. erhalten wir einen kurzen Bericht über den ersten Jahrgang einer tamulischen Zeitung, die 1844 von der Vier-Veda-Gesellschaft als ihr Organ gegen die Missionen gegründet ward. - Der vierte Abschnitt umfasst die Reisen und Ausflüge des Vf.'s von Madras aus, der fünfte eine allgemeine Uebersicht über die neuere christliche Mission unter den Tamulen p. 207 - 312, und der sechste schildert die Heimreise. Von ganz besondrem Interesse ist natürlich jener fünfte Abschnitt. Nach einem Rückblick auf die ältere Geschichte der Ausbreitung des Christenthums geht der Vf. der Reihe nach die römische Mission und sodann die Missionen der anglikanischen Propaganda, der Londoner Independenten, der kirchlichen Gesellschaft, der Nordamerikaner, der Wesleyaner, der Schotten, und der lutherischen Missionsgesellschaft in Leipzig durch, und knüpft daran schliesslich eine sehr offenherzige allgemeine Würdigung derselben. Wir sind überzeugt, dass er selbst wirklich auch der rechte Mann ist, um für seinen Theil den Uebelständen, die er rügt, für die Zukunft, so weit dies überbaupt möglich ist, dauernd abzuhelfen! A. Weber.

Berlin im Februar 1856.

Bibliotheca Tamulica, sive Opera praecipua Tamuliensium ed. transl. adnotat. glossariisque instructa a Car. Graul. Tom. II: Kaivalyanavanitae textus tamuliensis cum interpr. Anglica, item glossario adnotationibusque. Accedit grammatica Tamuliensis. Lips. 1855. Dörffling und Franko. 8. X. 174. 100. 4 R.

<sup>(</sup>Auch mit dem Specialtitel: Kaivalyanavanita, a Vedanta Poem, the Tamil text with a translation, a glossary, and grammatical notes, to which is added an outline of Tamil grammar with specimens of Tamil structure and comparative tables of the flexional system in other Dravida Languages. By Charles Graul.)

Der ausführliche Titel überhebt uns einer speciellen Angabe des Inhaltes, und zeigt zugleich mit einem Blick, was Alles hier geboten ist. Wir erhalten hier so zu sagen Grammatik, Chrestomathie und-Glossar des Tamulischen

auf einmal, und wie höchst dankenswerth dies sowohl im Interesse der Wissenschaft ist, wie in dem speciellen der Mission, bedarf keiner besonderen Auseinandersetzung. — Eine chronologische Aufzählung dessen, was bisher für das Tamulische geleistet worden ist, hat Ph. von der Haeghen in tom. XXII. no. 3 der Bulletins der Académie Royale de Belgique gegeben, von dem wir danach ebenfalls weitere direkte Beiträge zur Kenntniss desselben zu erwarten haben. Die zuletzt erschienene tamulische Grammatik von Rhenius (Madras 1836) ist in Europa zu selten, um nicht die vorliegenden "Outlines", die sich überdem durch Kürze, wissenschaftliche Klarheit und Anschaulichkeit auszeichnen, als eine höchst willkommene Erscheinung zu begrüssen, die eine entschiedene Lücke ausfüllt.

Das Kaivalyanavanîtam ist uns bereits in deutscher Uebersetzung aus dem ersten Bande der Bibl. Tamul. als eine sehr dankenswerthe moderne Darstellung des Vedänta-Systems in seiner jetzigen Auffassung bekannt: die hier dem tamulischen Text beigegebene englische Uebersetzung wird für alle die Fälle, wo das etwas kurze Glossar nicht ausreichen sollte, hinlänglichen Aufschluss bieten. Auch ist hier die schon in tom. I entbaltene "list of Sanskrit Vedänta terms explained" englisch beigefügt, die wir in ihrer kurzen pointirten Fassung als höchst instruktiv und nahezu musterhaft bezeichnen können.

Schliesslich verdienen auch die schönen neugeschnittnen tamulischen Typen der Druckerei von Giesecks und Devrient eine besondere anerkennende Erwähnung.

Der dritte Band der Bibl. Tamalica wird den gefeierten Kural im Text mit Uebersetzung, Glossar und Commentar enthalten. A. W.

Berlin im August 1855.

Glückwunsch Seiner Excellenz Herrn Freiherrn Al. v. Humboldt zum 4ten August 1855 dargebracht von Dr. Ad. Fr. Stenzler, ord. Prof. der orient. Sprachen am der königl. Univ. zu Breslau. Nebst einem Bruchstücke aus Paraskura's Darstellung der häuslichen Gebräuche der Inder. 15 pp. 4. Breslau, Druck von Grass, Barth u. Comp.

Die 50jährige Doktorseier Al. v. Humboldt's durch die Breslauer philos. Fakultät gab dem Vf. Gelegenheit "lange gefühltem Danke einen besonderen Ausdruck zu leihen, einem Danke für zahlreiche, seit fast 25 Jahren erhaltene Beweise persönlichen Wohlwollens einerseits, so wie für die Förderung andrerseits, welche die Studien des Indischen Alterthums schon so oft durch das Gewicht der Fürsprache Al. v. Humboldt's erhalten haben." Diesen Studien ist denn auch die "Beilage entlehnt, mit welcher der Vf. nach altem Brauche seinen Dank begleitet," und zwar demjenigen Theile derselben, welcher in ihm gerade einen so trefflich ausgerüsteten Bearbeiter gefunden hat, den Gribyasûtra nämlich, diesen Werken "aus der Neige des vedischen Zeitalters, welche, während sie einerseits die Grundlage der Gesetzbücher bilden, die uns zu Anfang der Indischen Studien als Erzeugnisse des höchsten Alterthums erschienen, andrerseits in eine Zeit zurückweisen, die wohl noch vor allem Indischen Alterthume liegen mag."

Der gewählte Abschnitt ist der dritte § des ersten Buches, in welchem Påraskara das arghadånam, die Ehrengabe an Gäste, behandelt. Text und

Uebersetzung sind von erklärenden Noten begleitet, und das Ganze macht durch den Bindruck der saubersten Abrundung den Wunsch in uns rege. möglichst bald auch das ganze Werk selbst in einer so umsichtigen, trefflichen Bearbeitung kennen zu lernen. - Die Vergleichung mit dem entsprechenden Abschnitte in Çânkhâyana's çrautasûtra (IV, 21), auf welchen übrigens der Vf. auch bereits selbst (p. 10) binweist, der aber demselben nicht zur Hand war, ist im Stande uns für einige Punkte noch theils näberen Aufschluss zu gewähren, theils einige interessante Abweichungen und Specialitäten kennen zu lehren. So steht bei Çânkh. unter den 6 arghya, des arghadanam Würdigen, das Wort çvaçura, Schwiegervater, statt des vaivåhya bei Pårask., and wir möchten deshalb in der That auch in letzterem nicht den "Bräutigam", sondern eben den Schwiegervater erkennen. Der Bräutigam ist dem Scholiasten zu Çânkh. nach in priya enthalten, welches er durch: duhitah parinayanartham agato varah erklärt. - Dass die Worte pådårtham udakam eine schon früh in den Text gekommene Glosse sind, wie der Vf. p. 11 annimmt, dafür sprechen ganz besonders die später folgenden Worte pådayof anyam, die, wenn von dem zweiten Kissen bereits die Rede gewesen wäre, nicht so, sondern pådayor itaram oder aparam lauten würden. Auch Cankh. versteht unter padyam das Fusswasser. - Der Vers: varshmo 'si samānānām udyatām iva sūryaḥ lautet bei Çānkhāyana: aham varshma sûdriçânâm vidyutâm iva sûryah. Ueberhaupt ist die Differenz in den anzuwendenden Sprüchen eine sehr bedeutende. Was mit dem arghya-Wasser anzufangen ist, wird auch aus Çânkh. nicht klar. - Der Verlauf der ganzen Ceremonie daselbst ist in Kurzem folgender: "Der Gast setzt sich auf den kûrca (= vishţara, Kissen) mit dem Spruche: abam varshma: er nimmt das Fusswasser an (virâjo doho'si), ebenso das arghya-Wasser (ohne Spruch), darauf spült er sich dreimal den Mund aus (apohishthayabhis tisribbir ekaihavå d. i. Rik X, 9, 1-3), schaut den madhuparka (die Honiggabe) unter Recitirung derselben Sprüche an, die beim pracitram gebräuchlich sind (d. i. denselben, die Par. anführt, vgl. Ind. Stud. II, 407), und nimmt ihn in gleicher Weise in die Hand (unter Hinzufügung der Worte: yaçase brahmavarcasaya): bierauf in die Linke ihn nehmend, theilt er mit dem Daumen und dem vorletzten Finger (apakanishthikaya) von der vorderen Hälste etwas Weniges ab, das er auf die vordere Hälfte des (kamsya-)Gefässes niedertraufen lässt, mit dem Spruche: vasavas två'gnirajano bhaxayantu, ebenso rechts, binten, links und aus der Mitte mit den Sprüchen: pitaras två yamarajano bh., ådityås två varunar. bh., rudrås tvendrar. bh., viçve två devåh prajapatir. bh., und zwar je dreimal, einmal unter Recitirung des betreffenden Spruches, zweimal ohne denselben. Nun erst isst er dreimal davon, je nach Recitirung einer der drei mahavyahiiti (bhur, bhuvah, svar), das vierte Mal trinkt er ordentlich. Den Rest giebt er einem Brahmanen, wenn er nicht lieber selbst Alles trinkt, oder wirft ihn ins Wasser. Mit den Sprüchen camnodevîr (Rik X, 9, 4-7) berührt er die Brust, darauf in hergebrachter Weise die Sinnesorgane, reinigt sich den Mund, und bleibt nun still sitzen, bis die Aufforderung wegen der Kuh an ihn ergeht, die er dann entweder schlachten oder freigeben lässt." A. W.

Berlin im November 1855.

# Nachrichen für Impaignancien für I. M. Greiffelich.

the eximiter Regions are as Torchood suprement

- 45. Ber Jam Lrager, Strongmanne u. Wan.
- 430. Samuel Brater Labour in Labour.
- 431. . seems femilied. Intime a Francis.
- 432 . I. 7 ... sac Lane tree is Berney.
- 433. . L lenm a fem.
- 434. . Re. Man. Jos. Erriguer. Fruit un Lycome Fourmen un Procesmany.
- 435. . Outes the Donner. Andrew in Reflect.
- 436. . Li Liver Hi and Enging on Innius for described described formula of Was.
- 437. . 6:1's # Zaenta.
- 438. . E Diregeler u Legug.
- 439. Gener van Innant in Pent.

Durch fen Ing weine die Gemalanisch des articulliebe Alphiel Recent G. B. vin Finz. Gemenssprintensiene von Livissel, in Age 1st & 184 1944 1855t. Seinen kontrett hat Str. Dr. Zehme gemeildet.

Verindermyen des Walmertes, Belliebermyen a. s. W.:

Herr Anger: wescale Producer & These at Leipzig.

- .. Schaeffer ist met Constminueri meinterbet.
- .. Schiefner: muserreitett. Lindennker zu & Petersburg.
- .. Alleredt Weber: Professor m ber Cuivers, in Berbie.
- .. Wright: Profesore des Arabuschen in Tranky College. Public.

Die 200 A Enterstätzung der Binigh. Sächsischen Regierung für des Jahr 1855 sowie die 200 A Constitutung der Kinigh. Proussischen Regierung für das J. 1856 sind ausgezahlt worden.

Im Antrage des Lais. österreichischen Ministeriums der auswärbigen in gelegenbeiten hat der k. k. Generalconsul und Geschäftsträger zu Leipziger Herr von Grüner. dem Leipziger Vorstand d. D. M. G. unter dem tri. Pubr. d. J. kundgegeben, dass Se. k. k. Apostolische Majestät, durch eine Kingobe Sr. Excellenz des Herrn von Prokesch-Osten bewogen, diesem wissennehoft lichen Vereine den Betrag von jährlich 500 fl. C. M., vor der Hand auf die Daner von drei Jahren, allergnädigst zu bewilligen geruht haben, und ist diese Samme auf das J. 1856 bereits ausgezahlt nurden.

# Verzeichniss der bis zum 17. Mai 1856 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w. 1).

(Vgl. S. 320 - 324.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der Kais. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg:

 Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences histor., philol. et polit. de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Nr. 291 — 297. (Tome XIII. Nr. 3—9.)

Von der Redaction:

2. Zu Nr. 155. Zeitschrift d. D. M. G. Bd. X. Heft 1. 2.

Von der Kön. Akad. d. Wissenschoften zu München:

 Zu Nr. 183. Abhandlungen der philos.-philol. Classe der Kün. Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Siebenten Bandes dritte Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der XXX. Band. München 1855. 4.

Von der Société Asiatique:

- 4. Zu Nr. 202. Journal Asiatique. Cinquième série. Tome VI. Paris 1855. 8.

  Von der Kön. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen:
- Zu Nr. 235. a. Göttingische gelehrte Anzeigen - . 1855. I III. Göttingen. 8.
  - b. Nachrichten von der Georg-Augusts-Universität und der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Vom J. 1855. Nr. 1-18. Nebst Register. Göttingen. 8.

Von der k. k. Akad. der Wissenschaften zu Wien:

- Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. Philos.-histor. Classe. Bd. XVI. Heft II. Jahrg. 1855. — Mai. Mit einer Beilage. Band XVII. Heft I. II. Jahrg. 1855. — Juni. Juli. Zusammen 3 Hefte. 8.
- Zu Nr. 295. a. Archiv für Kunde österreich. Geschichtsquellen --. Vierzehnter Band. II. Funfzehnter Band. I. Wien 1855. Zus. 2 Thle. 8.
   b. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreich, Geschichtsquellen. 1855. Nr. 13 24. 8.
  - c. Fontes rerum Austriacarum. Oesterreichische Geschichtsquellen. -Erste Abtheilung: Scriptores. l. Band. -- Wien 1855. 8. Auch unter
    dem Titel: Johannes Tichtels Tagebuch MCCCCLXXVII bis MCCCCXCV,
    Sigmunds von Herberstein Selbstbiographie MCCCCLXXXVI bis MDLIII,
    Johannes Cuspinian's Tagebuch MDII bis MDXXVII und Georg Kirchmair's
    Denkwürdigkeiten MDXIX bis MDLIII, herausgegeben von Th. G. von Karajan. Wien 1855. 8.

d. Dasselbe. Zweite Abtheilung: Diplomataria et Acta. VIII. Band. --Wien 1855. 8. Auch unter dem Titel: Das Saal-Buch des Benedictinerstiftes Göttweig. Mit Erläuterungen und einem diplomatischen Anhange

von Wilhelm Karlin.

e) Dasselbe. Zweite Abtheilung: Diplomataria et Acta. IX. Band. --Wien 1855. Auch unter dem Titel: Actenstücke zur Geschichte Franz Rákóczy's und seiner Verbindungen mit dem Auslande. Aus den Papieren Ladislaus Kökenyesdi's von Vetes, seines Agenten in Baiern, Frankreich, Preussen und Russland, 1705—1715. Herausgegeben von Joseph Fiedler. I. Band.

<sup>• 1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sind, werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsschein zu betrachten.

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G.

Dr. Rödiger. Dr. Anger.

Von d. Asiatic Society of Bengal:

8. Zu Nr. 593 u. 594. Bibliotheca Indica. Nr. 128-132. (129 u. 132. in 4., das Uebrige in 8.) Calcutta 1855. 5 Hefte.

Von d. Royal Geographical Society in London:

9. Zu Nr. 609, Journal of the Royal Geographical Society. With [9] mans and illustrations. Volume the twenty-fourth. 1854. Edited by Dr. Norton Shaw London. 8.

Von Herrn Perkins:

- 10. Zu Nr. 849. ]iouz ] Zion Vol. II. 1850. No. 1-12. 4.; Vol. III. 1851. No. 1-12. 4.; Vol. IV. 1852. No. 1-10. 8.
- 11. Zu Nr. 850. Persische Staatszeitung:
  - a) auf 1267 d. H. 7 St. ohne Numer.
  - b) auf 1268 d. fi. Nr. 59-65, 67-70, 77, 83-89, 99-107, 111-119, 121-124, 127, 128, 130-135. c) auf 1269 d. H. No. 90, 91, 93-95, 97, 108-111.

Vom Herausgeber:

12. Zu Nr. 1040. The white Yajurveda edited by Dr. Albrecht Weber. three Parts --. Printed under the patronage of the Hon. Court of Directors of the East-India Company. (Part II:) The Catapatha-Brahmana in the Madhyandina-Çakha with extracts from the commentaries of Sayana, Harisvamin and Dvivedaganga edited by Dr. Albrecht Weber. Berlin 1855. gr. 4.

- Von d. Asiatic Society of Bengal:

  13. Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCXLX [sic]. No. V. - 1855. No. CCLI. No. VI. - 1855. Calcutta 1855. 2 Hefte. 8. Von der Mechitharistencongregation zu Wien:
- 14. Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1856 Nr. 3-20. Fol. Von der k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien:
- 15. Zu Nr. 1333. Monumenta Habsburgica etc. Erste Abtheilung: Das Zeitalter Maximilian's I. Zweiter Band. Auch unter dem Titel: Actenstücke and Briefe zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maximilian's I. Aus Archiven und Bibliotheken gesammelt und mitgetheilt von Joseph Chmel. Zweiter Band. Wien 1855. 8.

Von der Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen: 16. Zu Nr. 1422. Verhandelingen van het Bat. Genootschap v. K. en W.

Deel XXV. Batavia 1853. 4.

17. Zu Nr. 1456. Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen; onder Redactie der Heeren Dr. P. Bleeker, Mr. L. W. C. Keuchenius, J. Munnich en E. Netscher. Jaargang I. Aflevering I—XII. 8 Hefte. 8. (Afl. III and IV, V and VI, VII and VIII, IX and X in je 1 Heft; Afl. Ill und IV mit 6 Tafeln.)

Vom Herausgeber:

18. Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausgeg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Füuster Jahrg. Januar bis Mai 1856. Zusammen 5 Heste. Leipzig. 8.

Von der Société de Géographie zu Paris:

19. Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie. Quatrième série. Tome X. No. 58 et 59. Octobre et Nov.; No. 60. Décembre. Paris 1855. Tome XI. No. 61 et 62. Janvier et Février; No. 63. Mars; No. 64. Avril. Paris 1856. Zusammen 5 Heste. 8.

Von Justus Perthes' geographischer Anstalt:

20. Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' geograph. Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1855. I-VI. XII. 1856. I IV. Gotha. 4.

#### II. Andere Werke.

Von den Verfassern, Herausgebern oder Uebersetzern:

- 1648. Renseignements sur les soixante quatre Apis trouvés dans les souterrains du Sérapéum. Extrait du Bulletin archéologique de l'Athénaeum français (octobre et novembre 1855). [Suite,] Unterz.: Aug. Mariette. 4.
- 1649. Standard alphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic systems to a uniform orthography in European letters. By Dr. R. Lepsius. London 1855. 8.
- 1650. Quelques observations sur la langue Siamoise et sur son écriture, par L. Léon de Rosny. [Extrait No. 17. de l'année 1855 du Journal Asiatique.] 8.
- 1651. Notice sur la langue Annamique par L. Léon de Rosny. [Extrait de la Revue de l'Orient. Paris 1855. 8.
- 1652. Oratio in Academia Fridericiana Halensi cum Vitebergensi consociata aedium academicarum inaugurandarum causa d. XXXI. Oct. MDCCCXXXIV habita ab I. S. C. Schweigger. (Insunt nonnulla de rebus indicis Academiae Fridericianae inde ab eius origine peculiari quodam modo eximiaque maiorum munificentia commendatis.) Halis. 4.
- 1653. Denkschrift zur Säcularfeier der Universität Erlangen am 23. 25. August 1843. im Namen der vereinten Universität Halle und Wittenberg dargebracht von Dr. I. S. C. Schweigger. (Ueber naturwissenschaftliche Mysterien in ihrem Verhältnisse zur Litteratur des Alterthums.) Halle. 4.
- 1654. Ueber stöchiometrische Reihen im Sinne Richter's auf dem wissenschaftlichen Standpunkte der neuesten Zeit von Dr. I. S. C. Schweigger. Nachtrag zum Handwörterbuche der Chemie und Physik und zu den Lehrbüchern der Chemie überhaupt. Halle 1853. 8.
- 1655. Geschichte der Assyrier und Iranier vom 13ten bis zum 5ten Jahrhundert vor Chr. Von Jakob Kruger. Frankfurt a. M. 1856. 8.
- 1656. Annales Gymnasii Gr.-catholici majoris Blasiensis pro anno scholastico MDCCCLV edidit Tim. Cipariu. Blasii 1855. 4.
- 1657. Istori'a santa seau biblica a testamentului vechia si nou pentru inceputori scrita de Tim. Cipariu. Blasiu 1855. 8.
- 1658. Acte si fragmente istorice-beserecesci, de Tim. Cipariu. Blasiu 1855. 8.
- 1659. Geschichte Wassaf's. Persisch herausgegeben und deutsch übersetzt von Hammer-Purgstall. I. Band. Wien 1856. 4.
- 1660. Life of Mahomet, from the tenth year of his mission to the Hegira. (By W. Muir, Esq.) [Extracted from the Calcutta Review, No. XLIX.] Calcutta 1855. 8.
- 1661. Ueber den Enare-Lappischen Dialekt von Elias Lönnrot. (Vorgetragen den 23. Okt. 1854.)
- 1662. M. Alexander Castrén's Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838-1844. Im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften herausgegeben von A. Schiefner. Mit dem Bildniss des Verfassers und vier Samojeden-Porträts. St. Petersburg 1853. 8.
- 1663. M. Alexander Castrén's Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845 - 1849. Im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften berausgegeben von Anton Schiefner. Mit drei lithographirten Beilagen. St. Petersburg 1856. 8.
- 1664. Das Buch der Jubiläen und sein Verhältniss zu den Midraschim. Ein Beitrag zur orientalischen Sagen- und Alterthumskunde von Dr. B. Beer. Leipzig 1856. 8.
- 1665. Index lectionum in Lyceo Regio Hosiano Brunsbergensi per biemem anni MDCCCLV-VI -- instituendarum. Praecedit Mich. Jos. Krueger,

- theol. B. or Frot. ? A., in mass COM at COUCLES Son. In Its et Exec. 12. 40. 42. servis. memorante messe. dester, crit egyttes. Property 2552, 4
- 1666. Cabin Superruma Lexicon der Sundert-Secuche) wie Saja 3 2 1 3 2 kista Dera
  - Vol. III. d. 1985—1986 : ile Buchsteine 3. in une d unchessed.
  - Valentin 1754 her hern im Çaisa 1882 Chr. Vol. V (M. 1913 5174); sie diminishen v. i ami v. Cais. 1798
  - Villa = 1844.

    Vol. VI (S. 3175—1175) ; und s his sile. Cair. 1777 (i.e.s = 1-18).

    Vol. VI (S. 4174—7315) ; Schluss, von su his b. reine 15 % locrein. Cain. 177 Cain-1851. Zassamen 4 Sie ki. Fac.
- 1667. Étuda sur Thomas le Meizoné. et sur sua histoire de l'Armene su XVe sincle. L'apres deux mas, de la bibl. imper, par M. Feber Nees. Paris 1555. A. (Extr. du Journ. mintique.)
- 1668. Les byunes fundres de l'extise armenienne traduites sur le tente acmenien du Oursem, par Felle Neve. Louvain 1883 & Extr. de la Ierre cuthelique. & X.)
  - Van Berrn Prof. Dr. Cottwaii:
- 1660. Эпическія скасанія прана. Разсужденіе, написанное для получения сменени магисира И. Зиновления & Рестberg 1855. &
- Von der Royal Geographical Society in London: 1670. The Royal Geographical Society of London. 15. Whitehall Place. Patron, the Queen. Origin, objects and progress. [By Dr. Nortun Shor. 1854 7 55. 8.
- 1671. Royal Geographical Society. Balloting List. 28. May . 1855. 1 Blatt Ouer-4.
  - Von der Norwegischen Bibelgesellschaft:
- 1672. Salmai girje - (die Psalmen in lappländischer Sprache). Kristiania. 1854. ૈ.
  - Von unbekannter Hand:
- 1673. The Inquirer. Nr. 706. London, Saturday, January 12, 1856. Von dem Koninklijk Institunt voor de Taal-Land- en Volkenkunde van Neerlandsch Indië:
- 1674. Bijdragen tot de Taal-Land en Volkenkunde van Neerlandsch Indië. -Erste Deel. 'sGravenbage 1853. Tweede Deel. Ebend, 1854. Derde Deel. Ebend. 1855. Vierde Deel No. 1. en 2. Ebend. 1855. 8.
- 1675. Reize rondom bet Eiland Celebes, en naar eenige der Moluksche Eilanden. Gedaan in den Jare 1850, door Z. M. Schepen van Oorlog Argo en Bromo, onder Bevel van C. van der Hart. - - Met Platen en haarten. - - Te 's Gravenhage. 1854. &
- 1676. Banka, Malakka en Billiton. Verslagen van Dr. J. H. Croockewit, Hz. aan het Bestuur van Neerlandsch Indië, in de Jaren 1849 en 1850. Te 's Gravenhage 1852. 8.
- 1677. Ritab Toehpah, Javaansch Mohammedaansch Wethoek. Litgegeven door Mr. S. Keijser. Te 's Gravenhage. 1853. 8.
- 1678. Borneo. Beschrijving van het Stroomgebied van den Barito en Reizen langs eenige voorname Rivieren van het Zuid-oostlijk Gedeelde van dat Eiland, door Dr. C. A. L. M. Schwaner, op last van het Gouvernement van Nederl. Indie gedaan in de Jaren 1843-1847. Met Plaaten en eene Kaart. 1e Deel. - - Te Amsterdam. 1853. Ile Deel. Ebend. 1854. 2 Bde. 8.

Von Herrn Perkins:

Vom Verfasser:

1846. 8.

1679. Das A. T. altsyrisch (P'schit'tha) und neusyrisch (aus dem Hebr.) in Parallelcolumnen. [Urumiah 1851.] Gross-4. (S. Zeitschr. Bd. VII. S. 572. Bd. VIII. S. 601.)

Von der K. Akademie der Wissensch. zu München:

- 1680. Almanach der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften für das Jahr 1855. München. 8.
- 1681. Dr. Lorenz Hübner's - biographische Charakteristik, vorgetragen in der öffentlichen Sitzung der k. Akad. der Wissensch. zu München am 15. Juni 1822, -- von Joseph Wissmayr. (Nachträglich veröffentlicht.) München 1855. 4.
- 1682. Rede in der öffentlichen Sitzung der Königl. Akademie der Wissenschaften am 28. März 1855 zu ihrer 96. Stiftungsfeier. Gehalten von Friedrich von Thiersch. München 1855. 4.
- 1683. Friedr, Wilh. Joseph v. Schelling. Denkrede, vorgetragen in der öffentlichen Sitzung der k. b. Akademie der Wissenschaften zu München, zur Feier ihres sechs und neunzigsten Stiftungstages am 28. März 1855, von Dr. Hubert Beckers. München 1855. 4.
- 1684. Ueber die Gliederung der Bevölkerung des Künigreichs Bayern. Festrede, vorgetragen in der königl. Akademie der Wissensch. zu München am 28. Nov. 1855 zur Feier des Geburtsfestes Sr. Maj. des Königs von Dr. F. B. W. von Hermann. München 1855. 4.
- 1685. Rede in der öffentlichen Sitzung der kön. Akademie der Wissenschaften am 28. Nov. 1855 über die Grenzscheide der Wissenschaften zur Feier des Allerhöchsten Geburtsfestes Sr. Majestät des Königs Maximilian II. von Bayern. Gehalten von Friedrich von Thiersch. München 1855. 4.
- Von Herrn Dr. Jellinek:
  1686. Studj orientali e linguistici. Raccolta periodica di G. J. Ascoli. Fasc.
  primo. Milano (in Comm. b. W. Gerhard in Leipzig). 1854, 8.
- Von der Verlagshandlung F. A. Brockhaus in Leipzig:
  1687. Reiseberichte aus Aegypten. Geschrieben während einer auf Befehl
  Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen in den Jahren
  1853 und 1854 unternommenen wissenschaftlichen Reise nach dem Nilthale von Heimrich Brugsch. Mit einer Karte, drei Schrifttafeln u.
  drei Beilagen. Leipzig 1855. 8.
- 1688. Die Ungleichheit menschlicher Rassen hauptsächlich vom sprachwissenschaftlichen Standpunkte, unter besonderer Berücksichtigung von des Grafen von Gobineau gleichnamigem Werke. Mit einem Ueberblicke über die Sprachverhältnisse der Völker. Ein ethnalogischer Versuch von Aug. Friedr. Pott. Lemgo u. Detmold. 1856. 8.

Vom Herausgeber:
1689. Bhagavad-Gita id est OEZHEZION MEAOZ sive almi Crishnae et Arjunae colloquium de rebus divinis. Textum recensuit, adnotationes criticas et interpretationem latinam adjecit Ang. Guil. a Schlegel. Editio altera auctior et emendatior cura Christiani Lasacni. Bonn

## Nachträgliches über die Grabschrift des Eschmunazar.

In diesen Tagen erhielt ich gleichzeitig das Werk Ewald's und das des Herzogs von Luynes über die Sidonische Inschrift. das letztere durch die Güte des Herrn Verfassers, des hochberzigen Pflegers orientalischer Studien. Die lang ersehnte genauere Abbildung weicht bei Ewald in manchen nicht ganz unbedeutenden Minutien (z. B. in der Zeichnung der Buchstaben-Fragmente in Z. 17) von der bei Luynes ab. Wünschenswerth ware im paläggraphischen Interesse, dass auch ein Abdruck der am Kopfende des Sarkophags befindlichen Inschrift, die nach des Herz. v. L. sicher richtiger Vermuthung wegen ihrer Fehlerhaftigkeit verworfen und abgebrochen worden ist, veröffentlicht würde. - Früber schien die gegenseitige Controlle der vermeintlich von einander unabhängigen Abschriften Thomson's und Van Dyck's einen ziemlichen Grad von Sicherheit zu gewähren. Jetzt stellt sich trotz einzelner Differenzen ein Abhängigkeits-Verhältniss zwischen beiden beraus. Ein Beweis dafür ist namentlich die gemeinschaftliche Verlesung des w als 7 Z. 15. - Steht in diesem Falle die Urschrift jetzt reiner da als früher, so scheinen dagegen die Steinhauer-Versehen אבם in Z. 7, ישו מלר in Z. 15 nicht nur stehen zu bleiben, sondern anch durch drei neue: מלר im Anfang der Z. 2 und gegen Ende der Z. 14 und ממכב (statt משכב) vermehrt zu werden. (Doch unterscheidet sich das 3 durch einen nach links hin gewundenen Strich.) Die kleine Lücke in Z. 9 (nach dem 31. Buchst.) ist mit Luynes aus einer schon vor Eingrabung der Inschrift vorhanden gewesenen Beschädigung des Steines zu erklären.

Folgendes haben wir in unseren früheren Erklärungen nach der Urschrift zu berichtigen:

Z. 11 Statt ראים lies ראים. Dann aber ist auch im Folgenden mit der Kopf-Inschrift, die trotz ihrer sonstigen Corruption hier das Richtige zu haben scheint, המשלכת ממלכת משלכת משלכת משלכת ואים דרע ממלכת משלכת ואים. Dies ist auf den König selbst zu beziehen; אים זרע ממלכת לאים בי steht wie Gen. 4, 25 von einem Einzelnen, der die ganze (unmittelbare) Nachkommenschaft seiner Eltern ausmacht; der ganze Satz lautet: "Wenn dieser Meusch, welcher öffnet den Leichnam dieser Ruhestätte oder welcher hinwegnimmt diesen Sarg und diesen Samen des Königthums — wenn der Mensch getödtet wird" u. s. w.

- Z. 12 Statt ברן מדל lies מד למעל . שם = Frucht ist wahrscheinlich nicht ביף sondern mit Ewald בי (nach Analogie der Mischna-Form בירות) zu lesen.
- Z. 13 כאכך. Das > wird durch die Kopf-Inschrift bestätigt. Demnach wäre es in der angedeuteten Weise als Conjunction zu zu fassen, wenn hier nicht etwa ein Schreibfehler in dem vom Steinhauer nachgebildeten Original anzunehmen ist.
  - Z. 16 ist zu lesen:

אית.....ת בצדן ארץ ים וישרן אית עשתרת שם מאדרם. Die Lücke, deren Raum nach Luynes' richtiger Messung 7 Buchstaben entspricht, war von den Missionaren ungenau angegeben. Ihre Lesart בנארת ים wurde durch die nachlässige Schreibung des 2 veranlasst. R.'s von ihm selbst als "etwas gewaltsam" bezeichnete Conjectur שחרת erweist sich als richtig. -- וישרן wäre vom Aufrichten einer Bildsäule der Astarte zu verstehen. Wahrscheinlich ist nun aber mit R. dem וְיַשֵּׁבְנֶי der folg. Z. entsprechend יושבן zu lesen (vgl. das hebr. יושבן). Das Pantheon war also in einem besonderen Sinne der Astarte geweiht. Möglicherweise ist daher die Lücke, die sicher ein Epitheton zu dem vorhergehenden בת אלנם enthielt, zu ergänzen קדש עשתרת (L. בדש לעשתרת, was aber schwieriger ist). קדש stände hier wie in der folg. Z. von einem heiligen Orte (vgl. Ex. 28, 29. 35). Das Ganze hiesse dann: "die wir gebaut haben das Haus der Götter, das Heiligtbum der Aschtoreth, in Sidon dem Lande des Meeres und haben thronen lassen die Aschtoreth dort, lobpreisend."

- Z. 17 אשמן Luynes bemerkt: "On observe facilement que dans le nom אממן écrit par mégarde אממן on a gratté la queue du premier השמון pour en faire un w." Die Reste der beiden folgenden stark beschädigten Buchstaben deuten auf הרלל. Wir lesen also הרשבי und im Folgenden הרשבי Das Wort להרלל fassen wir als Eigennamen (nach aoristischer Bildung) und übersetzen: "die wir gebaut haben ein Haus dem Eschmun und das Heiligthum der Quelle Jidlal's auf dem Berge und haben ihn tbronen lassen dort, lobpreisend."

Z. 20. Statt בלכנו לצדנט ל. לכנו כל צדנט ל. Das Suff. מפרל auf Baal. Das bezeichnet entweder in aramäischer Weise das Object, in welchem Falle die Construction bleibt wie wir sie früher annahmen, oder den Dat. comm., so dass es hiesse: "dass er festige den Sidoniern mich selbst mit dem ganzen Königthum". Auch dann wäre der Gedanke, dass der verstorbene König zum Besten des Volkes in dem Königthum fortlebe.

In Z. 21 wird יער, in Z. 22 אלר bestätigt.

Eine Freude würde es mir gewesen sein, Ewald in Mehrerem folgen zu können als in den oben angedeuteten beiden Punkten und darnach meine eigenen mir keineswegs überall sicher scheinenden Erklärungen zu berichtigen; aber alles Neue, was er sonst noch bringt, scheint mir dadurch verfehlt zu sein, dass er auch jetzt noch bei einer alten phönizischen Inschrift, in der alles leichter zu Verstehende fast rein hebräisch klingt, einen zu grossen Unterschied zwischen beiden Sprachen voraussetzte und darüber den Werth der Deutungs-Versuche Rödiger's und Hitzig's durchaus verkannte. Mögen die Mitarbeiter auf dem vorliegenden Gebiete hierüber entscheiden.

Zürich d. 26. April 1856. 1) Const. Schlottmann.

#### Druckfehler.

```
S. 26, Z. 7 v. o. lies: Barakiś.

" 120, " 6 v. o. l. ] GOL.

" 329, " 6 v. u. l. Lydischen.

" 391, " 16 v. u. l. contemporaries.

" 402, " 3 v. o. l. baktrischen oder arianischen.

" 404, " 2 v. u. l. vocalloser.

" 406, " 3 v. o. l. Anusvara (siehe die Schrifttafel nro. VI) oder in mannichfach.

" 421, " 9 v. o. st. fest genommen l. weg genommen.

" 435, " 12 v. o. l. entfernt.

" — " 13 v. o. l. des Stammes.

" 485, " 17 v. o. st. Zahir l. Tähir.

" 515, " 4 v. o. st. 1844 l. 1838.
```

<sup>1)</sup> Hrn. Schlottmann's "Erklärung der Grabschrift des Eschmunazar" ist am 5. Jan. d. J. bei der Redaction eingegangen. H. B.

# PROSPECTUS.

# THE RÁMÁYANA.

It having been represented to me that there is a great demand among the learned Hindus of India, for the Rámáyana in the Original Sanskrit language, and the price of the Editions which have been published in Europe, being so high as to place them beyond the reach of any, but the very rich, and they being moreover incomplete, I am induced to propose to bring out an Edition which, while being carefully edited, printed with good type on good paper, and altogether creditably got up, it will be possible to sell for a moderate price. As, however, the expenses of publishing so large a work, will be very great, this prospectus is circulated to enable the publisher to estimate, before commencing upon it, the probabilities of the work meeting with a ready sale, and also to ensure him, at least, a portion of his outlay.

The learned Principal of the Sanskrit College Pandita Eshwara Chandra Vidyá Ságara with the assistance of the Panditas of the College of Fort William, has kindly offered to undertake the editorial duties of the work. Several accurate and clearly written M. SS. are available; besides which the editors will have the advantage of the editions already published, and no pains will be spared by them, to make the work in every way worthy of patronage.

It is proposed to publish the work in 8 volumes. Each volume will contain about 300 pages 8vo. and the price to Subscribers will be Rupees 2-8 per volume, payable on delivery. To Non-Subscribers, the price will be Rupees 4 per volume.

W. Nassau Lees.

College of Fort William, Calcutta, 1st March 1855.

Orders may be sent to Williams & Norgate, 14 Henrietta Street. Covent Garden, London.

Teste rest for Ville

NoII.

Allephonicisch

Supplied to the theorem

## Indische Inschriften aus Java und Sumatra.

Mitgetheilt von Dr. B. Friederich in Batavia.

#### T.

Der Name unsrer Insel ist ursprünglich Jawa, und ist also doch wohl von III, barley, wenn man dies als Repräsentant der Cerealia betrachten kann, abzuleiten. Unsre fruchtbare Insel zeichnete sich wohl schnell vor der Ostküste von Hindostan und Dekhan aus, und möchte so ihren Namen erhalten haben. Das Wort kommt vor in einer schon lange publicirten Inschrift, Raffles pl. 85, ed. II. 1), die jedoch, so viel ich weiss, noch nicht gelesen war. Die Inschrift lautet: स्वस्ति शकवषातीत, १२१६, भद्रपाद (L भाद्रपद) मास, तीथि (l. तिथी) पजमी कृष्णपक्ष, ha(rjang; siehe Voorl. Verslag v. Bali, Verh. Bat. Gen. XXIII. p. 56.)2), u(manis), श्रानिश्चर] ça(nêçtjara), wâra madangkungan (s. ibid. p. 52.), bâjabjastha (वायव्यस्य) grahatjara (यहचार), रोहिसी नक्षम, प्रजापति देवता, महेन्द्र मग्रङल, सिश्चि (siddhir?) योग ³) wêradjja (vielleicht वैराद्ध) ⁴) मुहूत्त, यमपर्वेश, तैतिल ⁵) कर्या कन्या राशि irika diwasania-djnja (dies war der Tag des Befebbs आज्ञा) श्री महावीरतमेश्वर नन्दितपाश्रमोतुङ्ग देव, महाबल सपञ्चाधिपविनाशकरण, शीला- (woll शील-)सार गुण्ह्य विनयोत्तमानुयुक्त, समस्त यवडी-पेश्वर, सक्लमुजनधर्मसंरक्षण, नरसिंह-(narasingha) नगर-धर्मविशेषसन्तन (॰सन्तान?), नरसिंहमुक्ति- (scheint मुर्क्ति zu sein) सुतात्मज, कृतनग(र).... Bd. X. 39

Wir haben hier also einen Herrscher von ganz Java (in dem Namen habe ich das offenbar unrichtige ra am Ende von Zeile 5 in das Zeichen für å, 🅇, verändert; ohne diese Veränderung 6) würde er lauten Nanditaparaçramôttunga Dewa); sein Grossvater Narasingha, der besonders hervorgehoben wird, war vielleicht der Stifter einer neuen Dynastie. Er war ein Verehrer von Çiva 7), und seine Hauptstadt scheint Kretanagara (s. das letzte Wort, und vgl. Kartasura, Surakarta, Ngajogyakarta in neueren Zeiten, auch ein Ort Kartanagara ist noch in Banjumàs) gewesen zu sein. -Ich glaube, dass die Kupferplatten, von denen diese Inschrift copirt ist, sich mit Raffles' Nachlass in London (im East-India-House oder British Museum) befinden. 8) Es wäre wohl der Mühe werth, von Prof. Wilson hierüber Erkundigungen einzuziehen. Vielleicht ist dieser überaus freundliche Mann geneigt, ein Facsimile von den Platten machen zu lassen, und möchten wir so vielleicht zu dem Besitz eines wichtigen Documents für die ältere Geschichte Java's gelangen. -Einen weiteren Commentar über unsere Inschrift mittheilen zu wollen, würde "presumption" von meiner Seite sein.

#### II.

#### (Diese Inschriften sind von Lamougan, Resid. Surabaja.)

Im Batav. Genootschap befinden sich neun Kupferplatten, die dieselben Charaktere als die obigen zeigen; nur scheint mir die Schrift bei Raffles (wenn die Lithographie getreu ist) weniger sorgfältig, als die unsrer Platten: sechs Platten enthalten eine fortgesetzte Geschichte, deren Beginn gerade dieselben astronomischen Bestimmungen enthält, als oben angegeben sind, jedoch sind sie älter, vom Jahre von Çaka 843 (= 921 p. Chr.). Ich finde darin einen Fürst (çrî maharadja) Rakehino (Th the sun gem, kann aber hino हीन sein? und würde das nicht ein nomen male auspicatum sein?) und eine Hauptstadt Iwarahu, von der ich sonst nichts zu sagen weiss. Der Inhalt, so weit ich ihn verstehe, bezieht sich auf einen zu unternehmenden Krieg, vor dessen Beginn der Fürst die Weisen seines Landes (M'pu, in späterer Zeit Hempu genannt, offenbar ein einheimischer Name für Pandita) zu Rathe zieht. Die Namen dieser Priester sind m'pu Seudokra, m'pu Daksottama Bahubadjrapatipaksaksaja (दक्षोत्तम बहुवज्रपतिपक्षक्षयं, ein gewaltiger Mann, grösser als Indra!); M'pu Sahasrakirana

सहस्रकारण; M'pu Padma und Mpu Kundala. Eine Hauptrolle spielen die hadji (nicht die Mohammedanischen); dies Wort muss mystische Formeln, vielleicht gleich den Etall (s. unten) bezeichnen. Vielleicht ist es nicht unwichtig schon wegen der Uebereinstimmung mit No. I. die astronomischen Angaben hierherzusetzen: Svasti Çakavarshâtita 843, Çrawana mâsa, tithi daçamî, kreshnapakša, pâ(niron), ka(liwon), bu(dha), wâra Sinta, Aiçanjastha grahatjàra, Adra-(àrdrà-)naksatra, Çulabhrěd-devatà, Bàrunyamandala, wjatipâta (प्त + वि + श्राति?) ) joga, wawa (?) 10) karana, Jamaparwêça, çvêta 11) muhûrtta, singha râçi: hierauf folgt wie oben, irika diwaça-(sa-) nyà-dinjà Srì maharadja Rakehino. -Weiter unten heisst er einfach Rake. - Es wird weiter vom Weihen der Waffen und von der Zubereitung von Opfern gesprochen, wovon die Details ziemlich mit den Balinesischen Gebräuchen übereinkommen. - Die ganze Inschrift ist gut gravirt, die Orthographie der Sanskritworte nicht überall genau, jedoch bleibt für mich auch hier immer noch der alte Stein des Anstosses, die Polynesischen Worte, die sich aus keiner noch gesprochenen Sprache (so weit unsre Hilfsmittel reichen) genügend erklären lassen, die jedoch den Balin. Priestern vollkommen geläufig sind. Ich werde genaue Abschriften, und wo es möglich ist die Originale, aller mir gewordenen Inschriften mit nach Bali nehmen und hoffe dann vollständige und genaue Erklärungen bekannt machen zu können. Die drei andern Kupferplatten im Batav. Genootschap sind grösser geschrieben, aber ohne Anfang.

#### III.

Genau dieselbe Schrift hat eine ausgezeichnet conservirte Kupferplatte, die uns kürzlich auch aus der Residenz Surabaja geschickt ist. Sie enthält eine Schenkung von Reisland an eine sonst nicht bezeichnete Person (W'nanga-dyah, oder i Dyah, auch kaki parawarga, wie es scheint, genannt). Er erhält 3 tjå (?) und 36 djëng (djung. gegenwärtig, ein bekanntes Landmaass; 1 djung wird als hinreichender Besitz für eine Familie angesehen); auch für seine Familie (putrawangça) werden noch 38 djëng bestimmt. (Jst salt auch ein Landmaass?) Die Schenkung liegt in Iwaharu! Dies soll vielleicht derselbe Ort sein als in No. II. Iwarahu; hier jedoch ist die Schreibung Iwaharu consequent an mehreren Stellen. Der schen-

kende Fürst wird nicht genannt (påduka çrî mahârâdja). Auch haben wir keine Jahreszahl, jedoch glaube ich, dass nach der Schrift, die ganz gleich mit der in II. ist, und nach dem Namen Iwaharu (= Iwarahu!) zu schliessen die Periode dieser Schenkung nicht viel später als 900 — 1000 nach Chr. sein kann. In beiden wird auch die Versöhnung der daça bhûta (

ist noch die Auffassung zu beachten, die ich in dem Usana Bali und sonst schon erwähnt habe, dass Siwa in den Körper des Anbittenden übergeht.

#### IV.

#### Inschriften von Měnangkaban (Sumatra).

Ich habe ziemlich gute Copien (keine Facsimile's) von den beiden wahrscheinlich grössten Inschriften von Sumatra erhalten. Die eine (IV.) war bisher völlig unbekannt, sie ist von Batu berägong (der Stein, der den Schall einer Gong von sich gibt) 20 — 25 engl. Meilen vom Hauptorte von Měnangkabomo, in der Nähe des Sees von Sinkara (No. V. (S. 597)). Raffles hat sie nicht gekannt. No. V. (S. 597) ist die grösste der zu Pagger rujong, Hauptplatz von Měnangkabomo befindlichen. Von den andern von derselben Stelle habe ich noch keine lesbaren Abschriften. — Beide sind in einer alten Kawi-Schriftart, aber in Sanskritsprache; unglücklicherweise enthalten sie keine Jahreszahl. Meine, Tdsch. t. l. v. J. I. Bd. II. S. 477 ff., ausgesprochene Meinung, dass die höhere Bildung, woran sich diese Inschriften schliessen, von Java nach Sumatra gekommen ist, halte ich noch fest. — Die kürzere und mit ziemlicher Sicherheit gelesene Inschrift von Batu berägong theile ich hier ganz mit.

- 1) श्रों हारे श्रृषभध्वजरूपो लभवाश्रश्च कातीको (°कः) मुक्कः (श्रृ°) पञ्च(मो) तिर्षि टशमो राजेन्द्र दि(वसः)
- 2) सुगतः सह संभुः (शं॰) तयोर्नवदर्शने सन्दते (शन्द्यते) जेष्टे (ज्ये॰) शशिमङ्गलः सुक्के (शु॰) षष्टी तिथिर्नृपोत्त-
- उ म गुणैरादित्य। धर्मनृपः सस्त्रेचजः तेरा (॰रन्) श्रेषधर-णीनाम् सुरावाश्रवान् (सुरवासवान्) दृशा-¹²) (आशा-)
- 4) ढना (ढेन) नृप श्रासनोत्तमें सदा शाध्यं (सा॰) सवन्त

# (॰स्त्रं) साकारं — सुष्टतोदि (॰स्य<sup>15</sup>)त्वादि) सहस्रानि (॰स्नानि) विक्र

# 5) तेषां गन्धम्पुषत् (॰न्धः पु॰) दुषत्. श्रादित्यधर्मभूपालः होमगन्धो (॰न्धः) समो भवेतः —

Diese Inschrift wird in Kurzem lithographirt werden, deshalb ist es wohl nicht nöthig auf alle die Verstösse, die darin gegen das Sanskrit vorkommen, aufmerksam zu machen. And gibt Marsden im mal. engl. Wörterbuch als Sanskrit; es ist nicht in Wilson (1st ed.), jedoch im Malaiischen hinreichend bekannt und heisst Zeitpunkt. Ist es von And abzuleiten? 18)

Reshabhadhwadja hat erstlich ra statt ri als erste Silbe, ferner ist die Silbe, die ich dhwa zu lesen geneigt bin, mit dem bha verbunden und das dh beinah nicht angedeutet; das wa kommt in dieser Inschrift beinah ganz mit dem Zeichen für è überein, so dass man auch reshabhadje lesen könnte, jedoch gibt dies wohl keinen Sinn. rûpô scheint überflüssig zu sein, ich vergleiche es mit dem auf Bali gebräuchlichen murtti, Brahmamurtti, Wishnumûrtti (wo es freilich den Nebenbegriff des Dämonischen hat: Brahma als Dämon oder Råksasa, ausgezeichnet durch mehrere Arme und Hauzähne); labha ist geschrieben lahba, so unten auch manggahla st. manggalah 16) (zu dem ersten vergleiche چحای tjahaja Mal. = Tu u. A.). Zu pantja habe ich supplirt mo 17), obgleich kein offener Raum da ist und es also wohl nicht auf dem Steine gestanden hat. wa çra a la a day (Wilson) ist geschrieben विष्ा (上)) ich stelle diese Figur auf den Kopf und erhalte so cra 18); das ungewöhnliche Wort war wohl vom Abschreiber (d. h. dem Steinarbeiter) mit dem bekannten an verwechselt: am meisten bestärkt mich in dieser Conjectur das Zeichen , das auf diese Weise angefügt nichts bezeichnet. Bei tithi fehlt das r; daçamo ist geschrieben dassamo; rådjendra - rådjrendra. Vom Worte diwasah ist nur di erhalten, aber eine Abschleifung des Steines zu Ende der Zeile angedeutet. Sugatah ist geschrieben Sugamtah; in saha ist das Zeichen, das ich ha lese, abweichend von der gewöhnlichen Form. sabdate Verderbung von çabdyate (die drei verbundenen Consonanten waren den Leuten zu viel); so auch djeshte st. djjeshte. Statt saksetradjah (l. 3.) findet sich

schwierig ist, die Formen des k, t, l und b zu unterscheiden; auch ist w einerseits leicht mit dh, andrerseits mit è zu verwechseln. Ich kann nicht genau sagen wie viel hier auf Rechnung des Copisten kommt; jedenfalls ist auch auf dem Steine schon der Unterschied zwischen den ähnlichen Buchstaben schwer zu erkennen. An Fehlern gegen das Sanskrit ist auch hier kein Mangel; einzelne Worte möchte ich bis jetzt für Polynesisch halten. Vielleicht wird die Inschrift erst ganz gelesen werden können, wenn ich selbst nach Sumatra gehe, oder ein gutes Facsimile erhalte.

In der ersten Linie sind die ersten Buchstaben verwischt, danach lese ich: प्रभु महयध्वजनूप आदित्यधमेश्रिया वंशश्री अमराये. महन् ist ein Name Çiva's; kann महय dasselbe bedeuten?

In der zweiten Linie kann ich mit der ersten Hälfte nichts beginnen, weiterhin lese ich kritwang? (कृत्वा) करणमुपेक्षम् टिब्य (१ adibja) सत्तोप-

- 3) कार (karå) तुल्य, यती (jatwang) राज (scheint überflüssig zu sein), सुधम राज(ा) कृतवत् (st. कृतवान्, es steht
  krëtwawat da) केवल सिंह तिष्ठति (wenn wir सिंह: केवल
  तिष्ठति setzen, ist der Viertel-Çl. richtig).
- 4) Hier beginnt ein neuer Abschnitt: श्री कामराज अधिमुक्ति (vielleicht क्यूचि)<sup>22)</sup> सदा स्वकीर्ण (?) राम्यता (oder जात) वेतमु (?) u. s. w. (Alles übrige mir unverständlich, die letzte Silbe ist आ.
- 5) (ञ्च)गञ्च (vielleicht आगमञ्) पञ्च षड्भ (११ षङ्सि, शास्त्र) ज्ञ सुपूर्ण .. आदित्यधर्मः प(१) ते (st. पाति) अधि-राजम् (१ अधिराज्यम्). स्वस्ति.

Ich glaube, dass ich die Kenner mit dieser unverdauten Inschrift nur belästige; in einer folgenden Mittheilung will ich trachten mehr und genauer erklären zu können. Zeile 6) ist ein neuer Abschnitt:

श्रीमत् श्री आयादित्यधर्म प्रभेष (१) पराक्रमराजेन्द्र samali (१ ich glaube das Polyn. samalih, und ferner, bier zu

## CONSONANTEN.

| <b>~</b>  | Guttur:                      | Tr ka                      | کر ق <sup>ہ</sup>              | E 160              |
|-----------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ಶ್ರು      | Palat :                      | E Kon                      | ۵j۰                            | en ja:             |
| 777       | Cerebr:                      |                            | 3 EN volu                      | M ú                |
| 2         | Dent: Frt. Sten Da Ball. Ana |                            |                                |                    |
|           |                              | ಬ್ 🌬                       | ,                              | • /                |
|           | Semiroc:                     | បា ye ម ya                 | Dwa 5 r                        | a <b>N</b> la      |
|           | Sibil: 짜 ça 딸sha II se U ha  |                            |                                |                    |
|           | VOCALE.                      |                            |                                |                    |
|           |                              | Sign ki 5 3                | · Der D                        | Ski Disum          |
| ೯೮೯       | 51 kg                        | 6 ma 3 m                   | <b>2</b> 2 2 7                 | <b>E</b> 51r6      |
|           | luit!                        | Ž u                        | _                              | o ? ai ? ¡i Piesi) |
| ญ         |                              |                            | Worttheiler.                   |                    |
|           | GRUPPEN.                     |                            |                                |                    |
|           | (Fig. kr.                    | a My kapa j                | J. Lytti & L.                  | de                 |
| <b>5</b>  | The Part of                  | G ter Mitig                | In tana N                      | stha               |
|           | (0)                          | tur Muhi                   | S udi                          | ndra               |
| 175       | <i>L</i> 1 *''               | 70                         |                                | ture.              |
| 2 5       | <u>ت</u>                     | _ රූ                       |                                | ଛ                  |
| D<br>D    | Eil pha                      | න<br>ආ <sub>ණ</sub> වෝ     | y <sup>2</sup> Fr <sup>4</sup> | e deri             |
| ັ່ລັ      | EJJ bya                      | ඩු) <sup>හැකු</sup> සිටු ් | ya Fra                         | eri<br>S           |
| ָ<br>- בֿ | Final bya                    | ා වෙ ව ව<br>ම්] *** ම්] i  | gyrge Pig<br>ing Lag (ng       | eri<br>S           |

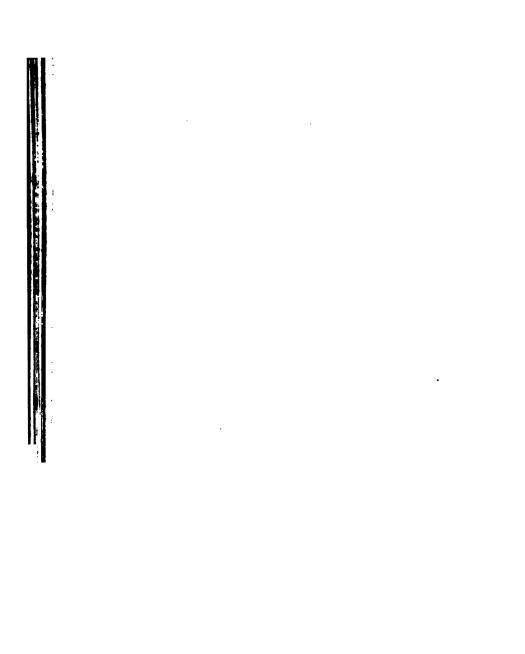

lesen) मिण्धिमेजेव (ist dies der Vater des Adityadharma? wozu इव, oder ist एव zu lesen •जेव?) महाराजाधि-

7) राजा सकल स्य(११) त जनप्रया (॰प्रायः) धर्मराजब्यं क क कुलतिलक सर . . ल त ज पद्मरः Ich kann doch keine vollständige Erklärung geben und füge nur hinzu, dass im Verlaufe der Inschrift namentlich von religiösen. Verrichtungen gesprochen wird. Es werden विहार नानाविध प्रकार genannt, die auf der ganzen Erde in ihren sieben Theilen सभ (१) पूर्ण भूमि zu errichten sind (di parbuatkën? Polynesisch); ausserdem glaube ich zu lesen पञ्चमहारातः; ferner das Wort जिन an zwei Stellen; mukanda råksa bramhana (मुक्त्राख्यास्या. — Anempfohlen ist die Verehrung (भक्ति) von मातापिता (mit Speisen, अवदान), des स्वामी (Eheherren), des गुरू, der देव; als Tage der Verehrung sind Vollmond und Neumond angegeben. Gegen das Ende, Linie 19, ist noch einmal der Name Ådityadharma zu finden, dem offenbar alle diese Verrichtungen vorgeschrieben werden.

Zu Ende von Linie 20 beginnt nach einem grossen Theilungszeichen die Unterschrist: kretir ijang sutadhäjja (sukha°) am'pu bhudharmadwadja nāmadhējasya, abhiteta (abhiva[r]tata) tarunarādjra. Dies soll wohl sein: कृतिरियं मुख(त)धाय (man kann auch lesen wā(r)jja) am'pu मूधमध्यजनामधेयस्य अभिवर्तत तहण्याज्ञ. — Dieses Werk zur Erlangung von Annehmlichkeit (oder: eines Sohnes) des M'pu Bhūdharmadhwadja kam entgegen (wurde ausgeführt zu Gunsten) dem jungen Könige (Malaiisch: rādja mūdah, der Kronprinz Mitregent).

Ich wünsche, dass man mich entschuldigen möge, dass ich alle weiteren Conjecturen weglasse. Im Allgemeinen wird man wohl den Charakter auch dieser Inschrift aus den wenigen sichern Daten erkennen können.

Vorstehendes, in genauem Abdruck wiedergegebenes Schreiben an Professor Brockhaus, wurde mir von demselben behufs etwaiger Bemerkungen mitgetheilt. Da es leider nicht von Facsimile's begleitet war, lässt sich den Erklärungen des Herrn Verfassers nur wenig hinzufügen. Um so unerlässlicher erschien aber wenigstens die Beigabe der ersten Inschrift, die uns bei Raffles zugänglich ist, so wie die alphabetische Gruppirung der darin gebrauchten Charaktere. Die vortreffliche Ausführung der Tafel verdanke ich meinem Freunde H. Kiepert.

Berlin, im Februar 1856.

A. Weber.

- 1) Es ist dies in der ersten Ausgabe (die zweite steht mir leider nicht zu Gebote) die vierte der im zweiten Bande mitgetheilten fünf Inschriften, mit der Unterschrift: "Specimen of the Kawi character from an inscription on one of the Copper plates, deposited in the museum of the Arts and Sciences at Batavia: supposed date about the Javan year 700." Folgendes ist eine genaue Umschrift des Raffles'schen Facsimile, wozu ich nur zu bemerken habe, dass ich zur Unterscheidung von dem einem vocallosen Consonanten untergesetzten v dasselbe nach Vocalen durch w gebe; eine dritte Form dieses Halbvocals ist die am Anfang des Wortes varsha gebrauchte.
  - 1) --- svasti çaka varshâtîta. 4246. sadrapâdamâsa[bhadra!]. tîthi pañca-
  - mîkrishnapaksha. ha. u. ça. wâra madańkańan. bàyabyasthagrihasâra [!grahacâra].
  - 3) rohininakshatra, prajapatidewata, mahendramandala,
  - 4) sirddhiyoga [!]. werajyamuhûrtta. yamaparwveça. tetilakarana.
  - 5) kanyârâki [çi!]. o[ai?]rika diwasa nyâjñâ çrîmahâwîratameçvarânanditapară-
  - 6) kramottangadewa. mahabala sapatnadhipawinacakarana. cila-
  - 7) sâragunarûpawinayottamânuyurkta. samasta ya wad vîpeçvara.
  - 8) sakalasujanadharmmasamrakshana. narasi inha nagara dharmmawi çeshasant i-
  - 9) na. narasińhamûrktisutâtmaja. kritanaga —
- k, g, c, t sind leicht zu verwechseln; desgl. e, d, h; n und l; w und th: endlich sh und y, wenn sie nach einem vocallosen Consonanten stehen.
- 2) Die Zeitrechnung geschieht nämlich danach durch Verbindung der Polynesischen Woche von fünf Tagen (pahing, poean, wage, kaliwon, manis), mit der indischen (ursprünglich griechischen) von sieben Tagen (âditya Sonne, soma Mond, angåra Mars, budha Merkur, brihaspati Jupiter. cukra Venus, canaiccara Saturn), wodurch eine sich stets wiederholende Reihe von 35 Tagen entsteht (beginnend mit: budha kaliwon, brihaspati manis. cukra pahing, canaiccara poean, âditya wage, soma kaliwon, angåra manis u. s. w.). Daneben finden sich aber noch andere Bezeichnungen, z. B. nach einer sechstägigen Woche (toenggleh, harjang, woeroekoeng, paniron, was, mahoeloe), so dass derselbe Tag dreifach bezeichnet wird, wie

hier in Nr. I. harjang manis çanaiçcara vâra, und in Nr. II. paniron kalivon budha vâra. Endlich aber sind auch die dreissig siehentägigen Wochen, welche sechs jener 35tägigen Reihen entsprechen und das 240tägige Jahr bilden, mit Eigennamen versehen, so dass im Verein mit den sonstigen indischen Bezeichnungen nach Monat, måsa, Monatshälfte, paxa, und Tag derselben, tithi — und mit den anderweitigen astronomisch-astrologischen Bestimmungen — das Datum in der That stets mit grosser Genauigkeit angegeben wird. Diese Wochennamen sind (vgl. Raffles I, 476) nebst ihren Gottheiten folgende:

- 4. sinta (yama).
- 2. landep (sûrya).
- 3. woekir (maheçvara).
- 4. kocrantil (puruçankara).
- 5. toloe (vâyu).
- 6. goêmrêg (çakra).
- 7. wariga (asmāra !smara?).
- 8. warigadian (pancâresi!).
- 9. djoeloeng wangi (sâmbo!çambhu?).
- djoeloeng soengsang (gâna kumâr !sanatkumâra?).
- 14. doenghoelan, bei Raffles Galoengan, das Balinesische Neujahr, mit budha kaliwon beginnend (kâmajâya !kâmajâyâ?).
- 12. koeningan (indra).
- 13. langkir (kâla).

- 14. madang siha (brahman).
- 45. djoeloeng poedjoet (pancaraçmi).
- 16. pahang (tântra!).
- 47. koerw'loet (vishnu).
- 18. marakih (gâna!).
- 19. tambir (çiva).
- 20. madangkoengan (vâsăki).
- 21. mahatal (candra).
- 22. hoeje (kuvera).
- 10. djoeloeng soengsang (gâna kumâra 23. mênahil (citragâta !citragupta?).
  - 24. prang bakat (bhîshma).
  - 25. bala moeki (durgâ).
  - 26. hoegoe (lodra!)
  - 27. wajang (crî).
  - 28. koelawoe (sewandâna!)
  - 29. doekoet (kaneka!)
  - 30. watoe goenoeng (guru).

(Die gesperrt gesetzten beiden Wochen, 1 und 20, finden sich hier in Nr. I. und II. vor.)

- 3) s. Colebrooke miscell. ess. II, 363.
- 4) vgl. वैरोचनमूहर्त im Verz. der Berliner Sanskr. Handschr. Nr. 942.
  - 5) s. Colebr. II, 364.
- 6) Diese Veränderung ist ungehörig. Der Name lautet: Uttangadeva, und die Worte mahäwîratameçvarânanditaparăkrama (für parâkrama) sind nur Beiwort dazu: "dessen Gewalt von den heldenkräftigsten Herren gepriesen (?) wird."
- 7) wie so? Sollte etwa Friederich den Namen des Nandin in dem eben besprochnen Beiworte suchen?
- 8) Bei Raffles selbst heisst sie: deposited in the museum of the Arts and Sciences at Batavia.
  - 9) s. Colebrooke II, 363.
  - 10) bava bei Colebrooke II, 364.
  - 11) s. Verz. der Berliner Sanskr. Handschr. Nr. 942.
  - 12) ob EN oder EN, ist in dem Manuscripte nicht deutlich.

- 13) Sollte 📆 sein!
- 14) Ebenso: (**•सासि**)!
- 15) An dieser Stelle hier ist es wohl Name des Monats Kârttika?
- 16) Also der visarga durch das Zeichen für h ausgedrückt!?
- 17) Sollte omî sein!
- 18) Ich vermuthe, dass varsha zu lesen ist, und die vorhergehenden Worte das Datum in der gewöhnlichen Weise durch Nomina ausgedrückt enthalten: welches freilich, ist mir bei der Unsicherheit der Lesart ohne Facsimile nicht möglich zu enträthseln.
- 19) Ich vermuthe, dass zu übersetzen sei: om, im Jahre..., Monat kârttika, fünften tithi der weissen Hälfte, am zehnten râjendra(?)-Tage.
  - 20) saha als "und" ist allerdings sehr befremdlich!
  - 21) In passiver Bedeutung!?
  - 22) Soll wohl off sein?

## Wissenschaftlicher Jahresbericht über das Jahr 1853.

Von

## Dr. A. Arnold.

Nicht freiwillig und in eitler Selbstüberhebung habe ich der Ausarbeitung des folgenden Jahresberichtes mich unterzogen, sondern nur durch die Umstände gezwungen. Ich weiss nur zu wohl, dass ich nicht im Entferntesten das tiefe Wissen und die umfassende Gelehrsamkeit eines Fleischer und Rödiger besitze; meine Studien haben sich meist nur auf den engern Kreis der Semitischen Sprachen beschränkt, und meine äusseren Verhältnisse, indem ein Schulamt und die damit verbundenen auf ganz anderem Felde sich bewegenden Arbeiten den größsten Theil meiner Zeit in Anspruch nehmen, machen mir es geradezu unmöglich, in solcher Weise, wie es hier verlangt wird, mich auszudehnen und alle Erscheinungen auf dem Gebiete der orientalischen Litteratur gleichmässig zu verfolgen und zu beurtheilen. Dieselben beengten äusseren Verhältnisse brachten es auch mit sich, dass ein nicht unbedeutender Theil der zu erwähnenden Schriften mir gar nicht durch Autopsie zugänglich war, so dass ich sie nur dem Titel nach oder aus Beurtheilungen Anderer anführen konnte; ja Manches würde mir ganz entgangen seyn (was auch ohne dies noch oft genug der Fall seyn wird), hätten nicht meine Freunde, die Herren Professoren Rödiger, Albr. Weber und Dr. Gosche mich darauf aufmerksam gemacht, für welche Unterstützung ich ihnen den wärmsten Dank sage. Auch das verspätete Erscheinen des Berichtes erklärt sich aus den berührten Verhältnissen, indem es mir nur in den kurzen Zeiten der Schulferien vergönnt war, mich ungetheilt und ungestört dieser Arbeit binzugeben. Wenn ich sonach für die folgende Darstellung um die gütige Nachsicht der Leser bitte, so ist dies wahrlich nicht die banale Phrase geschminkter Bescheidenheit, sondern die Folge der tiefgefühlten Ueberzeugung von der Bedürftigkeit solcher Nachsicht. Ich wiederhole es: nicht in Selbstverblendung und Ueberschätzung meiner Kraft habe ich die Arbeit übernommen, und mit Rücksicht darauf hoffe ich werde meine Bitte freundliche Berücksichtigung finden.

Als Einleitung zu der folgenden Rundschau über die litterarische Thätigkeit des Jahres 1853 im Gebiete des orientalischen Wissens sey es vergönnt, einen flüchtigen Blick auf die Gesellschaften und Genossenschaften zu werfen, welche den Anbau jenes Gebietes sich zur Aufgabe gemacht haben. Billig fangen wir mit unserer eigenen an, welche im genannten Jahre den 7. Jahrgang ihrer Zeitschrift ') als das kräftigste Zeichen ihres Bestehens und ihrer gedeihlichen Entwickelung herausgegeben hat. Ihr zunächst steht auf dem Continente die Société asiatique zu Paris, welche im Jahre 1853 ihr einunddreissigjähriges Bestehen feierte und eine neue Série ihres Journals, die fünfte, ansing 2). Ein von der Gesellschaft schon im Jahre 1851 beschlossenes und seitdem vorbereitetes, der morgenländischen Wissenschaft höchst erspriessliches Unternehmen, nämlich die Herausgabe orientalischem Texte mit Französischer Uebersetzung zu möglichst billigen Preisen (vgl. Bd. VIII. S. 639), ist in diesem Jahre mit der "Collection d'ouvrages orientaux publiée par la Soc. asiat." ins Leben getreten. Die Sammlung beginnt mit dem Text und der Uebersetzung der so interessanten und wichtigen Reisebeschreibung des Ibn Batuta, herausgegeben von Defrémery und Sanguinetti 3). Neben der Soc. asiat. ist in Paris besonders für Algierische Interessen und überhaupt für Brforschung des heutigen Orients die Société orientale de France thätig, gegründet im Jahre 1841, welche in der Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies (jährlich 12 Monatshefte) den Ausdruck ihrer litterarischen Thätigkeit findet. Auch für 1853 sind 12 Hefte erschienen 4). Die Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland hat im Jahre 1853, im dreissigsten ihres Bestehens, Vol. XV. Part. 1. ihres Journals 6) publicirt. Das mit der Gesellschaft verbundene Oriental Translation Committee hat eine Uebersetzung des Sanskrit-Gedichtes Kumara Sambhava von Kålidåsa durch Griffith 6) ausgehen lassen. Die Gesellschaft ver-

1) Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft. Herausgegeben von den Geschäftsführern unter der verantwortlichen Redaction des Prof. Dr. Brockhaus. Siebenter Band. Leipzig. 646 SS. 8.

3) Voyages d'Ibn Batoutah, texte Arabe, accompagné d'une traduction par C. Defrémery et le Dr. B. R. Sanguinetti. Tom. I. Paris. (Tom. II. 1854. Tom. III. 1855.) Ceber den Preis und die Art der Beziehung für Mitglieder der D. M. G. s. Zeitschr. VIII. Heft 2. Litterar. Anzeiger. Nr. 2.

<sup>2)</sup> Journal Asiatique ou Recueil de mémoires, d'extraits et de notices relatifs à l'histoire, à la philosophie, aux langues et à la littérature des peuples orientaux publié par la Société asiatique. Cinquième série. Tom. I. II. Paris. 8.

<sup>4)</sup> Revue de l'Orient, de l'Algérie et des Colonies. Bulletin et actes de la société orientale, algérienne et coloniale de France. Recueil consacré à la discussion des intérêts de tous les états orientaux, de l'Algérie, et des colonies françaises et étrangères, et à l'étude de la géographie, de l'histoire, des littératures, des sciences, des religions, des moeurs et des coutumes des peuples de ces diverses régions. Rédigé avec le concours des membres de la soc. or. Paris. 8.

The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland.
 XV. Part. I. Lond. 8.
 Kålidåsa, the birth of the wargod. A Poem translated from the Sanskrit by R. T. A. Griffith. Lond. 8.

anstaltete auch öffentliche Vorlesungen (Evening Lectures), welche sich einer grossen Theilnahme erfreuten (s. Annual Report im Journal XV, 1. p. XX.). Die in London ebenfalls bestehende Syro-Egyptian Society hält zwar ihre Sitzungen, worüber im Londoner Athenaeum (Jahrg. 1853. S. 85. 263. 532. 622 u.a., die letzte am 13. Dec., ebendas. S. 1559) kurzer Bericht erstattet wird, ob sie aber nach der Bekanntmachung des Vol. I. Part. II. der "Original papers read before the Syro-Egyptian Society of London" vom Jahre 1850 etwas Weiteres durch den Druck von sich gegeben hat, ist mir unbekannt; in unsere Bibliothek wenigstens ist ausser jenem Heftchen nichts gekommen. Von dieser Gesellschaft ist eine neue projektirt, die Palestine Archeological Association, deren Zweck es seyn soll, äbnlich wie in Nineveh, auch in Palästina Ausgrabungen zur Förderung der biblischen Alterthumswissenschaft zu veranstalten, worüber Dr. Steinschneider in unserer Zeitschrift Bd. VIII. S. 405. Mittheilung gemacht hat; über ihre Wirksamkeit giebt der Jahresbericht Bd. IX. S. 343 Auskunft. Die in unserem Jahre neu gegründete Société orientale de Constantinople (s. Zeitschr. Bd. VII. S. 273 ff.) hat noch kein Lebeuszeichen durch den Druck von sich gegeben und scheint überhaupt nach brieflichen Mittheilungen zu schliessen unter der Ungunst der Zeitverhältnisse kein rechtes Gedeihen zu finden. Das von Cayol begründete und herausgegebene Journal Asiatique de Constantinople. 1852., welches die Gesellschaft adoptirte, hat auch keinen Fortgang gehabt, vgl. Bd. VIII, S. 682. Not. 100. Gehen wir von Constantinopel nach Asien hinüber, so finden wir hier zunächst die Gesellschaft in Beirut, deren im Jahresberichte über 1851 und 52. Bd. VIII. S. 639 gedacht ist. Dem dort erwähnten ersten Hefte ihrer Verhandlungen (in arabischer Sprache) scheint noch kein zweites gefolgt zu seyn. - Die älteste aller asiatischen Gesellschaften, die Asiatic Society of Bengal in Calcutta, besteht in ungeschwächter Kraft und rüstigster Thätigkeit Im Jahre 1853 hat sie sieben Hefte ihres Journals 7) herausgegeben, die ausser den sprachlichen und antiquarischen Arbeiten, welche weiter unten an ihrer betreffenden Stelle Erwähnung finden werden, auch interessante und werthvolle Aufsätze geographischen und naturhistorischen Inhaltes bringen. Die von der Gesellschaft bewirkte Herausgabe der Bibliotheca Indica 8), welche ebenfalls den Zweck hat, Texte und Uebersetzungen orientalischer Werke zu möglichst hilligen Preisen zu

<sup>7)</sup> Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCXXXII—CCXXXVIII. Calcutta. 8.

<sup>8)</sup> Bibliotheca Indica; a collection of Oriental Works published under the patronage of the Hon. Court. of Directors of the East India Company and the superintendence of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta. 8. In unserem Jahre erschienen Nr. 45—73.

liefern, schreitet in höchst erfreulicher Weise vorwärts. Die Gesellschaft in Bombay "The Bombay Branch of the Roy. Asiatic Society" feiert auch nicht; ibr Journal 9) für 1853 enthält werthvolle linguistische, archäologische und naturwissenschaftliche Aufsätze, worunter ausser den unten bei Indien zu erwähnenden Aufsätzen ein Comparative Vocabulary of Non-Sanscrit Primitives in the Vernacular Languages of India von Stevenson (Vol. IV. Art. II.) und Notices of Cromlechs, Cairns, and other ancient Scytho-Druidical Remains in the Principality of Sorapur, by Capt. Meadows Taylor (Vol. V. Art. I.) als viel Neues und Interessantes enthaltend hervorzuheben sind. Von der Thätigkeit der Madras litterary Society und der Asiatischen Gesellschaften von Ceylon und China ist mir keine Kunde zugekommen. Die Batavinasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ist besonders für Javanische Litteratur thätig; von ihren Verhandelingen 10) erschien 1853 der 25. Theil, nur naturhistorische Gegenstände behandelnd: von grösserem Interesse für uns ist die von der Gesellschaft herausgegebene Zeitschrift 11), welche in unserm Jahre angefangen ist und einen erfreulichen Fortgang nimmt. - Auch auf der westlichen Hemisphäre finden wir die American Oriental Society für die Verbreitung unserer Studien im praktischen Amerika, wo sie an und für sich wenig Boden finden, mit Erfolg thätig. Von ibrem Journale erschien in unserm Jahre Nr. 2 des dritten Bandes 12).

Gehen wir nun zur Betrachtung der orientalischen Litteratur des Jahres 1853 im Einzelnen über, so haben wir zunächst von Werken, die den Orient im Allgemeinen behandeln, die Reiseberichte von Callot 13 und Dieterici 14 anzuführen. Eine in Athen erschienene Brochure über den Orient ist mir nur dem Titel nach bekannt geworden 15. Die Gesammtlitteratur des Orients wird von Timoni 16 übersichtlich, wenn auch ziemlich oberflächlich und bunt

The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society.
 Edited by the Secretary. Bombay. 8. Nr. XVII. Vol. IV. January. Nr. XVIII.
 Vol. V. July.

<sup>10)</sup> Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Deel XXV. Batavia. 4.

<sup>11)</sup> Tijdschrift voor Indisch Taal- Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, onder redactie der Heeren Dr. P. Bleeker, Mr. L. W. C. Keuchenius, J. Munnich en E. Netscher. Deel I. Batavia. 8.

<sup>12)</sup> Journal of the American Oriental Society. Third Vol. Number II. New York. 8.

<sup>13)</sup> v. Callot, E., Der Orient und Europa. Erinnerungen und Reisebilder von Land und Meer. 2 Thle, mit Abbildungen. Leipz. 8.
14) Dieterici, Prof. Dr. Fr., Reisebilder aus dem Morgenlande. Bd. I.

Dieterici, Prof. Dr. Fr., Reisebilder aus dem Morgenlande. Bd. I.
 Egypten. — Bd. II. Sinai, Petra, Palästina. Berl. 8.
 De l'Orient, par un Oriental. Athènes, 8.

<sup>16)</sup> Tableau synoptique et pittoresque des littératures les plus remarquables de l'Orient, par Alex. Timoni. Paris. 8.

durcheinander nach den verschiedeneh Litteraturgattungen (descriptions, récits, histoire, allégories, fables, poëmes, romans, théatre, éloquence etc.) dargestellt. In die Urzeit der Morgenländischen Völker führt uns eine Schrift von Bergmann 17), in welcher er die Japhetiten behandelt und sie in 3 Gruppen, die östliche (die Arier Indiens, Baktriens, Mediens und Persiens), die mittlere (die Athurer, Haiyans, Iberer) und die westliche (Kamarer, Hhaluber, Pelasger, Kelten oder Galater, Javans und Saken) eintheilt. Die Ursagen der arischen Völker untersucht Windischmann 18); die alten Sagen über den goldenen Thron Salomos stellt in sehr umfassender Weise Selig-Cassel 19) zusammeu. Die alte Geschichte der Inder, Baktrer, Meder und Perser führt uns Duncker 20) in gleicher Trefflichkeit wie früher die der Aegypter und der Semiten vor.

Mit der historischen Behandlung Asiens im Allgemeinen dürften wohl in nächster Verbindung die sprachvergleichenden Arbeiten stehen, zu welchen wir uns daher zunächst wenden. Hier sinden wir die beiden dieser Wissenschaft ausschliesslich gewidmeten Zeitschriften 21) in fröhlichem Bestehen, was für den Eifer, mit welchem dies Studium betrieben, und den Anklang, den es sindet, kein ungünstiges Zeugniss ablegt. Binen interessanten Aufsatz "über die vergleichende Sprachforschung in ihrer neuesten Gestaltung" von Curtius bringt die Kieler allgem. Monatsschrift 22, In einer Abhandlung "über den Naturlaut" sucht Buschmann 22a) darzuthun, dass aus der Thatsache, dass für die Begriffe der nächsten Verwandtschaftsverhältnisse fast in allen Sprachen ähnlich klingende Laute vorhanden sind, kein Schluss auf eine allgemeine Verwandtschaft der Sprachen gezogen werden dürfe. Diese einfachsten, aus dem Munde der Kinder zuerst vernommenen und

<sup>17)</sup> Les peuples primitifs de la race de Jafète. Esquisse ethno-généalo-gique et historique par F. G Bergmann (de Strasbourg). Colmar. 8.

<sup>18)</sup> Windischmann, Dr. Fr., Ursagen der arischen Völker. [Aus den Abhandlungen der kön. bayrischen Akademie der Wissensch. I. Cl. VII. Bd. 1. Abth.] München. 4.

<sup>19) &</sup>quot;Ueber den goldenen Thron Salomos" in: Wissenschaftliche Berichte. Unter Mitwirkung von Mitgliedern der Erfurter Akademie gemeinnütziger Wissenschaften herausgeg. von Selig Cassel. 1. Heft. Erfurt. gr. 8.

<sup>20)</sup> Duncker, Max, Geschichte des Alterthums. Zweiter Band. Berlin. 8. vgl. den vorigen Jahresbericht, Bd. VIII. S. 642. Note 18. Neue Aufl. 1855.

<sup>21)</sup> Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete des Deutschen, Griechischen und Lateinischen, herausgeg. v. Privatdoc. Dr. Sim. Theod. Aufrecht u. Gymn.-Lehrer Dr. Adalb. Kuhn. 2. Jahrg. Berl. 8. — Zeitschrift für die Wissenschaft der Sprache. Herausgeg. von Prof. Dr. Hoefer. Bd. IV. Greifswald. 8.

<sup>22)</sup> Allgem. Monatsschrift für Wissenschaft und Literatur, herausgeg. von Droysen etc. S. 1 ff.

<sup>22</sup> a) In den Abhandlungen der Berliner Akademie der Wissensch. Philol.histor. Klasse. 1853. S. 391-423; auch als bes. Abdruck. Berlin. gr. 4.

Bd. X.

folglich den Kindern gelähfigsten Laute für Vater und Mutter bezeichnet er mit dem Namen "Naturlaut" und stellt sie für eine grosse Reihe von Sprachen in Tabellen auf. Noch grössere und weit tiefer eingehende Gelehrsamkeit entfaltet Pott 23) in soiner Untersuchung über die Personennamen, welche Schrift leicht die bedeutendste Erscheinung dieses Jahres in dem Gebiete der Sprachvergleichung seyn dürfte. Bopp's vergleichende Grammatik ist von Eastwick ? 4) in's Englische übersetzt und mit dem 3ten Bande voll-Mehr auf einzelne Sprachfamilien heziehen sich die Abbandlungen von Schott über das Zahlwort 24), Hodgson über indisch-Mongolische Verwandtschaften 26), Brag über die grammatischen Sprachformen des Semitischen 27), und von Dr. W. Bleek über Afrikanische Sprachenverwandtschaft 27a). Nur für den aller praktischsten Gebrauch bestimmt ist eine vergleichende Zusammenstellung von Redensarten der Türkischen, Arabischen und Persischen Sprache in einem aus der Presse der Propaganda in Smyrna hervorgegangenen Schriftchen 2 a). Einen sehr gelungenen Versuch, eine der bedeutendsten neueren Sprachen, die Französische, bis zu ihren letzten erreichbaren Wurzeln zurückzuführen, macht Louis Delatre 29). Neben solchen zum Theil sehr tüchtigen und ächt wissenschaftlichen Bestrebungen fehlt es auch in diesem Jahre nicht an phantastischen und bis zum Unsinne

24) Bopp, Fr., a comparative grammar of the Sanscrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German and Slavonic languages. Translated from the German by the Lieutenant Eastwick. Vol. III. complete. Lond. 8.

<sup>23)</sup> Pott, F. A., Die Personennamen, insbesondere die Familiennamen, und ihre Entstehungsart, auch unter Berücksichtigung der Ortsnamen. Eine sprachliche Untersuchung, Leipzig. Lex.-8.

<sup>25)</sup> Schott, With., Das zahlwort in der tschudischen sprachenclasse, wie auch im türkischen, tungusischen und mongolischen. Eine in der akademie der wissenschaften am 17. Febr. 1853 gelesene abhandlung. In: Philel. u. bistor. Abhandlungen der köngl. Acad. der Wissensch. in Berlin. Aus dem J. 1853. Berl. 1854. S. 1—29.

<sup>26)</sup> On the Indo-Chinese Borderers and their connexion with the Himálayans and Tibetans. By B. H. Hodgson, Esqu. In: Journal of the Asiat. Soc. of Bengal. 1853. No. I. S. 1—25. — Dessen: On the Mongolian Affinities of the Caucasians; ebendas. S. 26—76. und: Sifán and Horsók Vocabularies, with another special exposition in the wide range of Mongolian affinities and remarks on the lingual and physical characteristics of the family, ebendas. Nr. 11. S. 121—151.

<sup>27)</sup> Brag, Fr., num formae quae dicuntur in Semitarum linguis occurrentes ad grammaticam condendam sunt idoneae? Disput. acad. Pars. I. et Il. Lund. 8.

<sup>274)</sup> In: Monatsberichte der geogr. Gesellschaft in Berlin. Neue Folge. Bd. X. 1853. 8.

<sup>28)</sup> Et-teuhset-uz zehiyet si-l loghat-ich-charqiyet au Guide de la Conversation en langues orientales turque, arabe et persane, composé et public d'abord en persan et en turc par Kémal Effendi, mis en arabe par N. Mallous. Smyrne. 1269. H. (1853.) Quer-8.

<sup>29)</sup> La Langue Française dans ses rapports avec le Sanscrit et avec les autres langues Indo-Européennes. Par Louis Delutre, Paris. 8.

gehenden Sprachvergleichungen, und es scheint wirklich, als ob solche krankhafte Erscheinungen in diesem Gebiete endemisch seven. Ich rechne hierher vorzüglich Bock's 30) über alle fünf Welttheile sich erstreckende Untersuchungen, aus denen ich beispielsweise nur hervorhebe, dass die deutsche starke Imperfektbildung durch den Umlaut eine ächt deutsche, die schwache durch angehängtes te nichts ist als ein angehängtes türkisches Hülfszeitwort. Ueber das alte Aegyptische erhalten wir die interessante und die Hieroglyphenentzifferung gewiss zum Abschluss bringende Aufklärung, dass dasselbe in uralter Zeit eine einsylbige Sprache gewesen sey. Hiernach wird denn z. B. das Wort Obeliskos, wahrscheinlich eigentlich Obelixkos, erklärt durch das Koptische O sein, be Denkmal, lix Versteck, kos Begräbniss, als: "ein Denkmal, Versteck des Begräbnisses", weil Einem und demselben Könige oft viele Obelisken errichtet wurden und es ein Geheimniss der Priester blieb, unter welchem er begraben sey!! Noch verrücktere Etymologien des Englischen giebt Kraitsir 31); ob die in Breslau erschienene Pasilegie oder Weltsprache 31) auch in diese Kategorie gehöre, ist Referent unbekannt, da er sie nicht zu Gesicht bekommen, auch kein anderweitiges Urtheil darüber gelesen hat.

Die litterarische Wanderung durch die einzelnen Reiche und Gebiete beginnen wir in hergebrachter Weise mit Hinter-Asien. Den Bericht Gerrit de Veer's über abenteuerliche Fahrten der Holländer, in den Jahren 1594-96 durch Sibirien nach China unternommen, welcher zuerst 1598 holländisch in Amsterdam erschien, dann 1609 von William Phillip ins Englische übersetzt wurde, hat Charles Beke 3 3) wieder herausgegeben. Unter den neueren Reisen im nördlichen Asien treten am bedeutendsten die von Castrén hervor, dessen Reiseerinnerungen aus den Jahren 1838-44 A. Schiefner im Auftrage der Kaiserl. Akad. der Wissensch. zu St. Petersburg deutsch berausgegeben hat 34). Eine gute dentsche Uebersetzung von desselben Verfassers schwedisch geschrie-

<sup>30)</sup> Bock, C. W., Erklärung des Baues der berühmtesten und merkwürdigsten älteren und neueren Sprachen Europa's, Asien's, Africa's, Amerika's und der Südsee-Inseln. Berlin. 8.

<sup>31)</sup> Glossology: being a Treatise on the Nature of Language and the Language of Nature. By C. Kraitsir, M. D. Lond. 8.

32) Pasilogie oder Weltsprache. Von Dr. L. Breslau. 8.

33) True description of three voyages by the North-East towards Cathay

and Chine, undertaken by the Dutch in the years 1594, 1595, and 1596, by Gerrit de Veer. Published at Amsterdam in the year 1598 and in 1609 translated into English by William Phillip. Edited by Charles T. Beke. London. 8. (Hakluyt-Society.)

<sup>34)</sup> Castrén's, M. Alex., Reiscerinnerungen aus d. Jahren 1838-1844. lm Austrage der kais, Akademie der Wissensch, herausgeg, von A. Schiefner. Mit dem Bildniss des Verf. u. 4 Samojedenpertraits. St. Petersb. Low. 8. (Bildet eine Abtheilung der Nordischen Reisen u. Forschungen.)

bener Beschreibung seiner Reisen in Lappland, dem russischen Karelien, dem nördlichen Russland und Sibirien ist von Henrik Helms in Leipzig erschienen 3 4). Der zweite Band von Middendorff's Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens 36). die Zoologie enthaltend, gehört weniger in unseren Bereich. Ueber Japan ist mir ausser einem Aufsatze in Nr. 12 der Grenzboten "Japan und die Japanesen" überachrieben, und dem Titel eines in London erschienenen Buches 37) nichts bekannt geworden. Die kleineren Aufsätze und zum Theil nur populär gehaltenen Schriftchen, welche den chinesischen Aufstand behandeln, übergehe ich hier als jetzt schon veraltet und des Interesse entbehrend; ich erwähne davon nur die von den Franzosen Callery und Yvon gegebene Durstellung der Geschichte des Aufstandes von seiner Entstehung bis zur Einnahme von Nankiug als von größerem historischen Werthe, von welcher das Jahr 1854 eine deutsche und englische Uebersetzung gebracht hat (s. Jahresbericht in Ztschr. Bd. IX. S. 322.), und erinnere an die interessanten Documente, welche über jenen Gegenstand Bd. VII. S. 628 ff. unserer Zeitschrift gebracht hat. Reiseberichte über China haben wir mehrere erhalten, so einen französischen von Itier 38), zwei englische von Commander Forbes 39) und den gehaltvollen von Tyrone Power 40); auch die dritte Ausgabe von Rob. Fortune, a Journey to the Tea Countries of China und die deutsche Uebersetzung dieses Werkes durch Himly 41) (s. Jahresbericht in Ztschr. Bd. VIII. S. 648. IX. S. 323) fällt in unser Jahr. Eine geographisch-bistorische und litterarische Darstellung China's, auf chine-

<sup>35)</sup> Castrón's, Matthias Alex., Reisen im Norden. Enthaltend: Reise in Lappland im J. 1838. — Reise in dem russischen Karelien im J. 1839. — Reise in Lappland, in dem nördlichen Russland u. Sibirien in den Jahren 1841-1844. Aus dem Schwedischen übers. v. Henrik Helms. Leipz. 8.

<sup>36)</sup> Middendorff, Dr. A. Th. v., Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens während d. J. 1843 u. 1844 auf Veranstaltung der Kais. Akad. d. Wissensch. zu St. Petersb. ausgeführt u. in Verbindung mit sieben Gelehrten herausgeg. II. Bd. Zoologie. St. Petersb. Leipz.

<sup>37)</sup> E. Kaempfer, An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J. G. Scheuchzer. London. 8.

<sup>38)</sup> Journal d'un voyage en Chine en 1843, 44, 45 et 46, par M. Jules Itier. Trois Vols. avec planches, carte et spécimen de la musique chinoise. Paris. 8.

<sup>39)</sup> Five years in China (from 1842 to 1847); with an Account of the Occupation of the Islands of Labuan and Borneo by Her Majesty's Forces. By Commander Forbes, R. N. London. 8.

<sup>40)</sup> Recollections of a three years' Residence in China; including Peregrinations in Spain, Marocco, Egypt, India, Australia, and New Zealand. By W. Tyrone Power, D. A. C. G., Author of New Zealand Sketches. Lond. 8.

<sup>41)</sup> Fortune, Rob., dreijährige Wanderungen in den Nord-Provinzen von China. Nach der 2ten Aufl. aus dem Engl. übers. von Dr. E. A. W. Himly. Göttingen. gr. 8.

sische Quellen gestützt, geben Pauthier und Basin 42), pikante Schilderungen des Landes und der Leute entwirft der Vf. von "Soldiers and sailors" 43); eine deutsche Uebersetzung des classischen Werkes von Davis 44) erschien in Stuttgart. Hier sind auch eines ungenannten Verfassers Bemerkungen über China 45), die sich zugleich auf Ava, Siam und Anam erstrecken, zu nennen. Den Anfang einer Zeitschrift für die Kunde China's, welche aber weniger dem rein wissenschaftlichen Interesse dienen, als das Werk der Verbreitung des Christenthums fördern helfen soll, hat Biernatzky 46) gemacht. Für die Geschichte von China von hohem Werthe ist das spanische Werk des Augustiner-Mönchs Gonzalez de Mendoza aus Toledo, der 1580 mit der Gesandtschaft des Königs von Spanien nach China ging; dies Werk ist in der durch Hakluyt selbst veranlassten englischen Uebersetzung von Parke unter den Auspicien der Hakluyt Society von Staunton wieder herausgegeben und von Major, Esq., mit einer Einleitung versehen, in welcher er eine gute historische Uebersicht der Bekanntschaft der Europäer mit China giebt 47). Ob ein La Croix de la Chine 48) betiteltes Werk historischen Inhalts sey, wie der Titel vermuthen lässt, kann ich nicht sagen, da es mir nicht zu Gesicht gekommen ist. Unter den die Chinesische Litteratur betreffenden Werken heben wir hier nur das unstreitig bedeutendste dieses Jahres, die Histoire de la vie de Hiouën-Thsang et de ses voyages dans l'Inde von Stanislas Julien 49) hervor, welches in Bd. VII. S. 437 ff. unserer Zeitschrift eine eingehende Anzeige und Beurtheilung erbalten hat (s. auch Weber in den Indischen Studien III, 183-95.

<sup>42)</sup> Chine moderne, ou Description historique, géographique et littéraire de ce vaste empire d'après des documents Chinois par M. G. Pauthier et M. Bazin. Paris. 8. 16 Planches.

<sup>43)</sup> The celestial empire; or, points and pickings of information about China and Chinese. By the author of "Soldier and Sailors". London. 12. (illustr.)

<sup>44)</sup> J. Fr. Davis, China und die Chinesen. Eine allg. Beschreibung von China u. dessen Bewohnern. Aus d. Engl. übers. von W. Drugulin. Bd. 1-4. Stuttgart. 8

<sup>45)</sup> China, pictorial, descriptive, and historical; with some account of

Ava and the Burmese, Siam and Annam. London. 8. (m. KK.)
46) Beiträge zur Kunde China's u. Ostasiens, in bes. Beziehung auf die
Missionssache. Herausgeg. von K. L. Biernatzky. 1. Bd. 1. Heft. Kassel 8.

Missionssache, Herausgeg. von K. L. Biernatzky. 1. Bd. 1. Heft. Kassel 8.
47) The History of the Great and Mighty Kingdom of China, and the Situation thereof: compiled by the Padre Juan Gonzalez de Mendoza, and now reprinted from the Early Translation of R. Parke. Edited by Sir G. T. Stauston, Bart., with an Introduction by R. H. Major, Esq. Vol. I. Printed for the Hakluyt Society. Lond. 8.

<sup>48)</sup> La Croix de la Chine, instructive et historique, mise en français par M. C. Marchal, de Lunéville. Paris. 8.

<sup>49)</sup> Histoire de la vie de Hiouen-Thsang et de ses voyages dans l'Inde, depuis l'an 629 jusqu'en 645, par Hoei-li et Yen-thsong; suivie de documents et d'éclaireissements géographiques tirés de la relation originale de Hiouen-Thsang; traduite du chinois par Stanislas Julien. Paris. gr. 8.

u. Schiefner im Bulletin der kais. Akad. der Wiss. in St. Petersb. Sept. 1853 p. 165—85.) Grosse Wichtigkeit für weitere Ferschungen in der chinesisch-buddhistischen Litteratur bekommt dies Buch bekanntlich besonders durch die von Julien schon 1847 (Journ. Asiat. Sér. IV. Tom. X. p. 81 ff.) und 1849 (Journ. Asiat. IV, 14. p. 353 ff.) angebahnte, hier glücklich durchgeführte Estdeckung des Princips, nach welchem Sanskritwörter in das Chinesische übersetzt und umschrieben werden. Die Religion und Philosophie der Chinesen, Japaner und Indier stellt in geistreicher Weise Wullke 10 im 2. Theile seiner "Geschichte des Heidenthums" dar; eine Uebersicht der gesammten chines. Litt. giebt Schott 11.

Nach Tibet führen uns die sehr breit und mit Byronscher Sentimentalität geschriebenen Begebenheiten der Mrs. Hervey <sup>52</sup>); kurze und gedrängte Notizen über die Reise an der Gränze Tibets giebt Krick <sup>53</sup>). Ein in Donaueschingen erschienenes Wörterbuch der Westmongolischen Sprache kenne ich nur dem Titel nach <sup>54</sup>).

Mit dem Leben und Treiben in Indien macht uns Mrs. Colin Makenzie 55) in höchst anziehender Weise durch Auszüge

50) Geschichte des Heidenthums von Dr. Ad. Wettke. 2. Th. Das Geistesleben der Chinesen, Japaner und Indier. Breslau. 8.

51) W. Schott, Entwurf einer beschreibung der chines. litteratur. In: Philol. u. hist. Abhandl. der Berl. Acad. aus dem J. 1853. Berl. 1854. S. 293-418. — Auf China beziehen sich auch folgende Schriften:

a) Das Chinesenthum, die Jesuiten und die evangelischen Sendboten. Von Prof. Neumann. In: Ztschr. d. D. M. G. Bd. VIII. S. 141-155,

b) Ueber das I-King. Die Texte des Confucius, welche sich auf die verschiedenen Reihenfolgen der Kwa beziehen. Von Dr. G. O. Piper. In: Ztschr. d. D. M. G. VII, 2. S. 187—214.

c) On the so-called Nestorian monument of Singan-fu. By Edward B. Salisbury. In: Journal of the American Society. Third Vol. Nr. II. Art. X.

d) Summers, J., lectures on the Chinese language and literature, delivered in King's college. Lond. 12.

e) The chinese radicals adapted to the Hok-keen dialect. Published with an english translation. Paris. 8.

f) Les Tsz'po, ou 214 clere chinoises, en quelques tableaux mnémoniques, à l'usage des élèves de l'école des langues orientales. Paris. gr. in-18. g) A grammar of colloquial Chinese, as exhibited in the Shangai dialect,

by J. Edkins. Shangai. 8.

52) The adventures of a Lady in Tartary, Thibet, China and Kashmir; through Portions of Territory never before visited by European; with an Account of the Journey from the Punjab to Bombay Overland, via the famous Caves of Ajunta and Ellora; also an Account of the Mahalleshwur and Neilgherry Mountains, the Sanataria of the Bombay and Madras Presidencies. By Mrs. Hervey. With Engravings, Portrait, and Maps. In 3 thick vels. post 8vo. London.

53) Voyage de Tizepour à Dihong sur les frontières de Thibet, par Krick.

In: Revue de l'Orient. Févr. p. 122-125.

54) Zwick, H. A., Handbuch (Handwörterbuch) der Westmongolischen Sprache. Donaueschingen. 4.

55) Life in the Mission, the Camp and the Zenana; or, Six Years in India. By Mrs. Colin Mackenzie. London. 3 Vols. 8.

aus ihrem über ihren Aufenthalt in Indien während 1846 bis 1852 geführten Tagebuche oder durch Briefe bekannt (vgl. Athenaeum 1853. Nov. S. 1345 ff.). Andere zum Theil sehr lebendige Schilderungen des Landes und der Leute bringen die Reisebeschreibungen von Honigberger 56), E. v. Schönberg 57), Fürst Sollikoff 58), Thomson 59), Ward 60), P. Arriens 61) und die anonymen Rough Pencillings 62). Ein Aufsatz im Edinburgh Review schildert die einzelnen Nationen Indiens und ihre Gebräuche 63). Ueber die Regierung Indiens und über nöthig gewordene Veränderungen in derselben, besonders in Betreff der Volkserziehung und der amtlichen Verwendung der Eingebornen haben im J. 1853 im englischen Parlament mancherlei Verhandlungen stattgefunden, und diese wieder eine Reihe hierauf bezüglicher Schriften hervorgerufen, unter denen die von Cameron 64), Campbell 65), Capper 66), Jervis 67), Kaye 68) u. a. (vgl. Lond. Athenaeum. Nov. 1853. p. 1347) besondere Beachtung verdienen. Mit dieser Frage hängt

<sup>56)</sup> J. M. Honigberger, Früchte aus dem Morgenlande oder Reise-Erlebnisse nebst naturhistorischen Erfahrungen etc. Verm. Ausg. Mit zahlr. lithogr. Tafeln. Wien. 8.

<sup>57)</sup> E. v. Schönberg, Patmakhanda. Leben und Charakterbilder aus Indien und Persien. 2 Thle. Leipz. 8. — Ders., Travels in India and Kashmir. 2 vols. London. 8.

<sup>58)</sup> Prince A. Soltikoff, Voyage dans l'Inde et Perse. Paris. kl. 8. — Ders. mit Troyer, Habitants de l'Inde, dessinés et lithographiés à deux teintes. Paris. gr. fol.

<sup>59)</sup> T. Thomson, Western Himalaya and Thibet: a narrative of a journey through the mountains of northern India during 1847 and 1848. Lond. 8.

<sup>60)</sup> Ward, India and the Hindoos. London. 12.

<sup>61)</sup> P. Arriens, Dagbock eener reis door Bengalen, in 1837 en 1838, med eenige vrijmoedige opmerkingen betreffende beginselen van kolonial bestuur. 's Gravenhage. 8.

<sup>62)</sup> Rough Pencillings of a rough trip to Rangoon in 1846, with plates. London. 8.

<sup>63)</sup> The Nations of India and their manners. Aufsatz im Edinburgh Review. Jul. 1853. pr. CXCIX.

<sup>64)</sup> An adress to parliament on the duties of Great Britain to India, in respect to the education of the natives and their official employement by Charles Hay Cameron, London. 8.

<sup>65)</sup> G. Compbell, India as it may be: an outline of a proposed government and policy. London. 8.

<sup>66)</sup> J. Capper, The three presidencies of India; their rise, progress and present condition etc. London. 8.

<sup>67)</sup> T. B. Jeyvis, India in relation to Great Britain: considerations on its future administration. Lond. 8.

<sup>68)</sup> J. W. Kaye, the administration of the East-India Company: a history of Indian progress. Lond. 8. (bes. werthvoll.) — Ders. Memorials of Indian Government; being a Selection from the Papers of Henry St. George Tucker, late a Director of the East-India Comp. Lond. 8.

auch eine Abhandlung Sir Erskine Perry's 69) zusammen, in der er die geographische Verbreitung der Sprachen Indiens bespricht und die Möglichkeit der Einführung des Englischen als einer allgemeinen Umgangssprache nachzuweisen aucht. Für die Statistik des französischen Indiens ist Sice's Annuaire wichtig 70). Für die Bearbeitung der Indischen Litteratur ist in Indien selbst sehr eifrig durch die Herausgeber der oben erwähnten Bibliotheca Indica gesorgt, welche in diesem Jahre allein 14 Hefte Indischer Texte bringt, unter denen als neu zu nennen sind: Chaitanya Chandrodaya, die Incarnation des Chaitanya, ein Drama in 10 Acten (Fasc. 1. 2.) 71); Sarva darsana Sangraha, ein Auszug aus den verschiedenen philosophischen Systemen der Indier (Fasc. 1) 72), Lalita-Vistara, Beschreibung des Lebens und der Lebren des S'ákya Siñha (Fasc. I. II.) 73), von Fortsetzungen schon angefangener Werke: die Uebersetzung der Upanishads von Röer (Fasc. II.) 74), Fasc. III — V des Sahitya-Darpana, des Spiegels der Composition, von Viswanátha Kavirája, Text und Uebersezzung 75), endlich Fasc. IV - VIII des Uttara Naishadha Charita des Sri Harsha mit dem Commentare des Náráyana 76). Ueber eine neue, in Benares gedruckte unter Leitung Ballantyne's begonnene Ausgabe der Grammatik des Panini mit Commentar und Supercommentaren giebt Max Müller in unserer Zeitschrift er-

70) J. E. Sice, Annuaire des établissements français dans l'Inde pour

1853. Pondichery. 8.

72) Sarva darsana Sangraha; or an Epitome of the different Systems of Indian Philosophy. By Mádhaváchárya. Edited by Pandita l'swarachandra Vidyáságara. Fasc. I. Calcutta. 8. (Biblioth. Indic. Nr. 63.)

73) The Lalita-Vistara or Memoirs of the Life and Doctrines of Sakya Sinha. Edited by Rujendralal Mittra. Fasc. I. II. Calcutta. 8. (Biblioth. Indica. Nr. 51. 73.)

74) The Tai'ttariya, Aitareya, Śvetaśvatara, Kena, I'sa, Katha, Prasna, Mundaka and Mandukya Upanishads. Translated from the Original Sanskrit, by Dr. E. Röer. Fasc. II. Calcutta. 8. (Biblioth. Indica. Nr. 50. Fasc. I. ist Nr. 41.)

<sup>69)</sup> On the Geographical Distribution of the principal Languages of India, and the feasibility of introducing English as a Lingua Franca. By the Houbl. Sir Erskine Perry. In: Journal of the Bombay Branch of the Roy. Asiat. Soc. January. 1853. Vol. IV. Art. I.

<sup>71)</sup> Chaitanya - Chandrodaya, or the Incarnation of Chaitanya; a Drama, in ten Acts, by Kavikarnapura. With a commentary explanatory of the Prakrita
Passages, by Viswanatha Sastri. Edited by Rajendralal Mittra. Fasc. 1. II.
Calcutta. 8. (Biblioth Indica Nr. 47. 48.)

<sup>75)</sup> The Sahitya-Darpana or Mirror of Composition, a treatise of literary Criticism; by Viśwanatha Kaviraja. The text revised from the edition of the Committee of Public Instruction, by Dr. E. Röer. Translated into English by James R. Ballantyne, LL. D. Fasc. III - V. Calc. 8. (Biblioth. Indica. Nr. 53-55. Fasc. I. II sind Nr. 36, 37, in dem vorliegenden Heste ist der Text vollendet.)

<sup>76)</sup> The Uttara Naishadha Charita, by Sri Harsha, with the Commentary of Narayana. Edited by Dr. E. Röer. Fasc. IV—VIII. Calc. 8. (Biblioth. Indica. Nr. 45. 46. 52. 67. 72. Fasc. I-IV sind Nr. 39. 40. 42.)

wünschte Nachricht 77). Wie in Indien selbst nicht bloss für die alte Literatur, sondern für die Erkenntniss desselben nach allen Richtungen hin eifrig gearbeitet wird, davon geben die oben erwähnten Journale der Asiatischen Gesellschaft in Calcutta und Bombay vollgültiges Zeugniss. Aber auch Europa bleibt in diesem Streben nicht zurück. Vor allen verdient hier Erwähnung Böhtlingk's und Roth's Herausgabe eines Sanskrit-Wörterbuchs in einer Vollständigkeit, wie sie bisber ohne Gleichen ist, unbedingt eine der grossartigsten Arbeiten, welche auf dem Gebiete der Sanskrit-Philologie unternommen worden sind. Das Jahr 1853 brachte uns die erste Lieferung, und bis jetzt liegen uns sieben derselben, womit die Vokale beendet sind, vor 78); möge es den Verfassern vergönnt seyn, das weit aussehende Unternehmen glücklich zu Ende zu bringen. Als eine treffliche Anleitung zur Erlernung der Sanskritsprache ist Benfey's Handbuch der Sanskritsprache zu nennen, welches in seiner zweiten Abtheilung im 1. Theile 79) eine Chrestomathie in reicher Auswahl von Sanskrittexten bringt und mit dem 2. Theile, das Glossar enthaltend, im J. 1854 beendigt ist (s. den Jahresber. in Bd. IX, S. 327.). Weber's Verzeichniss der Sanskrit-Handschriften der kgl. Bibl. in Berlin ist schon im Jahresber. Bd. VIII. S. 641. Nr. 14. erwähnt. Die erste englische Ausgabe des Textes von Kâlidasa's Sakuntala giebt in innerlich und äusserlich trefflicher Ausstattung Monier Williams 80) (nicht 1854, wie irrthümlich im Jahresber. IX. Bd. S. 327. Anm. 40 angegeben ist), wozu wir eine deutsche Uebersetzung oder vielmehr Bearbeitung in 2 Acten durch Christ. Goeppl, in der Zeitschrift: Der Phönix. 1853. Nr. 12 ff. erwähnen können. Die englische Uebersetzung eines andern Gedichtes von Kälidasa durch Griffith ist schon oben (S. 604. Nr. 6) erwähnt. Den Inhalt des Gedichtes Kadambarî von Vanabhatta, dessen Text in Calcutta erschienen ist, analysirt A. Weber in unserer Zeitschrift 81). Eine französische Uebersetzung des Ramayana ist von Parisot begonnen 82), eine ebensolche des Pantschacika des

<sup>77)</sup> Das Mahabhashya. Von Prof. Dr. Max Müller in Oxford. In: Ztschr. d. D. M. G. VII. S. 162-171.

<sup>78)</sup> Böhtlingk. Otto, u. Roth, Rud., Sanskrit-Wörterbuch. Herausgeg.

von d. Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. Petersb. 1. Lief. 4.
79) Benfey, Theod., Handbuch der Senskritsprache. Zum Gebrauch für Vorlesungen u. zum Selbststudium. 2. Abth.: Chrestomathie aus Sanskritwerken. Th. I: Text, Anmerkungen, Metra. Leipz. 8.

<sup>80)</sup> Sákuntalá; or Sákuntalá recognized by the ring, a Sanscrit Drama, in seven Acts by Kálidása; the Devanágarí recension of the text, now for the first time edited in England, with literal English Translations of all the metrical passages, schemes of the metres, and notes, critical and explana-

tory. By Monier Williams, M. A. Hertford, gr. 8. 81) Analyse der Kådambari. Von Dr. A. Weber. In: Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 582-589.

<sup>82)</sup> Ramayana, le, de Valmiki, traduit pour la première fois du sanskrit

Tachanura und der Sentenzen Bartribari's von Hippol. Fauche 63) beendet. Die Religion und Philosophie der alten Indier finden ihre ununterbrochene Bearbeitung besonders durch Weber, Roth und M. Müller. Von Weber's White Yajurveda brachte uns das Jahr 1853 von Tom. II. Part 2 u. 3, 84); das Werk ist jetzt mit Part 8. vollendet. Desselben Gelehrten Indische Studien, von welchen in diesem Jahre Bd. II, Heft 3. und Bd. III, Heft 1. erschienen sind, enthalten nach wie vor gehaltreiche Abhandlungen über Indische Religion und Alterthümer 85). Ebenderselbe berichtet über eine angebliche Bearbeitung des Yajurveda \*6). Einen Aufsatz Roth's über die Moralität der Veda's hat Whitney ins Englische übersetzt 87); derselbe stellt auch die Ergebnisse der neueren Vedischen Forschungen in Deutschland in recht klarer und übersichtlicher Weise zusammen 88). Von Max Müller endlich gehören hierher: Beiträge zur Kenntniss der Indischen Philosophie 89), eine ohne den Namen des Vfs. erschienene Darstellung der Indischen Logik 90), und eine Darlegung des allgemeinen Inhalts der Veda's und des Zend Avesta 91). Den Rig-Veda besonders behandelt du Méril 92). Ueber die häuslichen Opfer und

en français, avec des études sur les questions les plus graves relatives à ce poème, par *Vnl. Parisot.* Tome I: Adikanda. Paris. 8.

83) Bartrihari et Tchaaura, ou le Pantchaçika du second et les seatences érotiques, morales et ascétiques du premier, expliquées du sanscrit en français pour la première fois, par H. Fauche. Parls. 12.

84) The white Yajour-Veda edited by Dr. Albrecht Weber. Berlin and

London. 4. s. Bd. VIII. S. 660. Nr. 52.

85) Indische Studien. Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums. Herausgeg. v. Dr. Albr. Weber. Bd. II. Heft 3. Bd. III. Heft 1. Berl. Es enthält II, 3: Tabellar. Uebersicht der gegenseitigen Verhältnisse der Sanhitä des Rik, Såman, weissen Yajus u. Atharvan. Von W. D. Whitney. — Ueber die Grundlagen der Indischen Philosophie u. deren Zusammenhang mit den Philosophemen der westlichen Völker. Von Baron v. Eckstein. — Ill, 1: Alphabetisches Verzeichniss der Versanfänge der Riksambita. Von W. Pertsch. — Die neuesten Forschungen auf dem Gebiete des Buddhismus. Vom Herausgeber.

86) Eine angebliche Bearbeitung des Yajurveda. Mitgetheilt von Dr. A.

Weber. In: Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 235-248.

87) On the Morality of the Veda, by Prof. Rud. Roth of Tubingen, translated from the authors manuscript by W. D. Whitney. In: Journ. of the American Orient. Soc. Vol. III. Nr. II. S. 329 ff.

88) On the main Results of the later Vedic Researches in Germany, by W. D. Whitney. In: Journ. of the American Orient. Soc. Vol. III. Nr. II. S. 289 ff.

89) Beiträge zur Kenntniss der indischen Philosophie. Von Dr. Max Müller. I. Kanada's Vaiçeshika-Lehre. In: Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 287-312. (Fortsetzung von Bd. VI, 1-34. 219-242.)

90) (Müller, Max) On Indian Logic. 12. Besonderer Abdruck eines Anhanges zu Thomson's Laws of Thought. 3. Ausg. Lond.

91) Müller, Max, On the Veda and Zend-Avesta. Lond. 8.

92) Edélstan du Méril, Étude historique et littéraire sur le Rig-Veda. (Extrait de la Revue contemporaine.) Paris. 8.

Gebräuche bei Familienereignissen nach den Vorschriften der Brahmanen erhalten wir durch Stensler Aufschluss 93). Für die Erkenntniss des Buddhismus ist Hardy's Manual 94) von der grüssten Wichtigkeit, worüber Weber in: Ind. Studien. Bd. III. S. 120 - 135 berichtet; die buddhistischen Alterthümer behandeln Wilson 95) und Bradley 96). Mit der Entzifferung altindischer Inschriften ist Stevenson 97) beschäftigt; er sucht daraus historische Daten als Anhaltepunkte für die so unsichere Chronologie der alten Zeit zu gewinnen. Die Texte selbst sind, wenn auch noch nicht überall richtig entziffert und gedeutet, von der grössten Wichtigkeit. Die alte Geschichte Indiens, soweit sie uns verständlich und zugänglich ist, giebt in klarer Uebersicht M. Duncker im zweiten Theile seiner Geschichte des Alterthums 98); die des britischen Indiens von der ältesten Zeit bis jetzt M' Farlane 99); wie? kann ich nicht beurtheilen, da mir nur der Titel des Buches bekannt ist. Binen interessanten Aufsatz über die Verbindungen Indiens mit den Ländern im Westen, von A. Weber, bringt die Kieler Monatsschrift für 1853, August und September. Mehr der Seltenheit als des Inhaltes wegen, der eigentlich nur aus Collectaneen für litterarische und historische Gegenstände besteht, erwähne ich das letzte Werk unseres verstorbenen Ebrenmitgliedes Elliot 100). Dies Buch, in der Kapstadt bloss in 40 Exemplaren gedruckt, ist gar nicht in den Buchbandel gekommen.

Was die Indische Inselwelt betrifft, so haben wir hier vor allen zu erwähnen den 7. Band von Logan's Journal of the

<sup>93)</sup> Ueber Pâraskara's Grihya-Sûtra. Von Prof. A. F. Stenzler. In: Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 527-541.

<sup>94)</sup> A manual of Buddhism in its modern developement; translated from Singhalese Mss. By R. Spence Hardy. London. 8.

<sup>95)</sup> Second Memoir on the Cave-Temples and Monasteries, and other Ancient Buddhist, Bráhmanical and Jaina Remains of Western India. By John Wilson. In: Journal of the Bombay Branch of the Roy. Asiat. Soc. January. 1853. Vol. IV. Art. III. Auch besonders abgedruckt.

<sup>96)</sup> Buddhist Cave-Temples in the Circars of Baitalbari and Dowlatabad. in H. H. the Nizam's Dominions. By W. H. Bradley, Esq. In: Journal of the Bombay Branch of the Roy. Asiat. Soc. July. 1853. Vol. V. Art. VII, S. 117—124.

<sup>97)</sup> Historical Names and Facts contained in the Kanheri (Kenery) Inscriptions; with Translations appended. By the Rev. J. Stevenson. — Ders. On the Nasik Cave-Inscriptions. In: The Journal of the Bombay Branch of the Roy. Asiat. Soc. Vol. V. Art. I. II. S. 1—57.

<sup>98)</sup> Duncker, Prof. Max, Geschichte der Alterthums. 2. Bd. Berlin. gr. 8. 2. Aufl. 1855.

<sup>99)</sup> British India, from the earliest period to the present time. By Charles M' Farlane. Lond. 8.

<sup>100)</sup> Appendix to the Arabs in Sind. Vol. III. Part I, of the Historians of India. By Sir Henry Elliot. Cape Town. 8.

Indian Archipelago 1); für Sumatra eine Beschreibung der Westküste von Lange 2), für Java: Ritter's Ausgabe der schönen Abbildungen Javanischer Trachten und Gebräuche von Hardouin 3); die Beschreibung der Reisen eines Bengalischen Civilisten 1); für Geschichte und Alterthümer die 3 Abhandlungen der oben (S. 606, Anm. 11) erwähnten Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde 5); für den Indischen Archipelagus: die Reise von Fortanier 6), woraus die Revue de l'Orient im Maiheft S. 305-311 einige interessante Auszüge giebt (vgl. auch Nouv. Annales des Voyages. 1853. T. III. p. 68 ff.), Keppel's Reisebeschreibung '), von der in demselben Jahre die zweite Auflage erschienen ist, und Horace St. John über die Geschichte und den gegenwärtigen Zustand 1). Eine sehr lebendige und anziehende Schilderung des bis jetzt wenig bekannten Lebens auf den Philippinen erhalten wir durch Paul de la Gironière 9), eine abenteuerliche Persönlichkeit, Stifter der Kolonie Jala-Jala, ja selbst Gesetzgeber und König der Tagalors auf einer der Philippinen.

<sup>1)</sup> The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Edited by J. R. Logan. Vol. VII. Singapore. Enthält: Journal of an Excursion to the Native Provinces of Java in the year 1828, during the war with Dipo Negoro. — Ethnology of the Indo-Pacific Islands, by Logan. — The Kei and Arru Islands. — Notes of a Trip to the Interior from Malacca, by F. Braddell. — Legend of the Burmese Buddha called Gautama, by the Rev. Bigandet. — Review: a Trip to the Indian Archipelago in H. M. S. Macander by Capt. Henry Keppel u. a.

<sup>2)</sup> H. M. Lange, Het Nederlandsch Oost-Indisch lager ter westkust van Sumatra, 1819-45. Hertogenbosch 1852-53. 2 Thie. 8.

<sup>3)</sup> W. L. Ritter, Java. Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdragden van Java's bewoners. In afbeeldingen naar de natuur geteekend door E. Hardouin. 's Gravenbage 1853 f. 4. (Lief. 1-4.)

<sup>4)</sup> De Zieke Reiziger; or, rambles in Java and the straits in 1852. By a Bengal Civilian. London. 8.

<sup>5)</sup> Diese drei Aufsätze sind: 1) Kronijk van Sambas en van Soekadana; in het oorspronklijk Maleiisch, voorzien van de vertaling en aantekeningen door E. Netscher; malaiischer Text, Uebersetzung u. Anmerkungen. 2) De Tempelgrotten van Koeto Ardjo in de residentie Baglen, met een woord over haren ouderdom en hare vermoedelijke bestemming. Door A. W. Kinder. -- Algemeene geschiedenis van Java, van de vroegste tijden tot op onze dagen, door J. Hageman. III. Boek (Vervolg van het Indisch Archief, 12. Afl., 12den Jaargang, pag. 512. Batavia).

<sup>6)</sup> Voyage dans l'Archipel indien. Par V. Fontanier, ancien consul à Singapour. Paris. 8.

<sup>7)</sup> H. Keppel, Visit to the Indian Archipelago in H. M. Ship Meander; with portions of the private journal of Sir J. Brooke. London. 2 vols. 8. — Desselben New edition. ebend. dass. Jahr. 8.

<sup>8)</sup> The Indian Archipelago: its History and present State. By Hornee St. John. 2 Vols. Lond. 8.

<sup>9)</sup> Twenty Years in the Philippines. By Paul de la Gironière. Author's edition, unabridged. Lond. 8. Dasselbe auch Translated by F. Hardman. London. 8.

Von Indien wenden wir uns westlich nach Persien. Nach Turan führt uns ein Bericht Edgworth's über die Quellen des Amu 10); die Fehler der Verwaltung in Persien deckt ein Aufsatz Pichon's 11) auf; sonst ist mir über Geographie und Geschichte Persiens nichts zu Gesicht gekommen. Zu letzterer könnte Dorn's Beschreibung der Pehlewy-Münzen des Asiatischen Museums in St. Petersburg gerechnet werden 12). In literarischer Beziehung treten uns vor allen die Zendstudien in ihrer Wichtigkeit entgegen. Eine Uebersicht über Inhalt und Bedeutung des Zendavesta geben ein Paar Abhaudlungen von M. Müller 13) und Roth 14). Die Grundlage für alle weiteren Forschungen auf diesem Gebiete bilden die Textesausgaben von Spiegel und Westergaard, über welche der Jahresbericht über 1851 und 1852 (Bd. VIII. S. 666) schon das Wesentliche gebracht hat; von ersterer fällt in unser Jahr die Vollendung des ersten Bandes, den Vendidad 15), von letzterer Part. III. des Vol. I., die Yeschts 12-24, und einige kleinere Stücke enthaltend 16). Ueber Spiegel's "kühnen Versuch einer deutschen Uebersetzung" des Avesta (s. Ztschr. VIII. S. 666) hat sich ein Streit zwischen ihm und Benfey erhoben, veranlasst durch die Benfey'sche Anzeige von Spiegel's und Westergaard's Textausgaben und Spiegel's Uebersetzung in den Göttinger gel. Anzeigen (auch besonders abgedruckt 17)), worauf Spiegel in einem besondern Schriftchen 18) seine Uebersetzung rechtfertigte und die Angriffe Benfey's zurückwies, worauf dieser wieder in

<sup>10)</sup> Notes on the Sources of the Abi Ma, or Amoo or Oxus, extracted from the Journal of Mr. E. Gardiner. By M. P. Edgworth. In: Journal of the Asiat. Soc. of Bengal. 1853. Nr. V, p. 431—442.

<sup>11)</sup> Vices de l'administration en Perse. Par J. Pichon, officier au 1er régiment de la légion étrangère. In: Revue de l'Orient. Mars. p. 187-191.

<sup>12)</sup> Die Pehlewy-Münzen des Asiatischen Museums der Kais. Akademie der Wissenschaften. III. Die Münzen der Ispehbede, Chalifen u. der Statthalter. (Extrait.) Von B. Dorn. (Le 9 Décembre 1853.) [St. Petersburg.] 8.

<sup>13)</sup> Siehe oben S. 616, Note 91.

<sup>14)</sup> Zend avesta; Artikel von Roth in: Kieler Allgem. Monatsschrift. 1853. März. S. 242—253.

<sup>15)</sup> Avesta, die heiligen Schriften der Parsen. Zum erstenmale im Grundtexte sammt der Huzvåresch-Uebersetzung herausgeg. von Dr. Fr. Spiegel. I. Bd. Der Vendidad. Wien. (Leipz.) 8. (Der Anfang, Fargard I—X., erschien schon 1851 Leipzig bei Engelmann.)

<sup>16)</sup> Zendavesta or the religious books of the Zoronstrians, edited and interpreted by N. L. Westergaard. Vol. I. The Zend texts. Part. III. The Yashts XII—XXIV, Nyaish, A'frigans, Gahs, Miscellaneous fragments, Sirozah. Copenhagen. 4.

<sup>17)</sup> Benfey, Theod., weitere Beiträge zur Erklärung des Zend. [Abdruck der Anzeige von Spiegel's und Westergaard's Ausgabe der Zendschriften, Spiegel's Uebersetzung des Vendidad und Burnouf's Études, aus den Götting. gel. Anzeigen 1852. 1853.] Götting. 8. Dagegen:

<sup>18)</sup> Spiegel, Fr., zur Interpretation des Vendidad. Leipz. gr. 8.

einer Anzeige jenes Schriftchens in den Göttinger Anzeigen, Jahrg. 1853., S. 1328 ff. antwortete. Ist auch dieser Streit zum Theil in anerquicklich persönlicher Weise geführt, so wird er doch gewiss den Einfines auf diese Studien üben, dass man zu der Ueherzeugung gelangt, wie weder das starre Festhalten des Binen an der Tradition noch das blosse Etymologisiren des Andern zu einem glücklichen Erfolge führen, sondern Beides in einander greifen muss, um sichere Resultate zu gewinnen. Einen neuen, aber freilich ebenfalls in vielen Stücken noch kühnen und gewaltsamen Anlauf zur Erklärung von Zendtexten nehmen Martin Haug's Zendstudien, Uebersetzung und Erklärung von Jaçua c. 44 in Bd. VII. H. 3 u. 4. S. 314 ff. 506 ff. unserer Zeitschr., wozu das folgende Jahr in Bd. VIII. S. 739 ff. Fortsetzung und Schluss giebt. Welchen Fortgang das Zeitschr. Bd. VII, S. 104 ff. angekündigte Zendlexicon des Parsen Dhanjîbaî Frâmji hat, ist mir unbekannt geblieben. Nach solchen Arbeiten muss die von John Romer 19) im Julihefte des Journals der Asiatischen Gesellschaft von Bombay vorgetragene Ansicht, dass das Zend eine blosse Erfindung der Parsi-Priester, aus dem Neupersischen mit Anwendung der Sanskritgrammatik gemacht sey, als ein aufgewärmtes Curiosum angesehen werden. Zur Sucherklärung der Zendschriften giebt ein Brief Westergaard's an J. Wilson über die alte Iranische Mythologie 20) Beiträge. Für die neupersische Litteratur ist das Bedeutendste der Anfang der Herausgabe der Lexica von Vullers 21) und des Persers Tek Tschand, über welche schon im Jahresbericht Bd. VIII. S. 669 f. das Nöthige erwähnt wurde. Die ebendaselbst und Bd. VI. S. 385. schon erwähnten Recherches sur les dialectes persans von Berezin sind in Casan in unserm Jahre erschienen 22). Von Drucken persischer Texte in grösserer Ausdehnung weiss ich aus diesem Jahre nichts zu berichten; nur Uebersetzungen sind

<sup>19)</sup> Brief Notices of Persian, and of the Language called Zend. By John Romer, Esq. In: Journ. of the Bombay Branch of the Roy. Asiat. Soc. July. 1853. p. 95. 108.

<sup>20)</sup> The Ancient Iranian Mythology: a Letter to the Rev. Dr. Wilson. By Prof. N. L. Westergaard. In: The Journal of the Bombay Branch of the Roy. Asiat. Society. July. 1853. p. 77—94. Ins Deutsche übers. mit Zusätzen von Spiegel in: A. Weber, Indische Studien. Bd. III. S. 402 ff. (1855.). Ursprünglich dänisch in: Oversigt af det Kgl. danske Vidensk. Selsk. Forhandlinger, Nov. 1852.

<sup>21)</sup> Vullers, A., Lexicon Persico-Latinum etymologicum cum linguis maxime cognatis Sanserita et Zendica et Pehlevica comparatum, omnes voces, quae in lexicis persice scriptis Borbàni Qâtiu et Heft Qulzum reperiuntur, complectens, adhibitis etiam Castelli, Meninski, Richardson et aliorum operibus et auctoritate scriptorum Persicorum adauctum. Accedit appendix vocum dialecti antiquioris, Zend et Pazend dictae. Fasc. I. II. Bonn. 4.

<sup>22)</sup> Recherches sur les dialectes persons, par Berezin. Casan. 8. s. Ztschr. d. D. M. G. VIII. p. 385.

mir bekannt geworden, und zwar poetischer Werke von v. Schack 23), v. Schlechta-Wssehrd 24), Pius Zingerle 25); von prosnischen Sachen wurden die Prolegomena von Ulug Beg's astronomischen Tafeln ins Französ. von Sedillot 26) übersetzt. Die "Iranische Heldensage" behandelt Spiegel in der Kieler Allg. Monatsschr. Febr. 1853. S. 185 -194. Eine nicht uninteressante litterarische Notiz über die unter dem Namen Tarich el-Akrad bekannte Kurden-Chronik von Scheref gab Prof. Barb in Wien 27). Wenden wir uns nun zu den medischpersischen und assyrisch-babylonischen Keilinschriften, was augleich den Uebergang nach Mesopotamien vermittelt, so ist das Thatsächliche über die Ausgrabungen, die neuen Funde und die daraus besonders durch Rawlinson gezogenen historischen Ergebnisse von Rödiger in seinen Jahresberichten (Bd. VIII. S. 671 - 675, IX. S. 331-334.) schon vorweggenommen, so dass mir nur übrig bleibt, die hierher gehörigen litterarischen Erscheinungen des Jahres 1853 zu erwähnen. Ueber ibre neuen Untersuchungen und Kntdeckungen statten Layard in seinen Discoveries 28), Fresnel in einem Briefe an Mobl 29), Oppert in unserer Zeitschrift Bd. VII. S. 404 ff. so wie in Briefauszügen, die das Bulletin de la Soc. de Géogr. IV. Sér. Tom. 5. S. 93. Tom. 6. S. 184. 264 bringt, Bericht ab. Von Layard's prächtigen Abbildungen der Monumente Nineve's ist eine zweite Lieferung erschienen 30) (über die erste von 1851 s. Jahresbericht Bd. VIII. S. 671. Nr. 40.). Unter den für die Entzifferung der Inschriften gemachten Versuchen ist unbedingt das Bedeutendste das endliche Erscheinen des sogenannten medischen Textes der Inschrift von Behistun, welche Norris in einem Memoir on the Scythic Version of the Behistun Inscription in

<sup>23)</sup> Epische Dichtungen aus dem Persischen des Firdusi von A. Fr. v. Schack. 2 Bde. Berl. 8.

<sup>24)</sup> Eine persische Kaside Saadi's. Uebersetzt von Freiherrn v. Schlechta-Wesehrd. In Zeitschr. d. D. M. G. VII, 4. p. 589-596.

<sup>25)</sup> Auszüge aus Dschami's Jussuf und Suleicha, aus dem Pers. übers. von Pius Zingerle. In der Zeitschrift: Der Phönix. 1852. u. 1853.

<sup>26)</sup> Prolégomènes des tables astronomiques d'Oloug Beg, traduction et commentaire par M. Sédillot. Paris. 8.

<sup>27)</sup> Ueber die unter dem Namen Tarich el Akrad bekannte Kurden-Chronik von Scheref. Von Prof. Dr. Barb. In: Sitzungsberichte der Kals. Akad. d. Wissensch. in Wien. Philos.-hist. Classe. Bd. X. Juhrg. 1853. Heft 2 (Februar). p. 258—372.

<sup>28)</sup> Layerd, Austin Henry, M. P., Discoveries in the ruins of Niniveh and Babylon; with travels in Armenia, Kurdistan and the desert: being the result of a second expedition to Assyria undertaken for the trustees of the British Museum. Lond. 8.

<sup>29)</sup> Antiquités Babyloniennes. Lettre de M. Fresnel à M. Mohl. In: Jours. Asiat. 1853. Juin. p. 483-548. und Juill. p. 5-78.

<sup>30)</sup> A Second Series of the Monuments of Niniveh; including Bas-Reliefs from the Palace of Semacherib and Bronzes from the Ruins of Nimreud. By H. A. Enyard. Lond. fol. (70 lith. Taf.)

Vol. XV. Part 1. des Journals der Londoner Asiatischen Gesellschaft mit Feststellung des Alphabets, einer Umschreibung der Inschrift in römische Lettern, einer grammatischen Skizze der Sprache, einer Analysis der Inschrift und einem Vocabularium veröffentlicht. Bekanntlich sieht Norris darin einen skythischen Dialekt, der den finnisch-tatarischen Sprachen angehört, wogegen Holtzmann (Ueber die zweite Art der achämenidischen Keilschrift, Ztschr. Bd. V. S. 145 ff. VI. S. 36 ff. VIII. S. 329 ff.) eine arische Sprache mit semitischen Bestandtheilen, genauer die Umgangssprache am Hofe der persischen Könige in Susa, die persische der Achämeniden darin findet. Gegenüber der Willkür, mit welcher Norris seine Erklärungen aus allen möglichen Dialecten zusammenrafit, dürfte Holtzmann's bedächtiges und schrittweises Vorgehen für seine Ansicht eine günstigere Meinung erwecken; doch wird nach den neueren Forschungen von Haug (in: Götting. gel. Anz. 1855. S. 761-806) und Oppert's Entdeckungen (vgl. Zeitschr. X. S. 289.) Norris im Princip wohl Recht behalten. Gewiss ist, dass wir in diesen Dingen von einer sichern Erkenntniss noch weit entfernt sind, nicht minder als in der Entzifferung der babylonischen Keilschrift, in deren Lesung Rawlinson, de Saulcy, Oppert und Grotefend 31) ja auch in wesentlichen

Proben seiner Lösung des Räthsels, nämlich:

a) Erläuterung der Inschrift aus den Oberzimmern in Nimrud. In Ztschr. d. D. M. G. VII. S. 79-86.

b) Erläuterung des Anfangs der babylonischen Inschrift aus Bebistun. Ebendas. S. 156-161, wovon als Fortsetzung die

d) Erläuterung zweier Ausschreiben des Königs Nebukadnezar in einfacher babylonischer Keilschrift mit einigen Zugaben, in demselben Bande der Abhandlungen, und auch besonders gedr.

e) Erläuterung einer Inschrift des letzten assyrisch-babylonischen Königs aus Nimrud, mit drei andern Zugaben und einer Steindrucktafel. Han-nover. gr. 4.

Grotefend hat als der erste, der sich an die Entzisserung von Keilschriften wagte, und weil er bis ans Ende seines Lebens diese Bestrebungen mit jugendlichem Eifer verfolgte, anerkannt grosse Verdienste um diese Studien; ob aber seine Entzisserungen das Richtige tressen, steht sehr zu bezweiseln. Jeden Falls müssen die sonderbaren Ansichten, die er namentlich in den "Zugaben" zu seinen Abhandlungen vorträgt, ein bedenkliches Kopfschüttelo erregen. So z. B. wenn er in der zweiten zu e) "Ueber den Ursprung der Keilschrift mit dem Rechnen darin" meint, die Grundlagen der Keilschrift seyen zunächst Zahlzeichen gewesen, woraus Wortschrift und dann bei wachsendem Verkehre Lautschrift wurde; oder, in der dritten, "die Erfindung der morgenländischen Currentschrift" den Babyloniern zuschreibt, von denen sie die Israeliten etwa zur Zeit Jesajas erhielten, nachdem sie vorher eine durch die Tyrier ihnen aus Aegypten zugekommene Art Hieroglyphenschrift hatten. Daneben finden sich noch andere sonderbare Ansichten, wie dass Samuel der Verf. des Pentateuchs, des Buches Josua und der Richter sei, welche älteste

<sup>31)</sup> Unter den Genannten bringt Grotefend im J. 1853 fünf verschiedene

c) Erläuterung der babylonischen Keilinschriften aus Behistun; im VI. Bande der Abhandl. d. kgl. Gesellsch. d. Wissensch. zu Göttingen; auch in besonderem Abdrucke;

Punkten von einander abweichen, solcher Verkehrtheiten gar nicht zu gedenken, wie sie der unbekannte Verfasser der Lecture littéraire des Hiéroglyphes et des Cunéiformes par l'auteur de la Dactylologie. Paris. (s. Zeitschr. VIII. S. 539.) vorbringt, nach welchem die Keilschriften nichts als abgebildete Finger der Fingersprache sind, und diese die Ursprache, von Gott selbst erfunden. Doch führt die neuere Zeit zu immer glänzenderen Resultaten und lässt das Aufgehen des hellen Lichtes aus der Nacht rathloser Unsicherheit mit Gewissheit voraussehen. Für jetzt aber herrscht in diesem Gebiete noch ein starkes Halbdunkel, und stellen sich demgemäss die Anfangs mit so freudiger Erwartung und ziemlich festem Vertrauen aufgenommenen Behauptungen Rawlinson's in neuerer Zeit als immer bedenklicher und schwankender heraus, so ist jeden Falls das Unternehmen eines Bosanquet 32), nach solchen Resultaten die bisherigen Annahmen in der beiligen und profanen Geschichte zu ordnen und durchweg die biblische Chronologie zu rechtfertigen, als ein gewagtes und verfrühtes zu bezeichnen. Umgekehrt thut aber gewiss auch das Streben, bei den Ergebnissen der Forschung über diese Inschriften in jedem Punkte Bestätigung der Angaben der h. Schrift und Uebereinstimmung mit denselben erhalten zu wollen, wie es besonders bei den Engländern hervortritt, der unbefangenen Forschung selbst Eintrag. Im Gegensatze zu Bosanquet macht eine mit Umsicht und gesundem Urtheil besonders in der Kritik der Quellen verfahrende Untersuchung über die assyrische Chronologie von Brandis 33) einen wohlthuenden Eindruck. Besonders werden darin die vielfach bezweifelten und angefochtenen Angaben des Ktesias vertheidigt und vor den schlimmsten Vorwürfen geschützt. Derselbe Verfasser giebt auch einen recht guten Ueberblick "über den gegenwärtigen Stand assyrischer Forschung" im Februarbefte der Kieler Allgem. Monatsschrift. 1854. Werden wir nun durch diese Forschungen und Entdeckungen in die Vorzeit jener Gegenden am Euphrat und Tigris geführt, so eröffnet uns die Bekanntmachung der ersten schriftlichen Urkunde der Jezidäer, eines Gedichtes, in welchem der grosse Gottmensch dieser Religion, 'Adî, selbst redend eingeführt wird, durch Badger (The Nestorians and their Rituals. Vol. 1. p. 113 ff.) und Layard (Discoveries p. 89 ff.) in englischer Uebersetzung, durch Ewald (in: Nachrichten von der G.-A.-Universität und der Kgl. Ges. der Wissensch. zu Götting.

Abfassung dann durch Jesaja umgeschrieben und fortgesetzt, und hernach durch Esra mit Zusätzen, wie z. B. dem Anfang der Genesis, versehen und erneuert wurde!

<sup>32)</sup> Bosonquet, J. W., the fall of Niniveb and the reign of Sannacherib, chronologically considered, with a view to the readjustment of sacred and profane chronology. Lond. 8.

<sup>33)</sup> Brandis, Dr. Joan., rerum Assyriarum tempora emendata. Commentatio. Bonn. gr. 8.

1853. Nr. 16. S. 209-222) in arab. Text und deutscher Uebersetzung einen eben so neuen Blick in die Glaubenssätze des in vieler Hinsicht so merkwürdigen Volkes. Auch die Nestorianer haben wieder in Kitto's Journal 34) und durch den Amerikaner Laurie 35) eingehendere Schilderungen gefunden. Gehen wir von hier nördlich nach Armenien und Kaukasien hinüber, so baben wir von der diesjährigen Litteratur über diese Länder nur wenig zu berichten; ausser der in Wien erscheinenden Zeitschrift in armenischer Sprache, "Europa" betitelt, und einem ebendaselbst erschienenen französisch-armenischen 36) und einem vortrefflichen franz.-armen.-türk. 37) Wörterbuche, haben wir nur die Publicirung von 4 armenischen Texten durch Emin und Tscherkessow 38) in Moskau zu erwähnen. Einen Catalog aller in armen. Sprache vor dem 17. Jahrh. bekannt gewordenen Werke publicirt Dwight 39). Einige Münzen Klein-Armeniens behandelt Langlois in der Revne archéologique 10). Einen kurzen Bericht einer Reise durch Armenien, Georgien, Imeretien und Mingrelien, von Dschulfa aus über Nakhschiwan, Eriwan, Tiflis, Gori, Khutais nach Redut-Kaleh giebt Pichon, Officier der Fremdenlegion, im Februarhefte der Revue de l'Orient \*1). Mitunter recht pikante und anziehende Schilderungen aus dem Leben eines russischen Don Juan, Romanowitsch Zadonskoi, geben die in englischer Sprache erschieneneu ♥) Sketches of a Russian Life in the Caucasus, und Boden-

<sup>34)</sup> The Nestorians. In: Kitto, Journal of Sac. Lit. Jul. 1853. S. 373-388.

<sup>35)</sup> T. Laurie, Dr. Grant and the mountain Nestorians. Washington. kl. &

<sup>36)</sup> Französisch-armenisches Wörterbuch. Wien. 12.

<sup>37)</sup> P. Serapion Éminian, dictionnaire français-arménien-ture. Vienne. 1358 SS. 12.

<sup>38)</sup> Histoire de Jean Catholicos, texte arménien, publiée par M. Emin.

Lettre de Lazar de Tharse, en arménien. Moscou. 8. par le même. Paroissien de l'Église orthodoxe arménienne. Moscou. 8. (En ar-

Abrégé de l'Histoire sacrée (en arménien) par Tcherkessow. (Moscou.) 8.

<sup>39)</sup> Catalogue of all Works known to exist in the Armenian Language of a date earlier than the seventeenth century, by Rev. O. Dwight. In: Journal of the American Orient. Soc. III, 2. S. 241 ff.

<sup>40)</sup> Langlois, Victor, Lettre au R. P. Gabriel Aiwazowski sur quelques monnaies de la petite Arménie. Paris. 8. (Extrait de la Revue archéologique.)

<sup>41)</sup> Itinéraire de Djoulfa à Roudout-Kalé par l'Arménie, la Géorgie, l'Imérétie et la Mingrélie par J. Pichon (Officier au 1er régiment de la légion étrangère). In: Revue de l'Orient. Févr. p. 108-121.

<sup>42)</sup> Sketches of a Russian Life in the Caucasus. By a Russe, many years Resident among the various Mountain Tribes. With numerous Illustrations. London. 8.

stedt's Gedicht, Ada die Lesghierin 43) versetzt unsere Phantasie auch in jene Gegenden. Von dessen "1001 Tag im Orient" bringt unser Jahr eine englische Uebersetzung \*\*). Ein Bilderwerk über den Caucasus vom Fürsten Gagarin \*5) kenne ich leider nicht durch eigne Anschauung. Wir gehen nun westlich nach Klein-Asien hinüber, welches eine ausführliche und wissenschaftliche Beschreibung durch Tchihatcheff 46) erhält. Von Fellows Werke über Klein-Asien und speciell Lycien, einer zusammenfassenden Bearbeitung seiner früher 1848 und 1850 erschienenen ausführlicheren Reiseberichte, ist in unserm Jahr eine neue Auflage 47) und eine deutsche Uebersetzung von Zenker \*8) erschienen. Mittheilungen über eine auf numismatische Forschungen ausgehende Reise in Klein-Asien macht Waddington 48), und Langlois giebt eine Abhandlung über das Dunuk-Dasch, das Grubmal des Sardanapal in Tarsus 50). Ciliciens Geschichte behandelt Barker's wunderliches Buch: Lares and Penates 51), und die der Parther John Lindsay 52). Knupfen wir hieran gleich das, was über die europäische Türkei zu berichten ist. Natürlich übergehen wir hier alle die kleinen, unbedeutenden Gelegenheitsschriftehen, welche die Kriegsereignisse und das durch sie hervorgerufene Interesse an der Türkei zu Tage gebracht haben, da dieselben von gar keiner wissenschaftlichen Bedeutung und jetzt auch schon meist veraltet sind; von bleibenderem Werthe sind hier nur etwa Ubicini's

<sup>43)</sup> Bodenstedt, Fr., Ada die Lesghierin. Ein Gedicht. Berlin. 16.

<sup>44)</sup> Fr. Bodenstedt, The morning land; or, a thousand and one days in the East, from the German. London. 2 vols. 8.

<sup>45)</sup> Le Caucase pittoresque, dessiné par le prince Grégoire Gagaria, texte par le comte F. Stackelberg. Paris.

<sup>46)</sup> P. de Tchihatcheff, Asie mineure, description physique, statistique et archéologique de cette contrée. Partie 1. Géographie physique comparée. Paris. 8. Avec un Atlas 4. et une Carte géographique de l'Asie mineure. fol. (Vgl. Jahresber. IX. S. 336.)

<sup>47)</sup> Fellows, Sir Charles, travels and researches in Asia Minor, and more particularly in the province of Lycia. New ed. London. 8.

<sup>48)</sup> Fellows, Charles, Ein Ausslug nach Kleinasien und Entdeckungen in Lycien. Uebers. von Dr. Jul. Theod. Zenker. Mit 63 Kpstafeln. u. 3 Karten in gr. 8., 4. u. qu.-gr. Fol. Leipzig. gr. 8.

<sup>49)</sup> Waddington, W. H., Un voyage en Asie-Mineure au point de vue numismatique, 5e article. In: Revue numismatique publiée par E. Cartier et L. de la Saussaye. 1853. p. 20 — 49. 6e article p. 85 — 98. 7e article p. 165—185.

<sup>50)</sup> Langlois, Victor, Le Dunuk-Dasch, tombeau de Sardanapale, à Tarsobs. Paris. 8. (Extrait de la Revue archéologique.)

<sup>51)</sup> Lares and Penates; or Cilicia and its Governors being a short historical account of that Province. By Will. Burckhard Barker, Edited by W. F. Ainsworth. Lond. 8.

<sup>52)</sup> Lindsey, John, history and coinage of the Parthians; with catalogues and tables. Lond. 4.

Lettres sur la Turquie 63) und ein Aufsatz desselben Verfassers im April- und Maihefte der Revue de l'Orient über die Racen des Ottomanischen Reiches 54), welcher einen klaren Blick in die Verhältnisse der verschiedenen, der türkischen Herrschaft unterwerfenen Völkerschaften gewinnen lässt. Ebenso enthalten auch Michelsen's 55) und Bayley St. John's 56) Schriften gute historische und statistische Details. Für die Beschreibung des Landes gieht Bere Evans Crowe 57) graphische Skizzen der von ihm besuchten Orte, und Robertson 58) stellt in den Photographic Views of Constantinople 20 prächtige Abbildungen der bedeutendsten Gebäude Constantinopels dar; Ferd. Fliegner's "Bilder aus Constantinopel" 59) enthalten eine zwar anschauliche und treue Schilderung, doch obne höheren Auforderungen weder dem Inhalte noch der Form nach Genüge zu leisten. Einen Panegyricus auf das türkische Regiment in den Donaugegenden hält der Verfasser von The Frontier Lands of the Christian and the Turk 60). Kiepert's treffliche Karte der Europäischen Türkei dürfen wir hier nicht vergessen 61). Für Albanien sind in geographisch-ethnographischer, historischer und linguistischer Beziehung Hahn's Albanesische Stadien 62) von der grössten Wichtigkeit, wie die ausführliche Aszeige derselben in Bd. VIII. S. 621 ff. unserer Zeitschrift darthet. In der Geschichtsschreibung des ottomanischen Reichs dürfte wehl die Arbeit des Vicepräsidenten der Academie von Constantinopel,

<sup>53)</sup> Lettres sur la Turquie, ou Tableau statistique, religieux. politique, administratif, militaire, commercial etc. de l'empire Ottoman. Depuis le khattichérif de Gulkhanè (1839) par M. A. Ubicini. 2e éd. 1 Vol. gr. in-18. Paris. (Vgl. Jahresber. Bd. IX. S. 337. Nr. 100.)

<sup>54)</sup> Les races dans l'empire ottoman. Par A. Ubicini. In: Revue de l'Orient. Avril. 1853. p. 228—239. Mai. p. 293—304.

<sup>55)</sup> The Ottoman Empire and its Resources. By E. H. Michelsen, Ph. D. London. 8.

<sup>56)</sup> The Turks in Europe, a sketch of manners and politics of the Otteman Empire. By Bayley St. John. Lond. 8.

<sup>57)</sup> The Greek and the Turk; or, powers and prospects in the Levast. By Eyre Evans Crowe. Lond, 8.

<sup>58)</sup> Photographic Views of Constantinople. Twenty Views of the most important Buildings, taken by James Robertson, Esq. Lond. Imper.-fol.

<sup>59)</sup> Fliegner, Ferd., Bilder aus Constantinopel. Eine Schilderung des Lebens, der Sitten und Gebräuche in dieser Hauptstadt. Breslau. 8.

<sup>60)</sup> The Frontier Lands of the Christian and the Turk; comprising Travels in the Regions of the Lower Danube in 1850 and 1851. By a British Resident of Twenty Years in the East. 2 Vols. Lond. 8.

<sup>61)</sup> Kiepert, Heinr., General-Karte der Europäischen Türkei, nach alles vorhandenen Original-Karten u. itinerärischen Hülfsmitteln bearbeitet. 1848—1853. in 4 Blättern. Berl. fol.

<sup>62)</sup> Albanesische Studien von Dr. jur. Joh. Georg Hahn, k. k. Consel für das östliche Griechenland. Nebst einer Karte u. andern artistischen Beilagen. Wien. 3 Bde. gr. 4.

Khairullah Effendi 63), das Bedeutendste seyn. Dies Werk führt uns auf die Türkische Litteratur und Sprache selbst. Für die in Constantinopel gedruckten Werke in türkischer Sprache verweise ich auf das in unserer Zeitschr. Bd. VIII. S. 845 f. gegebene Verzeichniss derselben. Zwei Aktenstücke über fromme Stiftungen veröffentlicht als Theil einer grösseren Abhandlung Belin in Text u. Uebersetzung 64). Als Mittel zur Erlernung der Sprache dienen eine in Ster Aufl. zu Leipzig erschienene Türkische Grammatik 66) und Bianchi's Nouveau Guide in zweiter Ausgabe 66), beide aber mehr praktischen als wissenschaftlichen Zwecken dienend; letzteren entspricht vollkommen Wickerhauser's reichhaltige Chrestomathie 67); vgl. die Anzeige in Zeitschr. IX. S. 274 f.

Aus der europäischen Türkei wenden wir uns wieder nach Asien zurück und setzen unsere Wanderung durch Syrien und Palästina nach Arabien weiter fort, von wo wir uns dann schliesslich nach Afrika hinüber begeben. In Syrien bietet uns die Alt-Syrische Litteratur einige erfreuliche Erscheinungen dar. Eine schöne Frucht der englischen Erwerbung Syrischer Manuscripte aus den Klöstern der Nitrischen Wüste ist die von Cureton veranstaltete Herausgabe des Sten Theils der Kirchengeschichte des Johannes von Ephesus 68), allerdings auch nur unvollständig, aber immerhin ein werthvoller Beitrag zur syrischen Kirchengeschichte. der freilich erst dann für die Wissenschaft recht nutzbar seyn wird, wenn die vom Herausgeber versprochne Uebersetzung gegeben ist. Ueberhaupt sollte man mehr und mehr darauf bedacht seyn, wenigstens allen historischen und geographischen orientalischen Werken Uebersetzungen in den gangbaren Europäischen Sprachen beizugeben, weil die in ihnen liegenden Schätze nur dadurch erst einem grössern Kreise zugänglich werden und nur so die Grösse und Wichtigkeit dieser Schätze den Nichtkennern morgenländischer Sprachen zum Bewusstseyn gebracht werden kann, wodurch dann selbstverständlich die Ehre und das Ansehen unserer

64) Extrait d'un mémoire sur l'origine et la constitution territoriale des biens de main-morte, en pays musulman, par M. Belis. In: Journ. Asiat. Sér. V. Tom. II. p. 377-427.

Leipzig. 8.
66) Le nouveau guide de la conversation en français et en turc. Par M. T. Binachi. 2e Edit. Paris. 8 -oblong.

67) Wegweiser zum Verständniss der türkischen Sprache. Eine deutschtürkische Chrestomathie von Moritz Wickerhauser, Wien. 8.

<sup>63)</sup> Histoire nouvelle et développée de l'Empire Ottoman, par Khairoullah Effendi, vice-président de l'Académie de Constantinople (en turc). Constantinople. 4 Vols. 8.

<sup>65)</sup> Türkische Grammatik zum Gebrauch für Franzosen, Engländer und Deutsche, nebst einer Sammlung eigenthümlicher Redensarten, Gespräche und einem franz.-türk. Wörterb. 3. verm. u. verb. Aust. Auch unter d. Titel: Grammaire turque à l'usage des Français, Anglais et Allemands etc. 3. Edit.

<sup>68)</sup> The third part of the Ecclesiastical History of John, Bishop of Ephesus. Now first edited by William Cureton. Oxford. 4.

Wissenschaft erhöht und verbreitet werden muss. Für Deutschland ist die bedeutendste Brscheinung auf dem Felde alt-syrischer Litteratur Bernstein's Herausgabe des Evangeliums des Johannes in Harklensischer Uebersetzung 6 9), der Handschrift gemäss vollständig mit Vokalen und den Puncten Kuschoi und Rucoch versehen. wodurch diese Ausgabe für die genauere, bisher immer noch nicht ganz klar und sicher vorliegende Erkenntniss des Gebrauchs jener Punkte wichtig wird. Auch ist die Ausgabe bemerkenswerth als erstes grösseres Specimen des Druckes mit den neuen syrischen Lettern der Teubnerschen Officin, die sich durch Gefälligkeit und dabei doch graphische Richtigkeit empfehlen; ähnlich ist auch das vorhererwähnte Werk Cureton's mit neuen, dem Handschriftentypus des 7ten Jahrh. nachgebildeten Lettern gedruckt. - Bine deutsche und syrische Ausgabe der Werke des heil. Ephräm, gewiss allen, die sich mit dem Syrischen beschäftigen, sehr erwünscht, stellt Jul. Alsleben in Aussicht, wozu er als Binleitung "Das Leben des beil. Ephräm des Syrers" 70) mit chronologischen und litterarischen Anhängen vorausgeschickt hat. Von ausgewählten Hymnen und Homilien des Ephräm 71) so wie von der langen Homilie desselben über die Predigt des Jonas 12a) giebt Henry Burgess eine zwar geschmackvolle und geschickte, in philologischer Beziehung aber noch manche Schwäche zeigende englische Uebersetzung (s. d. Anzeige in Zeitschr. IX. S. 215 ff.). Syrische Fragmente eines ursprünglich griechischen gnostischen Werkes theilt Renan in Text und Uebersetzung mit 72b). Duftige Blüthen syrischer Poesie bietet uns Pius Zingerle 73) dar. In das heutige Leben und Treiben jeuer Gegenden versetzt uns Col. Churchill 74), der in drei Bänden die Ergebnisse eines

69) Das beil. Evangelium des Johannes. Syrisch in Harklensischer Uebers. mit Vocalen und den Puncten Kuschoi und Rucoch nach einer Vaticanischen Handschrift nebst kritischen Anmerkungen von G. H. Bernstein. Leipz. 8.

71) Select Metrical Hymns and Homilies of Ephraem Syrus. Tranlated from the original Syriac, with an Introduction, and historical and philological

Notes, by the Rev. Henry Burgess. Lond. gr. 8.

tence, ou Testament d'Adam, publiés d'après deux versions syriaques, par M. Ernest Renan. In: Journ. Asiat. Ser. V. Tom. II. p. 427-471.

73) Marienrosen aus Damascus. Aus dem Syrischen bearbeitete Gesänge

zu Ehren der Mutter Gottes, von Pius Zingerle. Innsbruck. 8.
74) Mount Lebanon: a Ten Years Residence, from 1842 to 1852; describing the Manners, Customs, and Religion of its Inhabitants; with a full

<sup>70)</sup> Das Leben des heil. Ephraem des Syrers, als Einleitung zu einer deutschen und syrischen Ausgabe der Werke Ephraems des Syrers, übers, u. mit erläuternden Anmerkungen versehen von Julius Alsleben. Nebst einer Abhandl.: "Untersuchungen über die Chronologie Ephraem's" u. einem Anhang "die Werke Ephraem's". Berl. 8.

<sup>72</sup> a) The Repentance of Nineveh, a metrical Homily on the Mission of Jonah, by Ephraem Syrus. Also, an Exhortation to Repentance, and some smaller pieces. Translated from the original Syriac, with an Introduction and Notes, by the Rev. Henry Burgess. London. gr. 12.
72b) Fragments du livre gnostique intitulé Apocalypse d'Adam, ou Péni-

10jährigen Aufenthaltes unter den Bergvölkern des Libanon schildert und uns werthvolle Mittheilungen über die Sitten und Gebräuche der Bewohner desselben, besonders der Drusen, macht. Einen Besuch bei den Ausairijeh und Ismailijeh des nördlichen Syriens beschreibt Rev. S. Lyde 74), ein Geistlicher der Anglikanischen Kirche, der aus Gesundheitsrücksichten England verliess und jene Gegenden besuchte, um auch dort in seinem Berufe durch Einrichtung von Schulen zu wirken. Wir erhalten in seinem Buche eine treffliche Darstellung einiger der weniger bekannten Gegenden Syriens und Nachrichten über diese interessanten Sekten. Einen Ausflug von Beirut durch die Beka'a nach Damaskus beschreibt einer der amerikanischen Missionare in Syrien, De Forest 76). Alfred v. Kremer's Mittelsyrien und Damaskus 77) enthält höchst schätzbare geschichtliche,, ethnographische und geographische Forschungen, und Porter (über welchen Jahresbericht Bd. IX. S. 341 f.) bringt eine lehrreiche Abhandlung über die Flüsse von Damaskus 78), besonders des Barada, woraus sich ergiebt, dass der biblische Pharphar (2 Kön. 5, 12) nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, der El-Fidscheh, sondern der El-Eine Statistik des Paschaliks von Aleppo 79) A wadsch ist. so wie eine Beschreibung Beiruts und des Libanon giebt Henri Guys 80); und der französ. Viceconsul zu Tarsus, Mozoillier 81) benachrichtigt uns über den gegenwärtigen Zustand von Lattakijeh, dem alten Laodicea, besonders über Erzeugnisse und Handel, und macht Vorschläge zur Hebung des letzteren. Unter den Reiseberichten über Palästina nimmt unstreitbar der von de Saulcy 82), trotz der gewagten und oft geradezu falschen Annahmen

and correct Account of the Druse Religion, and containing Historical Records of the Mountain Tribes. By Col. Churchill, Staff Officer on the British Expedition to Syria. 3 Vols. Lond. 8.

<sup>75)</sup> The Ansyroch and Ismaelech: a Visit to the Secret Sects of Northern Syria. By the Rev. S. Lyde, M. A., late Chaplain at Beyrut. Lond. 8.

<sup>76)</sup> Notes on Ruins in the Buka'a and in the Belâd Ba'albek, by Rev. Henry H. De Forest, M. D., Missionary of the American Board in Syria. In: Journal of the American Oriental Soc. Third Vol. Num. II. New York.

<sup>77)</sup> Kremer, Alfr. v., Mittelsyrien und Damascus. Geschichtl., ethnograf. u. geograf. Studien währeud eines Aufenthaltes deselbst in den Jahren 1849, 1850 u. 1851. Wien. gr. 8.

<sup>78)</sup> The Rivers of Damascus. In: Kitto Journal of Sacred Literature. July. 1853. p. 245-262.

<sup>79)</sup> Statistique du Pachalik d'Alep. Topographie. Climat, Histoire naturelle, Etat social, Organisation administrative, Industrie et Commerce de cette province. Par M. Henri Guys. Paris. 8.

<sup>80)</sup> Beyrout et le Liban, relation d'un séjour de plusieurs aonées dans ce pays, par M. Henri Guys. 2 Vols. Paris. 8.

<sup>81)</sup> Lattaquié (Laodicea ad Mare) de Syrie. Par Mozoillier, Vice-consul de France à Targous. ln: Revue de l'Orient. Juillet. 1853. p. 37-48.

<sup>82)</sup> Voyage autour de la Mer Morte et dans les terres bibliques, ex-

desselben (vgl. Jahresber. Bd. VIII. S. 697. IX. S. 343. Dublin Review. Octob. 1853. Bulletin de la Soc. de Géogr. IV. Sér. Tom. 6. S. 198 ff. 269 ff.) den ersten Platz ein. Dieterici's 13) Reisebilder aus dem Morgenlande, deren 2. Band den Sinai, Petra und Palästina behandeln, enthalten ausser einer Beschreibung der Trümmer von Gadara, Gerasa und Pella im Ganzen wenig Neues: die Reisen von Plitt 84) und Michon 85) (von welcher auch eine englische Uebersetzung a6) erschien) sind schon in den früheren Jahresberichten (Bd. VIII. S. 698. Not. 17. Bd. IX. S. 344. Not. 50,) erwähnt, eben so wie der kurze Bericht von Robinson und Smith über ihre zweite Reise in Palästina (Bd. VIII. S. 697. Not. 10.) 87). Nene Auflagen erlebten die Reisebeschreibungen von Fisk \*\*), Lynch \*9), Strauss 90) und ein anonymes Werkchen über Palästina und den Libanon 91). Nur dem Titel nach sind mir die Beschreibungen Palästinas von Bannistet 92), Cox 93), Wilbraham 94) und Rathgeber 96), so wie die Reisebeschreibungen

écuté de Décembre 1850 à Avril 1851. par F. de Saulcy. Relation du voyage. Tom. I. II. Paris. gr. 8. Atlas in 4. Dasselbe englisch:

Narrative of a Journey round the Dead Sea and in the Bible Lands from December, 1850, to April, 1851. By F. de Saulcy, Member of the Presch Institute. Edited, with Notes, by Count Edward de Warren. Lond. 2 Vels. 8vo with Map.

- 83) Dieterici, Prof. Dr. Fr., Reisebilder aus dem Morgenlande. 2 Thle. (Egypten. - Sinai, Petra, Palästina.) Berl. 8.
- 84) Plitt, Th., evang. Pfarrer zu Bonn, Skizzen aus einer Reise nach dem heil. Land. Kalsrube. 8.
  - 85) Abbé J. H. Michon, Voyage religieux en Orient. Paris. 2 Vols. 8.
- 86) Narrative of a Religious Journey in the East in 1850 and 1851. By the Abbé de St. Michon. Lond. 8.
- 87) Outlines of a Journey in Palestine in 1852 by E. Robinson, E. Smith. and others. Drawn up by E. Robinson. In: Bibliotheca Sacra and American

Biblical Repository. Januar. 1853. p. 113—151. Deutsch:
Abriss einer Reise in Palästina im J. 1852 von E. Robinson, E. Smith
u. Andern. Mitgetheilt von Prof. E. Robinson, in Ztschr. d. D. M. G. VII. p. 37 — 78.

- 88) G. Fisk, A pastor's memorial of the Holy Land. 5th edit. Lond. 8.
- 89) W. F. Lynch, Narrative ... a new condensed edition. Lond. 8.
- 90) Fr. A. Strauss, Sinai and Golgatha etc. 4. verb. Aufl. Berl. 8. 5. verb. Aufl. ibid.
  - 91) Three weeks in Palestine and Lebanon. 13, ed. London. 12.
- 92) J. T. Bannister, A survey of the Holy Land; its geography, history, and destiny etc. With an introduction by the Rev. W. Marsh. With maps and engravings. Lond. 8.
- 93) F. A. Cox, The geography, topography, and natural history of Palestine. London. 8. (Ders., Biblical antiquities, illustrating the language, geography, and history of Palestine. London 1852. 8.)
- 94) C. P. Wilbraham, Description of Cansan; being an account of the mountains, rivers, and towns of the Holy Land. London.. 8.
  - 95) A. Ra thgeber, Palästina. Land und Volk. Langensalza. 8.

von Anderson 96), Lahorty-Hadji 97) und Steephens 96) bekannt geworden. Fallmerayer hat eine Abhandlung über das Todte Meer gegeben 99), welches Delessert 100), der Reisegefährte de Saulcy's, zum besondern Gegenstand seiner Darstellung gemacht hat. Auch an andern Beschreibungen specieller Localitäten des heil. Landes fehlt es nicht; so haben wir die Schilderung eines Ausflugs von Jericho nach Gerasa und Amman 1), von Antipatris nach Emmaus 2). Die heilige Stadt selbst und ihre Umgebungen hat Tobler 3) zum Gegenstande eingehender und gründlicher Untersuchungen gemacht, wogegen die in Stuttgart erschienene "neue örtliche topographische Beleuchtung" 4) derselben gewaltig absticht. Auch die Aechtheit des heiligen Grabes wird wieder von einem pseudonymen Verf. 5) verfochten, aber weder mit neuen noch mit haltbareren Gründen als bisher.

Wie es herkömmlich ist und auch in der Natur der Sache liegt, kuüpfe ich hier das an, was über-Hebräische Sprache, Biblische und Talmudisch-Rabbinische Litteratur zu erwähnen ist. Für die Hebräische Sprache ist die erfreulichste Erscheinung dieses Jahfes die Vollendung des Gesenius'schen Thesaurus

<sup>96)</sup> J. Anderson, Wanderings in the Land of Israel and the wilderness of Sinai in 1850 and 1851. London. kl. 8. (nicht 1852, wie Bd. VIII, 8. 697. Anm. 13 angegeben ist).

<sup>97)</sup> Lahorty-Hadji, La Syrie, la Palestine et la Judée, pélerinage à Jerusalem. Paris. 8.

Mariti, Etat présent de Jérusalem, publié par le R. P. Lahorty-Hadji. Par.

<sup>98)</sup> J. L Steephens, Travels in Egypt, Arabia, and the Holy Land. London. 8., von dems. auch: Incidents of travel in Greece, Turkey, Russia and Poland. ibid.

<sup>99)</sup> Fallmerayer, Dr., Das Todte Meer. (Aus den Abhandlungen der kön. Bayr. Akad. d. Wissensch.) München. gr. 4.

<sup>100)</sup> E. Delessert, Voyage aux villes maudites: Sodome, Gomorrhe, Seboïm, Adams, Zoar. Suivi de notes scientifiques et d'une Carte par M. F. de Snulcy. Paris. 3e édit. 18.

<sup>1)</sup> An excursion from Jericho to the ruins of the ancient cities of Geraza and Amman, in the country east of the river Jordan; by John Dickenson. London, 8.

<sup>2)</sup> From Antipatris to Emmaus. By E. Robinson. ln: Biblioth. Sacra. Jul. 1853. p. 528 ff.

<sup>3)</sup> Dr. Titus Tobler, Zwei Bücher Topographie von Jerusalem mit seinen Umgebungen. 1. Bd. Die heil. Stadt. Berl.

<sup>4) (</sup>Ch. Fr. Zimpel) Neue örtliche topogr. Beleuchtung der h. Weltstadt Jerusalem mit bes. Rücksicht auf die Leidenstage unseres Herrn Jesu Christi und die Identität der h. Orte daselbst, nebst Anleitung zur bequemsten und billigsten Reise nach Jerusalem. Mit einem Plane u. s. w. Stuttg. 8.

<sup>5)</sup> On the true Site of Calvary, with a restored Plan of the ancient City of Jerusalem. By مقدمی In: Museum of Classical Antiquities. Vol. If. Part IV. and Supplement. April and May. 1853. Lond. (Richards, Printer, Great Queen-street, Lincoln's Inn.)

durch Rödiger mit dem 2. Hefte des 3. Theiles 6); möchten doch die versprochenen Indices, Additamenta und Emendationes nicht so lange auf sich warten lassen, als dieses Heft, damit das classische Werk endlich einmal als ein Ganzes vor uns stehe. bedeutend ist hierneben die 2. durch Davidson besorgte Ausgabe von Bagster's Lexicon 7). Die Wissenschaft der hebr. Grammatik ist durch das Erscheinen von 5 neuen Grammatiken, zwei deutschen von Vosen 8), Goldstein 9), zwei englischen von Bythner 10) und Donaldson 11) und einer italienischen von Luszatto 12) nicht eben um ein Bedeutendes gefördert. Von Commentaren über Alttestamentliche Schriften erschien eine zweite Auslage der Genesis von Delitssch 13) so wie von Herxheimer's Pentateuch das 1. Buch, die Genesis enthaltend 14); Diestel 15) erläutert den Segen Jakobs in Gen. XLIX historisch, wonach der Segen authentisch seyn und nicht etwa Weissagungen später Zukunft, sondern Willensmeinungen und Dekrete des Erzvaters enthalten soll. Prestons phraseological notes zur Genesis 16) sind mir nicht zu Gesicht gekommen, scheigen aber dem Titel nach nichts weiter als eine Art Janua zu seyn. Von den Propheten hat nur Nahum durch Otto Strauss 17) eine auf streng orthodoxem Standpunkte stehende, in ihren aus den assyrischen Monumenten hergenommenen Beweisen aber ziemlich schwache Auslegung erhalten. Ganz das Gegentheil von diesen conservativ-orthodoxen Behandlungen bildet Ok-

<sup>6)</sup> Gesenii, Guil., Thesaurus philologicus criticus linguae Hebraeae et Chaldaeae Veteris Testamenti. Tom. III. Fasc. poster., quem post Gesenii decessum composuit Prof. Dr. Aemil. Roediger. Lips. gr. 4.

<sup>7)</sup> Bagster's analytical Hebrew and Chaldee Lexicon. By B. Davidson. 2e edit. Lond. 4.

<sup>8)</sup> Vosen, Dr. C. H., Kurze Anleitung zum Erlernen der hebräischen Sprache für Gymnasien u. für das Privatstudium. Freiburg im Br. gr. 8. Eine zweite Aufl. schon 1854.

<sup>9)</sup> Goldstein, L. J., ebräischer Sprachschüler. Ratibor. gr. 8.

<sup>10)</sup> Bythner's Hebrew and Chaldee grammar. Edited by the Rev. Dr. Hessey. Lond. 8.

<sup>11)</sup> Donaldson, J. W., a comparative grammar of the Hebrew language, for the use of classical and philological students. Lond. 8.

<sup>12)</sup> Grammatica della Lingua Ebraica di Samuel Davide Luzzatto. Padova. Fasc. I. 1853. Fasc. II. 1854. 8.

<sup>13)</sup> Die Genesis, ausgelegt von Fr. Delitzsch. 2. Aufl. Leipz. 8.

t4) Der Pentateuch od. die 5 Bücher Mosis, mit hebr. Text, deutscher Uebersetzung und erklärenden Noten vom Landesrabbiner Dr. Herxheimer.
 verm. u. verb. Aufl. 1. Buch Genesis. Bernburg. gr. 8.

<sup>15)</sup> Diestel, Ludw., Der Segen Jakob's in Genes. XLIX historisch erläutert. Braunschw. gr. 8.

<sup>16)</sup> Preston, T., phraseological notes on the Hebrew text of the book of Genesis. Lond. 8.

<sup>17)</sup> Strauss, Otto, Nahumi de Nino vaticinium explicavit, ex Assyriis monumentis illustravit. Berlin. gr. 8.

hausen's 18) Commentar zu den Psalmen, der in kübner Kritik die Abfassungszeit der Psalmen ziemlich tief herunter setzt. Hupfeld 19) bespricht in seiner scharfsinnigen, mitunter freilich auch etwas spitzfindigen Weise mehrere schwierige Stellen des Hiob, von dessen 28. Capitel Barrows 20) eine sorgfältige Erklärung liefert. Ganz in vergangene Jahrhunderte versetzt uns Hengstenberg's 21) Anslegung des Hoben-Liedes durch seine Repristination der allegorischen Auslegung. Für Einleitung, Kritik und Hermeneutik in die biblischen Bücher sind Hupfeld's 22) Untersuchungen über die Quellen der Genesis, nach welchen sich ihm ein älterer und jüngerer Elohist, der Jehovist und der Redactor als die Verfasser der Genesis in ihrer jetzigen Gestalt ergeben, von Erheblichkeit. Ueber den Samaritanischen Pentateuch schreibt ein W. E. T. in Kitto's Journal 23), das hohe Alter und die kritische Auctorität desselben gegen Gesenius vertheidigend, und Prof. Stowe zu Andover 2 1) weist nach, dass das Buch Jonas vom Propheten selbst c. 900 v. Chr. geschrieben sey und sein Inbalt volle Wahrheit enthalte. Der "Fisch" ist ihm ein Haifisch; das Wunder der dreitägigen Erbaltung des Propheten im Bauche desselben eben ein Wunder Gottes, bei dem kein Ding unmöglich ist! Die "Form der bebräischen Poesie" legt Meier 25) in Tübingen dar; ihm zu Folge besteht das Wesen des Rhythmus in der Stellung und Bewegung der Worte; jede Verszeile bat zwei Hebungen, vor und nach denen unbetonte Nebensylben in beliebiger Zahl stehen. Man sieht leicht, dass durch solche Willkür in der Lesung der Verse das Problem noch nicht gelöst ist. Eben so wenig geschieht dies durch Saalschüts 26) in einer neuen Bearbeitung seiner schon 1825 in Königsb. erschienenen Schrift:

<sup>18)</sup> Kurzgesastes exegetisches Handbuch zum Alten Testament. XIV. Lief. Die Psalmen. Von Justus Olshausen. Leipz. gr. 8.

<sup>19)</sup> Hupfeld, H., Quaestionum in Jobeidos locos vexatos specimen. Commentatio. Hal. 4.

<sup>20)</sup> Interpretation of the twenty-eighth Chapter of Job. By E. P. Barrows. In: Bibliotheca Sacra and American Biblical Repository. April. 1853. p. 264—284.

<sup>21)</sup> Das Hohelied Salomonis, ausgelegt von E. W. Hengstenberg. Berl. gr. 8.

<sup>22)</sup> Hupfeld, Herm., Die Quellen der Genesis und die Art ihrer Zusammensetzung. Von neuem untersucht. Berlin. gr. 8.

<sup>23)</sup> On the Samaritan Pentateuch. (By W. E. T.) In: Kitto Journal of Sacred Litterature. July. 1853. S. 289-327.

<sup>24)</sup> The Prophet Jonah. By C. E. Stowe, D. D., Prof. at Andover. In: Biblioth. Sacra. Octob. 1853. p. 739—764. vgl. Zeitschr. Bd. X. S. 530.

<sup>25)</sup> Die Form der hebr. Poesie, nachgewiesen von Ernst Meier. Tübingen, gr. 8.

<sup>26)</sup> Form und Geist der bibl.-hebr. Poesie. Von Dr. Jos. L. Saalschütz. Königsberg. 8.

"Von der Form der hebr. Poesie", der, um einen spondeischdaktylischen Rhythmus herauszubekommen, ganz der gewöhnlichen Accentuation zuwider den Ton auf die vorletzte Sylbe nach Art der beutigen deutschen und polnischen Juden legen muss, und auch dabei noch nur mit den grössten Willkürlichkeiten seine Skansion herausbringt. Ueber die griechischen Handschriften-Familien des A. T. hat Nickes 27) eine sehr nützliche und geschickte Arbeit geliefert, indem er das Buch Judith zum Ausgangspunkte nimmt und daran die Bücher Tobias und Esdras I. anschliesst. Den Umfang des Bibelcanons der Abyssinischen Kirche behandelt Dillmann 28). Die Hermeneutik nach katholischen Grundsätzen lehrt Wilke 29), indem er als die beiden Principe, nach welchen die Schrift ausgelegt werden muss, das rationelle, d. i. die grammatische Auslegung nach dem Context, und das katholisch-dogmatische, oder das kirchliche, demgemäss der Schrifterklärer sich nach den Aussprüchen der Kirche zu richten habe, aufstellt. - Zur Sacherklärung der Bibel ist die 2. Aufl. des 2. Bandes von Ewald's Geschichte des Volkes Israel 30) za erwähnen, auch Karl Adolf Menzel's 31) Staats- u. Religiousgesch. der Königreiche Israel und Juda, welche den Zweck hat, als "eine zunächst vom kirchlichen Standpunkte unabhängige wissenschaftliche Behandlung für die Unkirchlichen den werthvollen geschichtlichen Gehalt des Stoffes der biblischen Bücher vor Augen zu stellen, die Kirchlichen aber mit der Ueberzeugung zu befreunden, dass es einer Wiedererweckung der Inspirationslehre für die Geschichtsbücher des A. T. nicht bedarf, um den darin wohnenden Geist Gottes dem Geiste in uns vernehmbar zu machen, welcher von jenem genommen ist." Ein eigenthümliches Buch muss das von Edward Strachey 32) seyn, welcher nach der Anzeige im engl. Athenaum (Aug. S. 1013) die historisch-politischen Principien des Jesajah auf das sociale und politische Leben in England anwendet. Eine 2te angeblich vermehrte und verbesserte Auflage

<sup>27)</sup> Nickes, J. P., De Veteris Testamenti codicum Graecorum familiis. Part. I. Judith. Tobias. Esdras I. Münster. 8.

<sup>28)</sup> Ueber den Umfang des Bibelcanons der Abyssinischen Kirche, von A. Dillmann. In: Ewald's Jahrh. der bibl. Wissensch. 1852/3. p. 144 ff.

<sup>29)</sup> Wilke, Dr. Chr. Gottl., Bibl. Hermeneutik nach katholischen Grundsätzen in streng systematischem Zusammenhange und unter Berücksichtigung der neuesten approbirten hermeneutischen Lehrbücher, insbes. der Lib. 1. 11. de interpretatione scriptur. sacr. des P. Franc. Xav. Petritius. ed. Romae. 1844. bearbeitet. Würzburg. gr. 8.

<sup>30)</sup> Ewald, Heinr., Geschichte des Volkes Israel bis Christus. 2. Ausg. 2. Bd. Götting. gr. 8. Jetzt vollständig.

<sup>31)</sup> Menzel, K. A., Staats- u. Religionsgeschichte der Königreiche Israel und Juda. Breslau. 8.

<sup>32)</sup> Hebrew Politics in the Times of Sargon and Sennacherib. By Edw. Strackey, Rsq. Lond. 8.

von Saalschütz <sup>33</sup>) Mosaischem Recht ist nichts als ein unveränderter Abdruck dea 1846 u. 48 erschienenen Werkes. Für die biblischen Antiquitäten sind die Schriftchen von Fresenius <sup>34</sup>) und Grimmel <sup>35</sup>) von geringer Bedeutung. Das Medicinische in der Bibel behandeln Wunderbar <sup>36</sup>), in einer biblisch-talmudischem Medicin, wie deren Titel schon vermuthen lässt, manches Wunderbare enthaltend, und: J. P. Trusen, Dr. Med., die Sitten, Gebräuche und Krankheiten der alten Hebrüer <sup>37</sup>), wovon Ewald in seinen Jahrbüchern sagt: "ich hätte nicht gemeint, dass ein Kgl. Preuss. Oberstabsarzt heute ein so gänzlich oberflächliches Buch veröffentlichen könnte".

In der talmudisch-rabbinischen Litteratur tritt besonders Jellinek's rübrige Thätigkeit und Strebsamkeit hervor, von welcher eine Reihe wissenschaftlich gründlicher Untersuchungen und Ausgaben seltener oder noch ganz unbekannter Texte zeugen. Dahin gehören sein Beth ha-Midrasch 38), eine Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der ältern jüdischen Litteratur, Midrasch Ele Eskera 39) nach einer Handschrift der Hamburger Stadtbibliothek zum ersten Male herausgegeben; A. Mose ben Nachmans Dissertation über die Vorzüge der Mosaischen Lehre 40), Menachem de Lonsano's Maarich 41),

<sup>33)</sup> Saalschütz, Dr. J. L., das mosaische Recht, nebst den vervollständigenden thalmudisch-rabbinischen Bestimmungen. Für Bibelforscher, Juristen und Staatsmänner. 2. verm. u. verb. Aufl. 2 Thle. Berl. gr. 8.

<sup>34)</sup> Frezenius, J. F. Th., Zur biblischen Alterthumskunde. Frankfurt a. M. gr. 8.

<sup>35)</sup> Grimmel, Joan., de lapidum cultu apud patriarchas quaesito. Commentatio de locis Geneseos XXVIIII, 18 et XXXV, 14. 15. Marburg. gr. 8.

<sup>36)</sup> Wunderbar, R. J., bibl.-talmudische Medicin, oder pragmat. Darstellung der Arzneikunde der alten Israeliten, sowohl in theoretischer als practischer Hinsicht. Von Abraham bis zum Abschluss des babylon. Talmuds, d. i. von 2000 v. Chr. bis 500 n. Chr. 4. Abthl. enthält: Therapie u. Sympathie der alten Israeliten. Riga. gr. 8.

<sup>37)</sup> Die Sitten, Gebräuche und Krankheiten der alten Hebräer, nach der H. S. historisch u. kritisch dargestellt von J. P. Trusen, Dr. Med. 3. Auß. Breslau. 8.

<sup>38)</sup> Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abbandlungen aus der älteren jüd. Litteratur. Nach Handschriften und Druckwerken gesammelt, nebst Einleitungen berausgeg. von Ad. Jellinek. 1. u. 2. Thl. Leipzig. gr. 8.

<sup>39)</sup> Jellinek, Ad., Midrasch Ele Eskerá. Nach einer Handschr der Hamburger Stadtbibliothek zum ersten Mal nebst Zusätzen herausgeg. Leipz. 8

<sup>40)</sup> Dess. R. Mose ben Nachman's Dissertation über die Vorzüge der Mosaischen Lehre, gehalten in Saragossa vor Röuig Jakob von Arragonien. Nach der seltnen Prager Edition vom J. 1595. verb. u mit erläut. Anmerkungen herausgeg. Leipz. 8.

<sup>41)</sup> Dess Menachem de Lonsano, R., Mearich. Enthält: Erklärung von Fremdwörtern in den Talmuden, den Midraschim u dem Sohar nach alfabet. Ordnung, so wie Erläuterung schwieriger Stellen und Mittheilung von Er-

Erklärung von Fremdwörtern im Talmud u. s. w., ferner des erste Heft der "Auswahl kabbalistischer Mystik" \*?) und die Abhandlung über Thomas von Aquino in der jüdischen Litteratur 43). - Landrabbiner Adler hat die Pirke Aboth 44) in punktirtem Urtexte mit einer deutschen Uebersetzung und deutschen Anmerkungen herausgegeben; Stern 45) R. Bechaiji's Choboth hal'baboth, Lehrbuch der Herzenspflichten, David Cassel 46) das Buch Kusari des Juda ha-Levi, 3-5. Lief. Biographien berühmter jüdischer Gelehrter in hebr. Sprache geben M. Ghirondi und Chananel Niepe, beide Rabbiner in Italien, jetzt todt \*'). Prof. Goldenthal in Wien urtheilt ziemlich günstig über die neueste historische Schule in der jüdischen Litteratur, besonders mit Berücksichtigung von Leopold Dukes, von welchem Letztern zwei Hefte eines קרומים נחלת יעקב betitelten Werkes in hehr. Sprache erschienen sind. Ein Rabbinical vocabulary \*9), das anonym in London herausgekommen ist, kenne ich nur dem Titel

zählungen uach Handschristen. Nach der seltenen Venezianer Edition vom J. 1618. berausgeg. Leipz. 8.

<sup>42)</sup> Ders. Auswahl kabbalistischer Mystik. Erstes Heft enthält: Tractat über die Emanation. Das Buch der Intuition. Sendschreiben Abraham Abulafia's Ueber das Tetragrammaton von Abraham aus Cöln. Zum Theil nach Handschriften zu Paris und Hamburg, nebst historischen Untersuchungen und Charakteristiken herausgeg. Leipz. 8.

<sup>43)</sup> Ders. Thomas von Aquino in der jüdischen Literatur. Leipz. 8.

<sup>44)</sup> Adler, Landrabbiner Dr. L., Welt und Lebensweisheit oder Pirke Aboth [Sprüche der Väter] in punktirtem Urtexte, mit einer neuen Uebersetzung, zum ersten Male mit einer ausführl. Erkl. in deutscher Sprache versehen. I. Bd. 3 u. 4. Heft. Kassel. 8.

<sup>45)</sup> Bechaiji Ben Joseph, Rabbi, "Choboth ha-l'baboth". Lebrbach der Herzenspflichten. Zur Veredelung der religiösen u. sittl. Denk- u. Handlangsweise. Mit einer nach Jehuda Ebn Tibbon's ebr. L'ebertragung des arab. Originals wortgetreuen neuen deutschen Ucbersetzung, nebst exeget. Anmerkungen über schwierige Bibel-Citate und einer metrisch-gereimten Uebersetzung der "Mahnrede" von M. E. Stern. Wien. 8.

<sup>46)</sup> Jehuda ha-Levi הכרודר DD Das Buch Kusari, nach dem hebr. Texte des Jehuda Ibn Tibbon, herausgeg., übers. u. mit einem Commentar, so wie mit einer allgem. Einleit. versehen von Dr. Dav. Cassel. 3—5 Lief. Leipzig. 8.

<sup>47)</sup> Toldot Gedole Jisrael von M. Ghirondi, und: Sefer Zadikim liberacha von Chananel Niepe. Triest. 8. Der Titel ist nur bebräisch.

<sup>48)</sup> Goldenthal, Prof. Dr., Die neueste historische Schule in der jüdischen Literatur. Zugleich Bericht über die von Herrn Leopold Dukes berausgegebenen, in dies Bereich einschlagenden, hebräischen Werke. [Aus d. Jahrg. 1852 der Sitzungsberichte der philos.-histor. Cl. der k. k. Akad. d. Wissensch. abgedr.] Wien. gr. 8.

לחל קדומים נחלת יעקב יייי כל הדברים האלה אספתי (48) וספחתי אני יהודה המכונה ליב דוקעם איש פרעסבורג
Heft 1. 2. Hannover. 8.

<sup>49)</sup> Rabbinical vocabulary, list of abbreviations and grammar, suited to the Mischna and the Perushim. Lond. 12.

nach. Schliesslich erwähne ich noch des zweiten Jahrganges der Strenna Israelitica von Isaac Reggio 50).

Die Pflege, welche die Arabische Litteratur in unserem Jahre erhalten hat, steht der anderer Jahre nicht nach und hat ehen so reiche und ausgezeichnete Prüchte getragen. Sowohl der Eifer, aus den reichen Schachten der handschriftlichen Sammlungen immer neue Schätze zu Tage zu fördern, als die Bemühung, diese Schätze in gehaltreichen Abhandlungen zu verårbeiten und nutzbar zu machen, hat nicht nachgelassen, so dass sich fast nach allen Richtungen bin erfreuliche Resultate aufzeigen lassen. Für die Koranwissenschaft ist das schon im Jahresbericht Bd. VIII. S. 688 erwähnte Werk Sojuti's 51) zu nennen, von welchem Heft 2-5 in der Bibliotheca Indica erschienen. Einige Fremdwörter im Koran erklärt nach Sojuti Sprenger in einem kleinen nur 5 Seiten enthaltenden Aufsatze 52). Ueber die Religion der Araber vor Muhammed, nameutlich über den Gestirndienst in Arabien und die altarabischen Idole, veröffentlicht Osiander gediegene Studien 33), welche wir als eine verheissungsvolle Vorbedeutung für eine spätere umfassende Bearbeitung dieses Gegenstandes mit Freuden begrüssen. Die an den Koran sich anschliessende Jurisprudenz findet in den Darstellungen des hanifitischen Rechtes von Du Caurroy 5 4) und des malikitischen von Perron 5 5) (beide schon erwähnt im Jahresber. Bd. VIII, S. 688 f.) Berücksichtigung. Ueber die Tradition schreibt Hammer-Purgstall 56). Untersuchungen über den historischen Werth des Koran, der Tradition und über die ältesten Biographien Muhammeds von Ibn Ishak, Ibn Hischam, Wakidi und Tabari stellt W. Muir 57) an, der auch eine übersichtliche Zusammenstellung der Resultate von Caussin de Perceval's Essai sur l'histoire des Arabes avant l'Is-

<sup>50)</sup> Strenna Israelitica . . . da Isaaco Reggio. Anno II. Görz. 8.

<sup>51)</sup> الاتقار في علوم القرآن للسيوطي Soyúty's Itain or the exegetic Sciences of the Ooran. Edited by Mowlawies Basheerood - Deen and Noorool - Haqq, Professors of the Calcutta Madresah with an Analysis by Dr. Sprenger. Fasc. II—V. Calcutta. 8. (Biblioth, Indica. Nr. 49. 57. 68. 70.)

<sup>52)</sup> Foreign words occurring in the Qoran, by A. Sprenger. In: Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal. 1852. No. 11.

<sup>53)</sup> Studien über die vorislämische Religion der Araber. Von Dr. Ernst Osiander. (Zeitsehr. d. D. M. G. VII, 4. S. 463-505.)

<sup>54)</sup> Législation Sunuite, rite Hanifi. Code civil. In: Journ Asiat. Sér. V. Tom. I. p. 39-91. Tom. II. p. 471-528, (vgl. Zeitschr X. S. 535.)

<sup>55)</sup> Précis de jurisprudence musulman, par Khalil ibn Ishak, trad. par M. Perron. Vol. VI. Paris. 8.

<sup>56)</sup> Hammer-Purgstall, Jos. Frhr., über die Ueberlieferung des Wortes Mohammeds. Als Fortsetzung d. Auszuges aus dem Commentar des Mesnewi. [Aus d. Sitzungsber. 1852. d. k. k. Akad. d. Wissensch. abgedruckt.] Wien. 8.

<sup>57)</sup> The original sources for the Biography of Mahomet. [Extracted from the Calcutta Review, No. XXXVII. For March. 1853] Calcutta 8. 80 S.

lamisme giebt 68). Auf die vormuhammedanische Geschichte beziehen sich auch desselben Verfassers Untersuchungen über die Urbevölkerung Arabiens 19), die hauptsächlich von der Bibel ansgehen und die Nachrichten derselben zur Grundlage nehmen. Einzelne Partien der vorislamischen Geschichte Arabiens behandeln Gustave Dugat (vgl. Zeitschr. X. S. 534.) 60) und Wüstenfeld 61), der auch im Register zu seinen genealogischen Tabellen 62) werthvolle geographische und historische Nachweisungen für jene Zeit giebt, wodurch die Tabellen (s. VIII, 684.) erst recht brauchbar werden. Sowohl in chronologisch-historischer als noch mehr in grammatisch-lexikalischer Hinsicht ist für die Personennamen von Muhammed an aufwärts Ibn Doreid's Kitab-nl-Ischtikak von Bedeutung, durch Wüstenfeld 63) in nur 100 Exemplaren zum Drucke gebracht; der erste Theil in unserm Jahre, das Ganze 1854 vollendet. Von dem grossen biographischen Wörterbuche Ibn Hagars, welches die kurzen Lebensbeschreibusgen von 8-9000 Zeitgenossen Muhammeds enthält, brachte die Bibliotheca Indica in unserm Jahre das erste Heft 64), 196 Biographien enthaltend; das zweite, Nr. 197 - 403, erschien 1854. Des drittes Bandes von Tabari's Annalen 65) ist schon im Jahresberichte Bd. VIII. S. 686. Nr. 25. Erwähnung gethan. Ueber die Eroberung Syriens erhalten wir in der von Lees hesorgten Herausgabe des Pseudo-Wâkidi 66) (Text nach 2 Handschriften aus den

<sup>58)</sup> Ante-Mahometan history of Arabia. [Extracted from the Calcutta Review. No. XLI.] Calcutta. 8. 76 S.

<sup>59)</sup> The Aborigines and early commerce of Arabia. [Extracted from the Calcutta Review. No XXXVIII.] Calcutta. 8. 28 S.

<sup>60)</sup> Le roi Nomân, ses jours de bien et ses jours de mal. Extrait de roman d'Antar. Traduit de l'Arabe et accompagné de notes par M. Gustave Dugat. In: Journ. Asiat. Tom. l. S. 5-39.

<sup>61)</sup> Ueber Haschim und 'Abd-el-Muttalib, die Vorsahren Muhammad's und über den Ursprung des Familienbasses zwischen den 'Abbasiden und Omajjäden. Von Prof. F. Wüstenfeld. In: Ztschr. d. D. M. G. VII, 1. S. 28—36.

<sup>62)</sup> Register zu den genealogischen Tabellen der arabischen Stämme u. Familien. Mit histor u. geogr. Bemerkungen. Von Dr. Ferd. Wüstenfeld. 2. Hälfte. (S. 193-476.) Götting. 8. (Erste Hälfte 1852.)

<sup>64)</sup> منييز الصحابة في تمييز الصحابة A Biographical Dictionary of Persons who knew Mohammad, by Ibn Ḥajar. Edited, in Arabic, by Mowlawies Mohammad Wajyh, 'Abd-Al-Ḥaqq, and Gholam Qadir and Dr. A. Sprenger. Fasc. I. Calcutta. 8. (Biblioth. Indica. No. 61.)

<sup>65)</sup> Taberistanensis sive Abu Dschaferi Mohammed ben Dscherir et-Taberi annales regum et legatorum dei ex cod. ms. Berolin. arabice ed. et in lat. transtulit J. Godofr. Ludov. Kosegarten. Vol. III. Gryphisvaldiae. 4.

The conquest of Syria com-

Jahren 815 und 952 H.; Bemerkungen englisch) und des Bl-Azdi 67). Die Geschichte der Khalifen Walid und Suleiman giebt aus einer Leydener Handschrift Jac. Anspach 68), zugleich als Probe einer vollständigen Bearbeitung dieser Handschrift, welche nur in Leyden in einem Exemplare sich findet und von dem Ganzen des Arabischen Werkes nur den dritten Theil enthält. Eine nach den besten Quellen geordnete und zusammenhängende Darstellung der Regierung des vierten Herrschers der Seldschuken-Dynastie, Barkiarok, liefert Defrémery 69); die Geschichte Hakam des I., des dritten 'Umajjaden in Spanien, nach Ibn el-Kûtîja, nebst Nachrichten über diesen und sein Werk, Cherbonneau 70). Die Herausgabe des 12. Theiles der Chronik Ibn el-Athir's im Texte 71) und des zweiten Theiles der schwedischen Uebersetzung vom elften 72) durch Tornberg ist schon VIII. S. 687. Nr. 26. erwähnt, so wie ebendas. S. 689. Nr. 41 die schöne Ausgabe von Mawerdi's Staatsrecht durch Enger 73). (Derselbe giebt nach Mawerdi "Ueber den Ursprung und die Bedeutung des Chalifats" in der Kieler Allgem. Monatsschrift. 1854. Febr. S. 85-91. eine gehaltvolle Abhandlung.) Die frühern Handelswege der Araber beschreibt Sprenger 74) in Auszügen aus Ibn Khordadbeh und dem Kitab el-buldan. An die Geschichte schließen wir die Hülfs-

monly ascribed to Aboo 'Abd Allah Mohammad B. 'Omar Al-Waqidi. Edited with Notes by W. N. Lees, 42nd Regiment Bengal Light Infantry. Calculta. 8. Fasc. 1. 2. (Biblioth. Indica. No. 59. 66.)

<sup>67) &</sup>quot;The Fotooh al-Shame" being an Account of the Moslim conquests in Syria. By Aboo Isma'il Mohammad Bin 'Abd Allah, Al-Azdi Al-Baçri, who flourished about the middle of the second century of the Mohammedan era. Edited, with a few Notes, by Ensign W. N. Lees. Fasc. I. Calcutta. 8. (Biblioth. Indica. No. 56.)

<sup>68)</sup> Specimen e literis orientalibus, exhibens historiam Kalifatus al Walīdi et Solaimāni, sumtam ex libro, cui titulus est: كتاب العبون والحداثث e codice Leyd. nunc primum edidit Jac. Anspach, theol. cand. Lugdun. Bat. gr. 8.

<sup>69)</sup> C. Defrémery, Recherches sur le règne du sultan Seldjoukide Barkiarok. In: Joarn. Asiat. T. I. S. 425-458. und T. II. S. 217-322. vgl. Zeitschr. X. S. 537.

<sup>70)</sup> Cherbonneau, Extrait du livre d'Ibn el-Kouthyia intitulé: Fotouh el-Andalos lilmoslemin, conquête de l'Espagne par les Musulmans. In: Journ. Asiat. T. I. S. 458-474.

<sup>71)</sup> Ibn-el-Athiri chronicon quod perfectissimum inscribitur. Volum. XII. idemque ultimum. Annos H. 584 — 628 continens. Ad fidem codicis Upsaliensis, collatis passim Parisinis ed. C. J. Tornberg. Upsal. gr. 8.

<sup>72)</sup> Ibn-el-Athirs Chrönika. Elste delen ifrån Arabiskan öfversatt af Carl Joh. Tornberg. Hälftet II. Lund. 8.

<sup>73)</sup> Maverdii constitutiones politicae. Ex recensione Maximiliani Enger. Accedunt adnotationes et glossarium. Bonn. 8.

<sup>74)</sup> Some original Passages on the early Commerce of the Arabs. Communicated by Dr. A. Sprenger. (Calcutta. 8. 8 Seiten.)

wissenschaften derselben, Geographie und Numismatik an. In das Gebiet der ersteren gehört das von Juynboll edirte Lexicon geographicum Bd. II u. Fasc. VII (Bd. III, 1) 75), dessen Text mit dem 8. Hefte (Bd. III, 2) 1854 vollendet ist (vgl. Jahresber. IX. S. 339), so wie die schon oben erwähnte Herausgabe des Ibn Batûta, s. S. 604. Nr. 3. Ibn Haukal's Beschreibung von Khorssan giebt Major Anderson in Text und engl. Uebersetzung 76). Für die Numismatik bringen Tornberg's Symbolae 77) eine Fortsetzung seiner 1848 erschienenen Numi Cufici, eine Beschreibung von 119 zum Theil sehr seltenen und noch ganz unbekanntes Münzen, die seit 1848 in Schweden gefunden wurden, enthaltend. Einen einzelnen Fund von arabischen Silberdirhems aus den Jahren 285-315 H., die ein Bauer aus Putzig bei Königsberg in einem hohlen Baume fand, beschreibt Nesselmann 78). In der Mathematik wird durch Auszüge aus der Schrift des Alkarkhi und einer vorangeschickten gelehrten Abhandlung über die Rechnung mit unbekannten Grössen bei den Arabern von Wöpcke 79) eine Lücke in der Geschichte der Algebra glücklich ausgefüllt (vgl. Anzeige in IX. S. 618 ff.). Ein Aufsatz Sédillot's 80) über die Algebra bei den Arabern knüpft an Wöpcke's Al-Khayyâmî an. Weniger reich als die prossische ist die poetische Litteratur der Araber in unserm Jahre bedacht. Wir haben bier nur die schon VIII. S. 690 erwähnte Beendigung des Hariri 81), die treffliche Uebersetzung einer Kasside des Schanfara von Reuss 82) und die

مراصد الاطلاع على اسماء eduobus codd. MSS. nunc primum arabice edidit Prof. Dr. T. G. J. Juynboll. Tom. II. complectens litteras مراصد على . Lugdun. Bat. 8. u. fasc. VII. exhib. litteras لل على المكنة والبقاع

<sup>76)</sup> Ibn Huokals account of Khorasan, translated by Major W. Anderson. In: Journal of the Asiat. Soc. of Bengal. 1853. Nr. 2. p. 152-193.

<sup>77)</sup> Symbolae ad rem nummariam Muhammedanorum. Ex museo Holmiensi ed. C. J. Tornberg. II. (Ex Actis Reg. Societ. Upsal. Sect. Tertiae Tom. I.) Upsaliae. 4.

<sup>78)</sup> Ein Münzfund bei Putzig. Von G. H. F. Nesselmann. (Aus den Neuen Preuss. Provinzial-Blättern a. F. Bd. IV. 1853 abgedruckt.) Königsberg. 8.

<sup>79)</sup> Extrait de Fakhrî, traîté d'algèbre par Aboû Bekr Mohammed ben Albaçan Alkarkhi, précédé d'un mémoire sur l'algèbre indéterminée chez les Arabes, par F. Woepeke. Paris. 8.

<sup>80)</sup> Schillot, De l'algèbre chez les Arabes. In: Journ. Asiat. T. 11. S. 323-356.

<sup>81)</sup> Les Séances de Hariri, publiées en arabe avec un commentaire choisi par Silvestre de Sacy. 2e éd. revue sur les manuscrits et augmentée d'un choix de notes historiques et explicatives par Reinaud et Derenbourg. Tom. II. Paris. 4.

<sup>82)</sup> Schanfara. Uebersetzt von Prof. E. Reuss. (Zischr. d. D. M. G. VII. 1. S. 97 -- 100.)

Mittheilung satirischer Verse über die vorzüglichsten arabischen Stämme in Text und Uebersetzung durch Sanguinetti 83) zu erwähnen. Die angeblich von einem A. Allain in der Wüste gesammelten neu-arabischen Gesänge, welche die Revue de l'Orient. 1853. Jan. S. 47-50. Févr. S. 97-99 bringt, haben schon im Jahresbericht VIII. S. 692. Anm. 77. ihre verdiente Abfertigung gefunden. Ueber die Versgattung Mawalija schrieb Flügel 84). Für die Erkenntniss der Theorie der Poetik und Rhetorik, wie sie von den Arabern ausgebildet wurde, ist Mehren's Buch 86) eine erwünschte Gabe (vgl. die Anzeige in Bd. IX. S. 615). Gehen wir von hier zu dem eigentlich Sprachlichen und Litterarischen über, so sinden wir die termini technici der Muselmännischen Wissenschaften in einem Wörterbuche 86), das als Supplement zum Calcuttaer Kamus gedruckt wurde, aus ältern Werken durch Indische Gelehrte unter Aussicht Sprenger's zusammengestellt. Letzterer giebt auch Tusi's Fihrist, die älteste schiitische Bibliographie mit der Ergänzung des 'Alam al-Hodâ, heraus 86b). Ueber Gazzāli's lhjā 'ulûm al-dîn handelt Hitzig 87); über die medizinische Schrift des Abu Gafar Ahmad, Zad el-Musasir betitelt, Dugat 88), und von der umfassenden arabischen Litteraturgeschichte Hammer-Purgstall's erschien der 1. Abtheilung vierter Band \*9). Eine Uebersicht der Dichter Khorasans und Trans-

<sup>83)</sup> Sanguinetti, Satire contre les principales tribus arabes. Extrait du Raihân al-Albâb, ms. arabe de Leyde. In: Journ. Asiat. T. I. S. 548—572. Vgl. Zeitschr. X. S. 538 f.

<sup>84)</sup> Ueber die Versgattung Mawâlijâ. Von Prof. Flügel. Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 365 ff.

<sup>85)</sup> Die Rhetorik der Araber nach den wichtigsten Quellen dargestellt und mit angefügten Textauszügen nebst einem Literatur-geschichtlichen Anhange versehen von Dr. A. F. Mehren. Kopenhagen. 8.

<sup>86)</sup> A Dictionary of technical terms used in the Sciences of the Musulmans. Edited by Mowlawy Mohammad Wajyh, Prof. of Law, Mowlawies 'Abd Al-Haqq and Gholam Kadir and Dr. Sprenger. Calcutta. gr. 4. Fasc. I. (Biblioth, Indica Nr. 58.)

فهرست كتب الشيعة للشيخ الطوسى ونصد الايضاح لعلم الهدى (Tusys List of Shy'ab books and 'Alam al Hoda's Notes on Shy'ab biography. Edited by Dr. A. Sprenger and Mowlawy 'Abd Al-Haqq. Fasc. I. II. Calcutta. 8. (Biblioth. Indica. Nr. 60. 71.)

<sup>87)</sup> Ueber Gazzâlî's lhjâ 'ulûm al-dîn. Von Dr. Hitzig. Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 182—186.

<sup>88)</sup> Études sur le traité de médicine d'Abou Djàfar Ahmad intitulé زاك المسافر Zad al-Moçafir "la provision du voyageur", par M. Gustave Dugat. In: Journ. Asiat. Tom. I. p. 289—353; vgl. Zeitschr. X. S. 536 f.

<sup>89)</sup> Hammer-Purgstall, Jos. Frbr. v., Literaturgeschichte der Araber. Von ihrem Beginn bis zu Ende des 12. Jahrh. d. Hidschret. 1. Abth. 4. Bd. Unter der Herrschaft der Beni 'Abbas, vom 10. Chalifen Motewekkil bis zum 21. Chalifen Mottaki, d. i. vom J. d. H. 232 (846) bis 333 (944). Wien. 4.

oxaniens in der ersten Hälfte des 4. Jahrh. d. H. bringt als auszugsweise Uebersetzung des 4. Capitels der Jetime Barbier de Meynard 90). Cherbonneau macht uns mit dem Leben und den Schriften des Ahmad Baba aus Timbuktu, Verfasser eines biographischen Wörterbuches, Takmilet ed-Dibag, bekannt 91). Blan beginnt in unserm Jahre seine interessanten Streifzüge durch die Constantinopolitanischen Handschriften 92) mit Nachrichten über die arab. Uebersetzung des Barlaam und Josaphat und über die Biographien des Ibn el-Gauzi. Schliesslich will ich als Hülfsmittel zur Erlernung der Sprache noch meine arabische Chrestemathie 93) erwähnen, über deren Tendenz ich mich Bd. VII. S. 609 ff. unserer Zeitschr. ausgesprochen habe. Ob die Exercices von Cherbonneau 94) wirkliche Uebungen im Lesen von Handschriften, durch Facsimile vermittelt, oder blosse Lesestücke einer Chrestomathie sind, lässt sich aus dem Titel, der mir allein bekannt geworden ist, nicht errathen.

Zum Schlusse unserer Wanderung nach Afrika hinübergehend, welches, wie es vor den Entdeckungen der Portugiesen bekannt war, eine Festrede Kunstmann's 95) schildert, befasse ich mich nur mit Aegypten, Nubien und Abyssinien, dem Nordrande Afrikas und dem Sudan als Gegenden, die ja von Alters ber dem Gebiete der orientalischen Studien einverleibt sind. In der Erforschung und Ausbeutung der alt-ägyptischen Denkmäler lässt unser Jahr eine rührige Thätigkeit schauen, und wenn auch hier wie bei den Entzifferungsversuchen der Keilschriften noch zum Theil gerade einander entgegengesetzte Prinzipien und Ergebnisse zum Vorschein kommen, so kann dies doch nicht hindern, auch diesem Alterthume die endliche sichere und über allen Zweifel erhabene Enthüllung vorauszuverkündigen. Von Lepsius grossem Werke sind im J. 1853 die Lieferungen 33—41 erschienen und daneben behandelt derselbe in einzelnen Aufsätzen den

<sup>90)</sup> Tableau littéraire du Khorassan et de la Transoxanie au IVe Siècle de l'Hégire, par M. C. Barbier de Meynard. In: Journ. Asiat. Tom. I. p. 169—239. (Fortsetzung in 1854. T. III. S. 291—361, vgl. Zeitschr. X. S. 535.)

<sup>91)</sup> Cherbonneau, Lettre à M. Defrémery sur Ahmed Baba le Tombouetien, auteur du Tekmilet ed-Dibadj. In: Journ. Asiat. Tom. I. S. 93—100. 92) Streifzüge durch Constantinopolitanische Handschriften; in: Ztschr. d. D. M. G. Bd. VII. S. 400—576.

<sup>93)</sup> Chrestomathia Arabica, quam e libris MSS. vel impressis rarioribus collectam edidit Dr. F. A. Arwold. Pars 1. Textum continens. Pars 11. Glossarium continens. Halis. 8.

<sup>94)</sup> Exercices sur la lecture des manuscrits arabes avec la figuration et la traduction en français par M. Cherbonneau. Paris. 8.

<sup>95)</sup> Kunstmann, Friedr., Afrika vor den Entdeckungen der Portugiesen. Fest-Rede, gelesen in der öffentlichen Sitzung der k. Akad. d. Wissensch. zu München. Zur Nachseier ihres 94sten Stiftungstages am 29. März 1853. München. 4.

Apiskreis 96) (gegen v. Gumpach), die Königsdynastie der Sesurtesen und Amenemha 97), und die Ptolemäerperiode 98). Ein Aufsatz de Rouge's bespricht einige auf den Monumenten abgebildete Constellationen 99) und Birch giebt in einem besondern Buche die Geschichte Thotmes III. 100). Die Denkmäler dreier Königinnen beschreibt Boller 1). Sein System der Hieroglyphenentzifferung, wonach die Hieroglyphensprache die chaldäische ist, sucht Parrat durch die Deutung der alten Inschrift des Nilometer 2) zu rechtfertigen und in einem besondern Aufsatze populär verständlich zu machen 3), Uhlemann das seinige an der Entzifferung der Rosettanischen Inschrift ') zu erhärten, welcher Letztere auch die bei griechischen und römischen Schriftstellern vorkommenden Aegyptischen Wörter aus dem Koptischen und den Hieroglyphen erklärt 5). Brugsch's Artikel "Ueber die medicinischen Kenntuisse der alten Aegypter und über ein alt-medicinisches Manuscript im Königl. Museum zu Berlin" in der Kieler Allgem. Monatsschr. Januar. S. 44-56 ist schon VIII. S. 713. Nr. 43 angeführt worden. Eine Zusammenstellung der verschiedenen Ableitungen des Namen Nil bringt das Athenaeum français, und danach das Bulletin de la Soc. de Géogr. Octob. IV. Sér.

<sup>96)</sup> Lepsius, Prof., Ueber den Apiskreis. In: Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 417-436.

<sup>97)</sup> Lepsius, Prof. R., Ueber die zwölfte ägyptische Königsdynastie. Gelesen in der kön. Akad. der Wissensch. am 5. Jan. 1852. Mit 3 lith. Taff. Berlin. gr. 4. (Aus: Philol. u. histor. Abhandlungen der kön. Akad. der Wissensch. zu Berlin. Aus dem J. 1852. S. 425—453.)

<sup>98)</sup> Lepsius, Ueber einige Ergebnisse der ägyptischen Denkmäler für die Kenntniss der Ptolemäer-Geschichte. Gelesen in der kön. Acad. d. Wissenschaften am 29. Jul. 1852. Mit 10 lith. Tafeln. Berlin. gr. 4. (Aus: Philol. u. histor. Abhandll. der kön. Akad. der Wissenschaften zu Berlin. Aus dem J. 1852. S. 455-506.)

<sup>99)</sup> De Rougé, Sur quelques phénomènes célestes rapportés sur les monuments égyptiens avec lour date de jour dans l'année vague. In: Revue archéologique. IX année. Paris. 1852/3. p. 653—691.

<sup>100)</sup> Birch, Sam., The Annals of Thothmes the third, as derived from the hieroglyphical inscriptions. Lond. 4.

<sup>1)</sup> Boller, Prof., Denkmäler dreier Königinnen im k. k. ägypt. Cabinette. Mit 1 lith. Taf. [Aus den Sitzungsberichten der k. k. Akad. d. Wissenschaften.] Wien. 8.

<sup>2)</sup> Parret, H., Le Nilomètre (ancien). Notions originales de l'ancien Nilomètre égyptien, Porrentray, le 20 Sept. 1855 [sic!]. 1 Bog. lithogr. fol.

<sup>3)</sup> Perrat, H., Notice sur la structure et la constitution des Hiéro-glyphes. Porrentruy. 20 Juin. 1853. 3 Blütter.

<sup>4)</sup> Uhlemane, Dr. Max. Ad., Inscriptionis Rosettanae hieroglyphicae decretum sacerdotale accuratissime cognovit, latine vertit, explicavit, eum versione graeca aliisque eiusdem temporis monumentis hieroglyphicis contulit atque composuit, glossario instruxit. Lips. gr. 4.

<sup>5)</sup> Uhlemans, Dr. Max. Ad., Philologus aegyptiacus s. explicatio vocum aegyptiacarum e scriptoribus graecis romanisque collectarum. Lips. 8.

Tom. 6. S. 260 f. Für das Studium der Koptischen Sprache hat Uhlemann durch Grammatik, Chrestomathie und Glossar gesorgt 6), während Nève 7) eine litterar-historische Uebersicht der Bearbeiter des Koptischen von Kircher bis auf unsere Tage giebt. Zur Beschreibung des Landes haben wir in Chusi 8) die Schilderung des Morgenlandes durch einen Morgenländer. Der Verf., ein Maronit vom Berge Libanon, in Rom in der Propaganda erzogen, dann in England, beabsichtigte mit seinem Schüler Capt. Peel eine Reise durch Afrika, von Aegypten nach dem Cap. Sie durchzogen Aegypten und Nubien, drangen aber nur bis Lobaied, der Hauptstadt des östlichen Theiles von Kordofan vor, von wo sie durch das Wechselsieber zum Umkehren gezwungen wurden. Nicht minder eigenthümlich sind die deutschen Schilderungen von Gentz 9) und Goltz 10). Der erstere giebt Reisebemerkungen eines Künstlers, in denen alles, was sich auf Kunst und Kunstleben bezieht, mit Einsicht aufgefasst ist, woneben die übrigen Aufzeichnungen füglich hätten wegbleiben können; des Andern forcirter Humor und alle Schranken überspringende Phantasterei enthält doch trotz des vielen Unverdaulichen manche feine und tiefsinnige Bemerkungen. Eine interessante Nachricht über den versteinerten Wald in der Gegend zwischen Kairo und Suez bringt die Revue de l'Orient 11). Für die Kenntniss Abyssiniens enthält das längst schon erwartete und angekündigte Werk von Mansfield Parkyns 12) (s. VIII. S. 716. Nr. 64) originelle und interessante Mittheilungen. Ein gehaltvoller Aufsatz von Malte-Brun 13) stellt die neuesten Ergebnisse für die Orographie und Hydrographie Abyssiniens zusammen, und ein Auszug aus einem

<sup>6)</sup> Uhlemann, Dr. Max. Ad., Linguae copticae Grammatica in usum scholarum academicarum scripta cum chrestomathia et glossario. Insertae sunt observationes quaedam de veterum Aegyptiorum grammatica. Lips. gr. 8.

<sup>7)</sup> Des travaux de l'érudition Chrétienne sur les monuments de la langue Copte, par Félix Nève. Louvain. 8. (Auszug aus der Revue catholique. Févr. 1853.)

<sup>8)</sup> Sea Nile, the Desert and Nigritia: Travels in Company with Capt. Peel, R. N. 1851—52. Described by Jos. H. Chusi. With thirteen Arabic Songs, as sung by the Egyptian sailors on the Nile. Published by the Author. London. 8.

<sup>9)</sup> Gentz, Wilh., Briese aus Aegypten und Nubien. Berl. 8.

<sup>10)</sup> Goltz, Bogumil, Ein Kleinstädter in Aegypten. Reise. Berlin. 8.

<sup>11)</sup> Souvenirs de voyage en Égypte. La forêt pétrifiée. Par Brny de Buyser. In: Revue de l'Orient. Mai. 1853. S. 312-314.

<sup>12)</sup> Life in Abyssinia; during a three years Residence and Travels in that Country. By Mansfield Parkyns. With Illustrations. Lond. 2 Vols. 8.

<sup>13)</sup> De la Géographie physique de l'Abyssinie, d'après la dernière relation du voyage de MM. Ferret et Galinier dans ce pays. Orographie et Hydrographie, par M. V. A. Malte-Brun. In: Bulletin de la Soc. de Géogr. Mars. 1853. 4. Sér. Tom. V. p. 137 ff.

Briefe Antoine d'Abbadie's 14) macht einige Mittheilungen über den blauen und weissen Fluss bekannt. Die äthiopische Litteratur hat in der 1853 begonnenen, 1854 vollendeten Herausgabe des äthiopischen Octateuch 15) durch Dillmann eine wesentliche Bereicherung erhalten. Ebendesselben Uebersetzung des Buches Henoch <sup>16</sup>) hat durch die scharfsinnigen Untersuchungen der Einleitung über die Zusammensetzung des Buches, über Inhalt, Zweck und Form der einzelnen Bestandtheile desselben, über Zeit und Ort der Abfassung, wonach der erste Theil in die Zeit des Johannes Hyrkanus c. 110 v. Chr., die spätesten Bestandtheile tief in das 1. Jahrh. n. Chr. fallen, so wie über die Geschichte des Buches die hierauf bezüglichen Fragen ihrem Abschlusse um ein Beträchtliches näher gebracht. Im Zusammenhange damit steht eine Notiz Jellinek's über "Hebräische Quellen für das Buch Henoch" 17), mit dem Ergebniss, dass "das Buch Henoch aus dem Schoosse des Judenthums hervorging und in die Litteratur der Essäer, welche die Vorgeschichte der eigentlichen Kabbala bildet, gehört." In dieselbe Kategorie wie das Buch Henoch gehört "das christliche Adamsbuch des Morgenlandes" 18), das Dillmann aus dem Aethiopischen übersetzt hat. Dankenswerthe Beiträge zur Ausklärung der alten Geschichte Aethiopiens liefert ebenderselbe 19) in einer Beleuchtung der abyssinischen Königsverzeichnisse bis auf die Zeit des Jekunô-Amlak und in Bemerkungen über die beiden äthiopischen Inschriften von Axum.

Die südlich von Abyssinien liegenden Negerländer als doch eigentlich eicht in den Bereich der orientalischen Wissenschaften gehörig übergehend wende ich mich nach dem Nordrande Afrikas zurück, wo wir von Alters her orientalische Kultur finden. Eine nicht unwichtige Partie dieser Kulturgeschichte, der Nordafrikanische Sufismus, erhält durch Haneberg's Darstellung des Lebens des Ali Abulhasan Schadeli 20) willkommene Aufklärungen. Für

<sup>14)</sup> Extrait d'une lettre écrite le 29 Mai 1853 par M. Antoine d'Abbadie à M. de la Roquette. In: Bulletin de la Soc. de Géogr. Mai. 1853. IV. Sér. Tom. 5. p. 324-328.

<sup>15)</sup> Veteris Testamenti Aethiopici Tomus primus, sive Octateuchus Aethiopicus. Ad librorum MSS. fidem edidit et apparatu critico instruxit Dr. Aug. Dillmann. Fasc. I. qui continet Genesia, Exodum, Leviticum. Lips. 4. (Fasc. II. 1854. Fasc. III. 1855.)

<sup>16)</sup> Das Buch Henoch, übers. u. erkl. von Dr. A. Dillmann. Leipz. gr. 8.

<sup>17)</sup> In: Zeitschr. d. D. M. G. VII. S. 249.

<sup>18)</sup> Das christliche Adambuch des Morgenlandes. Aus dem Aethiopischen mit Bemerkungen übersetzt von A. Dillmann. Göttingen. 8. (Sonderabdruck aus Ewald's theol. Jahrb. 1853.)

<sup>19)</sup> Dillmann, Prof. A., Zur Geschichte des abyssinischen Reichs. In: Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VII. S. 338-364.

<sup>20)</sup> Ali Abulhasan Schadeli. Zur Gesch. der nordafrikanischen Fatimiden und Sufis. Von Prof. Dr. Haneberg. In: Ztschr. d. D. M. G. VII. S. 13—27.

646

die Geographie von Tunis sind zwei Reisebeschreibungen, eine ältere aus den Jahren 1306-1309 21) und eine neuere aus 1850 -1852 22) von Wichtigkeit; zur Geschichte des Reiches gehört eine Zusammenstellung der Münzen der Beni Hafs von Tunis (13-16. Jahrh.) mit den nöthigen geschichtlichen Erläuterungen von Henri Lavoix 23). Die ältere uhd neuere Geschichte Algeriens vor der französischen Eroberung behandelt A. de Voulx 24) in einer Zusammenstellung seiner Aufsätze im Moniteur algérien; L. de Baudicour 25) sucht nach einer geographischen und histerischen Kinleitung den Nachweis zu führen, dass das jetzige militärische Regiment auf lange hin das passendste für das Land sey. Werthvolle statistische Angaben über die französischen Besitzungen in Afrika enthält ein von der Regierung herausgegebenes Werk 26), deren sich auch in der Reisebeschreibung von Lestiboudois 27) finden. Interessante Gemälde der Sitten und Gebräuche der Eingebornen in den den Franzosen unterworfenen Gebieten entwirft Daumas 2.8). Die Geschichte Grosskabiliens unter den Römern erörtert Berbrugger in einer kleinen Schrift 29). Von Trémaux's schon VIII. S. 717. Nr. 72 erwähntem Prachtwerke 30) brachte unser Jahr die Fortsetzung; ob den Schluss,

<sup>21)</sup> Voyage du Scheikh el-Tidjani dans la régence de Tunis, pendant les années 706—708 de l'Hégire (1306—1309); traduit de l'Arabe par M. Alphonse Rousseau. Deuxième et dernière partie. In: Journ. Asiat. T. I. S. 101—168. u. S. 354—425. (Première partie. 1852. Août—Sept. S. 57—208.) Vgl. Zeitschr. X. S. 533. 535.

<sup>22)</sup> La régence de Tunis, l'Ouad-Souf, l'Ouad-R'ir et la Sahara. Relation d'un voyage d'exploration accompli en 1850, 1851 et 1852 par Hadji-Abd-el-Hamid-Bey (Du Couret). Paris. 8.

<sup>23)</sup> In: Revue archéologique. IX. année. Paris. S. 257-575.

<sup>24)</sup> Tachrifat, recueil de notes historiques sur l'administration de l'ancienne régence d'Alger, par A. de Voulx, conservateur des archives arabes du domaine. Alger. 8.

<sup>25)</sup> La guerre et le gouvernement de l'Algérie, par Louis de Baudicour. Paris. 8.

<sup>26)</sup> Tableau de la situation des établissements français en Algérie. 1850.—1852. Paris, imprimerie impériale. fol. Bericht darüber in: Bulletin de la Soc. de Géogr. Août et Septemb. 1853. IV. Sér. Tom. 6. p. 120 ff. vgl. Dénombrement de la population de l'Algérie. (Extrait de l'Akhbar.) ebendas. p. 252—256.

<sup>27)</sup> Voyage en Algérie, ou études sur la colonisation de l'Afrique française, par le Dr. Thém. Lestiboudois. Paris. 8.

<sup>28)</sup> Moeurs et coutumes de l'Algérie. - Tell. - Kabylie. - Sahara, par le général Daumas. Paris, 12.

<sup>29)</sup> Berbrugger, Adrien, Grande Kabilie sous les Romains. Paris. 8. (21/2 Bog.)

<sup>30)</sup> Voyage au Soudan oriental et dans l'Afrique septentrionale, pendant les années 1847 et 1848, comprenant une exploration dans l'Algérie, la régence de Tunis, l'Égypte, la Nubie, les Déserts, l'île de Méroe, le Sen-

weiss ich nicht, da ich nur die Notiz babe, dass von den 18 Lieferungen des Ganzen bis zum Juli 10 erschienen waren. Einen zusammenfussenden Bericht über Trémaux's Reise gab Henri Aucapitaine 31). Ueber die Wüste und den Sudan enthält d'Escayrac de Lauture's Werk 32) werthvolle Skizzen, woraus das Bulletin de la Soc. de Géographie einige interessante Auszüge giebt 33). Wichtige Mittheilungen für die Kenntniss des nördlichen Afrika enthalten die Aufzeichnungen eines jetzt lebenden islamitischen Gelehrten von Tuat über Reisen, welche von Nordafrika aus tief bis in den Süden unter sehr unbekannte Völker ausgedehnt wurden. Besonders dankenswerth ist darin die Mittheilung eines Tifinag-Alphabets. Das 1851 geschriebene Manuscript des in Paris sich aufhaltenden Verfassers übersetzte Abbé Bargès 34). Ebenderselbe gab historische Nachrichten über die Handelswege und Verbindungen zwischen Tlemsen und dem Sudan 35) und übersetzte Mittheilungen des Imam Abdel-Kader's über die poch so dunkle Geschichte der Dynastie der Beni-Dschellab, Suffane von Tugurt 36). Für das Sprachliche im Sudan geben die in London erschienene Grammatik der Bornu- oder Kanuri-Sprache 37) und die Sprachproben aus derselben und der Haussa-Sprache 38) erwünschte Ausbeute. Weiter in Afrika nach Westen und Süden vorzudringen und die grossartigen Expeditionen Barth's und Vogel's im Laufe des Jahres 1853 zu verfolgen dürfte jetzt, wo

naar, le Fa-Zoglo et dans les contrées inconnues de la Nigritie. Par M. T. Trémeux. Paris. fol. (Ein Artikel daraus: Nubie. in: Revue de l'Orient. Juill. 1853. p. 69-74.)

<sup>31)</sup> Rapport sur le Voyage au Soudan oriental et dans l'Afrique septentrionale de M. Trémaux, par M. le baron Henri Aucapitaine. Paris. 8.

<sup>32)</sup> Le Désert et le Soudan, études sur l'Afrique au nord de l'équateur, par M. le comte d'Escayrac de Lauture. Paris. gr. 8.

<sup>33)</sup> Routes africaines, moyens de transport, caravanes. Mémoire d'un ouvrage inédit sur le Désert et le Soudan, par M. le comte d'Escayrac de Lauture. In: Bulletin de la Soc. de Géogr. Avril. 1853. IV. Sér. Tom. 5. p. 204-239.

<sup>34)</sup> Le Sahara et le Soudan. Documents historiques et géographiques recueillis par le Cid-el-Hadj-Abd'-el-Kader-ben-Ahou-Bekr-el-Touary, avec un alphabet Touareg inédit. Traduits de l'Arabe par M. l'Abbé Bargès. In: Revue de l'Orient. Févr. p. 73 ff. (auch besonders).

<sup>35)</sup> Mémoire sur les relations commerciales de Tlemcen avec le Soudan sous le règne des Beni Zeiyan. Par M. l'Abbé Bargès. In: Revue de l'Orient, Jain. 1853. p. 337. 348.

<sup>36)</sup> Tableau historique de la dynastie des Beni-Djellab, Sultans de Tougourt, par l'Imam Cid-el-Hadj-Mohammed-el-Edrissy. Traduit de l'Arahe par M. l'Abbé Bargès. In: Revue de l'Orient. Avril. p. 217—227.

<sup>37)</sup> Grammar of the Bornu or Kanuri Language; with dialogues, translations and Vocabulary. Lond. 8.

<sup>38)</sup> Dialogues, and a small Portion of the New Testament in the English, Arabic, Haussa and Bornu Languages. Lond. Quer-fol. (Lithographirt.)

dieselben in ganz anderem Zusammenhange übersehen werden können, von keinem Interesse mehr seyn. Ich schliesse daher meine Wanderung, indem ich nur noch ein Paar Schriften hinzufüge, die sich in den gegebenen Rahmen nicht wohl einfügen liessen. Es sind dies des Vicomte de Beaumont 39) Untersuchungen über den morgenländischen Ursprung der Lilien im französischen Wappen, und Nève's 40) Darstellung des Verhältnisses des Kaisers Friedrich's II. zur muhammedanischen Philosophie, womit Amari "Ueber die vom Kaiser gestellten Fragen an Muhammedanische Philosophen" zu verbinden ist 41).

<sup>39)</sup> Recherches sur l'origine orientale du blason et de la fleur de lys. par le comte Ad, de Beaumont. Paris. 8.

<sup>40)</sup> Nève, Félia, l'empereur Frédéric II. et la philosophie musulmane. Louvain. (Auszug aus der Revue catholique. Octob. 1853.) 8.

<sup>41)</sup> Amari, Questions philosophiques adressées aux savants musulmans par l'empereur Frédéric II. In: Journ. Asiat. T. I. S. 240—274. vgl. Ztschr. X. S. 536.

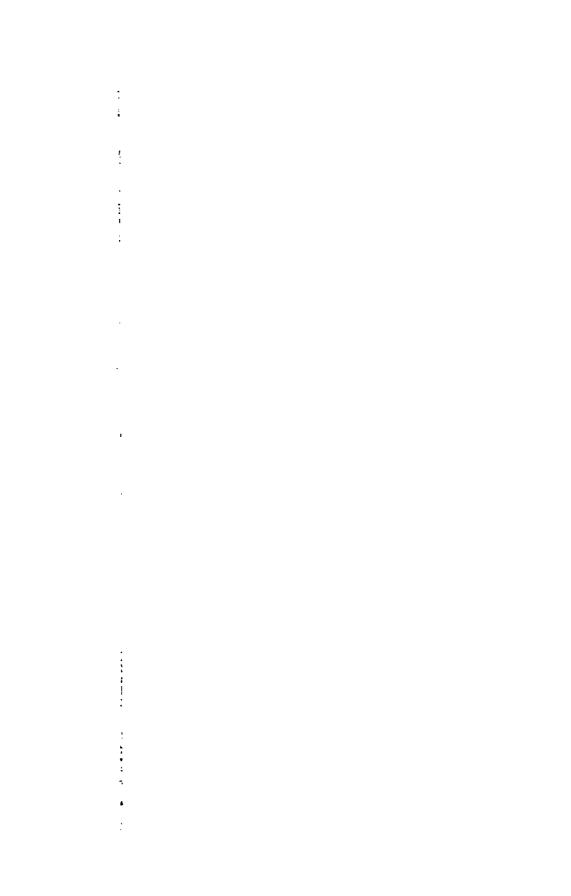

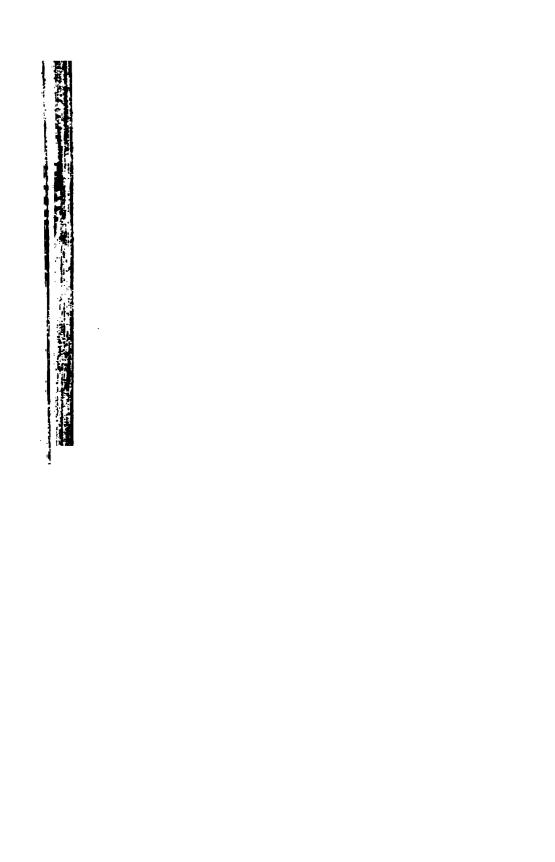

# Aegyptische Studien.

Von

#### Dr. H. Brugsch.

# IV. Zur Chronologie der Aegypter.

Fortsetzung.

(Vgl. Bd. IX. S. 492 - 517.)

Der beschriebenen Darstellung astronomischer Figuren folgen nun auf dem Denkmale von Edfu fünf Gottheiten ähnlicher Gestaltung, von denen die letzte, zugleich die kleinste, das Bild einer weiblichen vorstellt. Ueber einer jeden befinden sich der Reihe nach als Namensbezeichnungen die fünf hieroglyphischen Gruppen, welche auf der Tafel II a. Bd. IX unter I. bis V. dem Originale getreu wiedergegeben worden sind. Eine Vergleichung derselben mit andern Denkmälern lässt sofort in den Figuren und hieroglyphischen Charakteren die ägyptische Vorstellung der fünf Planeten und ihre einheimischen Namen erkennen, die ich ausführlich in meiner jüngst erschienenen Schrift behandelt habe: Nouvelles recherches sur la division de l'année des anciens Égyptiens, suivies d'un mémoire sur des observations planétaires consignées dans quatre tablettes égyptiennes en écriture démotique. Berlin 1856, welche in zwei Nummern des Bulletin archéologique des Athenaeum français (März und April 1856) in der anerkennendsten Weise vom Vic. de Rougé in einem Aufsatze mit der Ueberschrift: Note sur les planètes des Égyptiens besprochen worden ist. Ich citire denselben gleich von vorn herein, da ich im Verlauf dieser Abhandlung öfters darauf zurückkommen werde, und zwar um so lieber als ich der Abhandlung des genannten Gelehrten nicht unwesentliche Bereicherungen und Erweiterungen zu danken habe.

Es gebührt Herrn Prof. Lepsius sicher das Verdienst die Figuren für die fünf Planeten auf dem Thierkreise von Dendera (s. die beiliegende Tafel unter A, B, C, D und E) zuerst als solche richtig erkannt zu haben. Sie der Reihe nach einzeln und astronomisch genau zu bestimmen, durch meine Entdeckung der demotisch abgefassten Planetentafeln (im Besitz des Rev. Stobart), und ihre Spuren monumental von der XIX. Dynastie an bis zu dem Demotischen hinab verfolgen zu können, dazu war mir durch eine glückliche Vereinigung besonders günstiger Umstände die Gelegenheit geboten. Ausser dem Denkmale von Edfu besitzen wir sieben Planetenlisten, von denen die jüngste, die der demo-

tischen Tabletten, in der ägyptischen Volksschrift, die übrigen in hieroglyphischen Charakteren abgefasst sind. Die älteste, aus dem Grabe Seti I. in Biban-el-moluk, datirt aus der neunzehnten Dynastie. Daran schliesst sich eine zweite Liste an der Decke des astronomischen Saales im Memnonium Ramses II. in Theben. gleichfalls aus derselben Dynastie. Zwei andere Königsgräber in Biban-el-moluk mit Planetendarstellungen müssen, den Königsnamen zufolge, aus der zwanzigsten Dynastie herrühren. Zeitraum von nahe an 1000 Jahren trennt diese Listen von den nun folgenden, die unter den Ptolemäern und den Römern entstanden waren. Die Liste von Edfu stammt, wie mehrfach bemerkt worden ist, aus den Zeiten der ersteren. Die beiden Darstellungen aus Dendera, die auf dem Rundbilde, dem bekannten Zodiakus, und die in der rechtwinkligen Abbildung, dazu noch eingerechnet die demotischen Planeten-Verzeichnisse, datiren sämmtlich aus der Zeit der römischen Herrschaft. Die Reihe der Planeten auf den letzteren entspricht, wie ich nachgewiesen zu haben glaube und wie es die Berechnungen der englischen Astronomen bewiesen haben, in allen Fällen der Folge, welche Griechen und Römer für die Planeten angenommen haben. Die demotischen Benennungen derselben sind:

Hor-ka, der Planet Saturn,

Hor-scheta (oder mit d. Artikel - p.scheta), der Planet Jupiter.

Hor-tescha, der Planet Mars. P. neter-tua, der Planet Venus. Sebak, der Planet Mercur.

Von diesen sicher feststehenden Bezeichnungen ausgehend kommt es darauf an, dass man dieselben Namen auf den hiereglyphischen Denkmälern wiederfinde, um auch dort die Planeten und Planetennamen identificiren zu können. Ich gehe wiederum von der Liste von Edfu aus, indem ich vorläufig die Folge der Planeten in den hieroglyphischen Listen ganz unberücksichtigt lassen will.

#### I. Der Planet Venus.

Die Liste von Edfu beginnt die Reihe der Planetengötter mit einem sperberköpfigen Gotte, welcher in den Händen das Scepter männlicher Gottheiten, auf dem Kopfe den Kreis mit Stern darin und über sich die hieroglyphische Gruppe neter tau "der Gott des Morgens" trägt. Die wichtige Bedeutung Morgen tau, koptisch vooge, voogs, welche sich unter andern an das Bild des Sternes im Hieroglyphischen knüpft, glaube ich in meiner vorher angeführten Schrift S. 48 fl. genügend erwiesen zu haben, und mit Vergnügen sehe ich, dass auch Hr. de Rougé diese Brklärung angenommen hat. Schon von vorn herein wird man vermuthen können, dass ein Planet, welcher auf ägyptisch der Gott

des Morgens wird, kein andrer als der Planet Venus sei, welcher bekanntlich im ganzen Alterthume wie noch in der Volkssprache unserer Zeit als der Morgenstern bezeichnet wird. Gerade so bezeichneten ibn die christlichen Aegypter, da in den koptischen Handschriften cior it voore wortlich Morgenstern, den Planeten Venus ausdrückt. Diese Vermuthung wird durch die Vergleichung der hieroglyphischen Gruppe neter-tua mit der demotischen p. neter-tua "der Gott des Morgens" der Planetenverzeichnisse zur vollständigen Gewissheit erhoben, da diese mit astronomischer Nothwendigkeit der Venus entsprechen muss und entspricht. Der Thierkreis von Dendera weist genau dieselbe Gruppe auf, vermehrt wie in der demotischen Bezeichnung durch den vorgesetzten männlichen Artikel p, p. neter-tua über dem Bilde eines männlichen Gottes mit einem doppelten Gesichte nach vorn und nach hinten gerichtet (II), zwischen den Zeichen der Fische und des Wassermanns. Nicht ohne grosse Wahrscheinlichkeit ist durch diese sonderbare, dem ägyptischen Geiste angemessene Darstellung auf die doppelte Bedeutung der Venus als Morgen- und Abendstern angespielt worden. Einige Stellen in dem sogenannten Todtenbuche der alten Aegypter nennen denselben Planetengott und bringen ihn mit dem Osten in Verbindung. Im 109. Kapitel, welches überschrieben ist ra en rech biu abti oder "die Pforte von der Aufzählung der Seelen des Ostens," werden als solche genannt der Planetengott Harmachis, dann ein Kalb oder eine Kuh mit dem Namen Hesu oder der neter-tua "der Morgengott". Derselbe Planetengott oder die Venus erscheint in dem 13. Kapitel desselben Buches mit einem sehr bemerkenswerthen Zusatze bennu neter-tua "der Bennu-Vogel, der Gott des Morgens". Ich habe in meiner französischen Arbeit zu beweisen gesucht, dass unter dem Bennu-Vogel offenbar der Phönix der Alten zu verstehen sei. Ich bin gegenwärtig im Stande, diese Beweise auf das vollständigste zu erweitern. Die Berichte der Alten schildern ihn als einen durch Farbenpracht ausgezeichneten Vogel, mit einem Federnschmuck am Kopfe. Selbst in den flüchtig geschriebenen Linear-Hieroglyphen fehlt dem Bennu-Vogel das lange Federnpaar am Hinterkopfe nicht. Seine Schönheit wird z. B. an folgender Stelle im Todtenbuche hervorgehoben: c. 77, 3, wo von dem schönen (nefer) Goldsperber gemeldet wird, dass sein Kopf wie der des Bennu-Vogels sei (mithin sehr prächtig) und dass die Sonne aufgehe, um seinen Gesang zu hören. Aehnliche Stellen im Todtenbuche beweisen das nämliche. Ferner war, nach der Erzählung der Alten, die Stadt Heliopolis dem Phonix geweiht. In der That bestätigen die altägyptischen Inschriften diese Behauptung. Nach dem Todtenbuche c. 17 col. 9-10 heisst es: nuk bennu pui aa nti em An "ich bin der Vogel-bennu, welcher in An (On, Heliopolis) weilt", ein paar Gruppen später wird erklärend hinzugefügt ar bennu Asiri pu enti em An "der

Bennu-Vogel das ist der Osiris von Heliopolis". In den Bennu-Vogel hatte sich Osiris verwandelt, daher in dem hieratischen Kalender des Sallier Papyrus im Britischen Museum (p. 11 1. 2) ein Tag angegeben wird, der 12. Choiak, an welchem sich der Gott Osiris in den Bennu-Vogel verwandelt hatte. Der Phönix der Alten entsteht bekanntlich aus seiner eigenen Asche. hieroglyphischen Inschriften auf manchen Sarkophagen und sonstigen Stücken, die dem Leichencultus angehören, nennen ihn, gewiss nicht ohne Bezug auf diesen Mythos, bennu cheper tes.f "der Bennu-Vogel, welcher sich selbst erzeugt", ein Titel, welcher nicht selten dem Sonnengotte beigelegt wird. Der Phonix endlich kehrte nach bestimmten Zeitperioden wieder, über deren Dauer verschiedene Angaben bei den Alten vorhanden sind. Die Denkmäler geben auch hier ganz unerwartet Auskunft, da eine astrologische Stele aus der Zeit der XXX. Dynastie (im Besitz des Fürsten Metternich) den Vogel bennu so angeredet werden lässt; entek bennu aa mas ap.ter.u "du bist der grosse Bennu-Vogel, welcher entstehen lässt die Zeitabschnitte".

Diese wenigen Angaben werden im Ganzen und Grossen die Ueberzeugung verschaffen, dass der Bennu-Vogel der altägyptischen Denkmäler unzweifelhaft derselbe ist als der Phonix der Alten. Wir gehen weiter und wollen nachweisen, dass der Phonix der Alten überhaupt Namen und Form nach aus dem Aegyptischen hervorgegangen ist. Der Name golvit bedeutet im Griechischen bekanntlich die Palme und den Vogel des Namens. Im Altägyptischen heisst die erstere benar oder ben, im Koptischen ken, Acnne, ebenso lautet ein Vogel, welcher nach Peyron's Lexicon χελιδών bedeuten soll. Kein andrer Name ist im Koptischen mit mehr Wahrscheinlichkeit für eine spätere Form des hieroglyphischen bennu zu hakten als dieser. Der Bennu-Vogel stellt, nach den Untersuchungen meines werthen Freundes und Landsmannes Dr. Bilharz in Kairo, die von den Naturforschern sog. ardea garzetta, also einen Reiher, dar, welcher regelmässig um die Zeit der Nilüberschwemmung in Aegypten einzieht. Mit einem Reiher ist die Schwalbe, χελιδών, schlechterdings nicht zu vereinigen. Herr G. Seyffarth, den ich hier um so lieber citire, je weniger mir leider! vergönnt ist von seinen altägyptischen Forschungen eigenen Nutzen für meine Studien zu ziehen, hat in einem hesondern Aufsatze "Die Phönixperiode" (Bd. III. S. 63 fl. d. Ztschr.) bereits in einer Note nachgewiesen, dass die Uebersetzung von Anni durch χελιδών auf einem leicht erklärbaren Irrthum beruhe. Dieselbe ist nämlich aus der Stelle Jerem. 8, 7 hergenommen, die ich nach dem Koptischen beifolgend gebe: † άcιαδ κτε τ φε ac-coren nec chor or spo-u-n-wad new or ahu new san San n'te t noi ay-apeq è ni choy n'te noy muit è soyn. Das Wort Anni entspricht hierin dem hebr. 575, das die LXX freilich durch χελιδών wiedergeben, jedoch den hebräischen Auslegern zufolge der Kranich ist. Diese Bestimmung bringt uns dem Bilde des hieroglyphischen Bennu-Vogels bei weitem näher.

Die Beziehung des Bennu-Vogels zum Osiris, dessen heiliges lebendes Symbol er war, wird einerseits durch verschiedene Darstellungen bestätigt, in welchen der Vogel bennu en Asiri heisst "der bennu des Osiris" (wie in der bei Wilkinson in s. Manners and customs sec. ser. vol. II, 262, aus einem kleinen Grabe in der Nähe des Dorfes How, in welcher man den bennu unter obiger Benennung auf einer Tamariske sitzend erblickt, die ihre Zweige über den verschlossenen Sarg des Osiris ausbreitet), andrerseits durch die älteren Planetenlisten, in welchen die Venus unter dem Bilde eines bennu-Vogels dargestellt wird, der meistentheils in einer Barke fährt, nach der Weise der übrigen Planeten und andrer Sterne wie die Sothis und Orion, während die Bezeichnungen desselben mit dem Namen des Osiris in Verbindung gesetzt sind. So heisst in dem einen Grabe von Biban - el - moluk aus der XX. Dynastie der Planet Venus: seb t'a bennu Asiri "der Stern der Barke des Bennu-Osiris". In dem Ramesseum bei Gurnah heisst derselbe Planet: T'a bennu Osiri "die Barke des Bennu-Osiris". In dem Grabe Seti I. endlich steht über dem Bilde des Bennu-Vogels, als Planetengottes durch einen leuchtenden Stern auf dem Kopfe ausgezeichnet, die Legende: seb t'a Osiri "der Stern der Barke des Osiris".

Das Resultat, zu welchem uns die Denkmäler zur richtigen Bestimmung des Planeten Venus führen, ist mithin folgendes. Der Planet ward in dem neuen Reiche durch den Phönix (den bennu), nicht den mythologischen der Griechen und Römer, sondern eine Art Reiher, welche in dem Tempel von Heliopolis ihre besondere Kultusstätte hatte und als das lebende Bild des Osiris galt, wie der heilige Ibis von Hermopolis als das des Gottes Thot, in den Planetentafeln repräsentirt. In dem Todtenbuche wird dieser Vogel dagegen zum erstenmale näher als p. neter tua "der Gott des Morgens" bezeichnet. Dieser Ausdruck bildet den Uebergang zu der später, in der griechisch-römischen Epoche ausschliesslich üblichen Benennung des Morgensterngottes, die sich ebensowohl im Demotischen, als in der koptischen Sprache erhalten hat.

### II. Der Planet Mercur.

Die Darstellung von Edfu lässt auf den Planetengott für die Venus die Gestalt eines Gottes in vollkommen menschenähnlicher Figur und durch kein besonderes Abzeichen als Gott charakterisirt folgen. Der über demselben befindliche Name lautet in deutlicher Schreibung Sebech (s. Bd. IX. Taf. IIa. No. II). Derselbe Name Sebech oder Sebak kehrt in deu demotischen von mir entdeckten Planetentafeln wieder, in welchen er dem Planeten Mercur bei Griechen und Römern entspricht. Auf dem Thierkreise von Dendera wird der Planet Sebek unter der Figur

eines Gottes mit dem Kukupha-Scepter in der Hand dargestellt (s. Taf. E.). Seine Stellung dort ist zwischen dem Sternbilde hesmut (c) und dem Thierkreiszeichen des Krebses (l.). Ebenso ist er in dem rechtwinkligen Bilde und unter demselben Namen versinnbildlicht. Auf den Denkmälern des neuen Reiches lautet er durchgängig (mit Ausnahme eines dunkeln Zeichens für chu, gu binter den Buchstaben sb in dem Memnonium Ramses II. in Theben) Sebchu, welches aller Wahrscheinlichkeit die lautlichen Elemente eines Subech auszusprechenden Namens enthielt. einem der Gräber aus der XX. Dynastie erscheint der Planetengott Sebchu in Gestalt einer kleinen männlichen Figur, welche die Hände wie zum Segen emporhebt. In dem Grabe Seti I. dagegen wird der Gott durch das Bild des Gottes Seti mit dem Kopfe des ihm heiligen, fabelhaften Thieres vorgestellt. Ueber der Figur desselben steht der Name Set in den gewöhnlichen phonetischen Hieroglyphen und durch den Quaderstein determinirt geschrieben. Somit ward Mercur mit dem feurigen Gotte Seti, dem späterhin sog. Typhon, identifizirt. In der griechisch-römischen Epoche habe ich auf den Denkmälern keine Andeutung gefunden, welche die Gleichstellung des Mercur mit dem Set auch für diese jüngere Zeit merken liesse. Der Name Sebek für diesen Planeten könnte leicht auf die Vermuthung führen, in ihm den gleichnamigen krokodillköpfigen Gott des Fajum Sebek wiederzuerkennen. Dagegen warnt jedoch ausdrücklich die ältere, constante Schreibung Sebech, Sebchu, welche niemals den Gotte Sebek zukommt. Die Vertauschung des ch mit k findet erst in der spätern verschlechterten Hieroglyphik Statt.

Es folgen nun drei Planetengötter, deren unzertrennliche Dreiheit bereits in ihren Namen liegt, da jeder derselben mit dem Zeichen des Horus-Sperbers beginnt. Von diesen drei Horus stellt der erste von Edfu den

#### III. Planet Saturn

dar (s. Bd. IX. Taf. II. No. III.). Der Planetengott erscheint daselbst unter dem Bilde eines stierköpfigen Gottes, das Kukupha-Scepter männlicher Gottheiten in der einen Hand, das Zeichen des Lebens anch in der andern tragend. Der Name des Gottes lautet Horp.ka.t., Horus der Stier"; dieselbe Benennung Horka, Horus-Stier" wird in den demotischen Planetentafeln dem Planeten Saturn beigelegt. In Dendera erscheint der Gott sowohl auf dem runden Thierkreise als in der rechtwinkligen Darstellung mit derselben Bezeichnung Hor-ka, Horus-Stier". Auf dem Rundbilde hat er wiederum die Gestalt des stierköpfigen Gottes (s. Tafel A). Die Darstellungen aus dem neuen Reiche geben die Bilder dieses und der beiden übrigen Planetengötter unter der Gestalt sperberköpfiger, männlicher Gottheiten. In dem einen der Gräber aus der XX. Dynastie heisst der Planetengett

Hor-ka-her ran.f "dessen Name Horus der erste Stier ist". Darüber steht die Legende t'a pe.t ran.f seb ament ent pe.t "die himmlische Barke, deren Name Stern des westlichen Himmels ist", wenn man nicht nach dem Vorgange des Hrn. de Rougé die Gruppe t'a als Verbum auffassen (mit der Bedeutung gehen, wandeln, πλανάω) und danach übersetzen will "den sog. Stern des westlichen Himmels, welcher den Himmel durchwandelt". Ich muss gestehen, dass diese Auffassung ungemein mit der Sache übereinstimmt und geradezu auf die Benennung πλανήτης hei den Griechen hinführt. In dem andern Grabe aus derselben Dynastie ist von der einst vollständigen Inschrift nur die Legende seb ament (t'a) .... der Weststern, das Schiff (oder der Planet)..... übrig. Im Memnonium Ramses II. heisst der Planetengott, durchaus entsprecheud dem Inhalt der vorigen Inschriften, Hor ka her ran.f t'a pe ament seb "Horus der erste Stier ist sein Name, die Barke (oder der Planet) des östlichen (fehlerhaft anstatt des westlichen, auch Hr. de Rougé erkennt diesen Febler als solchen. indem er in seinem Aufsatze über meine demotischen Planeten-Entdeckungen die Variante comme une distraction du sculpteur betrachtet 1) Himmels, der Stern." Im Grabe Seti I. führt der Planet den gleichlautenden Namen: seb ament t'a pe.t Hor ka her ran.f "der Stern des Westens, die Barke (oder der Planet) des Himmels, Hor-ka-her (Horus der erste Stier) ist sein Name". Aus diesen Benennungen verschiedener Denkmäler geht hervor, dass der Planet Saturn 1) den Namen Hor-ka-her, und später abgekürzt Hor-ka führte, und dass er 2) durch die Bezeichnung "die Barke (oder der Planet) des westlichen Himmels" als ein Gestirn des westlichen Himmels angesehen ward. Todtenbuche erscheint in dem 108. Kapitel Col. 10 der sperberköpfige Gott Atum unter den Seelen des Westens. Wohl möglich, dass dieser mit dem Planetengotte Saturn in gewisser Beziehung identificirt wird, doch ist dies aus Mangel an weiteren Beweisen hüchst ungewiss.

#### IV. Der Planet Mars.

Nach den demotischen Planetenlisten entsprach der ägyptische Name des Sternes Hortescha dem Planeten Mars. Ich habe denselben Namen in dem Horus-Planeten wiedererkennen zu müssen geglaubt, der mit Hülfe des Hornes auf den hieroglyphischen Denkmälern geschrieben wird und bin in der Bestimmung dieses einen Planeten mit Hrn. Lepsius gleicher Meinung. Hr. de Rougé theilt unsere Meinung nicht und bat seine Gründe

<sup>1)</sup> Uebrigens ist wohl zu beachten, dass in demselben Ramesseum, wo sich jene fehlerhafte Benennung befindet, in einem sehr vollständigen Namensregister des Harmachy, der Gott in fünfter Stelle Hor abti, also gamz richtig "der Horos des Ostens" heisst.

in der obenangeführten Note sur les noms égyptiens des planètes weitläufig auseinander gesetzt. Ihm zufolge wäre die Lesung der genannten Planetengruppe Hor-ape-scheta, da das Horn die phonetische syllabarische Bedeutung von ap, ape in vielen Texten habe. Dieses Hor-ape-scheta solle alsdann dem Horscheta oder mit dem Artikel Hor-p.scheta (Jupiter) der demetischen Liste entsprechen. Unter den Varianten war diejenige für mich entscheidend, welche sich im Memnonium Ramses II. Mag das Schlusszeichen der Gruppe das bekannte vorfindet. zangenförmige Zeichen für t' (=n), wie meine Kopie giebt, oder die beiden geraden Linien mit dem Lautwerthe ta, to darstellen, wie in der Champollion'schen Kopie bei Biot, so vereinigen sich andrerseits drei Kopien, nämlich die vorherangeführten und die von Lepsius gegebene in der Schreibung TASch des ersten Theiles der Gruppe. Ich glaube desshalb nicht, dass wir ein Recht haben, wie Hr. de Rougé annimmt, jene übereinstimmende Lesung in der Art zu verändern, dass aus den beiden Zeichen für die Silbe ta ein Horn und das Viereck für den Buchstaben p entsteht. Ich erinnere mich die Zeichen dieser Gruppe während meines Aufenthaltes in Aegypten in vollkommen deutlich erkesnbarem Zustande gesehen zu haben, auch findet sich in meinen Kopien kein Zeichen irgend eines Zweifels über die Lesung TASch, die mich veranlasste den Planeten Hor-tasch mit dem gleichlautenden demotischen und dem Jupiter entsprechenden zusammenzustellen. Dazu kommt, was Hr. de Rougé ganz übersehen hat, dass (auch in der Biot'schen Kopie) der Name Hortasch-to zweimal im Ramesseum genannt wird und jedesmal genau mit denselben sich entsprechenden Zeichen. Es ist eine Frage, ob nicht das Horn in gewissen Fällen den Laut t oder voller ta gehabt habe; eine zweite Aussprache ap kann nichts dagegen beweisen, da sich oft zwei ganz verschiedene, je nach der Bedeutung abweichende phonetische Werthe an ein und dasselbe Zeichen knüpfen. In Edfu wird der Gott des Planeten Mars durch die Figur eines Mannes bezeichnet, der durch kein besonderes Attribut als Gott ausgezeichnet ist. Ueber ihm steht der Name Hor-Ta-scheto (s. Taf. IIa, II. zu Bd. IX. Die Silbe Ta soll hier und in den folgenden Varianten das Zeichen des Horns in den hieroglyphischen Gruppen vertreten). In den beiden Thierkreisbildern von Dendera führt derselbe Planetengott die gleiche Namengruppe. Im Rundbilde steht er zwischen Krebs und Wassermann (vgl. die Tafel, B). In dem einen Grabe von Biban-el-moluk ist der Name des Planetengottes mit einem bemerkenswerthen Zusatze versehen. Er heisst nämlich Har p.tasch-to ran.f seb res ent pe.t "Hor-ptasch-to (lautet) sein Name, der Stern des südlichen Himmels." Wie der vorige Planet der westlichen Himmelsstation angehört, so dieser der südlichen. In dem andern Königsgrabe aus derselben Dyn. ist die Planetengruppe zu Grunde gegangen, dagegen wohl erhalten in den beiden folgenden Denkmälern. Im Memnonium Ramses des Grossen heisst der Planetengott wie bereits bemerkt Hortasch. to ran. f t'a pe res "Hor-tasch-to (lautet) sein Name, die Barke (oder der Planet) des südlichen Himmels." Im Grabe Seti I. endlich heisst der Planet nur seb res "der Stern des Südens". Ich wiederhole zum Schluss die Bemerkung, dass ich meine Deutung der hieroglyphischen Gruppen für diesen Planeten nicht geneigt sein möchte aufzugeben, so lange nicht zwingendere Gründe als die oben angedeuteten mich von der Wahrheit des Gegentheils überzeugen.

# V. Der Planet Jupiter.

In Edfu erscheint die letzte Planetengottheit, für welche nur der Planet Jupiter übrig bleibt, in der Gestalt einer sehr kleinen weiblichen Figur, welche auf dem Vordertheile der Sonnenbarke steht. Ihr Name lautet Hor.t schet (s. Taf. 11 a. V. Bd. IX) "der weibliche Hor-schet". Der Name entspricht, das Geschlecht des Horus bei Seite gesetzt, genau dem Planeten Hor-achat oder Jupiter der demotischen Planetentafeln. Anders verhält es sich mit den Namen der übrigen hieroglyphischen Planetenlisten, welche auf zwei Hauptvarianten zurückzuführen sind. In dem Rundbilde von Dendera nämlich wird der fünfte Planetengott mit Sperberkopf (s. die Tafel C) Hor tescher (mit dem Vogel der rothen Farbe) "Horus der rothe" genannt, auf der rechtwinkeligen Darstellung und in den älteren Listen dagegen als Horus der beiden himmlischen Sphären bezeichnet. Die Deutung und Lesung dieser Gruppe hat ihre Schwierigkeit und zwar der Zeichen wegen, welche sich hinter dem Horus-Sperber befinden. Dieselben bestehen aus zwei elliptischen, übereinanderliegenden Kreisen, welche in Varianten (wie z. B. in der Planetenliste des Ramesseum's und auch sonst in den Inschriften) mit dem Zeichen des sogenannten Sonnenberges und dem Dualzeichen -ti dahinter vertauscht werden. Phonetische Varianten geben diesem Zeichen die Aussprache chu und hu (vielleicht auch achu, ahu), in andern wird zwischen dem Horus-Sperber und dem Sonnenberge die bekanute Praposition m eingeschoben, so dass der Planetengott mit Berücksichtigung dieser Bemerkungen Hor-chu oder hu, Hor-m-chu oder hu, Hor-chu.ti oder hu.ti oder Hor-m-chu.ti oder hu.ti heissen konnte. Der Form Hormchu oder Hormachu würde am meisten die griechische Umschreibung für den Namen jener Gruppe APMAXIC entsprechen, welche sich in einer auf den Sphinx von Gizeh bezüglichen griechischen Inschrift vorfindet. Eine andere Meinung habe ich in meiner oben angeführten Abhandlung S. 56 den Fachgenossen zur Prüfung vorgelegt. Sie beruht auf der Beobachtung, dass in den demotischen Thierkreiszeichen die Figur des Sonnenberges

unserer Wage entspricht) deren astronomisches Zeichen rielleicht selbst aus jener hervorgegangen ist), dass die Wage im Aegyptischen maχi, koptisch wags heisst, dass mithin der Gott Αρμαχις sehr wohl der Hor-maχi d. h. "der Hor oder die Sonne in dem Zeichen der Wage" sein kaun.

In dem Grabe Seti I., in Bibau-el-moluk, heisst derselbe Planetengott in einer längeren Legende seb abet pe.t Bor-machu(?) ran.f sekett.f em chetchet "der östliche Stern des Himmels, Harmachu ist sein Name; er schreitet einher — em chetchet." Wir verdanken Hrn. de Rougé's Scharfsinn die richtige Deutung der Worte em chetchet, das erste die bekannte Präposition, das letztere ein Verbum der Bewegung darstellend (man vgl. Todtenbuch Cap. 125, 12) mit der Bedeutung rückwärts gehen: "Er schreitet einher rückwärts gehend" mit Bezug auf die rückgängige Bewegung des gen. Planeten. In den beiden Königsgräbern aus der XX. Dynastie wird derselbe Stern gleichfalls als seb abt ent pe.t "der östliche Stern des Himmels" bezeichnet, und diese Bedeutung scheint ihm nach altem Herkommen gegeben worden zu sein. Dass die Legende "Weststern" in Memnonium Ramses II. auf einem Irrthum beruhe, habe ich bereits in der Abtheilung III vom Planet Saturn auseinandergesetzt. In demselben Memnonium ebensowohl als in dem einen Grabe von Biban-el-moluk aus der XX. Dynastie heisst der Planet nebenbei wiederum em-chetchet, d. b. progreditur retrocedens. ist beachtungswerth, dass in den hieroglyphischen Inschriften, besonders in den mythologischen Vorstellungen, die Sonne als sperberköpfiger Gott der östlichen Himmelssphäre denselben Namen führt, als der Planet des Ostens, Jupiter. Ob hier ein wirklicher Zusammenhang vorliegt oder nur eine zufällige, unberechnete Namensähnlichkeit, vermag bei der gegenwärtig geringen Kenntniss von dem tieferen Wesen der mythologischen Gestalten des alten Aegyptens nicht entschieden zu werden.

Einiges verdient noch in Bezug auf die Ordnung der Planeten in den verschiedenen Darstellungen der Planetengötter gesagt zu werden. Diese nämlich ist entweder eine im astronomischen Sinne aufgefasste, wie in den Vorstellungen aus der griechischrömischen Zeit, oder eine mit mythologischen Elementen untersetzte, wie in den Denkmälern des neuen Reiches. Die Ordnung in den demotischen Planetentafeln, nämlich Saturn, Jupiter, Mars, Venus und Mercur, giebt die Planetenreihe nach dem Verhältniss der Entfernung der einzelnen von der Sonne, oder was dasselbe besagt, nach dem Verhältniss ihrer Umlaufszeiten. Die Darstellungen von Dendera repräsentiren wirkliche Constellationen. Auf dem Rundbilde habe ich die Stellung der Planeten zu einander bereits gelegentlich erwähnt; Saturn steht zwischen Wage und Jungfrau, Jupiter über dem Steinbock, Mars zwischen Zwillingen und Krebs, Venus zwischen Wassermann und Fischen, Mercur zwi-

schen Löwe und Jungfrau. In den rechtwinkligen Darstellungen haben die Planeten in dem Thierkreisgürtel ihren Platz, der Reihe nach: Saturn zwischen Steinbock und Wassermann, Jupiter zwischen Wassermann und Pischen, Mars zwischen Fischen und Widder, Venus zwischen Widder und Stier, Mercur zwischen Stier und Zwillingen. Auf dem Denkmale von Edfu ist es schwer zu entscheiden, ob die Anordnung in irgend welchem astronomischen Sinne aufzufassen sei oder nicht. Die Planeten folgen dort in der Reihe: 1. Venus 2. Mercur 3. Saturn 4. Mars 5. Jupiter. In dem Grabe Seti I. und im Ramesseum folgen aufeinander, die dazwischen liegenden Sternbilder unbeachtet gelassen: Mars, Saturn, Jupiter, Mercur, Venus. In den beiden Gräbern aus der XX. Dynastie war die Anordnung muthmasslich eine gleiche, obwohl in dem einen der erste Planet Mars, in dem andern die beiden letzten, Mercur und Venus, nicht mehr sichtbar sind.

In Bezug auf die Verzeichnisse der Planeteneintritte in die einzelnen Zeichen des Thierkreises aus den Zeiten Trajan's und Hadrian's in demotischen Schriftzeichen, verweise ich auf das zweite Mémoire in meiner bereits oben citirten Schrift Nouvelles recherches. Wie mir der berühmte französische Astronom Biot brieflich mittheilte, wurden von Hrn. Ellis, einem der Assistenten des Hrn. Airy auf dem Observatorium von Greenwich, nach meiner Uebersetzung der Planetenverzeichnisse astronomische Berechnungen angestellt, welche die Resultate meiner philologischen Arbeit vollkommen bestätigt haben.

Hinter der Reihe der fünf Planetengottheiten folgen in Edfu besondere bildliche Darstellungen, welche sich auf die Sonne und den Mond bezieben. Zunächst erblickt man ein Schiff, in welchem innerhalb eines kapellenähnlichen Gebäudes die Sonnenscheibe, auf zwei Seiten mit Uräusschlangen geschmückt, auf der Figur eines Berges ruht. Die Vorstellung lässt nicht den mindesten Zweisel über die richtige Deutung zu. Man hat hierdurch die Sonne, altägyptisch Ra und mit dem Artikel P.ra versinnlichen wollen, welche bekanntlich nach ägyptischer Ansicht in einer Barke (ua) den Himmel von Osten nach Westen durchfuhr. Eine grosse Zahl von Stellen des Todtenbuches bezieht sich auf diese Vorstellung. Die Sonnenbarke wird darin mehrfach mit den sie bewohnenden Gottheiten genanut. In dem 100. Kapitel sieht man den Verstorbenen in der Sonuenbarke ua-en-Ra den Bennu-Vogel fahren. In dem Texte sagt der Verstorbene von sich aus: t'a-a Bennu er Aht Osiri er Tatu "ich fahre den Bennu nach Abydos (dem himmlischen) und den Osiris nach Tattu." In dem folgenden Kapitel wiederholt sich dieselbe Figur. Im 102. Kapitel betet der Verstorbene die Sonne in ibrer Barke an. Wiederum erscheint die Sonnenbarke in dem 129. Kap. u. a. m.

Am bemerkenswerthesten ist die Darstellung in der Vignette zum 184. Kapitel, worin der Verstorbene (in der Sonnenbarke) eine Reihe von 9 Göttern anhetet: Atmu, Mu, Tafnut, Seb, Nut, Osiris, Horus, Isis und Nephthys, an deren Spitze der Sonnensperber mit der oberen Krone auf dem Kopfe steht.

Hinter der Sonnenbarke befindet sich in Edfu eine sehr merkwürdige, aber ziemlich durchsichtige Darstellung, die aus folgenden Gruppen zusammengesetzt ist. Man erblickt den ibisköpfigen Gott Thot, welcher mit erhobenen Armen in der Stellung, wie die alten Aegypter einen Anbetenden zu malen pflegten, auf die Spitze einer Treppe zuschreitet. Dieselbe besteht nämlich aus vierzehn Stufen, aber was alle, welche das genannte Deukmal gesehes, nicht bemerkt haben, aus Stufen, welche von oben nach unten an Grösse abnehmen, etwa in dieser Weise:

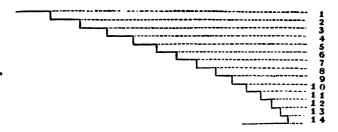

Hiernach muss die übrigens in vielen Beziehungen von meinen Kopien des Edfu'er Denkmals abweichende und wahrscheinlich der Description de l'Égypte entlehnte Darstellung in den "Wandgemälden" der verschiedenen Räume des ägyptischen Museums zu etc. Berlin (1855, Taf. 37) verbessert werden. Auf der Spitze der Treppe, welche von einer Säule gestützt wird, rubt die Mondsichel und darin das sogenannte mystische Auge, das so häufig in der Form eines Amuletes von den Aegyptern getragen ward. Auf die Treppe zu schreiten vierzehn Gottheiten, theils männliche, theils weibliche, an ihrer Spitze Atmu, der den einen Fuss auf die unterste Stufe der beschriebenen Treppe gesetzt hat. Der Sinn der Darstellung kann nicht im mindesten zweifelbaft sein und ist bereits von andrer Seite her richtig erkannt worden. Man wollte in derselben eine sinnbildliche Vorstellung des Mondes und der vierzehn Tage der Mondphasen vom Neumond bis zum Vollmonde gewähren, der am fünfzehnten Tage eintritt, wie später mit Rücksicht auf Angaben der Denkmäler noch besonders nachgewiesen werden soll. Das Auge, das die hieroglyphischen Inschriften mit dem uns noch unverständlichen Namen Ut'a.t, Uza.t bezeichnen, ward von den Aegyptern ebensowohl als ein Sinnbild der Sonne wie des Mondes angesehen, jedoch mit einem Unterschiede, je nachdem nämlich das rechte oder das linke Auge gemeint war. In einer auch historisch interessanten Inschrift einer Stele im Museum von Neapel wird von dem Verfasser derselben der Nomosgott Chnum gerühmt und gepriesen und darin in der vierten Linie ausdrücklich gesagt:

of pu aten of pu ahaba-f pu mu "sein rechtes Auge ist die Sonnenscheibe, sein linkes Auge ist der Mond, seine Seele ist der Sonnenschein". Die Sonne wurde also hiernach als das rechte, oder wie die Aegypter sagen würden, das östliche, der Mond dagegen als das linke oder als das westliche Auge der Gottheit betrachtet.

Diese Angabe wird auf eine höchst überraschende Weise durch eine Stelle beim Sextus Empiricus lib. V. adv. mathem. bestätigt, die ich bei Jablonski im Pantheon Aegyptiorum p. I. S. 124 verzeichnet finde. Es heisst darin: Septem stellarum praecipuas esse putant Chaldaei solem et lunam: minorem autem his vim habere ad eventuros effectus quinque reliquas. Quam ob causam Aegyptii regi quidem et dextro oculo solem assimilant: reginae autem et sinistro oculo lunam etc. Somit hätten die Aegypter auch noch den König durch das rechte Auge, und eine Königin durch das linke bezeichnet. Nach Plutarch (de Isid. et Osirid. p. 372 ed. Parthey p. 92) wurde am dreissigsten Tage des Monates Epiphi ein Fest geseiert unter dem Namen οφθαλμών Ωυου γενέθλιον "der Geburt der Horosaugen" ὅτε — so fügt er hinzu σελήνη καὶ ήλιος ἐπὶ μιᾶς εὐθείας γεγόνασιν, ὡς οὐ μόνον τὴν σελήνην άλλα και τον ήλιον όμμα του Ωρου και φως ήγούμενοι "wann Sonne und Mond in gerader Linie erscheinen (was beiläufig angemerkt nur alle fünf und zwanzig Jahre Statt finden kann), denn sie halten nicht allein den Mond, sondern auch die Sonne für des Horos Auge und Licht". Hier werden beide, Mond und Sonne, für des Horos Auge gehalten und Horos wird, auch nach der Neapler Stele, in vielen localen Culten Aegyptens, besonders Mittelägyptens, als Chnum geradezu aufgefasst und dargestellt. Dieser allgemeine Gedanke, dass Sonne und Mond das rechte und bezüglich das linke Auge der Gottheit seien, findet auf vielen Leichenstelen seinen besonderen symbolischen Ausdruck darin, dass in den beiden äussersten Ecken der oberen Darstellung das rechte und das linke Auge, mit und ohne den Zusatz "des östlichen" oder rechten und des "westlichen" oder linken, eine gewöhnliche Stelle haben.

Gehen wir auf die Darstellung in Edfu über, so erblicken wir in der That das linke Auge, oder das Symbol des Mondes auf der Treppe in der Mondsichel schweben. Die Sicherheit der Bedeutung ist also auch hierdurch hinlänglich bestätigt. -Auch auf dem Rundbilde von Dendera sehen wir unter der Menge astronomischer Bilder einen Kreis mit dem Auge Uta.t im Innern (s. Taf. g) über dem Thierkreiszeichen der Fische. Da in der Dar-

stellung das Auge das rechte ist, so sollten wir natürlich in dem Bilde die Sonne vermuthen, nicht aber den Mond, an den Hr. Lepsius in Anm. 1 zu S. 99 seiner "Chronologie der Aegypter" zu denken scheint, wiewohl andrerseits bemerkt werden muss, dass das rechte oder das linke Auge, sobald sie nicht beide gemeinschaftlich dargestellt werden, auf den Denkmälern unterschiedslos gebraucht und die Richtung vielmehr nach der allgemeinen Richtung sonstiger Figuren und der Inschriften bestimmt wird.

Die vierzehn Gottheiten, welche wie bereits bemerkt auf die Treppe zuschreiten, stellen die Schutzgötter der vierzehn Tage der Mondphasen vom Neumond bis zum Vollmond dar und sind der Reihe nach folgende: 1) Tum, 2) Mu, 3) Tafnut, 4) (zerstört), 5) Sebek, 6) Nut, 7) Horus, 8) Isis, 9) Nephtbys, 10) Her-em-ha-aa, 11) Amset, 12) Hapi, 13) Tiumutef, 14) Qebh-senuf. Herr Prof. Lepsius ergänzt den Namen des vierten Gottes durch Mentu, so giebt wenigstens seine Publication der Edfu'er Darstellung, allein ich habe keine Spur dieses Namens auf dem Denkmale selber zu entdecken vermocht. Ausserdem würde die Stellung des Mentu hinter seinen Kindern, dem Geschwisterpaar Mu und Tafnut, immer sehr auffallend sein.

Mit der Darstellung der sieben den Alten bekannten Planeten, Sonne und Mond eingerechnet, schliesst der eigentlich astronomische Theil der Darstellung in Edfu und es beginnt eine zweite Hauptabtheilung, welche mehr kalendarischer Natur ist. Ich werde diese einer näheren Prüfung unterwerfen, nachdem ich die Liste der in dieser Abhandlung besprochenen astronomischen Bilder angeschlossen habe, welche sich zugleich auf dem Rundbilde von Dendera vorfinden, dessen Kopie hier beigefügt ist. Ich beginne mit den Thierkreiszeichen, lasse dans die Planetenbilder, die hauptsächlichsten Constellationen der Fixsterne und endlich die Gruppen der 36 Dekane folgen.

# 1) Die 12 Zeichen des Thierkreises.

Bereits früher habe ich die Bemerkung ausgesprochen, dass die Zeichen des Thierkreises, welche wir auf den ägyptischen Denkmälern jüngerer Zeit vorfinden, von den Griechen herübergenommen worden seien. Die Einführung dieser astronomischen Zeichen in die ägyptische Sphäre konnte aber nicht geschehen, ohne dass bedeutende Veränderungen innerhalb derselben vor sich gingen, die ich in den Schlussworten meines mémoire sur des observations planétaires etc. S. 60 näher angedeutet habe. Erstens nämlich konnte es möglich sein, dass die Aegypter bei Einführung der zwölf fremden Thierkreisbilder einige solcher fanden, welche mehr oder weuiger genau gewissen Constellationen ihrer Sphäre, jedoch mit andern Benennungen in dieser, entsprachen. In diesem

Falle konnten die ägyptischen Astronomen die fremden Zeichen annehmen, ohne aber den Namen der entsprechenden älteren Gruppen zurückzuweisen und den neuen einzuführen. Andrerseits konnten sie unter den fremden Thierkreiszeichen solche entdecken, welche einen gleichen Namen mit andern, in der altägyptischen Sphäre ausserhalb des griechischen Thierkreisgürtels liegenden Gruppen führten. Um der dadurch nothwendig entstehenden Verwirrung zu begegnen, indem zwei ganz verschiedene Constellationen mit demselben Namen bezeichnet worden wären, veränderten sie gleichfalls nur den Namen, behielten aber die fremden Figuren bei. So ist es zu erklären, wie mir scheint, dass wir neben den Thierkreiszeichen noch besondere davon abweichende ägyptische Benennungen der Bilder des Zodiakus oder Schriftzeichen vorfinden, welche ich so glücklich war in den Stobart'schen Planetentafeln zu entdecken. Ich werde diese in der folgenden Uebersicht neben dem Bilde der entsprechenden Thierkreiszeichen anführen:

- 1. Der Krebs. Die ägyptische Benennung dafür ist chepr "der Skarabäus". Auch in den astronomischen Bildern erscheint zuweilen das fremde Thierkreiszeichen unter dem Bilde eines Käfers.
- II. Der Löwe. Die ägyptische Benennung desselben ist "das In meiner vorgedachten Abhandlung habe ich bereits bemerkt, dass die Aegypter in ihrer alten Astronomie ein Sternbild der Löwe kannten, das aber durchaus nicht mit dem griechischen Löwen correspondirte. Hr. Biot (man s. dessen Abhandlung: Sur un calendrier astronomique et astrologique trouvé à Thèbes, dans les tombeaux de Rhamsès VI. et de Rhamsès IX. Paris 1853) hat nämlich nachgewiesen, dass die beiden Sternbilder, welche in den altägyptischen astronomischen Inschriften "der Kopf des Löwen" und "der Schwanz des Löwen" bezeichnet werden, den Sternen  $\mu$  und  $\nu$  der Hydra, bezüglich  $\gamma$  der Jungfrau entsprechen. Auch auf dem Rundbild von Dendera findet sich ausserhalb des Thierkreisgürtels das Bild eines Löwen vor (s. die Tafel bei n unter dem Zeichen der Wage). Somit waren die homonymen Asterismen des Löwen bei Griechen und Aegyptern ganz verschiedene. Das griechische Sternbild des Löwen entsprach vielmehr einer altägyptischen Constellation, welche den Namen das Messer führte, vermuthlich wegen der Stellung der Sterne

in welchen die Aegypter ein Messer, nach der ägyptischen Gestalt dieses lustrumentes, die Griechen einen Löwen erkannten. Somit liess man die Figur des Löwen in der Thierkreissphäre bestehen, gab aber demselben den ersten Namen des Messers.

III. Die Jungfrau. Hier trifft mit dem Bilde der ägyptische

Name zusammen; es heisst nämlich dasselbe erpa "die Junge oder Jugendliche".

IV. Die Wage. Die ägyptische Benennung dafür ist chu

oder achu "der Sonnenberg".

V. Der Scorpion. Der ägyptische Name dafür ist wiederun abweichend. Das Bild des Thierkreisgürtels heisst nämlich "die Schlange".

VI. Der Schütze. Der ägyptische Name "der Pfeil" für dieses Sternbild stimmt so ziemlich mit dem Bilde überein, insofern man den Pfeil als eine abgekürzte Schreibung für den Namen des

Schützen gelten lassen kann.

VII. Der Steinbock wird mit seinem ägyptischen Namen, so lehren es die demotischen Tafeln, anch "das Leben" genannt, doch bleibt eine zweite mögliche Benennung "der Spiegel" nicht ausgeschlossen, da das in Rede stehende Schriftzeichen ebenso sehr dem Bilde eines Spiegels (man vergl. meine grammaire démotique p. 41. §. 90) als dem symbolischen Zeichen für das Leben oder dem gehenkelten Kreuze ähnlich sieht. Noch bemerke ich hier, dass durch ein Versehen in meinem mémoire S. 57 ff. die beiden Zeichen Steinbock und Widder miteinander verwechselt worden sind, so nämlich, dass dem Widder der Name "des Lebens" anstatt "der Haut" zugetheilt worden ist. Dem aufmerksamen Leser wird indess der Irrthum gleich in die Augen springen.

VIII. Der Wassermann führt in den Planetenlisten einfach des

Namen "das Wasser".

IX. Die Fische. Die ägyptische Benennung dafür ist entsprechend dem Bilde: "der Fisch".

X. Der Widder. Seine ägyptische Bezeichnung ist "die Hauf".

XI. Der Stier. Die Benennung mit dem Bilde übereinstimmend.

XII. Die Zwillinge. Die ägyptische Benennung dafür ist durch das Bild zweier sprossenden Pflanzen ausgedrückt. Nach Hrn. de Rougé sollen beide soviel als "die Aehnlichkeit" oder "die Gleichheit" bedeuten.

# 2) Die Planeten.

Nach dem Thierkreisgürtel führe ich die Planeten auf, welche auf dem Rundbilde von Dendera in der beiliegenden Tafel mit den Buchstaben A, B, C, D, E bezeichnet worden sind.

A. Hor-ka oder Saturn.

B. Hor-p.ta(?)sch-(ta) oder Mars (Hr. de Rougé, Jupiter).

C. Hor-tescher oder Jupiter (Hr. de Rougé, Mars).

D. P.neter-tiau oder Venus.

E. Sebek oder Mercur.

Höchst scharfsinnig und sehr zu beachten ist die Bemerkung des gelehrten französischen Akademikers, in seiner Abhandlung über mein bereits mehrfach angeführtes mémoire, dass nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach die auf den Denkmälern so häufige Gruppe der Sek-Sterne (d. h. die wandelnden), determinirt durch das Bild eines Schiffes, die Planeten, wie die andere Gruppe der Urt-Sterne (d. h. die ruhenden), determinirt durch das Zeichen einer ruhenden Person, die Fixsterne bezeichne. Gewöhnlich erscheinen beide Gruppen in den Hymnen an die Sonne hinter einander genannt, so dass es z. B. heisst "es preisen dich die Fixsterne (urt.u) — und es loben dich die Planeten (sek.u)" wie auf der Stele K, 9 des britischen Museums.

# 3) Fixsterngruppen und einzelne Fixsterne.

Wir lassen hiernach die hauptsächlichsten Coustellationen der Sphäre von Dendera folgen, welche auf der Tafel mit den kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnet sind.

- a) Osiris mit dem Kukupha Scepter in der einen Hand, der Geissel in der andern und der oberen Krone auf dem Kopfe. Der Gott ist in schreitender Stellung abgebildet. Dies ist "der Stern der Seele des Osiris", der von den Aegyptern Sah genannt worden und dem Orion entspricht. Nicht weit von ihm befindet sich, in einer Barke liegend:
- b) Die Sothis-Kuh, mit einem Sterne zwischen den Hörnern. Ueber Namen und Bedeutung dieses für Aegypten so wichtigen Sternes, des Sirius, ist bereits oben alles Nöthige beigebracht worden.
- c) Das stehende Nilpferd hes-mut, die ägyptische Bezeichnung einer grossen Masse von Sternen im Bilde des Drachen.
- d) Der Stierschenkel chepsch oder mes-chet genannt, in der Nähe des Nordpoles. Entspricht unserem grossen Bären.

Von den übrigen Sternbildern im innern Raume des Zodiakus von Dendera ist keines ausser den vorigen mit Sicherheit bestimmt worden. Die Denkmäler haben bis jetzt nur dürftige Angaben gewährt, welche auf die Bedeutung der einzelnen schliessen liessen. Doch ist zu bemerken, dass in den Verzeichnissen von Sternaufgängen in einzelnen Königsgräbern Sternnamen genannt werden, welche auf mehrere Bilder in Dendera passen. So nenne ich die Sterne muau "das Wasser" (Dend. unter dem Löwen, bei n), maa "der Löwe" (Dend. n) und apet "die Gans" (Dend. z). Unter den Figuren sind bemerkenswerth, h) der geköpfte Bock oder ein ähnliches kopfloses Thier, k) das Bild eines sitzenden Gottes in der Barke, n) der sich umblickende Löwe und das Wasserbecken, ersteres das ältere Sternbild des Löwen vorstellend, o) der stierköpfige Gott mit der Hacke, r) die sitzende Gottheit mit den beiden Wasserkrügen in den ausgebreiteten Armen, s) die schiessende Göttin oder die Schützin, t) der Horussperber auf der Säule, u) die Henne, y) der Kreis mit menschlicher Figur und einem Schweine darin, und endlich z) die Gans.

### 4) Die 36 Dekane.

Sie sind von mir auf der beiliegenden Tafel durch die Zahlzeichen 1-36 bervorgehoben worden. Ihre Namen gewährt folgende übersichtliche Tabelle.

```
1. Knum, griech. Liste XNOYMIC (2).
 2. Char-knum, XAPXNOYMIC (3).
 3. Tat-ha, 'HTH (4).
 4. (t?) mut-char (fehlt in der gr. L.).
 5. Pehu-t'at, OOYTH (5).
 6. Tum, T\Omega M (6).
 7. Besch-ta-ti, OYECTE-
                  - BKATI
 8. Bak,
 9. Apes, AQOCO (8).
10. Sebkes, COYX\Omega C (9).
11. (namenlos).
12. Her-ua, 'PHOY\Omega (15).
13. T--
14. (zerstört).
15. (zerstört).
16. Kenem, KONME (17).
17. Tape-sem.
18. P.tau-ua.
19. Sem, CMAT (18).
20. Sra, CP\Omega (19).
21. Sira, ICP\Omega (20).
22. Tape-Chu, TIIHXY (21).
23. Chu, XEY (22).
24. Tape-biu, ΤΠΗΒΙΟΥ (23).
25. Biu, BIOY (24).
26. Chont-har, XONTAPE (25 u. 27).
27. Scha-r-char, XONTAXPE (28).
28. Ket (fehlt im gr.).
29. Si-ket, CEKET (29).
30. Cha, X\Omega OY (30).
31. Aar, EP\Omega (31).
32. \dots POMBOMAPE (32).
33. Tes-alq, \Theta OCOAK (33).
```

In dem grossen Streifen, welcher ausserhalb des Thierkreises zwischen den stützenden Figuren berumgeht, befindet sich eine längere bieroglyphische Inschrift, die ich nach der Lepsius'schen Kopie mit wenigen Worten besprechen will.

34. ....-char.

35. Uar, OYAPE (34). 36. Pebu-har, OOYOP (35).

Es hält schwer den Anfang der Rundinschrift auf dem Denkmal aufzufinden, doch scheint es mir mit Rücksicht auf den Inhalt sehr wahrscheinlich, dass derselbe links zu suchen ist von der Stelle, wo die Göttin des Nordens den Himmel stützt.

Die Inschrift beginnt dort na neter.u aa.u n se.u ') "dies sind die grossen Götter der Sterne". Hierauf folgen nun einige Namen von Gottheiten mit den dazu gehörigen Sternen, nämlich:

Hor-si-esi p.se neter-tau "Horsiesis der Stern des Planeten Venus",

Seker p.se Muu "Sokari der Stern des Muu",

Ahi p.se en Setp-an "der Gott Ahi der Stern des Setp-an", Osiri p...... Sah "Osiris [der Stern des?] Orion". Der zweit- und drittgenannte Stern ist nicht nachweisbar, wenigstens sind beide Namen als Bezeichnungen von Gestirnen anderswo nicht aufgefunden worden. Nach dem Namen Sah folgt in der Rundinschrift von Dendera ein nicht ganz durchsichtiger Text, aus welchem indess so viel erhellt, dass die Göttin Isis mit dem Sirius oder Sothis-Stern in Verbindung gebracht wird. Bemerkenswerth muss es sein, dass in dieser kleinen Steruliste einmal der Planetenstern Venus an der Spitze steht und dass als sein Schutzgott Horsiesis oder Horus der Sohn der Isis genannt wird. Auf den Denkmälern des neuen Reiches erscheint nämlich das entsprechende Gestirn unter der Gestalt des Bennu-Phönix, des Vogels des Osiris. Doch stimmt mit jener Benennung überein, dass auf den jüngeren Denkmälern aus der Ptolemäerzeit die Gottheit des Planeten Venus nicht unter der Gestalt des genannten Vogels oder des Osiris, sondern unter der eines männlichen Gottes erscheint, welcher sehr wohl mit Horsiesis verglichen werden kann.

Hiermit sei die Besprechung des rein astronomischen Theiles der Darstellung in Edfu, von welchem unsere Untersuchung ausgegangen war, geschlossen. Wir kommen nun zu der kalendarischen Abtheilung derselben, die dadurch von ganz besonderer Wichtigkeit wird, dass sie auf zahlreiche, auch sonst und bereits auf den Denkmälern des alten Reiches erwähnte Festtage ein ganz unerwartetes Licht wirft.

(Fortsetzung folgt.)

Dem Worte se, welches in dieser Inschrift mehremal hinter einander genannt wird, entspricht im Koptischen die Form CiOγ, mit dem männlichen Artikel π, oder in Zusammensetzungen COγ der Stern.

# V. Ueber die Hieroglyphe des Neumondes und ihre verschiedenen Bedeutungen.

Der Gegenstand, welcher zu der vorstehenden Abhandlung über den Neungötterkreis in der Mythologie der alten Aegypter Veranlassung gegeben hat, beruht wesentlich auf der richtigen Deutung einer einzigen Hieroglyphe und auf den Folgerungen, welche sich in der natürlichsten und ungezwungensten Weise daran knüpfen. Wir werden daher nicht umhin können, unsere Arbeit mit einer ausführlichen Prüfung der in Rede stehenden hieroglyphischen Figur einzuleiten, um die nöthige Grundlage zu gewinnen, auf welche sich die weiteren Theile des besprochenen Gegenstandes stützen.

Das Zeichen, welches uns hier angeht, stellt in den verschiedenen Texten und in den verschiedenen Epochen des altägyptischen Schriftstiles eine der Figuren unter No. 1 dar, ist also nicht unähnlich dem Bilde des Mondes in manchen Phasen seines Laufes, daher wir dasselbe, nur um es von ihm ähnlichen zu unterscheiden, die Mondscheibe beneunen wollen. In der Menge so vieler Zeichen und Gruppen, deren Lautung und Sinn 20 enthüllen war, hat Champollion der Jüngere das betreffende Bild regelmässig mit einem andern verwechselt No. 2 (in manchen, besonders Steininschriften auch O), das indess eine von jenen gänzlich verschiedene Bedeutung hat, da es dazu dient den einfachen alphabetischen Laut ch, dem hebräischen n, dem arabischen خ entsprechend, auszudrücken. Erst mit den Arbeiten der jüngeren ägyptischen Schule beginnt die richtige und nothwendige Scheidung beider Zeichen von einander. In den Untersuchungen und Arbeiten der Herren Birch und de Rougé wird bemerkt, das jenes Zeichen, welchem wir den Namen der Mondscheibe beigelegt haben, einen besonderen phonetischen Werth pt oder på, pau habe, wie es Varianten auf das unzweifelhafteste lehren. Hr. Birch vergleicht das Wort pt mit dem koptischen 4 (obwohl mit einem ? dahinter) Gott, und knüpft daran ferner mit Bezug auf den Zusammenhang der Inschriften, in welchen das Zeichen erscheint, die Bedeutung von laufen. Man vergl. seine Abhandlung: The Annals of Thothmes III. as derived from the Hieroglyphical Inscriptions S. 35. Herr de Rougé, der seinerseits den Halbkreis hinter den Lautzeichen für på oder påu pur als ein signe d'attention, und nicht etwa, wie Herr Birch, als den Buchstaben t ansieht, übersetzt in dem Falle, wo der englische Gelehrte gods liest, l'ensemble (des dieux. Wir glauben, dass weder die eine noch die andere Uebersetzung diejenige Bedeutung enthält, welche die alten Aegypter mit dem beschriebenen Bilde verbanden.

و الله المراجع في المراجع والمراجع والم 15. IIII THE THE 21.0 22.2 28 1 1 1 1 2 22. 4 30. 4

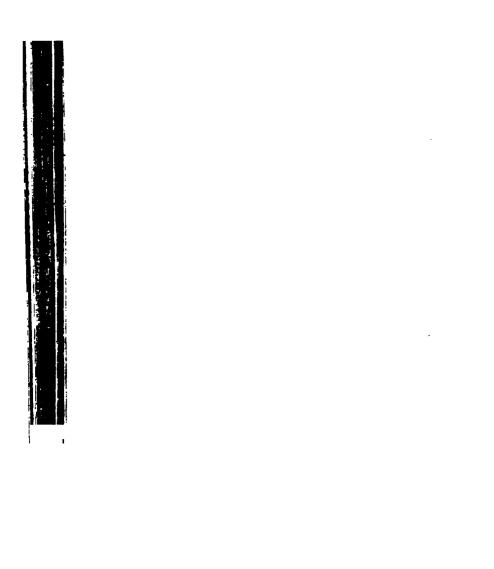

Die Mondscheibe- hat nämlich in folgenden drei Hauptfällen, wie mich die Inschriften gelehrt haben, eine besondere Bedeutung:

- 1) als Zahlzeichen in der Anwendung als Monatsdatum,
- 2) in der Verbindung mit der bekannten Gruppe für die Götter,
- 3) als Zeichen eines bestimmten Monatsfestes.

Weder Hr. Birch noch Hr. de Rougé haben in ihren Schriften von der Zahlenbedeutung gesprochen, welche nach den Inschriften mit jener Scheibe verknüpft ist. Unter den Beispielen, welche mir zu Gebote stehen, nenne ich vor allen mehrere Daten, die sich in dem bekannten Festkalender von Esne vorfinden. So wird in der Uebersicht der Fest- und Feiertage des Monats Thot nach dem Datum des 14. der Tag des ∩ 10+? im Monat Paophi nach dem Datum des 16. der Tag des ∩ 10+? und im folgenden Monat nach dem 25. der Tag des ∩∩⊖ 20+? aufgeführt. Im allgemeinen geht aus dieser und anderen Listen für die nähere Bestimmung des Zahlenwerthes jenes Zeichens so viel mit Sicherheit hervor, dass dieser nur zwischen den drei Zahlen 7, 8 und 9 liegen kann, also zwischen diesen drei Zahlen allein zu wählen ist. Da nun aber in der Inschrift von Esne die Zahlzeichen für 7 und 8 stets durch die üblichen Zeichen des 7, bezüglich 8mal gesetzten verticalen Strichleins ausgedrückt werden, 9 Striche zur Bezeichnung der 9 niemals vorkommen, so folgt hieraus zunächst mit augenscheinlicher Sicherheit, dass jenes in Frage gestellte Zeichen dazu diente die Zahl 9 zu vertreten.

Der Beweis für diese Bedeutung der Mondscheibe als Ziffer für die Zahl 9 ist hiermit noch nicht geschlossen, sondern wird durch folgende neue Betrachtungen erst zur vollkommensten Sicherheit erhoben.

In der Festliste von Esne finden sich mehrere solcher Festtage vor, die auf andern Denkmälern gleichfalls wiederkehren und davon Zeugniss ablegen, dass an ihnen in den älteren wie Jüngeren Zeiten der ägyptischen Reichsgeschichte dieselben allgemeinen und grossen Feste gefeiert wurden. Unter diesen erscheinen in Esne zwei Pauegyrien, welche am 10+1, oder nach unserer vorläufigen, bereits oben ausgesprochenen Wahrnehmung am 10+9=19. Tage des Monats Thot und am 10+9=19. Tage des Monates Paophi geseiert wurden. Die erstere heisst in Esne l'b Tauud ,, die Panegyrie des Thot (No. 3). Dieselbe erscheint bereits in dem bekannten Festkalender von Medinet-Habu, aus den Zeiten Königs Ramses III. der 20. Dynastie, der erst kürzlich durch die verdienstvolle Publication des Hrn. Greene, Fouilles exécutées à Thèbes dans l'année 1855, der Wissenschaft Zugänglich geworden ist. Danach wird nämlich (V, 13) an dem-≈elben Tage, dem 19. Thot, die Panegyrie des Thot als Fest-

tag gefeiert, wobei aber die Zahl 9 durch die gewöhnliche Gruppe der 9 Striche, nicht durch die Mondscheibe wie in Esne, ausgedrückt worden ist. Die Inschrift lautet "am 19. Thot der Tag (hru) der Panegyrie (n hb) des Gottes Thot (Tauud-ti)" (No. 4). Nicht minder belehrend und den Beweis vervollständigend ist der Festtag des 19. Paophi, der nach dem Kalender von Esne durch folgende Gruppen charakterisirt ist: "19. Paophi (Tag) des Amon in seiner Apetstadt (Amn m Apt-f d. i. Theben)" (No. 5). Die Zahl 9 ist in dieser Zusammensetzung durch die Mondscheibe bezeichnet. Ganz dasselbe Fest, eines der grössten, welches überhaupt in Aegypten gefeiert ward, kehrt in Medinet-Habu wieder, nur mit einer etwas längeren Ausführung: Paophi 19 der erste Tag der Panegyrie des Amon, in seiner schönen Panegyrie von Apet (oder Theben, hrap nh'b Amn m h'b nr n apt No. 6). Das Zahlzeichen für 9 ist hier wiederum nicht durch den Mondkreis, sondern durch die 9 Striche ausgedrückt. Die fünf Tage dauernde Panegyrie begann mit dem 19. Paophi und endigte mit dem 20. In dem Kalender von Esne ist nur der erste Tag als Anfang der Panegyrie angegeben.

Ist in dieser Weise durch zwei unbestreitbar einander genau entsprechende Daten die Bedeutung jener Mondscheibe als Neun festgestellt, so weisen noch schliesslich Varianten und vollere Schreibarten auf die Beziehung der Zahl Neun zur Mondscheibe hin.

In verschiedenen Königsgräbern und auf manchen Sarkophagen kommen in den bildlichen Darstellungen gewisse Götterreihen vor, welche als Anbetende, Preisende in den unterweltlichen Scenen eine besondere Rolle spielen. Sie erscheinen in dem Grabe Seti's l. als neun Götter in drei Abtheilungen (man vgl. Lepsius, Denkmäler der preussischen Expedition III, 134, c), über denen folgende rückwärts zu lesende Inschrift steht: rn.u nu ntr.u tju nb ....... (No. 7) "die Namen (oder das Verzeichniss) der Götter, welche preisen den Herrn ..... "; die Zeichen, welche die leere Stelle der punktirten Linie einnehmen, sind die für unseren Zweck wichtigen. Die Mondscheibe, für welche wir bisher die Bedeutung der Neun gewonnen haben, mit dem t-Halbkreise darunter, dann gleichsam als Determinativ für die vorangehende Gruppe die Ziffer 9 mit den gewöhnlichen 9 Linien geschrieben und endlich als zweites Determinativ das Bild einer sitzenden männlichen Gottheit. Wir übersetzen die ganze Gruppe demnach: "(den Herrn) der neun Götter". Eine sehr zu beachtende Variante dieser Gruppe in derselben auf die neun Preisgötter bezüglichen Formel findet sich auf dem in vieler Hinsicht ausgezeichneten Sarkophage des ägyptischen Militärbeamten Petisis im Königl. Museum von Berlin vor. Hier sieht man an

seiner Stelle einfach die Gruppe No. 8 "die Neunzahl der Götter", die für uns der Ausgangspunkt zu der Untersuchung wird, welche den wichtigsten Theil des Gegenstandes dieser Abhandlung bilden sollte.

Die angedeutete Gruppe des Petisis-Sarges erscheint nämlich. wir können dreist sagen unzählige Male auf den ägyptischen Denkmälern jeder Art, um einen gewissen Götterkreis zu bezeichnen. Champollion, der, wie bemerkt, die Mondscheibe mit einem andern Zeichen, dem für den Laut ch verwechselt hat, übersetzt in seinen Schriften jene Gruppe beständig durch les autres dieux, le reste des dieux, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, dass dieser Sinn in der Mehrzahl von Beispielen gar nicht in den Zusammenhang passt. Er zog nämlich den kleinen Halbkreis, als Lautzeichen des t, zu seinem ch, bildete damit das Wort chet und stellte dies der koptischen (dialektischen) Form xer des Pronomens Ker alius, alia, aliud gegenüber. Man vgl. seine grammaire égyptienne S. 315 und die dort und anderwärts wie S. 317, 331, 474 u. a. m. citirten Beispiele. Auf das Unphilologische und Ungehörige dieser Zusammenstellung hat bereits Herr Prof. Lepsius in einer Anmerkung (1) zu S. 21 seiner Abhandlung über den ersten ägyptischen Götterkreis hingewiesen, ohne aber seinerseits die, wie mir scheint, allein richtige Bedeutung der Mondscheibe als 9 erkannt zu haben; denn wie aus den Uebersetzungen "alle grossen Götter" und "alle kleinen Götter" (l. l. S. 20) zu den Stellen im Todtenbuche c. 141, 7-8 hervorgeht, so legt dieser Gelehrte dem Zeichen die Bedeutung von alle unter, ähnlich wie Hr. de Rougé die von l'ensemble.

Wenn die Bedeutung von 9 in Verbindung mit der bekannten Gruppe für Götter sich fernerhin rechtfertigen soll — wiewohl die angeführte Variante auf das dringendste dazu zwingt — so muss sie auch mit der Sache in vollkommenem Einklang stehen, d. h. wir müssen allenthalben, wo von den "neun Göttern, oder dem Neungötterkreise", der in der Gruppe No. 9 steckt, die Rede ist, da wo dies die Denkmäler gestatten, in der That auch auf eine Zahl von neun Göttern stossen.

Dies in der schlagendsten Weise nachzuweisen wird die folgende, angenehme Aufgabe sein. Herr Prof. Lepsius hat in einer besonderen akademischen Abhandlung, welche den bereits angeführten Titel "über den ersten ägyptischen Götterkreis" trägt, zunächst den Nachweis geführt, dass auf verschiedenen altägyptischen Denkmälern unter anderen vor allen eine, in Einzelheiten variirende Gesellschaft von Göttern mehrfach erscheint, dass die Gottheiten derselben eine bestimmte Beziehung zu einander haben und dass ihre Zusammenstellung von einer gemeinsamen Quelle ausgegangen ist. Ein derartiger Götterkreis, welcher in Theben verehrt ward, führt auf den ägyptischen Denkmälern die

Bezeichnung No. 9 "der grosse Neungötterkreis in Theben". Das Adjectiv a'a.t, gross, bezieht sich, im Singular stehend, auf das Bild der Mondscheibe; das hinzugefügte Zeichen t des weiblichen Geschlechtes bezeugt, dass das dadurch ausgedrückte Wort weiblich war. Eine Variante, welche sogar Hr. Lepsius notirt hat (l. l. S. 30), ohne auf die Bedeutung des Zeichens der Mondscheibe aufmerksam gemacht zu werden, ist so geschrieben, dass hinter der Mondscheibe das Zeichen für Gott neunmal wiederholt worden ist: No. 10. Dieselbe Variante finde ich auf einer Berliner Gedächtnisstafel auf Holz, und zwar mit Auslassung des Zeichens der Mondscheibe, da dem Schreiber die neunmalige Setzung der Hieroglyphe für Gott zur Bezeichnung des Neungötterkreises hinlänglich genügend erschien. Diese Variante ist No. 11 "die neun Götter in Theben". Schwanken auch die Denkmäler hier und da in den Darstellungen der einzelnen Gottheiten, wobei den Göttinnen als Schwestern oder Gemahlinnen ihrer Götter nicht besonders Rechnung getragen wird, zwischen 8 und 9, so ist nach der Benennung nicht im mindesten an dem ursprünglichen Kreis der neun Götter zu zweifeln. Die Beispiele. welche ich während meines Aufenthaltes in Theben an verschiedenen Orten gesammelt habe, ergeben folgende Reihe der neun Götter: 1) Amen, 2) Mentu, 3) Temu, 4) Mu 1) und seine Schwester Tafnut, 5) Seb (oder Keb) und seine Gemablin Nut. 6) Osiris und Isis, 7) Suti (Var. Thot oder Haroëris) und Nephthys, 8) Horus und Hathor, 9) Sebak und die beiden Göttinnen Tenen und Anjt. In andern Tempeln und Städten wie z. B. in Philä und Dendera wurden Neungötterkreise verehrt, ähnlich diesem in der Grundlage, aber doch mit einzelnen Verschiedenheiten. Wieder in andern Städten wurde zwar ein Neungötterkreis verehrt, aber derselbe wurde von Göttern gebildet, welche mit den vorigen nicht die geringste Aehnlichkeit haben. In dem Tempel von Edfu wird z. B. ein solcher Kreis genannt, der in "dem Lande Her-ment südwestlich von Edfu" verehrt ward. Die Gottheiten desselben heissen mit einem gemeinsamen Namen No. 13 ntr.u 'anch.u pir m R'a pâut ntr.u ms.u Tum "die lebenden Götter, welche entsprossen sind vom Ra, der Neungötterkreis der Kinder des Tum". Die Götter desselben sind der Reihe nach: 1) bi nb Tat ap n son.uf "der Widder Herr der Stadt Tat (Busiris), der Erste unter seinen Brüdern", 2) Her-seftu ("der Schafköpfige"),

<sup>1)</sup> Ich lese Mu ohne mir die Schwierigkeiten zu verhehlen, die sich dagegen geltend machen können und die bereits von anderer Seite her nicht verschwiegen worden sind. Ich muss bemerken, dass eine Variante für den Namen dieses Gottes bereits auf Denkmälern der 12. Dynastie su No. 12 lautet. indem der Feder das gewöhnliche Lautzeichen für s vorangeht. Damit stände die griechische Umschreibung Zos (vgl. Lepsius, über den ersten ägyptischen Götterkreis S. 14) in vollster Lebereinstimmung.

3) Bennu chf Zs.f "der Bennu-Vogel (Phonix) der sich selbst erzeugt", 4) Amenhuj, 5) 'Aku, 6) 7) 8) und 9), vier besondere locale Formen des Gottes Seti. Sehr wichtig, weil auf den Todtenstelen häusig genannt, ist der Neungötterkreis der Stadt Abydus: No. 14 paut ntr.u hr.t Ab, in welchen aus dem thebanischen Kreise nur Osiris, Isis und Nebthi, Horus eingetreten sind. Die übrigen Gottheiten des abydenischen Kreises wie Apheru, Anup, Min-hor-necht u. a. sind ganz selbstständiger Natur. Auf einer Stele im Museum von Berlin, die in einem der Gräber von Abydus gefunden war und einem gewissen Meru angehört, heisst der Kreis dieser Götter mit einer höchst beachtungswerthen Variante No. 15 "die 9 Götter von Abydus"; die Zahl 9 ist hierin nicht durch die Mondscheibe, sondern durch die üblichen 9 Striche ausgedrückt. Ebenso war ein Neungötterkreis in Memphis vorhanden, der mit den thebanischen nur in wenigen Göttern zusammentrifft. Wie die Stelen, welche die memphitische Nekropolis zu Tage gefördert hat, lebren, bestand dieser Kreis aus folgenden Gottheiten: 1) Ptah, 2) Rapi-Osiris, 3) Sokar-Osiris, 4) Imhotp, 5) Anubis, 6) Horus, Rächer seines Vaters, 7) Isis, 8) Hathor, 9) Pacht. Statt der Hathor und Pacht treten bisweilen die entsprechenden Göttinnen Nebth'a und Best (Herrin von Bubastus) in diesen Kreis ein.

In dieser Weise lässt sich für die meisten Städte ein besonderer Neungötterkreis nachweisen (daher die Formel "die Neungötter deiner Stadt" No. 16. in dem Pap. Sallier No. 4 pag. 5 1. 8), dessen Natur mir nicht ganz klar ist. Das Factum an sich steht aber fest und dürfte durch nichts entkräftigt werden. Noch bemerke ich, dass an verschiedenen Stellen im Todtenbuche der Plural dieser Gruppe angegeben ist wie 125, 7 No. 17 påt.u ntr.u "die Neungötterkreise". Der erste und bedeutendste Schriftsteller, welcher uns eine Nachricht über gewisse ägyptische Götterkreise gegeben hat, ist Herodot. Nach ihm gab es drei Götterordnungen bei den Aegyptern, von denen die erste aus den acht sogenannten ersten Göttern bestand, zu denen der Pan von Mendes und die Leto von Buto gerechnet wurden, die zweite aus zwölf Göttern, darunter Herakles. Aus der zweiten war eine dritte hervorgegangen, zu welcher Osiris gerechnet wurde. Auf Manetho einerseits und die Denkmäler andrerseits sich stützend sucht Herr Prof. Lepsius nachzuweisen, dass der erste Götterkreis mit seinem thebanisch-memphitischen identisch und dass durch einen Irrthum Herodots der Gott Osiris in den dritten Götterkreis versetzt worden sei. Es ist nicht ansere Aufgabe dies zu entscheiden, vielmehr begnügen wir uns mit der Bemerkung, dass wenn dies der Fall ist, der Neungötterkreis der Denkmäler den acht Göttern der ersten Ordnung bei Herodot nothwendig entsprechen muss. Nimmt man dagegen an, dass der Neungötterkreis derjenige sei, welchen Herodot aus den Göttern der dritten Ordnung, zu der auch Osiris gehörte, gebildet sein lässt, so steht nichts im Wege, die von ihm nicht angegebene Zahl der Götter desselben in 9 zu ergäuzen, so dass wir alsdann die drei Kreise, den ältesten von 8 Göttern, den mittleren von 12, den jüngsten von 9 Göttern bei den Aegyptern annehmen müssten.

Zeigen sich aber Spuren noch andrer Kreise als des der neun Götter auf den Denkmährn? Ich glaube diese Frage bejahen zu können. Von denen, welche mir auf den Monumenten älterer und jüngerer Zeiten zu Gesicht gekommen sind, notire ich hier denjenigen, welcher sich unter der Gestalt No. 18, a, b und c vorfindet. In der vollsten Schreibart, der unter c notirten (wie z. B. in dem hieratischen Papyrus Sallier No. 4. p. 9 1. 9), besteht der ganze Ausdruck aus drei Theilen. Erstens aus, der Sonnenscheibe mit einer Uräusschlange darin, welchem sich zwei, nut lautende, Zeichen anschliessen, zweitens aus der Genitiv-Partikel n und drittens aus der bekannten Pluralgruppe ntr.u "die Götter". Die Schreibarten unter a und b unterscheiden sich von der unter c nur durch Weglassung der Partikel. Die Bedeutung der ganzen Zusammensetzung beruht, wie man leicht merkt, auf dem ersten Theile der Sonnenscheibe, welche hier die Stelle der Mondscheibe in den vorher besprochenen Gruppen für den Neungötterkreis vertritt. Betrachten wir die angefügten Zeichen, die kleine Vase nu, die auch fortbleiben kann, wie in b, und das bekannte Zeichen für den Laut t, so treten diese uns hier in einer eigenthümlichen Bedeutung entgegen, von der bereits Hr. de Rougé, in seinem mémoire sur l'inscription d'Ahmès S. 190 Anm. I eine richtige Vorahnung gehabt hat. Sie sind hier nicht als Lautzeichen aufzufassen, sondern als eine determinirende Gruppe, die sich auch sonst nicht selten vorfindet. Hr. de Rougé erkennt darin eine Andeutung der Idee der primaute, ich selbst bin geneigt darin eine nähere Bestimmung gewisser Götterordnungen zu erkennen. Ich kenne keine phonetische oder sonstige Variante, welche uns über die Bedeutung der Sonnenscheibe mit der Uräusschlange einige Aufklärung gewährte. Jedenfalls liegt wie bei der Mondscheibe eine Zahlensymbolik zu Grunde, wenn auch nicht zu läugnen ist, dass nebenher eine Beziehung dieser Götter zur Sonne, wie derer des Neungötterkreises zum Monde (woher gewisse Darstellungen zu erklären sind, in welchen die Götter dieser Ordnung vor dem Monde in anbetender Stellung abgebildet sind) vorgewaltet habe. wollen daher diesen Kreis ganz allgemein als den der Sonnengötter bezeichnen. Diese Götterordnung stand höher als die der nenn Götter, denn sie wird in den Inschriften der letztern vorangestellt (No. 19) "der grosse Sonnengötterkreis und der Neungötterkreis" (man vgl. Pap. Sallier 4 p. 5 l. 7); sie führt ferner

den Zusatz "der grossen", wie in dem eben angeführten Beispiel. Auch innerhalb des Neungötterkreises besteht ein Unterschied zwischen dem grossen und dem kleinen Kreise (man vgl. Todtenbuch 141, 7-8), nicht zwischen den grossen und kleinen Göttern, da die Adjective a'a.t gross, und nes klein im Singular stehen und sich auf das Wort paut beziehen, nicht aber auf den Plural ntr.u, die Götter. Ferner bemerken wir, dass an der Spitze eines localen Neungötterkreises die jedesmalige Hauptgottheit des Ortes stand, also z. B. in Abydus Osiris, in Memphis Ptah, in Tentyris Hathor, in Latopolis Chnum u. s. w. Daher erklären sich folgende Ausdrücke in den kalendarischen Festlisten Amn-r'a h'n'a paut-ntr.u-f No. 20 "Amon-Ra mit seinem Neungötterkreise" (Inschrift aus Medinet-Habu), Chuum h'n'a paut-ntr.u-f No. 21 "Chnum mit seinem Neungötterkreise" (Inschrift aus Esne-Latopolis), H'ath'er h'er paut-ntr.u-s No. 22 "Hathor mit ihrem Neungötterkreise" (Inschrift aus Dendera) u. s. w.

Es bleibt mir zum Schlusse dieser Abhandlung noch der Beweis zu führen übrig, dass jenes von mir mit dem Bilde der Mondscheibe verglichene, lautlich påut tönende Zeichen in der That in den Inschriften den Mond und zwar in der häufigsten Anwendung als Fest im Monate bezeichne.

In den verschiedenen Festlisten, denen wir auf einzelnen Grabdenkmälern und in ägyptischen Tempeln begegnen, findet sich ein Fest vor, dessen Varianten wir unter No. 23-26 zusammengestellt haben. In alleu ist die Scheibe der Hauptbestandtheil. Das älteste Beispiel No. 23 ist aus einem der Gräber von Benihassan aus der 12. Dynastie entnommen. Es werden dort die paut-a-h'b XII "die 12 Panegyrien der Scheibe" im Jahre erwähnt. Es musste hiernach das Fest ein Monatsfest sein, sollte es zwölfmal im Jahre wiederkehren. Das andere Beispiel No. 24 besindet sich auf der Stele Königs Aj der 18. Dyn. im Museum von Berlin. Eine längere Reihe von Festtagen beginnt mit påutna-hb-hr "der Panegyrien-Tag der Scheibe". In der Festliste der 30 Monatstage von Edfu, aus der Ptolemäerzeit, heisst der erste Tag pauten-h'b | hr-Tauud-h'b No. 25 "das Fest der Scheibe, der Tag des Thot-Festes". Dies führt uns weiter auf den ersten Tag eines jeden Monafes, an welchem dieses Fest der Scheibe gefeiert ward. In Dendera endlich dient, in einem Kalender aus der Römerzeit, das genannte Fest der Scheibe dazu um den ersten Tag des Monates Epiphi No. 26 zu bezeichnen.

Fassen wir alles dies zusammen, so geht mit Gewissheit daraus hervor, dass wir in der Gruppe eine Bezeichnung des Festes des Neumondes vor uns haben, welches am ersten Tage eines jedes Monates im Jahre gefeiert ward und wonach der Tag selber benannt wurde, ähnlich wie die Griechen in ihrem Kalender den Ausdruck νεομηνία gebrauchen. Jeue Scheibe soll also

das Bild des Neumondes darstellen, und in dieser Bedeutung spielt die Hieroglyphe die Rolle eines rein figurativen Zeichens.

Man hat von verschiedenen Seiten bereits die Behauptung aufgestellt, dass das älteste ägyptische Jahr ein Mondjahr, und ihre Monate Mondmonate gewesen seien, besonders darauf gestützt, dass der Monat in der ägyptischen Schrift mit Hülfe der Mondsichel No. 27 bezeichnet werde. Diese Behauptung ist ganz richtig. Später als man das bewegliche Jahr kennen lernte, das man nach der natürlichen Eintheilung in 12 Mondmonate gleichfalls nach 12 Monaten, aber zu 30 Tagen, berechnete, kam dieser in kalendarischen Gebrauch, aber so, dass einzelne Monatstage ihre alte Benennung von dem Mondmonate berübernahmen. Dazu gehört der erste und der fünfzehnte Tag, der erstere nominell als Festtag des Neumondes, der letztere als Festtag des Vollmondes bezeichnet. Bereits im Todtenbuche wird der Tag des Neumondes besonders genannt. Hr-paut-nt-bbu "der Tag des Neumondfestes" tritt nämlich in dem 141. Kap. auf, da wo von den Gebeten an ihm durch Osiris die Rede ist. Dass übrigens der Mond als dasjenige Gestirn betrachtet ward, welchem der erste Tag eines jeden Monates seinen Ursprung zu danken hatte, geht auf das unzweifelhafteste aus folgender Inschrift hervor, die ich am Tempel von Erment vorgefunden habe: No. 28 A'ab. 1) ti-f s-ap (abt) nb ,, der Mond, welcher hervorbringt den ersten (Tag) eines jeden Monates".

Der eigentliche Feiertag des Monates im Sonnenjahr war dem Kalender von Edfu zufolge der zweite Tag eines jeden Monates, der durch die Gruppe No. 31 hr (abt) h'b "Tag des Monatfestes" in Edfu bezeichnet wird. An ihm wurde dem Horus als Rächer seines Vaters Osiris eine besondere Panegyrie geseiert. In andern Varianten sindet sich hinter dem Sterne noch die Hand zugefügt, wie im Todtenbuche K. 134, wo die Ueberschrift lautet ti au R'a hru (abt) "Gebet an die Sonne am 2.ten Tage des Monates". An demselben Tage sing auch der Mond an zuzunehmen, nämlich vom Neumond zum Vollmond hin, daher die Ueberschrift im Kap. 135 desselben Todtenbuches: ke re \( \zeta d \) chft a'ah'h'u m rup hru (abt) "Anderes Kapitel gesprochen, wann der Mond im Wachsen ist am 2. Tage des Monates."

Wir enden hiermit unsere Angaben über die verschiedenen Bedeutungen des Neumondes in der Hieroglyphik. Im figurativen Sinne drückt er nichts weiter als das, was sein Bild zeigen wollte,

<sup>1)</sup> Man wolle die höchst interessante phonetische Variante nicht übersehen, wodurch in dieser Inschrift an Stelle des gewöhnlichen No. 29 a h'a' oder a'ah' das Wort für Mond geschrieben ist. Der erste Laut a ist durch das Zeichen. welches sonst die Silbe an ausdrückt, wie z. B. im Namen von Heliopolis, die Silbe h'a' dagegen durch eine Gruppe geschrieben, die sich aus der gewöhnlich üblichen h'a'a' No. 30 auf das genügendste erklärt.

aus, nämlich den Neumond. Die Benennung desselben war påut, ein Wort, das im Koptischen, so scheint es, untergegangen ist. Die übliche koptische Bezeichnung der Neomenie coyal, coyces oder coyoya je nach den Dialekten heisst nur "der erste" wie coyalurchooyc "der zwölfte" Monatstag u. s. w. Die syllabarische. Bedeutung des Neumondzeichens veranlasste, mit einer gewissen Rücksicht im Hintergrunde, das Bild des Neumondes zur Bezeichnung der gleichlautenden (?) Zahl Neun: påut, kopt. ncit, yit, ncic, yic (mit eingeschobenem c) zu wählen, besonders in der Benennung des Neungötterkreises.

Das ist es was sich mir aus einer sorgfältig angestellten Vergleichung der Denkmäler und ihrer Inschriften für die Bedeutung der Hieroglyphe der Mondscheibe ergeben hat.

## VI. Die Metternich-Stele.

Gegen Ende vergangenen Jahres ward mir durch die Güte Sr. Exc. Alexanders v. Humboldt der Papierubdruck einer hieroglyphischen Stele mitgetheilt, die sich als ein werthvolles Geschenk Mehemed Ali's im Besitz Seiner Durchlaucht des Fürsten Metternich befindet. Der Abdruck, welcher höchst sauber und deutlich von des greisen Fürsten eigener Hand angefertigt und auf ein Holzgerüst nach den Dimensionen des Originalsteines aufgezogen ist, beweist auch ohne Autopsie des Originals zur Genüge, dass wir hier eines der werthvollsten Denkmäler aus der Pharaonenzeit vor uns haben, ausgezeichnet nicht nur durch die Fülle seltener Darstellungen und Inschriften, sondern noch mehr durch die Schönheit und beinahe vollständige Erhaltung derselben. Das Denkmal hat die Gestalt der gewöhnlichen ägyptischen Gedächtnisssteine, einer aufrecht stehenden wohl geschliffenen, nach oben abgerundeten Steinplatte. Der Untersatz besteht aus einem breiteren Körper, auf dem die Stele ruht, doch in der Weise, dass nach der Vorderseite hin ein breiter Raum auf der oberen, horizontalen Fläche des würfelförmigen Untersatzes gelassen ist.

Da es mir darauf ankommt, der gelehrten Welt und insbesondere den Forschern und Freunden des ägyptischen Alterthums von diesem so lange verborgen gebliebenen Schatze baldmöglichst eine vorläufige Kunde zu geben, so wird man mir verzeihn, wenn ich in der folgenden Beschreibung nur die allgemeine Angabe des durch die Stele verewigten Gegenstandes vorlege, da eine genaue ins Binzelne gehende Herzählung der Darstellungen und Inschriften mir wahrscheinlich ebenso viel Mühe und Zeit kosten würde, als dem ägyptischen Künstler die Herstellung derselben

gekostet hat, oder ich müsste ein dickes Buch, und nicht eines vorläufigen Artikel schreiben wollen.

Fast die ganze obere Hälfte der Stele, sowohl auf der Verder- und Hinterseite als auf den beiden Nebenwänden, nehmen besondere Darstellungen ein, die nahe an 400 Figuren umfassen. Auf der Vorderseite erblickt man zunächst als Hauptbild auf den ersten von 5 aufeinanderfolgenden Registern, die Sonne in ihrer höchsten Potenz dargestellt, als Gott mit vier Widderköpfen in einer Scheibe sitzend. Auf der rechten Seite daneben macht sich das Bild des ibisköpfigen Gottes Thot, des ägyptischen Hermes. bemerkbar, auf der andern die knieende Gestalt eines Königs. der mit dem Kriegshelm geschmückt ist und die Arme anbetend, der Sonnenscheibe zu, erhoben hat. Eine gleichlautende Doppelinschrift über dieser Scene lautet: "Preis sei der Sonne, dem Horus der beiden Horizonte (des östlichen und westlichen), dem grossen Gotte, dem Herrn des Himmels, dem Strahlen schiessenden, der aufgeht auf dem Sonnenberge." Darin ist der Gegenstand vollständig erläutert. Das Denkmal ist der Verherrlichung der Sonne als Gott Horus geweiht; der Gott Thot als Erfinder der Schrift und der Wissenschaften darf af der Stele nicht feblen, da nur durch seine Vermittlung der Verherrlichung der Sonne ein gelehrter Ausdruck in Schrift und Bild geweiht werden kann: das Bild des Königs bezeugt die Theilnahme desselben für die Verehrung der Sonne. Sein Name giebt uns Gelegenheit das Alter des Denkmals genau zu bestimmen. Es ist dies der bisher fälschlich für Amyrtaeus gehaltene König Nechtharheb Anhur-mer oder Nectanebus I. der manethonischen Listen, der erste König der 30. und letzten einheimischen Dynastie (aus Sebennys), dessen Regierung in die erste Hälfte des vierten Jahrhunderts vor uns. Zeitrechn. fällt, wenige Decaden vor der Eroberung Aegyptens durch Alex. Magn. Nach dieser Bestimmung hat die Metternich-Stele heut zu Tage das wenngleich für ägyptische Verhältnisse immer noch ziemlich junge Alter von c. 2230 Jahren erreicht, weniger noch als die Hälfte des Zeitraumes, welcher die Klust zwischen der Epoche, in welcher die grossen Pyramiden bei Memphis erbaut worden, und unseren Tagen ausfüllt. Der Familienname des genannten ägyptischen Königs, von dem uns eine Anzahl aufgefundener Denkmäler den Beweis liefern, dass unter ihm eine selbst stilistisch ausgeprägte Kunstepoche gefeiert ward. die letzte unter der Herrschaft einheimischer Könige, findet sich auch sonst neben seinem ofsiziellen Namen auf dem Steine. Geiste ägyptischer Weihinschriften heisst der sterbliche König daneben neter nefr "ein wohlthätiger Gott" und si ra "Sohn der Sonne".

Haben wir uns so eine Auskunft verschafft über die eigentliche historische Seite des Denkmales, so fehlt auch weder die nöthige Angabe des Mannes, welchem der dargestellte Gegenstand

der Stele seinen Ursprung verdankt, noch die des Ortes, aus welchem er hervorgegangen ist. Die bezügliche Inschrift ist in dem Stile aller derer abgefasst, welche jungere inschriftliche Denkmäler als Abschriften älterer Urkunden, die an irgend einem Orte aufgefunden worden waren, bezeichnen. Das älteste Beispiel der Art findet sich in dem 64. Kapitel, Kol. 31, des sogenannten Todtenbuches der alten Aegypter vor, wonach der betreffende Abschnitt zur Zeit des Königs Menkere aufgefunden und in Abschriften vervielfältigt ward. Ein nicht minder belehrendes Beispiel gewährt der lange hieratische Papyrus aus der Zeit der 19. Dynastie in Berlin, welcher ein medicinisches Werk enthält, in dem, wie ich an ginem andern Orte ausführlicher nachgewiesen habe, folgende Stelle die 15. Seite beginnt. "Es ward gefunden (das Buch) in alter Schrift in einem Kasten zusammengerollt unter den Füssen des Gottes Anubis in der Stadt Sechm in der Zeit Königs Tet (?) des verstorbenen; nachdem er heimgegangen, ward es gebracht dem verstorbenen König Senti" u. s. w. Ganz analog ist die bezügliche Angabe der Metternich-Stele, die sich in der 50-51. Zeile der Rückeninschrift vorfindet. Sie lautet in wörtlicher Uebersetzung: Anchsamptek 1), der Sohn der Hausherrin Tent-hanub hat erhalten (durch die Stele) diese Inschrift, nachdem er sie gefunden hatte, als er ging (?) nach der Stadt Pa-osiri-ur-mer". Der Name der Stadt bezeichnet eine Ortschaft, in welchem sich die Gräber der gestorbenen heiligen Stiere von Heliopolis befanden, die noch ihres Entdeckers harren. Anch-samptek war ein gelehrter Priester, der hier ein altes Denkmal vorfand, und danach die Bilder und Inschriften der Metternich-Stele anfertigen liess.

Ich bemerkte, dass der Gegenstand der Stele eine Verherrlichung der Sonne sei als Gott Horus. Diese Idee findet sich in ähnlicher Weise, doch nirgends so vollständig als auf dem vorliegenden Denkmale und gleichsam nur in einem Auszuge, auf einer Reihe von kleinen Denksäulen ausgesprochen, deren Hauptdarstellung sämmtlich auf die unsrige zurückkehrt. Alle diese meist steinernen Säulen und Säulchen, von denen sich Exemplare in den Museen von Berlin, Paris, London und anderwärts vorfinden; geben als allgemeine übereinstimmende Darstellung das auf der Vorderseite der Metternich-Stele gleichsam in einem Rahmen eingefasste, erhaben aus einem vertieften Hintergrunde hervortretende Bild, dessen merkwürdigen Gegenstand folgende Gruppen bilden.

Auf zwei in entgegengesetzten Richtungen sich einander begegnenden Krokodillen, deren Häupter sich umkehren — ein

<sup>1)</sup> Wohl verschrieben anstatt psamtek == Psammetich, der vollständige Name Anch-psamtek bedeutet "das Leben Psammetichs".

Unding in der Natur - erblickt man stehend die jugendliche und nackte Gestalt eines Gottes, den ausserdem die rechts herabhängende Haarlocke als Jüngling bezeichnet. In der rechten Hand hält er eine Schlange, einen Scorpion und eine Gazelle, in der linken dieselben Thiere mit Ausnahme des letztgenannten, an deren Stelle der Löwe tritt 1). Auf dem Kopfe des schönen Jünglings sitzt die widerwärtige Kopfmaske des Bes, des Kriegsgottes, der seltsamerweise den Freuden des Tanzes, Gesanges, Spieles und allen Toilettenkünsten vorsteht. Stierohren und Stieraugen vertreten die Stelle der entsprechenden menschlichen Gliedmassen, eine breitgedrückte Nase, eine breite Mundöffnung (in vielen Beispielen mit hündisch lang herabhängender Zunge) verunstalten das muskulöse Gesicht, dem struppiges langes Haar und ein zottiger Bart schliesslich den vollkommensten Ausdruck einer ungebändigten Wildheit verleihen. Seltsamer Contrast zwischen ihn und dem zartgebauten Kopfe des schönen Jünglings Horus! Geben wir weiter, so begleitet die linke Seite des Gottes das Scepter "des Nefer-atum, des Lenkers der Welt"; die rechte dagegen die Gestalt eines Sonnen-Sperbers mit 2 Federn und Widderbörnern auf dem Haupte, der auf dem Lotosscepter ruhig zu sitzen scheint. Davor befindet sich die Gestalt eines sperberköpfigen Gottes auf einer gewundenen Schlange. Sämmtliche bis hier beschriebene Figuren sind durch eine Linie umschlossen, welche den Durchschnitt eines Tempels, se scheint es, verbildlichen soll. Ausserhalb derselben befindet sich, nach der linken Seite des Horus zugewandt und neben der Schlange des Norden der ibisköpfige Gott Thot; ihm gegenüber, der rechten Seite des Horus zu und vor dem Sperber des Südens, die Göttin lais, mit den Kuhhörnern und der Mondscheibe darin. Sie sowohl wie Thot steht auf einer gewundenen Schlange. Ein rechtes und ein linkes Auge (die gewöhnlichen Symbole der Sonne und des Mondes), aus denen Arme in anbetender Stellung hervorgewachsen

Museum Borgia trägt der Jüngling statt einer Schlange in jeder Hand derea zwei, in Paris fehlt auf einem Steine der Scorpion in der rechten Hand auf einem andern im britischen Museum fehlt in der linken Hand die Schlange, die rechte Hand dagegen hält an Stelle des Skorpions noch eine zweite Schlange. Auf einer Darstellung, welche Sir Gardner Wilkinson mitgetheilt hat, einer der vollständigeren nächst der Metternich-Stele, befinden sich in jeder Hand des Horus zwei Schlangen an Stelle der einen. Auf einem berliner Steine der Art hält Horus zwei Schlangen in jeder Hand und ausserdem den Löwen nicht in der linken, sondern in der rechten Hand, die Gazelle in der linken. Zu seiner Rechten steht die Gestalt des ithyphallischen Horus. Ich glaube nicht, dass diese Abweichungen bedeutungslos sein sollen, jedenfalls haben sie einen, wenn auch untergeordneten symbolischen Sinn. Durchgängig ist dagegen die Anwessenbeit des Löwen in der linken Hand des Horus. und die der Gazelle, welche man bisweilen für einen Hasen haltem könnte. in der rechten desselben Gottes, mit der eben genannten Ausnahme.

sind, erfüllen den oberen Theil der Darstellung und sind bezüglich dem Kopfe des Bes zugekehrt. In andern Exemplaren, wie in einem aus dem Museum Borgia, befindet sich auf der linken Seite des Horus die Gestalt des Osiris der Unterwelt, auf der rechten dagegen die des Amon generator in seiner bekannten ithyphallischen Form. Die rechte Seite des rahmartigen Randes, der die ganze Darstellung umschliesst, füllt eine hieroglyphische Inschrift, welche "Worte der Isis, der grossen Mutter" zu ihrem Sohne Horus enthält. Linker Hand lautet die Legende: "Worte des Gottes Thot, des Herrn von Hermopolis: Ich bin vom Himmel gekommen auf den Befehl der Sonne um bei dir zu sein ....... alle Tage, der du geliebt wirst von allen, welche tragen das Messer." In andern Denkmälern führt der Gott Horus den Namen Nuk Her-schat "Ich bin der Horus der Stadt Schat".

Die früheren Erklärer, namentlich die mit Untersuchung der astronomischen Denkmäler Aegyptens betrauten Gelehrten der commission française haben diese Klasse von Vorstellungen, mit Bezug auf die Thiergestalten in den Händen des jugendlichen Horus, als Embleme des Sommersolstitium erklärt. Es vermag diese Auslegung ebenso wenig bejaht, wie andrerseits entschieden verneint zu werden. Dass astronomische, richtiger astrologische Elemente der Darstellung zu Grunde liegen, ist sicher, welcher Natur diese sind dagegen dunkel. Der englische Archäolog Hr. Birch vom britischen Museum hat daher so Unrecht nicht, wenn er seine Unwissenheit über die Bedeutung derartiger Darstellungen offen eingesteht; weiter indess ging mein verehrter Freund Hr. Vicomte de Rougé in Paris, der in der Vereinigung der beschriebenen mannichfaltigen symbolischen Figuren eine geheime Darstellung der ewigen Jugend der Gottheit erkennt, die über die Zeit und den Tod triumphirt. Beide Gelehrte, deren Scharfsinn so häufig die augenscheinlich schwierigsten Punkte der altägyptischen Wissenschaften erleuchtet haben, sind indess darüber einig - und ich stimme ihnen darin vollkommen bei -- dass die ganze Klasse der in Rede stehenden Monumente ihre Entstebung einer späteren Zeit verdanken und auf den älteren Monumenten nicht angetroffen werden.

Ein genaues und längeres Studium der in ihrer Art einzigen Metternich-Stele wird die gelehrte Welt in den Stand setzen, endlich über alle derartige Denkmäler eine richtige Vorstellung zu gewinnen. Das was ich bis jetzt darüber zu sagen vermag, und wobei ich mich lediglich auf den verstandenen Theil der Inschriften stütze, ist in Kürze folgendes:

. Eine Inschrift, welche sich auf dem linken Rande der Stele in 25 Horizontallinien vorsindet, enthält die Einleitung des auf den jungen Horus bezüglichen Textes. So weit ich die Uebersetzung mit Sicherheit zu geben vermag, lautet sie:

- 1. Preisgebet auf den Horus um ihn zu verherrlichen, zu sprechen
- 2. auf dem Wasser und auf der Erde. So spricht That der Lobredner dieses Gottes:
- 3. Sei gnädig du Gott, Sohn Gottes 1)! sei gnädig, Fleisch Sohn vom Fleische;
- 4. Sei gnädig, Gatte, Sohn eines Gatten, du Kind
- 5. eines göttlichen Herrn! Sei gnädig, Horus, der du erzengt bist vom
- 6. Osiris und geboren von der Isis, der göttlichen! Ich habe geredet durch
- 7. deine Gedanken, ich habe gesprochen durch deinen Geist,
- 8. ich habe geweissagt durch deine Worte, welche geschaffen
- 9. in deinem Herzen . . . . . . und welche hervorgehen aus deinem Munde.
- 10. Es hat befohlen dir dein Vater Seb, und es hat verliehen dir
- 11. deine Mutter Nut den Sternenglanz deiner Majestät in der Stadt Sechem, damit dein Beistand sei
- 12. in jedem erneuerten Heile, damit verschlossen werde der Mund
- 13. alles Gewürmes (Symbol des Bösen) im Himmel, auf Erden und in
- 14. dem Gewässer, damit Leben empfangen die Menschen, damit gesühnt seien die Gottheiten, damit verherrlicht werde die Sonne
- 15. in jeder Art der Verehrung. Komme zu mir schleunig. schleunig
- 16. an diesem Tage, um zu lenken das heilige Schiff (der Sonne), um zurückzudrängen alle Löwen
- 17. auf dem Lande Aegypten und alle Krokodille auf dem Nilstrome. In ähnlicher Weise ergeht sich der folgende Text im Preise der Gottheit des Horus, die hier als Princip des Guten aufgefasst und in dem Gebete des Thot heraufbeschworen wird, das Bose in allen Gestalten auf Erden, im Himmel und im Wasser zurückzudrängen.

Der Text, welcher sich in der langen Inschrift auf der Vorderseite fortspinnt, schildert sodann den Kakodämon der ägyptischen Mythologie "die Schlange Apophis", von der es wörtlich heisst "ihr Bauch hat keine Arme und keine Beine und keines deiner (des Horus) Glieder". Sie vermag eine kleine Zeit mächtig zu sein, doch Horus, das Urgute, schlägt sie immer wieder zu Boden.

In der dritten Zeile beginnt ein besonderer Abschnitt. Von neuem wird des Horus Gewalt über das Böse erwähnt, das hierin durch eine eigenthümliche, oft wiederkehrende Gruppe, deren Be-

<sup>1)</sup> Dieses Epitheton erinnert an die Stelle: ὑπάρχων θεὸς έκ θεοῦ καὶ Jeas καθάπες Ωρος ό της Iosos και Oolpsos vide u. s. w. der Inschrift von Rosette (lin. 10).

deutung mir bis jetzt noch nicht sicher feststeht, ausgedrückt wird. In sonstigen Inschriften hat dieselbe den Sinn von Flecken, Schmutz, vielleicht dass wir hier das betreffende Wort durch Sünde zu übertragen haben. Dann würde der neue Abschnitt so lauten:

"Schamlosigkeit und Sünde (?) kommen und erscheinen auf Erden, wird aber Horus gerufen, so vernichtet er sie." Sie vermögen nicht zu dauern, denn "Horus zermalmt sie durch seinen Glanz", und wie es bald darauf heisst "es erscheint Horus zum Leben, er tritt aus seiner Ruhe, er offenbart sich selbst um zu schlagen das Feindliche". Dann aber "frohlocken alle Menschen, wann sie schauen die Sonne (das sichtbare Bild des Guten), sie preisen den Sohn des Osiris (d. i. Horus) und es kehrt um die Schlange (Princip des Bösen)."

Daran reiht sich ein vertikal geschriebener Text von 21 Kolonnen. Er führt die besondere Ueberschrift, die ein nicht unbekanntes Individuum der ägyptischen Mythologie betrifft: "das Kapitel von der Beschreibung der Katze". In Heliopolis ward nämlich, wie es meine Untersuchungen erweisen, eine Katze als Sinnbild der Sonne verehrt, von der auch Horapollon I, 10 eine Nachricht hinterlassen hat. Sie war dem Sonnengotte geweiht, weil, wie der griechische Ausleger bemerkt, die Pupillen der Katzenaugen von Sonnenaufgang an Grösse zunehmen, um Mittag rund erscheinen und dann in entsprechender Weise bis Sonnenuntergang wieder kleiner werden. Im 17. Kap. des sog. Todtenbuches der Aegypter heisst es col. 47. diese Katze "ist die Sonne selbst". Auf der Metternich-Stele beginnt nun das Kapitel in folgender Weise:

I. Ach, du Sonnengott! komme doch zu deiner Tochter, denn sie ist in Schrecken gesetzt

2. vom Scorpion . . . . . . der sich nahet dem Himmel um zu betreten deine Wege, Schmutz

3. ist gekommen auf ihre Glieder und bedeckt ihren Körper, mit ihrem Munde schützt sie

4. ihre Glieder."

Der Sonnengott wird darauf redend eingeführt. Er rühmt sich seiner Tochter, der heiligen Katze, Hülfe geleistet zu haben und schliesst: "Ich habe beseitigt den Schmutz, welcher sass an allen Gliedern dieser Katze". Hierauf werden die Glieder der Katze beschrieben, wobei eine bestimmte Ordnung derselben festgehalten und die Katze stets angeredet wird.

7. 0 du diese Katze! Dein Kopf ist der Kopf des Sonneugottes —

8. 0 du diese Katze! Deine Augen sind die Augen des Gottes Neb-achut, welcher erleuchtet

 die Welt durch sein Auge, dessen Angesicht leuchtet auf der Strasse der Finsterniss. O du diese Katze! Deine Nase ist die Nase des 10. Thot, des zweimal grossen Herrn von Hermopolis, des Kraten der Welt des Sonnengottes, welcher den Odem schenkt allen Wesen. O du diese Katze! Deine

11. Ohren sind die Ohren des Nebter (Beiname des Osiris), welcher hört die Stimme aller die ihn anrufen, welcher öffnet (?) die Stimme auf der ganzen Welt.

12. 0 du diese Katze! Dein Mund ist der Mund des Gottes Tun (die Abendsonne), des Herrn des Lebens, . . . . er hat bewahrt dich vor allem Schmutze.

13. 0 du diese Katze! Dein Hals ist der Hals des Kachet (!) von Grosshaus, welcher Leben spendet den Mensches

14. durch die Spitze seiner Arme. O dn diese Katze! Deine Brust ist die Brust des Thot, des Herrn der Gerechtigkeit ---

 O du diese Katze! Dein Herz ist das Herz des Ptab, er hat dich gereinigt

16. von dem bösen Schmutze, welcher war an allen deinen Gliedern. O du diese Katze! Deine Hände (Pfoten?)

17. sind die Hände der grossen Chet und kleinen Chet, sie bet beschützt deine Hand vor dem Schmutze aller Reptilies.
O du diese Katze!

18. Dein Bauch ist der Bauch des Osiris, des Herrn von Busiris, — O du diese Katze!

19. Deine Schenkel sind die Schenkel des Gottes Mentu, er hat aufgestellt deine Schenkel, er hat geführt den Schenkt

20. auf die Erde. O du diese Katze! Deine Zähne sind die Zähne des Gottes Chons,

21. — er hat abgeleitet den Schmutz auf die Erde. O du diese Katze! Deine Beine sind

[folgt ein horizontal geschriebener Text 8 Linien umfassend 22. die Beine des Ammon, des grossen Horus (Gottes), des Hern von Theben. Er stellt auf deine Beine auf Erden, er vernichtet den Schmutz. O du diese Katze! Deise Schenkel sind die Schenkel des Horus

23. des Rächers seines Vaters Osiris, welcher vergolten hat den Set das Böse, was er jenem bereitet hat. O du diese Katze! Deine Fusssohlen sind die Fusssohlen des Gottes Ra (Helios), er hat umgangen den Schmutz auf der Erde. O du diese Katze! Dein Eingeweide ist des Eingeweide

24. des Thieres Mehem, welches vernichtet und abgetrennt hat den Schmutz deines Eingeweides und von allen deines Gliedern und von allen Gliedern der Götter im Himmel, von allen Gliedern der Götter auf Erden, es hat vernichtet

25. allen Schmutz an dir.

Das Ende dieser Linie und die beiden folgenden sind mir ihren Inhalte nach nicht klar genug, um eine Uebersetzung wagen su können. Es handelt sich darin immer noch von dem Schmutz dieser Katze: enti ger tem "welche das Messer trägt" eine mystische Formel, die sehr häufig auf der Stele wiederkehrt, mir aber dunkel bleibt. Gegen den Schluss der 27. Linie sehen wir "einen anderen Abschnitt", jedoch wie es scheint sich beziehend auf die dämonische Katze. Er lautet so:

27. Rede. O Sonnengott Ra, komme zu

28. deiner Tochter! Gott Schu, komme zu deinem Weibe! lais, komme zu deiner Schwester! schützet sie vor dem Schmutze, welcher sich an allen Gliedern ihres Leibes befindet.

29. Ach, ihr grossen Götter! kommt zu mir, vernichtet den bösen Schmutz, welcher sich befindet an allen Gliedern dieser Katze, welche trägt das Messer."

Bine neue Redaction enthält der Text, mit welchem zunächst die obere Seite des würfelförmigen Untersatzes bedeckt ist. Diesen leiten die überschriftlichen Worte ein: "Anderer Abschnitt dem vorigen gleich". Danach beginnt ein neuer Text, von vier Zeiles, in welchem Isis als Sprecherin erscheint.

Nachdem der Schreiber der Stele eine Beschreibung der allervortrefflichsten Sonnenkatze gegeben hat, und dessen was sich
auf sie bezieht, geht er in einer Inschrift von 25 Zeilen auf dem
rechten Seitenrande des Steines zu einer Schilderung der Gliedmassen des Horus über, wohei er den Gott Thot den Vermittler
zwischen Gott und den Menschen durch den Geist, die Sprache
und die Schrift redend einführt.

- ,, ich der Gott Thot, ich bin gekommen vom Himmel, um Beistand zu gewähren dem Horus,
- 2. um zurückzudrängen den Schmutz des Scorpions, welcher an allen Gliedern des
- 3. Horus ist. Dein Kopf ist dir, Horus, damit ihn schmücke
- 4. die Königskrone; dein Auge dir, Horus, damit du als
- 5. Sohn des Seb, Herr seiest der beiden Augen in der Stadt Chennu (Silsilis). Deine Nase ist dir,
- 6. Horus; damit du Horus der ältere, Sohn der Sonne, nicht einziehst
- 7. den heissen Wind. Dein Arm ist dir, Horus,
- 8. damit gross sei dein Ruhm in Ueberwindung deiner Feinde.
  Deine Keulen
- 9. sind dir, Horus, damit du empfangest die Würden deines Vaters
- 10 Osiris, nachdem dir geöffnet hat Ptah (Vulcan) deinen Mund an dem Tage
- 11. deiner Geburt. Deine Brust ist dir, Horus, die Sonnenscheibe,
- 12. sein Auge ist deine Seite. Dein Augenpaar ist dir, Horus, dein linkes Auge
- 13. als Gott Mu, dein rechtes Auge als Göttin Tafnut, das sind die Kinder

- 14. der Sonne. Dein Bauch ist dir, Horus, die Kinder der Götter, welche
- ihn fahren, nicht empfangen sie die Feuchtigkeit des Scorpions. Dein Hintertheil ist dir
- 16. Horus, nicht ist es das Hintertheil des Set (Typhon). Dein Phallus ist dir,
- 17. Horus, damit du seiest der Mann seiner Mutter, welcher rächte

18. seinen Vater, welcher Antwort gab seinen Kindern

- an dem Tage . . . . . Deine Schenkel sind dir Horus, damit seien
- 20. durch deine Tapferkeit vernichtet die Feinde deines Vaters.
- 21. Deine Zähne sind dir, Horus, es baut der Gott Chnum

22. ein Bett der Isis. Deine Füsse sind dir,

23. Horus, damit die Semiten geschlagen werden unter deine Füsse. Es spendet

24. dir der Süden, der Norden, der Westen, der Osten — Der Schluss dieser und die ersten Worte der 25. Zeile der Isschrift, mit Ausnahme der letzten Worte: der welcher trägt des Messer in gleicher Weise, sind mir wieder, ich bekenne es offen, ganz unverständlich.

Man beachte wohl, wie in der ganzen Litanei des Horus die Sünde unter dem Bilde des Schmutzes oder der Feuchtigkeit des Scorpions geschildert wird.

Die Rückseite der Stele bedeckt eine Reihe von Darstellungen und Inschriften, die mir ebeuso schön ausgeführt, als schwierig für ein durchsichtiges Verständniss scheinen. Die ersteren füllen sechs Register an der Spitze der Stele. An der höchster Stelle, dicht unter der Rundung des Steines, befindet sich die phantastisch geschmückte Figur eines Gottes, an dem sich ver allen der in einen Vogelleib endende Körper, vier Flügel und vier Arme und Hände mit den Emblemen seiner zerstörenden Macht bemerkbar machen. Der Gott steht in schreitender Stellung auf einer elliptischen Figur, in deren Innern der Reihe nach folgende Thierfiguren sichtbar sind: ein Löwe, zwei Schlangen, ein Schakal, ein Krokodill, ein Scorpion, ein Nilpferd (?) und eine Schildkröle. Das Bild des Gottes wird laubenartig von 22 Zeichen umschlossen, deren jedes die Hieroglyphe des Feuers und der Hitze vorstellt. Dies erinnert an eine Vorstellung vom Typhon, dem Kakodämon, dem trocknenden, sengenden, gänzlich ausdörrenden in der Natur. Es würde eine eigene Aufgabe sein, die mythologischen Gestalten, welche sich darunter in der Hauptrichtung nach links hin befinden, genau zu beschreiben. Einige davon stelles unzweifelhafte bereits bekannte ägyptische Gottheiten dar, andere jedoch Bilder, welche mit der Astronomie in Verbindung stehen, andere endlich sind, wie mir scheint, Verbildlichungen mystischtheologischer Ideen. Die vorher besprochene Sonnenkatze befindet

sich in sitzender Stellung und in hervortretender Grösse in dem letzten Register, hinter der siebenstufigen Treppe.

Man sollte meinen, der Text, welcher in mehr als 50 Zeilen und Kolonnen den Raum unter der angedeuteten Darstellung ausfüllt, möchte Licht in die Dunkelheit der seltsam verkörperten Ideenwelt werfen. Allein man würde bei dieser Voraussetzung gewaltig irren. Weder der Text erklärt die Bilder, noch diese jenen, vielmehr fehlt zu beiden der geheimnissvolle Schlüssel, nach dem wir vergebens suchen werden, spielt nicht ein unendlich holder Zufall ihn dem glücklichen Finder in die Hände. Doch sind andrerseits für Einzelheiten auf dem Gebiete der ägyptischen Mythologie manche Stellen des Textes nicht ohne Wichtigkeit; auf diese im besondern hinzudeuten, wird daher der Hauptzweck der folgenden Zeilen sein.

Die Worte, mit welchen die erste Zeile des langen dunklen Textes beginnt: "O du Greis, der jung wird zu seiner Zeit", finden sich gleichfalls auf manchen der oben besprochenen Exemplare. Sie sind es, welche Hrn. Vicomte de Rougé zu seiner Erklärung der Hauptvorstellung veranlasst haben von der ewigen Jugend der Gottheit. Im Gedanken-Parallelismus des erhabenen ägyptischen Schriftstiles fortschreitend, fügt unser Text gleich darauf hinzu: "du Grosser, der du ein Jüngling wirst". Die mit dieser Formel, unter welcher sich sicher die schöne Idee von dem ewigen Alter und der ewigen Jugend der periodisch wiederkehrenden .schaffenden Naturkräfte birgt, welche unter dem Bilde des Horus, des Inbegriffs aller sichtbaren Erscheinungen in dem Reiche der Materie, versinnbildlicht werden, ich sage, die mit dieser Formel namenlos angerufene Gottheit wird nun in weiteren für uns schwer verständlichen Ausdrücken, deren jeder den Stempel geheimnissvoller, tieferer Bedeutung trägt, von dem Schreiber um ihre Huld gebeten. "Bewillige mir" - so spricht er -"dass Thot rede. Siehe! er wendet ab von mir das Neha-Krokodill (besondere Gestalt des sonst als Schlange dargestellten Set-Typhon), (denn) es ist Osiris über dem Wasser" u. s. w.

Diese und ähuliche Ausdrücke dahinter, deren Sinn verborgen ist, erinnern lebhaft an die Lehren der gnostischen Schriften, welche in ähnlichen allegorischen Formeln besondere kosmologische und theosophische Ideen enthalten. Möglich, dass wir in dem Denkmale der Metternich-Stele und andern Monumenten derselben Art die erste Grundlage der späterhin so ausgebreiteten gnostischen Systeme zu erblicken haben. Das Wasser oder das Feuchte, mit dem stets Osiris in Beziehung gebrucht wird, mahnt sehr stark an eine besondere, vom Plutarch überlieferte Lehre bei den Aegyptern, dass nämlich Osiris geradezu der Vertreter alles Feuchten in der Natur sei, wie Typhon das Sengende, Dörrende. Merkwürdig ist eine Anrufung in der 5. Linie. "Ach!

die ihr seid in dem Wasser, ihr Fische und Krokodille, geschlossen ist euer Mund durch den Sonnengott Ra, gelöst ist eure Kehle durch die Göttin Pacht, zerschnitten ist eure nes (unbekannter Theil des Körpers) (6) durch den Gott Thot, geblendet ist euer Auge durch Heka, das sind die vier grossen Götter, welche Beistand gewährten dem Osiris, mögen sie (auch) Beistand gewähren denen, welche sind über dem Wasser (oder: auf dem Fenchten), allen Menschen und allen Thieren." In der S. Linie wird "das grosse Fressen vom Munde der Katze" erwähnt und dann eine Rede des Gottes "Chnum, des Herrn der Stadt Haruris" (in Mittelägypten) angeführt, deren Schluss ein senkrechter Strich in der Mitte der 11. Kolonne angiebt. Hinter demselben erscheint als Sprecherin Isis. "Ich bin Isis", so beginnt die längere Rede der Göttin, aus welcher ich das Bemerkenswertbeste in dieser vorläufigen Nachricht geben will.

In der 12. Linie spricht die Göttin: "es redet zu mir der Gott Thot (Hermes), der Grösste und Erste der Wahrheit im Himmel und auf Erden," ein sonst nicht gewöhnlicher Titel, welcher dem göttlichen Schriftgelehrten zu Theil wird. In der 13. Linie sagt die Göttin "auch ich bin aufgegangen in der Zeit der Abenddämmerung, wann aufgehen die sieben Scorpione". Hier begegnen wir sichtlich einem astronomischen Gegenstande. Das Bild der sieben Scorpione findet sich auf einer Seite der Stele in zwei Gruppen von vier und drei Scorpionen vor. Die Namen und Lage der Scorpionen zum Sternbilde der Isis (hier identisch mit der Sothis oder dem Sirius?) werden hierauf naher in der 14. Linie angegeben. Nämlich: "hinter mir (spricht Isis) strecken den Arm (die Scheeren) nach mir aus der Scorpion Tefen und der Scorpion Befen, vor mir die Scorpione Masti und Mastif, unter meinem Sitze die Scorpione Petet, Tetet und Matet" Die Natur und die Beziehungen dieser himmlischen Scorpione zu Göttin Isis werden in den folgenden Linien weitläufiger auseinander gesetzt. Isis ruft dabei die einzelnen der Reihe nach in besosderen Formeln an, die einer Beschwörung eher gleichen als einer Hülfe bittenden Weise. "Du Schmutz des Thieres Tafen (sagt die Göttin Lin. 21 ff.), komme und offenbare dich auf der Rrde. eilst du nicht, so erscheinst du nicht; du Schmutz des Thieres Befen, komme und offenbare dich auf (Lin. 21) der Erde, ich bin lsis, die göttliche Herrin des Gedankens, welche schafft des Gedanken ..... Du Schmutz des Scorpiones Mestet nabe nicht, du Schmutz des Scorpiones Mestetf nahe dich nicht, du Schmutz der Scorpione Petet und Tetet komme nicht" u. s. w.

Der folgende Text ist in den senkrechten Kolonnen, die Linie 23 bis 43, umfassend enthalten, und schliesst der Hauptsache nach eine neue Rede der lais in sich. Kol. 25 wird "das Ei der Smengans, welches entstehen wird auf einer Sykomore" erwähnt, sodann kehrt die eigenthümliche, mir nicht ganz verständliche Formel "Lebt ein Kind, so stirbt die Sünde — lebt die Sonne, so stirbt die Sünde" ein Paar mal wieder.

Ein neuer Abschnitt beginnt mit der 34. Kolonne. Isis und ihr Sohn Horus sind die Hauptpersonen desselben. Neue Thiernamen, die wir wahrscheinlich in den bildlichen Darstellungen wieder zu suchen haben, treten bei dieser Gelegenheit auf, nämlich der Scorpion Zert, der Scorpion At und das unbekannte Thier Antesch. In der 38. und der folg. Kol. wird Horus von der Isis mit ganz besonders bohen Titeln beehrt, als "der Schöpfer der Wesen, du bist der erste Sohn des Landes Mesget, der geboren ist vom himmlischen Ocean, nicht stirbst du von der Glut der Sünde, du bist der grosse Phönix, welcher erzeugt die Zeitperioden in dem grossen Heiligthume von Heliopolis - dich hat gesäugt die Katze im Tempel der Neith (Minerva), das Nilpferd und die Gottheit des Ahet waren an der Seite deiner Glieder. Nicht wird getroffen dein Haupt von einem Feinde, nicht erdulden deine Glieder die Gluth aller Sünde, nicht wirst du zurückgedrängt auf der Erde, nicht (Liu. 44, horizontaler Text) ermattest du auf dem Wasser u. s. w., denn du bist erzeugt vom Seb und derjenige, welcher trägt das Schwert in gleicher Weise als die vier hehren Wesen an der Seite deiner Glieder." Eine senkrechte Querlinie deutet hier am Ende der genannten Formeln innerhalb der 46. Linie einen Abschnitt an. Wenngleich das Subject dieses folgenden Abschnittes im Verbum liegt, so ist doch aus dem gauzen Zusammenhange klar, dass der Gegenstand des neuen Kapitels die Sonne oder der Sonnengott ist. Sie geht auf am Himmel und sie geht unter in der Welt Tau (Region der Todten), ihre Verwandlung geht vor im Hause Qa (mystische Region?), sie öffnet ihr Auge und es entsteht der Sonnenschein, sie schliesst es und es entsteht Finsterviss - lautet nicht ohne poetischen Schwung der Anfang dieser Litanei. Die 49. Linie giebt die höchst interessante mythologisch wichtige Notiz, dass "der Gott Mendes (der ägyptische Pan) von Koptos (eine besondere Form des Horus als des befeuchtenden Princips in der Natur) das Kind des weissen Schweines von Heliopolis" ist. Eine Anrufung an diesen Gott: "O Gott Mendes, Herr von Koptos, schenke den Odem dem, welcher trägt das Messer" beschliesst diesen Abschnitt, auf den die oben bereits erwähnte Notiz von dem Verfasser des Denkmals folgt.

Es bleiben mir noch die Inschriften auf den vier Schauseiten des Untersatzes und auf dem obern Rande der Stele zu besprechen übrig. Ich muss gestehen, dass es mir schwierig wird nachzuweisen, an welcher Stelle der Anfang der ersteren zu suchen ist, doch glaube ich nicht sehr zu irren, wenn ich die erste Kolonne der Inschrift auf der Vorderseite als solchen bezeichne.

lais eröffnet darin ihre Lamentationen. "Mein Vater, klagt sie, ist in der Todtenregion, meine Mutter in der Unterwelt, mein ältester Bruder im Sarge!" - Verherrlicht wird dabei ibr Sohn Horus, der den Set überwunden hat, in einer besondern Litanei unter den vornehmsten Namen des Gottes: Horus, Horus die Sonne, Horus der jugendliche, das gute goldene Kind, und Horus Sohn des Onnophris. In der Inschrift auf den übrigen Seiten des Untersatzes befolgt der Text ein gewisses Theme, das sich stets an dieselben wiederkehrende Formeln anschliesst, wie "es giebt Krast Horus seiner Mutter Isis, es giebt Krast der, welcher trägt das Messer seiner Mutter in gleicher Weise", und "Horus, er ist das Leben seiner Mutter, der, welcher das Messer trägt, ist das Leben seiner Mutter in gleicher Weise" und ähnliche der Art. Vor allen hebe ich noch die Formel in der Inschrift der Rückseite bervor, nach welcher Horus erscheint 1) in seiner Sonnenscheibe, 2) als Sems im Himmel, 3) als Zwerg, 4) als Löwe in der Nacht, 5) als ein grosser Widder, 6) als Sperber, 7) als Käfer mit ausgebreitetem Flügelpaar, 8) als Mumie, 9) als Horus, der Planetengott (?), 10) als Phönix, 11) als Horus mit seiner eigentlichen Gestalt, 12) als Horus mit den Namen seines Vaters, 13) als Horus in der Klage seiner Mutter, und endlich 14) als Horus in seinem Namen.

Die Inschriften auf dem obersten Rande des Steines haben keine so besondere Bedeutung, um sie in einer vorläufigen Netz von der Metternich-Stele besonders zu besprechen.

## Wissenschaftlicher Jahresbericht über das zweite Halbjahr 1854 und das Jahr 1855.

Van

## Dr. E. Bödiger.

Den grösseren Theil der im J. 1854 erschienenen Schriften und Aufsätze über den Orient habe ich in meinem nächst vorhergehenden Bericht (abgedruckt in dieser Zeitschrift Bd. IX, S. 321 - 356) bereits vorgeführt. Was mir weiter noch aus jenem Jahre zu Gesicht gekommen ist, verbinde ich jetzt mit den Büchern, welche im Laufe des J. 1855 veröffentlicht worden sind : womit ich dann, wenn ich die freundliche Beihülfe Arnold's, der für mich eintretend das Jahr 1853 übernahm (s. oben 8. 603-645), in Abrechnung bringe, das mühsame, zeitfressende und wenig Dank erntende Geschäft des "Berichtens" fünf volle Jahre hindurch verwaltet habe und mit gutem Gewissen verlangen darf, dass es fortan andern Schultern auferlegt werde. Zwar könnte ich zu meinen früheren Berichten über die Jahre 1851 und 1852 (Bd. VIII, S. 637 - 719) und selbst zu dem über 1850 (Bd. V, S. 417-466) jetzt noch viele Nachträge geben, zumal von Schriften, die in jenen Jahren durch die fernen Pressen in Calcutta, Bombay, Agra, Teheran, Tabris und sonst in Asien zu Tage gefördert worden sind; aber da ich das Meiste davon nur dem Titel nach kennen gelernt und ausserdem trotz aller wachsamen Aufmerksamkeit und fleissigen Bemübung gewiss auch Vieles mir entgangen ist, was in Paris, London, Petersburg, in den Niederlanden und selbst in Deutschland erschien, so würden meine Aufzählungen doch nicht zur Vollständigkeit führen und einzelnen Fachgenossen, die den eigentlichen Büchermärkten näher sind, eher lästig als willkommen seyn. Eine Ausnahme denke ich nur mit einigen der Bücher zu machen, die durch die edle Liberalität deutscher und auswärtiger Regierungen, gelehrter Gesellschaften, Buchhandlungen und Privaten unsrer Bibliothek als Geschenke zugekommen sind, sumal wenn ich damit für unsre Wissenschaft bedeutende Leistungen namhaft machen oder eine zusammenhängende und nachhaltige wissenschaftliche Thätigkeit ins Licht stellen kann.

An der Spitze dieses Berichts muss ich vor Allem mit rühmender Anerkennung und Dankbarkeit erwähnen, wie unsere hohen Regierungen der Erforschung und dem Studium des Orients fortdauernd Schutz und materielle Unterstützung gewähren, wie usmentlich unsre eigene Gesellschaft durch Verdoppelung des jährlichen Beitrags der Kön. Sächsischen Regierung und durch eine neue von unsrem Ehrenmitglied Herrn Prokesch von Osten vermittelte jährliche Unterstützung der Kais. Oesterreichischen Regierung (s. oben S. 581) an Geldmitteln zur Förderung ihrer Zwecke beträchtlich gewonnen hat. Die französische Regierung hat auch während der Kriegsjahre ihre Bewilligungen zu wissenschaftliches Zwecken nicht ganz zurückgezogen, so dass die Riesenarbeit des Catalogs der Handschriften der kais. Bibliothek dem Abschlusse und der Drucklegung nahe gebracht, der Zuschuss zur Herausgabe des Ibn Batûta bewilligt, ein neuer Band von Mohl's Firdesi edirt wurde, der Druck der Werke von de Slane, de Saulcy, Tchihatchef u. A. Fortgang hatte, und neben früheren assyrisehen und babylouischen Funden die Ausbeute der Cilicischen Reise von Victor Langlois im Louvre Platz nahm, sowie die Alterthümer, die Marielle dem verschütteten Serapeum entrissen. Ebenso wesig ist in St. Petersburg oder in Wien eine Störung bemerklich gewesen, und unter englischer Aegide ist die grosse afrikanische Expedition gelungen, von welcher unser wahrhaft heldenmüthiger Barth glücklich in die Heimath zurückgekehrt ist, während Foed in jenen Zonen noch immer neue Wege erforscht, und die ebesse geglückte Tschadda-Expedition zu neuen Unternehmungen Math macht. Die Kön. Bibliothek zu Berlin ist abermals durch eine werthvolle von Petermann im Orient zusammengebrachte Handschriftensammlung bereichert worden, und ausserdem sind Lepsin "Denkmäler" in der Publication beträchtlich vorgeschritten.

Gleichermassen haben die orientalischen Gesellschaften rührig gearbeitet. Die von Calcutta hat, wie die von Bombay, ihr Journal in regelmässiger Weise fortgesetzt und die erstere die Hefte der Bibliotheca Indica bis zu Nr. 132 gefördert. Sprenger ist mit einer werthvollen Handschriftensammlung von seiner syrisches Reise nach Calcutta zurückgekehrt, neben ihm und Röer sind jetzt für die arabischen Publicationen Lees und für die sanskritschen Hall und mehrere eingeborne indische Gelehrte besonder thätig. Von den einzelnen Leistungen wird unten die Rede seys. Die englische Regierung der Nord-Westprovinzen Indiens sorgt für die Erforschung des Landes und seiner Denkmäler, und schützt und fördert litterarische Unternehmungen. Ebenso der Hof der Directoren der Ostindischen Company, unter dessen Schutze Miller's und Weber's Veda-Ausgaben, Wilson's Uebersetzung des Rigveda, Sprenger's Catalog der Handschriften des Königs von Ard und andere grosse Werke gedruckt werden. Die Asiatische Gesellschaft von London hat wieder einige Numern ihres Journals veröffentlicht, worin die grossen topographischen Karten von Nineveh glänzen; auch hat sie einen Catalog ihrer persischen Handschriften historischen Inhalts durch Morley ausarbeiten lasses-Das Journal der dortigen geographischen Gesellschaft unter der

umsichtigen Redaction des Dr. Shaw wendet nach wie vor dem Orient viel Aufmerksamkeit zu. Gleiches thut die Pariser Société de Géographie unter der Leitung des würdigen und noch immer rüstigen Jomard, der noch kürzlich sich an die Spitze der Herausgabe eines grossen Kartenwerks stellte. Die jugendliche Veteranin der orientalischen Gesellschaften in Europa, die Société asiatique, bringt in ihrem Journal unter Reinaud's und Mohl's eifriger Leitung stets neue und schmackhafte Früchte ausgedehnter sprachlicher, historischer und audrer wissenschaftlicher Studien von einer zusehends wachsenden Anzahl fleissiger und tüchtiger Mitarbeiter, und ausserdem hat die von derselben Gesellschaft unternommene "Collection d'auteurs orientaux" raschen Fortgang. Mit dem J. 1855 hat auch die neben der Société asiatique in Paris bestehende Société orientale de France einen neuen Aufschwung genommen. Victor Langlois hat die Redaction ibres Journals "Revue de l'Orient" übernommen, und es sind dafür viele neue und bedeutende Arbeitskräfte herangezogen worden. Die Tendenz dieser Société und ihres Journals ist, den Orient zu popularisiren; daher treten die praktischen Interessen, besonders in Bezug auf Algier, sehr in den Vordergrund, ohne dass der Gelehrsamkeit die Thur verschlossen wäre, wenn sie nur nicht mit Stock und Perrücke kommt. Es scheint, die Revue will von jetzt an mehr Originalaufsätze geben als bisher, und die angebahnte Verbindung mit ihrer älteren Pariser Schwester wird ihr das erleichtern. Dass auch die neuesten Hefte noch "Reproductions", "Résumés" und "Traductions" bringen, gereicht ihr bei ihrer Tendenz nicht zum Vorwurf, wenn sie nur ehrlich sagt, woher sie die Bissen nimmt, die sie auftischt, und die Unart mancher (auch einiger deutscher) Journale meidet, die Leser darüber im Unklaren zu lassen. Der Amerikanischen Oriental Society kommen für ihr Journal fortwährend hauptsächlich durch die überall im Orient und an der Westküste Afrika's stationirten tüchtig gebildeten amerikanischen Missionare gediegene Arbeiten zu, unter welchen ich die in den 5ten Band aufgenommene neusyrische Grammatik von Stoddard in Urmia hervorhebe. den Niederlanden erhalten wir theils immer neue dankenswerthe Ausgaben arabischer Werke durch Juynboll und seine Schule, theils entwickelt sich dort eine immer grössere Thätigkeit für die wissenschaftliche Erforschung der indischen Inseln, neuerlich hauptsächlich durch das "Koninklijk Instituut voor de Taal- Landen Volkenkunde van Neêrlandsch Indië", welches seit ein paar Jahren eine solchen Studien gewidnete Zeitschrift (Bijdragen etc.) unter Pijnappel's Redaction herausgiebt und auch andere dahiu einschlagende Werke zum Druck fördert, während auch die altberühmte "Bataviaasch Genootschap", jetzt vorzüglich von Netscher, Friederich, Bleeker, Keuchenius und Munnich vertreten, sich neu belebt und ihre Verhandelingen und Tijdschrift von Jahr zu Jahr

gehaltreicher werden. Vor etwa zwei Jahren hat sich, obne Zweifel auf Cherbonneau's Betrieb, in Constantine eine "Société archéologique" constituirt, die kürzlich den ersten Band eines Jourpals veröffentlicht hat, und seit Jahresfrist wird auch in italienischer Zunge unseren Studien das Wort geredet in den "Studi orientali", welche Ascoli zu Görz herausgieht. Soviel und mehr noch, als ich in diesem flüchtigen Ueberblick sagen konnte, geschieht im Ausland zur Förderung orientalischer Kenntnisse durch Arbeitskräfte und Geldopfer von Privatvereinen, unterstützt durch Beihülfe der Regierungen. - Und haben wir im deutschen Vaterlande es au uns fehlen lassen? Ich darf freudig sagen: Nein! Wir haben redlich gethan, was unsre Kräfte und Mittel hergaben. Die beiden letzten Bände unsrer Zeitschrift sind die stärksten an Umfang, und nicht die leichtesten an Inhalt. Zum grossen Theil durch unsre materielle Beihülfe ist die schöne Ausgabe des athiepischen Octateuch zu Stande gekommen, wir lassen die arabischen Texte zur Geschichte Siciliens drucken, und andre Arbeiten sind in Angriff genommen, der früheren Sachen nicht zu gedenken. Wo wir wissen und können, suchen wir unsre Wissenschaft anzuregen und zu unterstützen, die lebhafte Verbindung und Mittheilung unter den verwandten Vereinen wie unter den einzelnen Studiengenossen zu unterhalten und zu fördern, und mehr und mehr ein gemeinsam deutsches und tüchtiges Streben im Gebiet des Orientalismus herzustellen. Die deutschen Arbeiten könnes allerdings den Gegenständen nach nicht immer so weitgreifen und umfassend seyn, als dies in den Ländern möglich ist, die mit dem Orient in vielfacherem und mehr unmittelbarem Verkehr stehen, sie sind nicht im Stande so viel neues Material auf der Markt zu bringen, die äusseren Verhältnisse ziehen ihnen in dieser Hinsicht gewisse Grenzen; dufür ist ihnen die Vertiefung in des dargebotene und erreichbare Material um so näher gelegt und das Helfen an der wissenschaftlichen Verarbeitung desselben; in solcher Art hauptsächlich betheiligen sich auch mehr oder weniger die philologischen Abtheilungen der deutschen Akademien und übrigen allgemeineren gelehrten Institute an der Arbeit. engeren Kreis hat sich das erst seit Kurzem ins Leben getretene "Institut zur Förderung der israelitischen Literatur" gezogen, welches abgesehn von seinen specifisch-praktischen Zwecken, auch in wissenschaftlicher Hinsicht einen frischen Anlauf nimmt wovon weiter unten die Rede sevn wird.

Ich will nun die einzelnen Arbeiten über den Orient nad orientalische Wissenschaft, welche mir seit Mitte des J. 1854 bis Ende 1855 vorgelegen haben oder sonst kund geworden sind, aufzählen, und zwar nach dem gewohnten geographischen Gesichtspunkte, indem ich mit China und Japan beginne und im Westen Afrika's ende.

Das Interesse der Wissenschaft an der politischen Bewegung in China ist zur Zeit etwas zurückgetreten, weil sie ihr das Land nicht so rasch und vollständig erschloss, wie sie träumen mochte. Doch beschäftigen sich noch einige Schriften und Aufsätze aus der letzten Zeit mit den Rebellen und ihrem Haupte. So das Buch von Hamberg 1), einem Baseler Missionar, der seine Nachrichten von einem angeblichen Verwandten des Revolutionshauptes Tien-te erhielt, aber nicht viel Glauben dafür gefunden hat 2). Fishbourne erzählt manche unterhaltende Einzelheiten, aber in wichtigeren Dingen fehlt ihm sichere Einsicht und Ueberblick; dass er die Sache der Insurgenten noch für christlichen Ursprungs hält, ist nicht die einzige missliche oder irrige Annahme in seinem Buche 3). Sicherer scheint die Theilnahme der geheimen Gesellschaften an dem Aufstande, über deren Wesen und Geschichte zuverlässige Nachrichten von J. Hoffmann in der vorbin erwähnten neuen holländischen Zeitschrift niedergelegt sind \*). Eine flüchtige Uebersicht der heutigen Zustände China's aus dem Gesichtspunkte der christlichen Mission gab Adolph Wuttke 5). Auf selbständiger gelehrter Forschung ruht dagegen Basin's ausführliche Abhandlung über die Formen der Municipalgewalt in China und besonders in Peking, mit einem interessanten Abschnitt von der chinesischen Staatsreligion, worüber bisher manche irrige Meinung existirte, alles aus chinesischen Büchern und aus Mittheilungen eines in Paris anwesenden chinesischen Gelehrten geschöpft 6). Mehrere Berichte spanischer Mönche des 16. Jahrhunderts über China hat die Hakluyt Society in einer älteren englischen Uebersetzung wieder in Erinnerung gebracht 7). Die Herausgabe ist von Staunton besorgt. Der 1854 erschienene

<sup>1)</sup> The Chinese Rebel Chief, Hung-Siu-tsuen, and the Origin of the Insurrection in China. By the Rev. T. Hamberg. With an Introduction by G. Pearse. London 1855. 8.

<sup>2)</sup> S. das Lond. Athenaeum 1855. Jan. S. 108 f.

<sup>3)</sup> Impressions of China and the Present Revolution, its Progress and Prospects. By Capt. Fishbourne. London 1854. 8. Pr. 6 s.

<sup>4)</sup> Bijdragen tot de Taul- Land- en Volkenkunde van Neerlandsch Indië. Th. I. 1853, S. 260-277. Th. II. 1854, S. 292-329. Vgl. auch Th. II. S. 127-147.

<sup>5)</sup> China's religiöse, sittliche und gesellschaftliche Zustände mit Beziehung auf die neuesten Bewegungen daselbst. Ein Vortrag...von Dr. Adolph Wuttke. Berlin 1855. 8. Pr. 5 Sgr.

<sup>6)</sup> Recherches sur les institutions administratives et municipales de la Chine (par M. Bazin): in Journ. asiat. 5e série T. III. 1854, S. 1—66, T. IV. 1854, S. 249—348, 445—481.

<sup>7)</sup> The History of the Great and Mighty Kingdom of China, and the Situation thereof. Compiled by the Padre Juan Gonzalez de Mendoza, and now reprinted from the early Translation of R. Parke. Edited by Sir G. T. Staunton, Bart. With an Introduction by R. H. Major. Vol. II. Lendon, printed for the Hakluyt Society. 1854. gr. 8. (Vol. I. 1853, s. oben S. 611.)

zweite Theil enthält die Berichte des Augustiner Mönchs Martin de Herrada 1577, des Franciscaners Pedro de Alfuro und des Martin Ignacio. Von Neumann's verdienstlicher Geschichte des englisch-chinesischen Kriegs erschien eine zweite Auflage 1). Auch hat derselbe im "Ausland" Mittheilungen aus und über China gegeben, wie über die Urbevölkerung des Landes, über europäische Wissenschaften und das europäische Zeitungswesen unter den Chinesen 9). Ich erwähne bier ferner Käuffer's lichtvollen "Vortrag über die Periodeneintheilung der Geschichte Ost-Asiens", worin er die Geschichte China's und Indiens in acht grosse parallel laufende Perioden theilt, deren Einschnitte hier und da mit größeren Ereignissen im Westen zusammentreffen 10). Einige Zeiträume der chiuesischen Geschichte legt Pfizmaier nach einheimischen Quellen dar 11). Eine für das Studium solcher Quellenschriften nützliche Liste der bedeutsamen Benennungen, welche die Beberrscher von China ihren Regierungsjahren beilegten, früber schon von Andern in chronologischer Ordnung aufgestellt, brachte Eugène de Méritens in die alphabetische Reihe 12). Wir erfahren jetzt auch Näheres über die vielbesprochene chinesisch-syrische Inschrift der bei Singan-fu gefundenen und, wie sich nun herausstellt, noch immer vorhandenen Steintafel. Bin in Schang-hai erschienener Almanach auf das Jahr 1855 13) enthält eine nach einem doppelten Facsimile angefertigte englische Uebersetzung der Inschrift 14). Die Tafel wird in etwa zehr neueren chinesischen Büchern erwähnt und wie echt behandelt, und die Abhandlung des Almanach, die übrigens in dem erwäheten Jahrgange noch nicht zu Ende geführt ist, scheint auf die Vertheidigung der Echtheit hinauszuwollen. Diese Vertheidigung versucht in aller Kürze ein J. W. G. (Prof. Gibbs in Yale College, New Haven?) unterzeichneter Artikel des Journal of the America

<sup>8)</sup> Geschichte des englisch-chinesischen Krieges von K. F. Neumann. Zweite vermehrte Aufl. Leipzig 1855. 8.

<sup>9)</sup> Das Ausland. 1855. Nr. 2. 18 u. a.

<sup>10)</sup> Zeitschr. d. D. M. G. Bd. IX. 1854, S. 244-248.

<sup>11)</sup> Die Zeiten der Fürsten Hoan, Tschuang und Min von Lu, von Pfizmaier: in Sitzungsber. der Wien. Akad., philos.-hist. Cl. Bd. XIII. 1854. S. 430-479. — Die Zeiten des Fürsten Hi von Lu, von Dems., Bd. XIV. 1854, S. 425-518. — Die Zeiten des Fürsten Wen von Lu, von Dems.. Bd. XV. 1855, S. 424-481. — Die Zeiten des Fürsten Siuen von Lu, von Dems., Bd. XVII. S. 12-57.

<sup>12)</sup> Liste alphabétique des Nien Hao, c'est-à-dire des noms que les souverains de la Chine ont donnés aux années de leur règne, depuis la dynastie des Han jusqu'à la présente dynastie des Thsing ou tartares mandchoux (par M. Eugène de Méritens): in Journ. asiat. 5e série. T. III. 1854. S. 510—536.

<sup>13)</sup> Shanghae Almanac for 1855, and Miscellany. Shanghae (1854.) 8.

<sup>14)</sup> S. dieselbe deutsch, nebst Auszug des ganzen Aufsatzes, von Biernatzki: in den Göttinger gelehrten Anzeigen, Oct. 1855, Stück 161—164.

Oriental Society durch Vergleichung mit den hebräisch-chinesischen Inschriften der Synagoge von Kaifung-fu 15). nannte Amerikanische Gesellschaft hatte neuerlich die Nachforschungen nach dem Monument angeregt. Es wird auch auf diesem Wege gemeldet, dass es in China lithographische Abdrücke der Inschrift giebt. Die Chinesen halten das Syrische der Tafel irrig für Mantschu oder mongolische Schrift 16). Von allerlei Gegenständen chinesischer Industrie, von dem Bücherdruck der Chinesen, wie sie Zwergbäumchen in Blumentöpfen ziehen, von ihren Glasarbeiten, Spielsachen, Statuetten und Idolen, bunten Laternen und Lichten, Nadeln, Schwefelhölzchen, parfümirten Spazierstöcken u. dgl. erzählt uns in unterhaltender Weise Renard, ein Geschäftsmann, der dies alles in China selbst kennen gelernt hat 17). Auch das früher schon theilweise bekanntgewordene Buch von Stanislas Julien über die Geschichte und die Fabrication des chinesischen Porcellans, von welchem man sich selbst praktischen Nutzen für die europäische Industrie verspricht (s. schon Bd. VIII, S. 649), ist kürzlich erschienen. Es liegt demselben das Originalwerk eines chinesischen Beamten Namens Lieu-ping, der im J. 1815 gestorben, zu Grunde; ein Sachverständiger, Salvétat, hat seine Bemerkungen dazu gegeben, und J. Hoffmann in Leyden die Uebersetzung einer im J. 1799 in Japan gedruckten Schrift verwandten Inhalts beigefügt 18). Der Letztere gab auch anderswo eine Notiz 19). Die Bereitung des Porcellans, das erst im 16. Jahrhundert in Europa bekannt wurde, soll in China schon 100 Jahre vor unsrer Zeitrechnung erfunden und diese Kunst alsbald nach Japan verbreitet worden seyn. Wir hören, dass Stan. Julien nun zunächst die längst erwartete Uebersetzung der indischen Reise des Hiuen-thang herausgeben wird. von Schott erwartete Entwurf der chinesischen Litteratur ist zum Abdruck gekommen 20). Der Amerikaner Andrews schrieb über

<sup>15)</sup> The so-called Nestorian monument of Singan-fu: in Journ. of the Amer. Orient. Soc., Vol. IV. 1854, S. 444-445.

<sup>16)</sup> S. ebend. Vol. V, no. I. 1855, S. 260.

<sup>17)</sup> Diverses industries chinoises, par M. Renard: in Bulletin de la Soc. de Géographie. 4e série t. VIII. Paris 1854, S. 193 — 209, und als Fortsetzung: Notes sur quelques industries chinoises, ebend. S. 292 — 297.

<sup>18)</sup> Histoire et fabrication de la porcelaine chinoise, ouvrage traduit du chinois par M. Stanislas Julien, accompagné de notes et d'additions par M. Alphonse Salvétat, et augmente d'un Mémoire sur la porcelaine du Japon, traduit du japonais par M. J. Hoffmann. Paris 1855. 8.

<sup>19)</sup> Notice sur les principales fabriques de porcelaine au Japon, traduite du japonais par J. Hoffmann; in J. asiat. 5e sér., t. V. 1855, S. 198-218.

<sup>20)</sup> Entwurf einer beschreibung der chinesischen literatur. Eine in der k. preuss. akad. der wiss. am 7. febr. 1850 gelesene abhandlung. Von W. Schott. Berlin 1854. 126 S. 4. Pr. 2 % (Philol. u. histor. Abhandll. der k. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. J. 1853. Berlin 1854.)

die ursprünglich symbolische Bedeutung chinesischer Schriftzeichen und auchte dieselbe an einigen Beispielen nachzuweisen 21). Diese seine Nachweisungen sind es wohl, die er als "discoveries" bezeichnen wollte, denn die Sache selbst ist keine neue Entdeckung. Dagegen dehnen sich Parrai's Entdeckungen jetzt auch auf das Chinesische aus 22). Die Local-Dialecte der chinesischen Sprache werden durch Arbeiten der Missionare mehr und mehr an's Licht gezogen, was theils an sich sehr der Mübe werth, theils dem Studium der Sprachen Hinterindiens förderlich ist. Die Missionare stossen aber auf grosse Schwierigkeiten, wenn es gilt, dieselben für das Volk zu schreiben. Zum Theil haben sie sich an ein von den Chinesen selbst an einigen Orten besonders für kaufmännische Correspondenzen erfundenes, aus einer kleinen Zahl chinesischer Schriftzeichen zusammengesetztes, freilich nech unvollkommenes phonetisches Alphabet gehalten; zum Theil versuchen sie es mit lateinischen Lettern, was indess bei den Ringebornen nicht so leicht Eingang findet. In beiderlei Weise baben sie Stücke der Bibel und Bücher für den Jugendunterricht deucken lassen. Einige Bemerkungen über diesen Gegenstand von White and Bradley lasen wir im Journal der Amer. Oriental Society 23). Rin praktisches Hülfsmittel für den Verkehr zwischen Chinesen und Englischredeuden gab Herniss heraus 24).

In Japan haben nun schon zuweilen Amerikaner und Bagländer Besuche gemacht, wenngleich das Land nur erst an wenigen Küstenpunkten von Fremden betreten wird. Die Berichte haben noch den Reiz völliger Neuheit, es klingt manchmal wie Mährchen und ist doch eine wahre Geschichte. Es schwebt mir bierbei besonders Einiges vor, was ich im J. 1856 gelesen habe. Ans dem J. 1855 habe ich mir das Buch von Spalding notirt, der unter Commodore Perry die schon öfter (Bd. VIII, S. 639. IX, S. 321) erwähnte amerikanische Expedition nach Japan auf der Dampffregatte Mississippi mitmachte 25, ferner ein Buch von

<sup>21)</sup> Discoveries in Chinese; or, the Symbolism of the Primitive Characters of the Chinese System of Writing. By Stephen Pearl Andrews. New York 1854. 8. Pr. 4 s. 6 d.

<sup>22)</sup> Les tons chinois sont sémitiques. 4 lithogr. Bl. in Quer-Quart. An Schlusse: Porrentruy, 8 Novembre, 1854. H. Parrat, anc. Prof.

<sup>23)</sup> Chinese local dialects reduced to writing, by Rev. Moses C. White. To which is appended an outline of the system adopted for romanizing the dialect of Amoy, by Charles W. Bradley: in Journ. of the American Orient. Soc., Vol. IV. 1854, S. 327—340.

<sup>24)</sup> A Guide to Conversation in the English and Chinese Languages, for the use of Americans and Chinese in California and elsewhere. By Stanislas Herniaz. Roston 1854. 128 S. in Ouer.-Oct.

Hernies. Boston 1854. 128 S. in Quer.-Oct.
25) Japan, and Around the World: an Account of Three Visits to the Japanese Empire. With Sketches of Madeira, St. Helena, Cape of Good Hope. Mauritius, Ceylon, Singapore, China and Loo-Choo. By J. W. Spelding. With eight illustrations in tint. New York (London) 1855. 8.

lildreth 26), einen Artikel von S. W. Williams, der jene Expetition als Dolmetscher begleitete 27), und einen Aufsatz von iernatzki 28). Auch der von Hawks bearbeitete officielle Becht über die amerikan. Expedition ist angekündigt und soll 856 erscheinen. Vom Studium der japanischen Sprache ist in zuropa noch nicht viel zu merken. Wenn wir von dem gründichen Kenner derselben J. Hoffmann in Leyden absehen, dessen eueste Arbeit oben bei China schon erwähnt ist, so sind in ieser Zeit nur noch Pfizmaier in Wien mit einem Vocabular der ino-Sprache 29) und de Rosny in Paris mit einer Bibelüberetzungs-Probe 30) aufgetreten, welche letztere mit den neuen ariser Lettern gedruckt wurde (vgl. Bd. IX, S. 322).

Für die Erforschung der geographischen, ethnographischen nd linguistischen Verhältnisse des indischen Archipelagus it Einschluss Polynesiens wirkt ohne Unterbrechung Logan's ournal fort, und werden darin besonders die lehrreichen Artikel es Herausgebers über Ethnologie und Sprachen dieser Inseln och fortgesetzt mit einer Fülle linguistischen Materials und mit zeitgreifenden Ueberblicken und Vergleichungen 31). Ausserdem eferte das Journal noch manche andere belangreiche Aufsätze. orzüglich aber steigerte sich in den letzten Jahren die litterariche Thätigkeit nach dieser Seite hin unter den holländischen elehrten theils in den Niederlanden selbst, theils in ihren indichen Colonien, wie dies im Allgemeinen schon oben hervorgeoben wurde. Unter den Auspicien des dort erwähnten "Koninkik Institunt" sind mehrere der sogleich zu nennenden Bücher edruckt worden, auch die schon Bd. IX, S. 323 angeführte Reize rondom het eiland Celebes" von C. van der Hart (die brigens auf dem Haupttitel die Jahrzahl 1853 trägt, nur auf em Umschlag steht 1854). Die Zeitschrift dieses Instituts 32)

<sup>26)</sup> Japan as it was and is. By R. Hildreth. London 1855. 8. Pr. 8 s.

<sup>27)</sup> Hakodadi in Japan, nach einer Beschreibung des Dolmetschers der nerikanischen Expedition S. W. Williams: im Ausland 1855. Nr. 3 (nach Artikel der Overland China Mail).

<sup>28)</sup> Beiträge zur geographischen Kunde von Japan und den Lutschu-Inseln, nn K. L. Biernatzki: in Zeitschr. f. allg. Erdkunde, herausg. von Gumpscht Bd. 4. H. 3. 1855.

<sup>29)</sup> Vocabularium der Aino-Sprache. Von A. Pfizmaier. Wien 1854. \$ S. gr. 4. Pr. 1 % 26 %. (Abgedr. aus den Denkschriften der kais. kad. d. Wiss., philos.-histor. Cl. Bd. V. S. 137—230.)

<sup>30)</sup> Yo han fou in tchi tchouen, évangile de saint Jean en japonais, agment spécimen, contenant les chapitres I et II, suivis de la deuxième vitre de saint Jean, publié par M. Léon de Rosmy. Paris 1854. 8.

<sup>31)</sup> The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Vol. VIII. ngapore 1854, S. 28—79. 200—265. 421-504. Vol. IX. 1855, S. 1-52. 12-305.

<sup>32)</sup> Bijdragen tot de Taal- Land- en Volkenkunde van Neerlandsch Indië.

ist voll von belehrenden Aufsätzen und Abhandlungen über Geographie und Alterthümer, Sprachen und Litteraturen, Statistik und Industrie des niederländischen Indiens, z. B. über die javanische Dichtung Djaja Lenkara von Cohen Stuart, über die 1850 durch Cohen Stuart edirte Erzählung "Baron Sakendher" von Gaal, über den Opiumhandel von Baud, ethnologische Studien (die Papua's) von Pijnappel, über Schrift und Sprache der Toba's auf Sumatra von Neubronner van der Tuuk, ausserdem Berichte von Reisen auf Java, Sumatra u. s. w. Unter den Gelehrten der Batav. Genootschap zeichnet sich neben Netscher, Bleeker, Munnich u. A. besonders Friederich aus. Er begleitete im J. 1846 eine Expedition der Holländer nach der Insel Bali, und sammelte der ein reiches Material zu gelehrten Arbeiten. Vorläufiges über Sprache und Litteratur, Religion, Kastenwesen und Herrscherfamilien der Insel machte er in Logan's Journal bekannt (Vol. III. 1849, S. 119-137. 235-250), Ausführlicheres in den Verhadelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetesschappen Th. XXII und XXIII. Andere Abhandlungen von ihn. wie von Netscher, Rosenberg u. A. enthält die Tijdschrift voor ledische Taal - Land - en Volkenkunde (Batav. 1853 ff.). Friederich verdanken wir auch die ersten Publicationen von Kawi-Texten. Er edirte das Gedicht Arjuna Wiwaha mit einem balinesischen Interlinear-Commentar in den Verhandelingen Th. XXIII (100 S. 4.), und das noch umfänglichere Boma Kawya (sanskr. Bhauma K.) ebend. Th. XXIV (233 Quartseiten): in welches Texten nun ein beträchtliches Material für das Studium vorliegt Soust bieten die Verhandelingen und die genannte Tijdschrift vieles dar für Geographie, Naturgeschichte und Alterthümer Java's und andrer Inseln des Archipels. Desgleichen hat man sich die Bekanntmachung javanischer Litteraturwerke angelegen seyn las-Aus früherer Zeit datiren Gericke's Ausgabe einer javanschen Bearbeitung des Wiwaha (auch Mintorogo genannt, was Humboldt irrig für ein anderes Gedicht hielt) und Winter's Unsetzung einiger Poesien in javanische Prosa, von Roorda herausgegeben 1845, dessen erneute Bearbeitung des Romo (Verhandel. Th. XXII), desselben Ausgabe des Gedichts Angling Dharms (ebend. Th. XXV. 1853), Manik Maya von Hollander (ebend. Th. XXIV.). Dazu hat neuerlich T. Roorda eine javanische Grasmatik herausgegeben 33), gegen seine Ausgabe der Gericke'schen vom J. 1843 gehalten vermuthlich (- denn gesehen habe ich das Buch noch nicht -) eine ganz neue und selbständige Arbeit.

Tijdschrift van het Koninklijk Instituut voor de Taal- Land- en Volkenkunde van Neêrlandsch Indië. 1. deel. 's Gravenhage 1853. 2. deel. 1854. 3. deel. 1855. 4. deel. No. 1 en 2. 1855. 8.

<sup>33)</sup> Javaansche Grammatica, benevens een leerboek tot oefening ia de Javaansche taal door T. Roords. 2 deelen. Amsterdam 1855. 8. Pr. 84

Dazu ein javanisch-muhammadanisches Gesetzbuch mit einem Verzeichniss der Wörter, die im Gericke-Roorda'schen Wörterbuch fehlen, auf Veranstaltung des Koninklijk Instituut von Keijzer herausgegeben 34). Ebenso das von Dr. Schwaner nachgelassene schön ausgestattete Werk über Borneo 33), und Croockewil's Bericht über Bangka, Malakka und Blitong aus dem J. 1852 36). Borneo schildert auch ein Buch von Veth 37). Van Hoëvell's Reise ist bis zum dritten Bande vorgeschritten 38). Das von Brumund unter dem Titel "Indiana" edirte Werk ist eine Sammlung theils belehrender theils unterhaltender Aufsätze über den ind. Archipel, namentlich umständliche Beschreibung von Alterthümern der Insel Java. insbesondere der Tempelruinen, die der Verfasser zu wiederholten Malen besuchte 39). Von den dortigen Hindu-Bauten erzählt auch ein Artikel im "Ausland" 10). Zwei andere Artikel schildern die dort lebenden Chinesen und ihr Treiben ausführlich und sehr anschaulich 41). Ueber die Malaien und China zugleich berichtet Yvan 12). Ein Aufsatz von Perry über die malaischen Sprachen wurde durch das Erscheinen von Crawfurd's Grammatik veranlasst 43). Roorda van Eysinga lieferte ein umfassendes hol-

<sup>34)</sup> Kitab Toehpah, javaansch-mohammedaansch wetboek. Uitgeg. door S. Keijzer. te 's Gravenhage 1853.

<sup>35)</sup> Borneo. Beschrijving van het stroomgebied van den Barito, en reizen langs eenige voorname rivieren van het Z. O. gedeelte van dat eiland; door Dr. C. A. L. M. Schwaner. Amsterdam 1853—1854. 2 Bde gr. 8. m. einer Karte u. vielen color. Abbild.

<sup>36)</sup> Banka, Malakka en Billiton. Verslagen van Dr. J. H. Croockewit aan het bestuur van Neêrlandsch Indië, in de jaren 1849 en 1850. te 's Gravenbage 1852. 8.

<sup>37)</sup> Borneo's westerafdeeling, geographisch, statistisch, historisch. Voorafgegaan door eene allgemeene schets des ganschen eilands, door P. J. Veth. 1e deel. Zalt-Bommel 1854. 8.

<sup>38)</sup> W. R. van Hoëvell's Reis over Java, Madura en Bali. Bd. III. Aflev. 1. Amsterdam 1855.

<sup>39)</sup> Indiana. Verzameling van Stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen Archipel. Door J. F. G. Brumund. 1e Stuk. Amsterdam 1853. 2e Stuk. 1854. 8. m. Abbild. u. Karten.

<sup>40)</sup> Bruchstücke aus Briefen über Java. Von einem Begleiter S. H. des Herzogs Bernhard zu Sachsen-Weimar: im Ausland 1854. Nr. 50.

<sup>41)</sup> Notizen über die Chinesen auf der Insel Java, von Aquasie Boachi, Prinz von Ashanti: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX. 1854, S. 808—823. — Notes on the Chinese of Pinang: in Journ. of the Indian Archip. Vol. VIII. 1854, S. 1—27. Vol. IX. 1855, S. 109—124.

<sup>42)</sup> Six Months among the Malays; and a Year in China. By Dr. Yuan. London 1854. 8. m. Illustr. Pr. 3 s. 6 d.

<sup>43)</sup> On the conflicting views of European Scholars as to the Races inhabiting Polynesia, and the Indian Archipelago; and as to the Languages spoken by them. By the Hon'ble Sir *Erskine Perry*: in Journ. of the Bombay branch of the R. As. Soc., July 1852, S. 242—260.

ländisch-malaisches Wörterbuch \*\*). Aus den kurzen und werthvollen Bemerkungen Friederich's über die bei den Malaien gebräuchlichen Alphahete und insbesondere über die in Palembang auf Sumatra gebräuchliche Schrift ist zu entnehmen, wie vieles noch über die Geschichte und vormuhammadanische Cultur der Malaien und ihren Zusammenhang mit indischem Wesen festsastellen ist \*5). Sehr erfreulich ist es, dass man die vielen neuen geographischen Forschungen nunmehr zur Herstellung zuverlässiger und vollständiger Karten benutzt. Ein Atlas von Niederländisch-Indien, aus neun Karten mit drei Blättern Text bestehend, ist unter Pijnappel's Aufsicht gezeichnet \*6), ein zweiter in grösserem Maassstabe nach officiellen Quellen von Bares Melvill van Carnbée angefangen 47). Ich füge noch das Wenige bei, was sich auf Ceylon bezieht. Der Engländer Baker hat auf dieser Insel eine europäische Colonie gegründet, was ihn nur unter vielen Mühseligkeiten durch grosse Ausdauer gelungen ist. Er schrieb schon früher ein Buch über dortiges Jageleben (s. Bd. IX, S. 324). In einer neueren Schrift schildert er das Land, seine Natur, die Reste alten Aubaus, und besonders wieder Waldleben und Jagd \*\*). Wald- und Jagdabenteuer bilden auch den Gegenstand des Buches von Sullivan, der früher eine amerikanische Reise in solcher Art beschrieben hat, mehr aur für die Unterhaltung 49). Ausserdem wird Zenker's Uebersetzung von Tennent's "Christianity in Ceylon" (s. Bd. V, S. 462 and Bd. VIII, S. 652), mit einer Einleitung von Grauf vermehrt, den Publicum zu herabgesetztem Preise von neuem dargeboten 10). Uebrigens beziehen sich einige von den Werken, die sogleich bei Indien namhaft gemacht werden sollen, zugleich mit auf

45) Ueber die Alphabete der Malaiischen Völker, von Dr. Friederick: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 255-259.

46) Atlas van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië, geteekeel

onder toezigt van J. Pijnappel. 's Gravenhage 1855.

48) Eight Years' Wanderings in Ceylon, by S. W. Baker. London 1855.

8. m. 6 color. Taf. Pr. 15 s.

49) The Bungalow and the Tent; or, Three Months in Ceylon. By Edward Sullivan. London 1854. 8. Pr. 7 s. 6 d.

<sup>44)</sup> Algemeen Nederduitsch-Maleisch Woordenboek, in de hof- volk- en lagetaal, voorafgegaan van eene beschouwing over de Maleijers door P. P. Roorda van Eysinga. 's Gravenhage 1855. Pr. 71 96.

<sup>47)</sup> Algemeene Atlas van Neêrlandsch Indië. Uit officiële bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement zamengesteld door P. Baron Metvill van Garnbée. I. Kaart van de residentie Batavia en Mina Hassa in de residentie Menado. Batavia 1855.

<sup>50)</sup> Das Christenthum in Ceylon . . . Von J. E. Tennent. Uebersetzt von Dr. J. Th. Zenker. Neue wohlseile, mit einer Einleitung von K. Graul, Diroctor der evang. luther. Missionsanstalt in Leipzig, vermehrte Ausgabe. Mit Kupfern. Leipzig 1854. 8. Pr. 1 St. — (Ebenso: Besuche in den Klöstern der Levante .. von Robert Curzon. Deutsch von Meissner. Nebst 12 Tafela. Zweite wohlseile, mit e. Namen-, Ort- u. Sachregister vermehrte Ausgabe. Leipzig 1854. 8. Pr. 1 R. 10 mg.)

Ceylon, namentlich das Prachtwerk, das die Reise des Prinzen Waldemar darstellt.

Hinterindien hat viel Aufmerksamkeit erfahren, vorzüglich in Betreff seiner noch wenig erforschten Sprachen, die man einer wissenschaftlichen Betrachtung zu unterwerfen anfängt. Das Gebiet der annamitischen Sprache, das Reich Annam (d. h. der rubige Süden), umfasst zugleich Tung-king (d. i. östliche Residenz) und Cen-cing (d. i. die Feste Ceng, gewöhnlich Cochin-Sie hat viele chinesische Lehnwörter nach der in der china). angrenzenden Provinz Kuang-tong herrschenden Aussprache aufgenommen, aber in ihren selbständigen Elementen ist es eine besondere Sprache, die mit der chinesischen fast nur die Einsylbigkeit der Wörter, die Unterscheidung der gleichlautigen Wörter durch verschiedene Stimmbiegungen (Accente) und den Mangel der Flexion gemein hat. Von einer eignen Litteratur ist bisher nichts bekannt geworden, zu gelegentlichem Schreiben wird die chinesische Schrift benutzt. Ueber das Alles verbreiten sich die beiden Abhandlungen von Schott 51) und von de Rosny 52), welcher letztere ausser den wenigen vorhandenen Hülfsmitteln (Alex. de Rhodes und Taberd) auch Mittheilungen eines Eingebornen aus Cochinchina benutzte. Ueber das Reich Siam giebt ein Buch des apostolischen Vicar Pallegoix die erste genauere Kunde 53). Derselbe hat seiner im J. 1850 erschienenen Grammatik (s. Bd. VIII, S. 654) ein Wörterbuch der Thai-Sprache folgen lassen 54). Muang Thaï, d. h. das Land der Freien, ist der einheimische Name des Landes, die malaische Benennung Siam (japan. Syam'lo, chines. Sien-lo) kommt von dem Thai-Worte sayam braunroth, und bezieht sich auf die Gesichtsfarbe der Bewohner. Das Material zum Wörterbuche hat der Vf. während seines 24jährigen Aufenthalts im Lande mühsam zusammengebracht. Unter seiner Aufsicht wurde neuerlich in Paris auch eine grössere Karte des Landes angefertigt (Journ. asiat. 5 série t. V. 1855, S. 305 ff.). Diese verdienstlichen Arbeiten gaben de Rosny Anlass zu einer

<sup>51)</sup> Zur beurteilung der annamitischen schrift und sprache, von Wilhelm Schott. Aus den Abhandll. der K. Akad. der Wiss. zu Berlin 1856. Berlin 1855. 4. Pr. 8 Sgr.

<sup>52)</sup> Notice sur la langue Annamique, par L. Léon de Rosny. Extrait de la Revue de l'Orient. Paris 1855. 20 S. 8.

<sup>53)</sup> Description du royaume de Thaï ou Siam, comprenant la topographie, l'histoire naturelle, moeurs et coutumes, législation, commerce, industrie, langue, litérature, religion, annales des Thaïs et précis historique de la mission. Avec cartes et gravures. Par Mgr. Pallegoix. Paris 1854. 2 voll. 12. Pr. 10 fr. (Ein kurzer Auszug daraus: Mémoire sur la Mission de Siam, par Mgr. Pallegoix. Paris 1854. 12. Pr. 1 fr.)

<sup>54)</sup> Dictionarium linguae Thai, sive Siamensis, interpretatione latina, gallica et anglica illustratum auctore D. J. B. Pallegoiæ. Paris 1854. 897 S. 4. Pr. 80 fr.

kurzen Darstellung des Wesens der Thai-Sprache und der Schrift der Siamesen 55). Sonst wurde ein Werk von Sir John Bowring "Siam and the Siamese" angekündigt, worin er seine Sendung nach Siam schildern will. Weiter nach Westen uns wendend, begegnen wir einem kleinen munteren Bericht des Capt. Tickell über seine amtliche Reise von Akyab an der Küste von Arakan des Fluss Koladyn hinauf mit kleinen Ausslügen im Uferland, viel Neues bietend zur Beschreibung der Natur, der Ortschaften und Sitten des noch wenig gekannten Landes 56). Durch amerikanische Missionare wird uns ferner das merkwürdige Gebirgsvolk der Karen und seine Sprache etwas näher bekannt. Cross bandelt von der Abkunft der Karen, von ihren Ueberlieferungen, ihrem Gott Ywah, ihren Propheten (Wis genannt), die zugleich Todtenbeschwörer sind, und von ihrer Religion 57). Sie kennes ein Verbot des Götzendienstes und haben Ueberlieferungen, worin Francis Mason Biblisches zu erkennen glaubte in einer kleinen Schrift, die jetzt ins Deutsche übersetzt ist 5 %). Ein Vocabaler der beiden Dialecte der Sprache giebt Nathan Brown 59), und in einen derselben hat Mason schon die ganze Bibel übersetzt 60). Kleinere Missionsbücher sind viele gedruckt worden, und dass ein Wörterbuch 61). An diese Sprache lehnt sich endlich auch Laidley's misslicher Versuch an, eine Verwandtschaft der indechinesischen und indogermanischen Sprachen aufzuspüren 62). Meson handelt ferner von dem Talaing und seinem Alphabet 63),

<sup>55)</sup> Quelques observations sur la langue Thăi et sur son écriture, par M. L. Léon de Rosny: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 451-464.

<sup>56)</sup> Extracts from a Journal up the Koladyn River, Aracan, in 1851. By Capt. S. R. Tickell: in Journ. of the R. Geogr. Soc. of London, vel. XXIV. 1854, S. 86—114. Mit e. Karte.

<sup>57)</sup> On the Karens, by Rev. E. B. Cross: in Journ. of the American Orient Soc., vol. IV. 1854. S. 289-316.

<sup>58)</sup> Der Karenen-Apostel; oder Nachrichten von Ko Thah-byu, dem ersten Karenen-Bekehrten, mit Notizen, seine Nation betreffend, von Res. Francis Mason, Miss. der Karenen. Aus d. Engl. Berlin 1855. 16.

<sup>59)</sup> Comparative Vocabulary of the Sgau and Pwo Karen dialects, by Rev. Nathan Brown: in Journ. of the American Orient. Soc., vol. IV. 1854, S. 317-326.

<sup>60)</sup> Die 3. Ausg. erschien zu Tavoy, Karen Miss. Press. 1853. 8.

<sup>61)</sup> Thesaurus of Karen knowledge ... forming a complete Native Karen Dictionary, with definitions and examples, illustrating the usages of every word. Written by Sau Kau-too, and compiled by J. Wade. Vol. IV. Tavoy 1850. 12.

<sup>62)</sup> Remarks on the connection between the Indo-Chinese and the indo-Germanic Languages, suggested by an Examination of the Sgha and Pgbb Dialects of the Karens, by J. W. Laidlay: in Journ. of the R. As. Sec. vol. XVI, part 1. 1854, S. 59-72.

<sup>63)</sup> The Talaing language, by Rev. Francis Mason: in Journ. of the American Orient. Soc., vol. IV. 1854, S. 277-288.

und giebt einen Auszug aus einem buddhistischen Werke, das auf ein Pali-Original zurückgeht, aber Dinge enthält, die in den singhalesischen Büchern der Buddhisten nicht vorkommen und auch in den tibetischen wenig Entsprechendes haben 64). Assam war vor der Expedition des Capt. Jenkins im J. 1832 sehr wenig von Europäern betreten worden und ist auch seitdem selten bereist. Wir erfahren jetzt mehr äber dieses unwegsame Land mit seinen rauhen Höhen, seinen wildverwachsenen Thälern und Wäldern, seinen rohen und grausamen Bewohnern durch den Bericht, welchen Major Butler auf seinen militärischen Streifzügen während eines Zeitraums von 14 Jahren dort sammelte 65). Ueber dortige Tempelruinen giebt Dalton Bemerkungen 66), und W. Röbinson über die Sprache eines an der Grenze von Assam wohnenden Bergvolkes 67).

Steigen wir für einen Augenblick nach Tibet hinauf, so treffen wir einige Bemerkungen darüber von Campbell, der acht Jahre in Nipâl und Sikim wohnte und 1849 mit Hooker ein Stück von Tibet bereiste 68), ferner eine Reliquie von Csoma de Körös aus dem J. 1838, ein Stück tibet. Text mit Uebersetzung 69), und ein Kapitel aus dem "Lotus de la bonne loi", Sanskrit- und tibetanischer Text nebst französischer Uebersetzung des letzteren von Foucaux, der Sanskrittext, bemerkenswerth weil er Uebergänge zu Prakrit- und noch jüngeren Sprachformen darbietet, aus einer Handschrift der Société asiatique, der tibetanische Text aus dem Kanjur entnommen 70).

Bei weitem lebhafter finden wir den litterarischen Markt, wenn wir uns nach Vorderindien, besonders dem eigentlichen Äryavartta, wenden. Sir Erskine Perry zeigt das Land aus

<sup>64)</sup> Mulamuli, or the Buddhist Genesis of Eastern India, from the Shan, through the Talaing and Burman, by Rev. Francis Mason: in Journ. of the American Orient. Soc., vol. IV. 1854, S. 103—116.

<sup>65)</sup> Travels and Adventures in the Province of Assam, during a residence of fourteen years, By Major John Butler. London 1855. 8. m. 9 Tafeln u. 1 Karte. Pr. 12 s.

<sup>66)</sup> Notes on Assam Temple Ruins, by Capt. E. Taite Dalton: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1855, No. I, S. 1-24. mit Abbild.

<sup>67)</sup> Notes on the Languages spoken by the Mi-Shmis, by W. Robinson: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1855. no. IV, S. 307-324.

<sup>68)</sup> Notes on Eastern Thibet, by Dr. A. Campbell: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1855. no. III, S. 215-241. Mit e. Kartenskizze.

<sup>69)</sup> A brief Notice of the Subhashita Ratna Nidhi of Saskya Pandita, with Extracts and Translations by the late M. A. Csoma de Körösi: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1855. no. II, S. 141—165.

<sup>70)</sup> Parabole de l'enfant égaré, formant le chapitre IV. du Lotus de la bonne loi: publiée pour la première fois en sanscrit et en tibétain, lithographiée à la manière des livres du Tibet, et accompagnée d'une traduction française d'après la version tibétaine du Kanjour, par Ph. Éd. Foucaux. Paris 1854. 8.

der Vogelschau, wie gesagt wird, ziemlich oberflächlich und in unsicherer Beleuchtung 71). Nicht viel gründlicher mag es der bekannte elegant schreibende, aber nach Effect baschende amerikanische Tourist Bayard Taylor genommen haben, der mit seinen flüchtigen Fusse zugleich China und Japan beschreitet 72). Ernstlicher nimmt es Percival in seinem aus Vorlesungen in einem College erwachsenen Buche 73). Raverty erzählt von seinem Besuche eines Wallfahrtsortes in Multan und fügt die Legende von des dort begrabenen Heiligen bei 74). John Muir giebt eine frische Schilderung von Gebirgsscenen aus dem Himalaya 75), Carter eine trockene, aber sehr specielle und dem Mann vom Fach viellescht willkommene geologische Beschreibung der Bombey-Insel 76). Erst das letzte Jahr brachte auch das glänzenet Prachtwerk, welches die in den J. 1844 bis 1846 unternommest ostindische Reise des seitdem verstorbenen Prinzen Waldemar von Preussen in schönen Bildern veranschaulicht 77). Die beiden grossen Bände enthalten ausser vier Karten und zwei militärschen Operationsplänen eine Reihe von 102 landschaftlichen Arsichten (Ceylon mit eingeschlossen), nach Originalskizzen ausgeführt von den Malern F. Bellermann und Kretschmer in Berks Der die Bilder erläuternde Text ist zur Hälfte von H. Maklman. zur andern Hälfte vom Begleiter des Prinzen, Graf von Orielle, zum Druck bearbeitet; das Vorwort schrieb Alexander von Her Zur Schilderung dieser Reise gehören auch die sche 1847 veröffentlichten "Briefe aus Indien" von Dr. Werner Hofmeister (s. Zeitschr. Bd. II, S. 457). Ueber die vielversprechent wissenschaftliche Reise der drei Gebrüder Schlagintweit berichte

<sup>71)</sup> A Bird's-Eye View of India; with Extracts from a Journal etc. B. Sir Erskine Perry. London 1855. 8. Pr. 5 s.

<sup>72)</sup> Visit to India, China, and Japan in 1853. By Bayard Tayle. London 1855. 8. Pr. 7 s. 6 d.

<sup>73)</sup> The Land of the Veda. India briefly described in some of a spects, physical, social, intellectual and moral; including the substance of a Course of Lectures delivered at St. Augustine's College, Canterbury. In the Rev. Peter Percival. London 1854. 527 S. 8. Pr. 10 s. 6 d.

<sup>74)</sup> Account of a visit to the Shrine and town of Sakhi Sarwar in the Lower Deráját; with a notice of the Melá or Fair held there, by Lient. H. & Raverty: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1855. no. IV, S. 329—346.

<sup>75)</sup> Notes of a Trip to Kedarnath and other parts of the snowy rest of the Himalayas in the autumn of 1853. With some account of a Journal from Agra to Bombay by way of Ajunta, Ellora, and Carlee in 1854. In J. Muir. Printed for private circulation. Edinburgh 1855. 8.

<sup>76)</sup> Geology of the Island of Bombay; with a Map and Plates. By \$\mathbb{J}\$. Carter: in Journ. of the Bombay branch of the R. As. Soc., July 185-S. 161-215.

<sup>77)</sup> Zur Erinnerung an die Reise des Prinzen Waldemar von Preusen nach Indien in den Jahren 1844 bis 1846. Berlin 1853. Atlas-Format. (cf. 1855 ausgegeben).

C. Ritter, nach Briefen und Documenten, die ihm Humboldt zur Benutzung übergab, in der Zeitschrift für allgemeine Erdkunde (herausg. von Gumprecht Bd. V, H. 2-4), und A. Petermann in den Mittheilungen aus J. Perthes' Geographischer Anstalt (1855. H. V. S. 142-145). Aus officiellen Berichten der Ostind, Company 7 A) stellte Berghaus eine geographische Beschreibung des Panjab zusammen 79). Einige Artikel Neumann's im Ausland behandeln hauptsächlich die jetzigen Verhältnisse von Nipal 80). Der Erkenntniss der neueren Verhältnisse und der praktischen Orientirung der Beamten in Englisch-Indien sind zwei neue Werke bestimmt, welche die Company veranlasst hat, der Gazetteer von Thornton 81) und das Glossar officieller Ausdrücke von Wilson 82). Letzteres umfasst nicht weniger als 26,000 Wörter aus mehr als 13 Sprachen, und kann auch bei wissenschaftlichen Studien von Nutzen seyn, da es so viele Sanskrit-, arabische, persische u. a. Ausdrücke erklärt, die sich auf Religion, Gesetzkunde und allerlei Einrichtungen und Gewohnheiten der Bevölkerung Indiens beziehen. Eine romanhaft klingende, aber auf wirklichen Erlebnissen ruhende Schilderung des Hoslebens eines heutigen indischen Raja entwirft ein unterhaltendes Buch, als dessen Verfasser William Knighton genannt wird 83). Gegenüber dem hier gezeichneten Bilde des Schattenkönigs von Aud erscheinen die in einer andern Schrift geschilderten Fürsten Haidar Schah und sein Sohn Tippû Sultan wie grosse Helden 84). Die Geschichte

<sup>78)</sup> General Report on the administration of the Punjab territories, for the years 1849—50 and 1850—51, printed for the Court of Directors of the East India Company, 1854. — Dazu: General Report . . . for the years 1851 to 1853. Calcutta 1854. 4.

<sup>79)</sup> Geographische Beschreibung des Pandschab oder Fünstromlandes, nach dem officiellen Bericht der Ostind. Compagnie von Herm. Berghaus: in A. Petermann's Mittheilungen aus Justus Perthes' geographischer Anstalt. Gotha 1855. 4. H. II. S. 29—41, mit e. Karte.

<sup>80)</sup> Die Nachbarländer des angloindischen Reiches. Von Prof. Neumann: in Ausland 1855. Nr. 22 ff.

<sup>81)</sup> A Gazetteer of the Territories under the Government of the East-India Company, and of the Native States on the Continent of India. Compiled by the Authority of the Hon. Court of Directors, and chiefly from Documents in their Possession. By E. Thornton. London 1854. 4 vols. 8.

<sup>82)</sup> A Glossary of Judicial and Revenue Terms, and of Useful Words occurring in Official Documents relating to the Administration of the Government of British India, from the Arabic, Persian, Hindustani, Sanskrit, Hindi, Bengali, Uriya, Marathi, Guzarathi, Telugu, Karnata, Tamil, Malayalam and other languages, compiled and published under the authority of the Hon. Court of Directors of the East India Company by H. H. Wilson. London 1855.

<sup>83)</sup> The Private Life of an Eastern King. By a Member of the Household of His late Majesty Nussir-u-deen, King of Oude. London 1855. 8. Pr. 10 s. 6 d. (4. ed. 1856.)

<sup>84)</sup> The History of Hyder Shah, alias Hyder Ali Khan Bahadur, and of

Kaschmir's unter muhammadanischer Herrschaft stellte Newall is einer kurzen Skizze dar \* 5).

Die wichtigsten Resultate der neueren Forschungen über des alte Indien stellte Weber in einem gehaltreichen Vortrag zasammen 86). Von dem ältesten Namen der Indogermanen und ihres Gottes handelt Haug, wobei er "Arier" durch "Heerdgenossen" erklärt (von der W. ar brennen, wozu lat. ara, sanskr. aram beim, u. a.), und Aryaman, Airyaman zusammenstellt mit dem armenischen Stammvater Armenak und mit german. ermen irmin u. s. f. <sup>87</sup>). Curzon will behaupten, dass die Arier nickt in Indien eingewandert seyen, sondern uranfänglich dort gesesse und sich von Indien über Iran nach dem Westen verbreitet beben 88). Um Licht in die Urgeschichte zu bringen, schwingt Baron Eckstein die gelehrte Fackel, er behandelt die indische Sage von der Kadrů, der Repräsentantin einer braunen Bevölkerung, und ihrem Gegenbilde, der Vinata, mit allen Mitteln der leichten und gewaltsamen Combination, der etymologischen und allegorischen Deutung, zugleich mythische, historische und gesgraphische Namenanklänge benutzend, um ein Echo dessen, was in den altindischen Sagen laut wird, in anderen Schichten des Alterthums, des hebräischen, des parsischen, griechischen, des nordisch-germanischen u. s. w. widertonen zu machen \*9). la sehr bedachtsamer Weise sucht Kuhn das Urgemeinsame der isdogermanischen Völker aus dem in ihren Sprachen und Sagen Uebereinstimmenden zu erforschen 90). Duncker's treffliche Darstellung der Geschichte Indiens im zweiten Bande seiner Geschicht

his Son, Tippoo Sultaun. By M. D. L. T. Revised and corrected by his Highness Prince Gholam Mohammed. London 1855. 4. Pr. 14 s.

<sup>85)</sup> A Sketch of the Mahomedan History of Cashmere. By Lieut. D. J. F. Newall: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1854. no. V. S. 409-460.

<sup>86)</sup> Die neuen Forschungen über das alte Indien. Ein Vortrag im Berliner wiss. Verein.. gehalten von Dr. A. Weber. Halle 1854. 46 S. & Pr. 10 Sgr. (Abdruck aus dem Histor. Taschenbuch von F. von Raumer. 3. Folge, 6. Jahrg. 1855, S. 103—144.)

<sup>87)</sup> Ueber den ältesten Namen der sogenannten Indo-Germanen und ihre Stammesgolt, von Martin Haug: in Allgem. Monatsschrift f. Wiss. u. Lit. Oct. 1854, S. 785-793.

<sup>88)</sup> On the original extension of the Sanscrit language over certain portions of Asia and Europe; and on the ancient Aryans, Indians, or Historical India-Proper, by A. Curzon: in Journ. of the R. Asiat. Soc., vol. XVI. part 1. London 1854, S. 172—200.

<sup>89)</sup> De quelques légendes brahmaniques qui se rapportent au bercen de l'espèce humaine. Légende des deux soeurs, la hadroû et la Vissti-Par M. le baron d'Eckstein: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 191 —221. 297—391 u. 473—524.

<sup>90)</sup> Die Sprachvergleichung und die Urgeschichte der indogermanischer Völker von Adalbert Kuhn (1ster Artikel): in dessen Zeitschr. für vergleichende Sprachforschung, Bd. IV. 1855, S. 81—124.

des Alterthums (2. Aufl. 1855) ist bereits oben erwähnt (8. 607). Edward Thomas vertheidigt seine früher dargelegte Ansicht über die Zeit der Gupta-Dynastie und verbindet damit einen neuen Versuch der Deutung und Anordnung der Gupta-Münzen 91). Sein Gegner ist Major Alex. Cunningham, dessen wichtige Schrift über die Topen von Bhilsa im vorigen Bericht schon angeführt wurde (Bd. IX. 1854, S. 325). Es ist jetzt noch sein Aufsatz über buddhistische Münzen mit griechischen Aufschriften zu erwähnen. worin er 1) Münzen mit dem buddhistischen Monogramm Dharma aus der Zeit der Mayura-Dynastie von Delhi bespricht, deren letzter Regent Rajapala (auf den Münzen PAZIOBAlog) von Såkåditya (d. i. Skythenfürst) besiegt wurde, worauf dieser wieder dem Vikramaditya weichen musste, 2) einige andere Münzen, die er in dieselbe Zeit setzt, aber auf das westlichere Taxila bezieht, 3) noch andere damit zusammenhängende Münzen und einige Inschriften aus der Zeit der indoskythischen Herrschaft 92). Drei Inschriften führt Rajendraldl Millra vor, wovon die beiden ersten deutlich buddhistische Formeln enthalten (die erste daneben anch Chinesisches), die dritte in Hazara (Paufab) gefundene von dem Verfasser als arisch bezeichnet wird 93). Als Besitz des Asiatischen Museums in Petersburg verzeichnet Schiefner 25 Münzen aus Nipál, 3 aus Assam und 5 aus Ceylon 9+). Eine neue Deutung der Bildwerke in dem grossen Höhlentempel von Elephanta giebt Stevenson. Er behauptet gegen Erskine (Transact. of the Bombay Lit. Soc.), dass die Hauptgruppe die Siva-Trimurti (Brahma, Vischnu und Rudra) darstelle und stützt sich hierbei, wie auch bei Bestimmung der übrigen Gruppen, hesonders auf Stellen des Linga-Purana 45). Eine Beschreibung andrer Felsentempel gab Lothar Becker 96). Die Lehre und insbesondere die religiösen Lehren und Gebräuche der Indier gewinnen in dem Maasse neues Licht als mehr und mehr von ihren alten Büchern und namentlich die Veda-Litteratur in den Kreis der Forschung ge-

<sup>91)</sup> On the Epoch of the Gupta Dynasty, by E. Thomas: in Journ. of the As. Soc. of Bengal, 1855, no. V, S. 371—391. — On the Coins of the Gupta Dynasty, by Edward Thomas: ebend. no. VI, S. 483—518.

<sup>92)</sup> Coins of Indian Buddhist Satraps, with Greek inscriptions. By Major A. Cunningham: ebend. 1854. no. V. S. 679-714.

<sup>93)</sup> Notes on ancient Inscriptions from the Chusan Archipelago and the Hazara Country, by Bába Rájendralái Mittra: ebend. 1855. no. IV, S. 324—329 mit Facsimile.

<sup>94)</sup> Ueber die Nepalischen, Assamischen und Ceylonischen Münzen des Asiatischen Museums, von A. Schiefner: in Mélanges asiatiques T. II. Petersb. 1854. 8. S. 430-436.

<sup>95)</sup> The Theory of the Great Elephanta Cave. By the Rev. J. Stevenson: in Journ. of the Bombay branch of the R. As. Soc., July 1852, S. 261-275.

<sup>96)</sup> Besuch der Felsentempel zu Ajenta, Dohltabad und Garli. Weihnachten 1852. Von Lothar Becker: in Ausland 1855. Nr. 24 ff.

zogen wird. Pavie beleuchtet die verschiedenen mythischen Beziehungen, in welchen die Schlange in indischen Schriften verkommt, durch Vergleichung der ähnlichen hebräischen und grischischen Vorstellungen 97). Die indischen Gottesurtheile stellt Stenzler dar nach Manu und anderen Gesetzbüchern 98). umständlich wurde die indische Todtenbestattung von Wilson 12) und Müller 100) besprochen. Wilson batte schon früher behauptet, dass die Sitte der Wittwenverbrennung in den Vedas nicht begründet sey, und genaueres Studium bestätigte ihm nicht nur dies, sondern es ergab sich auch, dass der Vers des Rigvela (X, 18, 8), auf welchen sich die Brahmanen hauptsächlich berufen, gerade die gegentheilige Vorschrift enthält: "Steh auf, o Weib; komm zu der Welt des Lebens" u. s. w., wie dam auch die Sutras die Wittwe vom Scheiterhaufen ihres Mannes zu Familie zurückweisen. W. giebt dazu noch Anderes nach Mittheilungen von Müller, was wir nun in dessen Abhandlung vellständiger vor uns haben, wie auch schon Roth (Zeitschr. der D. M. G. VIII, S. 467 ff.) die Sache kürzer zwar, aber in allen Hauptdingen übereinstimmend dargestellt hatte. Müller giebt die bezüglichen Texte der Sutras mit Uebersetzung und Annerkungen, wodurch uns das ganze Verfahren der Bestattung in mkundlicher Form vorgeführt wird: Verbrennung des Leichnams, verbunden mit Todtenopfer und anderen Gebräuchen, und schliesliche Beerdigung der Asche und der Knochenreste. dung von Opfergeräthen aus Benares, die hier in Holzschnitt abgebildet sind, gaben den äusseren Anlass zu dieser Arbeit, welcher noch ein Anhang von Regeln über Opfer und über die Geräthe beigefügt ist. Weber theilt eine gedische Legende von der Vergeltung nach dem Tode mit 1). Saint-Hilaire's Schrift über den Buddhismus ist aus seinen denselben betreffenden Artikeln des Journal des Savans zusammengestellt 2). Er sucht sterst aus den Legenden die wahren Lebensumstände des Buddle zu ermitteln und giebt dann eine Darstellung und Beurtheilung der buddhistischen Lehre, worin er eine achtbare asketische

<sup>97)</sup> Quelques observations sur le mythe du serpent chez les Hindons par M. Théodore Pavie: in Journ. asiat. 5e série, t. V. 1855. S. 469-529.

<sup>98)</sup> Die Indischen Gottesurtheile dargestellt von A. F. Stensler: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 661-682.

<sup>99)</sup> On the supposed Vaidic authority for the burning of Hindu Wides, and on the funeral ceremonies of the Hindus, by Professor Wilson: in Journ of the R. Asiat. Soc., vol. XVI, part 1. London 1854. S. 201—214.

<sup>100)</sup> Die Todtenbestattung bei den Brahmanen, von Max Müller: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, Anh. S. 1-LXXXII.

<sup>1)</sup> Eine Legende des Çatapatha-Brahmana über die strafende Vergeltus; nach dem Tode, mitgetheilt von A. Weber: ebend. S. 237—243 (mit Test-Beilage).

<sup>2)</sup> Du Bouddhisme par M. J. Barthélemy Saint-Hilaire. Paris 1855. &

Strenge, aber zugleich nihilistischen Atheismus (so erklärt er das Nirvana) zu finden meint. Sykes giebt eine Beschreibung und Abbildung der kleinen Caityas oder irdenen Reliquien-Behälter, denen oft eine buddhistische Glaubensformel mittelst Stempels eingedruckt ist 3). Derselbe veröffentlicht eine Darstellung der äusseren Erscheinung des heutigen buddhistischen Wesens in China, welche Gützlaff hinterlassen hat 4). Wichtig für das Studium des Buddhismus und der Pali-Sprache sind die von Fausböll in Palitext (mit latein. Lettern gedruckt) und Uebersetzung edirten buddhistischen Sprüche von hoher ethischer Reinheit 5).

Für Herausgabe und Bearbeitung von Werken der Veda- und Sanskrit-Litteratur ist fortwährend viel Erfreuliches geschehen. Saint-Hilaire handelt in einem zweiten Werke, das wie das vorhin genannte aus Artikeln des Journal des Savans zusammengeschoben ist, von Umfang, Form, Inhalt und Alter der Vedas, zugleich auch von dem bisherigen Vedastudium in Europa, zwar ohne tiefer eindringende eigne Forschung, aber nach den besten Autoritäten 6). Eine kürzere, aber vorzügliche Arbeit ähnlichen Inhalts lieferte Whitney 7). Von Wilson's sorgfältiger Uebersetzung des Rigveda ist der zweite Band erschienen, mit einer Einleitung versehen, worin der Vf., wie beim ersten Bande, das auf Religion und Sitte Bezügliche dieses zweiten Aschtaka hervorhebt, besonders zwei Suktas, die sich auf das Pferdeopfer beziehen, worauf er noch ein eindringliches Wort über die grossen Schwierigkeiten einer Veda-Uebersetzung beifügt, um die von ihm für solche Arbeit aufgestellten Grundsätze und namentlich ein vorläufiges Halten an der überlieferten Erklärung nochmals zu empfehlen 8). Weber hat den zweiten Theil des Yajurveda, einen Band von 1200 Quartseiten, vollendet 9). Schon wird am dritten Theil gedruckt

<sup>3)</sup> On the Miniature Chaityas and Inscriptions of the Buddhist religious dogma, found in the ruins of the temple of Sarnath, near Benares, by Lieut.-Col. Sykes: in Journ. of the R. Asiat. Soc., vol. XVI, part l. London 1854. S. 37—53.

<sup>4)</sup> Remarks on the present state of Buddhism in China, by the Rev. Dr. C. Gutzlaff, communicated by W. G. Sykes: ebend. S. 73-92.

<sup>5)</sup> Dhammapadam. Ex tribus codicibus Hauniensibus Palice edidit, latine vertit, excerptis ex commentario Palico notisque illustravit V. Fausböll. Hauniae 1855 8 Pr. 3 & 20 Sgr. Vgl. Literar. Centralblatt 1855. Nr. 30. S. 479 f.

<sup>6)</sup> Des Védas; par M. J. Barthélemy Saint-Hilaire. Paris 1854. 8.

<sup>7)</sup> On the History of the Vedic Texts, by William D. Whitney: in Journ. of the American Orient. Soc., vol. IV. 1854, S. 245-261.

<sup>8)</sup> Rig-Veda Sanhitá A Collection of Ancient Hindu Hymns, constituting the Second Ashtaka, or Book, of the Rig-Veda ... Translated from the original Sanskrit. By H. H. Wilson. London 1854. 8.

<sup>9)</sup> The white Yajurveda, edited by Dr. Albrecht Weber. Part II: The Catapatha-Brahmana in the Madhyandina-Çakha, with Extracts from the Com-

(Crauta-sûtra von Kâtyâyana mit Auszügen aus zwei Commestaren), mit welchem die Texte beschlossen seyn werden. Einleitung. Glossar, theilweise Uebersetzung und Untersuchungen über den reichen Inhalt spart der unermüdliche Herausgeber einem besonderen Werke über die vajur-vedischen Ceremonien auf. Inzwischen bet Röer eine Ausgabe des schwarzen Yajus mit Commentar begonnen, woneben auch das dazu gehörige Taittirîya-Brâbmana gedruckt wird 10), und die erschienene erste Abtheilung von Roth's und Whitney's Ausgabe des Atharva-Veda 11), enthält schon beinahe de ganzen Text, nämlich Buch 1-19; das 20ste Buch bat fast nur Wiederholungen aus dem Rik, die wenigen eigenthümlichen Abschnitte nebst Nachweisung der Entlehnungen, wie auch eine Einleitung zu dem Ganzen, Anmerkungen u. a. soll die zweite Abtheilung bringen. So werden die Veda-Texte bald vollständig gedruckt vorliegen, ein umfangreiches Material zu weiteren Forschunges Für's erste wird hauptsächlich die Sprache der Vedas näher zu ergründen, das von Panini gebotene Material an den Textes nelbst zu prüsen, und auf dem von Wilson, Bopp, Roth, Benser u. A. angebahnten Wege weiter vorzugehen seyn. Solche Arbeites, wie die von Regnier, der zwei Hymnen des Rigveda einer auführlichen und sorgfaltigen grammatischen Analyse unterwirft 12), werden dazu gute Dienste thun. Noorden scheint es mehr auf die Sacherklärung abgesehen zu haben; was sein Büchlein enthält, sagt der lange Titel 13). Für den bequemeren Gebrauch der Vedas und zur Einsicht in die Anordnung ihrer Texte und die Geschichte ihrer Behandlung dienen die Concordanz-artiges

mentaries of Sâyana, Harisvâmin and Dvivedaganga. Berlin 1855. gr. 4. (Printed under the patronage of the Hon. Court of Directors of the East-India Company.)

<sup>10.)</sup> The Sanhitá of the Black Yajurveda, with the Commentary of Midhava Achárya. Edited by Dr. E. Röer. Fasc. I—V. Calcutta 1854. 55. 8 (= Bibliotheca Indica Nn. 92.117.119.122.131.) — The Taittiríya Bráhman of the Black Yajur Veda, with the Commentary of Sayanáchárya, edited by Rájendralál Mittra. Fasc. I. II. Calcutta 1855. 8. (= Bibl. Ind. Nr. 125.126.)

<sup>11)</sup> Atharva Veda Sanhita, herausgegeben von R. Roth und W. D. Whitney. Erste Abth. Berlin 1855. 390 S. Hoch-4. Pr. 8 %.

Étude sur l'idiome des Védas et les origines de la langue sanscrite;
 par A. Regnier. 1e partie. Paris 1855. 4.

<sup>13)</sup> Symbolae ad comparandam mythologiam Vedicam cum mythologis Germanica imprimis pertinentes ad pugnam Dei Aestivi cum Dracone. Adjectis nonnullis Rigvedae hymnis e libro VIII, IX et X typis nondum impressis ad Deum Indram. Scripsit Carolus de Noorden. Bonnae 1855. 8. Pr. 223 Sgr. (Die letzteren auch u. d. besondern Titel: Viginti unus hymni Dei [sie] Indrae dedicati, qui in libris octavo, nono et decimo Rigvedae contineatur e codice Londineasi additis signis accentuum codicis Parisil et nonnullorum verborum complexuum solutionibus Padicis e codicibus Berolineasibus annexis primus edidit Carolus de Noorden. Pars I. Textus Sanseritus. Bonnae 1855. 25 S. 8. Pr. 12 Sgr.

Zusammenstellungen von Benfey 14) und Weber 16), sowie zwei von dem Letzteren edirte kleine Sanskritwerke über die Veda-Schulen 16), und Upalekha von Pertsch, enthaltend eine Anweisung zu dem Kramapâțha oder der Schreibweise der Vedatexte, welche die euphonisch-verbindende (Samhitapatha) und die isolirende (Padapatha) so vereinigt, dass jedes Wort doppelt, erst nach der einen, dann nach der andern Weise geschrieben wird 17). Nr. 78 der Bibliotheca Indica (Calcutta 1854. 8.) enthält den Anfang der englischen Uebersetzung der Chandogya Upanishad des Samaveda mit Sankara's Commentar von Rajendralal Mittra; in zwei neuern Numern derselben beginnt Banerjea eine Ausgabe des Markandeya Purana 18), wogegen die früher beabsichtigte Sammlung der Puranas mit englischer Uebersetzung. wovon bereits ein Heft erschienen war 19), vorläufig aufgegeben zu seyn scheint. - Die Sankhya-Philosophie ist von Hall mit einer Textausgabe 20), und von anonymer Seite mit einer kurzen lichtvollen Uebersicht bedacht worden 21). Ich kann hier nicht unterlassen, nachträglich der rührigen Thätigkeit des Hrn. J. R. Ballantyne zu gedenken, der in seiner Stellung als Director des im J. 1791 von der Ostind. Company gegründeten College in Benares Anlass genommen hat, theils die wichtigeren philosophischen Compendien der Indier zu ediren, theils dem Studium der Brahmanen europäische Wissenschaft in Lehrbüchern darzubieten, welche er mit Hülfe einiger Pandits in Sanskrit verfasste. Solche meist anonym edirte Bücher wurden in nicht geringer Anzahl von der englischen Regierung der Nordwest-Provinzen Indiens unsrer Bibliothek als Geschenk übermacht, sie sind Bd.

<sup>14)</sup> Index zu den Harmonien und Discrepanzen in Th. Benfey's Ausgabe des Samaveda S. 163-226, von Th. Benfey: in Weber's Ind. Stud. Bd. 3. 1855. S. 199-247.

<sup>15)</sup> Alphabetisches Verzeichniss der Anuvåka - und Bråhmańa - Anfänge des Yajur-Veda, von A. Weber: ebend. S. 283 — 324.

<sup>16)</sup> Carańavyûha. Uebersicht über die Schulen des Veda, von A. Weber: ebend. S. 247—283. — Der Kândânukrama der Atreyî-Schule des Taittirîya-Veda, von A. Weber: ebend. S. 373—401.

<sup>17)</sup> Upalekha de Kramapûțha libellus. Textum sanscritieum recensuit, varietatem lectionis, prolegomena, versionem latinam, notas, indicem adiecit Dr. Guil. Pertsch. Berol. 1854. 8.

<sup>18)</sup> The Marcandeya Purana, edited by Rev. K. M. Banerjes. Fasc. I. II. Calcutta 1855. 8. (= Bibliotheca Indica Nn. 114. 127.)

<sup>19)</sup> Purána Sangraha or a Collection of the Puránas in the original Sanscrit with an English translation. Edited by Rev. K. M. Banerjes. No. I. Markandeya Purána. Calcutta 1851. XII u. 88 S. 8.

<sup>20)</sup> The Sankhya-Pravachana-Bashya, Apherisms of the Sankhya Philosophy with a Commentary. Edited in Sanscrit by F. E. Hall. Fasc. I. II. Calcutta 1855. 8. (= Bibliotheca Indica Nn. 94. 97.)

<sup>21)</sup> Lecture on the Sankhya Philosophy. Delivered to the Members of the Bethune Society, on the 13th April 1854. Calcutta 1854. 24 SS. 8.

IX, S. 882 ff. unter Nr. 1566 - 1615 verzeichnet, und namentlich die philosophischen Inhalts, wie die Nrr. 1599-1602, 1605, 1607, wie auch mehrere von den übrigen, sind von Ballantyne herausgegeben. - Hieran knüpfe ich, zur Sanskrit-Poesie übergehend, zunächst die Erwähnung von Thomson's neuer Ausgabe und Uebersetzung der Bhågavadgîtå 22). Der Text ist nahen der Schlegel-Lassen'sche, die Uebersetzung selbständig, wen auch mit Benutzung der früheren gearbeitet, dazu als Binleitung ein umfassendes Résumé alles dessen, was bisher über indische Philosophie geschrieben worden. Monier Williams hat seiner achösen Textausgabe der Sakuntala eine noch prachtvoller, auch mit far bigen Illustrationen nach indischen Mustern ausgestattete Uebersetzung folgen lassen 23). In bescheidenerem, doch zierlichen Gewande tritt die deutsche Bearbeitung von Lobedanz auf 20). Lancereau's Hitopadesa gehört zu Jannet's niedlicher "Bibliothem elzévirienne" 25). Ernst Meier's "Indisches Liederbuch" bietet in asprechender Bearbeitung 31 Vedahymnen, eine Auswahl von Sprichen, ein Stück des Meghaduta, einen Auszug aus Gitagovinds und zwei Märchen Somadeva's 26). Derselbe übersetzte die Episode "Savitri" 27), und Holtzmann brachte eine neue Ausgabe seiner "Indischen Sagen" 28). Doch nicht bloss Uebersetzungen auch einige Textausgaben sind zu erwähnen. Röer hat seine Ausgabe des zweiten Theils des Naishada vollendet, sie bilde Vol. XI der Bibliotheca Indica 29). Es ist dies eins der sechs

<sup>22)</sup> Bhágavad-Gítá; or, the Sacred Lay. A new edition of the Sanskri Text, with a Vocabulary. By J. Cockburn Thomson. Hertford 1855. kl. 4.

— The Bhágavad-Gítá; or, a Discourse between Krishna and Arjuna edivine matters: a Sanskrit Philosophical Poem. Translated, with copiest Notes, an Introduction on Sanskrit Philosophy, and other matter. By J. Cockburn Thomson. Hertford 1855 kl. 4.

<sup>23)</sup> Sakoontalá; or, the Lost Ring. An Indian Drama, translated iste English prose and verse, from the Sanscrit of Kálidása, by Monier Williams. Hertford 1855. 4. Pr. 2 £. 2 s. (Wohlfeilere Ausg. 5 s.)

<sup>24)</sup> Sakuntala. Nach dem Indischen des Kalidasa von Edmund Lobedans. Leipzig 1854. Miniaturausgabe. Pr. 24 ng.

<sup>25)</sup> Hitopadésa ou l'Instruction utile, recueil d'apologues et de contes traduits du sanscrit, par Éd. Lancereau. Paris 1855. 18. Pr. 5 fr.

<sup>26)</sup> Indisches Liederbuch in Proben aus alter und späterer Zeit von 1200 vor bis 1200 nach Christus. Aus dem Sanskrit übersetzt und erlästert von Ernst Meier. Stuttgart 1854. 16. Pr. 20 ng. (Auch als dritter Theil der Klassischen Dichtungen der Inder u. s w.)

<sup>27)</sup> Savitri, Episode des Mahabharata, aus dem Sanskrit übers. von Erast Meier: im Morgenblatt, April 1854. Nr. 16—19.

<sup>28)</sup> Indische Sagen. Von Dr. Adolf Holtzmann. 2. verb. Aufl. Stuttgart 1854. 2.Bde. 12. Vgl. oben Bd. IX, S. 281 ff.

<sup>29)</sup> The Uttara Naishada Charita, by Śrí Harsba, with the Commestary of Náráyana. Edited by Dr. E. Röer: Bibliotheca Indica. Vol. XL Part I. (= Nos. 39, 40, 42, 45, 46 and 52) Canto 12 to 17. Part II. (Nos. 67, 72, 67, 90, 120 and 124) Canto 18 to 22. Calcutta 1855. 8.

sogenannten grossen Gedichte (Mahâ-kâvya), wozu auch Raghuvansa und Meghaduta gehören. Die erste Hälfte (Purva Naishada) war schon gedruckt, Calc. 1836. Es ist ein romantisches Gedicht von der Liebe des Nalas und der Damayantî, glänzend in seiner sprachlichen und metrischen Form, reich und schön in Schilderungen, aber ohne viel inneres Verdienst. So etwa wird es in der Vorrede von Röer gewürdigt und zugleich bemerkt, dass der in den Hss. sehr verdorbene Text des Commentars an vielen Stellen emendirt wurde. Ebenso liegt in der Bibliotheca Indica nun fertig vor Caitanya-Candrodaya, so zu sagen ein historisches Drama, das Leben des grossen Mystikers Caitanya im 15. Jahrh.) darstellend, worin aber neben den historischen Personen mehrere symbolische auftreten, die Freundschaft, das Laster, das Meer u. a. Die englische Einleitung des Herausgebers, des gelehrten Rajendraldl Mittra, verbreitet sich über den Verfasser und seine Lehre, sowie über Inhalt und Art dieses Drama's 30). Ich erwähnte schon oben einer von Hrn. Ascoli in Görtz unternommenen orientalischen Zeitschrift in italienischer Sprache. Es sind von derselben bis jetzt zwei Fascikel erschienen 31), welche vorzugsweise der indischen und comparativen Sprachkunde gewidmet und fast ganz vom Herausgeber selbst geschrieben sind. Nach einer allgemeinen Einleitung über Linguistik und linguistische Studien folgen im 1. Fasc. die fünf ersten Gesänge des Nalus und im 2ten die Fortsetzung bis zum 10ten Gesange, nämlich der Text in latein. Lettern nach festgestellter Transcriptionsweise, nebst italienischer Uebersetzung und Anmerkungen. Ausserdem beginnt der Herausgeber (Fasc. II, S. 244-274) eine Reihe von Artikeln, worin er die wichtigsten Resultate der vergleichenden Sprachforschung darlegen will. Er kennt alle nöthigen Hülfsmittel und weiss sie mit Geschick und Urtheil zu gebrauchen, mit der ausgesprochenen Absicht, diesen Studien in Italien Eingang und Theilnahme zu verschaffen, und seine Methode scheint ganz geeignet, diesen löblichen Zweck zu erreichen. Bis jetzt hat er nur erst Einen Mitarbeiter, G. Rosa, der (II, 234-243) den Aufsatz lieferte: "Direzioni rituali praticate nell' antichità orientale ed europea". Gelegentlich erfahren wir, dass Bopp's Sanskrit-Grammatik von G. Bardelli in's Italienische übersetzt wird. Wegen eines Artikels andrer Art werde ich unten auf diese Studj noch einmal zurückkommen. Ehe ich zu anderen Sanskrittexten weitergehe, erwähne ich noch den Abdruck eines Lehrgedichts der Metrik in lateinischer Umschreibung

<sup>30)</sup> Chaitanya-Chandrodaya, or the Incarnation of Chaitanya; a Drama, in ten Acts, by Kavikarnapura. With a Commentary explanatory of the Prákrita Passages, by Viswanátha Sástri. Edited by Rájendralál Mittra. Calcutta 1854. 8. (= Biblioth. Ind. nn. 47. 48. 80.)

<sup>31)</sup> Ascoli, G. J., Studi Orientali e Linguistici. Raccolta periodica. Fasc. I. Milano (Leipzig bei Gerhard in Comm.). 1854. Fasc. Il. 1855. 8.

von Brockhaus nach Rådhåkantadeva's Wörterbuch, wo es in de Art. Chandas aufgenommen ist 32), und des dem Kalidasa sugeschriebenen Srutabodha mit französischer Uebersetzung und Skime des darin enthaltenen metrischen Systems von Lancereau 31), Subandhu's allegorischen Roman von der Prinzessin Vasavadatti mit einem Sanskrit-Commentar lässt Hall drucken 34). Als einen historischen oder vielmehr unhistorischen Roman läszt sich vielleicht das von Théodore Pavie edirte Buch Bhogaprahandha bezeichnen, als dessen Verfasser Ballala genannt wird, der etm im 13. Jahrh. geleht haben wird 35). Es erzählt die angeblicht Geschichte des Bhoga, Königs von Malwa im 11. Jahrh., dessen Hofe wir einen Kreis von Dichtern (unter ihnen berreragend Kâlidasa!) und Gelehrten finden, denen der Vf. Verse mi Witzworte in den Mund legt, wofür sie königlich belehat weden. Pavie verspricht eine vollständige Uebersetzung, vorläufg gab er schon Auszüge 36). Das vielbesprochene Thema von des Verhältniss des griechischen Fabelkreises zum indischen behadelte Wagener von neuem, und dies veranlasste auch Weber einer gründlichen Besprechung der Sache 37). Ich habe nur Weber's Abhandlung gelesen. Er streitet für griechische Originalitä und Entlehnung durch die Inder, und stützt sich auf den schlane Fuchs, für welchen der indische Schakal nur ein Quidproque es, auf den dummen Esel, auf den Krebs als Rächer des Unrecht u. a., besonders aber auf den Umstand, dass in der indische Form der Fabel oft die Pointe und die ursprüngliche Binfachbei

<sup>32)</sup> Ueber die Chando-manjari (Der Blüthenzweig der Metra) von Gaspidasa, von Brockhaus: in Berichte über die Verhandlungen der K. Sacks Gesellschaft der Wiss. zu Leipzig, Philol.-bist. Cl. 1854. VI.

<sup>33)</sup> Sroutabodha, traité de prosodie sanscrite, composé par Râlidas, publié et traduit par M. Éd. Lancereau; in Journ. asiat. 5e série T. IV. 1854, S. 519—551.

<sup>34)</sup> The Tale of Vasavadatta by Subandhu, with its Commentary entitled Darpana, edited by Fitz-Edward Hall. Fasc. I. II. Calcutta 1855. 8. (= E-bliotheca Indica Nn. 116. 130.) Vgl. schon Weber oben Bd. VIII, S. 530 L.

<sup>35)</sup> Bhodjaprabandha, histoire de Bhodja, roi de Maiwa, et des pandis de son temps, par Ballala. Paris 1855. 4.

<sup>36)</sup> Bhodjaprabandha, histoire de Bhodja, roi de Malwa, et des pandis de son temps, par M. Th. Pavie: in Journ. asiat. 5e série T. III. 1854. S. 185—230. — Le poëte Kalidasa à la cour de Bodja, roi de Malst (extrait du Bhodjaprabandha du pandit Bellal), par le même: ebend. T. IV. S. 385—431. — Les Pandits de la cour du roi Bhôdja (suite et fin de l'analyse du Bhôdjaprabandha), par le même: ebend. T. V. 1855. S. 76—165.

<sup>37)</sup> Essai sur les rapports qui existent entre les apologues de l'Inde et les apologues de la Grèce par A. Wagener: in Mémoires couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Academie royale des sciences et de Belgique. T. XXV. Bruxelles 1854. 4. Vgl. A. Weber's Ind. Sud. Bd. 3. 1855. S. 327 — 373. Diese Kritik W.'s auch besonders gedracht: Ueber den Zusammenhang indischer Fabeln mit griechischen, von A. Weber. Berlin 1855. 8.

verwischt oder verkehrt ist. Er lehnt auch Grimm's Ansicht ab vom Ursprung solcher Fabeln aus der indogermanischen Urzeit, erkennt übrigens auch orginal-indische an, und stellt schliesslich die Vermuthung auf, dass ein Theil der äsopischen Fabeln von Semiten, ein ander Theil aus Aegypten stammen möge. Nun, wenigstens dem Apolog von den Bäumen, die sich einen König wählen, hat man kaum Ursach einen andern als semitischen Ursprung anzuweisen, da er schon im Buche der Richter Cap. 9 steht. — Noch habe ich einen Text astronomischen Inhalts, Sürya-Siddhänta, zu nennen, dessen Herausgabe Hall in Verbindung mit dem Pandit Bapa Deva begonnen hat 3, if ferver den Schluss von Hessler's Ausgabe des Susruta 3, und anhangsweise eine von J. Muir in Sanskrit verfasste, dem Vernehmen nach sehr tüchtige Missionsschrift 40).

Unter den Leistungen für Sanskritphilologie nimmt der erste Theil des Wörterbuchs von Böhtlingk und Roth, welcher vor Kurzem vollendet wurde, eine vorzügliche Stelle ein 41), woneben ein neuer Abdruck des Amarakoscha (Calcutta 1854. 12., s. oben S. 500) kaum in Betracht kommt. Eher möchte ich's an der Stelle finden, noch einmal auf Wilson's Glossary hinzuweisen (s. oben S. 707). Benfey hat eine "kurze" Sanskrit-Grammatik geliefert, die wohl noch etwas kürzer seyn könnte, da sie "für Anfänger" bestimmt ist 42), wogegen Baudry einen allzu kurzen Leitfaden giebt 43). Rajendraldl handelt von dem Gatha-Dialect, der sich in der Buddhistischen Litteratur von Nipal vorgefunden hat und von Interesse ist, weil er dem Sanskrit näher steht als das Pali und selbst das Magadhi 44). Die an das Sanskrit sich anschliessenden comparativen Sprachforschungen gehen ihren ruhigen und sicheren Weg fort, wenn auch einzelne Ausschreitungen vorkommen. Benjey schrieb einen zweiten Artikel

<sup>38)</sup> The Sárya-Siddhánta, with its commentary the Gúdhárta-Prakásaka. Edited by Fitz-Edward Hall, with the assistance of Pandit Bápú Deva Sástri. Fasc. I. II. III. Calcutta 1854. 55. 8. (= Biblioth. Ind. no. 79, 105, 115.)

<sup>39)</sup> Commentarii et annotationes in Suśrutae Ayurvédam, auct. Fr. Hessler. Fasc. II continens notas ad totum Suśrutae Ayurvédam. Erlangen 1855. 106 S. gr. 8. Pr. 3 & 6 Sgr.

<sup>40)</sup> Mataparixa. Examination of Religions. Part II, being an Exposition of the Evidences of Christianity for Hindus. In Sanskrit verse, with an English Translation. By John Muir. Calcutta 1854. kl. 8. (Part I. 1852.)

<sup>41)</sup> Sanskrit-Wörterbuch, herausgegeben von der kais. Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von O. Böhtlingk und Rud. Roth. Th. 1. St. Petersburg 1855. 4. Pr. 7 Mg.

<sup>42)</sup> Kurze Sanskrit-Grammatik zum Gebrauch für Anfänger. Von Theodor Benfey. Leipzig 1855. gr. 8. Pr. 3 M

<sup>43)</sup> Grammaire sanscrite, résumé élémentaire de la théorie des formes grammaticales en sanscrit. Par F. Baudry. Paris 1854. 12. Pr. 1 fr.

<sup>44)</sup> On the peculiarities of the Gatha dialect. By Babu Rajendralai Mittra: in Journ, of the As. Soc. of Bengal. 1854. no. V. S. 604-614.

seiner Skizze des Organismus der indogermanischen Sprachea 45). Der 4te Band von Kuhn's Zeitschrift ist schon oben erwährt, a ist voll von fördernden Einzeluntersuchungen vom Herausgebe selbst, von Aufrecht, Pott, Curtius u. A. Von Eastwick's Uebersetzung der Bopp'schen vergleichenden Grammatik finde ich eine 2te Auflage angeführt \*6). Auch vom deutschen Original, sewie von Pott's etymologischen Forschungen ist eine zweite Ausgebe in Aussicht. Von Rapp's Grundriss ist der 2te Band erschienen .'), anch Boller's Abhandlung über Erweichung der Consonanten liegt nun vollständig vor 48), ein "Novum specimen" von Parret nick zu vergessen +9). Arbeiten endlich, wie die von H. Weil wi Benloew über den lateinischen Accent 10), die des verstorbene Trithen über die slavischen Dialecte 11), die von Steub über nitische Ethnologie 12) und andere, obwohl sie zur vergleichende Sprachforschung im weiteren Sinne gehören und zumeist net oder weniger bis zum Sanskrit zurückgehen, muss ich hier bei seit lassen, sie würden vom orientalischen Gebiet zu weit abführe.

Zur Litteratur des Hindustani gehörige neue Arbeite liegen vor von Garcin de Tassy 53), Barker 54) und Slater 54)

<sup>45)</sup> Th. Benfey, Skizze des Organismus der indo-germanischen Spracha.

2. Artikel. Genesis: erste Abtheilung: Verbalflexion: in Allg. Monaisschräf. Wiss. u. Lit., Oct. 1854, S. 713-764.

<sup>46)</sup> A Comparative Grammar of the Sanskrit, Zend, Greek, Latin, Lithuanian, Gothic, German, and Slavonic Languages By Prof. F. Bep. Translated from the German, by Edward B. Eastwick. 2. edit. Looks 1854. 3 vols. gr. 8. Pr. 3 £. 7 s.

<sup>47)</sup> Grundriss der Grammatik des indisch-europäischen Sprachstamms von Moritz Rapp. 2ten Bandes 1ste Hälfte (Wurzelbüchlein) und 2te Bills Stuttgart 1855. 8. mit 2 Sprachkarten Pr. 1 32 18 Sgr.

<sup>48)</sup> Die Consonanten-Erweichung, von Prof. Boller. (Aus d. XII. B. der Sitzungsber. d. phil.-hist. Cl. der k. k. Akad. zu Wien.) Wien 1854. 83 S. 8. Pr. 15 Sgr.

<sup>49)</sup> Novum specimen quo probatur iterum linguarum indo-europaears origo Semitica. Studio H. Parrat. Mulhouse 1855. 8.

<sup>50)</sup> Théorie générale de l'accentuation latine suivie de recherches se les inscriptions accentuées et d'un examen des vues de M. Bopp sur l'histoir de l'accent par Henri Weil et Louis Benloew. Berlin et Paris 1855. & Pr. 2 Se 20 Sgr.

<sup>51)</sup> On the Position occupied by the Slavonic Dialects among the other Languages of the Indo-European Family, by Professor Trithen: in Proceedings of the Philological Society for 1850—51 and 1851—52. Vol. V. London 1854—52) Zur rhätischen Ethnologie. Von Dr. L. Steub. Stuttgart 1854. 8.

<sup>52)</sup> Les auteurs Hindoustanis et leurs ouvrages par Garcin de Tass.

(Extrait de la Revue contemporaine T. XXII) Paris 1855. 8. — Les feams poëtes de l'Inde, par M. Garcin de Tassy. Paris 1854. 8.

<sup>54)</sup> The Baital Pachisi; or, Twenty-Five Tales of a Demon. A new edition of the Hindi Text, with each word expressed in the Hindistani character impediately under the corresponding word Nagari; and with a perfectly literal Eaglish interlinear translation, accompanied by a free Translation in English at the feet of each page, and Explanatory Notes. By W. Burckhardt Barker, edited by E. B. Eastwick. Hertford 1855. 8. Vgl. Journ. asiat. t. VI. 1855, S. 467f.

<sup>55)</sup> A Tale by Inshá Alláh Khán, translated by the Rev. S. Slater: in Joers of the As. Soc. of Bengal, 1854, no. 1, S. 23 ff. 1855, no. II, S. 79—118 (Urdu mit engl. Uebers.)

Als Hülfsmittel bewähren sich durch neue Auflagen Shakespear's Wörterbuch (4. Aufl. 1854) und Grammatik 56), wozu eine für Anfänger zweckmässig befundene kurze Anleitung zum Hindustani, Persischen und Guzarati von Faulkner gekommen ist 57). Was ausserdem in dieser Litteratur durch indische Pressen zum Druck gefördert ist, könnte ich nur höchst unvollständig und mangelhaft angeben, und stehe daher lieber ganz davon ab. Um aber beispielsweise zu vergegenwärtigen, wie vieles der Art für uns jetzt noch unerreichbar ist, will ich doch verrathen, dass der Catalog gedruckter bengalischer Bücher, welchen J. Long neuerlich zusammengestellt hat 58), mehr als 15 lexicalische, ungefähr ebensoviel grammatische, etwa 30 geschichtliche und geographische, 10 poetische, 46 auf indische Religion bezügliche Schriften (ganz abgesehen von Missionstractaten), 36 moralische und 30 romantische Erzählungen, ausserdem eine Anzahl medicinischer, mathematischer u. a. Bücher und Pamphlets aufzählt, die alle in den letzten zehn Jahren gedruckt wurden, von denen aber in unsren Jahresberichten kein einziges erwähnt ist. Freilich ist darunter nicht eben viel von wissenschaftlichem Werth, die bengalische Litteratur besteht bekanntlich zu einem grossen Theile nur aus Uebersetzungen aus dem Sanskrit, Urdu, Persischen und Englischen, aber es gibt doch auch Originalwerke, wie die Schriften aus der Schule des Reformators Chaitanya um 1500. durch welche die bengalische Litteratur begründet wurde.

Wenden wir uns nach dem Dekkan, so haben wir insbesondere Graul's grosse Verdienste um die Litteratur des Tamil hervorzuheben. Die sehr anschaulichen Schilderungen von Land und Volk im 3. und 4. Bande seiner Reise gruppiren sich zuvörderst um Bombay, Mangalore, Calicut und andere Städte, welche Mittelpunkte seiner Ausflüge bildeten, worauf er durch die blauen Berge nach dem tamulischen Tieflande, seinem eigentlichen Reiseziel, gelangte 39). Eine weitere Frucht seiner Reise ist der 2. Band seiner Bibliotheca Tamulica, der erste aus der von Giesecke und Devrient in Leipzig errichteten tamulischen Presse hervorgegangene Druck, enthaltend Text und englische

<sup>56)</sup> A Grammar of the Hindustani Language; to which is added a Grammar of the Dakhni. By John Shakespear. 6. edition. London 1855. 8.

<sup>57)</sup> The Orientalist's Grammatical Vade Mecum: being an easy Introduction to the Rules and Principles of the Hindustani, Persian, and Gujaráti Languages. By Alexander Faulkner. Bombay 1854.

<sup>58)</sup> A descriptive Catalogue of Bengali Works, containing a classified list of fourteen hundred Bengali books and pamphlets, which have issued from the press, during the last sixty years, with occasional notices of the subjects, the price, and where printed. By J. Long. Calcutta 1855. 8. Vgl. oben S. 501.

<sup>59)</sup> Reise nach Ostindien über Palästina und Egypten vom Juli 1849 bis Apr. 1853. Von K. Graul. Th. 3 u. 4. Leipzig 1854, 55. 8.

Uebersetzung eines Vedanta-Werkes in Versen (desselben, deutsche Uebersetzung der I. Band enthält) mit einem 6 und einem Abriss der tamulischen Grammatik 60). Der 3 der Bibliotheca Tamulica wird den Kural hringen. Daneb Graul in mehrern Artikeln des "Ausland" (1855, Nr. 49 ff.) theilungen in Bezug auf die tamulische Litteratur " ge Ausserdem bringt der Amerikaner Hoisington, Missionar in ( drei Tamil-Werke durch theilweise Uebersetzung und erläu Noten zu unsrer Kenntniss, deren Inhalt sich auf die pl phisch-theologischen Ansichten und Schulsätze der Saiva zieht 61). Neben diesen grösseren wissenschaftlichen Al hat die Erzählung, welche sich als aus dem Tamulische einem bekehrten Brahmanen ins Deutsche übersetzt beze nur einen sehr untergeordneten Werth 62). Zuletzt sevel zwei Aufsätze über die Ureinwohner Indiens erwähnt von Spie und von Maury 64).

Aus Afghanistan bringt Chodzko vier Lieder in fra scher Uebersetzung, zwei davon zugleich im Original nach licher Mittheilung 6. ). Vom Ursprung der Afghanen und Sprache handelt ein Aufsatz von Raverty 66). Zuerst gieinen Auszug aus der Einleitung eines in Puschtu geschri

<sup>60)</sup> Bibliotheea Tamulica sive opera praecipua Tamuliensium, translata, adnotationibus glossariisque instructa a Carolo Graul. I Kaivaljanavanītae textus Tamuliensis cum interpretatione Anglica, ite sario adnotationibusque. Accedit grammatica Tamuliensis. Lips. 1 Pr. 4 Re (auch mit engl. Titel: Kaivaljanavanīta, a Vedanta poem

<sup>61)</sup> Tattuva-Kattalei, law of the Tattuvam. A synopsis of the philosophy of the Hindûs, translated from the Tamil, with notes, Henry R. Hoisington: in Journ. of the American Orient. Soc., 1854, S. 1—30. — Siva-Gnàna Pōtham, instruction in the knowledge A metaphysical and theological treatise, translated from the Tamil, introduction and notes, by Rev. Henry R. Hoisington: ebend. S. 3 — Siva-Pirakâsam, light of Sivan. A metaphysical and theological translated from the Tamil, with notes, by Rev. Henry R. Hoisington: S. 125—244.

<sup>62)</sup> Vier Geheimrath-Minister. Eine indische Geschichte in Gleic Aus tamulischer Sprache übertragen von dem frühern Braminen C Rama Ayen. Hamburg 1855. 8.

<sup>63)</sup> Die eingeborne Bevölkerung Ostindiens, von Prof. Spiegel: land 1854. Nr. 45.

<sup>64)</sup> Les populations primitives du nord de l'Hindoustan, par M. Maury: in Bulletin de la Soc. de Géogr. 4e série. T. VII. Pari S. 173-210.

<sup>65)</sup> Chants historiques de l'Afghanistan, en langue puchte, par Al Chodzko: in Revue de l'Orient, Juin 1855, p. 440-447.

<sup>66)</sup> Some Remarks on the Origin of the Afghan people and dial on the connexion of the Pushto language with the Zend, and Pehla the Hebrew. By Lieut. H. G. Raverty: in Journ. of the As. Soc. of 1854. no. VI. S. 550—588.

Geschichtswerkes (تذكية الماوك), worin die bekannte Herleitung des Afghanengeschlechts von König Saul ,u. dgl. zu lesen ist. Dann zählt er die verschiedenen Meinungen von Klaproth, Heeren, Wilken u. A. auf. Von Dorn's Arbeiten über das Puschtu wird nur die Uebersetzung des Nimetullah und die Chrestomathie angeführt. Für die fünf eigenthümlichen Buchstaben des afghan. Alphabets müht er sich umsonst ab die Originalfigur in der phonicischen, palmyrenischen, samaritanischen, mongolischen u. a. Schriftarten zu finden (S. 578). Brauchbar ist, was er von der Litteratur sagt (S. 582-585). Derselbe Lieut. Raverty hat eine ausführliche Puschtu-Grammatik drucken lassen (Calcutta 1854. Pr. 8 s. 6 d. in London bei Longman). Ich habe aber weder diese noch eine andere von Capt. Vaughan geseben, die ebenfalls vor Jahr und Tag erschienen seyn soll. Raverty versprach auch ein Lexicon und zwei Hauptwerke der Puschtu-Litteratur, "Hasan und Husain" und den Roman "Bahramgur".

Jetzt nach Persien mich wendend habe ich zuvörderst zu erwähnen, dass das theure Prachtwerk von Flandin und Coste endlich mit der 73sten Lieferung im J. 1854 vollendet worden ist 67); bei seinem enormen Preise wird es nur von Wenigen für wissenschaftliche Forschungen benutzt werden können. Eine umständliche Beschreibung Teherân's, dieser schmutzigen und ungesunden Residenz der Schahe von der Kajar-Dynastie lasen wir im "Ausland" 6\*). Jezd und die dort wohnenden Parsen bespricht C. Ritter nach Briefen des Prof. Petermann 69). Spiegel untersucht die altiranische Stammverfassung 70). Er geht aus von der Verfassung der Afghanen und andrer iranischer Bergvölker, der Luren, der Kurden, und zeigt, wie die bei diesen noch heute bestehende demokratische Stammverfassung in der Hauptsache eben die altiranische ist, wie sie im Zendavesta hervortritt. Dann sucht er nachzuweisen, wie sich später, besonders durch die Satrapen-Einrichtung des Darius, das monarchi-

<sup>67)</sup> Voyage en Perse; par Eug. Flandin, peintre, et Pascal Coste, architecte, attachés à l'ambassade de France en Perse; publié sous la direction d'une commission composée de M. M. E. Burnouf, H. Lebas et Ach. Leclère. Paris 1854. gr. fol., nämlich: Perse ancienne, 4 Bde mit 245 Taff., dazu Texte archéologique 1 Bd.; Perse moderne, 1 Bd. mit 100 Tafeln, dazu: Relation de voyage 2 Bde gr. 8. Pr. des Ganzen 1460 fr.

<sup>68)</sup> Tehran (Bruchstücke aus einer Reise durch Kleinasien, Kurdistan und Persien in den Jahren 1851 und 1852): in Ausland 1855. Nr. 18. 19. 20.

<sup>69)</sup> C. Ritter, aus einigen Schreiben von J. H. Petermann, über die Oase Jezd, die neuesten Zustände der in ihr lebenden Parsi und seine Reise von Jezd nach Ispahan: in Zeitschrift für allg. Erdkunde, herausg. von Dr. T. E. Gumprecht. Bd. V. H. 1. 1855.

<sup>70)</sup> Ueber die irûnische Stammverfassung, von Dr. F. Spiegel: in den Abhandll. der philos.-philolog. Classe der k. bayer. Akad. d. Wiss. Bd. VII, Abth. 3. München 1855. 4. S. 673—693. (Auch als Sonderdruck.)

sche Princip gebildet habe, und stellt schliesslich zusammen, was sich in den Sprachen der iranischen Völker Gemeinsames von Ausdrücken findet, die auf die Verfassung Bezug haben. Wie diese treffliche Untersuchung Spiegel's sich-an seine Zendstudien anlehnt, so hringt Blau's Scharfsinn und paläographisches Talest neues Licht in die Volks- und Staatsverhältnisse des persische Reichs in der Zeit der Satrapen-Regierung durch die Deutung einer kleinen Reibe von Münzen, die der Herz. de Luynes zuerst an's Licht gezogen hat, der Satrapenmunzen mit semitischen Aufschriften, geschlagen in den Provinzen, die semitische Bevölkerung hatten 71). Einige dieser Münzen weist er Kilikien, andere Nineve und Nisibis, einige auch Sinope zu. Er bezeichnet sie jetzt als armäisch-persische Münzeu, doch passt dieser Name so wenig auf alle wie der früher gewählte phonikisch-persische, denn die aufrische Sprache wird man nicht ohne Weiteres für aramäisch nebmen können; sie mögen daher lieber, wenn man sie einmal 22sammenfassen will, semitisch-persisch genannt werden. Es siel deren noch sehr wenige bekannt, einige neue bringt Blau's letzt Abhandlung hinzu, von weiteren Funden ist weitere Aufhellung der Sache zu erwarten. In neuere Zeiten greift ein Artike Erdmann's herab, er giebt einige Ergänzungen zu den von Defrémery im Journal asiatique (1853) gesammelten Nachrichtes über Barkiarok's Regierung 72), und noch weiter herab führe uns Neumann, der besonders Nadir Schah, dann das Aufstreie der Afghanen, endlich die russische und englische Politik in Persien schildert 73), und Sercey 74). Die philologischen Bestrebugen sind hier noch immer in gutem Maasse der Zendsprache gewandt. Von Westergaard's Ausgabe des Zendavesta erschie die 4te Lieferung, den Vendidad enthaltend, womit nun der erst Band vollendet vorliegt 75). Diese letzte Lieferung brachte and die gehaltvolle Vorrede zu diesem Bande, worin W. nach Astzählung, Classificirung und Charakterisirung der benutzten Hanschriften (die beiden ältesten derselben vom J. 1323 nach Ch Geb., die alttestamentlichen Hss. bekanntlich auch nur ein par

<sup>71)</sup> Beiträge zur phönikischen Münzkunde. Vom Vice-Kanzler Blas. Zweiter Art. mit e. Tafel Abbild.: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. & —91. — De numis Achaemenidarum aramaeo-persicis . . . scripsit E. Om F. Herm. Blas. Lipsiae 1855. 4. mit 2 lith. Tafeln.

<sup>72)</sup> Zu Barkiarok's Regierung, nach Rasiduddin, von Dr. von Erdman: in Zeitsebr. der D. M. G. Bd. IX, S. 800—808.

<sup>73)</sup> K. F. Neumann, Geschichte Persiens seit Ende der Dynastie der Safawi's v. 1705—1850: in von Raumer's historischem Taschenbuch. 3. Folge. 6. Jahrg. Leipz. 1855.

<sup>74)</sup> La Perse en 1850, par M. le comte de Sercey. Paris 1854. 8.

<sup>75)</sup> Zendavesta or the Religious Books of the Zoroastrians edited set translated with a Dictionary, Grammar etc., by N. L. Westergaard. Vol. I. The Zend Texts. Copenhagen 1852—54. 4. Vgl. Bd. VIII, S. 666.

Jahrhunderte älter, die der Vedas sogar noch jünger) seine Ansichten darlegt über die Entstehung und den Fortgang der Zoroastrischen Lehre und über die Schicksale der heiligen Schriften derselben: Ansichten, die zum Theil so neu und von den bisherigen so abweichend sind, dass sie ohne Zweifel bald Anlass zu weiteren Discussionen geben werden. Die letzten Aufsätze von Spiegel 76) und Haug 77) konnten darauf noch keine Rücksicht nehmen. Spiegel setzt die Sammlung und Redaction des ZA, in die Zeit der Parther, lässt aber die Texte erst im 6ten christl. Jahrh. in Zendschrift umschreiben; das Wort "Zend" erklärt er jetzt durch Deutung, Tradition (von der W. zan wissen), nacka = Nosk ist arab. نسخة, chald. מחתא, und Avesta stellt er mit z. afçma zusammen, das aber selbst noch dunkel ist. Haug entwirft in dem angeführten Artikel die Lehre Zoroasters nach den alten Liedern im zweiten Theile des Yaçna, und erklärt dann die Namen Avesta, Zend und Pazend so wie früher in den Göttinger Anzeigen, nur etwas ausführlicher. Spiegel beendigte auch seine Uebersetzung und Erklärung des 19ten Fargard des Vendidad, am Schlusse giebt er den summarischen Inhalt und einige Nachträge 78). Thonnelier autographirt eine Ausgabe der Huzvaresch-Uebersetzung des Vendidad Sade, und ist der Anfang davon bereits erschienen 79). Das Buch soll sich an den von Burnouf edirten Zendtext anschließen, etwa 300 Folioseiten umfassen, in nur 100 Exemplaren gedruckt werden und 300 Francs kosten. Spiegel's Huzyaresch-Grammatik ist im Druck noch nicht beendigt. Als Nachtrag zu dem Bericht über das J. 1852 führe ich noch einen Aufsatz von Mitchell aus Bombay an 80), der sich über die Arbeiten von Roth, Spiegel und Brockhaus über den Zendavesta sehr anerkennend ausspricht und zum Schluss auch die bisherigen Leistungen der dortigen Parsen aufzählt. - Ich komme zur neuen persischen Litteratur und melde vor allem, dass das Jahr 1855 wieder einen Band des Mohl'schen Schahname gebracht hat 81). Leider ist das Prachtwerk so theuer, dass nur

<sup>76)</sup> Studien über das Zendavesta, von F. Spiegel: in Ztschr. d. D. M. G. Bd. IX. S. 174—192.

<sup>77)</sup> Zendstudien von Martin Haug: ebend. S. 683-703.

<sup>78)</sup> Der neunzehnte Fargard des Vendidad. Von Dr. F. Spiegel, 3. Abth.: in Abhandll. d. k. bayer. Akad. d. Wiss., phil. Cl., Bd. VII. S. 391 — 428. (Sonderdruck. München 1854. 4. Pr. 13 mg.).

<sup>79)</sup> Vendidad Sadé, traduit en langue huzvaresch ou pehlewie. Texte autographié d'après les manuscrits zend-pehlewis de la Bibliothèque impériale de Paris, et publié par M. Jules Thonnelier. 1re livr. Paris 1855. fol.

<sup>80)</sup> Recent Investigations in Zend Literature. By the Rev. J. Murray Mitchell: in Journ. of the Bombay Branch of the R. As. Soc., Juli 1852, S. 216-241.

<sup>81)</sup> Le livre des Rois par Abou'lkasim Firdousi, publié, traduit et commenté par M. Jules Mohl. T. IV. Paris 1855. fol.

Wenige davon werden Gebrauch machen können. Eine in rusischer Sprache verfasste Abhandlung über die epischen Erzählmgen Irun's von Sinowieff 82) kann ich ihrem Inhalte nach nicht würdigen, da mir das Russische nicht geläufig ist. Doch beie ich mir eine Mittheilung darüber erbeten und erfahren, dass sie den Zusammenhang iranischer Sagen mit indischen und die Geschichte der Entstehung des Schahname betrifft. Von Brocken Ausgabe des Hâsiz (s. Bd. IX, S. 330) ist das zweite Heft er schienen, das bis zur 36sten Ode reicht 83). Des verstorbesen Elliot Plan einer Sammlung und Herausgabe der persischen Werte über die Geschichte Indiens ist, wenn auch in weniger umfasserdem Maassstabe von der englischen Regierung der NWestlichen Provinzen aufgenommen worden, und soll zunächst Zie Burnis Firozschahî gedruckt werden. Lees druckt ein persisches Werk welches 250 kurze Biographien von heiligen Männern enthält, der عرایش بنزرگان Titel desselben ist Eastwick's Anwari Subail. wovon ich schon vorläufig sprach (Bd. IX, S. 330) ist im October 1854 erschienen 84). Die Uebersetzung ist möglichst wordich gehalten zur Unterstützung des Verständnisses des Textes, auch sind einige Noten beigegeben. Eine Auswahl aus Sa'di's Diwa. den Text nach der Calcuttaer Ausgabe, mit sinngetreuer metrischer Uebersetzung und Anmerkungen gab Graf 85), eine freier Nachbildung eines Dutzend von Gamî's Gedichten Wickerhauser 14. Lâmi'î's türkische Uebersetzung von Gâmî's نفحات الانس, eine durch de Sacy's Notiz (in den Notices et Extraits Tom. XII) mi sonst bekannten Geschichte des Susismus mit Biographien, ist is Constantinopel 1854 gedruckt worden. Ein künstliches Prodet neuester persischer Poesie von einem kürzlich verstorbenen flof dichter in Teheran hat Hammer Purgstall mitgetheilt 87). Fir persische Handschriftenkunde liegen einige ausgezeichnete Arbei-

<sup>82)</sup> Petersburg 1855. 125 S. S. den Titel oben S. 585, Nr. 1609 (wo jedoch CKazanis zu schreiben statt CKacanis).

<sup>83)</sup> Die Lieder des Hass. Persisch mit dem Commentare des Sudi beausgegeben von Herm. Brockhaus. 1. Bdes 2. Hest. Leipzig 1855. 4. Fr. 2 Sg. 20 ng.

<sup>84)</sup> The Anvár-i Subailí; or the Lights of Canopus: being the Persist Version of the Fables of Pilpay, or the Book 'Kalílah and Damnah', rendered into Persian by Husain Vá'izu'l-Káshiff. Literally translated into Prose and Verse, by Edward B. Eastwick. Hertford 1854. 8. Pr. 2 £. 2 s.

<sup>85)</sup> Aus Sa'di's Diwan. Von Prof. K. H. Graf. I. Auswahl aus Sa'di's Kasiden: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 92-135.

<sup>86)</sup> Liebe, Wein und Mancherlei. Persische Lieder nach Dschami's Teil zum ersten mal deutsch gegeben von Moriz Wickerhauser. Leipzig 1855. 1: Pr. 24 ng.

<sup>87)</sup> Das Frühlingsgedicht des persischen Dichters Mirsa Habib Kassiübersetzt von J. von Hammer-Purgstall: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. A. S. 595-605.

ten vor. Zuerst ein kurzes Verzeichniss von Sir Henry Elliot's Sammlung, 222 Numern, grösstentheils zur Geschichte Indiens gehörig, von Sprenger 88). Derselbe hat die arabischen, persischen und hindustanischen Handschriften der Bibliotheken von Aud verzeichnet, und ist ein erster Band dieses überaus reichhaltigen Catalogs auf Kosten der Ostind. Companie erschienen 89). Morley endlich hat die historischen Handschriften der Bibliothek der Londoner Asiatischen Gesellschaft catulogirt, 163 Numern, meist persisch, und mit vielen und werthvollen litterarhistorischen Bemerkungen begleitet 90). Zuletzt gedenke ich freudig der Vollendung des ersten Bandes von Vullers' persischem Lexicon 9 1). In der Vorrede zählt er den reichen Vorrath von Hülfsmitteln auf, die ihm gedient haben, darunter auch das grosse Lexicon von Tek Tschand, von welchem ich Bd. VIII. S. 670 Notiz gab. Den ersten Band desselben, der 1853 in Folio erschienen ist und die Buchstaben 1\_, enthält, erbielt Vullers durch Sprenger mitgetheilt, leider erst als er über die Hälfte seines ersten Bandes vorgeschritten war, doch werden die Addenda hoffentlich das daraus zu Entnehmende nachtragen. Jedenfalls wird durch Vullers' Arbeit eine schon lange gefühlte Lücke auf die beste Weise ausgefüllt.

Wir gehen weiter nach Babylonien und Assyrien, und betreten damit das seit zwölf Jahren so viel wissenschaftliches Interesse in Anspruch nehmende Gebiet der Keilschriften. Sehr willkommen sind hier zuvörderst die drei grossen Kartenblätter von Felix Jones, welche das Terrain von Nineve und seinen nächsten Umgebungen nach trigonometrischen Messungen aufgenommen darstellen, mit dem dazu gehörigen Memoire im Journal der Londoner Asiat. Gesellschaft. Ich habe mich über diese werthvolle Arbeit bereits ausgesprochen, und kann hier auf das Ge-

<sup>88)</sup> Journ. of the Asiat. Society of Bengal, 1854. no. III, S. 225-263.

<sup>89)</sup> A Catalogue of the Arabic, Persian and Hindústány Manuscripts of the Libraries of the King of Oudh, compiled under the orders of the Government of India by A. Sprenger. Vol. I. containing Persian and Hindústány Poetry. Calcutta 1854. 8. Vgl. Fleischer in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 867 f.

<sup>90)</sup> A descriptive Catalogue of the Historical Manuscripts in the Arabic and Persian languages, preserved in the Library of the R. Asiatic Society of Great-Britain and Ireland. By William H. Morley. Printed by Order of the Council. London 1854. 8. Pr. 2 s. 6 d.

<sup>91)</sup> Ioannis Augusti Vullers Lexicon Persico-Latinum etymologicum cum linguis maxime cognatis Sanscrita et Zendica et Pehlevica comparatum, e lexicis persice scriptis Borhàni Qàtiu, Haft Qulzum et Bahâri akam et persicor turcico Farhangi - Shuûrî confectum, adhibitis etiam Castelli, Meninski, Richardson et aliorum operibus et auctoritate scriptorum Persicorum adauctum. Accedit appendix vocum dialecti antiquioris, Zend et Pazend dictae. Tom. I. § 3. Bonnae ad Rhenum 1855. hoch-Quart.

sagte verweisen 92). Das Buch von Robert Ferguson über Ninere ist dagegen nur eine magere und ungenügende Compilation, doch werden die ihm beigegebenen Bilder gelobt 93). Eine Specialkarte von Babel wird von Oppert erwartet, vorläufig erhielten wir eine kleine Skizze 94). Die Ausgrabungen wurden auf verschiedenen Punkten noch bis zu Ende des Jahres 1854 fortgesetzt und mancherlei schöne Sachen zu Tage gefördert. Jetzt ist du Feld geräumt. Rawlinson (Sir Henry) hat seine diplomatische Stellung im Orient aufgegeben und wird fortan in England seinen Lieblingsstudien leben. Loftus ist gleichfalls nach England zurückgekehrt, nachdem er zuletzt noch in Koyunjik und Nimred, wie früher in Warka und Susiana merkwürdige und kostbare Altethümer aufgedeckt hatte. Ueber die 1851 und 1852 in Sus gefundenen hat er in einer Sitzung der Royal Society of Liter-Es work ture vom 28. Nov. 1855 selbst Bericht abgestattet. dort namentlich ein grosses Gebäude blosgelegt, 343 F. lang und 244 F. tief mit einem von 36 Säulen eingeschlossenen Hofe, nach Plan und Maassen mit der grossen Halle des Xerxes in Persepolis übereinstimmend, so dass beide wohl von demselben Barmeister herrühren mögen. Dazu dreisprachige Inschriften mit der Namen Darius, Xerxes und Artaxerxes. In Warka fand er die schon Bd. IX. S. 332 erwähnten Tafeln mit den Namen Selence und Antiochus, was auch für die Autorität des Berosus von Gewicht ist, da dieser hiernach in einer Zeit lebte, wo die Keilschrift-Monumente noch verstanden wurden. Es ist vorauszsetzen, dass Berosus als Beluspriester selbst zu den Eingeweilten gehörte, und er hat demnach in Bezug auf die Alterthumkunde seines Landes eine ähnliche Stellung wie der ungefüh gleichzeitige Manetho für die Aegyptens. Von Taylor's Ausgrebungen in Babylonien liegen jetzt interessante Berichte vor 31), Fresnel ist in Babylonien gestorben. Seine letzten brieflichen Nachrichten beziehen sich auf die Topographie Babels und dessen Umgebungen 96). Consul Place ist vom Tigris nach der Done

<sup>92)</sup> Topography of Nineveh, illustrative of the Maps of the chief cities of Assyria; and the general Geography of the country intermediate between the Tigris and the Upper Zab, by Felix Jones: in Journ. of the R. Asist. Soc. vol. XV. London 1855, S. 297—397. Mit 3 Blättern in Doppel-Atlasformat u. d. T. Vestiges of Assuria etc. Vgl. oben S. 523—525.

<sup>93)</sup> Nineveh and its Ruins; or, the History of the Great City. By the Rev. Robert Ferguson. London 1854. 4. m. Illustr. Pr. 5 s.

<sup>94)</sup> Carte de Babylone dressée en 1853 au TOOTO PAR M. J. Oppert: in Bulletin de la Soc. de Géogr., 4e série T. VII. Paris 1854. — Note ser Babylone, par M. J. Oppert: ebend. T. VIII. 1854, S. 210—212.

<sup>95)</sup> Notes on the Ruins of Muqeyer, by J. E. Taylor: in Journ, of the R. Asiat. Soc., vol. XV, S. 260—276. — Notes on Abu Shahrein and Tel el Lahm, by J. E. Taylor: ebend. S. 404—415. Mit Abbildungen. Vgl. oben S. 522 u. 525.

<sup>96)</sup> Journ. asiat. 5e série, t. VI. 1855, S. 525-548.

ersetzt, sein Nachfolger Thomas soll indess von seiner Regieing Auftrag erhalten haben, die Ausgrabungen fortzusetzen. Bei eitem die meisten von den ausgegrabenen Alterthümern sind ligenthum des britischen Museums geworden. 150 Kisten, beonders mit der Ausbeute des südlichen Theils des Hügels von Loyunjik gefüllt, wurden zu Anf. des J. 1854 abgesandt und Mai 855 im brit. Museum ausgepackt. Die Nordseite des Hügels wurde achher auch noch für englische Rechnung durchsucht, ein grosser 'alast aufgedeckt und eine Auswahl der schönen von Feuerschäden ar nicht verletzten Monumente im März 1854 auf Schläuchen nach lassra gebracht, von da aber erst im Herbst 1855 nach England ingeschifft, wo sie Ende März 1856 ankamen. Es befinden sich arunter namentlich 23 Marmorplatten, welche die Wände eines inzigen Zimmers in jenem Palaste bildeten, mit zusammenhänenden kunstreichen Skulpturen, Scenen von Löwenjagd darstelend, ferner 18 Platten, deren Skulpturen sich auf eine Erobeung von Susiana beziehen, und verschiedene andere Platten, dazu ine Statue des Gottes Nebo, ein Obelisk, eine Platte mit Tiglathileser's Bild, und 50 Kisten mit kleineren Gegenständen, Backteinen, Cylindern u. s. w. Zuletzt in der zweiten Hälfte des . 1854 grub Loftus ebendort weiter. Von den neu gefundenen Ionumenten wurden noch 50 Platten für das brit. Museum reserirt, die übrigen der französischen Regierung überlassen. Die etzteren gingen wegen Unvorsichtigkeit beim Transport auf dem l'igris grösstentheils zu Grunde, nur die grösseren Stücke wuren zum Theil mühsam wieder aus dem Wasser gezogen, wähend die ersteren im Juni 1856 in London erwartet werden, wo un so viele Schätze aufgehäuft sind, dass man wegen Unterringung und Aufstellung derselben in Verlegenheit ist 97).

Es gilt nun, dieses ungeheure Material durch Veröffentlichung ür das Studium in weiterem Kreise nutzbar zu machen und dann Ilmählig zu verarbeiten, was ohne Zweifel noch einigen Generationen nach uns Beschäftigung geben wird. Die Hauptarbeit muss unächst noch die Entzifferung der Inschriften seyn. Zwei Bände olcher Inschriften, auf etwa 400 Tafeln berechnet, besonderstie historischen Texte, auch die sogen. Syllabarien, wird, wie erlautet, das britische Museum unter Rawlinson's und Norris' Aufsicht publiciren. Die Entzifferung und Auslegung der assyrischabylonischen Inschriften ist von ihrem anfänglichen conjecturalen /erfahren und unsicheren Schwanken nach und nach zu einigen

<sup>97)</sup> Vorstehende Notizen sind aus verschiedenen Zeitschriften entnommen. besonders das Lond. Athenaeum 1855. May S. 620. Dec. S. 1438, u. 1856. pril S. 426—428 u. 461. (Während des Abdrucks dieser Zeilen erhalte ich o eben noch: Ninive und sein Gebiet, II. Fortgesetzte Mittheilungen über ie neuesten Ausgrabungen in Mesopotamien von Hm. Weissenborn. Erfort 856. 32 S. 4)

festeren Ausgangspunkten gelangt. Obwohl mir die selbständige Mitforschung in diesen neuen und anziehenden Studien wegen fast gänzlichen Mangels an dem nöthigen Material weder zukömnlich noch möglich war, so habe ich doch die oft taumelnden Schritte der Untersuchung von Anfang an mit dem wachsamsten Interesse verfolgt; aber nie habe ich mir über den wirklichen Stand der Sache Illusionen gemacht, und das Gefühl der peinlichen Ursicherheit, welches ich empfand, hat in meinen Berichten stett seinen Ausdruck gefunden (s. diese Zeitschr. Bd. V. S. 447-479, Bd. VIII. S. 674-676, Bd. IX. S. 331 f.). Namentlich hatte ich erkannt, dass Rawlinson's sich überstürzende Deutungen, beseders die früheren, der blossen Divination, die, so blendend sie seyn mag, für sich allein noch keine berechtigte Grundlage biete, zu viel Raum liessen. Mehr als er stützten sich gleich anfang de Saulcy und selbst Botta, dann aber vorzüglich Hincks und Or pert auf das sichreren Anhalt gebende Mittel der Combination Botta stellte wenigstens die ibm als homophon erscheinenden Zechen zusammen, die anderen Genannten fussten dann schon sei neu zu Tage gekommenen Paralleltexten, namentlich den ungefähr 80 Eigennamen, die in persischen und zugleich in assyrischbabylonischen Inschriften vorkommen, der Mehrzahl nach ert durch die Darius-Inschrift von Behistun dargeboten, nicht minde auf vorsichtiger Erwägung des Zusammenhanges der Texte mi auf deren Verhältniss zu den sie begleitenden Bildern. Alles des hat allerdings auch Rawlinson, besonders bei seinen späteren & beiten, in Anwendung gebracht, und ich bin weit entfernt, seine grossen Verdiensten und namentlich seiner grossartigen Thätig-keit für Sammlung des Materials die gerechte Anerkenmung # versagen; doch trieb ibn sein stürmender Muth oft so weit vorwärt. dass er selbst nur in einem bedächtigen Rückzug sein Heil sah.

Zu den angeführten Entzifferungs - und Auslegungsmitte trat zuletzt noch ein Hülfsmittel authentischer laterpretation hier in einem Hundert von den 10,000 Thon-Tafeln, welche Leger schou 1850 in einem unterirdischen Zimmer des Hügels vo Koyunjik aufgeschichtet fand und anfangs irrig als "das assyri sche Reichsarchiv" bezeichnete (vgl. Bd. V. S. 446). Diese Tefeln sind auf Befehl des um die Mitte des 7. Jahrh. vor Ck. regierenden Sardanapal (V.) gefertigt, wie die Unterschrift vielen derselben besagt. Etwa hundert davon sind lexicalisete und grammatischer Art. Nach Oppert's genauerer Untersuches werden auf einigen derselben complicirtere Zeichen der ältere Keilschrift durch gebräuchlichere (neuere) Zeichen bestimmt; 2 dere erklären ideographische Monogramme durch das Wort, web ches sie ausdrücken; noch andere erklären Wörter einer fremde (skythischen) Sprache durch assyrische, oder assyrische Wörte durch assyrische Synonyme; einige geben sogar Paradigmen vet Verbalformen. Ein solches Hülfsmittel würde unschätzbar segs.

wenn es nicht fragmentarisch und selbst schwer verständlich wäre. Immerhin aber bietet es eine, wenn auch nicht sehr breite Grundlage authentischer Erklärung, und wird an Werth noch gewinnen, wenn es dereinst verständlicher und damit nutzbarer geworden seyn wird.

Obwohl nun die Forschung noch gewaltigen Schwierigkeiten begegnet, obwohl sie zur Zeit leicht noch Verirrungen ausgesetzt ist und oft genug noch in den Fall kommen wird, ihre Einzelergebnisse corrigiren zu müssen, so ist doch der Stand derselben jetzt keinesweges so trost- und hoffnungslos, wie sie vor zehn, ja vor fünf Jahren noch erschien. Sie bat in vielen einzelnen Punkten bereits festen Fuss gefasst und auch im Grossen mehrere sichere und gewichtige Resultate errungen und namentlich festgestellt, um nur zwei Punkte von grosser Tragweite beispielsweise hervorzuheben, dass die Assyrer eine semitische Sprache redeten, und dass unter den assyrischen Monumenten auch gleichzeitige öffentliche Urkunden sind für denjenigen Theil der assyrischen Geschichte, welcher für eine Zeitlang in enge Beziehung mit der israelitischen Geschichte tritt, so dass semitische Sprach-, Geschichts- und Alterthumsforschung den assyrischen Studien sich fortan nicht wird entziehen dürfen. Allerdings wird noch lange hin die grösste Vorsicht und die besonnenste Zurückhaltung zu empfehlen seyn, man wird bedächtigen Schrittes vorschreiten und sich vor übereilten Annahmen und Schlüssen sorgsam hüten müssen, man wird wohlthun, sich von Zeit zu Zeit zu vergegenwärtigen, was man noch nicht wissen könne, um desto sicherer den rechten Weg zu gehen. Diese Vorsicht und weise Zurückhaltung ist bei den einzelnen Arbeiten, die ich nun noch namhaft zu machen habe, nicht immer bemerklich, vielmehr statt derselben oft ein zu hastiges Drängen nach oberflächlich erschlossenen und unhaltbaren Resultaten. Rawlinson führte auf seiner Rückreise nach Europa eine auserlesene kleine Anzahl assyrischer und babylonischer Alterthümer mit sich und hielt darüber und über die Gesammtresultate seiner Forschungen Vorträge in Bombay, London und Glasgow, über deren Inhalt unsere Zeitungen berichtet haben 98). Er legte u. a. die zwei in Birs Nimrud gefundenen Cylinder Nebukadnezar's vor, deren Inschrift das Gebäude als einen "Tempel der sieben Planetensphären" hezeichnet, vor 504 Jahren (etwa 1100 vor Chr.) von einem König (Merodach-adanakhi) erbaut, dann verfallen, und jetzt (etwa 580 vor Chr.) von Nebukadnezar fast ganz neu aufgebaut, mit Ausnahme der untersten von den sieben nach oben sich verkürzenden Terrassen. Von diesen sieben Stockwerken war das unterste schwarz dem Saturn.

<sup>98)</sup> S. besonders Allgem. Zeit. 1855, 12. u. 13. Jun., Beil. zu Nr. 163 u. 164 (nach d. Bombay Times v. 1. Mai 1855), Lond. Athen. 1855. Sept. S. 1090.

das zweite orangefarben dem Jupiter, das dritte roth dem Mars, das vierte goldfarben der Sonne, das fünfte weiss der Venu. das sechste blau dem Merkur, das siebente grün mit Silberschein dem Monde geweiht. Diese Farben sind den Backsteinen eingebrannt, besonders das Schlackenblau des Merkur muss durch en starkes Feuer hervorgebracht seyn. Eine andere Merkwürdigkeit war ein Stück polirtes Elfenbein mit eingegrabenen mathematischen Zeichen, die ohne eine stark vergrößernde Linse nickt zu erkennen sind, woraus man schliessen kann, dass anch die Arbeit nur mit Anwendung eines Glases ausgeführt werden konste Eine Abhandlung Rawlinson's über die Urgeschichte Babylonien, worin er die Gründung des ersten semitischen Reichs in Babylenien 2234 vor Chr. setzt und in der früheren Zeit das Lan unter der Herrschaft einer skythischen Bevölkerung stehen läst, ist schon oben gewürdigt worden 99). Ich habe hier aber ned zu erwähnen, dass R. später die Annahme hinzufügte, dass de skythische Element bis auf Nebukadnezar in der babylonische Bevölkerung das vorherrschende gewesen, dass die Keilschrift, ursprünglich Bilderschrift, von den babylonischen Skythen erfaden worden und dort etwa 1600 Jahre lang in Gebrauch gewese sey, ehe die assyrischen Semiten sie für ihre Sprache in Anwedung brachten, wobei sie viele der skythischen Zeichen als idegraphische Gruppen beibehielten, zu deren Erklärung die Tafch des Sardanapal dienen sollten 100). Dies ist nabezu dassellt Resultat, welches Oppert in Folge seiner Untersuchung diese Tafeln schon vorher gewonnen hatte 1). Jener Vortrag Rawisson's liegt noch nicht gedruckt vor, aus der Notiz darüber in Athenaeum ist nicht zu ersehen, wie er seine Behauptungen begründete. Eine solche Begründung sucht aber Oppert seiner Arsicht zu geben, am ausführlichsten in dem Anm. 1 angeführte Rapport, wo er auch seine Auffassung und chronologische Arordnung der assyrischen Geschichte in kurzem Umrisse darlegt In Bezug auf die Schrift hatte er sich in der Hauptsache sche

<sup>99)</sup> Notes on the Early History of Babylonia. By Colonel Rawlinsen: in Journ. of the R. Asiat. Soc. Vol. XV. P. 2. 1855, S. 215—259. Vgloben S. 521 f.

<sup>100)</sup> So Rawlinson in einem Vortrag, den er am 1. Dec. 1855 in der R. Asiat. Society hielt. S. das Athen. 1855. 8. Dec. S. 1438.

<sup>1)</sup> Schreiben des Hrn. Dr. Julius Oppert an den Präsidenten der Hasburger Orientalisten-Versammlung und an Prof. Brockhaus, v. 29. Sept. und 4. Dec. 1855: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. X. 1856, S. 288—292. Mit c. Schrifttafel [Syllabar] und Erläuterung dazu. — Rapport adressé à Set Excellence Monsieur Fortoul, membre de l'Institut, Ministre de l'Instruction publique et des Cultes, par Jules Oppert, chargé d'une mission scientifique en Angleterre: in Archives des missions scientifiques et littéraires. Choix de rapports et instructions publié sous les auspices du Ministère de l'Instruction publique et des Cultes. Ve volume — Ve cahier. Paris 1856. 8. S. 177—228.

1854 so ausgesprochen 2). Auch hat er ein Memoire über den Gegenstand vor der Pariser Akademie gelesen. Oppert's Rapport gehört schon in den Anfang des Jahrs 1856, ich glaubte ihn berücksichtigen zu müssen, weil darin die im vorigen Herbst uns in Hamburg gemachten Mittheilungen weiter ausgeführt und näher begründet sind. Aber nun ist es auch billig, die im Frühjahr 1856 erschienene fleissige Arbeit von Brandis zu erwähnen 3), um so mehr, da der erste Abschnitt derselben über "die Quellen und Ergebnisse der assyrischen Forschung vor Ausgrabung Ninive's" (S. 1-17) schon 1854 gedruckt war 1). Daran fügt er nun einen 2. Abschnitt über "die neuesten Forschungen und deren Ergebnisse" (S. 18-74), und zuletzt die auf dem Titel bezeichneten "Grundzüge", worin er eine selbständige Untersuchung des assyrischen Schriftsystems giebt und namentlich die Annahme der Polyphonie der Zeichen in engere Grenzen zu weisen sucht. Den Arbeiten von Oppert und Brandis gingen die von Hincks voran, welche bereits den richtigen Weg der Entzisserung zeigen. Ich muss sagen, dass ich zuerst durch Lesung seiner Abhandlung über die assyrisch-babylonischen phonetischen Schriftzeichen vom J. 1852 5) die Ueberzeugung gewann, 1) dass die Sprache der assyrischen Inschriften, wie allerdings auch Rawlinson von Anfang an behauptete, wirklich eine semitische ist; 2) dass die Schrift, soweit sie phonetisch ist, syllabarischen Charakter hat, mit Verschlingung zusammenstossender Vocale; 3) dass diese Schrift ursprünglich nicht für die assyrische und überhaupt nicht für eine semitische Sprache erfunden ist; 4) dass sie anfänglich Bilderschrift gewesen und daraus zumeist die ideographischen Zeichen zu erklären sind. Hincks führt in dieser Abhandlung 252 Charaktere auf mit 344 Lautwerthen, wovon etwa ein Drittheil von Rawlinson bis dahin noch nicht bestimmt war, in etwa 100 war er unabhängig mit R. zusammengetroffen, 49 glaubte er etwas anders als R. bestimmen zu müssen, und 77 nahm er von ihm an. In dem Bd. IX. S. 332 angeführten "Report" theilt er einiges aus den Thontafeln mit. In einer andern kleinen Abhandlung bespricht er die assyrischen Pronomina 6), und in der

<sup>2)</sup> Athenaeum français, Oct. 1854. Vgl. Magazin für Lit. des Ausl. 1854. Nr. 146.

<sup>3)</sup> Ueber den historischen Gewinn aus der Entzisserung der assyrischen Inschristen. Nebst e. Uebersicht über die Grundzüge des assyrisch-babylonischen Keilschristsystems. Von Johannes Brandis. Berlin 1856. 126 S. 8. Mit e. Schristasel. Pr. 24 Sgr.

<sup>4)</sup> Allgem. Monatsschrift f. Wiss. u. Lit. 1854. Febr.

<sup>5)</sup> On the Assyrio-Babylonian phonetic characters, by the Rev. Edward Hincks: aus den Transactions of the R. Irish Acad. vol. XXII. Dublin 1852. 4. S. 293-370.

<sup>6)</sup> On the personal pronouns of the Assyrian and other languages, especially Hebrew, by the Rev. Edward Hincks: aus den Transactions of the R. Irish Acad. vol. XXIII. Dublin 1854. 7 S. 4.

letzterschienenen die assyrische Mythologie, wobei er vorzugeweise die richtige Lesung der Namen der Götter zu bestimmen sucht 7). Nach seinen im J. 1849 aufgestellten Principien bet auch de Saulcy die assyrischen Texte der Inschrift von Behistes und einiger anderen in Text, Umschrift und Uebersetzung eint und ein Wörterbuch dazu geliefert 1). Ueber die symbolische Bedeutung der assyrischen Stier-, Löwen- und andrer Bilder egeht sich in theilweise sehr gewagten Vermutkungen ein Aufsat von Ravenshaw 9). Spiegel gab in ein paar Artikeln eine populäe Darstellung der Hauptergebnisse der assyrisch-babylonischen Amgrabungen 10). Layard's zweites Werk wurde von Zenker is's Deutsche übersetzt 11). Von den in Layard's Discoveries S. 529£ mitgetheilten Inschriften, die dort von Ellis ganz ungenügend behandelt waren, gab Levy eine gelungene Deutung, wonach sie Zauberformeln gegen böse Geister in judischer Art enthalten 12). Von der Keilschrift der mittleren Texte der Achameniden-Inschrift handelte Haug auf Anlass der Norris'schen Erklärung, welcher e in der Hauptsache beistimmt 13).

In die Geschichte und Litteratur Armenien's greifen swidankenswerthe Abhandlungen von Nève ein. In der einen gick er eine französische Uebersetzung von sechs Trauerliedern au dem Scharagan, dem Hymnologium der armenischen Kirche, sach der Constantinopeler Ausgabe (1815. 8.), wobei er auch den Comentar des P. Avedikhian (gedruckt zu Venedig 1814. 4.) henst hat. Die vier ersten werden dem Katholikos Bedros I. im It Jahrh. als Verfasser zugeschrieben, über dessen Leben einigt Notizen beigefügt werden. Auch wird über die Verwendung der

<sup>7)</sup> On the Assyrian Mythology, by the Rev. Edw. Hincks: Transaction of the R. Irish Acad. vol. XXIII. Dublin 1855. 4, S. 405-422.

<sup>8)</sup> Traduction de l'inscription assyrienne de Behistoun, par M. de Sanky: in Journ. asiat. 5e série T. III. 1854. p. 93—160. — Lexique de l'inscription assyrienne de Behistoun, par M. F. de Saulcy: ebend. T. V. 1855. S. 20 — 197.

<sup>9)</sup> On the Winged Bulls, Lions, and other Symbolical Figures from Nineveh, by E. C. Ravenshaw: in Journ. of the R. As. Soc., vol. XVI part 1. 1854, S. 93-117. Vgl. ohen S. 527 f.

<sup>10)</sup> Die alte Cultur Mesopotamiens. Von Prof. F. Spiegel. I. Assyria: im Ausland 1855. Nr. 22. 11. Babylon: ebend. Nr. 41.

<sup>11)</sup> Austin H. Layard, Niniveh und Babylon. Nebst Beschreibung seinst Reisen in Armenien, Kurdistan und der Wüste. Uebersetzt von Dr. J. fl. Zenker. Mit dem Bildnisse des Verfassers, vielen Illustr. u. 2 Karts-Leipzig 1855. 8. Pr. 6 A.

<sup>12)</sup> Ueber die von Layard aufgefundenen chaldäischen Inschriften si Topfgefässen, ein Beitrag zur hebräischen Paläographie und zur Religies geschichte, von M. A. Levy: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 465-461-

<sup>13)</sup> Ueber Schrift und Sprache der zweiten Keilschrift-Gattung von Dr. H. Hang. (Besond. Abdruck aus den Götting gel. Am. St. 77—81). Götting 1855. 8. Pr 6 Sgr.

Hymnen beim Cultus und ihren dogmatischen Gehalt gesprochen 14). Die andere Abhandlung enthält die Biographie eines armenischen Historikers des 15. Jahrh.'s und belehrt über Inhalt, Charakter und Werth seiner Chronik 15). Die amerikanischen Missionare in Smyrna haben seit etwa 20 Jahren dort viele Missionsschriften besonders in neuarmenischer Sprache drucken lassen, und vor einiger Zeit ist auch unsrer Bibliothek eine ganze Reihe solcher Schriften theils durch Miss. Schauffler, theils durch Dr. Mordtmann zum Geschenk gemacht worden (s. diese Zeitschr. Bd. VII. S. 618 f. Bd. VIII. S. 407 f.), darunter aus den letzten Jahren die Psalmen und Proverbien aus dem Hebr. übers. von E. Riggs (1852), das Neue Testament (1852), auch die ganze Bibel revidirt von Riggs (1853) u. a. Eine Frucht von V. Langlois' wissenschaftlicher Reise im J. 1853 ist dessen Numismatique de l'Arménie, vollständiger als in des Vf.'s früherer Arbeit und bei Krafft 16). Anderes s. unten bei Cilicien.

Eine vortreffliche Karte des Kaukasus hat Kiepert geliefert 17). Bodenstedt's "Völker des Kaukasus" sind in einer neuen Ausgabe erschienen 18); ebenso dessen "Tausend und Ein Tag im Orient" Bd. 3 19). Das Werk des Freiherrn von Haxthausen, dessen englische Uebersetzung dem deutschen Original zuvorgekommen ist, schildert die Völker des Kaukasus, nimmt auch auf ihre Sagen Rücksicht und würdigt die russische Verwaltung nach Verdienst 20). Von Tschubinoff's Geschichte Georgien's erschien

<sup>14)</sup> Les hymnes funèbres de l'église arménienne traduites sur le texte arménien du Charagan, par Félix Nève. Louvain 1855. 40 S. 8. (Extrait de la Revue catholique, t. X. 1855.)

<sup>15)</sup> Étude sur Thomas de Medzoph, et sur son bistoire de l'Arménie au XVe siècle, d'après deux manuscrits de la Bibliothèque impériale, par Félix Nève: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 221—281.

<sup>16)</sup> Numismatique de l'Arménie au moyen age; par Victor Langlois. Paris 1855. 4. m. 7 Taf.

<sup>17)</sup> Karte der Kaukasus-Länder und der angränzenden türkischen und persischen Provinzen Armenien, Kurdistan und Azerbeidjan. Im Maassstabe von 1:1,500000 bearbeitet und gezeichnet von H. Kiepert. 4 lith u. illum. Bl. Berlin 1854. fol. Pr. 2 R.

<sup>18)</sup> Die Völker des Kaukasus und ihre Freiheitskämpse gegen die Russen. Ein Beitrag zur neuesten Geschichte des Orients, von Friedrich Bodenstedt. Zweite gänzlich umgearb. und durch e. Abhandl. über die orient. Frage vermehrte Auslage. 2 Bde. Berlin 1855. 16. Pr. 3 34. 15 Sgr.

<sup>19)</sup> Tausend und Ein Tag im Orient. Von F. Bodenstedt. 3. Bd. 2. Aufl. Berlin 1854. kl. 8. Pr. 1 Mg. 7½ Sgr.

<sup>20)</sup> Transcaucasia. Sketches of the Nations and Races between the Black Sea and the Caspian. By Baron von Haxthausen. London 1854. 8. m. Illustr. — Tribes of the Caucasus; with an Account of Shamyl and the Murids. By Baron von Haxthausen. London 1855. 8. Pr. 5 s. — Transkaukasia. Andeutungen über das Familien- und Gemeindeleben und die socialen Verhältnisse einiger Völker zwischen dem Schwarzen und Kaspischen Meere. Reiserinnerungen und gesammelte Notizen von August Freiherrn von Haxthausen. Th. 1. Leipzig 1855. 8. m. Illustr. Pr. 2\frac{1}{36}. (Th. 2. 1856.)

der zweite Theil <sup>21</sup>). Ein circassisches Wörterbuch edirte Loewe <sup>22</sup>). Die Sprache der Thusch (Τοῦσκοι bei Ptolem.), die zur mizdschegischen oder kistischen Gruppe gehört, beschreikt kurz und vorläufig Schiefner <sup>23</sup>), und verspricht eine grössen Arbeit darüber.

Ehe ich zu den türkischen Ländern übergebe, will ich eine ganz vereinzelt stehende Arbeit des Missionar Zwick über in west mongolische (kalmükische) Sprache nachholen, obwolich eben nur ihren Titel anführen kann 24). — Die Türkei hat während und wegen des Kriegs noch viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Uebersicht der geographischen, ethnegraphischen und statistischen Verhältnisse derselben, ihres Hadels, ihrer Geschichte u. s. w. lieferte Ungewitter 25), und Achliches bieten die Schriften von Boué 26) und Enautt 27). Reiseberichte und Schilderungen des türkischen Landes, Volkes und Lebens schrieben der Graf Carlisle, der das Treiben in Constatinopel mit den Augen eines englischen Aristokraten betrachts und in anziehender Weise darstellt 28), Trenery, der in Begleitung seiner Schwester reiset und daher Vieles von dem inners häuslichen Leben verrathen kann 29), Duncan, der die Türks

<sup>21)</sup> Histoire de la Géorgie depuis l'antiquité jusqu'au 19me sièch. Partie IIme: Histoire moderne depuis 1469 jusqu'en 1800 de J.C. Publiée Géorgien par M. Tchoubinoff. St. Pétersbourg 1854. gr. 4. Pr. 4 13 4. (Ire partie 1850.)

<sup>22)</sup> A Dictionary of the Circassian Language. In two parts: Eaglist Circassian-Turkish, and Circassian-English-Turkish. By Dr. L. Loewe. Lat 1855. Pr. 1 £. 1 s.

<sup>23)</sup> Kurze Charakteristik der Thusch-Sprache; von A. Schiefner: in Melanges asiatiques T. II. (oder Bulletin de la cl. des sciences hist., philol. opolit. de l'Acad. de St. Pétersb. T. XII. 1855. No. 7—8.)

<sup>24)</sup> Grammatik der West-Mongolischen d. i. Oirad- oder Kalmükischen Sprache, von H. A. Zwick. Donaueschingen 1852. 4. lithogr. (Das Hardwörterbuch, 1853. 4., s oben S. 612.)

<sup>25)</sup> Die Türkei in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, of ausführliche geographisch-, ethnographisch-, statistisch-historische Darstelles des Türkischen Reiches, nebst e. vollständigen u. sorgfältig ausgeführten Itpographie der europäischen und asiatischen Türkei von Dr. F. H. Ungewiden Erlangen 1854. 8.

<sup>26)</sup> Recueil d'itinéraires dans la Turquie d'Europe. Détails géographiques, topographiques et statistiques sur cet empire, par le Dr. Ami Breilenne 1854. 2 vols. 8. Pr. 4 Rg. 20 Sgr.

<sup>27)</sup> Constantinople et la Turquie. Tableau historique, pittoresque, strique et moral de l'empire ottoman; par L. Enault. Paris 1855. 12. P. 3 fr. 50 c.

<sup>28)</sup> Diary in Turkish and Greek Waters. By the Right Honourable & Earl of Carlisle. 3, ed. London 1854. 8.

<sup>29)</sup> The City of the Crescent, with Pictures of Harem Life; or, the Turks in 1854. By Gordon O. L. G. Trenery. London. 1855. 2 vels. & Pr. 21 s.

ind Armenier in der Gegend von Kars und Erzerum in's Auge asst. 30) und Regnault 31). Die militärische Reise des General Macintosh (s. Bd. IX, S. 336) ist ins Deutsche übersetzt 32). Das Buch von Sadyk Pascha, einem in türkischen Diensten stehenden Polen, ist ein gutgeschriebener Roman, der in den Donauländern pielt, aber zum Theil auf Erlebnissen ruht 33). In einem kurien, aber inhaltreichen Itinerar beschreibt Jochmus das früher venig genau gekannte Balkangebirge, das der General an sieben Stellen überschritt 34). Von der schon Bd. IX. S. 336 angekünligten wissenschaftlichen Reise von Hommaire de Hell sollte die erste Abtheilung "partie historique" aus drei Bänden Text und sinem Atlas von Karten, Ansichten u. s. w. bestehen und in 25 Lieferungen (à 13 Fr.) erscheinen, und die 2. Abth. "partie scienifique" in einem Bande Text mit geologischer Karte u. a.; wie weit das Werk vorgerückt ist, kann ich nicht angeben. Wissenschaftlicher Art sind besonders noch einige Kleinasien bereffende Arbeiten, weniger die kurzen meist topographischen und statistischen Bemerkungen, die im "Ausland" mitgetheilt wur-len 35), wohl aber ein Artikel von Tschihatschef, worin er Anleutungen giebt über die vielen auf seinen fünfjährigen Reisen n Kleinasien von ihm gesehenen und zum Theil noch gar nicht sekannten oder wenigstens nicht näher untersuchten Reste des Alterthums, um die Aufmerksamkeit künstiger Reisender darauf sinzulenken, da er selbst nur naturwissenschaftliche Zwecke verfolgte 36). Der zweite Band seines grossen Werkes "L'Asie nineure" mag jetzt wohl vollendet seyn. Fellows hat die älteren ycischen Münzen (meist früher sogenannte Incerti Ciliciae) zusammengestellt 37), und Langlois die alten Inschriften Ciliciens,

<sup>30)</sup> A Campaign with the Turks in Asia. By Charles Duncan. London 855. 2 vols. 8. Pr. 21 s.

<sup>31)</sup> Voyage en Orient, Grèce, Turquie, Égypte; par A. Regnault. Paris 855, 8. Pr. 7 fr. 50 c.

<sup>32)</sup> Militärische Reise durch die Europäische Türkei, die Krim und an len östlichen Ufern des Schwarzen Meeres. Aus d. Engl. des General-Majors.

1. F. Macintosh. Mit 5 Karten. Riga und Leipzig 1855. 8. Pr. 2 St.

<sup>33)</sup> The Moslem and the Christian; or, Adventures in the East. By ladyk Pasha. Translated and revised, with Original Notes by Colonel Lach Exyrma. London 1855. 3 vols. 8. Pr. 31 s. 6 d.

<sup>34)</sup> Notes on a Journey into the Balkan, or Mount Haemus, in 1847. By ieut.-General A. Jochmus: in Journ. of the Royal Geogr. Soc. of London, ol. XXIV, 1854, S. 36—85 mit Karte.

<sup>35)</sup> Skizzen aus Kleinasien. Von C. L. H.: in Ausland 1855. Nr. 24-29.

<sup>36)</sup> Lettre sur les antiquités de l'Asie mineure, adressée à M. Mohl par ?. de Tchihatchef: in Journ. asiat. 50 série T. IV. 1854, S. 49-143.

<sup>37)</sup> Coins of Ancient Lycia before the Reign of Alexander; with an issay on the relative Dates of the Lycian Monuments in the British Museum. By Sir Charles Fellows. London 1855. 8.

die er auf seiner Reise copirte, 182 an der Zahl, griechisch, römische, byzantinische und armenische, 140 derselben bieber noch nicht edirt 38). Auch gab Langlois eine Beschreibung de Stadt Adana am Sarus mit ihren meist römischen Baudenkmalen 39). Ich kann aber Kleinasien nicht verlassen, ohne einer kleine Schrift von Ernst Curtius zu gedenken, in welcher endlich et schieden ausgesprochen ist, was schon Buttmann und Niebe angedeutet hatten, dass die laones früher hier in Kleinasies westlich dem ägäischen Meere gesessen, dass die orientalisch Benennung der Griechen, Yavanas und Yunan von hier ausggangen, und dass - so meint Curtius - diese Alt-lonier will die Uebermittler ägyptischer, phonikischer und überhaupt erient lischer Cultur an die Hellenen gewesen seven 40). Und da id einmal von den Türken so weit abgekommen bin, möchte id gleich auch noch ein schönes Stück alt-christlicher Kunst mitte aus der Hauptstadt der Osmanen berühren, ich meine die auf le fehl des Königs von Preussen unternommene, von Salzenbere geführte Aufnahme und Darstellung der Agia Sophia mit ihre kunstreichen und prachtvollen Formen und Schmuckwerken, be sonders den unvergleichlichen in herrlichen Farben prangeste Mosaikbildern, wie sie bei einer nöthig gewordenen Restaurde des Gebäudes für kurze Zeit zu Tage kamen, bis sie unter de einfarbigen Moscheentunche wieder - auf wie lange? - w schwanden 41). - Eine neue Karte von Kleinasien erhielten w von Kiepert 42), wie auch eine Generalkarte des türkisch Reichs 43). — Dus Kriegsinteresse hat auch noch mehrer Schriften über die Krim hervorgelockt von Karl Koch, der in eine nachträgliche Bearbeitung des Tagebuchs seiner frühen

<sup>38)</sup> Inscriptions grecques, romaines, byzantines et arméniennes de b Cilicie, par Victor Langlois et Louis Delàtre. Paris 1854. 60 S. 4.

<sup>39)</sup> Voyage dans la Cilicie. Adana. Par M. Victor Langlois: in ker archéol. Xle année 1854-55, S. 641-651.

<sup>40)</sup> Die Ionier vor der ionischen Wanderung, von Ernst Curtius. Ber 1855. 8. Pr. 12 Sgr.

<sup>41)</sup> Alt-christliche Baudenkmale von Constantinopel vom V. bis XII. Ishhundert. Auf Befehl Sr. Majestät des Königs [von Preussen] aufgenoms und historisch erläutert von W. Salzenberg. Herausg. von dem K. Ministrium für Handel, Gewerbe u. öffentl. Arbeiten. Berlin 1854. 4. nebst Als (39 Bl., und zwar Bl. 6—32 Ansichten der Agia Sophia, sonst noch anset christl. Baue). Im Anhange: des Paulus Silentiarius Beschreibung der Api Sophia und des Ambon, metrisch übers. u. mit Anm. von Dr. C. W. Kertis-

<sup>42)</sup> Karte von Kleinasien. Im Maassstabe von 1:1,500000 bearbeitet ei gezeichnet von H. Kiepert. 2 lithogr. u. illum. Bl. Berlin 1854. fol. fr. 1 1 36.

<sup>43)</sup> General-Karte des Türkischen Reiches in Europa und Asies sehr Ungarn, Südrussland, den Kaukasischen Ländern und West-Persien. Estr. u. bearb. v. H. Kiepert. Berlin 1855. 4 Blätter.

Reise durch das südliche Russland giebt 44), von Scott, eine sehr genaue Schilderung 45), und Milner, populär und übersichtlich 46). Die Geschichte der Krim von den Zeiten der Skythen an, dann unter den Griechen, Hunnen, Venetignern und Gennesen, unter der Tataren-Herrschaft 1423 bis 1644, und unter den Russen von da bis auf die letzten Jahre stellt Barker dar 47), und Theodor Mundt erzählt von der abenteuerlichen Gesandtschaft des letzten Khan's der Krim an Friedrich den Grossen im J. 1761 und deren Erwiederung durch die Sendung des Lieut. von der Goltz 48). Unabhängig von den Zeitereignissen ist das Erscheinen des grossen und werthvollen Prachtwerkes über die im Museum der Ermitage zu Petersburg aufbewahrten kimmerischen Alterthümer, doch bezieht sich der Inhalt desselben nicht auf Morgenländisches im eigentlichen Sinne, sondern auf griechische Cultur im Skythenlande 49). Zur Geschichte des türkischen Reichs gehören Schriften von James Porter, der von 1747 bis 1762 als englischer Gesandter in Constantinopel lebte und dessen Werk von Larpent neu edirt und bis auf die Gegenwart fortgeführt ist 50), von Creasy, der Hammer's Geschichte des osmanischen Reichs zu Grunde legte 51), von Lamartine, dessen Buch schön geschrieben und unterhaltend, aber etwas weitläufig ist 62),

<sup>44)</sup> Die Krim und Odessa. Von Karl Koch. Leipzig 1854. (gehört zu der Lorck'schen Haus- und Thaler-Bibliothek). Engl. Uebersetzung: The Crimea and Odessa: Journal of a Tour with an Account of the Climate and Vegetation. By Dr. Charles Koch. Transl. by Johanna B. Horner. London 1855. 8.

<sup>45)</sup> The Crimea, the Black Sea, and the Baltic; comprising Travels in Russia, a Voyage down the Volga to Astrachan, and a Tour through Crim Tartary. By Charles Henry Scott. 2, ed. London 1854. 8. Pr. 7 s. 6 d.

<sup>46)</sup> The Crimea; its Ancient and Modern History; the Khans, the Sultans, and the Czars; with Notices of its Scenery and Population. By the Rev. Thomas Milner. London 1855. 8.

<sup>47)</sup> A short Historical Account on the Crimea, from the earliest ages and during the Russian occupation, compiled from the best authorities by W. Burckhardt Barker. London 1855. 12. m. e. Karte u. Abbild.

<sup>48)</sup> Krim-Girai, ein Bundesgenosse Friedrichs des Grossen. Ein Vorspiel der Russisch-Türkischen hämpfe. Von Th. Mundt. Berlin 1855. 12. Pr. 1 %.

<sup>49)</sup> Antiquités du Bosphore Cimmérien conservés au musée de l'Ermitage, ouvrage publié par l'ordre de S. M. l'Empereur. St. Pétersbourg 1854.

<sup>50)</sup> Turkey: its History and Progress. From the Journals and Correspondence of Sir James Porter, fifteen years Ambassador at Constantinople. Continued to the present time, with a Memoir of Sir James Porter, by his grandson, Sir George Larpent, Bart. London 1854. 2 vols. 8. m. Illustr. Pr. 30 s.

<sup>51)</sup> History of the Ottoman Turks, from the beginning of their empire to the present time. Chiefly founded on von Hammer. By E. A. Creasy. Vol. I. London 1854. 8. m. e. Karte. Pr. 14 s. Vol. II. 1856. m. 3 K.

<sup>52)</sup> Histoire de la Turquie; par A. de Lamartine. T. I.—VI. Paris 1854—55. 8. — Lamartine's Geschichte der Türkei. Deutsch von J. Nordmann. Wien 1854—56. 8.

von Lavallée 43), und der dritte Band von Zinkeisen's Werk, de bis zum Jahre 1623 reicht 54). Dazu einige kleinere Sacha: ein Vortrag von Abeken über das religiöse Lehen im Islam 55), eine populär gehaltene und dabei mangelhafte Vorlesung über die Lehre des Koran 56), und eine Verordnung des jetzigen Sultars zu Gunsten der Protestanten in Text und Uebersetzung 17). -Türkische Texte, die in Constantinopel gedruckt wurden, wezeichnet berichtend Schlechta - Wesehrd 58). Darunter z. B. d lithographirtes türkisches Wörterbuch in 2 Bänden von Redhoue; die sehr originell und humoristisch geschriebene Autobiographie von Izzet Molla, lithographirt und - ein bisher unerhörtes Vekommniss - mit dem Bildniss des Verfassers geziert; eine Ge schichte der Reis Efendi's lithogr.; ein vulgar-turkisches Bed ethischen Inhalts aus der Mitte des 15. Jahrh.'s, durchgebent vocalisirt; das Khataï-Nâme u. d. Titel: نرجمه فوادر چين وماچين (1854, 70 S. kl. 8.); ein türkisches Lobgedicht auf Muhanne von Jasigi Oghlu Mehmed in lithogr. Prachtausgabe (1854. fel.); Biographien der Dichter der letzten hundert Jahre (s. Allge-Zeit. 1855, 2. Apr., Beil. zu Nr. 92), u. a. Auch Khairuleit osmanische Geschichte schritt im Druck weiter vor, Ende 185 bis zum 10. oder 11. Fascikel. Nach einer Mittheilung Henne

Purgstall's darüber (Sitzungsber. der Wien. Akademie Bd. XII. S. 533 ff.) hat der Verfasser auch abendländische, hauptsächlich aber französische Bücher benutzt, daher z. B. Johann ohne Lad Schensenter (d. i. Jean sans terre), die Kreuzfahrer Krowst (croisés) heissen. Immerhin zeichnet sich diese neue türkische Geschichtschreibung vor der alten officiellen Reichsannalistik durb Umsicht und Unparteilichkeit aus. Türkische Chrestomathien ein

<sup>53)</sup> Histoire de l'empire ottoman, depuis les temps anciens jusqu'à se jours; par Théophile Lavallée. Paris 1855. 8. m. Abbildungen. Pr. 18 fr.

<sup>54)</sup> Geschichte des osmanischen Reiches in Europa, von J. W. Zinkrisa. Th. 3. Gotha 1855. 8. Pr. 3 22 Sgr. (Geschichte der europ. State. Lief. 30.)

<sup>55)</sup> Das religiöse Leben im Islam. Ein Vortrag . . von H. Abds-Berlin 1854. 52 S. 8. Pr. 9 Sgr.

<sup>56)</sup> Türken und Türkenthum. Die Glaubens- und Sittenlehre des Kors mit Bezug auf das Verhältniss des Islam zum Christenthum. Von Albert Parschütz. Iserlohn 1855. 12. Pr. 10 Sgr.

<sup>57)</sup> Neue Verordnung des Sultan Abdulmegid zu Gunsten seiner pretstantischen Unterthanen: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 843-846.

<sup>58)</sup> Ausführlicher Bericht über die in Konstantinopel vom October MDCCCLII erschienenen orientalischen Werke. Vom Freih. Ottokar M. v. Schlechta-Wssehrd: in Sitzungsber. der philos.-hist. Cl. de k. Akad. d. Wiss. (zu Wien), Bd. XIII. 1854. S. 7 ff., — v. Oct. 1852 in Oct. 1853. ebend. Bd. XIV; 1854, S. 74 ff. — Bd. XVII. 1855. S. 169 f. Vgl. auch Ztschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 626 f.

ten Dieterici (etwa zur Hälfte ans Berliner Handschriften) 59) und von Adelburg 60). Von Zenker sollen wir ein grösseres Handwörterbuch der türkischen Sprache erwarten (s. den Prospect, Zeitschr. Bd. IX. S. 309 ff.). Das vorbin erwähnte von Redhouse erklärt die Wörter türkisch. Ein anderes von Sauerwein, worin das Türkische mit lateinischen Buchstaben gedruckt ist, hat nur die äusserliche Praxis des Verkehrs zum Zweck 61); ebenso die kleinen Bücher von Redhouse 62), dem Mechitharisten Catergian 63), und Mallouf 64). Schliesslich ist anzuführen, dass Kellgren die Grammatik von Fuad Pascha und Gävdät Efendi deutsch bearbeitet hat 65). Das türkische Original habe ich noch nicht gesehen. Nach der Uebersetzung zu urtheilen, die offenbar mit viel Sorgfalt gemacht ist, haben die Herren vom türkischen Unterrichtsministerium allerdings kein streng wissenschaftliches Werk nach jetzigen europäischen Anforderungen geliefert, aber ihre Methode ist nicht unwissenschaftlicher als die eines Meninsky, Jaubert oder Davids, und für uns hat das Buch vorzüglich darin seinen Werth, dass es eine Autorität ist für den heutigen gebildeten Sprachgebrauch, und nach dieser Seite hin geben die Vff. Winke und sogar einige durchgreifende Beobachtungen, die in den bisherigen Grammatiken noch nicht so ausgesprochen waren.

Ich nenne noch die über das Türkische weit binaus greifende

<sup>59)</sup> Chrestomathie ottomane précédée de tableaux grammaticaux et suivie d'un glossaire turc-français par Fr. Dieterici. Berlin 1854. 8. 38 S. Gramm., 60 S. Text, 24 S. Uebers. u. 46 S. Glossar. Pr. 1 H. 10 Sgr. Vgl. Zeitschr. Bd. IX. S. 288.

<sup>60)</sup> Auswahl türkischer Erzählungen aus dem "Humajunnamé oder Kaiserbuch" von Salih sade Ali Efendi. Mit Urtext, Aussprache, deutscher Worterklärung und vollständiger Uebersetzung. Ein Handbuch für angehende deutsche Orientalisten. Von Ed. von Adelburg. 1. Heft. Wien 1855. 8. Pr. 24 vg.

<sup>61)</sup> Pocket Dictionary of the English and Turkish Languages, by G. Sauerwein. London u. Leipzig 1855. 12. Pr. 4 s.

<sup>62)</sup> The Turkish Campaigner's Vade-Mecum of Ottoman Colloquial Language, by J. W. Redhouse. London 1855. Taschen-Format. (Kurze Grammatik, engl.-türk. u. türk.-engl. Vocabular, und einige Gespräche.)

<sup>63)</sup> Guide de conversation turc-français-allemand, par Sam. Catergian. Vienne 1855. 8. Pr. 1 St. 10 ng.

<sup>64)</sup> Fevaydi-Charquié, ou Abrégé de grammaire orientale turque, arabe et persane, expliquée en langue turque, par Nassif Mallouf. Smyrne 1854. 8. (Auch die Bd. IX, S. 335, Anm. 82 angeführte Schrift, Guide de la conversation etc." ist von Hrn. Mallouf, und zwar schon 1853, herausgegeben; sie enthält einen Abdruck der in Constantinopel erschienenen pers.-türkischen Gespräche von Kemal Efendi, mit einer arab. Uebersetzung derselben und einem kleinen Wörterverzeichniss.)

<sup>65)</sup> Grammatik der Osmanischen Sprache von Fu'ād-Efendi und Güvdüt-Efendi, d.Z. Mitglieder des türk. Ministeriums des öffentl. Unterrichts. Deutsch bearb. von Herm. Kellgren. Helsingfors 1855. 8. Pr. 3 54. (Das Original kostet in Constantinopel 12 Piaster = 24 Sgr.)

zweite Ausgabe von Müller's "Suggestions" (Bd. IX. S. 335) 66). und Schott's Abhandlung über das Zahlwort in der Tschndischen Sprachenklasse 67), um daran die Erwähnung einiger Unterschungen über Abkunft und Sprache der Albanesen wie das in altaischen Völker Betreffende anzufügen. Jene sind baut sächlich durch Hahn's "albanesische Studien" hervorgeruse is oben S. 626 und Bd. VIII. S. 621 ff.). Ueber die Abkunft der Albanesen wurde neuerlich unter den Griechen gestritten. Wil rend vor einigen Jahren Panagios Kupitoris in Athen die albeesische Sprache als eine dem Aeolischen verwandte bezeichnen # können meinte und darum die Albanesen aus hellenischem Stame bervorgehen liess, behauptet dagegen ein junger griechischer & lehrter Nikolaos Nikoklis in einer Göttinger Dissertation, dass in in ihre jetzigen Wohnsitze eingewandert und Nachkommen jest Albaner und Iberer seyen, die später Alanen hiessen 64). Sie fand in ihrer Sprache wenigstens einen indogermanischen Gradstock 69), und Bopp suchte dieses Element durch eine eingehenk Zergliederung ausführlicher nachzuweisen 70). Neues Material und Nachträge zu Hahn's fleissigen Sammlungen liefert eine neuer anonym erschienene Schrift 71). Der Vf. ist dem Vernehmen and General-Arzt der griechischen Flotte und hat in dieser seine Stellung viel Gelegenheit, das Albanesische zu beobachten. & giebt in seiner kleinen Schrift theils Grammatisches und Lexiclisches, theils eine Anzahl Sprüche und Lieder; auch versprick er weitere Mittheilungen. Besonders die zusammenhängene Texte werden den Forschern auf diesem Felde willkommen sep Auch Pott ist mit einer Untersuchung dieser Sprache beschäftigt

<sup>66)</sup> The Languages of the Seat of War in the East; with a Survey of the Three Families of Language, Semitic, Arian and Turanian. By Has Müller. 2. ed., with an Appendix on the Missionary Alphabet, and a Ethnographical Map drawn by Aug. Petermann. London 1855. 8. Pr. 5: (Leipz. b. Brockhaus, 1 R. 15 gg.)

<sup>67)</sup> W. Schott, das Zahlwort in der Tschudischen Sprachemelasse, war auch im Türkischen, Tungusischen und Mongolischen: in den Abhandll. & L. Akad. d. Wiss. zu Berlin aus d. J. 1853. Berlin 1854. 4.

<sup>68)</sup> Περί τῆς αὐτοχθονίας τῶν Ἀλβανῶν ῆτοι Σκιπιτάρ. Πραγματώ ἱστορικοφιλολογική, ἡν ἔγραφε Νικόλαος Νικοκλῆς. Ἐν Γοττίγγη 1855 109 S. 8. (Auch u. d. T.: De Albanensium sive Schkipitar origine d prosapia.)

<sup>69)</sup> Ist die albanesische Sprache eine indogermanische? Von G. Stier: in Allgem. Monalsschrift f. Wiss. u. Lit., Nov. 1854. S. 860—872.

<sup>70)</sup> Ueber das Albanesische in seinen verwandtschaftlichen Beziehunger. Von Franz Bopp: in philol. u. hist. Abhandil. der k. Akad. d. Wiss. 18 Beflin aus d. J. 1854. (Berlin 1855. 4.) S. 459—549. Auch als Souderdruck. Berlin 1855. 4. Pr. 1 Re. 22½ Sgr. Vgl. Liter. Centralbl. 1855. Nr. 46.

<sup>71)</sup> Noctes pelasgicae vel symbolae ad cognoscendas dialectos Gracias pelasgicas collatae. Athenis 1855. 8.

Die Conjugation der finnischen Sprachen (Suomi, Esthnisch, Lappisch, Syrjänisch, Wotjakisch, Mordwinisch, Tscheremissisch, Ostjakisch) hat Boller in vergleichender Uebersicht dargestellt 72). Seine Absicht ist, demnächst auch dem Magyarischen seine Stelle in diesem Sprachenkreise zu sichers, wozu er bereits den Anfang gemacht hat 73). Es ist erfreulich zu hören, dass endlich auch die magyarischen Gelehrten in Betreff ihrer Muttersprache auf dieses Ergebuiss der Sprachvergleichung eingehen. Wenigstens wurde irgendwo als Beleg dafür ein Artikel im 2. Heft der Zeitschrift Magyar Nyelvészet von Stephan Fúbián angeführt. Ueber das Mythische in den finnischen Märchen schrieb Schiefner 74). Zwei Bände solcher Märchen sind von Erik Rudbeck 1852 und 1854 herausgegeben. Schiefner knüpft natürlich an die Mythen der Kalewala an. Einen Artikel über die Tacheremissen übersetzte das "Ausland" aus der polnischen Monatsschrift "Bibliotheka Warszawska" 75). Zum Schluss führe ich nur noch Castrén's Grammatik und Wörterverzeichnisse der samojedischen Sprachen an, die den IV. und V. Theil von "Castrén's nordischen Reisen und Forschungen" bilden 76). Der Herausgabe hat sich Schiefner mit der rühmlichsten Sorgfalt unterzogen. Er hat in dem noch nicht druckfertigen von C. hinterlassenen Manuscript der Grammatik manches zu ordnen und besonders in der Lautlehre vieles hinzuzufügen gehabt. Die Wörterverzeichnisse hat er in alphabetische Reihe gebracht und mit einem deutsch-samojedischen Wörterbuche vermehrt. Ein Anhang dazu enthält Texte mit Uebersetzung, und weiter auch Materialien zu einer Syntax.

Aus dem kalten Norden und von Völkern, mit denen meine Studien selten in Berührung kommen, wende ich mich gern wicder zu südlicheren Ländern, in das semitische Gebiet.

In das Innere Arabien's wagen Europäer so selten einzudringen, dass die nähere Erforschung des Landes nur langsam

<sup>72)</sup> Die Conjugation in den finnischen Sprachen, von Boller: in Sitzungsberichte der Wien. Akad., philos. - hist. Cl. Bd. XIII. 1854, S. 495 — 539. Bd. XIV. 1854, S. 299—355. — Die Objectiv-Conjugation in den finnischen Sprachen, von Boller: ebend. Bd. XV. 1855, S. 275—347.

<sup>73)</sup> Zur magyarischen Etymologie, von Boller: ebend. Bd. XVII. 1855, S. 216-245.

<sup>74)</sup> Ueber den Mythengehalt der Finnischen Märchen, von A. Schiefner: in Mélanges russes T. II. (Petersburg 1855. 8.) S. 599-624.

<sup>75)</sup> Reiseerinnerungen von den Ufern der Wolga. (Aus dem Polnischen von A. Polujanski.) 2. Die Tscheremissen: in Ausland 1855. Nr. 33. 34.

<sup>76)</sup> M. Alexander Castrén's Grammatik der Samojedischen Sprache. Im Austrage der kais. Akademie der Wiss. herausgegeben von Anton Schiefner. St. Petersburg 1854. 8. Pr. 3 R. — M. Alex. Castrén's Wörterverzeichnisse aus den Samojedischen Sprachen. Im Austrage der kais. Akad. d. Wiss. bearbeitet von Anton Schiefner. St. Petersburg 1855. 8. Pr. 2 R.

gefördert wird. Diesmal habe ich zwei sehr interessante Reise Auf den einen von Lieut. Burton deutet berichte anzuführen. ich schon im vorigen Bericht (Bd. IX, S. 338), er ist jetzt volständig erschienen 77), ebenso unterhaltend als nach vielen Seite bin belehrend. Besonders lernen wir aus den beiden ersten Biden Madina näher kennen; bei Makka, welches den Gegenstud des 3. Bandes bildet, hatten wir schon an Burckhardt einen n accuraten Berichterstatter, dass namentlich die Beschreibung is Ka'ba nicht viel zu wünschen übrig liess, weshalb sie But wörtlich in sein Werk aufnahm und nur durch einige beigefigt Bemerkungen zu berichtigen und zu erweitern hatte. Aus Wallei Nachlass erhielten wir nicht nur die erwartete Sinai-Reise, die sid hauptsächlich mit den Arabern jener Wüste beschäftigt, senden auch einen ausführlichen Bericht über seine Reise nach Al-Gauf, to ehemaligen Dumatu'l-Gandal, wo er vier Monate lang lebte, wi nach Haïl, wo der Schaikh des mächtigen Stammes der Schange residirt, in der Ebene zwischen den beiden Parallel-Gehirgen w Tai (jetzt Gabal Schammar). Wallin theilt über Geographie, Te pographie, Natur, Volk und Sitte des Landes viel Neues mit und darunter nicht Weniges, wodurch bisherige Vorstellenge und Darstellungen, namentlich auch die neueste in Ritter's & kunde, berichtigt werden 78). Er ging noch bis Makka, w aber durch widerwärtige Umstände verbindert, über diesen Tid der Reise ein Tagebuch zu führen. Fast bedeutungslos ist sein den eben genannten Leistungen das Buch von Lowth. das is 1. Theil eine Nilfahrt, im 2. Th. die gewöhnliche Tour w Kåhira nach dem Sinai und Palästina beschreibt 79).

Eine Reihe von Artikeln über die geschichtlichen Vorbeisgungen und die Pflanzung des Islam sowie über Muhammad's Leis und Charakter erschienen in der "Calcutta Review", veranlast wie es scheint, durch Sprenger's Life of Mohammad. Als Verfasser derselben ist W. Muir bekannt geworden (der in India angestellte Bruder des Hrn. J. Muir, dem wir die Mittheilust dieser Artikel nebst einer grossen Anzahl andrer kleiner Druckschriften aus Indien an unsre Bibliothek verdanken). Drei dam gehören noch in das Jahr 1853 und sind von Dr. Arnold des S. 637 f. angeführt worden. Jetzt liegen mir noch sechs ander

<sup>77)</sup> Personal Narrative of a Pilgrimage to el-Medinah and Meccah. F. Richard F. Burton. London 1855. 3 vols. 8. mit Karte u. Illustr. Pr. 2 £3 »

<sup>78)</sup> Narrative of a Journey from Cairo to Medina and Mecca, by Sec. Arabá, Tawilá, al-Jauf, Jubbé, Háil, and Nejd, in 1845. By the lat Dr. G. A. Wallin: in Journ. of the R. Geogr. Soc. of London, vol. XXII. 1854, S. 115—207. — Narrative of a Journey from Cairo to Jerusalem, vi Mount Sinai. By the late Dr. G. A. Wallin: ebend. vol. XXV, 1855. S. 2650—290.

<sup>79)</sup> The Wanderer in Arabia; or, Western Footsteps in Eastern Tracks By George T. Lowth. With Illustrations. London 1855. 2 vols. 8, Pr. 21s

aus den J. 1854 und 1855 und der Schluss v. J. 1856 vor 80). ln dem einen werden die nächsten Vorfahren Muh.'s vorgeführt, besonders der Streit zwischen 'Abdu-'d-dar und 'Abd-Manaf und ihren Familien, dann Hasim, 'Abdu -'l - Muttalib u. s. w. Die beiden nächsten handeln von Muh.'s Geburt und Kindheit, und führen die Biographie bis zu seinem 40sten Lebensjahre fort. In dem folgenden lässt ihn der Vf. von den Ahnungen wahrer Religion und geistigen Lichts, welche ihn in seiner Jugend durchzuckten, zu poetischen Ergüssen, dann aber aus diesem noch leidlich besonnenon Wesen durch schwankende Zweifel hindurch zu Selbsttäuschung und phantastischen Visionen gelangen, in Folge deren er sich für den Gottgesandten Lehrer und Führer der Seinen nimmt! alles dies an der Hand solcher Korantexte, die der Vf. für die frühesten ansehen zu müssen glaubt. Er schliesst diesen Abschnitt mit dem, was er den christlichen Standpunkt der Betrachtung nennt, mit der Behauptung nämlich, dass Muhammad, wie Christus, einer Versuchung des Satan's begegnet sey, diese aber nicht bestanden habe, sondern dem Teusel und seinen bösen Geistern unterlegen sey. In den weiteren Untersuchungen indess wird diesem "christlichen" Gesichtspunkte eben kein grosser Einfluss gestattet, sondern alles mehr aus rein historischem Gesichtspunkte betrachtet. Der Vf. benutzt Wakidî, Tabarî, Ibn Hisam, und nimmt stete Rücksicht auf Sprenger und Caussin. Wir wünschen, dass die Arbeit nun, da sie beendet ist, als ein Ganzes erscheine, wo dann auch die durch viele Druckfehler entstellten arabischen Texte zu berichtigen seyn werden. Noch gehört hieher eine Stelle aus den Tabakat des Ibn Sa'd, welche Wüstenfeld beibringt 11) und in welcher deutlich gesagt ist, dass der Mönch Bahîra nicht die Absicht hatte, den Muhammad nach Mekka zu begleiten (s. Ztschr. Bd. VII, S. 414. VIII, S. 557 ff.). Als eine gute Abhandlung über die früheste Verbreitung des Christenthums in Arabien wird mir die Schrift von T. Wright bezeichnet 82). Von Kotbu-'d-dîn's Geschichte Makka's, welche Wüstenfeld auf Kosten der D. M. G. berausgiebt, liegen mir zur Zeit die ersten 120 Seiten vor.

Alles dies führt mich zunächst auf den Kuran und was da-

<sup>80)</sup> Forefathers of Mahomet and History of Mecca. [Extracted from the Calcutta Review, No. XLIII.] Calcutta 1854. 22 S. 8. — The Birth and Childhood of Mahomet: ebend. No. XLIV. 1854. 19 S. 8. — The Life of Mahomet from his youth to his fortieth year: ebend. No. XLV. 1854.

The Belief of Mahomet in his own inspiration: ebend. No. XLVI. 1855.

Progress of Islam, from the fifth to the tenth year of the mission of Mahomet: ebend. No. XLVIII. 1855.

Life of Mahomet, from the tenth year of his mission to the Hegira: ebend. No. XLIX. Calc. 1855. - The Relation of Christianity to Islam, and the Coran in its last Meccan stage: ebend. No. L. 1856. 8.

<sup>81)</sup> Nachträgliches über Babira, von Wüstenfeld: in Zeitschr. der D.

M. G. Bd. IX, S. 799 f.

82) Early Christianity in Arabia: a historical essay. By T. Wright. London 1855. 8. Pr. 6 s.

mit zusammenhängt. Es erschienen ein neuer Abdruck der sterestypirten Ausgabe des Textes von Redslob 83), 'Abdu 'I-Hakin's arabische Glossen zu Baidawi's Commentar (Constantinopel 1854. 4.), fünf neue Hefte von Sujûti's Werk (الاتقاري) über die Kuris-Wissenschaften (Biblioth. Ind. Nr. 74, 77, 81, 99, 104), und der Anfang einer von Reckendorf gefertigten hebräischen Uebersetzung des Kuran mit hebräischen Anmerkungen 84). Was der Verfasser dieser letzteren gewiss mühsamen Arbeit eigentlich bezweckt, wird er uns selbst hoffentlich in einer künftigen Vorrede sagen, vielleicht soll es eine Uebung zur Vergleichung arabischer und bebräischer Ausdrucksweise seyn und gelegentlich Andern dazu dienen. Eine Ausgabe von Zamakhsari's Commentar nebst dem Texte des Kuran hat Lees in Calcutta angekündigt. Von Kuransteller gingen auch die mehrfachen Discussionen über den "Zweigehorten" aus, welche zugleich Erörterungen der Alexandersage veranlassten 85). Die übersichtliche Darstellung des muhammadanischen (hauptsächlich schiitischen) Rechts von Tornauw's, die zuerst in russischer Sprache erschien, ist jetzt auch deutsch bearbeitet \*6). Das malikitische Recht von Sidi Khalîl, von welchem Perron eine gute französische Uebersetzung gegeben, wirl im Auftrag des französischen Kriegsministeriums die Société asietique durch Gust. Richebé unter Reinaud's Leitung im Original ediren lassen.

Von Ausgaben und Bearbeitungen arabischer Texte, die su Geographie und Geschichte gehören, hat die letzte Zeit viel Bedeutendes gebracht, wie auch für die nächste Zukunft noch wichtige Sachen angekündigt sind. Zuerst erinnere ich an das alt in Aegypten gefundene Pergamentblatt mit verblichener Schrift und mit dem Siegel des Propheten bedruckt, worin Belin des von Makrizi angeführte Schreiben Muhammad's an den Vice-Begenten von Aegypten erkannte, vielleicht das wirkliche Original, und unter allen Umständen ein sehr altes und paläographisch wichtiges Document 67). Viel stärkeren Zweifeln unterliegt die

<sup>83)</sup> Coranus arabice. Recensionis Fluegelianae textum recognitum iterus exprimi curavit Prof. Dr. Gust. Maurit. Redslob. Ed. stereot., novis charis impressa. Lipsiae 1855. 8. Pr. 5 34.

<sup>84)</sup> Proben einer hebräischen L'ehersetzung des Koran von H. Reckendorf. Leipzig 1855. 4 Bl. 8. — Der Koran. Aus dem Arabischen in's Hebräische übersetzt und erläutert von Herm. Reckendorf. Heste 1. 2. Leipzig 1856. 8.

<sup>85)</sup> S. schon Hammer-Purgstall in der Zeitschr. der D. M. G. Bd. VI. S. 506, und Graf ebend. Bd. VIII, S. 442 — 449. Ferner Redslab ebend. Bd. IX. S. 214—223, Zingerle, Beer, Flügel und Roth ebend. S. 780—799.

<sup>86)</sup> Das Moslemische Recht aus den Quellen dargestellt von Nicolass v. Tornauw. Leipzig 1855. 8. Pr. 2 St. 10 Sgr.

<sup>87)</sup> Lettre à M. Reinaud sur un document arabe relatif à Mahomet, par M. Belin: in Journ. asiat. 5e série. T. IV. 1854, S. 482-518. Vgl. ebez S. 543.

Echtheit zweier schon 1851 von einem Parsen in Bombay nach einer persischen Uebersetzung bekannt gemachten ähnlichen Schreiben des Khalifen 'Ali 88). Diesen alten Urkunden stelle ich gleich einen modernen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem Sultan von Maskat abgeschlossenen Tractat gegenüber, den Cotheal übersetzt und erläutert 89). Einige alte historische Texte erscheinen jetzt in der Bibliotheca Indica. Vollendet liegt bereits die Geschichte der Kroberungen Syriens von Abû Isma'îl Muhammad al-Azdî vor, eins der ältesten arabischen Geschichtswerke, wahrscheinlich aus der zweiten Hälfte des 2. Jahrh. H., von Lees edirt nach einer sehr alten von Sprenger in Delhi gekauften Handschrift 90). Ebenso gab Lees eine Textausgabe von Pseudo-Wakidi's Eroberung Syriens, welche einst Ockley seiner Geschichte der Saracenen zu Grunde legte 91). Die Eroberung Aegyptens von demselben Verfasser war schon von Hamaker, die Mesopotamiens von Ewald herausgegeben; vom Texte der Eroberung Syriens waren meines Wissens bisher nur vier Gedichte gedruckt in Lagrange's Anthologie arabe. Lees vermuthet, dass der wahre Verfasser Ahmad ibn Ubaid sey um das J. 235 H. Aber auch das echte Werk des Wakidî über Muhammad's Eroberungszüge (کتاب المغازي) ist neuerlich von A. von Kremer in Aegypten aufgefunden und auf Sprenger's Betrieb sogleich zum Abdruck gebracht worden 92). Von Slane's Uebersetzung des Ibn Khaldûn ist der 2. Band erschienen, er handelt von den Dynastien der

<sup>88)</sup> Tugviuti-din-i-Mazdiasna, or a Mezhur or certificate, given by Huzrut Mahomed, the Prophet of the Moosulmans, on behalf of Mahdi-Furroukh bin Shukhsan (brother of Sulman-i-Farsi, otherwise called Disyar Dustoor), and another Mezhur given by Huzrut Ally to a Parsee named Behramshad-bin-fiharadroos and to the whole Parsee nation. Translated into Goozrathee from the Persian Version of the Original Arabic, to which is added collateral evidences from the Persian authorities by Sorebjee Jamseetjee Jejeebhoy. Bombay 1851. 8. Vgl. Mohl im Journ. asiat., Juill. 1855, S. 29.

<sup>89)</sup> Treaty between the United States of America and the Sultan of Maskat: the Arabic text, accompanied with a Translation and Introduction by Alexander I. Cotheal: in Journ. of the American Orient. Soc., vol. IV. 1854. S. 341-356.

<sup>90)</sup> The Fotooh al-Sham: being an Account of the Moslim Conquests in Syria. By Aboo Isma'sil Mohammad bin 'Abd Allah al-Azdi al-Baçri, who flourished about the middle of the second century of the Mohammadan era. Edited, with a few Notes by Ensign W. N. Lees. Calcutta 1854. 8. (= Bibliotheca Indica nn. 56. 65. 84. 85.)

<sup>91)</sup> عنوح الشام المنسوب الى الواقدى The Conquest of Syria commonly ascribed to Aboo 'Abd Allah Mohammad b. Omar al-Waqidi. Edited with Notes by W. N. Lees. (= Biblioth. Indica nn. 59, 66, 98, 102, 103.)

<sup>92)</sup> Wakidy's History of Mohammad's campaigns, by Aboo Abdollah Mohammad bin Omar al-Wakidy, edited in Arabic by Alfred v. Kremer. Fasc. I. II. III. Calcutta 1855. 8. (= Bibliotheca Indica nn. 110, 111, 112.)

Zîriden, Hammadiden, Almohaden und Hafsiden 93). Auch der 3. Bd. der Uebersetzung ist im Druck vollendet und selbst der 4. und letzte schon angefangen; aber zum 3. Bde sollte sech eine Einleitung kommen über Sprache und Ursprung der Berben, deren mühevolle Ausarbeitung das Erscheinen desselben bisbe verzögerte. Von Abû 'l-mahâsin's umfassenden Annalen der ägytischen Geschichte, welche Juynboll, von Mauhes unterstützt, beausgiebt, wurde der 1. Theil fertig, der bis zum J. 253 8. reicht 94). In der Vorrede handelt der gelehrte Herausgeber auführlich von den benutzten Handschriften und dem Verfasser mit seinen Werken. Von der schon Bd. IX. S. 339 erwähnten Bulake Ausgabe von Makrîzî's umfangreichem und gehaltvollem Werk "Beschreibung von Aegypten und Kahira", welches bisher » abschnitt- und stellenweis bekannt war, habe ich jetzt bestimetere Notiz. Die Ausgabe erschien in 2 Foliobanden im J. 1854 mit Randanmerkungen. Es fehlt ihr übrigens, wie allen bekanten Handschriften, der letzte 7te Theil, der von den Grunden der Entvölkerung Aegyptens handelte, und es scheint, dass der Verfasser selbst ihn aus politischen Rücksichten zurückgezege oder unterdrückt hat. Von Makkari's besonders für die Litterate der Araber in Spanien sehr nützlichem Geschichtswerke liegt de erste Stück Text, 462 S. 4., ungefähr ein Viertel des Gazen, nämlich die vier ersten Abschnitte des ersten Theils ver, sorgfältig bearbeitet von William Wright, ohne Zweisel ein selt schwieriges und mühsames Stück Arbeit, da die Has. nicht zahreich und durchgängig sehr fehlerhaft sind 91). Der erste Fasckel der auf Kosten unsrer Gesellschaft gedruckten Quellen se Geschichte Siciliens, von Amari gesammelt und mit kritische Noten versehen, enthält Stellen aus 16 arabischen Werken, meist aus Hss. entnommen 96). Daneben erhalten wir von Amari eine Darstellung der Geschichte der Muslim's in Sicilien in italienscher Sprache, ein Buch, das den Eindruck sehr fleissiger und

<sup>93)</sup> Histoire des Berbères et des dynasties musulmanes de l'Afrique septentrionale, par Ibn Khaldoun; traduite de l'arabe par M. le baron de Sient. Tome II. Alger 1854. 8.

<sup>94)</sup> Abu 'l-Mahasin Ibn Tagri Bardii annales ... e codd. mss. nunc primum arabice editi. Tomum primum ediderunt T. G. J. Juynboll et B. f. Matthes. Lugduni Batav. 1855. 8. (Die erste Hälfte dieses Thoils erschie 1852, s. oben Bd. VIII. S. 687.)

<sup>95)</sup> Analectes sur l'histoire et la littérature des Arabes d'Espagne, pu Al-Makkari. Publiés par MM. R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright. Tome premiere Première partie, publiée par M. William Wright. Leyk 1855. 4.

<sup>96)</sup> Biblioteca Arabo-Sicula ossia Raccolta di testi arabici che toccapo la geografia, la storia, le biografie et la bibliografia della Sicilia messi issieme da Michele Amari. Stampati a spese della Società orientale di Germania. Fasc. I. Lipsia 1855. (31 Bogen) 8. Pr. 1 38 10 Sgr.

sorgfältiger Forschung macht 97). Von der Pariser Ausgabe des Ibn Batûta erschien 1854 der zweite Band, der ausserordentlich reich ist an geographischen, topographischen, statistischen und auch historischen Notizen. Der Reisende beschreibt Wäsit und Basra, Luristan, das persische Jrak und das eigentliche Persien: er kommt weiter nach Hilla, Kerbela, Bagdad; er lebt drei Jahre in Makka, reist darauf in Jaman (Zabîd, Şan'a, 'Aden, Zafar), 'Omân und Jamâma, geht über Makka durch Syrien nach Kleinasien, das er in verschiedenen Richtungen durchzieht, endlich nach dem südlichen Russland hinüber, von wo er einer Gemahlin des Uzbek Khan auf einer Reise nach Constantinopel und zurück als Begleiter dient. Auch der 3. Band liegt bereits vor, er trägt aber die Jahrzahl 1856 98). Cherbonneau referirt über das Werk eines anderen Reisenden, al-Abdari, der 688 H. vom nordwestlichen Afrika her durch Aegypten nach Makka ging und seinen Rückweg über Hebron, Jerusalem und Gaza nahm 99). Derselbe giebt aus einer arabischen Chronik Nachrichten über den Stifter der Fâțimiden-Dynastie 'Ubaidullâh al-Mahdî und dessen ebenso kräftiges als mysteriöses Auftreten 100). In Aussicht steht u. a. eine lithographirte Ausgabe des alten und wichtigen historischgeographischen Werkes des Baladuri (st. 279 H., s. Hamaker spec. catal. S. 7 f., Dozy catal. II, S. 156 f.), welche Dozy im Auftrag der Asiat. Gesellschaft von Bengalen nach der Leidener Handschrift, die wohl ein Unicum ist, besorgen wird. Noch kann bier die kleine Schrift des Hrn. von Noroff über die Platonische Atlantis wegen der darin benutzten Stellen arabischer Geographen erwähnt werden. Er meint, dass diese nebst den griechischen Nachrichten eine historische Ueberlieferung dahin begründen, dass die Atlantis wirklich im östlichen Theile des Mittelmeers von Cypern bis nach Sicilien bin existirt habe und die Herkules-Säulen ursprünglich im thrakischen Bosporus zu suchen seyen 1).

Zur arabischen Litteraturgeschichte, Biographik und Bibliographie gehören nicht wenige der erschieuenen Bücher und Aufsätze. Von Hammer-Purgstall's grossem Werke liegt aus dem J.

<sup>97)</sup> Storia dei Musulmani di Sicilia scritta da Michele Amari. Volume primo. Firenze 1854. 8.

<sup>98)</sup> Voyage d'Ibn Batoutah, texte arabe accompagné d'une traduction par C. Defrémery et le Dr. B. R. Sanguinetti. Tome II. Paris 1854. 8. T. III. 1856. 8.

<sup>99)</sup> Notice et extraits du voyage d'el-Abdery à travers l'Afrique septentrionale, au VIIe siècle de l'hégire, par M. Cherbonneau: in Journ. asiat. 5e série T. IV, 1854, S. 144-176.

<sup>100)</sup> Documents inédits sur Obeid Allah, fondateur de la dynastie Fatimite, traduits de la chronique d'Ibn Hammâd par M. Cherbonneau: in Journ. asiat. 5e série t. V, 1855, S. 529—547.

<sup>1)</sup> Die Atlantis nach griechischen und arabischen Quellen von A. S. Noroff. (Aus d. Russ. übersetzt.) Petersburg 1854. 79 S. 8.

1855 der 6. Band vor, der von 433 bis 538 H. reicht. siebente d. h. der Schluss-Band von Flügel's Hagi Khalifa ist im Druck weit vorgerückt, denn nach meiner letzten Nachrick davon hatten schon an 80 Bogen die Presse verlassen (vgl. oben Bd. VIII. S. 690). Bald nach Vollendung dieser chesse mühsamen und schwierigen als trefflichen und nützlichen Arbeit wird der unermüdliche Herausgeber seinen Catalog der Wiese Handschriften in den Druck geben. Auch bat er nach einem biegraphischen Werke, welches die Wiener Hofbibliothek in vie Exemplaren besitzt, Notizen über eine der jüngsten Perioden der arabischen Litteratur gegeben 2). Hammer-Purgstall hat gleichfalls über einige Handschriften, ihren Inhalt und Verfasser gehandelt; die eine, im Besitz von Gayangos, enthält ein Werk von Ahmad ibn Jahja al-'Umarî, worin manche noch unbekamk Details über die inneren Einrichtungen des ägyptischen Khalifesreichs im 8. Jahrh. der H. 3); die andere, eine Gothaer (Nr. 256 bei Möller), umfasst drei verschiedene Stücke über die Verwaltung Aegyptens, über Reitkunst und Waffen 1). Cherbonneau berichtet über zwei Schriftsteller Sudan's aus dem 15. und 16. J. nach Ahmad Baba's Takmila 5). Derselbe giebt ein Verzeichnis der Handbibliothek eines arabischen Studenten in Constantine 1). Von den arabischen Handschriften, die sich in der Bibliothek der Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen befinde, hat Friederich ein Verzeichniss angefangen; es sind grammatisch und theologische Werke, einige davon mit javanischer Ueber Auch soll demnächst ein Catalog der sämmtliche setzung 7). Handschriften des Asiatischen Museums zu St. Petersburg st Kosten der dortigen Akademie gedruckt werden. Dorn, der die beantragte, hat die persischen und türkischen übernommen, p vörderst aber wird Chwolsohn die arabischen verzeichnen. Ser quinetti gab Auszüge aus den Biographien der Aerzte von im Abî 'Usaibi'a, nämlich aus der Vorrede, Cap. 1 und 2 über de ersten Anfänge der Heilkunde, über Aesculap, Hermes und die Asklepiaden, Cap. 7 von den ältesten arabischen Aerzten aus des Zeiten vor Muhammad und bis zum Anfang der Abbasiden-Her-

<sup>2)</sup> Zur Literatur der Araber im eilften Jahrh, der Flucht, von G. Flügd: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX., S. 224-230.

Sitzungsber. der philos.-hist. Cl. der k. Akad. zu Wien. Bd. XII.
 53 ff. und 592 ff.

<sup>4)</sup> Ueber drei arabische Handschriften der Gothaer Bibliothek, von Hammer-Purgstall: ebend. Bd. XV. 1855, S. 5-27 u. 38-51.

<sup>5)</sup> Histoire de la littérature arabe au Soudan, par M. A. Cherbonness: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 391-407.

<sup>6)</sup> Catalogue des manuscrits arabes de Si Saïd ben Bachterzi, tâleb de Constantine, rédigé et annoté par M. Cherbonneau: in Journ. asiat. 5e série T. IV. 1854, S. 433—443.

<sup>7)</sup> Verhandelingen etc., Th. XXV. Batav. 1853, letzt. Abschn., 34 S. 4.

schaft (10 bisher fast ganz unbekannte Namen), und Cap. 8 von den ersten drei berühmten Aerzten 8). Soweit reicht der erste Theil des Werks, eine vollständige Ausgabe des Textes mit Uebersetzung wäre sehr wünschenswerth. Das grosse, 8 bis 9000 Artikel enthaltende biographische Lexicon der Zeitgenossen Muhammad's von Ibn Hagar Ahmad al-Askalanî (st. 852 H.), welches auf Sprenger's Betrieb in der Bibliotheca Indica edirt wird und wovon bis jetzt 11 Fascikel vorliegen, die bis Art. 2643 (شمِد) reichen, wird, wenn es vollendet und mit den von Sprenger beabsichtigten Registern und sonstigen Zuthaten versehen ist, ein unschätzbares Hülfsmittel zum Studium des Hadit und der Geschichte Muhammad's abgeben 9). Ein anderes in seiner Art gleichwichtiges Unternehmen ist der daneben erscheinende Fihrist des Schaikh Tusi, ein Verzeichniss von Werken schiitischer Abkunft, nach den Namen der Autoren alphabetisch geordnet, und am untern Rande begleitet von 'Alam al-Huda's kurzen Biographien der schiitischen Gelehrten 10).

Was die arabische Poesie hetrifft, so scheint die bedeutendste Publication Roschdid Dahddh's Ausgabe vom Diwan des Omar Ibn al-Fàrid zu seyn, die ich aber noch nicht gesehen habe. Einzelne Gedichte dieses grössten mystischen Dichters der Araber sind längst durch de Sacy, de Lagrange, Hammer-Purgstall u. A. bekannt gemacht; vom ganzen Diwan gab es bisher nur eine 1841 in Damask lithographirte Ausgabe. Der zwiefache Commentar, den jene Ausgabe bringt, ein grammatischer und einer für den mystischen Sinn, mag für das Verständniss sehr willkommen seyn; denn Omar offenbarte seine Gedichte nur in gehobenster Ekstase und doch sind sie nach allen Regeln und mit allen Mitteln der poetischen Kunst gefertigt 11). Einen andern Diwan eines älteren

<sup>8)</sup> Premier extrait de l'ouvrage arabe d'Ibn Aby Ossaïbi'ah sur l'histoire des médecins, traduction française, accompagnée des notes, par M. le Dr. B. R. Sanguinetti: in Journ. asiat. 5e série T. III. 1854. S. 230—291. — Deuxième extrait etc. T. IV. 1854. S. 177—213. — Troisième extrait etc. T. V. 1855. S. 401—469. — Quatrième extrait etc. T. VI. 1855. S. 129—190.

<sup>9)</sup> A Biographical Dictionary of Persons who knew Mohammad, by Ibn Hajar. Edited, in Arabic, by Mawlawies Mohammad Wajyh, 'Abdal-Haqq, and Gholám Qádir and Dr. A. Sprenger. Fasc. 1. Calculta 1853. Fasc. 2—11. 1854—55. 8. Arab. T.: كتاب الاصابة في تعييز الصحابة.

<sup>10)</sup> Tusy's list of Shy'ah books and 'Alam al-Hoda's notes on Shy'ah biography. Edited by Dr. A. Sprenger and Mawlawy 'Abd al-Haqq. Fasc. 1. 2. Calcutta 1853. Fasc. 3. 4. 1854. 8.

<sup>11)</sup> Le Diwan du Cheïkh Omar ibn el-Faredh, accompagné du commentaire du Cheïkh Hassan al-Bouriny, pour le sens littéral, et de celui du Cheïkh Abd el-Ghany en-Naboulsy, pour le sens mystique; texte arabe, édité par les soins et aux frais du Cheïkh Rochaïd ed - Dahdah; avec une préface écrite en français par M. l'abbé Bargès. Paris 1855. gr. 8. Pr. 13 Re 10

Dichters erhalten wir durch von Kremer in einer freieren deutschen Uebersetzung mit kurzen Erläuterungen und einer Kinleitung über die Zeitverhältnisse des Dichters, der bekanntlich am Hofe der Khalifen Harûn, Amîn und Mamûn lebte 12). Der Uebersetzer hält seine Handschrift für ein Unicum, doch führt d'Herbelot eine Pariser Hs. an; der Text verdiente wohl gedruckt zu werden. Dugat übersetzt und erläutert ein Gedicht des noch älteren christlichen Dichters Hudba, das in der Hamasa (Ausg. von Freytig 8. 232) steht 13). Hierzu kommen noch zwei poetische Preductionen von jetzt lebenden Arabern. Beide verdienen unm Anfmerksamkeit in hohem Grade, sofern sie das Streben einer gelehrten Reproduction altarabischer Redekunst bekunden. eine der beiden Schaikhs, der uns wohlbekannte Nastf al-Yasik der Verfasser der kritischen Bemerkungen über De Sacy's Harin, von dessen Makamen-Stil unsre Zeitschrift Proben gegeben, bet seine Gedichte in einem Diwan gesammelt. Eine Auswahl daren ist im J. 1853 auf Kosten des Hrn. Antonius al - Amyûnî in de Druckerei der amerikanischen Mission zu Beirut gedruckt weden 14). Es sind etwa 60 Lobgedichte und poetische Zuschriften in Kasiden-Form und 9 kleinere Stücke, welche ein Tarikh ein schliessen, nebst vier Gedichten von anderen Verfassern. Wir finden hier durchweg eine correcte sprachliche und streng metrische Form, die Gedichte schliessen sich den besseren ältere Mustern an und halten sich ziemlich fern von moderner Künstelei Ganz andrer Art ist das Werk von Faris al-Schidick, das auf Kesten des Hrn. Rafael Kahla (كحلا) aus Damask in der Druckeri von Pilloy u. Comp. zu Paris splendid gedruckt ist 15). Der Vi ist uns gleichfalls schon als gelehrter Kenner seiner Muttersprach und als Dichter in derselben bekannt 16). In dem jetzt vorliegenden umfänglichen Werke legt er den ganzen Schatz seine

<sup>12)</sup> Diwan des Abu Nuwâs, des grössten lyrischen Dichters der Arabe. Zum ersten Male deutsch bearbeitet von Alfred v. Kremer. Wien 1855. H. B. Pr. 1 36, 10 ng.

<sup>13)</sup> Hodba, poëte arabe du Ier siècle de l'hégire, par M. Gustave Dega: in Journ. asiat. 5e série t. V, 1855, S. 360-383.

نبذة من ديوان الشيخ ناصيف اليازجي طبعت في بيروت سنة (14 كا مسجية الموافقة سنة (14 هجرية بنفقة انطونيوس الاميوني، (128 S. kl. 4.) Vgl. die Ankündigung in der Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VII S. 279.

<sup>15)</sup> La vie et les aventures de Fariac. Relation de ses voyages are ses observations critiques sur les Arabes et sur les autres peuples. Par Faris el-Chidiac. Paris 1855. ungef. 750 S. Hoch-4. (Arab. Titel: على السانى في ما هو الفارياتي أو ايام وشهور واعوام في عجم العرب والاعجام تليف . . فارس بن يوسف الشدياتي)

<sup>16)</sup> S. Zeitschr. der D. M. G. Bd. V. S. 249 ff. VIII. S. 692.

Sprachkenntnisse und seine Fertigkeit und Gewandtheit im Gebrauch der arabischen Schriftsprache dar. Den dünnen und oft genug abgerissenen und immer wieder aufgenommenen Faden. der das Ganze zusammenzuhalten bestimmt ist, bilden die humoristisch erzählten Lebensereignisse des Verfassers (unter dem Namen Fariak), der, in einer Maronitenschule erzogen, unter beengenden und abenteuerlichen Verhältnissen in Syrien und Aegypten sich seine Bildung erwarb, lange Zeit auf Malta wohnte, mehrere Reisen machte, für die Londoner Bibelgesellschaft die arabische Bibel revidirte, und endlich mit seiner Familie sich in Paris niederliess. Seine ausgedehnte Kenntniss des arabischen Sprachvorraths verdankt er hauptsächlich einer fleissigen Durcharbeitung des Kamûs, wie dies aus jedem Abschnitt seines Buchs ersichtlich ist, und wie er es öfter erwähnt. Die Mittheilung lexicalischer Zusammenstellungen und Bemerkungen, wie demnächst die Darlegung seiner stilistischen Fertigkeit in gebundener und ungebundener Rede erscheint leicht als Hauptabsicht des Vf.'s. Und es ist nicht zu leugnen, darin leistet er viel, so viel dass Continuität und Geschmack der Darstellung darunter gewaltig leiden. Seine Auffassung der Verhaltnisse ist lebendig und nicht selten von einem klaren, ja kritischen Urtheil geleitet, zuweilen freilich auch kurzsichtig und oberflächlich; die Schilderungen abendländischer Sitte insbesondere sind naiv und witzig, wenn auch nicht immer treu; sein Spott und sein Tadel sind gewöhnlich scharf und treffend, oft aber auch plump und ungerecht, und meistens bricht er seinem Witze selbst die Spitze ab durch die langathmigen, den Leser einmal über das andere ermüdenden oder ungeduldig machenden Wort- und Stil-Künsteleien, die seitenlangen Wortreihen mit beigefügter Erklärung, die überschüttende Häufung von Synonymen, Wortspielen und Reimen, wodurch er Harîrî und alle anderen Wort- und Reimkünstler zu überbieten sucht, ein buntes Gemisch von langen und kurzen, bedeutsamen und mattfarbigen, ernsten und komischen Wortgeprägen, die einst dem Satz- und Versbau arabischer Dichter und Prosaisten aller Jahrhunderte als Werkstücke, Füllung oder Zierrath gedient haben, Haufen und Häufchen von Gelehrsamkeit, zusammengelesen nicht sowohl aus den Originalwerken selbst als aus dem Kâmûs, diesem zwar reichhaltigen, aber im Ganzen wenig kritischen lexicalischen Ocean: und doch — ich wenigstens mag nicht leugnen, dass mir das Buch viel Unterhaltung und reichliche Belehrung gewährt hat, letztere besonders durch die fast tabellarischen Uebersichten von Sprachanalogien, wie sie sich nicht leicht jemand selbst aus Lecture oder auch nur aus dem Lexicon zusammenstellt. Unterhaltend ist die Art, wie er die ihm lächerlich oder verwerflich erscheinenden Gewohnheiten der Abendländer geisselt, z. B. die Titelsucht, die Bedientenhöflichkeit u. s. w. Auch seine Schilderungen haben viel Charakteristisches, Orientalisch-Naives und Pikantes (darunter freilich manches, was gege Zucht und Anstand verstösst), und wo er das schlechte Arslied der heutigen Gelehrten, besonders der Priester in ihren Predigm und Büchern persiflirt, da wird er ergötzlich. Seine Aristarcheruthe schwingt er noch im Anhange gegen einige seiner Lasteleute wie gegen abendländische Arabisten. Die vielen Beziehngen auf Abendländisches, selbst auf französische und englicht Litteratur, geben seiner Darstellung oft einen fremdartigen um modernen Anstrich, während er auf der andern Seite, wie gesagt, ein buntes Spiel mit dem altarabischen Wortschatze treit

Doch ich muss weiter gehen in meinem Bericht.

Clément-Mullet stellt das, was Damîrî, Kazwînî und Mais nides über die Arachniden sagen, mit den entsprechenden b schreibungen des Aristoteles zusammen 17). Woepke fährt fat arabische und neuerlich auch persische Schriften über Mathemi an's Licht zu ziehen, und füllt dadurch eine bisher klaffen Lücke in der Geschichte dieser Wissenschaft aus. theilungen sind auch philologisch wichtig wegen der mathemé schen Kunstausdrücke, die man in den gangbaren arabischen w persischen Wörterbüchern noch nicht findet 18). Auf Anlass w Woepke's Arbeiten suchte Chanykov im Orient nach Handschrifts mathematischen Inhalts und schickte, was er fand, nach Peter burg 19). Ein Apokryphon der christlichen Litteratur edirte Esp aus einer sehr jungen und fehlerhaften Abschrift 20) merke ich, dass ich das von Wüstenfeld edirte genealogisch etymologische Werk des Ibn Duraid nur übergehe, weil es scho von Arnold (oben S. 638) gewürdigt ist. Ueber Namen und Tie schrieb Garcin de Tassy einen Aufsatz, worin er von den and schen ausgeht und zeigt, wie diese später in Persien und ies muhammadanischen Indien verwendet, abgenutzt und zuweilen to kehrt wurden 211). Hammer-Purgstall schrieb über Schwertkling nach einer leider sehr fehlerhaften arabischen Hs. aus Leiden ich

<sup>17)</sup> Recherches sur l'histoire naturelle chez les Arabes, par J. J. Clémat-Mullet: in Journ. asiat. 5e série T. IV, 1854, S. 214-237.

<sup>18)</sup> Recherches sur l'histoire des sciences mathématiques chez les Orietaux, d'après des traités inédits arabes et persans. Premier article. Notes ur des notations algébriques employées par les Arabes, par M. F. Wood. in Journ. asiat. 5e série T. IV. 1854, S. 348—384. Deuxième article Analyse et extrait d'un recueil de constructions géometriques par Aboul-Wistebend. T. V. 1855, S. 218—256 u. 309—359.

<sup>19)</sup> Bericht darüber in Mélanges asiatiques Tom. II. S. 492 ff. 510 f.

<sup>20)</sup> Ioannis apostoli de transitu beatse Mariae Virginis liber. Ex reconsione et cum interpretatione Maximiliani Engeri. Elberfeldae 1854. Mu. 107 S. 8. Pr. 1 Mg.

<sup>21)</sup> Mémoire sur les noms propres et sur les titres musulmans, psr li Garcin de Tassy: in Journ. asiat. 5e série T. III. 1854, S. 422-510.

<sup>22)</sup> Sur les lames des Orientaux (par M. de Hammer-Purgstall) de Journ. asiat. ebend. S. 66 - 80.

wie auch über die فقوة bei den Arabern 23). Bland gab einen interessanten und ausführlichen Artikel über die Traumauslegung der Muhammadaner und die dahin einschlagende Litteratur, nebenbei auch über Tipû Sahib's Traumbuch, das in der Bibliothek des East-India House aufbewahrt wird, und über die von Rigault herausgegebenen Oneirocritica des Achmetus Filius Seirim 24). Ein arabisches Lehrdiplom (احازة) theilt Belin mit in Text und Debersetzung nebst einleitenden Bemerkungen über die Einrichtung der höheren Schulen der Muhammadaner 25). - Die arabische Numismatik ist durch ein von Dorn edirtes Opus posthumum Frähn's bereichert worden 261. Ein Stück dieser Arbeit hatte er selbst noch der Petersburger Akademie vorgelegt, das Weitere ist aus seinen einzelnen Berichten zusammengestellt und vom Herausgeber für die letzten drei bis vier Jahre ergänzt. Willkommene Zugaben sind das Bildniss Frähn's und die biographische Skizze, in welcher der liebenswerthe und hochachtbare Charakter des grossen Gelehrten von seinem Freunde und würdigen Nachfolger treffend gezeichnet wird. Ueber einen neuen Fund von 336 kusischen Münzen (die späteste vom J. 213 H., Mamûn) berichtet Nesselmann 27). Desgleichen Soret über 84 neue Münzen seines eignen Cabinets (im Anschluss an eine frühere Abhandlung vom J. 1851, s. oben Bd. VIII. S. 685), und über die von Langlois aus Cilicien mitgebrachten 2 8), unter welchen ein sehr gut erhaltenes Exemplar der von Friedländer (Beiträge I.) ausfindig gemachten Münze des Şârû Khân mit lateinischer Aufschrift, Nachahmung der Münze des Robert von Anjou. Andere

<sup>23)</sup> Sur les passages relatifs à la chevalerie dans les bistoriens arabes, par M. de Hammer-Purgstall; ebend. t. VI. 1855, S. 282-290.

<sup>24)</sup> On the Muhammedan Science of Tâbir, or Interpretation of Dreams, by N. Bland: in Journ. of the R. Asiat. Soc., vol. XVI, part 1. London 1854, S. 118—171.

<sup>25)</sup> Idjâzè, ou diplome de licence pour le professorat, délivré à Constantinople, à la fin du dernier siècle de l'ère vulgaire; traduit de l'arabe, par M. Belin: in Journ. asiat. 5e série t. V. 1855, S. 548-571.

<sup>26)</sup> Ch. M. Fraehnii opusculorum postumorum P. 1. Edidit Bernh. Dorn: u. d. besond. T.: Ch. M. Fraehnii Nova supplementa ad Recensionem numorum Muhammedanorum Academiae Imp. scient. Petropolitanae, additamentis editoris aucta, subiunctis eiusdem de Fraehnii vita, operibus impressis et bibliotheca relationibus Ed. Bernh. Dorn. Petropoli 1855. 8. Pr. 2 38.

<sup>27)</sup> Kufische Münzen. Von G. H. F. Nesselmann. Aus den Neuen Preuss. Provinzial-Blättern a. F. Bd. VI. Hft. 6. abgedruckt. Künigsberg 1854. 12 S. 8.

<sup>28)</sup> Lettre à M. Sawelies. Seconde lettre sur les médailles orientales inédites de la collection de M. F. Soret. Par F. Soret. (Extrait de la Revue de la numismatique belge, t. lV, 2e série.) Bruxelles 1854. 68 S. 8. (m. 3 Tas. Abbild.). — Lettre à M. Victor Langlois sur quelques monnaies musulmanes trouvées par lui en Cilicie, par F. Soret: in Revue archéol. XIe année 1854—55, S. 385—393 (mit 1 Tas. Abbild.). — Zu dem letzteren Artikel einige Bemerkungen von W. H. Scott: ebend. S. 628—629.

Aufsätze über Münzen liegen noch vor von Stickel, Blau, Erdam. Mordtmann und Scott <sup>29</sup>). Der Letztgenannte sucht zu erweise, dass die Thierbilder auf manchen tatarischen Münzen sich sick wie behauptet worden, auf den nach Thieren benannten zwäßjährigen Cyclus beziehen können, sofern das Datum nach Jahr der Higra, welches einige unter ihnen tragen, mit jener Bezeichnung nicht zusammenstimmen würde. — Ein paar Inschriften is Charakter der sinaitischen hat Blau aus Petra herbeigeschst und durch diese und durch einige weitere Bemerkungen die knahme, dass Nabathäer sich solcher Schrift bedienten, zu höher Wahrscheinlichkeit erhoben <sup>30</sup>). Ueber die arabische Schrift einem in einer Kirche der Stadt Chinon aufbewahrten Mantel, in früherer Zeit als Chorrock diente, berichtet Reinaud <sup>31</sup>).

Eine leider unvollendet gebliebene gründliche Abhanding über die Laute der arabischen Sprache von dem verstorben Wallin lässt uns nochmals empfinden, wie viel die Wissensch an dem Manne verloren hat 32). Zwei arabische Grammatiks sind erschienen. Die eine, deren ungenannter Verfasser nich klehrer an einer österreichischen Lehranstalt bezeichnet, ist under nur eine deutsche Bearbeitung der Oberleitner'schen Gramatik, "ohne Auspruch auf originelles Verdienst, für Anfangtie die Levante besuchen wollen". Der Anhang S. 117—Metrifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische; wobei die in der Propaganda zu klestifft das Vulgärarabische das v

<sup>29)</sup> Ueber einige muhammedanische Münzen, von Stickel: in Zeitzt der D. M. G. Bd. IX, S. 249–255. — Werthbestimmungen auf Muhambdanischen Münzen, von demselben: ebend. S. 832—834. — Fil und St. zwei neue umajjadische Münzhöfe, von O. Blau: ebend. S. 835 f. — [de das auf muhammedanischen Münzen vorkommende & ...], Sendschreiben b. Dr. von Erdmann an Dr. Stickel: ebend. S. 606—618. — Zu der Mündes Chalifen safari, Bd. VIII, S. 842 f., von Mordtmann: ebend. S. 850 f. Lettre à M. Reinaud sur quelques médailles Houlagouides par William I Scott: in Revue archéol. Xie année 1854—55, S. 463—480. Mit 1 M. Abbild.

<sup>30)</sup> Inschristen aus Petra, mitgetheilt von O. Blau: in Zeitschr. D. M. G. Bd. IX, S. 230—237. (Die zweite bespricht Hitzig a. a. O. west unten S. 737 ff.)

<sup>31)</sup> Rapport sur la chape arabe de Chinon, département d'Indre-et-Lier par M. Reinaud: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 234-447.

<sup>32)</sup> Ueber die Laute des Arabischen und ihre Bezeichnung. Von 6. 4 Wallin: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX. S. 1-69.

<sup>33)</sup> Kurzgesaste Grammatik der arabischen Sprache. Mit besonderer Frücksichtigung des Vulgärarabischen in der Levante. Regensburg 1854. 1615. 8. Pr. 1 36, 4 ag.

dem nur eben erwähnten Fdris al-Schidiak, kenne ich noch nicht, sie mag ihren Werth haben, obgleich ein Freund in England sie mir nur als "passable" bezeichnet 31). Bemerkungen über Grammatisches gaben auch Fleischer 35) und Cherbonneau 36), welcher letztere besonders über Neubildung von Quadrilitteris in der heutigen Umgangssprache handelt. In Constantinopel ist ausser ein paar minder wichtigen Sachen eine neue Ausgabe der werthvollen türkischen Bearbeitung des Kamûs von Muhammad 'Aşim Efendi erschienen und zu einem sehr mässigen Preise zu kaufen 37). Das Aeussere ist nicht schön, aber auständig, und der Druck wenigstens in dem mir vorliegenden Exemplare fast durchgehends ziemlich deutlich, was sich bekanntlich von den dortigen Büchern nicht immer rühmen lässt. Das unter Sprenger's Aufsicht in der Bibliotheca Indica erschienene alphabetisch geordnete "Dictionary of Technical Terms", wovon das J. 1853 das erste Heft brachte (s. oben S. 641), ist nun schon bis zur eilften Lieferung gediehen, deren letzter Artikel طلاق ist (Biblioth. lpd. Nr. 132). Lexicalischer Art ist seinem Haupttheile nach Hammer-Purgstull's Abhandlung über das Kameel 38), und dessen Auszüge aus Ta'âlibî, deren Schluss jetzt vorliegt 39). Derselbe zählt arabische Wörter im Spanischen auf, woran sich noch ein Aufsatz über arabische Geographie in Spanien schliesst 40). Mordtmann endlich und Wüstenseld kommen noch einmal auf das vielbesprochene خد.د غ zurück ۱۱).

Die Geographie Syrien's hat Ritter zugleich mit Phönicien in umfassender und eingehender Weise behandelt in dem letzt-

<sup>34)</sup> Practical Grammar of the Arabic language, with interlinear Reading Lessons, Dialogues, and Vocabulary, by Faris el-Shidiac. London 1855. 148 S. 12. Pr. 5 s.

<sup>35)</sup> Nachträgliches über den Monatsnamen جمادی, von Fleischer: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 259 f. (Vgl. Bd. VII, S. 589 ff.)

<sup>36)</sup> Observations sur l'origine et la formation du langage arabe africain, par M. Cherbonneau: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 549-560.

<sup>37)</sup> الاوقيانوس البسيط في ترجمة القاموس المحيط (Constantinopel 1268—1272 H. = 1852—55 Chr. 3 Bde fol.

<sup>38)</sup> Denkschriften der philos.-hist. Cl. der k. k. Akad, d. Wiss. zu Wien, Bd. VI. VII. 1854. 55.

<sup>39)</sup> Auszüge aus Saalebi's Buche der Stützen des sich Beziehenden und dessen worauf es sich bezieht, von Hammer-Purgstall. Schluss: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 368-404.

<sup>40)</sup> Ueber die arabischen Wörter im Spanischen, von Hammer-Purgstall: in Sitzungsber. der Wiener Akad. d. Wiss., philos.-hist. Cl. Bd. XIV, S. 87—132 (auch Sonderdruck Wien 1854. 8.).— Ueber die arabische Geographie von Spanien, von dems.: ebend. S. 363—424.

<sup>41)</sup> Ueber den Ausdruck ... في حاود سنة, von Mordtmann und von Wüstenfeld: in Zischr. der D. M. G. Bd. IX, S. 823-832.

erschienenen 17. Theile seiner Erdkunde, wobei ihm wieder, wie sonst, ein ausserordentlich reiches, zum Theil handschriftliche Material zu Gebote stand. Der zweite Band dieses Theils is ganz dem eigentlichen Syrien gewidmet, und damit ist die Purie "Sinai-Halbinsel, Palästina und Syrien" Th. 14-17 beendigt. welche auch als besonderes Buch verkauft wird 42). Dass ge er eine specielle Ausführung über syrische Baudenkmale, ü alten Thuren mit Angeln von Stein, die Karavanserai's, Säde strassen und Wasserleitungen 43). Zu den werthvollen Rein berichten des Missionar J. L. Porter (s. oben Bd. IX. S. 342) i noch ein neuer gekommen 44), auch hat derselbe eine Uebersich seiner sämmtlichen syrischen Reisen in Verbindung mit einer Tpographie und Geschichte der Stadt Damaskus herausgegeben " Er beschreibt darin zugleich seine Reise in Hauran und ei andere nach Palmyra, die unter den Berichten in der Bibliebe Sacra sich nicht hefinden. Das Buch ist von einer kleinen Kat begleitet und durch eingedruckte Holzschnitte illustrirt, walch letztere zum Theil nach Photographien gearbeitet sind. Die m ihm in Hauran copirten griechischen Inschriften hat Prof. Woods mit Anmerkungen edirt 46). Die Topographie von Damask is auch von Kremer bearbeitet 47). Van de Velde's Reisebriefe is Syrien und Palästina konnte ich schon im vorigen Bericht (M lX, S. 344) nach der englischen Uebersetzung anführen, ju ist das holländische Original gedruckt, und bald darauf cit deutsche Uebersetzung 48). Erfreulich ist es, dass endlich and Seetzen's Tagebücher, soviel davon gerettet ist, einen Verler

<sup>42)</sup> Vergleichende Erdkunde der Sinni-Halbinsel, von Palästina and § rien, von C. Ritter. Berlin 1849—1855. 4 Theile in 6 Bden 8 Ft. 24 Re 5 Sgr.

<sup>43)</sup> Ueber einige verschiedenartige charakteristische Denkmale des ast lichen Syriens, von *C. Ritter*: in Philol. u. histor. Abhandll. der k Abl d. Wiss. zu Berlin, aus d. J. 1854 (Berlin 1855. 4.), S. 333-363.

<sup>44)</sup> Notes of a Tour from Damascus to Baalbek and Hums, by J.1 Porter: in Bibliotheca sacra, Oct. 1854, S. 649-693.

<sup>45)</sup> Five Years in Damascus: including an Account of the History, Ippography, and Antiquities of that City; with Travels and Researches in Pamyra, Lebanon, and the Hauran. By Rev. J. L. Porter. London 1855 2 vols. 8. Pr. 21 s.

<sup>46)</sup> Journ. of the Amer. Orient. Soc., vol. V, no. 1. 1855, S. 183-18.
47) Topographie von Damascus. Im Auftrage der k. k. Akad. d. Wistrausgegeben von A. von Kremer. (1. Abth.) Wien 1854. 51 S. or A. v.

herausgegeben von A. von Kremer. (1. Abth.) Wien 1854. 51 S. gr. 4. z. 3 Taf. Pr. 1 & 20 ng. (Abgedr. aus den Denkschriften der k. k. Ats. d. Wiss. Philos.-histor. Cl. Bd. V. 2. Abth. S. 1—51.)

<sup>48)</sup> Reis door Syrië en Palestina in 1851 en 1852. Door C. W. L. van de Velde. Met Kaarten en Platen. Utrecht 1854. 2 Bde 8. — Rew durch Syrien und Palästina in den Jahren 1851 und 1852 von C. W. M. van de Velde. Mit Karten u. Bildern. Aus dem Niederdeutschen übers. W. K. Göbel. 2 Thle. Leipzig 1855. 56. 8. Pr. 4 3.

gefunden haben. Die beiden ersten Bände beziehen sich auf Syrien, Phonicien, Palästina, besonders auch die transjordanischen Länder und dus Ostufer des todten Meeres, der dritte auf Hebron, Sinai, Suez und Kahira 19). Ein vierter Band, der das Ganze abschliessen wird, soll Erläuterungen und Karten bringen. Hoffentlich wird man es auch an den nötbigen Berichtigungen nicht fehlen lassen, die füglich schon dem Texte beigegeben werden konnten. Die Reise von Guys kann ich nur nach ihrem Titel verzeichnen 50). Leben, Sitten, Gebräuche und Wohnsitz der Drusen beschreibt der Amerikaner Chasseaud sehr anschaulich, er war lange in Syrien, das im Anhange übersetzte Document erhielt er von einem Maroniten 51). Zwei Artikel von Defrémery über die Isma'ili's oder Assassinen bieten manch neues geschichtliches Material dar, besonders für die Zeit der Kreuzzüge, aus Quellen, die bisher für den Gegenstand noch nicht ausgebeutet waren 52). Ueber frankische Herrschaften in Syrien, in Folge der Krenzzüge dort gegründet, handelt Beugnot 53). In die dunklen Räume der Urzeit Syriens wagt sich, auf seine Scharfsichtigkeit trauend, Hitzig, indem er, die Spuren arischer Bevölkerung auf diesem Boden verfolgend, die Tegroasor mit den 57723 identificirt 54). -Aus dem reichen Schatze syrischer Handschriften im Britischen Museum ist wieder einiges Wichtige und Nützliche vor das Publicum gebracht worden. Cureton hatte 1853 von der Kirchengeschichte des Johannes, Bischofs von Asien oder Ephesus, welche Barbebraeus unter seinen Quellen aufführt (Chron. S. 2 Z. 12) und weiterhin (ebend. S. 83. 84) benutzt, den noch vorhandenen dritten Theil (von Theodosius d. J. bis Justinian) edirt (s. oben

<sup>49)</sup> Ulrich Jasper Seetzen's Reisen durch Syrien, Palästina, Phönicien, die Transjordan-Länder, Arabia Petraea und Unter-Aegypten. Herausgegeben und commentirt von Prof. Dr. Fr. Kruse in Verbindung mit Prof. Dr. Hinrichs, Dr. G. Fr. Hermann Müller und mehreren andern Gelehrten. Bd. 1 u. 2. Berlin 1854. 8. Pr. 4 34, 15 Sgr. Bd. 3. 1855. 8. Pr. 2 34, 74 Sgr.

<sup>50)</sup> Voyage en Syrie, peinture des moeurs musulmanes, chrétiennes et israélites; par M. H. Guys. Paris 1855. 8. Pr. 5 fr.

<sup>51)</sup> The Druses of the Lebanon; their Manners, Customs, and History. With a Translation of their Religious Code. By George Washington Chassened, late of Beyrout, Syria. London 1854. 8. m. c. Karte. Pr. 14 s.

<sup>52)</sup> Nouvelles recherches sur les Ismaéliens ou Bathiniens de Syrie, plus connus sous le nom d'Assassins, et principalement sur leurs rapports avec les états chrétiens d'orient, par M. C. Defrémery: in Journ. asiat. 5. série T. III. 1854, S. 373-421. T. V. 1855. S. 5-76.

<sup>53)</sup> Mémoire sur le régime des terres, dans les principautés fondées en Syrie par les Francs, à la suite des croisades, par M. Beugnot: in Bibl. de l'École des Chartes. 3e série, tom. lV et V. Auch als Sonderdruck: Paris 1854. 8.

<sup>54)</sup> Studien von Dr. Hitzig: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX. 1855. S. 731 ff. (IV. Zur Ethnographie des alten Syriens. 1) Die Gephyräer: S. 747-779.)

S. 627). Jetzt beschenkt er uns wieder mit einem Spicilegim Syriacum, enthaltend mehrere für sprachliche Studien nicht niele als für kirchenhistorische Forschungen sehr erhebliche Schrifstücke, die er mit eingehender Sorgfalt und tüchtiger Gelehrenkeit bearbeitet hat 55), nämlich 1) Bardesan's Dialog De fate etc vielmehr wohl nur ein Stück daraus, gegen Astrologie gericht (21 S. Text), 2) eine apologetische Rede des Melito von Sarts, 3) Fragmente aus ein paar anderen Schriften desselben, 4) in Stück aus der syr. Uebersetzung von Eusebins' Kirchengeschicht. 5) ein Sendschreiben gleichen Inhalts mit dem loyog napawerung προς Ελληνας, der unter den Schriften des Justinus Martyr stat. hier aber einem Ambrosius (nach Cureton dem Schüler des Ori genes) zugeschrieben wird, und 6) ein in seiner Art sehr eige thumliches Sendschreiben eines Mara Sohn Serapion's, dessen & fassung der Herausgeber in den Jahren 162-165 vermuthet, Euch aber in seiner gründlich eingehenden Anzeige des Buchs sche um 74 setzen möchte. Eine andere Arbeit, zu welcher das Ritische Museum den Stoff hergab, ist von de Lagarde in eine Schulprogramm niedergelegt 56). Der gelehrte Verfasser copin dort eine vorn und hinten defecte Hs., worin er eine syrisch Uebersetzung der Geoponica erkannte. Die Herausgabe und kr tische Nutzung sich vorbehaltend, giebt er hier vorerst Nachwei dessen, was in der syr. Hs. enthalten und wo es in den griedi schen Ausgaben zu suchen ist, dann in den Anmerkungen lite rarische Nachrichten aus andern syrischen Hss. und Erläuterungs seltnerer syrischer Wörter. Die Vermuthung des Vf.'s übrigen dass das arabische Werk des Ibnu 'l-'Awwam über den Ackert der Nabathäer mit den Geoponicis zusammenfalle, ist irrig. As einer Pariser Pergamenthandschrift ist die Ausgabe der Didascale Apostolorum geflossen, die in der Teubner'schen Officin mit te neuen syrischen Schrift sehr schön gedruckt ist 57). Die Absick war, jene Hs., welche Renaudot in's 10. Jahrh. setzte, so gent wie möglich, mit allen diakritischen Punkten und den Accests wiederzugeben, was auch bei der ersten Herausgabe eines set chen Textes ganz zweckmässig befunden werden muss und alle Anzeichen nach hat der Herausgeber hierbei die grösste Akribe angewandt. Wir sind ihm um so mehr zu Dank verpflichtet, & er das Buch auf eigne Kosten hat drucken lassen. nächst erforderliche Arbeit wird es aber seyn, das Verhältnis

<sup>55)</sup> Spicilegium Syriacum: containing Remains of Bardesan, Meliter Ambrose and Mara Bar Serapion. Now first edited, with an English Transition and Notes, by the Rev. William Cureton. London 1855. 8. Pr. 9 s. Vgl. Ewald in Gött. Anz. 1856. St. 67. S. 649—666.

<sup>56)</sup> De geoponicon versione syriaca scripsit A. P. de Lagarde: in Jahrebericht über die Louisenstädtische Realschule. Berlin 1855. S. 3-24.

<sup>57)</sup> Didascalia apostolorum syriace. Lipsiae 1855. 8. Pr. 4 🙈

dieses syrischen Textes zum griechischen, arabischen und äthiopischen in's Reine zu bringen; denn Bickell's Untersuchung beruht auf nur stückweisen und dazu arg missyerstandenen Mittheilungen aus der Pariser Handschrift. Schriftproben aus syrischen Hss. des Brit. Museum's stellte Dietrich zusammen 58). Indem er dazu Stellen ausgewählt hat, welche die Lehre von der Transsubstantiation betreffen, giebt er damit einen Beitrag zur Geschichte dieser Lehre; ausserdem sind aber die Proben nach dem Alter der Hss. gestellt und geben Schriftbilder aus neun Jahrhunderten. Die Ausführung der Tafeln in Steindruck ist zum Theil mangelhaft; die Fehler in der Lesung und Erklärung, die durch die Bile, womit die Schrift als Gelegenheitsschrift zum Druck zu bringen war, berbeigeführt wurden, sollen in einem Supplement verbessert werden. Ein Apokryphon, das in der Londoner Polyglottenbibel syrisch und lateinisch steht, hat Jolowicz ins Englische übersetzt 59). Er hält einen Judenchristen des 6. oder 7. Jahrh. für den Verfasser; aber sein Hauptargument dafür, dass nämlich die Masora darin erwähnt sey, kann ich nicht haltbar finden, die "Ueberlieferung des Gesetzes" bedeutet dort nicht viel mehr als die Lehre des Gesetzes. Perkins hat das Leben Alexander's des Grossen aus der von ihm aufgefundenen syrischen Handschrift übersetzt, und hiernach hat Woolsey das Werk und sein Verhältniss zum Pseudo-Kallisthenes geprüft, auch einige längere Auszüge aus jener Uebersetzung mitgetheilt, welchen man die betreffenden syrischen Texte beifügte 60). Ebenso hat Zingerle sich kurz darüber geäussert nach der von Hrn. Perkins an unsre Bibliothek geschenkten Abschrift 61). Zingerle sprach sich auch über den Werth der syrischen Poesie aus 62), und schrieb das Leben des Simeon Stylites hauptsächlich auf Grund der syrischen Acta Martyrum, nebst Anhang, worin er eine Lobrede des Jakob von Sarug auf Simeon und einige Liederfragmente aus dem Maronitischen Festbrevier übersetzt 63). Von Uhlemann's syrischer

<sup>58)</sup> Codicum syriacorum specimina quae ad illustrandam dogmatis de coena sacra nec non scripturae syriacae bistoriam facerent e Museo britannico elegit, explicuit, tabulisque sex lapidi incidi curavit *Franciscus Dietrich*. Marburgi 1855. 30 S. 4. mit 6 Taf. Schriftproben. Pr. 20 Sgr. (Andere Exx. mit d. T.: Natalicia etc.)

<sup>59)</sup> The First Epistle of Baruch, translated from the Syriac, with an Introduction, by the Rev. Dr. Jolowicz. Read at the meeting of the Syro-Egyptian Society, Dec. 12, 1854. (London) 1855. 8.

<sup>60)</sup> Notice of a Life of Alexander the Great translated from the Syriac by Rev. Dr. Justin Perkins, with Extracts from the same, by Theodore D. Woolsey: in Journ. of the American Orient. Soc., vol. IV. 1854, S. 357-440.

<sup>61)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. VIII. S. 835-837. Bd. IX. S. 780-784.

<sup>62)</sup> Apologie der syrischen Poesie, von Zingerle: in Theolog. Quartal-sehrift, herausg. von Kuhn, Hefele u. A. 1855. H. 3.

<sup>63)</sup> Leben und Wirken des heiligen Simeon Stylites. Von P. Pius Zingerle. lunsbruck 1855. 12.

Grammatik ist eine englische Uebersetzung als erschienen angekündigt 64). Was ich von Bernstein's syrischem Lexicon gesehen habe, entspricht vollständig den hohen Erwartungen, die wir de von hegten, es ist die reife Frucht juhrelangen unermüdlichen Fleisses, der umsichtigsten und sorgfältigsten Benutzung eine reichen bandschriftlichen Materials, der ausgedehntesten Lectin und einer musterhaften Akribie, ein Werk, auf welches die den sche Wissenschaft stolz seyn wird. Hoffentlich wird der Verfasser bald im Stande seyn, ein erstes Heft desselben dem Prblicum vorzulegen. Schliesslich noch eine andere neue und isteressante Arbeit, die Grammatik der neusyrischen Sprache zu Stoddard 65). Ich war durch häufige Mittheilungen, die mir daüber gemacht wurden, in Stand gesetzt, die schwierige und nib selige Arbeit, welche die Missionare in Urmia, besonders Grant Perkins, Stoddard, Holladay u. A., auf sich genommen hatten die neusyrische Volkssprache zur Schriftsprache zu erheben, md allen Seiten hin zu würdigen und habe dieselbe seit dem J. 1830, wo ich das erste Stückchen Text der Art veröffentlichte (in der Zeitschr. f. d. Kunde des Morgenl. Bd. II, S. 77 - 95), mit ausgesetzter Theilnahme verfolgt. Jetzt können wir nun an de Hand dieser ersten grammatischen Zusammenstellung und zi Hülfe der von den genannten Missionaren zu Stande gebrachte vollständigen Bibelübersetzung und anderer von ihnen dem Dred übergebener Schriften jenes auf der Grundlage des Altaramäische und unter dem Einfluss benachbarter Sprachen erwachsene Nosyrische genauer kennen lernen, was von nicht geringem Interest ist, da dieser moderne Semitismus uns ein neues Beispiel # Anschauung bringt, welchen Fortgang eine Sprache im Verleit der Jahrhunderte nehmen kann, wenn sie, der Fessel des Schrift gebrauchs entlassen, sich selbst überlassen bleibt, und an welch alte Sprachformen sie anknüpft und wie sie dieselben bandbib und weiterbildet. - Nachträglich nenne ich einen Aufsatz von Segur Dupeyron "La Syrie et les Bédouines sous l'administration turque" (in d. Revue des deux mondes 1855, Mars), der sich über jetzige Zustände des Landes und seiner Bewohner verbreitet

Auf phönikischem Boden war der Fund des Sarkophendes Königs Eschmunazar mit der etwa 100 Schriftzeichen eschaltenden Inschrift und dem Bildniss des Königs ein Epoche mechendes Ereiguiss. Bisher hatte man in dem Mutterlande der

<sup>64)</sup> Uhlemann's Syriac Grammar, translated from the German by Ened Hutchinson, with a Course of Exercises in Syriac Grammar, and a Chrestemathy and brief Lexicon prepared by the Translator. New York and Edinburgh 1855. 8.

<sup>65)</sup> Grammar of the Modern Syriac Language, as spoken in Oromish. Persia, and in Roordistan, by Rev. D. T. Stoddard: im Journ. of the Americ. Orient. Soc., vol. V, nr. l. 1855, S. 1—180h. (Auch als Sonderdruck.)

Phöniker nur Münzen und einige andere kleine Schriftdenkmale gefunden, dieses ist die erste Inschrift, die uns von dorther kommt, und dazu der längste zusammenhängende phönikische Text unter allen, die wir haben. Die Inschrift von Marseille zwar kommt ihr an Umfang gleich, aber sie ist stark beschädigt, während hier bis auf eine kleine Lücke alles schön erhalten ist. Der Sarkophag wurde am 19. Januar 1855 bei Sidon gefunden und später vom Herzog De Luynes angekauft und an das Museum des Louvre geschenkt, wo das kostbare Denkmal des Alterthums jetzt aufgestellt ist. Copien der Inschrift gelangten alsbald nach Entdeckung des Monuments nach Amerika und nach Paris, auch nach Deutschland. Die Copien waren sämmtlich mangelhaft, an ihnen wurden die ersten Versuche der Entzifferung gemacht, und solche am frühesten veröffentlicht in Amerika von Salisbury und Turner 66), davon unabhangig in Deutschland von mir 67) und von Dietrich 68), dann weiter von E. Meier 69) und von Hitzig 70). Die drei seitdem noch erschienenen Abhandlungen über die Inschrift von Schlottmann, De Luynes und Ewald 71) tragen die Jahrzahl 1856. Aber De Luynes hatte schon Anf. Juli 1855 der Pariser Akademie seine Erklärung so übergeben, wie sie nachher abgedruckt wurde. Er theilte zuerst eine zuverlässige Copie der Inschrift mit, nach einem Papierabdruck photographisch abgebildet, welches Abbild auch bei Ewald getreu wiedergegeben ist. Durch die Güte des edlen die Wissenschaft so freigebig fördernden Herzog erhielt ich noch im Spätherbst des vorigen Jahres jene photo-

<sup>66)</sup> Phoenician Inscription of Sidon, by E. E. S. [Salisbury]: in Journ. of the Amer. Oriental. Soc., vol. V. no. 1. 1856. S. 227—243. mit Lith. der Inschrift. — The Sidon Inscription, with a Translation and Notes, by William W. Turner: ebend. S. 243—259.

<sup>67)</sup> Bemerkungen über die phönikische Inschrift eines am 19. Jan. 1855 nahe bei Sidon gefundenen Königs-Sarkophag's, von E. Rödiger. Mit e. lith. Copie der Inschrift: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 647—659.

<sup>68)</sup> Zwei Sidonische Inschristen eine griechische aus christlicher Zeit und eine altphönicische Königsinschrist zuerst herausgegeben und erklärt von Franz E. C. Dietrich. Marburg 1855. 8. Mit Abbild. der Inschr. u. e. Plan von Saida. Vgl. auch Allgem. Zeit. 1855, 2. Sept. Nr. 245, Beilage.

<sup>69)</sup> Allgem. Zeit. 1855. 20. Aug., Nr. 232. Beilage.

<sup>70)</sup> Die Grabschrist des Eschmunazar. Untersucht von Dr. Ferd. Hitzig. Leipzig 1855. 8.

<sup>71)</sup> Ueber die Grabschrift des Eschmunazar. Von Prof. Const. Schlottmann: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. X. 1856. S. 407—431 u. Nachträgliches: ebend. S. 587—589. — Mémoire sur le sarcophage et l'inscription funéraire d'Esmunazar, roi de Sidon, par H. d'Albert de Luynes. Paris 1856. Gr. 4. (m. e. Abbild. der Inschrift u. des Sarkophages, ausserdem e. Maltes. Inschr. von 7 leider binten defecten Zeilen). — Erklärung der grossen phönikischen Inschrift von Sidon u. einer Aegyptisch-Aramäischen, mit den zuverlässigen Abbildern beider ... von H. Ewald. Aus dem 7. Bde der Abhandll. der k. Gesellschaft der Wiss. zu Göttingen. 1856. 4. (zugleich auch e. Erklärung der Maltes. Inschr. bei Lnynes).

graphische Abbildung, die mich gar manches richtiger erkenen liess als die ersten fehlerhaften Copien (über die Entstehung dieser Copien s. unten eine Correspondenz von Eli Smith aus Derselbe Gönner überliess mir vor Kurzem sogar den Papierabdruck sowohl der grossen vollständigen als auch der kleineren unvollendet gelassenen Inschrift, die um das Kopfende der Sarkophags läuft. Es ist hier nicht der Ort mich über die einzelnen Leistungen ausführlich zu äussern, ich kann nur sage. dass ich mich über die rege Betheiligung an der schwierigen Arbeit gefreut babe, und vielleicht finde auch ich bald die Musse. öffentlich mitzutheilen, was mir durch Nutzung der zuverlässign Hülfsmittel, die jetzt in meinen Händen sind, in der Lesung wi Deutung der Inschrift seit meinem ersten Versuche klarer mit sichrer geworden ist. Was sonst noch von Arbeiten über Phonkien und Phöniker anzuführen ist, gehört in die Zeit vor des Bekanntwerden jeues alten Denkmals. Newbold bestimmte in Lage des von Strabo genannten Hafenorts Karanos und beschrieb die Insel Aradus 72), beides ganz so wie früher W. M. Thomse schon gethan, in dessen Gesellschaft er jene Gegend besucht (vgl. Zeitschr. Bd. III, S. 365). Ein Buch von Kenrick über Plenikien soll fleissige Forschung enthalten 73). Redslob's Schrift über Thule kämpft mehrfach gegen gangbare Ansichten an sie Gründen, die zum Theil wohl genauere Erwägung verdiese. Er beschränkt den Ruhm phonikischer Seefahrten auf sehr eng Grenzen. Die Säulen des Herkules sind ihm ursprünglich phich kische Leuchtthürme auf Inseln und Klippen zwischen Sicilie und Karthago; das eigentliche Bernsteinland der Alten sey & Cimbrische Halbinsel gewesen, vor der römischen Kaiserzeit abs sey kein directer Bernsteinhandel der Phöniker anzunehmen; Pr theas habe grösstentheils Landwege nach dem Norden genomme: Thule sey im Kattegat zu suchen, vielleicht in der kleinen luse Tylo in der Gegend von Halmsted, unter τὰ περί Θούλην habe man das Festland der skandinavischen Halbinsel zu verstehn :4). Die allenfalls hieher zu ziehenden Arbeiten von Blau sind scho oben bei Persien berücksichtigt (S. 722), die Behandlung eine punischen Inschrift von Hitzig wird unten bei Afrika vorkommes.

Ich komme zu Palästina und dem Alten Testament. Von Seetzen's und van de Velde's Reisen ist schon bei Syrien die

<sup>72)</sup> On the Site of Caranus, and the Island of Ar-Ruad, the Arvad & Arpad of Scripture, by the late Cpt. Newbold; in Journ. of the R. Asiat. Sec. vol. XVI, part I. 1854, S. 32-36.

<sup>73)</sup> Phoenicia. By John Kenrick. London 1855. 8. m. Karten u. Illustre Pr. 16 s.

<sup>74)</sup> Thule. Die phönicischen Handelswege nach dem Norden, insbeseidere nach dem Bernsteinlande, sowie die Reise des Pytheas von Massilies. Neu nach den Quellen untersucht von Dr. Gust. Mor. Redslob. Leipz. 1855. 8. Pr. 27

Rede gewesen (s. S. 756). Ich will nur noch hinzufügen, dass der letztere auch eine grosse Karte Palästina's in acht Blättern nebst Memoire in Justus Perthes' geographischer Austalt berausgeben wird. Wenn wir den Aufnahmen und Vermessungen des Marine-Lieutenants gern vertrauen und die beste Ausführung durch die genannte Firma gesichert ist, so möchten wir nur noch wünschen, dass die Orthographie der Namen der Revision eines Sprachkundigen unterworfen würde, sonst ist in dieser Beziehung viel Irriges und Verwirrendes zu befürchten. De Saulcy's schön ausgestattetes Reisewerk wurde mit der 16. Lieferung vollendet 75). Eine ruhige und sachkundige Würdigung seiner Entdeckungen am todten Meere von J. B. Thompson lasen wir in der Bibliotheca Sacra 76). Das neue Werk Edward Robinson's wird bald fertig vorliegen. Der frühere Reisebericht "Biblical Researches in the Holv Land" erscheint in einer neuen Ausgabe, die der Verfasser in mehrern Partien, z. B. bei der Sinai-Frage, in der Topographie Jerusalem's, bei der Frage über die Lage von Emmaus, Capernaum und Pella, nach seinen wiederholten Untersuchungen umgearbeitet hat. Sie ist durch Anwendung engeren Druckes in zwei Bände zusammengedrängt, wozu der Ertrag der zweiten Reise als dritter Band "Later Biblical Researches in the Holy Land in the year 1852" binzukommt. Die Karten dazu werden von Kiepert gezeichnet, der auch den Druck der in Berlin bei G. Beimer verlegten deutschen Ausgabe beaufsichtigt, welche kurz nach der englischen erscheinen soll. Wie gründlich die neuen Ausführungen über die schwierigeren Fragen gearbeitet sind, lässt sich aus einigen vorläufig mitgetheilten Proben ersehen 77). Wie viel alte Ortslagen im westlichen Theile des Landes noch zu finden und näher zu untersuchen sind, zeigt W. M. Thomson's inhaltsreicher Brief über diese Gegend 78). Manche neue und überhaupt genauere Nachrichten über die obere Jordangegend und den kleinen See Phiala finden sich in einem Tagebuch Newbold's

<sup>75)</sup> Voyage autour de la mer morte et dans les terres bibliques; par M. R. de Saulcy. Paris 1854. 4. Pr. des ganzen Werks 200 fr., nämlich 1) Relation du voyage, 2 vols. 8. Pr. 15 fr. — 2) Architecture, sculptures, sites archéologiques et vues pittoresques, 57 Taf. Pr. 135 fr. — 3) Grande carte de la Syrie et 13 planches d'itinéraires, Pr. 36 fr. — 4) Catalogue des mollusques, Pr. 12 fr. — 5) Catalogue des plantes, Pr. 6 fr. — 6) Catalogue des espèces d'insectes coléoptères, Pr. 6 fr.

<sup>76)</sup> Recent explorations of the Dead Sea, by Joseph B. Thompson: in Bibliotheca sacra, vol. XII. 1855, S. 528-558.

<sup>77)</sup> From Antipatris to Emmaus, by E. Robinson: in Bibliotheca Sacra, vol. X. 1853, S. 528—544. — Excursion for the identification of Pella, by E. R.: ebend. vol. XII. 1855, S. 131—144. — The site of Capernaum, by E. R.: ebend. S. 263—282. Vgl. oben S. 529 f. u. 531.

<sup>78)</sup> Notes on Palestine, by W. M. Thomson: in Bibl. Sacra, vol XII. 1855, S. 822-833. Vgl. oben S. 532.

aus dem J. 1846 79). Sonst haben Reiseberichte geliefert Liebera (einfach populär), Ziegler, Bunel, Aveling, Taylor, Catherine Tobia, Graham fast nur Reflexionen und Stilübungen in Prosa und Vesen), Prince (flüchtig), Asaïs, Kaltner (bei der von Wien ausgegangenen Pilgerfahrt), Offnesorge, Dandolo, Kennard 10). Ein Reise von Moritz Mann in polnischer Sprache geschrieben und s Krakau 1855 in 3 Bden 8. erschienen wird von Seiten gute Beobachtungen gerühmt. Belehrend und zum Theil neu sind die Nachrichten über die Stadt Nabulus (Sichem) und die dort web nenden Samaritaner, welche der Abbé Bargès mittheilt, der in einer Gesellschaft von 40 französischen Pilgern im J. 1853 & heilige Land besuchte \*1). Die kleine Schrift giebt u. a. ein Probe davon, wie die Samaritaner den Text ihres Pentatend lesen, auch einen Brief, den sie im J. 1841 nach Paris geschick

79) On the Lake Phiala — the Jordan and its Sources, by the Captain Newbold: in Journ. of the R. Asiat. Soc. vol. XVI, Part 1, S. 8-31

80) Reise nach dem Morgenland, insonderheit nach Jerusalem und des beiligen Lande. Von Dr. F. Liebetrut, evang. Pfarrer. Hamburg 1854, 28

8. Pr. 1 36, 223 ng.
Meine Reise im Orient. Von Alex. Ziegler. Leipzig 1855. 2 Bet

Pr. 31 1/2 (Aegypten, Palästina, Syrien.)

Jérusalem, la côte de Syrie et Constantinople en 1853; par M. L. Bed. Paris 1854. 8. Pr. 7 fr.

Voices of many waters; or, Travels in the Lands of the Jordan, Tiber, and the Nile; with Notices of Asia Minor, Constantinople, Athens & By the Rev. T. W. Aveling. London 1855. 8. Pr. 9 s.

Pictures of Palestine, Asia Minor, Sicily, and Spain; or, the Lands of

the Saracen. By Bayard Taylor. London 1855. 8. Pr. 7 s. 6 d.
Shadows of the East, or Slight Sketches of Scenery, Persons, set
Customs, from Observations during a Tour in 1853—4, in Egypt, Palestine. Syria, Turkey, and Greece. By Catherine Tobin. London 1855. 8. m. 3 ferten u. 17 Tafeln Abbild. Pr. 25 s.

The Jordan and the Rhine; or the Eeast and the West, being the Rest

of Five Years' Residence in Syria, and Five Years' Residence in Germy.

By the Rev. W. Graham. London 1854. 8. Pr. 10 s. 6 d.

Travels in Europe and the East; .... in England ... Turkey, Syria

Palestine, and Egypte. By Samuel J. Prince. New York 1855. 2 vols. 8 m. Illustr. Pr. 16 s.

Pélerinage en terre sainte; par l'abbé Azaïs. Nimes 1855. 12. h.

3 fr. 50 c.

Die erste deutsche Pilgerfahrt nach Jerusalem und Palästina. Original mittheilungen von J. Alo. Kaltner, Salzburg 1855. 16. m. 2 Taf. Pr. 21 Sp. Der Zions-Pilger. Tagebuch auf einer Reise nach Jerusalem von B Ohnesorge. Zunächst als Manuscript für Freunde gedruckt. Lief. 1-4

Berlin 1855. 12. Viaggio di Emilio Dandolo in Egitto, nel Sudan, in Siria ed in Palestia. 1850-1851. Milano 1854. Vgl. Petermann's Mittheilungen 1855. H. Vl. S. 171.

Eastern Experiences, collected during a Winter's Tour in Egypt and the Holy Land. By Adam Steinmetz Kennard. London 1855. 8. Pr. 10 s. 64

81) Les Samaritains de Naplouse, épisode d'un pélerinage dans les lieu saints, par M. l'abbé J. J. L. Barges. Paris 1855. 8.

hatten, der aber dort unberücksichtigt blieb und erst im J. 1853 in den Annales de la philosophie chrétienne in Facsimile veröffentlicht wurde. Eine andere Schrift von Rogers, die von den Samaritanern handelt, habe ich nicht zu sehen bekommen 82). Die alte Reise des Herrn von Boldensele hat Grotesend aus einer Wolfenbütteler Handschrift abdrucken lassen, wonach der Text bei Canisius öfter verbessert werden kann 83). Abbildungen nach Originalzeichnungen von David Roberts mit Beschreibung von Croly zur Erläuterung der Bibel 84), insbesondere Bilder aus Jerusalem von Bartlett 85) und von Georgi 86) schliessen sich an die Reiseberichte an. Von Bartlett kennen wir schöne Leistungen der Art schon aus früherer Zeit; das neue Werk ist ein Opus posthumum, er starb auf der Rückreise, die Stahlstiche sollen vortrefflich gelungen seyn. Eine Frucht eigner Anschauung gepaart mit der ausgedehatesten Benutzung früherer Berichte ist die alphabetisch geordnete Topographie Jerusalems von Tobler, die jetzt mit dem 2. Bande vollendet ist 87). Aus seinen ärztlichen Beobachtungen bat derselbe auch eine medicinische Topographie zusammengestellt 88). Ich füge noch zwei ganz specielle Notizen über Jerusalem bei, die wie Curiosa aussehen, aber in der That ein gewisses Interesse in Anspruch nehmen. Westlich vom Damaskusthore auf der Nordseite der Stadt liegt ein mächtiger Aschenhaufen, angeblich von Seifensiedereien herrührend und schon auf manchen Karten verzeichnet. Ein Dr. Roth hatte schon früher eine chemische Analyse vorgenommen und gefunden, dass es nicht vegetabilische sondern animalische Asche sey, und man vermuthet nun, dass der Aschenhaufen von den alten israelitischen Opfern herrührt. W. Dickson wurde im J. 1852 darauf aufmerksam ge-

<sup>82)</sup> Notices of the Modern Samaritans, illustrated by Incidents in the life of Jacob esh-Shelaby, gathered from him and translated by *E. T. Rogers*. London 1855. 55 S. 4. Pr. 4 s. 6 d.

<sup>83)</sup> Die Edelherren von Boldensele oder Boldensen. 1. Zur Genealogie des Geschlechts. 2. Des Edelherrn Wilhelm von Boldensele Reise nach dem gelobten Lande. Vom Archivsecretair Dr. C. L. Grotefend. Besond. Abdr. aus der Zeitschr. des bistor. Vereins für Niedersachsen. Hannover 1855. 8.

<sup>84)</sup> The Holy Land, Syria, etc. after Lithographs by Louis Haghe, from Drawings made on the spot by David Roberts. With Historical Descriptions by the Rev. George Croly. London 1855. 8. Pr. 3 s. 6 d.

<sup>85)</sup> Jerusalem revisited. By W. H. Bartlett. London 1854. gr. 8. mit 22 Stahlstichen u. vielen Holschnitten. Pr. 12 s.

<sup>86)</sup> Die heiligen Stätten nach Originalzeichnungen nach der Natur. Von O. Georgi. Leipzig 1854. 91 S. mit Holzschn. u. 10 Stablstichen gr. 4. Pr. 2 36.

<sup>87)</sup> Zwei Bücher Topographie von Jerusalem und seinen Umgebungen, von Dr. Titus Tobler. Zweites Buch; die Umgebungen. Mit artist. Beilage. Berlin 1854. 8.

<sup>88)</sup> Beitrag zur medizinischen Topographie von Jerusalem, von Dr. Titus Tobler. Berlin 1855. 8. Pr. 10 Sgr.

macht und fand darin mehrere Reste von Thierknochen. Wen nun wohl anzunehmen ist, dass die Opferasche nahe ausseriah der Stadtmauer aufgehäuft wurde, so muss diese dort weit westlich ausgelaufen seyn, wie Robinson behauptet 69). Frankel bemerkte dazu in seiner Monatsschrift, wie sich aus dem Talmi (Joma 68. Synhedr. 42) mit Gewissheit ergehe, dass die Asch ausserhalb der Stadt und zwar auf deren Nordseite ausgeschütst worden. Die andere Notiz betrifft die unterirdischen Räume de Stadt, die von jeher zu weiterer Nachforschung reizten. Es Herr Douglas mit seinen Söhnen (die mich auf ihrer Rückreit in Halle aufsuchten und als Andenken einige jüdische Scheikmünzen für die Sammlungen unsrer Bibliothek zurückliesen, Zeitschr. IX, 885) stieg im Frühjahr 1855, geführt von eine jüdischen Einwohner Jerusalems, etwa 150 Yards östlich we Damaskusthor in eine Oeffnung binab und fand sich da unter i einen ausserordentlich geräumigen Steinbruch versetzt, so gres dass er alle Steine nicht nur des Tempels sondern der game Stadt geborgen haben kann. Hin und wieder hatte man eine Pfeiler als Stütze der Decke stehen lassen, einzelne Blöcke sie mitten in der Bearbeitung liegen geblieben, zuweilen ist nochs Felsen der Strich des Architekten zu sehn, der den Umfang ist auszuhauenden Steine bezeichnet, woraus zu entnehmen ist. der die Arbeit ungefähr in derselben Weise vor sich ging wie in in altägyptischen Steinbrüchen. Auch eine Quelle ist dort und & neben ein Behälter in den Felsen gehauen 90). Auf die Stelle 1 Kön. 5, 31. 32. 6, 7 und 7, 9-12 sowie auf Einzelnes in & Erzählung des Josephus vom jüdischen Kriege wirft diese Est deckung ein eigenthümliches Streiflicht, auch werden dadurch & arabischen Berichte von dem schwebenden Steine unter der Oar-Moschee erklärlicher. - Als eine gute Zusammenstellung ein viel neue Forschung wird das Buch von Thrupp über das it Jerusalem bezeichnet 91). Nur populären Zwecken dient & biblisch-geographische Wörterbuch von Arrowsmith 92). Zwei ge lehrte Specialuntersuchungen erhielten wir von Graf 93), und ein

<sup>89)</sup> S. Dickson im Lond. Athenaeum 1855. 5. Mai, S. 521.

<sup>90)</sup> S. Douglas im Lond. Athen. 1856. Mai, S. 554.

<sup>91)</sup> Ancient Jerusalem: a New Investigation into the History, Topograph and Plan of the City, Environs, and Temple. With Map, Plans, and other Illustrations. By J. F. Thrupp. Cambridge 1855. 8. Pr. 15 s.

<sup>92)</sup> Geographical Dictionary of the Holy Scriptures. By the Rev. Arrowsmith. London 1855, 8.

<sup>93)</sup> Ueber die Lage von Bethel, Rama und Gilgal, und über den Gebrauch von אים יותר in geographischer Hinsicht im A. T., von K. E. Graf: in Theol. Studien u. Kritiken 1854. S. 851—902. — De templo Stonensi ad illustrandum locum Iud. XVIII, 30. 31 commentatio. Scripsit C. E. Graf. Misenae (1855.) 4.

von Rinck 94). Die Archäologie der Hebräer bearbeitet Saalschülz 95). Erläuterungen der h. Schrift nach eignen Reiseanschauungen giebt Hackett 96). Die bekannte Miss Fanny Corbaux findet in fünf ägyptischen Papyrus des Brit. Museums (zu den Papyr. Sallier und Anastasy gehörig) gleichzeitige Berichte über den Auszug der Israeliten aus Aegypten und ihren Zug durch die Wüste, was ich nicht verificiren kann 97). Wir trafen sie früher schon bei solchen Untersuchungen (Bd. VIII. S. 704). Vom Stamme Levi handelt Stähelin 98), von den verlornen zehn Stämmen Kennedy 99), von biblischer Chronologie Bosanquet 100) und Krueger 1), von Herodes dem Grossen van der Chijs 2), und von den alten israelitischen Königen Eisenlohr 3). Eine neue Uebersetzung des Josephus hat Paret begonnen 4), die neue Textausgabe von Imm. Bekker ist bereits vollständig (Leipz. b. Teubner 1855-56. 6 Bde 8. Pr. 31 R.). De Saulcy war auf seiner Reise auch auf Sammlung jüdischer Münzen bedacht gewesen, die neuen von ihm mitgebrachten Exemplare führten ihn auf eine von der

ŀ

•

11

<sup>94)</sup> Das Schuldopfer von W. F. Rinck: in Theol. Stud. u. Kritiken 1855. H. 3. S. 369-381.

<sup>95)</sup> Archäologie der Hebräer. Für Freunde des Alterthums und zum Gebrauche bei akademischen Vorlesungen. Von Dr. Jos. L. Saalschütz. Erster Theil. Königsberg 1855. 8. m. 4 lithogr. Taf. Pr. 2 Re 71 gg.

<sup>96)</sup> Illustrations of Scripture, suggested by a tour through the Holy Land. By Horatio B. Hackett. Boston 1855. 8. Pr. 6 s.

<sup>97)</sup> The Exodus Papyri. By the Rev. D. J. Heath. With a historical and chronological introduction by Miss Fanny Corbaux. London 1855. 8.

<sup>98)</sup> Versuch einer Geschichte der Verhältnisse des Stammes Levi, von J. J. Stähelin: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 704-730.

<sup>99)</sup> The Question of the supposed Lost Tribes of Israel. By J. Kennedy. London 1855. 8.

<sup>100)</sup> Sacred and Profane Chronology, by J. W. Bosanquet. London 1854.

8. — Chronology of the Reigns of Tiglath Pileser, Sargon, Shalmanezer, and Sennacherib, in connexion with the phenomenon seen on the Dial of Ahas, by J. W. Bosanquet: in Journ. of the R. Asiat. Soc. vol. XV, S. 277—296.

— Corrections of the Canon of Ptolemy, required in order to place it in harmony with the Solar Eclipses of Jan. 11th, B. C. 689, and May 28th B. C. 585, by J. W. Bosanquet: ebend. S. 416—430. Vgl. oben S. 522. 525.

Index lectionum in Lyceo Regio Hosiano Brunsbergensi per hiemem
 1855 — 56 instituendarum. Praecedit Mich. Jos. Krueger de annis CCCC
 CCCCXXX Gen. 15, 13 et Exod. 12, 40. 41. obviis, commentatio chronologico-historico-critico-exegetica. Brunsbergae (1855) 14 S. 4.

<sup>2)</sup> Commentatio chronologico - historica de Herode magno, Judaeorum rege, auet. Jac. Ann. van der Chijs. Lugduni-Bat. 1855. XXIX u. 72 S. 4. Pr. 1 R.

<sup>3)</sup> Das Volk Israel unter der Herrschaft der Könige. Ein Beitrag zur Einführung in die neueren Versuche einer organischen Auffassung der israelitischen Geschichte. Von Dr. Eisenlohr. Erster Theil. Leipz. 1855. 8. Pr. 1 56.

<sup>4)</sup> Werke des Flavius Josephus. I. Geschichte des jüdischen Krieges, übersetzt von H. Paret. Stuttgart 1855. 16. Pr. 1 35.

seit Bayer gewöhnlich gewordenen sehr abweichende Bestimmig und Anordnung der sogenannten makkabäischen Münzen, inder er namentlich, wie es die vorgeschrittene Wissenschaft ferdet, auf den Charakter des Gepräges genauer achtete <sup>5</sup>). Er hat du Verdienst, den Gegenstand neu angeregt, das Material bereichet und vieles richtiger bestimmt zu haben; einige seiner Bestimmigen sind aber unhaltbar, und bereits hat Ewald durch abernalige kritische Sichtung der Sache eine sichrere Gestaltung gegeben <sup>6</sup>). Kurz vor Saulcy hatte der italienische Münzkenner Cavedoni dien Münzen behandelt und von Werlhof dessen Schrift deutsch berbeitet <sup>7</sup>). Durch Saulcy's Werk wurde ein Nachtrag veraalset, der indess auf Ewald's Ansichten nicht genug eingeht <sup>8</sup>).

Zu den exegetischen Arbeiten über das A. T. übergehen, gedenke ich vorweg des fruchtlosen Versuchs, den Donaldson gemacht hat, ein verlorengegangenes Buch, den Sepher Hajjasche, aus den alttestamentlichen Texten wiederherzustellen. Ausser de beiden daraus wirklich eitirten Stücken nimmt er einem Abhab der Urgeschichte hinein von der Schöpfung des Menschen an, das besonders die poetischen Stücke des Pentateuchs und der historischen Bücher, und vier Psalmen, alles nach ganz unzureiche den Bestimmungsgründen, wie nicht minder auch seine Annahm, dass König Salomo der Verfasser dieses Canto sey, in der Las schwebt 9). Von Herzheimer's Ausgabe des A. T.'s int Th. der Pentateuch, in einer neuen Auflage erschienen 10). Herzig Wessely's hebräisch geschriebenen Commentar zur Genesis begut

<sup>5)</sup> Recherches sur la numismatique judaïque, par F. de Saulcy. Pas 1854. 192 S. 4. mit 20 Tafeln Abbild.

<sup>6)</sup> S. Ewald's Recension des Saulcy'schen Werkes in: Götting. gel. 1855. S. 65. 66, und dessen Abhandlung über das Zeitalter der ächten in zen althebräischer Schrift: ebend. Nachrichten Nr. 8.

<sup>7)</sup> Biblische Numismatik oder Erklärung der in der heil. Schrift ersätten alten Münzen von D. Celestino Cavedoni. Aus dem Italienischen überset und mit Zusätzen verschen von A. von Werthof. Mit e. Taf. Abbild. Hanset 1855. 8. Pr. 1 R. (Das Original erschien zu Modena 1850 in den Menset di Religione, di Morale e di Letteratura, und in besonderem Abdruch a. i T.: Numismatica biblica o sia Dichiarazione delle monete antiche mensen nelle Sante Scritture.)

<sup>8)</sup> Appendice alla Numismatica biblica. Modena 1855. Deutsch mit I-sätzen von Werlhof als zweiter Theil der "Biblischen Numismatik", entstend Anhang und Nachträge, m. 2 Taf. Hannover 1856. 8.

<sup>9)</sup> Jashar. Fragmenta archetypa carminum hebraicorum in Masorether Veteris Testamenti textu passim tessellata collegit, ordinavit, restituit. a unum corpus redegit, latine exhibuit, commentario instruxit J. Guil. Donaldes. Berolini et Londini 1854. 8. Pr. 2 Hz 20 ng.

<sup>10)</sup> Die 24 Bücher der Bibel im ebräischen Texte, mit worttreuer Uebersetzung, fortlaufender Erklärung u. homiletisch benutzbaren Anmerkungs. nebst Haphtaroth. Herausgegeben von Dr. Salomon Herxheimer. Th. 1: Be Pentateuch oder die fünf BB. Mose's, nebst Haphtaroth. 2. verm. a. verh Aufl. Bernburg 1854. 8. Pr. 14 56.

Reggio herauszugeben 11). Ewald setzte seine Erklärung der Urreschichte fort 12). Die Stelle Gen. 6, 1-4 behandelte Keil 13). Ammer überbebt sich der Frage nach der Lage des Paradieses lurch die Behauptung, dass es durch die Sintfluth spurlos von der Erde vertilgt worden 14). Kaligeh begann einen Commentar zum A. T. mit Exodus, weitläufig und von judischem Standpunkte 15). Das Debora-Lied erläuterte Robbins 16). Hitzig hat seine Uebersetzung der Propheten drucken lassen. Das Buch schliesst sich äusserlich an das "Kurzgefasste exegetische Handbuch" an, worin H. die prophetischen Bücher commentirt hat bis auf das B. Jesaia, von welchem er schon früher eine Uebersetzung gegeben hatte, die hier verbessert erscheint 17). Eine kritische Uebersicht des B. Jesaia gab Ewald 18). S. D. Luzzatto lässt seinen hebräischen Commentar über Jessia drucken, wesentlich so wie er ihn seit 24 Jahren in seinen Vorlesungen gegeben. Daher müht er sich viel mit Rosenmüller und Gesenius ab, von späteren deutschen Auslegern hat er nur noch Hitzig im Auge, erst am Schlusse des 3. Heftes erwähnt er auch Ewald; dabei legt er viel Gewicht auf die älteren jüdischen Ausleger und auf seinen orthodox-jüdischen Standpunkt, was ihm bei seiner ehrenhaften Gesinnung und würdigen Haltung nicht zum Vorwurf gereichen kann, wohl aber Veranlassung gegeben hat, dass Manches in seinem Commentar mit den neueren Resultaten unsrer Exegese nicht stimmt. Doch giebt er viele brauchbare Bemerkungen besonders über Vocalisation und Accente, Verbesserungen der Targums nach Hss., Erörterungen talmudischen Sprachgebrauchs, auch auf Wortkritik lässt er sich viel ein; wahrhaft erquicklich aber ist sein correcter und klarer hebräischer Stil. Ueber dem Commentar steht der Text mit einer italienischen Uebersetzung. Die drei bis etzt vorliegenden Hefte, zusammen 15 Bogen, reichen bis Cap. 19.

<sup>11)</sup> Hartwig Wessely commentarium in Genesin ex ejus authographo [sic] xcudi curavit Isaacus Reggio. Fasc. I. Goritiae 1854. 8. (Nebst hebr. Titel: (... ליאור על ספר בראשית מאת ... נפתלי חירץ וויזל ...

<sup>12)</sup> Jahrb. der bibl. Wiss. für 1853—1854, S. 1-19 (Gen. C. 4), u. ür 1854—1855, S. 1-28 (die Sintfluthsage).

<sup>13)</sup> Die Ehen der Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen. Eine zegetische Untersuchung über Gen. VI, 1-4. Von C. F. Keil: in Ztschr. f. ath. Theol. von Radelbach u. Guericke. 1855. H. 2. S. 220-256.

<sup>14)</sup> Die Streitfrage über die Lage des Paradieses kritisch erörtert von . Karl Ammer. Straubing 1855. 8. Pr. 15 Sgr.

<sup>15)</sup> An Historical and Critical Commentary on the Old Testament, by M. Kalisch. (Vol. I.) Exodus. London 1855. 8.

<sup>16)</sup> The song of Deborah Jud. V, by R. D. C. Robbins: in Bibliotheca acra, vol. XII. 1855, S. 597-642.

<sup>17)</sup> Die prophetischen Bücher des alten Testaments. L'ebersetzt von Dr. ?erd. Hitzig. Leipz. 1854. 8. Pr. 14 R.

<sup>18)</sup> Jahrb. der bibl. Wiss. für 1854—1855. S. 28—53.

In der Vorrede legt er seine Grundsätze der Auslegung dar 15). Einen Commentar zu Ezechiel gab Henderson 20), zu den kleinen Propheten im Sinne der latein. Vulgata Schegg 21). Die Psalme hat Hupfeld mit einem ausführlichen und gründlich eingeheide Commentar heducht. Der erschienene erste Band umfasst & ersten 21 Psalmen, die Einseitung ist an's Ende verwiesen 113 Ungefähr ebenso weit reicht das erste Heft eines Commenters is italienischer Sprache von dem jüdischen Gelehrten della Tom. der auch die deutschen Arbeiten berücksichtigt, aber wenig Schständigkeit zeigt 23). Der erste Theil, die Uebersetzung, w 1845 erschienen. Dazu noch Ewald's Aufsatz "über das Sede und Finden sogenannter Makkabäischer Psalmen ( 24), Feilchenfels Versuch über den 68sten Psalm, dessen Abfassung in der asspischen Periode unter Hiskia gesetzt wird 25), und eine Abbed lung von Armknecht, deren erster allein hieher gehöriger & schnitt (S. 1-33) schon 1853 in der Göttinger Vierteljahrsschiff für Theologie und Kirche erschienen war, aber ziemlich bedetungslos ist 26). Die Commentare über die Klaglieder von Theis und von Hitzig über das Hohelied bilden die 16. Lieferung de Kurzgefassten exeget. Handbuchs (Leipzig 1855. 8.). Das Hebe lied übersetzte ausserdem Blaubach 27). Friedrich macht den Ve such, die rhythmische Form dieses Buches bis in die kleints Theile hinein, wie er meint, im Sinne des Verfassers hersmitlen; er bezeichnet es als ein dramatisches Kunstwerk, ein peter tisches Schauspiel in 4 Acten (am Schlusse des 2ten Actes gree

<sup>19)</sup> Il profeta Isaia volgarizzato e commentato ad uso degl' Israelini è Sam. Dav. Luzzatto. Fasc. I. II. Padova 1855. Fasc. III. 1856. 8

<sup>20)</sup> The Book of the Prophet Ezekiel. Translated from the Original Hebrew: with a Commentary, Critical, Philological, and Exegetical. By L. Henderson. London 1855. 8. Pr. 10 s.

<sup>21)</sup> Die kleinen Propheten. Uebersetzt und erklärt von Peter Schop Regensburg 1854, 2 Bde. 8. Pr. 5 Re

<sup>22)</sup> Die Psalmen. Uebersetzt und ausgelegt von Dr. Hermann Hapfel. Bd. Gotha 1855. 8.

<sup>23)</sup> I Salmi volgarizzati sul testo Massoretico ed illustrati con argenei e note dal Professore-Rabbino Lelio della Torre, Parte II. Note. Fascicoli (Padova 1854). 8.

<sup>24)</sup> Jahrb. der bibl. Wiss. für 1853-1854, S. 20-32.

<sup>25)</sup> Ein Erklärungsversuch des 68. Psalm, von W. Feilchenfeld: Frankel's Monatsschrift für Gesch. u. Wiss. des Judenthums. 4. Jahrg. 1858. 193-197 u. 224-238.

<sup>26)</sup> Die heilige Psalmodie oder der psalmodirende König David und singende Urkirche mit Rücksicht auf den ambrosianischen und gregoriausche Gesang, nebst einer Anleitung zum Psalmodiren von P. Armknecht. P. Notenbeilagen. Göttingen 1855. 8. Pr. 15 Sgr.

<sup>27)</sup> Das Hohe Lied. Uebersetzt und erläutert von B. Blaubach. Ber 1855. 16. Pr. 15 Sgr.

epulae nuptiales"), wenn auch kein δραστικόν δράμια <sup>28</sup>). Comentare zu Koheleth lieferten Burger <sup>29</sup>) und Elster <sup>30</sup>), letzterer bei eitem erheblicher als der erstere und zugleich mit einer Gechichte der Auslegung des Buchs. Einen rabbinischen Comment zu Koheleth und HLied von Samuel ben Meir, dem Eukel des aschi, liess Jellinek drucken <sup>31</sup>) und ebenso Excerpte aus mehren über Esther, Ruth und Klaglieder <sup>32</sup>). Der Herausgeber egleitet diese grossentheils aus Hss. oder aus selten geworden Ausgaben entnommenen Texte mit einem Vorwort zur litteraschen Orientirung.

Für die Geschichte der hebräischen Sprachwissenschaft ist ie seit langer Zeit erwünschte Veröffentlichung einiger der wichgsten alten Grundwerke von grossem Belang und sehr dankenserth, des Lexicons von Menahem ben Sarûk nebst den dadurch eranlassten Streitschriften von Donasch ben Librat und Rabbi akob Tam, und der Grammatik von R. Jona oder Abulwalid enigstens in der hebräischen Uebersetzung. Die ersten beiden ener lexicalischen Arbeiten sind gegen das J. 1000 verfasst, R. 'am, der den Menahem gegen Donasch vertheidigt, war ein Enel Raschi's und lebte im 12. Jahrhundert. Menahem's Lexicon ar das erste in hebräischer Sprache geschriebene, welches das anze A. T. umfasste und von Raschi, Ibn Ezra, David Kimchi el gebraucht wurde, freilich kein Muster für uns, aber wie esagt wichtig für die Geschichte der alttestamentlichen Spracherschung. Wir verdanken die schön gedruckte Ausgahe den frigen Anstrengungen Herschell Filipowski's in Edinburg, des inzigen thätigen Mitgliedes der "Hebrew Antiquarian Society", er Verleger, Typograph, Corrector und Herausgeber in Einer erson ist, nur von einigen Wenigen unterstützt, die für ibn andschriften vergleichen oder ihre Collationen zur Benutzung ergeben, wie Dukes, Dob Goldberg, Raphael Kirchheim. Seine

<sup>28)</sup> Quae Cantici Canticorum Salomonii esset poetica forma, quaestionem stituit Ern. Ferd. Friedrich. Regiomonti 1855. 4. (Dazu ein zweiter Titel: domonis cantici canticorum, quod dicitur, formam poeticam sive artificiosam spositionem et speciem parallelisticam describere conatus est Ern. Ferd. ridericus. Regiom. 1855. Auf dem Umschlag lautet der Titel nochmals ders.)

<sup>29)</sup> Commentarius in Ecclesiasten, in usum inventutis academicae. Scripsit. Burger. Lips. 1854. 8.

<sup>30)</sup> Commentar über den Prediger Salomo, von E. Elster. Göttingen 355. 8. Pr. 16 mg.

<sup>31)</sup> Commentar zu Koheleth und dem Hohen Liede von R. Samuel ben eir. Zum ersten Male, nebst exeget. Fragmenten des R. Tobia ben Elieser rausgegeben von Adolph Jellinek. Leipzig 1855. 8. Pr. 15 Sgr.

<sup>32)</sup> Commentarien zu Esther, Ruth und den Klageliedern von R. Menaem b. Chelbo, R. Tobia b. Elieser, R. Josef Kara, R. Samuel b. Meïr und nem Ungenannten. Zum ersten Male herausgegeben von Adolph Jellinek. zipzig 1855. 8. Pr. 10 Sgr. (Daneben ein hebr. Titel.)

Ausgaben sind schön ausgestattet, dabei eng gedruckt und für erste Drucke nach meist sehr fehlerhaften Hss. genügend corrett so dass der Subscriptionspreis, etwa † Thaler für den Bogen in der That billig ist. In der hebräisch geschriebenen Einleitung findet sich Biographisches über die Autoren, Auskunft über die benutzten Hss., auch Anweisung zum Gebrauch des Buchs, mit unter dem Text kritische und erläuternde Anmerkungen. Zu Menahem giebt er überdies eine Reihe von Auszügen in engischer Uebersetzung 33). Die beiden Schriften von Dodasch mit R. Tam sind in neben einander stehenden Columnen gedrackt was für den Gebrauch sehr bequem ist 34). Der Gleichartigkt wegen führe ich hierzu noch die 1856 erschienene hebräuck Uebersetzung der Grammatik des Abū 1-Walid wenigstens des Titel nach an 35). Schausser hat ein hebräisch-spanisches Witterbuch des A. T. für den Gebrauch der spanischen Judes in Orient versasst, wie früher zu gleichem Zwecke schon ein

<sup>33)</sup> Antiquissimum lingune flebraicae et Chaldaicae Lexicon ad secsoripturas explicandas a Menahem ben Saruck Hispaniensi saeculo denicompositum. Ex quinque codd. in bibl. publicis Lond., Oxon., Hamber Vindob., et Berolinensi exstantibus summa cum diligentia exscriptum seprimum edidit brevique interpretatione instruxit Herschellius Filipousius praemissa editoris de auctoris vita narratione una cum Sam. D. Luzzattsis professoris Patavini, J. B. Blumenfeldii Galiciensis et editoris de radicu linguae hebraicae ratione commentariolo. Ex auctoritate Societatis Autoritatum Hebraicarum. Londini et Edinburgi (Lips., ap. Röhler.) 1854. 1913

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1914)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 33 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 34 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 35 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 36 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

Text u. 37 S. 8. hebr. Vorr. (Auch hebr. Titel: China para u. 1854. 1915)

<sup>34)</sup> Criticae vocum recensiones Donasch ben Librat, Levitae, saet. k cimo compositae. Nunc primum typis impressae, collatis tribus codd.. Lec Oxon., Lugduneusi. Cum animadvers, criticis Jacobi ben Mejer Tam. ב exstant in cod. antiquo bibl. Bodl. Oxon., quaeque pertinent ad antiquo lexicon hebr. et chald. V. T. conscriptum a celeberr. auctore Menahem & Saruk, Hispano. Additae sunt notae exegeticae a Leop. Dukes, et Ref Kirchheim, et editore Herschell Filipowski. Ex auctoritate Societatis adultatum hebraicarum. Lond. et Ediaburgi (Lips. ap. Rühler.) 1855. 16: 108 S. 8. (Nebst hebr. Titel: המרכות בכרכות בכר

<sup>35)</sup> Sefer Harikma. Grammaire hébraïque de Jona ben Gannach (Absa Walid Merwan Ibn Djanah) traduite de l'arabe en hébreu par Jehada le Tabbon. Publiée pour la tère fois d'après les deux manuscrits de la lé impériale de Paris par B. Goldberg. Revue et corrigée par Raphaël Kindheim. Accompagnée de notes et d'additions du correcteur, de M. S. Bast de M. le Prof. S. D. Luzzatto à Padoue. Francfort sur le Main 1856. gr. (Dazu ein andrer Titel mit d. Zusatz: Publication faite en partie sous le auspices de l'Institut litéraire Israélite, dirigé par Mess. les Drs. Philippset Jost et Jellinek. Endlich auch ein hebr. Titel: '121 122 120.) Pr. Frs. 6, 25 = fl. 3.

Grammatik 36). Auf dem Gebiet der hebräischen Grammatik ist vor allem eine neue Auflage des Ewald'schen Lehrbuchs zu erwähnen. Wie man es von der unablässig vordringenden Forachung des Verfassers nicht anders erwartet, hat er auch diegnal seine Arbeit, die zuletzt im J. 1844 erschienen war, vielfach gefördert. Anordnung zwar, Methode und Darstellungsform sind im Allgemeinen dieselben geblieben, es ist im Ganzen derselbe Lebrbau wie früher, aber er ist durch immer tieferes Eindringen in das Binzelne gefestigt, hier und da gebessert, berichtigt, und besonders auch durch neu gewonnene Umsicht und Einsicht im Sprachengebiet überhaupt mehrfach erweitert. Die Zahl der Paragraphen ist um 15 gewachsen, etwa die Hälfte dieser Steigerung ist durch Einfügung der früher nicht mitzählenden Episode von den Eigennamen, der Rest theils durch veränderte Anordnung theils durch Zusätze gewonnen. Auch die Zahl der Seiten ist um etwa 140 gestiegen, was bauptsächlich durch die Wahl eines grösseren und dabei schöneren Druckes und durch Einfügung vieler Ueberschriften, zu einem nicht geringen Theile aber auch durch Bereicherung des Materials geschehen int. Ich hebe diese Aeusserlichkeiten hervor, weil solche lichte äussere Anordnung, wodurch Uebersicht und klares Verständnins allerdings unterstützt werden, früher von Manchen an dem Buche vermisst wurden 37). Ein Gleiches ist an der zweiten Ausgabe der Sprachlehre für Anfänger zu rühmen, welcher natürlich auch der innere Fortschritt des größeren Lehrbuchs zu gute gekommen ist 3 %). Von der hebräischen Grammatik des Prof. Luzzatto in Padua liegen jetzt drei Hefte vor, welche die sogen. Elementarlehre und etwa die Hälfte der Formenlehre enthalten, so dass sich die Leistung einigermassen übersehen lässt. Auffassung und Darstellung schliesst sich mehr oder weniger an die besseren jüdischen Grammatiken an, aber dabei vermisst man die Selbständigkeit nicht, auch führt uns die grosse Belesenheit des Verfassers in Bibelhandschriften und in rabbinischen Schriften z. B. in orthographischen Dingen einiges, wenn auch nicht immer unter den richtigen Gesichtspunkt gestellte, doch immerhin dankenswerthe Material zu, und seine Akribie ist so unerkannt, dass solche Beobachtungen gewiss stets zuverlässig sind 39). Elementare Skizzen für Anfänger

אוצר דברילשון חקדש א דיקסייונארייו די לה לינגואת סאנסה (36) קון לה דיקלאראסייון די קאד'ה ביירב'י אין לה לינגואה ספרדית. פדר ב'ילייאם גוטליב שאב'פ'ליר. קונסטאנטינוטלה 5615 (1855–1855)

<sup>37)</sup> Ausstührliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des alten Bundes von Heisrich Ewald. 6. Ausgabe. Leipzig 1855. 8.

<sup>38)</sup> Hebrüische Sprachlehre für Aufanger von Heinrich Ewald. 2. Ausg. Leipzig 1855. 8.

<sup>39)</sup> Grammatica della lingua Ebraica di Samuel Davide Luzzatto. Fasc. I. Padova 1853, Fasc. II. 1854. Fusc. III. 1855. 8.

lieferten Nordheider \*0) und Mühlberg \*1). Bine Grammatik va Biasi für katholische Theologen kenne ich nur aus einer abschreckenden Recension \*2). Brückner's Lesebuch ist in verlesserter Auflage erschienen, es sind manche Stücke der erste Auflage weggelassen und dafür andere eingesetzt \*3).

Die in neuerer Zeit so sehr erweiterte und vertiefte &kenntuiss der semitischen Sprachen rückte uns die Aufgabe eine dem heutigen Stande der Forschung angemessenen Geschicht derselben immer näher, wir trugen uns wohl mit Wünschen de Art und allenfalls mit darauf gerichteten Pläuen, da überrascht uns eine solche Arbeit von Frankreich her in der Histoire genérale des langues sémitiques von E. Renan, welche das Them mit reichlichen Mitteln der Gelehrsamkeit angreift und mit echfranzösischem Geschick der Darstellung behandelt ++). vieles in dem Buche meiner Gesammtanschauung der semitische Sprachengruppen nicht entspricht, obwohl ich finde, dass te Verfasser den Semitismus einseitig auffasst und ein ganzes grosse Stück desselben und zwar dasjenige Stück, worin zumeist sein Verbindung und sein Zusammenhang mit der übrigen alt-orienlischen Welt liegt, auf die Seite schiebt und nicht zu seines Rechte kommen lässt, obwohl ich tadeln muss, dass der Vefasser sich durch die geschichtliche Folge der hei den einzelte semitischen Völkern hervortretenden Litteraturperioden verleite liess, die inneren Entwickelungsphasen ihrer Sprachen in die gleiche Zeitfolge zu stellen, wodurch namentlich die arabisch äthiopische Gruppe von ihrer rechten Stelle verschoben wird w unter falsche Beleuchtung kommt, u. dgl. mehr -, so erkent ich doch gern an, dass er das Bild, wie es ihm vor Augu stand, sehr geschickt, und in klarer und geordneter Uebersick geschildert hat, und bewundere die Geistesgewalt, womit er in grosse Ganze zu fassen und doch auch das Einzelne in seine Art zu beherrschen weiss, ich schätze den Muth, womit er ik gewonnene wissenschaftliche Ueberzeugung darlegt, und wünsch

<sup>40)</sup> Formenlehre der hebräischen Sprache. Zum Gebrauche für Gynssien geordnet von Balthasar Nordheider. Osnabrück 1855. kl. 8. Pr. 10 kg.

<sup>41)</sup> Vollständige Tabellen der hebräischen Verba von Dr. Conr. Mülberg. Mühlbausen 1855. Quer-4.

<sup>42)</sup> Grammatica hebraica ad usum theologorum, auctore Valentino & Biasi. Viennae 1854. 8. Pr. 1 & Vgl. Literar. Centralblatt, 1854. Dec. Nr. 48.

<sup>43)</sup> Hebräisches Lesebuch für Anfanger und Geübtere. Wichtige Kapitel des A. T. mit e. grammatischen Cursus u. Glossarium von G. Brücker. 2. sehr verm. u. verb. Aust. Leipzig 1855. 8.

<sup>44)</sup> Histoire générale et système comparé des langues sémitiques, per Ernest Renan. Ouvrage couronné par l'Institut. Première partie. Histoire générale des langues sémitiques. Paris 1855. 499 S. 8.

ihm Ausdauer, das Werk auch seinem zweiten Theile nach zu vollenden.

Von Steinschneider's Catalog der hebräischen Bücher und Handschriften der Bodleyanischen Bibliothek sah ich gegen Ende des J. 1855 den 48sten Druckbogen, das Werk giebt ein reiches und correctes litterarhistorisches und bibliographisches Material und wird Wolff's Bibliotheca hebraea und ähnliche Bücher ziemlich überflüssig machen. Zur neuhebräischen Litteratur gehörten schon einige oben beim Alten Testament genannte exegetische und lexicalische Schriften, hier folgt noch das Uebrige. Zwei Commentare zum Tractat Pirke Aboth wurden neu berausgegeben, der des Don Vidal Menahem Bar Schelomo (R. Meiri) durch Sal. Gottl. Stern, der auch dessen Geschichte der jüdischen Ueberlieferung als Einleitung vorangestellt und den Commentar von Obadja Sforno über das 6. Kapitel, da Meiri sich nur über Kap. 1-5 erstreckt, als Ergänzung angehängt, in der Vorrede von dem Leben und den Schriften des Vf.'s gehandelt und kurze Anmerkungen in Parenthesen eingeschoben hat 45); und der (von Ad. Jellinek edirte) des Simon Duran, der mehr talmudische Gelehrsamkeit vorbringt, aber auch Litterarhistorisches einfliessen lässt und bei Gelegenheit seiner Klagen und polemischen Ausfälle (er musste im J. 1391 aus Spanien nach Algier auswandern) dies und jenes über damalige christliche und muslimische Sitte sagt \*6). Die Sage von den zehn Märtyrern (Midrasch Ele Eskera) hat Möbius deutsch übersetzt 47), und Jellinek wieder ein Bändchen seines Bet ha-Midrasch herausgegeben, welches 16 kleine Stücke von ungleichem Werth enthält, doch alle von irgend welchem wenigstens cultur- oder litteraturgeschichtlichem Interesse, so besonders Nr. I die Heldensage von den Söhnen Jakob's wegen Verwandtschaft mit dem von Dillmann aus dem Aethiopischen übersetzten Buche der Jubiläen oder der Genesis parva, und Nr. XIV, worin der Herausgeber Spuren eines hebr. Noahbuchs und Verwandtschaft mit gewissen Theilen des Buches Henoch sieht, in welchen Ewald den Stoff eines jüdischen Noahbuchs

בית חבחירה פירוש על פרקי אבות עם פתיחה גדולה.. לרבנו (45 מנחם בר שלמה מפרפיגנאן זצל מכנה בסתם הרב חמאירי יצא שנית לאור .. מאת זלמן בן מוה גאטטליב ן' כש נבת שטערן .8. 1854

<sup>46)</sup> Magen Abot. Ein ausführlicher Commentar zu Pirke Abot von R. Simon ben Zemach Duran (geb. 1360). Nach der Livorner Ausgabe vom J. 1762 herausgegeben. Leipzig 1855. gr. 8. (Dazu ein hebr. Titel: מסר מגן) Pr. 2 אברח...) Pr. 2

<sup>47)</sup> Midrasch Ele Eskera, die Sage von den zehn Märtyrern metrisch übersetzt und mit erläuternden Anmerkungen versehen von Dr. phil. Paul Möbius. Leipzig 1854. 8.

erkannte, ausserdem einiges muthmasslich Essenische u. s. w. 113 Zunz gab eine Darstellung der synagogalen Poesie, weris e wieder einmal eine massenhafte Gelehrsamkeit und Belesenbeit niedergelegt, ich möchte fast sagen, abgelagert hat, doch diesel mit zahlreichen gelungenen Uebersetzungsproben durchflochten: schildert Piut und Selicha erst im Allgemeinen nach Forn, bhalt und Charakter, verfolgt dann die Geschichte der einzeln Dichter bis zum 15. Jahrhundert, wirft auch noch einen Blich auf das 16te und 17te, und stapelt zuletzt in den Beilage (S. 367-485) eine grosse Menge von Einzelbeobachtunge auf 19), Zum A. T. hätte ich Geiger's treffliche Charakterists der nordfranzösischen Exegetenschule stellen sollen 50). Von der beigegebenen exegetischen Proben interessirten mich hesonden Joseph Kara's Anführungen aus Saadia's Erklärung des Hie, fand mich aber nicht befriedigt, denn das Meiste davon - w G. selbst räumt dies in eingeschobenen Bemerkungen ein - km dem Saadia nicht angehören. Eine Schrift des Aben Verg. welche viele Nachrichten über Judenverfolgungen enthält, ist vo Wiener mit grosser Sorgfalt edirt und übersetzt worden 11) Charisi's Tachkemoni von M. E. Stern ist fast nur ein Abdred der Amsterdamer Ausgabe, deren zahlreiche Fehler nur zu eine kleinen Theile verbessert und oft selbst da stehen geblieben sich wo Parallelismus und Reim eine Aenderung als nothwendig e-

<sup>48)</sup> Bet ha-Midrasch. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter behandlungen aus der ältern jüdischen Literatur. Dritter Theil.... Nach Russchriften und Druckwerken gesammelt und nebst Einleitungen herausgegebe von Adolph Jellinek. Leipzig 1855. 198 S. hebr. T. u. XLVIII S. Eigl. ?— Daraus besonders abgedruckt: Ueber das Buch der Jubiläen und das Nebbuch. Von Ad. Jellinek. Leipzig 1855. 8. Vgl. Anger in Zeitschr. der b. M. G. Bd. IX, S. 866 f.

<sup>49)</sup> Die synagogale Poesie des Mittelalters. Von Dr. Zunz. Berlin 1853 8. Pr. 3 Mg 5 Sgr.

<sup>50)</sup> Parschandatha. Die nordfranzösische Exegetenschule. Ein Beitrag zw. Geschichte der Bibel-Exegese und der jüdischen Literatur. Von Dr. Abraha Geiger. Leipz, 1855. 8. (Dazu ein entsprechender hebr. Titel: Richten und der allgem. Titel: Schriften berausgegeben vom Institute zur Fürderzu der israelit. Literatur unter Leitung von D. L. Philippson, D. A. Jellind. D. J. M. Jost.)

<sup>51)</sup> Liber Schevet Jehuda auctore R. Salomone Aben Verge, coaties calamitutes et exilia, quibus Judaei a variis gentibus vexati sunt, narratione de aliquot Pseudo-Messiis corumque poenis, de controversiis inter Judaees et Christianos agitatis, de modo in creando Principe suo olim ab Hebraeis ebservato, de structura sacrae aedis Hierosolymitanae una cum ratione sacrara a Pontifice maximo in festo Expiationis celebratorum aliaque quae legante digna. Denuo edidit, textum sec. omnes editiones constituit, varias lectiones adjecit, introductione, notis, indicibus, multisque additamentis auxit Dr. Miener. Fasc. I. textum bebr. continens. Hannoverae 1855. 12. (Daza de bebr. Titel: '121 to 20 '100.) Pr. 221 gg. (Fasc. II., die deutsch Uebersetzung entbaltend, ist 1856 erschienen.)

kennen lassen und auch wohl an die Hand geben. Handschriften sind nicht benutzt, ja nicht einmal das, was seit der Amsterd. Ausgabe durch de Sacy, Boré und Kämpf aus Hss. bekannt geworden ist 52). Es wäre sehr zu wünschen, dass Kämpf, dem wir schon eine vocalisirte Ausgabe der Vorrede und der beiden ersten Makamen mit gelungener Uebersetzung verdanken und dem durch Luzzatto's Vermittelung zwei Hss. zu Gebote steben, seine, wie ich weiss, im Manuscript beträchtlich weiter geführte Arbeit bald veröffentlichen möchte 53). Unger hat seine eignen poetischen Versuche drucken lassen, ein kleines dramatisches Stück, das die Scenen des Paradieses schildert, mehrere Golegenheitsgedichte und am Schlusse einige gelungene Epigramme 54). Jellinek veröffentlicht die Einleitung aus Donolo's Commentar zum Sepher Jezira und beleuchtet dessen Lebensumstände und Verdienste 55). Eilf kleine neuhebräische Stücke sind von Elieser Aschkenazi gesammelt und mit Kirchheim's Anmerkungen gedruckt 66). Delitzsch giebt eine Reihe einzelner Erläuterungen sur Bibel aus dem Talmud 57). Das jüdische Kalenderwesen betreffen drei Publicationen, die eine von Filipowski nach einem in Oxford befindlichen Autographon des R. Azarja de Rossi mit einem Facsimile und Zunz's Biographie des Verfassers aus dem 5. Bande des Kerem Chemed 5 8), eine andere von dem in Paris

<sup>52)</sup> Tachkemoni, Mekamen, oder Divan von Jehuda ben Salomo al-Charisi, genannt Alchofni. Nach genauer Durchsicht und möglichst correcter Läuterung des 'Textes und der Punctation, herausg. von M. E. Stern. Wien 1854. 8. (Dazu ein hebr. Titel.) Pr. 1 R.

<sup>53)</sup> Dr. Kämpf hat vor Kurzem (in dem von Joseph Wertheimer herausgegebenen Jahrbuch für Israeliten. 3. Jahrg. Wien 1856) eine deutsche Bearbeitung der 17ten Makame, die gegen die Karäer gerichtet ist, drucken lassen. Ein berichtigter und vocalisirter Text liegt hauptsächlich mit in unsren Wünschen.

<sup>54)</sup> Jon. Jacobi Ungeri poemata hebraica tam dramatica quam lyrica et didactica. Francofurti ad Moenum MDCCCLIV. kl. 8. (Hebr. Titel: הגיון בככרד).

<sup>55)</sup> Der Mensch als Gottes Ebenbild. Von dem Arzte und Astronomen Rahbi Schabtai Donolo (geb. 913). Nach e. Hs. der kais. Bibliothek in Paris herausgegeben und dargestellt von Adolph Jellinek. Leipzig 1854. 16 S. hebr. Text u. XIV S. 8. (Dazu hebr. Titel: 'סירום נעשרה אדם בצלבנו רגר')

להו' וסעם זקנים וכו' (Aus verschiedenen Handschriften gesammelt und herausgegeben von Elieser Aschkenazi, Frankf. a. M. 1854. 8. Vgl. Frankel's Monatsschrift. 4. Jahrg. 1855. S. 120 u. S. 308 ff.

<sup>57)</sup> Talmudische Studien von F. Delitzsch: in Zeitschrift für die gesammte luther. Theologie u. Kirche, herausg. von Rudelbach und Guericke. Jahrg. 1854 u. 1855.

<sup>58)</sup> Trutina argenti sive Dissertatio critica scripta ab Azarja de Rossi, Italo, ad defendendum caput XXXV, quod est de aetate mundi, continetarque in opere eius praestantissimo cui titulus Meor Enayim, i. e., lumen oculorum... Nunc primum publici iuris facta e codice autographo anni 1576.... a Herschell Filipowski. Ex auctoritate Societatis antiquitatum hebraicarum.

und Berlin gebildeten Director der Sternwarte zu Kahira Mch mud 19), und die dritte leider durch Druckfehler entstellte wu Jahn 60). Ferner einige Schriften über jüdische Grabsteine # Worms 61), Wien 62), Prag 63) und eine vom J. 1853 the dergleichen in Paris 64), deren erste u. a. Beweis führt über Raschi's Anwesenheit zu Worms, während die letztgenannte w dem talentvollen jungen Luzzatto geschrieben ist, kurz bere ihm selbst der Grabstein gesetzt wurde. Was die jüdisches Zeischriften betrifft, so gab der verdiente Isaak Sam. Reggio ( ic. der im Aug. 1855 gestorben ist) noch den 3. Jahrgang seise Strenna Israelitica heraus, enthaltend allerlei Lesefrüchte, Noizen über berühmte jüdische Individuen, auch einige bibliograph sche Nachrichten 65). Frankel's Monatsschrift erhalten wir set 1855 von dem Herausgeber für unsre Bibliothek, und ich komm sie daher oben öfter auführen. Der erwähnte Jahrgang entik neben solchen Aufsätzen, die dem Kreise des specifisch jüdische Lebens angehören, gar manche Artikel wissenschaftlicher Art, wie z. B. über das Paraphrastische in Saadia's arabischer Uebesetzung von Bodenheimer, über die gnostischen Elemente und &

Edimburgi (Leipzig bei Köhler) 1854. kl. 8. — Dazu ein ebenso langer bek. Titel: 'מסר מצרף לכסף וכור מצרף לכסף וכור

<sup>59)</sup> Mémoire sur les calendriers judaïque et musulman, par Mahasel 1re partie: in Mémoires couronnées et mémoires des savants étrangers, publiés par l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-ars à Belgique. T. XXVI. Bruxelles 1855. 4.

<sup>60)</sup> Tafeln zur gegenseitigen Verwandlung jüdischer und christlicher Zeitangaben oder Immerwährender Kalender vom Jahre 4118 (358) bis 588 (2050). Von Dr. G. A. Jahn. Bevorwortet von Dr. A. Jellinek. Mit frank u. engl. Uebersetzung des Textes. Leipzig 1856. 8. Pr. 12 mg. Vgl. Zuckermann in Frankel's Monatsschrift 1855. S. 463 ff.

<sup>61)</sup> ארקרו צריקום Sechzig Epitaphien von Grabsteinen des israelöschen Friedhofes zu Worms, regressiv bis z. J. 905 übl. Zeitr., nebst bigraphischen Skizzen und einem Anhang. Von Dr. L. Lewysohn. Mit e. Abbilder äussern u. innern Ansicht der Raschi-Kapelle zu Worms. Frankfurt a. L. 1855. 8.

<sup>62)</sup> Inschriften des alten jüdischen Friedhofs in Wien. Beitrag zur Alterthumskunde Oestreichs von L. A. Frankl: Wien 1855. 8.

<sup>63)</sup> Alterthümer der Prager Josefstadt. Israelitischer Friedhof, Alt-Nes-Schule und andere Synagogen. Mit 12 Abbildungen. Herausgeg. von David I Podiebrad. Verfasst u. zum Theile nach gesammelten Daten des Herausgeberbearbeitet von Benedikt Foges. (Prag 1855. 12.)

<sup>64)</sup> Notice sur quelques inscriptions hébraïques du XIIIe siècle, déconvertes dans les ruines d'un ancien cimetière israélite de Paris, par Philosime Luzzatto: in Mémoires de la Société des antiquaires de France. Vol. XXII. 1853.

<sup>65)</sup> Strenna Israelitica per l'anno dalla creazione del mondo 5615 che corrisponde agli anni dell'êra vulgare 1854 — 55, contenente un annuario di articoli letterarj e varietà elaborata da Isaaco Reggio. Anno III. Gerizia 1854. kl. 8.

Aconenlehre im Talmud von Oppenheim, den Schluss des Aufsatzes über hagadische Elemente bei den Kirchenvätern von Grätz, Biographien, Nachrichten über seltene Hss. und Bücher u. s. w. 66). In dem ersten Heft einer neuen in Lemberg begonnenen hebräischen Zeitschrift habe ich nichts von wissenschaftlichem Werth gefunden 67). Auch der Kerem Chemed geht noch fort und wird jetzt von S. Sachs redigirt, ich habe aber nichts davon gesehen 68). Ebenso wenig kenne ich einen in Berlin erschienenen Beitrag zur chaldäisch-rabbinischen Lexicographie von J. Böhmer 69), wie mir

wohl noch vieles Andere der Art entgangen seyn mag.

Vielleicht ist hier der ungefähr passende Ort, ein paar Worte über eine angeblich altchristliche hebräische Inschrift einzuschalten, die sich an dem steinernen sogen. Bischofsstuhle des h. Marcus befindet. Eine sehr glänzend gedruckte im J. 1853 zu Venedig erschienene Schrift des Pater Secchi suchte darzuthun, dass jener Stuhl, der vom Kaiser Heraklius dem Patriarchen von Grado zum i Geschenk gemacht worden seyn soll und der jetzt im Reliquienschatze der St. Marcus-Kirche in Venedig aufbewahrt wird, eine echte Reliquie und die daran befindliche Inschrift eine aramäische sey 7°). Neuerlich hat nun Ascoli in den schon erwähnten Studjorientali, Fasc. II. 1855. S. 147-185, auch besonders gedruckt 71), jene Inschrift behandelt, mit überwiegenden Gründen die Lesung und Auffassung des P. Secchi bestritten und darin die griechischen Worte gelesen: M. SEB. MAPK. EYALLEAISTHS. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑι (d. i. Μάρτυς σεβάσμιος Μάρχος εὐαγγ. Άλεξ.). Die hebräischen Buchstaben sind : מושיבומרכואראנגליסתיסועליסנדריה, aber nicht nur läuft die Schrift von der Linken zur Rechten, sondern es sind auch die einzelnen Buchstaben in dieser Weise um-

<sup>66)</sup> Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums. Unter Mitwirkung mehrerer Gelehrten berausgegeben von Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. 4. Jahrg. 1855. 8.

<sup>67)</sup> Meged Jerachim. Eine Sammelschrift für Freunde der bebräischen Literatur. Herausg. von Joseph Kohn. Heft 1. Lemberg 1855. 8. (Nebst hebr. Titel.)

<sup>68)</sup> Kerem Chemed. Neue Folge. Herausg. von S. Sachs. Bd. VIII. Berlin 1854. 8. Pr. 1 Rk.

<sup>69)</sup> Kezad Maarichim oder Beitrag zur chaldäisch-rabbinischen Lexicographie (Talmud, Midraschim etc.) .. von J. Böhmer. Berlin 1855. 58 S. 8. Pr. 20 Sgr.

<sup>70)</sup> La Cattedra alessandrina di s. Marco Evangelista e Martire conservata in Venezia entro il tesoro marciano delle reliquie, riconosciuta e dimostrata dal P. Giampietro Secchi della Compagnia di Gesù per la scoperta in essa di un' epigrafe aramaica e pe' suoi ornati istorici e simbolici. Venezia 1853. 390 S. 4. mit e. lithogr. Tafel.

<sup>71)</sup> Intorno all'opera "La Cattedra alessandrina di s. Marco" del P. Giampietro Secchi della Compagnia di Gesù, articolo critico di G. J. Ascoli. (Estratto dagli Studj orientali e linguistici, Puntata II, agosto 1855.) Con un fac simile. Milano (1855.) 8.

gedreht, so dass die Inschrift erst regelrecht erncheint, was man sie vor den Spiegel bält. In den einzelnen Zügen wil auch Ascoli noch zum Theil Alterthümliches erkennen, ich kan darin nur ungeschickt gezeichnete ueuere Quadratschrift sehen, und wenn die Umdrehung der Buchstaben in die Richtung wo Links nach Rechts schon allein auf einen des Hebräischen unkundigen Urheber der Inschrift schliessen lässt, so wird die durch die Schreibung ann für evo(???λιστης) und p für A(λεξανίκ) noch weiter bestätigt, ja das o für § in dem letzteren Kann weist wohl gar auf einen Italiener (Alessandria!) hin. Den Abfang lese ich eher משמש fehlerhaft geschrieben statt משמש hier richtig schon Secchi), so dass das Ganze bedeutet: Sale

Marci evangelistae Alexandriae.

Es folgt nun Aegypten. Lepsius' "Denkmäler aus Aegyten und Aethiopien" sind durch die im Juli 1855 und im In 1856 erfolgten Versendungen von Lief. 51 - 75 wieder um dei ganze Bände gefördert worden, den achten, der die Reibe de Denkmäler des neuen Reichs beschliesst (Dynastie 21-30) al dazu die interessanten Abbildungen von ungefähr hundert Könfe aus den Pharaonenfamilien aller Zeiten giebt (Blatt 288-30). den neunten (Ahth. IV.), der die Denkmäler der Macedonie, Ptolemäer und der römischen Kaiser umfasst, und den elftei Band, lauter loschriften enthaltend, nämlich auf Blatt 1-11 in meroitisch-äthiopischen in ihrer eigenthümlichen noch unentzifeten Schrift, besonders aus Phila und Meroe, in 70 Numers (dech die auf Bl. 11 meist in griechischer Schrift, die eine, Nr. 31 zum Theil arabisch), 2, Inschriften von Soba Bl. 12, eine Mamorinschrift und ein Bronce-Gefäss (beide im Berliner Museun). griechische Charaktere, 3) abyssinische und arabische Inschrifte. 14 Numern, Bl. 13, die ersteren stark beschädigt, 4) sinaitische 167 Nrr. auf Bl. 14-21, untermischt mit griechischen, einzelne arabischen u. a., 5) neun hieratische Inschriften, Bl. 22 u. 23, und 6) demotische in grosser Zahl Bl. 24-69. Ausserdem siel wieder mehrere schöne colorirte Blätter- zur Ergänzung des 2 Bandes geliefert worden, so dass diesem nur noch 24 Blätter. wie dem 1. Bande die 7 Karten fehlen, ausserdem aber nur noch zwei Bände rückständig sind, der 12te, der noch Inschriften geben, und der 10te, der die äthiopischen Denkmäler enthaltes wird, besonders die vom Berge Barkal und die des Reichs von Napata und Meroe. So können wir uns schon jetzt Glück wieschen zu der nahen Vollendung dieses durch königliche Freigebigkeit hervorgerufenen und in königlicher Pracht hergestelltes Werkes, eines Werkes das einen sehr grossen Theil der ägvetischen Denkmäler mit ihren Inschriften, besonders solche aus der alten Zeit, zum ersten Male und andere genauer und vollständiger als bisher abbildlich darstellt, das in Auswahl und Anordnung vorherrschend den geschichtlichen Gesichtspunkt verfolgt und so

um so mehr den Auforderungen der Wissenschaft genügt und das überhaupt auf diesem Gebiet, was die Ausstattung betrifft, keinem andern Werke nachsteht, an innerem Werth aber alle andern übertrifft. Möge es der bewundernswürdigen Ausdauer und dem glücklichen Geschick des verehrten Herausgebers gelingen, seine grosse Arbeit ruhmvoll zu volleuden. Derselbe wird dem Vernehmen nach in der nächsten Zeit sein "Königsbuch" veröffentlichen, welches die ägyptischen Königsnamen nebst denen ihrer Familien in chronologischer Reihe und bisher unerreichter Vollständigkeit enthalten soll, dann wird er in stetiger Folge die an die schon erschienene chronologische Einleitung sich anschliessenden Textbände zu den Denkmälern liefern. Der Preis der wenigen dem Verkauf übergebenen Exemplare der "Denkmäler" beträgt für die Abonnenten 440 R, für Andere 660 R, ein verhältnissmässig sehr geringer Preis, zumal die Texte unentgeltlich nachgeliefert werden 72). Inzwischen hat Lepsius eine von Champollion, Rosellini u. A. nicht beachtete Inschrift von Edfu behandelt, aus welcher sich neue hieroglyphische Zahlzeichen und Ausdrucksweisen für Flächenberechnung ergeben 73). Gegen die von Lepsius und Bunsen aufgestellte Ansicht über die zwölfte Dynastie des Manetho und ihre Nachweisung in der Tafel von Abydos, dem Turiner Königspapyrus und im Labyrinth erhebt sich jetzt von einigen Seiten her Widerspruch, der wohl eine Wiederaufnahme dieser schwierigen und dabei so ausserordentlich wichtigen Untersuchung veranlassen wird. Aus dem J. 1855 gehören dahin ein paar Aufsätze von Poitevin 74) und von Champollion-Figeac 75). Ersterer hat auch seine und Lenormant's Meinung über die Hyksos-Stadt Avaris und über die Bedeutung dieses Namens wie auch über die Etymologie des Namens Typhon (auf Anlass des biblischen Nameus Baal-Sephon) auseinandergesetzt 76). Der zweite Band der englischen Ausgabe von Bunsen's Aegypten, dessen Erscheinen ich in meinem vorigen Bericht (Bd. IX, S. 351) als nahe bevorstehend ankündigte, ist kurz darauf erschienen, es ist darin das im 2. und 3. Bande der deutschen Ausgabe Dar-

<sup>72)</sup> Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, von C. R. Lepsius. Lief. 1—75. Berlin 1849—1856. Atlasformat. (Bd. III—IX u. XI vollständig, Bd. I u. II unvollständig, Bd. X u. XII rückständig.)

<sup>73)</sup> Ueber eine Hieroglyphische Inschrift am Tempel von Edfu (Apollinopolis Magna), in welcher der Besitz dieses Tempels an Ländereien unter der Regierung Ptolemäus XI Alexander I verzeichnet ist. Von R. Lepsius. Aus den Abhandli, der K. Akad. der Wiss. zu Berlin 1855. B. 1855. 4. m. 6 Taf. Inschr. u. Abbild. Pr. 1 Rg. 6 Sgr.

<sup>74)</sup> Mémoire sur les sept cartouches de la table d'Abydos attribués à la XIIe dynastie égyptienne, par M. Ephrèm Poitevin: in Revue archéol. XIe année 1854—55, S. 589—605 u. 729—743.
75) Ebend. XII. 1855—56, S. 370—377.

<sup>76)</sup> Recherches sur la ville égyptienne d'Avaris et sur l'étymologie du nom de Typhon, par M. E. Poitevis: ebend. S. 257 — 274.

gelegte von neuem durchgearbeitet "6). Inzwischen ist aber and die Fortsetzung der deutschen Ausgabe erschienen, nämlich du 4te Boch, worin z. B. das Kalenderwesen der Aegypter, die 80thisperiode und die Gleichzeitigkeiten Westasiens mit der agyptischen Geschichte, also namentlich auch die biblische Chronologie behandelt wird, und der grösste Theil des 5ten Buchs mit der allgemeinen Ergebnissen über die Weltstellung Aegyptens, so das nur noch ein einziger Abschnitt zur Vollendung des Ganzen fehlt "!. Ich konnte mich nicht enthalten, mit diesen paar Worten ned einmal in das Jahr 1856 herüberzugreifen, da ich eben aus diesen Bänden so viel Belehrung und Auregung gewonnen hatte. Maridie hat nun über die ausserordentlich reichhaltigen und vielfach wich tigen Ergebnisse seiner Ausgrabungen schon ausführliche Bericht erstattet, besonders im Jahrgange 1855 des Bulletin archéologique des Athénaeum français, woraus dergleichen in andere, anch deutsche, Zeitschriften übergegangen ist 78). Das Serpeum, mitten in der Nekropolis von Memphis gelegen, bestek aus zwei Abtheilungen, die durch eine Sphinx-Allee verbunden sind. Die westliche Abtheilung, deren älteste Felsenkammers su Zeit der 18. und 19. Dynastie ausgehauen sind, andere später bis zu Ende der Ptolemäer-Herrschaft berab gehen, bildet das alt ägyptische Serapeum, die östliche das von Ptolemäus Soter I. gegründete griechische. Letzteres enthielt u. a. einen Tempel des Aesculap und einen der Astarte. Die ägyptische Abtheilung ist schon in alter Zeit ein paar Mal verwüstet worden, der Apisaast ist öfter ausgekratzt, die Apismumien sind aus ihren Cellen geschleppt, die Statuetten, Votivtafeln u. s. w. zerstreut und durch einander geworfen. Mariette fand 64 Apisleichen, deren altest der Zeit Amenophis des III. angehört, c. 1550 vor Chr. etwa 7000 grössere und kleinere Denkmäler aller Art, von welchen sich aber nur etwa 3000 auf den Apisdienst beziehen. Unter den ührigen sind gar manche nicht weniger interessante Dinge. z. B. eine Steinkiste mit aramäischer Inschrift, ein Papyrusfragment mit 100 Versen aus einer griechischen Tragodie in donschem Dialect. Was Mariette beim gebracht hat, ist im Lount aufgestellt. - Einige Monumente aus Theben sind in einem Bucht von Greene abgebildet nach Photographien, die aber von Dereis herrühren, wie der beigegebene Text aus einem Aufsatze de Rougis

<sup>77)</sup> Egypt's Place in Universal History: an Historical Investigation, in Pict Books. By C. C. J. Bunsen. Translated from the German by C. H. Cottrell. The Second Volume, comprising Vols. II. and III. of the original German Edition, revised and corrected by the Author. Lond. 1854. 8. Pr. 30 s.

<sup>78)</sup> Aegypteos Stelle in der Weltgeschichte. Geschichtliche Untersuchen in fünf Büchern von Christian Carl Josias Bunsen. Viertes Buch, und Fünftes Buches erste bis dritte Abtheilung. Gotha 1856. 2 Bde. 8. Pr. 6 32 20 Sp.

<sup>79)</sup> Z. B. Revue de l'Orient, Janv. 1855, S. 22—29. Das Ausland 1855. Nr. 7. Magazin f. d. Lit. d. Ausl. 1855. Nr. 83. 84, u. a.

im Athenaeum français vom 3. Nov. 1855 entnommen seyn soll's 0). De Rougé sprach sich über den jetzigen Stand der ägyptischen Studien und ihre historischen Resultate aus 81). Die von Leemans edirten "Monumens égyptiens du musée d'antiquités des Pays-Bas à Leide" waren bis zur 9. Lief. des 2. Theils vorge-Orcurti verfasste einen Catalog der ägyptischen Monumente des Turiner Museums 82). Brugsch ist fortwährend sehr thätig gewesen. Ausser den fortlaufenden Bemerkungen, die er in unsrer Zeitschrift mittheilt und unter dem Titel "Aegyptische Studien" zusammenfasst, besonders über einen von De Rougé entdeckten Hieroglyphentext, der die Hyksoszeit betrifft, über die Darstellung der 36 Dekane in Edfu u. a. 83), hat er seine Reiseberichte vorgelegt. Er beschreibt darin hauptsächlich nur die alten Monumente des Nilthals bis Assuan und Philä hinauf, er war mit Mariette viel in den nun aufgedeckten Räumen des Serapeum, nahm die Aufgrabungen, die Abbas Pascha in Oberägypten machen liess, in Augenschein und die neuentdeckten Ruinen von Athribis im Delta, er weiss aber auch durch eingeschobene Landschaftsbilder und Schilderung von Scenen des Volkslebens die einem weiteren Leserkreise zusagende Abwechselung in seine Berichte zu bringen. Angehängt ist ein kleines Verzeichniss von Wörtern und Phrasen der Nuba-Sprache, nach dem Gehör gesammelt 84). Seinen Besuch in den Natron-Klöstern bat er noch besonders in einer Vorlesung erzählt 85). Von seinen "Monumens de l'Egypte," die in unserer Zeitschrift (Bd. IX, S. 318 f.) angekündigt wurden, ist wenigstens ein erstes Heft von etwa 40 Tafeln und 8 Bogen Text längst fertig, aber leider wegen Geschäftsstockung der Verlagshandlung noch nicht ausgegeben. Auch die angekündigte "Geographie des alten Aegyptens und der anliegenden Länder, besonders Palästina's, nach den altägyptischen Denkmälern" habe ich bis jetzt nicht gesehen. Dagegen liegt seine glänzend ausgestattete Grammaire démotique vor, welche das schwierige Studium des

<sup>80)</sup> Fouilles exécutées à Thèbes, dans l'année 1855. Textes hiérogly-phiques et documents inédits, par J. B. Greene. Paris 1855. 12 S. Text mit 11 lithogr. Tafeln, fol.

<sup>81)</sup> Im Constitutionnel v. 22. u. 24. Aug. 1855.

<sup>82)</sup> Catalogo illustrato dei monumenti Egizii del R. Museo di Torino, compilato dal professore Pier-Camillo Orcurti. Torino 1855. 225 S. 8.

<sup>83)</sup> Aegyptische Studien, von Dr. H. Brugsch, mit 8 lith. Tafeln: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 193-213 u. 492-517. X, S. 649-690.

<sup>84)</sup> Reiseberichte aus Aegypten. Geschrieben während einer auf Befehl Sr. Maj. des Königs Friedrich Wilhelm IV. von Preussen in den Jahren 1853 und 1854 unternommenen wissenschaftlichen Reise nach dem Nilthale. Von H. Brugsch. Leipzig 1855. 8. Mit 1 Karte u. 3 Schrifttaseln. Pr. 2 56, 15 %.

<sup>85)</sup> Wanderung nach den Natronklöstern in Aegypten von Heinr. Brugsch. Eine Vorlesung. Berlin 1855. 16. Pr. 6 Sgr.

Demotischen gründlich anbahnt \* 6). Dazu gehören als Vorläufer einige Blätter, welche die Technik des Druckes demotischer Texte mit beweglichen Typen zum Gegenstand haben 47). Seine neueste Schrift (Nouvelles recherches) über die Bintheilung des ägyptischen Jahres mit einer grossen Reihe von Planetesbeobachtungen aus den Zeiten Hadrian's, in demotischer Schrift auf Holztafeln eingegraben, welche Stobart aus Aegypten mitbrachte, fällt in das Jahr 1856. Eine gründliche chronologische Untersuchung über die wegen ihrer Gleichzeitigkeiten so wichtige 26. Dynastie gab Hincks \*\*). Das letzte Werk Osburn's über ägyptische Geschichte muss eben so verkehrt und unbrauchbar seyn wie die früheren, es wird von den englischen Kritiken als "Humbug" und als Seitenstück zu den Forster'schen Schwisdeleien bezeichnet, und das mit Recht, wenn er z. B. in den ägyptischen Götternamen die der biblischen Patriarchen findet \*9). Parrat redet in einer neuen Schrift davon, wie sich die Manethon'schen Zahlen an die Sothisperiode anlehnen und wie dieselben mit der biblischen Chronologie auszugleichen sind ""). Uhlemann gab eine für einen weiteren Leserkreis bestimmte agyptische Archäologie, worin er das gesammte Wissen der Aegypter darstellt, Religion, Staatsverfassung, Kasten- und Kriegsweses, Gewerbe, Künste, Ackerbau und Viehzucht, Bintheilung und Verwaltung des Landes, Genetze, Gerichtsverfahren, Todtengericht, Arzneikunde, Sprache und Schrift, mathematisches und astronomisches Wissen, Zeittheilung u. s. w. 91). Von Seyffarth sind fast gleichzeitig drei neue Bücher erschienen, deren Inhalt indess hauptsächlich nur durch Wiederholungen aus seinen älteren Schriften gebildet wird. In dem einen Buche giebt et

<sup>86)</sup> Grammaire démotique, contenant les principes généraux de la laugue et de l'écriture populaires des anciens Égyptiens, par Henri Brugsch. Avec un tableau général des signes démotiques et dix planches y annexées. Berlia. Ferd. Dümmler. 1855. 203 S. gr. 4. Prachtdruck, mit 14 Tafelo. Pr. 25 %

<sup>87)</sup> Mémoire sur la reproduction imprimée des caractères de l'ancient écriture démotique des Egyptiens, au moyen de types mobiles et de l'imprimerie; par *Henri Brugsch*. Berlin 1855.

<sup>88)</sup> On the Chronology of the Twenty-sixth Egyptian Dynasty and of the Commencement of the Twenty-seventh. By the Rev. Edward Hinchs. D. D. (From the Transact. of the R. Irish Academy, vol. XXII. — Polite Literature.) Dublin 1855. 14 S. 4.

<sup>89)</sup> The Monumental History of Egypt, as recorded on the Ruins of her Temples, Palaces and Tombs. By W. Osburn. London 1854. 2 vols. 8 m. vielen Illustr. Pr. 2 £. 2 s. Vgl. das Lond. Athenaeum v. 25. Nev. 1854, S. 1421 f. u. Westminster Review, Apr. 1855, S. 577 ff

<sup>90)</sup> Les 36,000 ans de Manéthon, suivis d'un tableau des concordances aynchroniques des rois d'Égypte et des Hébreux. Par H. J. F. Parrat. Per realray 1855. 8.

<sup>91)</sup> Thoth oder die Wissenschaften der alten Aegypter, nach klassisches und ägyptischen Quellen bearbeitet von Dr. Max Uhlemann. Göttingen 1855. 8.

Umschrift und Uebersetzung von Hieroglyphentexten, den ersten Abschnitt nebst noch fünf einzelnen Stellen des Todtenbuchs (dies sind die "theologischen Schriften"), ferner die übrigen auf dem Titel angegebenen Stücke, dazu eine in Ungarn gefundene Inschrift, die Inschrift eines Wiener und die des Leipziger Sarkephags, und einige koptische Texte 92). Das andere Buch enthält eine Anleitung, Hieroglypbentexte zu lesen, es wiederholt das 1845 lithographirte Alphabet mit einigen Nachträgen und gibt elf Textstücke aus dem Todtenbuche mit Erklärung 93). Das dritte besteht gleichfalls zumeist aus Wiederholungen früberer Behauptungen und Ausführungen 9 1). Röber sucht in den geometrischen Verhältnissen des ägyptischen Tempel- und Pyramiden-Bau's ein Rationales zu ergründen, ein mübevolles Beginnen von zweifelhaftem Erfolg 95). Noch muss ich wohl auch der Biographie und gesammelten Werke des verdienten Thomas Young erwähnen 96); es gehört bieher besonders der 3. Band, welcher seine "Hieroglyphic Essays and Correspondence" enthalt, und Bd. 4, worin sein berühmter Artikel "On Languages" aus der Encyclopaedia Britannica wiederabgedruckt ist. Leistung ist mir unbekannt geblieben 97). Von Fallet's Ausgabe des koptischen Pentateuch (s. oben Bd. IX, S. 357 f.) ist noch im J. 1854 das 2. Heft und seitdem vielleicht noch mehrere erschienen. Die "Photographic Views" von Thompson sind nur mit der Feder ausgeführt, keine eigentlichen Bilder 98). Es ist bekannt, wie im Laufe der letzten Jahre die für den Völkerver-

<sup>92)</sup> Theologische Schriften der alten Aegypter nach dem Turiner Papyrus zum ersten Male übersetzt. Nebst Erklärung der zweisprachigen Inschriften des Steins von Rosette, des Flaminischen Obelisken, des Thores von Philae, der Tafel von Abydos, der Wand von Karnak und anderer von Dr. Gustav Seyffarth, Gotha 1855. 8. Pr. 1 3/2, 18 ng.

<sup>93)</sup> Grammatica Aegyptiaca. Erste Anleitung zum Uebersetzen altägyptischer Literaturwerke nebst der Geschichte des Hieroglyphenschlüssels von Dr. Gust. Seyffarth. Gotha 1855. 8. Mit 92 S. Lithogr. Pr. 3 34.

<sup>94)</sup> Berichtigungen der römischen, griechischen, persischen, ägyptischen, bebräischen Geschichte und Zeitrechnung, der Mythologie und alten Religionsgeschichte auf Grund neuer historischer und astronomischer Hülfsmittel. Von Dr. Gustav Seuffarth. Leipzig 1855. 8. Pr. 1 36, 21 37.

<sup>95)</sup> Beiträge zur Erforschung der geometrischen Grandformen in den alten Tempeln Aegyptens und deren Beziehung zur alten Naturkenntniss von F. Röber. Mit 4 lith. Tafeln. Dresden 1854. 4. — Die ägyptischen Pyramiden in ihren ursprünglichen Bildungen, nebst einer Darstellung der proportionalen Verhältnisse im Parthenon zu Athen von F. Röber. Mit 1 lith. Tafel. Dresden 1855. gr. 4. Pr. 1 Mg.

<sup>96)</sup> The Life and Miscellaneous Works of Thomas Young, ed. by Dean George Peacock and John Leitch. London 1855. 4 vols. 8.

<sup>97)</sup> Egyptian Antiquities, collected in a Voyage made in Upper Egypt in the years 1854 and 1855, by H. Stobart. Berlin 1855. gr. Fol. Pr. 3 St.

<sup>96)</sup> Photographic Views of Egypt, Past and Present, by Joseph P. Thompson. Boston 1854. 458 S. 12.

kehr zwischen Europa und Asien unberechenbar wichtige Frage der Durchstechung des Isthmus von Suez auf das lebhafteste verhandelt worden ist. An der Zerstörung dieser Landbrücke zum Behuf einer Wasserverbindung wurde schon in der Pharaonenzeit gearbeitet. Im J. 1799 erfasste Napoleon die Idee sehr lebhaft, aber ein unbegreiflicher Fehler der damaligen Vermessung, wonach das Niveau des Meeres bei Suez 30' höher hefunden wurde als das Mittelmeer, schreckte auf lange Zeit ab, bis sich durch wiederholte Messungen in den Jahren 1847 und 1853 bis 1855 in dieser Beziehung die günstigsten Verhältnisse für das Unternehmen herausstellten, so dass nur noch Schwierigkeiten is Betreff der Dämme an den beiden Enden des Durchstichs und ich weiss nicht welche sonstige Hindernisse übrig blieben. Die verschiedenen Ansichten darüber sind uns bis zum Ueberdruss in den Zeitungen auseinandergesetzt worden, ich führe hier nur die Hauptschrift von Lesseps an 99), die hydrographische Karte von Linant 100), und einen Aufsatz von A. Petermann 1), der zugleich das ungeheuerliche Project des Capt. Allen beurtheilt, welches ich schon früher Bd. VIII, S. 638) erwähnte und dessen Urheber dasselbe nun in einem zweibändigen Werke nach Möglichkeit zu empfehlen sucht?). Uebrigens enthält letzteres Werk auch Reiseberichte über das todte Meer, Jerusalem, Syries, Phönicien, Lycien u. a.

Was aus Habessinien unter dem neuen Kaiser Theodorus wird, der ganz Afrika durch Feuer und Schwert zu seinem Christenthum bekehren zu wollen scheint, müssen wir erwarten. Die miserablen Zustände des Landes, wie sie kurz ver dem Beginn der neuesten Umwälzung waren, schildert ein kleiner Aufsatz im Journal of the R. Geographical Society (Vol. XXV. London 1855, S. 215—218), der mir so eben noch zukommt. Die Vollendung des äthiopischen Octateuch von Dillmans ist bereits erwähnter Für die Kritik des äthiopischen Henoch-Buches ergiebt sich einiges Wenige aus ein paar von Gildemeister erkannten Versen des griechischen Textes, welche Mai im 2. Bande der Nova patrum bibliotheca als Probe griechischer Tachy-

<sup>99)</sup> Ferdinand de Lesseps, Percement de l'isthme de Suez, exposé et documents officiels. Paris 1855. Etwas früher erschien eine engl. Ausgabe: The Isthmus of Suez question. London 1855.

<sup>100)</sup> Carte hydrographique de la basse Égypte et d'une partie de l'isthme de Suez, par M. Linant de Bellefonds. Paris 1854 in 2 Blättern.

<sup>1)</sup> Die projektirte Kanalisirung des Isthmus von Sues, nebst Andentusgen über die Höhenverhältnisse der angrenzenden Regionen, besonders Palistina, von A. Petermann: in dessen Mittheilungen aus J. Perthes' Geogr. Anst. 1855. H. XII. mit Karte.

<sup>2)</sup> The Dead Sea, a New Route to India; with other Fragments and Gleanings in the East. By Capt. William Allen. London. 1855. 2 vols. & m. Illustr. u. Karten, Pr. 25 s.

graphie aus einer Handschrift des Vatican mitgetheilt hatte 3). Aus einer äthiopischen Spruchsammlung stammen die Sprüche, welche Allmann deutsch bearbeitet hat nach einer russischen Uebersetzung, die er in einem Kloster bei Moskau fand 1). Er macht darauf aufmerksam, dass die russischen Klöster vieles der Art, besonders aus der arabischen Litteratur bergen, und kürzlich hat er uns einige neue Proben gegeben. Es wäre aber wünschenswerth, das Verhältniss dieser im deutschen Gewande ganz ansprechenden Poesien zu ihren Originalen kennen zu lernen, wozu indess die russischen Manuscripte vielleicht keinen Anhalt geben. So ist auffallend, dass der Verfasser oder vielmehr wohl Sammler der erwähnten Sprüche Fit Arari genannt wird, was eigentlich nur ein Titel ist; denn Fit Aurari (so sollte es heissen) wird in Habessinien der Befehlshaber des Vortrabs beim Heere genannt, der zugleich General-Quartiermeister ist.

Sollen wir uns noch etwas weiter in Afrika umsehen, so haben wir für's Erste noch einige Reiseunternehmungen zu beachten, die uns von Aegypten aus den Nil aufwärts führen. So schildert Bayard Taylor in sehr lebendigem Stil und mit fast zu bunt aufgetragenen Farben eine Nilfahrt bis zum Schilluk-Gebiet hinauf und zurück nebst einigen Ausflügen zu Lande. Das Buch ist auch bereits in's Deutsche übersetzt's). Ein jüngerer, aber sehr frischer, aufmerksamer und geschickter Reisebeschreiber ist Brehm, der nicht nur treffliche Schilderungen giebt, sondern auch viel Beachtenswerthes für die Wissenschaft, vorzüglich für Naturwissenschaft's). Nachrichten über Darfur sammelte Cuny zu Kairo aus dem Munde der Gelläb's (Lich), die den Karawanenhandel zwischen Aegypten und Darfur besorgen'). Brun-Rollet

<sup>3)</sup> Ein Fragment des griechischen Henoch, von J. Gildemeister: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 621 624.

<sup>4)</sup> Fit Arari, des Habessiniers, goldene Sprüche, von Dr. Julius Altmann; im Magazin f. d. Lit. des Ausl. 1855. Nr. 5-7.

<sup>5)</sup> Life and Landscapes from Egypt to the Negro Kingdoms of the White Nile; being a Journey to Central Africa. By Bayard Taylor. London 1854. 12. mit Illustr. Pr. 7 s. 6 d. Vgl. das Ausland 1854. Nr. 47 ff. u. Lond. Athenaeum, Sept. 1854, S. 1137 f. — Bayard Taylor, Eine Reise nach Centralafrika oder Leben und Landschaften von Egypten bis zu den Negerstaaten am weissen Nil. Uebersetzt von J. Ziethen. Leipzig 1855. 8. Pr. 1 & 20 Sgr.

<sup>6)</sup> Reiseskizzen aus Nord-Ost-Afrika oder den unter egyptischer Herrschaft stehenden Ländern Egypten, Nubien, Sennahr, Resseeres und Kordofahn, gesammelt auf seinen in den Jahren 1847 bis 1852 unternommenen Reisen von Dr. Alfred Edmund Brehm. 3 Thle. Jena 1855. 8. Pr. 4 Re.

<sup>7)</sup> Notice sur le Dar-Four, et sur les caravanes qui se rendent de ce pays en Egypte, et vice versa, par le Dr. Ch. Cuny: in Bulletin de la Soc. de Géogr. 4e sèrie T. VIII. Paris 1854, S. 81—120.

berichtete über seine Reise nach dem oberen Nil im Bulletin de la Société de géographie (4c série, t. VIII. 1854, S. 373-397), und Jomard führte diesen Bericht durch einige weitaustragende Gedanken über die von künftiger Erforschung jener Länder für die Wissenschaft zu hoffenden Ergebnisse ein. Die beigegebese Kartenskizze reicht von 16° NB. bis über 1° SB. Inzwisches erschien auch der vollständige Bericht 8), und schon bereitet sich Brun-Rollet wieder zu einer Reise vor, um den neu entdecktes Nebenfluss des weissen Nils, Bahr-el-Ghazal (oder Misselad oder Keilak, wie er auch genannt wird) näher zu erforschen 9). Er mag vielleicht an der grossen Expedition nach den Nilquelles Theil nehmen, zu welcher der Pascha von Aegypten den Conte d'Escayrac de Lauture berusen hat und an welche sich auch Werm anschliessen soll. Der Graf hatte längere Zeit seinen Aufesthalt in Kâhira, wo er Sprachproben und geographisches und ethnographisches Material zur Kunde Ostafrika's sammelte. Die Früchte seiner Nachforschungen hat er zunächst in dem Bulletin der geographischen Gesellschaft zu Paris niedergelegt, nämlich einige Briefe, welche vorzüglich Regentenlisten von Darfur, Wadai und andern Reichen, dazu Ethnographisches u. a. enthalten, auch Nachrichten über das Einhorn (أبوقرن), welches sich überall als das Nashorn auswies, besonders aber ein ausführliches und inhaltreiches Memoire über Sudan, für welches er namentlich die Mittheilungen des jungen aber sehr unterrichtetes Schaikh Ibrahim, eines Verwandten des Sultans von Baghirai, benutzte. Es wird vollständig in den Schriften der Academit erscheinen 10). Das vor Kurzem unter dem Namen des Grafe erschienene deutsche Werk ist nicht Uebersetzung Memoire's, sondern einer im J. 1853 von ihm veröffentlichten Schrift "Le désert et le Soudan" 11). Krapf und Rebmann is Mombas suchen trotz vieler Hemmnisse ihre Nachforschungen weiter auszudehnen. Der erstere führt in einem Briefe Klagen über Behinderungen und Verunglimpfungen, er vertheidigt seine Vermuthungen über die Schneeberge Kilimanjaro und Kenia ge-

<sup>8)</sup> Le Nil blanc et le Soudan. Études sur l'Afrique centrale. Mocari et coulumes des sauvages; par M. Brun-Rollet. Paris 1855. 8. m. e. Karte. Pr. 6 fr.

<sup>9)</sup> S. Bulletin de la Soc. de géogr. a. a. O. S. 242 und A. Petermanim Lond. Athen. Jun. 1855. S. 645 u. Mittheilungen 1855. H. V. S. 146 f.

<sup>10)</sup> Extrait de deux lettres de M. le comte d'Escayrae de Lauture sur les langues et l'histoire de diverses régions de l'Afrique orientale: in Bulletis de la Soc. de géogr. T. X. 1855, S. 55 – 73. — Mémoire sur le Soudan, par M. le comte d'Escayrae de Lauture, ebend. S. 89—184. 211—238. Al. 1856, S. 24 ff. (unvoll.) m. e. Karte.

<sup>11)</sup> Die afrikanische Wüste und das Land der Schwarzen am obern Nil. Nach dem Französ. des Grafen d'Escayrac de Lauture. Leipzig 1855. 8. (= Bd. 6. von Andrä's Hausbibliothek). Vgl. oben S. 647, Anm. 32.

gen Cooley's "afrikanische Phantasien" und beruft sich auf Werne's Resultate, zur Orientirung fügt er eine Karte bei 12). Auch liess er eine Uebersetzung der täglichen Gebete der englischen Kirche in Kisuabili drucken, für welche Sprache er schon Grammatik und Wörterbuch geliefert hat 13). Rebmann sammelt ein Vocabular des Kiniassa nach den Mittheilungen eines Sclaven von Niassa-See 14). Dieser See soll nach Aussage der Eingeborenen, wie Rebmann im Calwer Missionsblatte schreibt, nur ein kleiner, südöstlicher Ausläufer eines zwischen dem Aequator und 10° SBr. und 23°—30° OL. v. Greenw. befindlichen ungebeuren Meerbeckens seyn, das doppelt so gross als das schwarze Meer ist, "Ukerewe oder Binnenmeer von Uniamezi" genannt, welche Nachricht jedoch noch der Bestätigung bedarf 14).

Am Schlusse meines vorigen Berichts wusste ich Dr. Barth noch krank und verlassen in Timbuktu, und es war so eben ein Gerücht von seinem Tode aufgetaucht (s. Bd. IX, S. 353). Meine dort ausgesprochene Hoffnung von der Unwahrheit dieses Gerüchts wurde bald zur Gewissheit, es ging die Nachricht ein, dass er endlich von Timbuktu aufgebrochen und mit Dr. Vogel zusammengetroffen sey. Er landete in Marseille am 5. Sept. 1855, war also beinahe 6 Jahre auf Reisen, denn den 8. Dec. 1849 ging er von dort nach Afrika. Er machte circa 3000 deutsche Meilen, während Mungo Park nur 600 zurücklegte, man kann seine Unternehmung nur etwa mit Humboldt's Reisen vergleichen. Welche Theilnahme und Bewunderung seine Kühnheit, Ausdauer und allseitige Tüchtigkeit in den weitesten Kreisen gefunden hat, brauche ich kaum zu sagen. Insbesondere haben die gelehrten Gesellschaften ohne Ausnahme ihm unbedingte Anerkennung gezollt und seine Wege und Forschungen mit dem gespanntesten Interesse verfolgt. Die letzten Jahrgänge der Journale der geographischen Gesellschaften von London, Paris und Berlin, das Londoner Athenaum, A. Petermann's Mittheilungen und sehr viele politische Blätter haben seine Briefe und Berichte an das grosse Publikum gebracht. Auch unere Zeitschrift dankt ihm einige werthvolle Mittheilungen, namentlich Auszüge aus einer arabischen Chronik von Sudan, welche an Ralfs einen so fleissigen Bearbeiter gefunden haben 16). Als die geographischen Hauptergebnisse seiner Reise bezeichnete Barth

<sup>12)</sup> Journ. of the Amer. Orient. Soc., vol. IV. 1854, S. 449-455.

<sup>13)</sup> Salla su subuci na joni etc. i. e. Morning and Evening Prayers . . Translated into Kisuahili, by the Rev. L. Krapf. Tübingen 1854. 12.

<sup>14)</sup> S. Lond, Athen. 1854. Oct. S. 1246.

<sup>15)</sup> S. darüber auch A. Petermann im Lond. Athen. 1855. Sept. S. 1116.

<sup>16)</sup> Beiträge zur Geschichte und Geographie des Sudan, eingesandt von Dr. Barth; nach dem Arabischen bearbeitet von C. Ralfs: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 518—594.

selbst in einer Sitzung der Berliner geogr. Gesellschaft am 13. Oct. 1855 folgende: 1) die Aufklärung des wahren Charakters der Wüste Sahara, 2) die Feststellung der Lage und Ausdehnung der Mendis-Gruppe, 3) den Nachweis, dass der östliche Quellfluss des Kowara vom Tsadsee unabhäugig sey und den natürlichen Handelsweg in das Innere Afrika's bilde, 4) die Erferschung des Flusssystems Bagbermi's und Adamaua's, und 5) die Feststellung des Nigerlaufes zwischen Sukkoto und Timbuktz. Die ethnographischen Ergebnisse stehen den geographischen au Umfang und Werth gewiss nicht nach, und ebenso haben wir ein reiches linguistisches Material zu erwarten, des unherechenbaren Verdienstes der glücklichen Eröffnung neuer Wege für den Volker- und Handelsverkehr wie für weitere wissenschaftliche Forschungen gar nicht zu gedenken. Die deutsche Originalausgele seines grossen Reisewerks wird in Justus Perthes' geographische Austalt zu Gotha, die englische Ausgabe in London bei Longmans & Co. erscheinen, und nach dem ausgegebenen Plane (s. diesen in A. Petermann's Mittheilungen 1855. H. XI.) fünf Octavbände umfassen mit etwa 20 von Petermann gearbeiteten Kartenblättern, 10 Plänen, ungefähr 60 grösseren von Bernatz augeführten Ansichten und 150 Skizzen und kleineren Abbildunge in Holzschnitt. Schon zu Ostern 1857 sollen wir der Vollendung des Ganzen gewärtig seyn. - Dr. Vogel ist in Afrika zurückgeblieben, um Barth's Forschungen noch fortzusetzen. Er bet vom Tschadsee aus, der sein erstes Reiseziel war, schon metrere bedeutende Ausflüge und in Folge derselben neue Estdeckungen gemacht, Ortslagen bestimmt u. s. w. Ueber seine Reisen und Arbeiten haben besonders Gumprecht und Peterman zusammenfassende Berichte gegeben 17). - Die Tschadda-Expedition, die im Mai 1854 auslief, ist Anfang Februar 1855 glücklich nach England zurückgekehrt. Der Tschadda zwisches 8° und 9° NB. ist derselbe Nebenfluss des Kowara (Kwôn), welchen Barth im J. 1854 unter dem Namen Binue kenner lernte. Die "Pleiad" machte auf der Insel Fernando Po ihre Vorbereitungen, dampste den 12. Juli 1854 das Kowara-Dela hinauf bis in die Nähe von Yola, der unweit des Binue gelegenen Hauptstadt von Adamaua, und kam am 7. Nov. nach Fernando Po zurück. Von der gesammten Munnschaft, 66 an der Zahl, worunter 12 Europäer, starb auch nicht Kin Mann: ein

<sup>17)</sup> A. Petermann im Lond. Athenaeum 1855. Jan. S. 50 f., in der All-Zeit. v. 24. Jan. 1855. Beilage zu Nr. 24 und im Magazin f. die Lit. 4. Ausl. 1855. Nr. 10. — Dr. Ed. Vogel's Reise nach Central-Afrika. 1. Abschm. von A. Petermann: in Mittheilungen aus J. Perthes' geogr. Anstalt, 1855. H. IX. S. 237—259 mit Karte, vgl. H. XII. S. 375. — Dr. Vogel's Forschungen im Innern von Nord-Afrika und die neue Niger-Expedition, vos Gumprecht: in Zeitschr. f. allgem. Erdkunde, Bd. IV. H. 2. 1855. — Jean of the R. Geogr. Soc., vol. XXV. London 1855, S. 237—245.

wichtiges Resultat, weil es für künftige Unternehmungen Muth macht. Eigentlich sollte der erfahrene Capt. Beecroft, Gouverneur von Fernando Po, die Expedition führen, aber er war kurz vor Ankunft der Reisegesellschaft dort gestorben, und nun trat Dr. Baikie an die Spitze, dem sich noch ein Herr May anschloss, auch der Missionar Crowther, während Dr. Bleek, der als Ethnolog fungiren sollte, wegen Krankheit zurückging. Baikie gab einen vorläufigen kurzen Bericht 18), ebenso ein anderes Mitglied der Expedition, Hutchinson 19), ausserdem A. Petermann, der auch Sam. Crowther's Tagebuch benutzt 20). Kurze Notizen über Reisen im südwestlichen Afrika, z. B. von Livingston, dem Entdecker des Ngami-See's, der mebrere neue Wege versuchte, und von dem gewaltigen Jäger Andersson, der anfangs mit Galton reiste, dann aber in andrer Gesellschaft den Ngami wieder besuchte und noch eine Strecke nördlich über den See hinausging, welchen Weg nachher F. Green weiter zu verfolgen gedachte, findet man in dem Journal der Londoner Geographischen Gesellschaft Bd. XXIV. u. XXV. sowohl einzeln abgedruckt als in den interessanten Jahresberichten des Grafen Ellesmere zusammengefasst und nach ihrem wissenschaftlichen Werthe beurtheilt. - Die Sprachen der Westküste Afrika's treten immer vollständiger und klarer in unsren linguistischen Gesichtskreis durch die gelehrten Arbeiten von Miss. Kölle, der die Vei-Sprache (s. Zeitschr. Bd. V. S. 420 f.) und das Kánuri oder Bornu behandelt und auch schon eine "Polyglotta Africana" gesammelt hat 21), von Miss. Riis, der sein 1853 in deutscher Sprache erschienenes Werk über die Odschi-Sprache jetzt auch englisch bearbeitet hat 22), und von dem amerikanischen Missionar

<sup>18)</sup> Brief Summary of an Exploring Trip up the Rivers Kwòra and Chàdda (or Benué) in 1854. By Wm. Balfour Baikie: in Journ. of the R. Geogr. Soc., vol. XXV. London 1855, S. 108—121. m. c. Karte.

<sup>19)</sup> Narrative of the Niger, Tshadda, and Binue Exploration. By T. J. Hutchinson. London 1855. 16. Pr. 2 s. 6 d.

<sup>20)</sup> A. Petermonn im Lond. Athen., 1855. Febr. S. 200 u. in den Mittheilungen 1855. H. VII u. VIII.

<sup>21)</sup> Outlines of a Grammar of the Vei Language, together with a Vei-English Vocabulary; and an Account of the Discovery and Nature of the Vei mode of syllabic writing. By S. W. Koelle. London 1854. 258 S. 8.—Grammar of the Bórnu or Kánuri language. By S. W. Koelle. London 1854. 8. Dazu als 2 ter Theil: African Native Literature; or, Proverbs, Tales, Fables and Historical Fragments in the Kánuri or Bornu Language, to which are added a Translation of the above, and a Kánuri-English Vocabulary. By S. W. Koelle. London 1854. 8.— Polyglotta Africana; or, a comparative Vocabulary of nearly three hundred words and phrases in more than one hundred distinct African languages. By S. W. Koelle. London 1854. fol. Vgl. Ewald in Gött. Anz. 1854. St. 177. 1855. St. 25. und Schott im Magaz. f. Lit. d. Ausl. 1855. Nr. 8.

<sup>22)</sup> Grammatical Outline and Vocabulary of the Oji-language, with especial

Mackey, der Grammatik und Lesebuch der Benga-Sprache zusammenstellte, welche von dem Stamme Benga auf den Inseln und Landspitzen der Corisco-Bai und landeinwärts in nordöst-

licher Richtung gesprochen wird 23).

Nun noch der Nordrand Afrika's, besonders die französischen Besitzungen, wo ich diesmal nicht lange zu verweilen brauche. Pharaon beschreibt einen Durchflug durch Algerien von Nord uach Süd über Blidah, Medeah, Bhogar und über die Wüste nach der Oase von Laghuat 24). Dazu Reisebericht von Bard 24) und von Weber 26), eine lange Reihe von Artikeln über eine Reise von Tuggurt nach Suf 27), ein Itinerar von Tuggurt nach Timbuktu mitgetheilt von Cherbonneau und eine Beschreibung Constantine's und seiner Alterthümer von demselben in der Zeitschrift der archäologischen Gesellschaft von Constantine 24), Ebendaselbst steht ein Aufsatz des Colonel Creully über die laschriften von Constantine, worunter auch einige punische sind. Eine punische Inschrift endlich, die von Temple auf der Insel Gerbe copirte (in Gesen. Monum. Taf. 27. Nr. LXVI.) erklärt Hitzig 29), er findet darin sehr poetische Ausdrucksweise mit Reim; ich muss aber bekennen, dass mir Lesung, Fassung und Deutung, wie er sie giebt, unzulässig erscheinen, und fürchte, es werden ihn auch Andere auf die Tröstung verweisen, die er sich in ahnungsvollem Witz offengelassen hat, dass er sich selbst für den Schöngeist bekenne, der die drei schönen Verst geboren.

Es bleibt mir jetzt noch die Rubrik "Allgemeinen und Gemischtes," worin ich mich aber auf eine ganz enge Auswahl beschränken will, zumal die zu ziehende Grenze doch sehr unbestimmt ist und ich von vornherein bei dem Einsammeln der Stoffes zum Jahresbericht auf die Bücher, die etwa bier noch Platz finden könnten, nicht so sorgfältig geachtet habe. Ein sehr beachtenswerthes Buch im Gebiete der Sprachphilosophie

reference to the Akwapim dialect, together with a Collection of Proverbs of the Natives. By H. N. Riis. Basel 1854. 8. Pr. 3 3 10 ......

<sup>23)</sup> A Grammar of the Benga language. By the Rev. James L. Mackry. New York 1855. 12. — The Benga Primer: containing Lessons for Beginners, a Series of Phrases, and a Catechism. 1855. 8.

<sup>24)</sup> Alger à Lar'ouat, par M. Florian Pharaon: in Revue de l'Oriest, Mars et Avril 1855.

<sup>25)</sup> L'Algérie en 1854. Itinéraire général de Tunis à Tanger, par Joseph Bord. Paris 1854. 8. Pr. 54 fr.

<sup>26)</sup> Ein Aussug nach dem französischen Nordafrika. Von Mass Moris Freihrn. von Weber. Leipzig 1855. 8. Pr. 20 ng.

<sup>27)</sup> Reise von Tuggurt nach Suf: im Ausland 1854, 1855 u. 1856.

<sup>28)</sup> Annuaire de la Société archéologique de la province de Constantiat, année 1853. 8. mit 19 Taf. Abbild. von Inschriften u. a.

<sup>29)</sup> Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX. 1855. S. 789-747.

ist das Buch von Steinthal 30). Er will das Princip der Grammatik bestimmen und im Verfolg dieses Zweckes sucht er das Verhältniss der Grammatik zur Logik und Psychologie darzulegen. Es ist eine Erläuterung des (Humboldt'schen) Begriffs der inneren Sprachform, ungefähr das was Reisige Bedeutungslehre nannte. Der erste Theil beschäftigt sich damit, das Becker'sche System zu vernichten, der zweite setzt Verhältniss und Unterachied von Grammatik und Logik auseinander, und der dritte die Grundsätze der Grammatik, wo dann die Entstehung und Entwickelung der Sprache betrachtet wird und ihre Leistung für das Denken, die Principien der Grammatik, und endlich die Verschiedenheit und Classification der Sprachen. Einen weitumgreifenden Aufsatz über Eintheilung der Sprachen mit Berücksichtigung von Max Müller's neuester Erweiterung des turanischen Sprachgebiets schrieb Helfferich 3.1). Diese Erweiterung will Pott nicht anerkennen, sofern unter Sprachverwandtschaft die genealogische zu verstehen sey. Er nimmt die Bopp-Grimm'sche Methode in Schutz und bekennt sich selbst zu der Lehre der "Bauppa's," wie er Bopp's Anhänger scherzhafterweise nach der Analogie von Bauddha's nennt 32). Mit der vergleichenden Sprachkunde geht die Ethnologie Hand in Hand, ich darf daher ein Werk über die menschlichen Rassen nicht übergehen, welches Beiträge einer Anzahl der bedeutendsten Naturforscher in Amerika enthält und vorzüglich die einheitliche Abstammung des Menschengeschlechts behandelt oder vielmehr bestreitet 33). Dieses bedeutende Werk, welches die Streitfrage hauptsächlich von der naturwissenschaftlichen Seite auffasst, ist von Gobineau, der ihr in seinem weitläufigen Essai einen ungehörigen socialen Maassstab anlegt, wie auch von seinem gelehrten und gewandten Gegner Pott noch nicht benutzt worden 34).

<sup>30)</sup> Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander, von Dr. H. Steinthal. Berlin 1855. 8. 2 3. 15 Sgr. 31) L'eber Eintheilung der Sprachen, von Adolf Helfferich: im Ausland 1855. Nr. 13-15.

<sup>32)</sup> Max Müller und die Kennzeichen der Sprachverwandtschaft, von A.

F. Pott: in Zeitschr. der D. M. G. Bd. IX, S. 405 — 464.

33) Types of Mankind; or, Ethnological Researches, based upon the ancient monuments, paintings, sculptures, and crania of races, and upon their natural, geographical, philological and biblical history; illustrated by selections from the unedited papers of Samuel George Morton, and by additional contributions from Prof. Louis Agassiz, W. Usser, and Prof. E. S. Patterson. By J. C. Nott, and George R. Gliddon. Philadelphia 1854. Vgl. Magazin f. d. Lit. des Ausl. 1855. Nr. 10.

<sup>34)</sup> Essai sur l'inégalité des races humaines, par M. A. Gobineau. Paris 1853-55. 4 vols. 8. - Die Ungleichheit menschlicher Rassen hauptsächlich vom sprachwissenschaftlichen Standpunkte, unter besonderer Berücksichtigung von des Grafen von Gobineau gleichnamigem Werke. Mit einem Ueberblick über die Sprachverhältnisse der Völker. Ein ethnologischer Versuch von 4. F. Pott Lemgo u. Detmold 1856. 8.

Die Urgeschichte des menschlichen Geschlechts behandelt Gfrörer, indem er die Völkertafel Gen. X. zu Grunde legt med im Einzelnen, meist nach Knobel, erläutert, dann Aria und ladien (nach Lassen) und zuletzt China's älteste Geschichte verführt 35). Für die alte Geographie sind einige bedeutende Unternehmungen begonnen. Ich rechne dahin C. Müller's nene Ausgabe der Geographi graeci minores mit Commentar und dass entworfenen Karten. Der erste Band ist bereits zu Paris bei Didot erschienen, er enthält schon acht Stücke vom Periplus des Hanno bis auf den des Marcian, und dazu 29 Tafeln mit 108 Karten und Ansichten. Das Ganze ist auf drei Bände berechnet einschliesslich der Indices. Auch die arabischen Gegraphen sollen nicht fehlen, Noël Desnoyers ist mit ihrer Bearbeitung beauftragt. Ferner erschienen die ersten Lieferunges des lange vorbereiteten grossen historischen Kartenwerks unter des würdigen Jomard Leitung 36;. Von Vivien de St.-Martin's Études über asiatische Geographie und Ethnographie erschie ein 2. Band 37). Zu den die Geographie in ihrem ganzen Unfange berücksichtigenden Zeitschriften ist seit dem J. 1855 eine neue gekommen, die ich oben schon oft angeführt habe, ich meine die von A. Petermann so einsichtsvoll redigirten "Mittheilungen"38). Longpérier giebt eine Uebersicht der neuerlich in Museum des Louvre aufgestellten Alterthümer und gelegentlich die Abbildung einiger kleiner Antiken mit phonikischer Schrift 39). Eine Skizze der vergleichenden Mythologie in eng gezogenen Umrissen giebt der berühmte Archäolog Gerhart in einem mir als Sonderdruck vorliegenden Abschnitt seiner griechischen Mythologie, die Grundzüge der Mythologien sämmtlicher beidnischer Völker des Alterthums, und die Parallelisirung der selben. Neuerlich hat er dann die Vergleichung weiter in't

<sup>35)</sup> Urgeschichte des menschlichen Geschlechts durch A. Fr. Gfrörer. Schaffhausen 1855. 8. Pr. 1 54.

<sup>36)</sup> Les Monuments de la géographie ou Recueil d'anciennes Cartes européennes et orientales. Accompagnées de Sphères terrestres et célestes, de Mappemondes et Tables cosmographiques, d'Astrolabes et autres instruments d'observation, depuis les temps les plus reculés jusqu'à l'époque d'Ortélius et de Gérard Mercator, publiés en fac-similé de la grandeur ées originaux, par M. E. Jomard. 1re partie, livr. 1. 2. Paris 1855. Atlas-Format. (livr. 3—6. 1856.)

<sup>37)</sup> Études de géographie ancienne et d'ethnographie asiatique, par L. Vivien de St.-Martin. T. II. Paris 1854. 8.

<sup>38)</sup> Mittheilungen aus Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. 4.

Petermann. 1855. Gotha. 12 Hefte. 4. m. 23 Karten. Pr. 4 Sep. 24 Sgr.

<sup>39)</sup> Notice sur les monuments antiques de l'Asie nouvellement entrés se musée du Louvre, par M. Adrien de Longpérier: in Journ. asiat. 5e série t. VI. 1855, S. 407-434.

Auge zu fassen angefangen 40). Eine gelehrte Specialuntersuchung über den Cultus der Cypresse im Alterthum lieferte Lajard 11). Von paläographischen Sachen, die ich oben nicht recht unterzubringen wusste, nenne ich eine kleine interessante Abhandlung von Schiefner, die einen Beitrag zu dem Satze "Schrift aus Bild" abgiebt, über Handzeichen, die statt Unterschrift oder als Marke von Häusern und Familien vorkommen, und bei ungebildeten Völkern, wie Samojeden, Indianer u. a., viel gebraucht werden, den Runen ähnlich oder dem Tamgha auf den Khan-Münzen +2). Ferner ziehe ich bieher die schönen "Anecdota" von Tischendorf, enthaltend ein Verzeichniss aller von ihm nach Europa gebrachten und Notizen über andere wichtige Handschriften, die er auf europäischen Bibliotheken untersuchte, mit Excerpten, darunter manches Orientalische, als syrisch-arabische Evangelien, syrische Fragmente aus Exodus und aus den Kategorien des Aristoteles, zwei arabische aus den neutestamentlichen Briefen mit Commentar u. a., auch sieben syrische und ein arabisches Facsimile 43). Um hieran die Versuche über ein Universalalphabet zu reihen, so hat Lepsius nun seine Schrift (s. Bd. IX, S. 356) in einer neuen Ausgabe mit den dazu angefertigten Lettern der Berliner Akademie drucken lassen, deutsch und englisch \*\*), und durch die Church Missionary Society sind bereits die oben angeführten Werke Kölle's über afrikanische Sprachen uach seinem Transcriptionssysteme zum Druck gebracht worden. Ebenso hat M. Müller sein Missionary Alphabet in der 2. Ausgabe seiner "Languages of the Seat of War in the East" wiederholt (s. oben S. 740, Anm. 66). Einen andern Versuch

<sup>40)</sup> Abriss einer vergleichenden Mythologie. Aus Gerhard's griechischer Mythologie §. MI. in XXV Abzügen. (1855.) 8. — Bemerkungen zur vergleichenden Mythologie, von Gerhard: in Monatsberichte d. k. preuss. Akad. d. Wiss. zu Berlin. 1855. Juni, S. 365—378.

<sup>41)</sup> Recherches sur le culte du cyprès pyramidal chez les peuples civilisés de l'antiquité; par M. Félix Lajord. Paris 1854. 4. mit 21 Taf. Abbild. Vgl. Ewald in Götting. gel. Anz., 1856, St. 44.

<sup>42)</sup> Ueber die ethnographische Wichtigkeit der Eigenthumszeichen, von A. Schiefner: in Mélanges russes T. II. (Petersburg 1855, 8.) S. 531-539.

<sup>43)</sup> Anecdota sacra et prosana ex oriente et occidente allata sive notitia codicum graecorum, arabicorum, syriacorum, copticorum, hebraicorum, aethiopicorum, lasinorum, cum excerptis multis maximam partem graecis et triginta quinque scripturarum antiquissimarum speciminibus. Edidit Aenoth. Frid. Const. Tischendorf. Lipsiae 1855. 4. Pr. 8 W Vgl. Zeitschr. Bd. VIII. S. 584 f.

<sup>44)</sup> Das allgemeine linguistische Alphabet. Grundsätze der Uebertragung fremder Schriftsysteme und bisher noch ungeschriebener Sprachen in europäische Buchstaben. Von Dr. R. Lepsius. Berlin 1855. 8. Pr. 12 Sgr. — Standard Alphabet for reducing unwritten Languages and foreign Graphic Systems to a uniform orthography in European Letters. By Dr. Lepsius. Recommended for adoption by the Church Missionary Society. London 1855. 8.

hat Lauth aufgestellt, mit einer wunderlichen Auslassung über die physiologische Reihenfolge des hebräischen Alphabets 45) Die Christian Book Society in Indien hat einen Catalog aller in Indien gedruckten Bücher und Tractate publicirt, der uns zu Statten kommen würde, wenn er mit der für bibliographische Arbeites nothwendigen Genauigkeit gearbeitet wäre, er ist aber durch eine Unzahl von Pehlern entstellt und so kaum zu gebrauchen 16). Die in blüheudem Stil geschriebenen Vorlesungen von Juliu Braun beziehen sich zumeist auf das griechische Alterthum; dech hebt er mit Aegypten an und wendet sich später auch zu Phinicien, Jerusalem, Nineve und Persepolis, indem er üherall vezugsweise die Architectur, hie und da auch das Religiose me Mythologische in's Auge fasst. Letzteres wie auch den dorische Baustil lässt er aus Aegypten, den ionischen aus Assyrien nach Griechenland gelangen, den judischen Tempel vergleicht er z altpersischen Bauten 47). Von Gumpach verfasste eine Streitschrift über einige chronologische Gegenstände, wie sie der Titel nähr bezeichnet \*\*). Von kleineren Aufsätzen der Revne de l'Oriest vom J. 1855, die ich oben nicht angeführt habe, bemerke id noch eine ausführliche Kritik der Van de Velde'schen Reise von de Saulcy, französische Uebersetzung der drei ersten Oden au Hafiz Diwan von Breulier, über die Durchstechung des lethen von Suez von Trémaux, eine sehr frisch geschriebene Schutzrek für die orientalischen Studien "l'orientalisme rendu classique a Prance" von Dugat, und Reinaud's Bericht über Barbier's Nach forschungen in den Bibliotheken Constantinopels.

Nachzutragen habe ich für China eine lithographirte Asgabe des Liki mit Uebersetzung von Calleri \*9); für Indie

<sup>45)</sup> Das vollständige Universal-Alphabet. Auf der physiologisch-bistrischen Grundlage des hebräischen Systems zu erbauen versucht von Fra-Joseph Lauth. Mit e. lithogr. Tafel. München 1855. 8.

<sup>46)</sup> General Catalogue of Oriental Works, and Treatises, either published in India, or having reference to its literature, etc. Printed for the use of the Referees, etc. of the Centralizing Christian Book Society. By order of the Committee. Agra 1854. kl. fol.

<sup>47)</sup> Studien und Skizzen aus den Ländern der alten Kultur. Vierzes Vorlesungen von Dr. Julius Braun. Mannheim 1854. 8. Pr. 2

<sup>48)</sup> Zwei chronologische Abhandlungen: "Ueber den Apiskreis von Pro R. Lepsius", und "Mémoire où se trouve restitué pour la première fois le Calendrier luni-solaire chaldéo - macédonien etc." par M. Th. Henri Maris kritisch gewürdigt. Nebst e. Anhange: Ueber die, den Makkabüerbüchens Grunde liegende Epoche der seleucidischen Aere. Von Johannes von Gumpst Heidelberg. 1854. 8.

<sup>49)</sup> Le Li Ki ou Mémorial des Rites, traduit pour la première fois à chinois et annoté par J. M. Calleri; in Memorie della Reale Accademia de Scienze di Torino. Serie seconda. T. XV. Torino 1855. 4. Scienze meré storiche e filologiche p. 1—198 (mit lithogr. chines. Text).

den ersten Theil einer in italienischer Sprache abgefassten Sanskrit-Grammatik 50), den 6. Fascikel des Black Yajur Veda von Röer (Bibliotheca Indica, No. 133, Calcutta 1855. 8., vgl. oben S. 712. Anm. 10), eine Abhandlung von Edward Thomas über die altindischen Zahlzeichen, worin diese von Prinsep (im Journal der Asiat. Ges. von Bengalen, Apr. 1838) begonnene und von Stevenson (s. Zeitschr. Bd. VIII. S. 665), Cunningham u. A. wieder aufgenommene schwierige und spinöse Untersuchung besonders durch Vergleichung neu aufgefundener Münzen, wie mir scheint, um ein Beträchtliches gefördert wird 51), und reichliche Notizen von R. Stewart über die Provinz Katschar an der Grenze von Assam, über die rohen Volksstämme die es bewohnen, die Naga's, Kaski's u. a., ihre Religion, ihre Sitten und Gebräuche, ihre Sprache in verschiedenen Dialecten, dazu Wörterverzeichnisse, meteorologische Beobachtungen u. s. w. 52). Auch lese ich, dass die trigonometrischen Vermessungen Indien's in den letzten Jahren wieder beträchtlich vorgeschritten sind; von dem grossen "Indian Atlas," der unter der Aufsicht des "Geographer to the East-India Company" John Walker ausgeführt wird, sind bereits 48 Blätter publicirt und neun andere sind in Arbeit. Zu Persien kommen noch Reisenotizen von Abbott, meist Landkartenfutter, ich meine trockene Terrain-Beschreibung, Ortslagen und - Namen, Compass-Richtigungen u. dgl., die aber als solche um so willkommener seyn werden, da sie Wege betreffen, die Europäer selten und zum Theil noch gar nicht betreten haben, 1) von Tehran nach Sawe und Kum, 2) von Ispahan über Nâin nach Yezd, 3) von Yezd nach Kerman, und 4) von da nach Khubbez, dann in südlicher Richtung bis nach Ahmedi und westlich nach Schiraz 5 3). Der neueste Band des Londoner geographischen Journals, worin diese Abbott'schen Itinerare abgedruckt sind, enthält auch Burton's Reise von Medina nach Makka, einen Bericht, der nun in das vollständige Reisewerk aufgenommen ist (s. oben S. 742, Anm. 77), ausserdem aber dessetben kühnen Reisenden Besuch in Harar, der mit einem Räuberüberfall endete 54). Zu S. 734 gehört noch eine georgische

<sup>50)</sup> Grammatica Sanscritta di Gi. Flechin. P. 1. Torino 1855. 8. Pr. 1 Rg. 24 ng.

<sup>51)</sup> Ancient Indian Numerals. By Edward Thomas: in Journ. of the Asiat. Soc. of Bengal, 1855. no. VII, S. 551-571.

<sup>52)</sup> Notes on Northern Cachar. By Lieut. R. Stewart: chend. S. 582 - 701.

<sup>53)</sup> Geographical Notes, taken during a Journey in Persia in 1849 and 1850. By Keith E. Abbott: in Journ. of the R. Geogr. Soc., vol. XXV. 1855, S. 1-78. m. c. Karte.

<sup>54)</sup> Narrative of a Trip to Harar. By Richard F. Burton: ebend. S. 136-150.

Grammatik von Tschubinoff 55), und zu S. 736. Anm. 39 ein neuer Artikel über Cilicien von Langlois 56). - Eine paläographische Arbeit liegt mir noch zu erwähnen ob, "die Proclamation des Amasis an die Cyprier" von Röth 17). habe dieselbe während der Abfassung meines Berichts ein paar Mal an geeigneter Stelle einzuschieben die Absicht gehabt, aber jedes Mal sie wieder beiseit gelegt, weil id mir noch kein festes Urtheil darüber bilden konnte ud auch wohl die stille Hoffnung begte, dass mir noch zu rechter Zeit ein helleres Licht über die Sache aufgehen möchte Auf dieses habe ich vergebens gewartet, und ich muss das Buch nun, wohl oder übel, unter den Nachträgen aufführen. Uebe die merkwürdigen cypriotischen Denkmäler im Allgemeinen bate ich mich bald nach dem Erscheinen des Buches vom Herzog De Luynes, worin sie zum ersten Male abgebildet sind, ausgesprechen (s. Zeitschr. VII, S. 124 ff.). Ihr Schriftcharakter schein seinem Kerne nach, auch abgesehen von den beigemischten eigentlich - phonikischen Buchstaben auf den Munzen, allerdings ein semitischer zu seyn. Ob auch die Sprache? Es würde dans auffallen, dass in dem von Röth behandelten allem Anscheine nach öffentlichen Denkmal, einem Texte von 31 langen Zeiles, solche Wörter, die so durchweg semitisch sind, wie die Praposs. ם und אין, wie שום und ähnliche, wenigstens nach der von Reih gegebenen Deutung gar nicht vorkämen, dass, da Worttrennung stattfindet, nicht sofort eine grössere Zahl von Wörtern estschieden als bekannte semitische Wörter, wenn auch nur veeinzelt, hervorträten, ohne dass man nöthig hätte, so viele sons wenig oder gar nicht gebräuchliche Wurzeln und Formen und dazu erst noch häufige Lautverschiebungen anzunehmen, un einigermassen plausibel zu machen, dass die Sprache "chaldäisch" sey. Ich kenne wohl die von der semitischen Classicität am meisten entfernten Sprachgestaltungen, das Nasoraische, du Neusyrische, das Amharische; aber an die Existenz eines selchen "Chaldaisch", wie es durch R.'s Entzifferung zu Tage kommt, ist schwer zu glauben. Und doch hat die Entzifferung gewisse sichere Grundlagen, die Namen für Salamis und Amthus sind aus den Münzen nachgewiesen, auch einige ander

<sup>55)</sup> Eine kurze Gramm. der grusinischen Sprache von D. Tchubines. Petersb. 1855. 76 S. 8. Pr. 1 Mg 24 ng.

<sup>56)</sup> Voyage en Cilicie. Corycus, son ile et son antre. Par M. Fictor Langlois: in Revue archéol. XII. 1855-56, S. 129-147.

<sup>57)</sup> Die Proklamation des Amasis an die Cyprier bei der Besitzaahne Cyperns durch die Aegypter um die Mitte des sechsten Jahrbunderts vor Christi Geburt. Entzifferung der Erztafel von Idalion in des Herrn Herzogs von Luyses Numismatique et inscriptions Cypriotes von Dr. E. M. Röth. Paris u. Heideberg 1855. fol. Pr. 5 Sg. 10 Sgr.

Wörter könnten wohl richtig gelesen seyn; aber das Ganze so binzunehmen, wie es hier geboten wird, kann ich mich nicht entschliessen, und glaube, dass zur völligen Lösung des Räthsels, die dann auch die übrigen Inschriften mit einschliessen muss, einige Factoren gehören, die erst noch zu finden sind. Vielleicht ist der Verfasser selbst so glücklich, die allen Anforderungen genügende Lösung zu Stande zu bringen.

Mein Bericht ist etwas lang geworden theils weil er fast anderthalb Jahre mit einer überreichen litterarischen Fruchtbarkeit umspannt, theils auch weil ich diesmal mehr als sonst auf Inhalt, Veranlassung und Werth der Bücher eingegangen bin und von meinen gesammelten Beobachtungen und Bemerkungen nicht so viel unbenutzt liegen gelassen habe. Zu dem letzteren Verfahren wurde ich durch den Wunsch mehrerer besonders fern wohnender Fachgenossen veranlasst, und ich wünsche nun meinerseits, dass ich es so auch Anderen recht gemacht habe.

## Nachschrift zu Brugsch' ägyptischen Studien S. 677 ff.

Nachdem ich bereits den letzten Correcturbogen meines Aufsatzes "die Metternich-Stele" nach Leipzig zurückgesendet hatte, kommt mir so eben die sechste Nummer des Bulletin archéologique zum Athenaeum français zu Gesicht, in welchem sich ein zum Theil mit dem von mir besprochenen Gegenstande zusammenhängender Aufsatz des Hrn. Chabas (De quelques textes hiéroglyphiques relatifs aux esprits possesseurs) mit Anmerkungen dazu von Hrn. de Rougé befindet. Die Anrufung an die Sonnenkatze, von der ich oben gleichfalls eine vorläufige Uebersetzung theilweise gegeben hatte, lautet nach Hrn. de Rougé: Chapitre de l'invocation de la chatte. O soleil, viens à ta fille; un scorpion l'a piquée dans sa route. Qu'un de ses cris parvienne jusqu'au ciel, qu'il soit entendu dans tes chemins! Le venin a penétré dans ses membres, il circule dans toutes ses chairs; elle a sucé sa plaie (?) mais le venin est en elle. Viens dans ta puissance et ta colère (?) qu'il disparaisse devant toi, car il est entré dans tous les membres de cette chatte. - Ma fille, ma gloire! me voici sur toi; je vais détruire le venin qui est dans la substance de cette chatte. Da meine Uebersetzung in manchen Stücken von der vorliegenden meines verehrten Freundes abweicht, so sehe ich mich verpflichtet etwaige Irrungen in der meinigen danach zu verbessern, andrerseits aber meine Abweichungen durch Beweise zu rechtfertigen. Die Stelle pshu-nes srq m hr übersetzt Hr. de Rougé: un scorpion l'a piquée dans sa route, ich: sie ist Bd. X. **52** 

in Schrecken gesetzt vom Scorpion . . . . . Die Schwierigkeit liegt in dem Verbum pshu, welches Hr. Chabas und Hr. de Rougé dnrch mordre, piquer comme un reptile wiedergeben. Ich gebe diese Uebersetzung zu, kann dann aber nicht das koptische Verbum hancs mordere zur Erklärung hinzuzieben, sondern halte das Verbum nuoc lacerare als die jüngste Bildung der älteres Formen pehan oder puha im Hierogl. und pha im Demotisches. Die von mir unübersetzte und durch Punkte markirte Stelle m hr nau sbhu.us phu.fr br.t stm n hr.tuk kann ich nicht is gleicher Weise wie Hr. de Rougé verstehen. Die Hauptschwierigkeit liegt in dem Worte uau, welches der gelehrte Akademiker in der Bedeutung als eins, k. oya, auffasst. Davor want aber ausdrücklich das folgende allgemeine Determinativ für Wörter, denen der Begriff des Schlechten, Schädlichen zu Grunde liegt. Man hat es wohl hier mit derselben Wurzel zu thun, welche dem k. ora blasphemia, entspricht und den davon abgeleiteten Formen. Ob das Wort sbhu cri bedeutet, muss ich dahin gestellt lassen, doch liegt es nahe an das k. cops, coope, capu corripere, redarguere, increpare, auch curam gerere, erinnert sa werden. Hiernach wäre die Stelle anstatt qu'un de ses cris parvienne jusqu'au ciel so zu deuten: das Schelten ihrer Klager es ist zum Himmel gekommen, so dass das Subject im Verbun phu.f nicht auf den Scorpion, sondern auf nau zu bezieher ware. Auf meinem Abdrucke der Metternich-Stele sind die Zeichen, welche Hr. de Rougé durch entendre überträgt, undeutlich und ich habe an Statt des Ohres stm die beiden Beine zu erkennen geglaubt, daher übersetzt: um zu betreten. Sollte sich wie des nachfolgenden m wegen wahrscheinlich ist, die Lesung des Hrn. de Rougé bewähren, so wäre die Stelle ohne Schwierigkeit so aufzufassen: es (uau) ist gehört auf deinen Wegen. Die sonderbare Gruppe, von der ich oben gesprochen habe und sie als Schmutz. Fleck, dann auch Sünde verstanden, deutet Hr. de Rougé als le venin du reptile et metaphoriquement la corruption et l'aiguillon de la mort. Auch ich habe anfangs an einen ahrlichen Sinn gedacht, fand aber und finde immer noch Schwierigkeiten, sie in mehreren anderen Beispielen so zu verstehen. Hier können nur weitere Untersuchungen auf die Grundbedeutung der Zeichen führen. Auf eine schwer zu verstehende Bedeutung der Gruppe will ich hier vorläufig aufmerksam machen. In dem medicinischen Papyrus in Berlin werden S. 15 fl. sehr merkwürdige Beschreibungen gewisser Organe des menschlichen Körpers gegeben, die durch unsere fragliche Gruppe ausgedrückt sind. So beisst es gleich in der ersten Linie au ap.f gr ... XXXII, au.f athu n-snu nfr hit.f nt-snu-tau nf n a.uf nb.t ,es bat sein Kopf 32 - ? - er leitet durch sie den Athem nach dem Herzen, damit sie geben den Athem allen seinen Gliedern." Wer wollte glauben, dass hier dieselbe Gruppe Gift bedeute? Offenbar muss

man geleitet durch dieses Beispiel an röhrenförmige Organe, Nerven oder dem ähnliches denken. Den Schluss meiner Uebersetzung giebt Hr. de Rougé in gleicher Weise, nur etwas freier und zugeschnittener. Zu erinnern ist nur, dass mak nicht la plaie (?), sondern das ganz gewöhnliche Zeitwort ist, welches so oft in der Verbindung mak kem "der Schützer, Vertheidiger Aegyptens" in den Titeln der Könige, besonders auf den Obelisken, erscheint. Wörtlich heisst der ganze Satz rats ra.s r.s — sie legt ihren Mund auf sich — mak ta m ha.us — abwehrend den Schmutz (das Gift?) von ihren Gliedern. Daher meine Uebertragung: mit ihrem Munde schützt sie ihre Glieder. Die ganze Stelle würde demnach mit Bezug auf die eben ausgesprochenen Bemerkungen so lauten:

- 1. Ach du Sonnengott! komm doch zu deiner Tochter, denn es hat sie gestochen
- 2. der Scorpion auf dem Wege, das Schelten ihrer Klagen, es ist zum Himmel gekommen, es ist gehört auf deinen Wegen, der Schmutz (Gift?)
- 3. ist auf ihre Glieder gekommen und bedeckt ihren Körper, mit ihrem Munde schützt sie
- 4. ihre Glieder -..

Nachträglich noch die Bemerkung, dass die Abhandlung des Hrn. Chabas mit den Bemerkungen vom Hrn. de Rougé, wie oben angedeutet, erst erschienen ist, nachdem bereits meine Abhandlung über die Metternich-Stele der Redaction unserer Zeitschrift zugeschickt war.

# Notizen, Correspondenzen und Vermischtes.

# Schreiben des Hrn. Dr. J. Oppert an Prof. Brockhaus.

In einem Schreiben, welches Sie die Güte hatten in der Zeitschrift (Bd. X, S. 288 ff.) abdrucken zu lassen, habe ich mich über das der Estzifferung der Keilschriften zu Grunde liegende Prinzip ausgesprochen. Seit dieser Zeit habe ich den Gegenstand in einem Berichte an den französischen Unterrichtsminister, Hrn. Fortoul, näher entwickelt, und Sie finden diese Arbeit in den Archives des Missions Scientifiques vom 15. Mai 1856. Doch vielleicht ist diese Arbeit den deutschen Gelehrten weniger zugänglich, und so will ich kurz einiges hier andeuten.

Durch die Entdeckung der Ursache der Mehrlautigkeit der assyrischen Charactere glaube ich den legitimen Grund des Misstrauens gegen die Entzisserungen überhaupt, das Rawlinson's etwas willkürliches Versahren zun Theil entschuldigte, vollkommen entsernt zu haben. Das vom englischen Gelebrten ausgestellte Factum besteht, und ist durch Hunderte von Beispielen zu belegen. Hr. Brandis, der nur die Rawlinson'schen Arbeiten berücksichtigte, ohne die Assyrischen Inschristen selbst zu kennen, hat diese Mehrlautigkeit hinwegläugnen wollen, die jedoch die geringste Kenntnissnahme der verschiedenen Exemplare derselben Inschrift, wie die assyrischen Syllabarien, gerade zu ausdringen. So z. B. hat das Zeichen

ka al im Namen Kaldi, Kalha (Calah),

la ap in Labnan (Libanon), Labțur, mulabbir,

ri ip in musahrib, מַשְׁחָרָב, bekriegend, 'irib Abend 1),

da an in dannut אַרָבָּן potestas, mudannin קַּרָבָּן, potens.

ta an in ibirtan לְבַרְתַן, "die Ufer", ristan לְשַׁתַן der erste (Sohn)

Ausserdem findet sich das Zeichen als Monogramm eines noch unbekanten Baumaterials, und vertritt das assyrische Wort المرحة. Man wird mir einwenden, das sei sehr verwickelt, dunkel und unpraktisch. Der Ansicht bin ich auch. Das Factum kann ich indess nicht ändern, und habe die Erklärung gefunden.

Die wie ich nachweisen werde, aus Hieroglyphen aus rein technisches Gründen umgestaltete anarische Keilschrift dient fünf Völkern und fünf Sprachen mindestens, denn von diesen haben wir Documente, diese sind:

<sup>1)</sup> In der Phrase z. B.: דְּשָׁאִשָּׁהְ צָרִי צָרִי צָרִי צָרִי צַרְי צִרְי בְּיִבְי שְׁמְשָׁא יַבְינִל der König, welcher vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang der Sonne herrscht.

- 1) Medoscythisch, die zweite Keilschriftgattung,
- Casdoscythisch, mit der ersten verwandt; vorläufiger Ausdruck für die scythische Sprache der Wortverzeichnisse Sardanapals,
- 3) Susianisch, sehr dunkel,
- 4) Altarmenisch,
- 5) Assyrisch.

Ueberall haben dieselben Sylbenzeichen denselben Sylbenwerth, denn die Könige von Van und Susa, die in Khorsabad vorkommen, finden sich auf ihrem eigenen Documente gerade ebenso geschrieben. Aber auch dieselben Zeichen drücken überall denselben Begriff aus.

Nun ist ja klar, dass sie in den verschiedenen Sprachen verschieden ausgesprochen werden mussten. Das Königszeichen, welches sarru NDD im Assyrischen lautete, börte sich im Medoscythischen Sunkuk, im Casdoscythischen sakanak an; das Wort für Vater lautete ebenso abu, adda und ada in den drei Sprachen u. s. w., der Verbalmonogramme gar nicht zu gedenken.

Ein Volk aber kann nur diese Schrift erfunden haben, und übergab dieselbe einem andern. Das Bild kam zu diesem nicht allein als Begriff, sondern auch mit dem Laut, der in der ersten Sprache jenen ausdrückte, und hänfig drückte es noch einen subsidiären Begriff aus, der aus dem Symbol abgeleitet war. So hat das Zeichen für Bruder auch die "beschützen", und die für Gott und Stern auch die für "wachen". Auch hieraus entwickelten sich Lautwerthe. Ausserdem bekam aber ein Zeichen noch ausserdem einen ganz heterogenen Begriffswerth nur deshalb, weil es einen Laut ausdrückte, der in der ersten Sprache auch diese andere Idee vertrat.

Das zweite Volk nahm nun die Begriffs-, aber auch die alten Sylbenwerthe an, musste aber neue hinzuschaffen, um die Ideen in seiner Sprache auszudrücken. Der Gebrauch dieser neuen Laute ist auch in der zweiten Sprache beschränkt als Sylbenwerth, die Hauptwerthe sind immer die alten Laute.

Jenes erste Volk nun ist ein alturalisches Volk, das Asien und Medien seinen Namen gegeben, es ist eng verwandt mit dem Medoscythischen und dem Casdoscythischen, ohne jedoch mit diesen unter sich verschwisterten Idiomen identisch zu sein.

Diese Behauptung ist aus einer grossen Anzahl Thatsachen nachzuweisen. Einige Beispiele habe ich schon bekannt gemacht. Das Zeichen für Vater hat in allen fünf Sprachen den Laut at, weil in der ersten Sprache, der Mutter des Medoscythischen, adda Vater hiess, wie in dieser; so heisst in dieser Turanischen Sprache tur der Sohn, überall hat das Zeichen diesen Werth. Bilga heisst "Jabr" im Medoscythischen, im Assyrischen hat bal die Bedeutung Jahr und lautet dann השני. Die Sylbe bib und pap vertritt zugleich die Assyrischen Wurzeln הול "שלי "sich empören" und הול "שלי "schaffen"; das altpersische hamithriya abava ist übersetzt durch das Med. bibda, und das altpers. adå durch hibtusda. Die Sylbe mat oder vat hat die Bedeutungen "Land", "gehen", "nehmen" im Assyrischen; mada heisst Casdoscythisch das Land, mita heisst "gehen" im Med., und 'imidu "nehmen". Vali beisst dort Wohnung, daher hat das Assyrische Zeichen für "Haus" die Sylbenwerthe val und bit. Şi ist in dem Syllabarium erklärt

durch vartu "das Sehen", siya ist die med. Uebersetzung des alters. avaina, er sab. Der Buchstabe gai drückt überall "gross" aus, in des Wortverzeichnissen ist das Casdoscyth. gula durch rabu "gross" erklärt.

Diese Beispiele lassen sich noch sehr vermehren.

Die dritte Achämenische Keilschriftgattung ist mit der zweiten vollkonmen identisch, wie ich schon angedeutet habe, und ich werde nächstens das seythische Alphabet veröffentlichen, mit den assyrisch-babylonischen Formes daneben. Aber nicht allein die ähnlichen Zeichen haben gleiche Sylben, sondern auch gleiche Begriffswerthe, und dass dieses in der fleissigen Arbeit von Norris nicht bemerkt wurde, bat den Verfasser sehr irre geleitet. In Medoseythischen existirt noch ein Zeichen, das nur nach Monogrammen gebraucht wird E, und das nur andeutet, dass das oder die vorhergehenden Zeichen ideographisch zu lesen sind. Auch die Complexe von Monogrammen sind dieselben, und gerade dieser Umstand erlaubt uns, den altpersischen Text mit Hülfe der Uebersetzungen zu erklären. Hier ein Beispiel: Daries erzählt, dass er auf der Verfolgung des Babyloniers Nidintabel an den Tigris kam, und Schwierigkeiten fand denselben zu überschreiten. Dans fährt der pers. Text fort: Aniyam dasabarim (oder usabarim) akunavam aniyahyâ aç... Der scyth. Text lautet: appa A.aabba M.va appin battu ... appa A kurra M ir biblubba. Was ich durch A bezeichne, liest Norris poke oder vielmehr er liest es nicht, denn in seiner Transscription zeigen o und e an, dass er die Zeichen nicht versteht; es ist aber weiter nichts, als ein Determinativ, das die folgende Gruppe zu einen Ausdruck für ein Thier stempelt. Dieses erhellt schon aus der blossen Vergleichung der Basreliefs des Obelisken von Salmanassar III. mit den untergesetzten Inschristen. Die Gruppe A a ab ba (M ist das obenangeführte Zeichen (E), die sich grade so auch im Armenischen findet, drückt ein Kameel aus (Norris übersetzt in difficulty), Akurra M ein Pferd, und ersteres wechselt in den Inschriften Sanheribs mit dem Worte gam mal. So ist nun der Sinn der verstummelten Phrase der: "Einen Theil liess ich von Kameelen tragen, einem andern Pferde gegeben habend" Tigran viyatarâma, "überschritten wir den Tigris". So ist das dunkele altersische dasabarim oder usabarim "von Kameelen getragen", nur mit Hülfe der anarischen Schrift zu erklären möglich gewesen.

Folgendes sind die verschiedenen Style der anarischen Schrift:

- I. 1. Hieroglyphen,
- II. 2. Hieratischer Styl (noch keine Keilschrift),
- III. 3. Altscythische Keilschrift (noch nicht verhanden),
  - 4. Neuscythische Keilschrift,
- IV. 5. Altsusianische
  - 6. Neususianische
  - o. Neususianiscue
- V. 7. Altarmenische " (noch nicht vorhanden),
  - 8. Neuarmenische
- VI. 9. Altassyrische
- 10. Neuassyrische
- VII. 11. Altbabylonische

#### VII. 12. Neubabylonische Keilschrift,

#### 13. Babylonisch-demotische Keilschrift.

Die Schrift der dritten Gattung der Achämeniden in Persepolis und Bisutun ist eine Abart des neubabylonischen Styls, die Artaxerxesinschristen von Susa ähneln etwas der neususianischen Schreibart.

Das Hauptinteresse für uns haben natürlich die Inschristen von Ninive und Babylon, die in der semitischen Sprache dieses Landes abgefasst sind. Folgendes sind die Pronominalsusie mit dem Worte abu Vater.

|          |          | Singular.       | Pl     | Plural. |  |  |
|----------|----------|-----------------|--------|---------|--|--|
|          | masc.    | fem.            | masc.  | fem.    |  |  |
| 3. Pers. | אָבָשׁרּ | <b>५.क्</b> रंद | الفرغظ | אַבִשׁן |  |  |
| 2. Pers. | หวัว์ห่  | 'nŸĊc           | J⊃́źġ  | מבׁכֹנ  |  |  |
| 1. Pers. | Ĵa⊐k     |                 | ĺźĸ    |         |  |  |

Das Verbum hat noch mehr Aebalichkeit mit den uns bekannten semitischen, doch kennen wir nur den Aorist, der auch für die Vergangenheit gesetzt wird: ich wähle das Verbum D. 2 als Beispiel.

|            |                   |           | Aorist.                          |                                  |  |  |
|------------|-------------------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
|            | Singu             | ılar.     | Pla                              | Plaral.                          |  |  |
|            | masc.             | fem.      | masc.                            | fem.                             |  |  |
| 3. Pers.   | ַרְשָׁלָם.        | תַשָּׁלָם | (ן 🕡 אַלְשִּירָ                  | יִשְׁלִנֶא <del>( דּ ז</del> ְּ) |  |  |
| 2. Pers.   | עֿלָּמִלָּם       | תשלמי     | (וְ בֶּי בִּי מִרְ מִרָּ בִּי וֹ | רַן שׁלמָא (דּךן)                |  |  |
| 1. Pers.   | אַשׁלָם           |           | מלם                              | ַבְיָשׁלֵם                       |  |  |
|            |                   | Imperat   | iv und Precativ.                 |                                  |  |  |
| 3. Pers.   | לִנִ <b>ש</b> לָם | לִשׁלָם   | לָשָׁלָמִוּ                      | לִשְׁלָמָא                       |  |  |
| 2. Pers.   | שלם               | ש למי     | טַּילְ מַר                       | שׁלְמָא                          |  |  |
| Infinitiv. |                   | • •       | Particip.                        |                                  |  |  |
| ದ್ದಾದ      |                   | מלם (     | ם שלבר pl. שלבת and              | הָבְנָמָת - שִׁלְמָת וּ          |  |  |
|            |                   |           |                                  |                                  |  |  |

#### Die andern Formen sind:

|            | Aorist.        | Imp.           | Prec.      | Inf.       | Part.      |
|------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| Nipbal     | רַשַּׁלָם      | בָיִשׁלָם      | ڬۺڂڡ       | בִּנְשׁלֵם | מַשֵּׁלִם  |
| Paël       | רַשׁלִם ב      | שׁלִם          | לַשַׁלִּם  | שׁׁעַכָּם  | كر بقراط   |
| lphtanl 1) |                | שתלם           | לשתלם      | שׁתַלָם    | מָשׁתֵּלִם |
| Saphel     | רששלם          | ששלם           | לְשֵׁשׁלִם | שָׁשׁלָם   | מַשׁשָׁלִם |
| Istaphal   | ישתשלם         | שתשלם          | לשתשלם     | שׁתשׁלָם   | מִשׁתִשׁלם |
| Aphel      | ישלם           | (keine Belege) |            |            | מָשׁלָם    |
| Iphteal    | י <b>ש</b> תלם |                | id.        |            | מִשׁתַלִם  |
| •          | 7.53%          | ,              |            |            | • • •      |

<sup>1)</sup> Dieses ה ist immer zwischen D und F gesetzt, z. B. אַלַהָתָּ "ich ging" von קַהָה, בּבְּהָתָב, "er knechte" בְּקָהָ "das Nahen".

Für die Femininformen der zweiten Person, die selten vorkommen, ist namentlich ein Cylinder Nebuchadnezzars im Besitze des Hrn. Herzogs von Luynes wichtig, der über den Bau eines Mylittatempels handelt und mit folgendem Gebete schliesst, dessen Lesung sicher ist und das ich so übersetze:

ששישרי תלבתא: בצישר זכם. שממלי נונד אן לכבע פריא שלמש.

Foecundum redde fluxum seminis: effinge embryon in recessu uteri usque ad finem: praeside partui.

Die Adverbia bilden sich auf is im Assyrischen, wie hier שַּׁלְשׁלֵּשׁ so findet sich unter vielen שֹׁבְשְׁלִשׁ und שִׁיִּדְשׁ mit Kraft u. s. w. Der imp. שַּׁבְּעַ findet sich erklärt durch das שׁבְּבַלְ in Bisutun, wo es das altern. dausta biya, er beglücke, wiedergiebt.

Um diesen grammatischen Ueberblick zu schliessen, muss ich bemerken, dass ich erst kürzlich über die mir sehr dunkele Artikelfrage ins Reine gekommen bin. Das Assyrische hat keinen prothetischen Artikel, wohl aber einen emphatischen, wie die aramäischen Sprachen, der im Nom. gewöhnlich in u ausläuft, in den obliquen Casus in a und i, gerade wie die arabischen Vokale. So hätten wir denn hier eine merkwürdige Mischung arabischer und aramäischer Phänomene, die noch bei den Femininis durch eine Art Nunnation oder vielmehr Mimation interessanter gemacht wird; statt ta, ti und tu findet sich tam oder tav, tim oder tiv, tum oder tuv. Z. B. die Herris, Mylitta der Griechen, kommt vor folgendermassen:

לבּגַלְשַׁם -ר בֹּגַלְשַׁא יבּגַלְשַׁא יבּגַלְשַּא יבּגַלְשַּא יבּגַלְשַּא יבּגַלְשַּא יבּגַלְשַּא יבּגַלְשַּא י

Zuweilen erscheint diese emphatische Form zusammengezogen als בּכְּלְחָא eder בּיבְּלֵח, und diese ist das Vorbild des griechischen Bṝλτες. Wenn die Göttin aber mit ihrem ganzen Namen לְּבָלֵח אַלְּבָּי , Herrin der Götter, erscheint, steht der emphatische Casus nicht, wie im Aramäischen, und da möchte folgende Parallelstelle aus den Inschriften Sargons passen.

יִסְרַךְ שַּׁשְׁתִישָׁר נַלְּבָא צָלַם · בְעָלָת אָלוּי מֻרַפְּשַׁת תַלְּדְתָא צַלַם was ich so übersetze:

Nisroch praeest nuptiis hominum: Domina deorum favet partui hominum.

Diese Mination erklärt vollkommen die hebräischen Adverbialsormes in D, wie אורקים, das Munk schon treffend mit arab. Bildungen, wie verglich, und sie spricht für die Meinung derer, die wie Fresnel an die wirtliche Aussprache der Nunation im Altarabischen glauben.

Das Assyrische wird für vergleichende semitische Sprachforschung nicht ohne Bedeutung sein, und ich hosse, die angeführten Momente werden zeigen, dass man mit der Lesung dieser Documente wenigstens begonnen hat. Vieles ist noch zu erringen, und manche Schwierigkeit kann nur langem Stadium weichen, doch der Ansang ist gemacht.

### Aus einem Briefe von Prof. Dr. Wüstenfeld.

Göttingen d. 4. Sept. 1855.

— "Noch einmal Babira! يهود واحذر عليه الحيك الحيك الحيد المحمد المرع به عند المحدد ا

### Aus einem Briefe von Prof. Schlottmann.

Zürich d. 15. Oct. 1855.

— "Der offenbar von gewandter und geübter Hand gefertigten Uebersetzung dieses Ferman<sup>3</sup>) würde ich mich freilich nicht zu schämen brauchen. Nur in Beziehung auf den vierten Abschnitt ("Da es ferner seit Meiner glücklichen Thronbesteigung" u. s. w.) erlaube ich mir zu bemerken, dass der deutsche Leser, der das Original nicht vergleichen kann, wohl kaum die letzten Worte mit dem Anfang richtig verbinden und den Zusammenhang mit dem nächsten Absatz in folgender Weise richtig fassen wird: "Da es der Kernpunkt meiner Wünsche ist, dass keinerlei aus Trägbeit und Nachlässigkeit entstehende Verstösse gegen meine wohlthätigen Absichten in Betreff der allgemeinen und insbesondere religiösen Lage meiner Unterthanen vorkommen, da ich desshalb es mir zur Aufgabe gemacht habe, auch meine protestantischen Unterthanen vor aller Beeinträchtigung ihrer religiösen Rechte zu be-

Wörtlich aus Muḥammad Ibn Ishāķ; s. Sprenger, Mohammad's Journey to Syria, S. 7 Z. 17 ff.

S. Ztschr. VI, S. 457 u. 458; VII, S. 413—415, 580; VIII, S. 557.
 —563. Dr. Sprenger selbst übersetzt in El-Mas'údí's Historical Encyclopaedia, I, S. 150: "His uncle, Abú Táleb, baving received this information, returned with him". Als Beleg für den reflexiven Gebrauch des zweiten Pron. d.

<sup>3.</sup> Pers. in der fraglichen Redensart جمعة بن vergleiche man schliesslich Abulmahåsin, I, ffev, 5 u. 6: وعند دخولة الح مصر ردّ ابراهيم بن صالح , "und bei seinem Einzuge in Kairo brachte er [der neue Statthalter Mûsâ bin Muş'ab] den Ibrâhîm bin Şâlih [den vorigen Statthalter] mit sich nach Kairo zurück, nachdem dieser es vorber verlassen hatte."

<sup>3)</sup> Des in Ztschr. IX, S. 843 ff. mitgetheilten, der in Folge eines in X, S. 304 berichtigten Versehens als von Herrn Prof. Schlottmann eingesandt bezeichnet wurde.

wahren: also habe ich" u. s. w. Und doch liegt in diesem speciellen Zasammenhange der Mittelpunkt des ganzen Ferman, der den Zweck hat, die Nation (ملت) der Protestanten gegen die Unbilden zu schützen, welche sie trotz der ihnen durch den frühern Ferman [Ztschr. VII, S. 568 ff.] gewährtes Rechte fortwährend zu erleiden hatten, weil die weltlichen Behörden, zunal in den Provinzen, unter dem zum Theil sehr materiellen Einflusse der Hängter der andern Religionsparteien, nameatlich der Alt-Armenier, standen und daher, bei vorkommenden Beeinträchtigungen der Protestanten von dieser Seite, is der Geltendmachung des Rechtes jene "Trägheit und Nachlässigkeit" zeigten, gegen welche der neue Ferman gerichtet ist. — Im Türkischen ist jese Grundbeziehung durch den Satzbau, in welchem die Sprache eben so wie is den einzelnen Verbalformen eine bewundernswürdige Schärfe entwickelt und welchem die Uebersetzung namentlich in dem oben bezeichneten Abschait sich etwas näher hätte anschliessen dürfen, in folgender Weise hervergehoben:

Der Vordersatz besteht aus folgenden 3 gleichförmigen Gliedern:

- 1) S. 844 Z. 2. 3 تسليم بيورمش اولديغندن
- 2) ,, Z. 12 بولنديغندس Dazu gehört als Subject علي . Dazu gehört als Subject علي . Dazu gehört als Subject علي in derselben Zeile. Darwater ordnen sich die beiden coordinirten Glieder, deren Zusammengehörigkeit durch den Reim in سايار، angedeutet ist:
  - a) Z. 10 (sc. اولوب عد) مبذول وشايان (اولوب
  - مشهود وعيان اولوب 2. 12 (b)

2. 8. 2 اولملرى خصوصند bängt ab der Dativ اولملرى خصوصند ك. 8 ميذول dem اولملرى gehöron als coordinirte Prädicate اولملرى

Z. 7; beide sind bestimmt durch das vorhergehende يأرى \_ أيله Z. 5.

Unmittelbar obigem بولنديغندن Z. 12 ist als Causalsatz subordinin das اولديغي أوزره — Z. 4.

#### ے ایدوکندن S. 844 Z. 16 ایدوکندن

Nun folgt der Nachsatz Z. 22 أولندى —. Dieser hat aber wieder einen speciellen Nebensatz in dem أولندى Z. 21, wozu als 2 coordinirte Prädicate أولندى Z. 19 und بلديركش Z. 20 gehören. Das بونك Z. 21 weist auf beide Glieder eben jenes Nebensatzes zurück. Das "Als habe ich" u. s. w. des 6. Absatzes ist daher als freie Uebersetzung zu fassen. Sollte das أولندى — Z. 19 den Hauptsatz bilden, so würde es أولندى فافته مناه والمناه وا

dem Uebersetzer rechten dürste, führe ich an, dass das Wort "Rechtspflege", im 3. Absatz eine dem Urtext fremde Vorstellung erweckt; wenn das Bild der "allergerechtesten Hand des Chalifats" zu undeutsch schien, musste dafür etwa "der allergerechtesten Obmacht" stehen.

Bei dieser Gelegenheit gebe ich Ihnen zu dem Texte des in Bd. VII der Ztschr. S. 568—570 abgedruckten ältern Ferman in Betreff der Protestanten (zunächst der armenischen) einige Verbesserungen, welche ich mir nach dem der K. Preussischen Gesandtschaft Seitens der Pforte officiell zugeschickten Exemplar am Rande bemerkt habe. Nichts von dem, was hier folgt, ist meine Conjectur, sondern alles, bis auf Minutien herab, handschriftliche Lesart. Nur die von Ihnen bereits in Parenthese verbesserten Fehler übergehe ich.

Ztschr. der D. M. G. Bd. VII S. 569 Z. 4 u. 15 für الرقستان lies أولمسي — Z. 6 u. 23 für das sprachlich unhaltbare والمسي und المتحمد. — Z. 6 u. 23 für das sprachlich unhaltbare المتحمد. — Z. 6 u. 23 für das sprachlich unhaltbare والمتحدد المتحدد المتحد

S. 570 Z. 1 für عبادت اولديغى الولديغى . — Z. 7 für عبادت يرلينه المحتال بيراينه إلى و بيراينه و بيراينه بيراينه و بيراينه بيراينه و بيراينه بيراينه بيراينه بيراينه و بيراينه بيراينه و بيراينه بيراينه و بيراينه بيراينه و بيراينه المحتال و بيراينه و بيراينه و بيراينه المحتال و بيراينه و بيراينه

Das nach Ihrer Anmerkung S. 572 durch die engl. Uebersetzung am Schluss vorausgesetzte خروسة قسطنطينية fehlte auch in dem von mir verglichenen Manuscript.

## Aus einem Briefe von Staatsrath Dr. v. Dorn.

Petersburg 16/28. Oct. 1855.

— Ich hatte heute ein interessantes Gespräch mit einer alten Tataria über das böse Auge. Ich war mit ihr allein und fragte sie nach ihrer sehr schönen Pflegetochter, versicherte sie, dass, als ich diese vor mehrera Jahres gesehen, ich gern ein Tatar geworden wäre, um ibr einen Platz in meinen Harem anweisen zu können, und was dergleichen tatarische Feinheiten mehr waren. Da antwortete sie: ihre schöne Pflegetochter sei von einem hösen Auge getroffen worden und habe dann zusehends an Gesundheit und Schönheit abgenommen; ich solle meine Töchter vor solchen Augen in Acht sehmen, denn sie rufe Allah und den Propheten zum Zeugen an, dass ein böses Auge einen in voller Lebenskraft stehenden Baum zum Verdorren und Absterben hringen könne. Und dabei blieb sie.

# Aus einem Briefe von Dr. Sprenger.

Bagdad d. 20. Dec. 1855.

- In einem geographischen Werke, das im J. d. H. 290 verfasst wurde ust das ich für eine abgekürzte Ausgabe des Ibu al-Fakib halte, wird gesatt, dass in Ḥimṣ (Emessa) das schönste Mal'ab ملعب von ganz Syrien sey. أه der Voraussetzung, dass Mal'ab Amphitheater bedeute, ermangelte ich nick mich in Hims über diesen Punkt zu erkundigen, aber niemand wasste nie von einem Mal'ab etwas zu sagen. Auch bei Ibn al-Banna (schrieb 375). dessen Geographie sonst doch sehr vollständig ist, und in dem Mo'gan de Jakût fand ich das Mal'ab nicht, statt desson aber die Burg Kals erwähl die nach ersterem in, nach letzterem ausser der Stadt und zwar auf der Südseite derselben liegt Die Stadt war zur Zeit des Ibn al - Banna zwar noch grösser als Damaskus oder irgend eine andere Stadt in Syrien, aber dech schon sehr in Verfall; so erklärt es sich, dass der Theil südlich von der Burg zu Jakût's Zeiten gänzlich verschwunden war. Die Basis dieser Burg ist ein runder Erdhügel, der ungefähr 1000 Schritte im Umfang hat, nach oben zu im Durchmesser abnimmt und früher mit einer Mauer bekleidet war. Die Seiten neigen sich so stark gegen das Centrum, dass es nirgends seht schwer ist, binauf zu klettern. Auf dem Hügel standen die jetzt zerstörten Festungsgebäude. Umgeben ist er von einem ziemlich tiefen Graben. Auf der Nordseite ist seine äussere Bekleidung sehr zerstört, und man bemerkt darunter eine concentrische innere. Aber selbst diese ist aus Bruchstäckes alter Säulen erbaut und daher wahrscheinlich mohammedanischen Ursprungs. Auf einer Seite bemerkte ich eine senkrechte Mauer, die dem ursprüngliches Gebäude angehören mag. Vom Graben führt eine Grube fast bis in die Mitte des Hügels. Sie wurde des vorzüglichen Lehmes wegen gegraben, auf den der Hügel steht, und wird noch jetzt bearbeitet. Ich ging in die Greie binein, and es zeigte sich bald, dass die den Hügel bekleidende Mauer nicht dick ist; auch fand ich keine innere Mauer. Indesson ist diese Grube se

ti f unter der Oberfläche des Bodens, dass die Grundfesten der innern Mauer, wenn eine solche vorhanden ist, recht wohl höher liegen können. Im Ganzen kommt es mir nicht unwahrscheinlich vor, dass diess der Platz des alten Amphitheaters ist und dass dieses später in eine Festung verwandelt wurde. Aleppo hat eine ähnliche Festung, aher ihr Umfang ist viel grösser und die Möglichkeit, dass sie je ein Amphitheater war, viel geringer. Wäre diess wirklich der Fall, so müsste das Amphitheater schon vor Mohammad zur Festung gemacht worden sein, da nach Jâkût's Bericht zwei Kirchen auf dem künstlichen Hügel standen. Freilich wird die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass die Burg von Hims ein Amphitheater war, dadurch vermindert, dass es in der Nähe von Damaskus und zwischen Nisibis und Mosul ähnliche, obwohl fast nie regelmässig runde Hügel giebt, die ihrer Lage nach wohl gewiss nie Amphitheater waren. Dennoch scheint es mir der Mühe werth, an Ort und Stelle genauere Nachforschungen anzustellen.

In Hims befindet sich eine kufische Koranhandschrift, angeblich das Exemplar, in dem 'Omar las, als er ermordet wurde; auch zeigte man mir Ungläubigen Tropfen seines Blutes darauf. Die Schrift ist zu regelmässig, als dass ich sie für so alt halten könnte. Sollte je ein Europäer einen 'Omar'schen Codex von unbezweifelter Acchtheit zu Gesicht bekommen, so mag er ja alle Aufmerksamkeit auf die Orthographie richten; denn diese kann unmöglich systematisch und consequent seyn, wenn die Schreiber nicht bis zu einem gewissen Grade gebildet waren, und diess gerade ist der Punkt, dessen Bestimmung von Wichtigkeit ist.

# Aus einem Briefe von Prof. Dr. Juynboll.

Leyden d. 16. März 1856.

- Die Sammlung semitischer, persischer und türkischer Handschriften, welche früher dem im J. 1853 aufgehobenen königlich niederländischen Institut gehörte, später der an dessen Stelle getretenen königlichen Akademie der Wissenschaften zufiel, ist nun auf mein Gesuch durch Beschluss Sr. Majestät vom 13. Nov. 1855, in Bestätigung des betreffenden Votums der Akademie selbst, zum Niessbrauch bis auf Wiederaufkündigung (in bruikleen, tot wederopzeggings toe) der Leydener Universität abgetreten worden und soll besonders aufgestellt und verzeichnet werden. Auch haben wir diese Handschriften, 228 an der Zahl, bereits aus Amsterdam hierher erhalten. Davon stammen 223 aus der Bibliothek des Prof. Willmet (222 sind in dem Katalog seiner 1837 verkauften Bibliothek kurz beschrieben, Catal. Mss. Bl. 5-33; eine Numer enthält einen von Willmet selbst verfassten Katalog der Sammlung); 3 Handschriften wurden vormals von Prof. v. Kampen dem Institute verehrt; dazu kommen endlich eine Koranbandschrift und die Vorarbeiten von Weijers zu einem neuen Katalog der Sammlung, wovon aber bloss Bl. 1-8 gedruckt vorliegen, ohne dass weiteres Druckmanuscript vorhanden wäre. Unter den ehemals Willmet'schen Handschriften sind höchst werthvolle Sachen, z. B. der Ibn-Challikan, aus dem Pynappel einige Lebensbeschreibungen herausgab, die in andern Exx. fehlen.

# Aus einem Briefe von Prof. Dr. Kellgren.

Helsingfors d. 29. Apr. 1856.

- Eine klare Einsicht in die Bildung der Formen des türkischen Zeitwortes ist, glaube ich, nur durch Kenntniss und Vergleichus einer verwandten Sprache, z. B. des Ungarischen oder Finnischen, zu erlangen. Der Schlüssel zum Verständniss jener Formen ist der, dass das türkische Zeitwort durch und durch periphrastisch ist. Die Verschiedesheit in den Darstellungen der Grammatiker kommt zum Theil daher, das das türkische Zeitwort in fortwährender Entwicklung begriffen ist; Forne entstehen und vergehen; einige noch in Büchern und im höhern Styl fertlebende sind veraltet und ausser Gebrauch gekommen, wie das Türkische überhaupt die Rechte einer lebenden und dazu durch keine herrschende Literatur fixirten Spruche in vollem Masse geltend macht. Ebendeswegen be eine türkische Grammatik, so scheint mir, neben dem Gewordenen und Werdenden, ohne der Zukunst positiv oder negativ vorzugreisen, das Princip und die Richtung der weitern Entwicklung anzugeben. - Eine eben so schwierige und zugleich eben so interessante Frage ist die über den Accent des Tirkischen, worüber Sie einen Aufsatz von Blas in Aussicht stellen. Unbedingt hat das Türkische hierin einen vollständigen Umschwung erfahren; denn es ist nicht denkbar, dass eine Sprache, welche die Wurzelsylbe inner voranstellt und die Wörter, so zu sagen, durch Addition bildet, den &ccent nicht ursprünglich auf eben diese erste Sylbe gelegt hätte, wie es nech jetzt z. B. im Ungarischen und Finnischen geschieht. Die Quantität, die is einem besonders auf das vocalische Element basirten Lautsysteme wohl nick fehlen konnte, ist indessen im Türkischen verloren gegangen und vielleich hierdarch eine allgemeine Störung eingetreten, indem der Accent die Stelk der Quantität einnahm u. s. w. Eine erschöpfende Abhandlung hierüber müste in das tiefste Wesen der Sprache eindringen.

Die Petersburger Akademie hat mich mit der Ausarbeitung von Castrés's Nachlass über das Sibirisch-Tatarische beaustragt. Ueber diem Sprache war vor Castrén noch gar nichts Sicheres bekannt, und Alles wind auf seine Materialien gegründet werden müssen. Böhtlingk, der durch sein Werk über die Sprache der Jakuten für eine derartige Arbeit am besten verbereitet und auch in jeder andern Hinsicht der rechte Mann für dieselbe war. hat sie seines Sanskrit-Wörterbuches wegen abgelehnt, und so hat die Akademie mich mit jenem Austrag beehrt; überdiess bedient sich Castrén abwechselnd des Schwedischen und Russischen, was für manche andere besset qualificirte Männer ein Hinderniss bildet.

Unsere Universität hat wieder einen zu guten Hoffnungen berechtigseden jungen Mann, den Candidaten A. Ahlquist, auf linguistische Reisen nach Russland gesendet. Wir wollen das Werk Sjögren's und Castren's nicht unvollendet lassen und werden uns bemühen, das Feld der finnisches auf damit verwandten Sprachen fortwährend zu behaupten. Niemand hat dafür ein grösseres Interesse, Niemand kann es wohl auch besser machen als wir Finnländer. Ahlquist ist in Kasan und wird zuerst das Tschuwaschische enf-

lich in's Reine bringen, hierauf das Tscheremissische, zuletzt das Mordwinische, worüber wir nur die Grammatiken von Gabelentz und Wiedemann haben.

### Aus einem Briefe von Dr. E. Smith.

Beirut d. 9. Mai 1856.

- Wir drucken jetzt Seich Nasif's Makamen mit zahlreichen Anmerkungen von dem Vf. selbst [s. Ztschr. V, 96 - 103, IX, 269]. Bereits sind 272 Seiten abgezogen; das Ganze wird etwa 450 S. 8. stark werden. Die Herausgabe erfolgt auf Kosten des Hrn. Michael Medawwar, eines unserer eingebornen hausleute, der auch den Vf anständig honorirt. Abgesehen von dem Werthe des Buches an und für sich, verdient dieses Aufstreben zur Schöpfung einer neuen National-Literatur gewiss alle Anerkennung und Förderung. Herr Medawwar hat einen arabischen Prospectus mit Einladung zur Subscription nach Europa geschickt, von dem Sie ohne Zweifel auch ein Ex. erhalten haben 1). - Tannûs Śidiâk's Geschichte des Libanon [Ztschr. X, 303] ist beinahe bis zum Ende des 2. Theiles gedruckt. Wir stehen jetzt bei S. 400. Das Buch ist ebenfalls in Octav. - Meine eigene Arbeit, die arabische Bibelübersetzung [Ztschr. IX, 269], bleibt in ihrem gemessenen Gange. Als Styl- und Druckprobe lege ich Ihnen ein Blatt von dem Exodus und eins vom Ev. Matth. bei. Sie werden daraus ersehen, dass die Herausgabe bloss des Pentateuchs nicht wenig Mühe macht. Was die Arbeit besonders aufhält, ist, dass wir von jedem Correcturbogen Exx. an alle Missionsstationen in Syrien versenden; aber der Zeitverlust wird mehr ais aufgewogen durch den Gewinn, den die Uebersetzung selbst davon zieht. Ungelehrte, aber verständige Eingeborne verschiedener Landestheile lesen die Correcturbogen und merken alle Wörter und Redensarten an, die sie nicht verstehen. Diess zeigt uns, welche Veränderungen im Interesse allgemeiner Verständlichkeit zu machen sind, bevor der Bogen abgezogen wird. Denn bei allem Streben, dem klassischen Sprachgebrauche getreu zu bleiben, dürfen wir für unsern Zweck doch nur denjenigen Theil der alten Sprache auswählen, welcher noch ohne gelehrte Schulbildung verstanden wird. Ein Ergebniss hat uns angenehm überrascht und zu fernerer Ausdauer ermuthigt, - nämlich die Wahrnehmung, dass dieser Styl allen einigermassen verständigen Arabern, wenigstens von Aegypten bis Mesopotamien, ungefähr gleichmässig zusagt. Und so glauben wir auch, dass diess im Allgemeinen die Gestalt ist, zu welcher die Sprache, mit dem Wiedereintritte des Volkes in die Reihe der gebildeten Nationen, sich ihrerseits erheben wird, nur dass vielleicht mehr muhammedanische Phraseologie, als wir angenommen haben, in diese Neubildung übergehen wird.

<sup>1)</sup> Ist geschehen. Er ist datirt Beirut d. 7. Aug. 1855. Der Subscriptionspreis beträgt danach 3 türk. Thaler, ثلثة ريالات مجيدى, und Subscriptionssammter erbalten auf 10 Exx. 1 Freiexemplar.

## Aus einem Briefe von Prof. Dr. v. Kremer.

Alexandrien d. 3. Juni 1856.

— Es wird Sie interessiren zu erfahren, dass in Cairo jetzt das احياء العلوم von Gazâli und das احياء العلوم von Ibn 'Abd Rabbihi gedruckt werden.

# Schreiben des osmanischen Staatsministers Fuad Pasa und des Reichshistoriographen Gewdet Effendi an Freiherm von Hammer-Purgstall.

Ī.

# رتبتلو اصائتلو محب وفاشعارم جناهلرى

ذات معارفسمات اصیلاندارینای اثار محاسندثاری نود عالی جناب ملوکآند ده رهین تقدیم اولدیغنای نشانه جلیلی اولق اوزه طوف اشرف حصوت شهنشهیدن اعطا بیورلمش اولان نشانه عالیدن طولایی ایلی تشکری و تألیفکرده لری اولان رسالدنای تقدیمی متصبّن توارد المنی تحریرات والاکاریلری رسالهٔ مذکوره ایله برابر حصور عالی جناب پاشافید عرض وتقدیم اولنه رق بو صورتله ابراز ممنونیت وتشکره رسالهٔ مرسوله دخی نود عالی شهنشهیده موجب مقبولیت اولدیغی مثللو رسالهٔ مرسوله دخی نود عالی شهنشهیده موجب مقبولیت اولدیغی

Hochgestellter, Hochwoblgeborner Herr und treuer Freund!

Ihre nach einander eingegangenen geehrten Schreiben, durch welche Schreiben von Sr. Kaiserlichen Majestät als glänzendes Zeichen der Achtung, in der Ihre trefflichen gelehrten Werke bei Allerhöchstdemselben stebes. Ihnen verliehenen hohen Orden Ihren Dank darbringen und die von Ihren verfasste Abhandlung überreichen, sind nebst dieser Abhandlung Sr. Kaiserlichen Majestät vorgelegt worden. Ich beeile mich nun, Ew. Hochwohlgeberen diese freundschaftlichen Zeilen zu schreiben, um Ihnen anzuzeigen, dass wie der von Ihnen diesergestalt betbätigte Eifer, Ihre Verpflichtung und Ihren

Dank an den Tag zu legen, Sr. Majestät zu lebhafter Genugthuung gereicht hat, so auch die übersendete Abhandlung von Allerhöchstdemselben wohlgeneigtest aufgenommen worden ist.

d. 24 Zilka'de 1271 (8. Aug. 1855).

(Siegelabdruck:) Muhammod Puad 265 (J. d. H. 1265.)

II.

اصالتلو حرمتلو موسيو حامر جنابلري

جمع وتأليف ايتمكده اولديغم تاريخك ايكى جلدى طبع اولنمش اولوب فات معارف سمات اصیلاند لری کبی پیشوای مورخین اولار،، بسر استاد حقایق بینا نظم دقایق منظرنده مخلصلی کی نوهوسانک خريراتي اطفال ابجد خوانك تسويداتي مثابة سنده اولديغي بي اشتباهدر اتجق تاريخ ماجزانعمك نسيج تراكيب واساليى تدليس وربا لكه سندن خالى واسانيد محيحه ابله متحلى اوله رق تأليفنه موفق اولدقلري دولتعليه تاريخي تذييل ايدوجك مورخينه بر مأخذ اوله بيلة جكى افتخاري دخي بـو فقيره كافي اولوب اشته بـو ملاحظه ايكي أُ ئسخه سنك پيشكاه حقايف اكتناه معارفمنديلرينه تقديمي خصوصنده 🖠 فقيره جسارت ويبرمش اولديغي معلوم دانشمندانداري بيورلدقده بسوا فنده دركار اولان مبتديلكم حسبيله ضروري الصدور اولان قصوريك لخ عفوى شيمة حسنة منصفانه لرينه محمولدر

عن اعضای انجبن دانش 🖟 احد جودت وقعه نويس دولتعليد

\_ة محرم <del>الس</del>مة

Hochwohlgeborner, Hochzuverehrender Herr von Hammer!

Von dem Geschichtswerke, mit dessen Zusammenstellung und Abfassung , ich beschäftigt bin 1), sind zwei Bände gedruckt. Es ist nun zwar unzweifelhaft, dass für das feine Urtheil eines an der Spitze der Geschichtschreiber stehenden tiefforschenden Meisters und Gelehrten wie Ew. Hochwohlgeboren die Schriften eines Neulings wie ich nicht mehr zu bedeuten haben als die Schreibeübungen eines ABC-Schülers. Der Gedanke indessen, dass mein

<sup>1)</sup> S. oben S. 303 d. Brief des Vicekanzlers Dr. Blau. Bd. X.

Geschichtswerk nach Inhalt und Form wenigstens von dem Makel der Fälschung und des Haschens nach täuschendem Scheine frei, dagegen mit authentischen Quellenangaben ausgestattet ist, und mir dabei die Ehre genügt, des es für Geschichtschreiber, welche die von Ihnen in so gelungener Weise verfasste Geschichte des osmanischen Reiches fortsetzen wollen, eine Matrialiensammlung abgeben kann, macht mich so kühn, Ihnen, hochgelehrter Herr, zwei Exemplare davon zu überreichen. Wenn Ew. Hochwohlgeborn diese Umstände Ihrer Kenntnissnahme würdigen, darf ich auf Ihre Billigtet die Hoffnung gründen, dass Sie der bei meinem Anfängerthum in diese Fache unvermeidlichen Mangelhaftigkeit meiner Arbeit Verzeihung angedehe lassen werden.

d. 17. Moharrem

1272.

(29. Sept. 1855)

Ahmed Gewdet,
Historiograph der Hohen Pforte.
Mitglied der osmanischen Akadem
der Wissenschaften.

# Brief des Hrn. St.-R. von Chanykov an Hrn. St.-R. von Den-

Tebrize, 5/17. Déc. 1855.

- Je Vous remercie de la peine que Vous avez bien voulu prendre me transmettre le III cahier du IX t, du Zeitschrift etc.; il est comme toujest rempli d'articles très intéressants sauf un seul, celui de Mr. Erdman 1), # le quel je me permets de Vous transmettre quelques observations, quoique le notes dont Mr. Stickel a fait accompagner cet article et qui se ressentent l'érudition saine et de bon aloi de ce savant distingué, aient déjà fait justie de bon nombre d'hérésles numismatiques proposées par Mr. Erdmann. commence par faire remarquer l'étrange idée de ce dernier savant, de we loir compléter le Qamous et Zamakhchari (p. 609) en puisant une explicate du mot بخ بخ dans un passage d'un auteur persan et qui par-dessus k marché est bien loin de démontrer ce que veut prouver Mr. Erdmann; a si Mirkhond fait employer par Khalid le mot بخ بخ dans un sens ironique en parlant de Hedjadj, cela ne veut pas dire que ce mot doive aveir signification de Verachtung, Verkleinerung, Verspottung; tout comme, si pe dérision on appelait un imbécile ,, lumen mundi ", cela ne donnerait pas k droit de soutenir que ce terme a une signification offensante. Les reises que Mr. Erdmann cite pour combattre l'opinion que Vous avez émise dans k Bulletin T. 112), qu'il qualifie de "allerdings nur flüchtig hingeworfene Meises

<sup>1)</sup> l. c. p. 606-618.

<sup>2)</sup> Bull. sc. T. II. p. 200. 1837: Die einzeln stehenden Buchstele und e, sind ohne Zweisel Abbreviaturen, deren Ausfüllung und Bedeutses sich leichter vermuthen als mit Gewissheit angeben lässt. Beide lassen ver schiedene Erklärungen zu, von denen sich die durch was ungestelen dem eine (euge!) entspräche, und durch p. rechtes Gewicht, sehr er

Dorns", me semblent tout aussi peu fondées. L'un des deux: ou les lettres que nous rencontrons sur les monnaies orientales ont un sens quelconque, donc ce sont des abréviations de mots ou de phrases; ou bien ce sont des lettres dénuées de toute signification reconnaissable, comme les lettres placées à la tête de quelques surates du Qoran, et dans ce dernier cas il serait superflu de vouloir les expliquer. Or si ce sont des abréviations, il faut selon moi observer qu'elles ont été introduites par les Arabes, donc elles devaient être faites conformément à l'usage qui existe à cet égard ches les écrivains arabes et qui, à ce qu'il paraît, se réduit pour Mr. Erdmann à la réunion de la première et de la dernière lettre du mot abrégé, car il dit page 615: "Das ည oder ည kann keine Abkürzung irgend einer der hundert gewöhnlichen Ehrennamen Gottes seyn, so dass 😛 der Anfang und 🗲 das Ende dieses Wortes ware, weil es ein solches nicht giebt." Les écrivains arabes ont recours aux abréviations surtout dans les ouvrages didactiques et dans les notes marginales; donc c'est là que nous devons puiser les principes qui les ont guidés dans ces sortes d'abréviations, et au risque de ne dire que des choses très élémentaires, je citerai quelques-uns de ces exemples. Le Qamous dit: واكتفيت بكتابة ع ب الم ج م عن قولى موضع وبلد وقرية والجمع ومعروف c. à d. Je me suis contenté de représenter par ع بع ع et p les mots lieu, ville, village, pluriel et connu. Donc le Qamous, sur cinq fois, prend quatre fois pour l'abréviation du mot la première lettre de ce mot et une معروف et موضع fois la dernière, et encore est-ce à cause de ce que les mots commencent tous les deux par un . Dans le dictionnaire historique dont , je Vous ai parlé dans une de mes lettres précédentes, qui a pour titre : nous lisons , تلخيص المقال في تحقيف الرجال ا

بسم الله المرحمن المرحيم وبعد فهذا كتاب تلخيص المقال في تحقيق أ المرجال قد اثبت فيه الاسماء على ترتيب المروف مراعيا للأول ثر الثاني أ وهكذا وللأصل اعنى عدم الزيادة حرف وخركة فقدّم مثلا عبيد على أ عبيدة وعمر على عمرو معلمًا للخلاصة صع وللنجاشي جش وللفهرست أ ست وللكشى كش ولرجال الشيخ جيخ ولاً بوابه فلاً شحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لو ولا شحاب المسن عليه أ السلام بن ولا محاب المسين عليه السلام من ولا شحاب على بس الحسين السين السلام بن ولا شحاب الصادى عليه عليه السلام قر ولا شحاب الصادى عليه عليه السلام قر ولا شحاب الصادى عليه

pfiehlt. Da aber ausser diesen beiden Buchstaben auch noch andere, z. B. vorkommen, so könnte man vielleicht die Vermuthung aufstellen, dass sie die Anfangsbuchstaben von Beinamen Gottes seien, u. s. w. D.

السلام في ولأعصاب الكاظم عليه السلام ظ ولأعصاب الرضا عليه السلام ها ولأعجاب الجواد علية السلام ي ولأعجاب الهادي عليه السلام دي وأعداب العسكرى علية السلام رى وان لم يرو عنهم عليهم السلام لمر ولكتاب البرقى في فان احتيج الى الاشارة الى ابسواب فبمثل ما تقدّم لرجال الشبيخ لكن بعد في فما لكتاب الشيخ يقدم أن كان ولابين الود د ولحمد بين شهراشوب م والعقيقي عق ولابين الغصايري غص الملاصاء ضرو ولكتاب من لا يحصره الفقية ية والعلامة بعد المنقول بلا عاطف والعاطف لما بعدها والله الموفق للصواب والبع المرجع والماب c. à d. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Ce livre est l'abrégé des récits concernant les auteurs des rivayets. On y a consigne les noms d'après l'ordre alphabétique, en prenant en considération la première lettre, puis la seconde et ainsi de suite, aussi en faisant attentios la racine, je veux dire le mot sans telle ou telle consonne et voyelle scessoire; ainsi Oúbeid sera placé avant Oubeidet et O'mor avant A'mr. Ou adopté les abréviations suivantes : pour le Kholasset من pour Nedjacki جش pour Nedjacki pour le Fihrist سن , pour Kechchi کش , pour le Ridjali Cheikh ; et per les chapitres de cet ouvrage: pour les compagnons du prophète J, pour le compagnons d'Aly , pour les compagnons de Hassan , pour ceu k Houssein Um, pour ceux d'Aly fils de Houssein ;, pour ceux de Baqir A de Sadiq , de Kazim b, de Riza b, pour ceux de Djawad , pour ce de Hadi رى, d'Askéri رى, et pour tout ceux qui ont rapporté des rimite d'après d'autres que ceux-là L'ouvrage de Barqui sera indiqué par & Chaque fois qu'on aura besoin d'indiquer les chapitres de ce livre, on & ploiera les mêmes signes que pour le Ridjali Cheikh, mais en les mettes après 3, tandis qu'on fera précéder ceux qui se rapportent au livre de Cheil. s'il y en a. Ibni Daoud sera indiqué par O, Mouhammed fils de Chehrades par م, A'quiqui par عقد, Ibni Ghazaëri pa ضغر, VIzah par منم, المنابع بالمنابع بالم men la yahzourouhou'l-faquih par ב. Le signe d'abréviation suivre phrase sans particule conjonctive, qu'on mettra pour le premier mot de à phrase qui suivra l'abréviation. Dieu est celui qui aide dans la voie de la vérité et c'est à lui qu'il faut avoir recours."

Dans l'ouvrage juridique de Chahidi thani Zeineddine مر بالله بال

etc. الى آخرة pour المخ وظاهر pour ظ ونسخة بدل Ainsi nous voyons que dans ce grand nombre d'exemples pris au hazard il n'y a qu'un seul où l'abréviation soit représentée par deux lettres dont l'une est celle du commencement du mot et l'autre celle de la fin, et quoique ce mode d'abréger les mots ne soit pas complètement contraire à l'usage des Arabes, il est pourtant bien loin d'être la règle principale de ces ahréviations. Le plus souvent, si l'abréviation doit indiquer plusieurs mots à la fois ou un seul mot, on prend de ces mots ou de ce mot les lettres dont la réunion est la plus facile à écrire, sans égard à la place qu'elles occupent dans les mots abrégés. Ainsi pour غالب on écrira عند et في et با selon la convenance, et pour le mot خبير il est beaucoup plus probable qu'un scribe oriental écrive خب que خب, car la première abréviation est plus facile à tracer, quoique l'une n'exclue pas l'autre, et nous voyens que toutes les deux abréviations se trouvent sur les monnaies et peuvent être expliquées sans avoir recours aux hypothèses talismaniques de Mr. Erdmann. Pour ce qui concerne le témoignage du commentateur du Qamous, qui dit que le signe est une interjection ou le nom d'un émir, je ferai observer que Mouhammed Firouzabadi ne dit rien de semblable lui-même, car voici sa phrase: درهم خي كتب عليه بخ وقد يشدد الخاء وَمَعْعَي كتب عليه مع c. à d. Dirhem bakhi est celui qui porte l'inscription bakh, et quelquefois le kh est doublé, et ma'ma'i, sur le quel est tracé ma'", et que l'Ouquianous contient beaucoup de choses inexactes. Mais admettant que l'auteur du Qamous se soit positivement exprimé là-dessus lui-même, serions-nous obligés de le prendre pour guide dans cette explication d'un fait numismatique? Nous savons de bonne source que les Arabes étaient bien loin d'être très exacts dans tout ce qui concerne cette science. Sans parler de ce que Makrizi rapporte très sérieusement d'après le Moussannaf d'Abou Bekr ben Abi Scheiba, que l'origine de la monnaie remonte à Aslam, qui frappa des dinars et des dirhems (traduct. de S. de Sacy p. 5), je remarquerai que le même auteur (ib. p. 28) dit que depuis Hischam ben Abdoulmelik jusqu'à Merwan, c. à d. entre 106 et 126 de l'hég., on ne frappa des dirhems qu'à Wassit; or le musée de l'Académie possède des monnaies d'argent frappées à Afrikiya en 109, à Dimichk en 110, d'autres de la même année frappées à Andalous, de l'an 111 encore de Dimichk, de 113 d'Afrikiya, de 118 d'Andalous Ibn-Khaldoun (Chrest. arabe de S. de Sacy T. II. p. 283 et note 24 p. 295) fait une faute très grossière en parlant des monnaies Omeyades etc. Tout cela me fait admettre comme très probable:

- 1) Que sur les premières monnaies arabes ces monogrammes sont des abréviations d'attributs ou noms de Dieu.
- 2) Que sous les Samanides et sous les autres lieutenants des Khalifes ils représentent quelquesois l'abréviation du nom ou du surnom du lieutenant des Khalifes, mais dans ce cas ils sont presque toujours placés au bas de la légende principale, tels que عنفر أبرهيم نوح عنف فرح عنفر أبرهيم نوح عنف فرح عنفر أبرهيم نوح عنفر أبره المستحدد المستحد

a) Que من ne peut pas être l'interjection من de Mr. Erdmann, parcequ'il paraît aussi sous la forme d'un bakh unique, qui n'aurait pas de sens comme interjection 1); parcequ'il n'est pas d'usage de mettre sur les monnaies des interjections autres que des invocations de saints, telles que de le etc. 2); enfin parceque le nom bedouh ne se reproduit en orient que sur des objets destinés, pour ainsi dire, à rester dans le cercle de famille ou même dans la possession d'une seule personne, tels que les cachets intimes, les adresses de lettres, les talismans etc., mais jamais sur des documents publics, ni sur des objets destinés pour tout le monde.

# Aus einem Briefe von Dr. Eli Smith an Prof. Rödiger.

Beirut, 7. Mai 1856.

- Die ersten Copien der Sarkophag-Inschrift von Sidon, welche auch Amerika und Deutschland gelangten, waren sehr mangelhaft. Die Copie, welche ich durch den britischen Generalconsul erhielt, war von einem gebildeten Eingebornen gefertigt, offenbar mit viel Sorgfalt, aber darum nicht fehlerfrei. Die von Dr. van Dyck an das Albany Institute geschiekte we eine Abschrift von dieser, durch Hrn. Thomson eilig und unter ungünstige Umständen mit dem Original verglichen, und ein Duplicat hiervon war die an Ritter Bunsen gesandte Abschrift. Sie wich von der, die ich in Banden hatte, etwa in einem halben Dutzend Buchstaben ab, und da niemand ver denen, die den Sarkophag gesehen hatten, mit der phönikischen Schrift vertrant war, so mochte ich keine der genommenen Abschriften für zuverläsig halten. Wir wollten einen Papierabdruck machen, aber während des über den Besitz des Monuments erhobenen Streites liess der Pascha niemand m demselben, und nachdem es in französische Hände übergegangen, war es ge nicht mehr zugänglich. Seitdem sind die Nachgrabungen von englischer mit von französischer Seite bis zu einer beträchtlichen Ausdehnung fortgesetz worden. Sarkophage hat man genug gefunden, aber alle ohne Inschrift. Die einzige Inschrift, von der ich gehört habe, steht auf einem gebrochene Steine, der jetzt im Besitz des englischen Generalconsuls ist. Er hat mit erlaubt, eine Copie davon zu nehmen, die ich jetzt vor mir habe, aber leiter nicht mittheilen darf. Sie ist in weichem Sandstein gut gearbeitet und esthält einige funfzig Buchstaben, meist in zusammenhängendem Texte und leicht zu lesen. Das Fragment gehört wieder zu einer Königsinschrift. - Ich bedaure sagen zu müssen, dass unsre Literary Society ausser dem ersten Heft ihrer Verhandlungen noch nichts wieder publicirt, auch seit langer Zeit teine Versammlungen gehalten hat. Da Hr. Thomson abwesend ist und ich wegen meiner schwankenden Gesundheit mich nicht viel damit befassen kann, so findet sich niemand, der die Sache fördern möchte. - Die arabische Bibel-

<sup>1)</sup> Hierin irrt sich der Herr Briefsteller. Fl.

<sup>2)</sup> Sollte diess nicht ein Zirkelbeweis seyn? Fl.

übersetzung schreitet langsam vor. Der Druck des Pentateuch ist beinahe bis zu Ende des Exodus gekommen, und der des Neuen Testaments ist eben angefangen worden, wie die beigelegten Proben zeigen. (Das eine der Probeblätter entbält Exod. 31, 17 — 32, 24, das andere Matth. 6, 33 — 8, 4.)

# Aus einem Briefe des Hrn. Dr. Brugsch an Prof. Brockhaus.

Berlin d. 6. Juni 1856.

- Nach Briefen, die ich aus Aegypten erhalten habe, hat man im vorigen Jahre in Theben ein neues sehr gut erhaltenes Grab in dem Thale der Prinzessinnen entdeckt. Vorgefunden wurden eine Menge von Inschriften. besonders solche auf Holztafeln, darunter auch etliche griechische. Ebenso sind in der Nekropolis von Memphis, in der Nähe des Dorfes Saqara, wo ich zu meiner Zeit selbst Nachgrabungen angestellt batte, mehrere prächtige Sarkophage aus Granit zu Tage gefördert worden. Der eine davon trägt ein Datum Königs Nectanebus I. (dessen Schild bisher irrig für das des Königs Amyrtaeus gehalten worden ist), das äusserst wichtig zur Beseitigung eines chronologischen Irrthumes wird. Im Deltalande bat man neuerdings, wie mir ein vor kurzem aus Aegypten heimkehrender Reisender mittheilt, eine bedeutende Anzahl gut erhaltener Bronzen gefunden. Sonst werden Alterthümer immer seitener, und daher immer theuerer bezahlt. Ein Skarabäus, den man früher mit einem Piaster hinlänglich bezahlte, kostet jetzt 5 Francs und noch mehr. Rhenso sind die Preise der Terracotten in gleichem Masse gestiegen. Bronzen und kleine Statuen aus hartem Steine werden mit englischen Pfanden bezahlt. Daneben fabrieirt die arabische Industrie in reichster Fülle ihre nachgemachten Alterthumer oder kadab und lässt sie sich mit englischem Golde hoporiren.

Im Namen und Auftrage des Herra Prof. Dr. Juynboll in Leyden ersuche ich die Besitzer des von ihm und Herra Salverda de Grave kürzlich herausgegebenen Zamachscharit Lexicon geographicum, p. 99 in d. Anm. Z. 4 u. 5 statt "et verba pronunciant", in Uebereinstimmung mit meiner deutschen Uebersetzung ("und er spricht"), zu schreiben: et (is qui hac necessitate cogitur) verba pronunciat.

Lelpzig d. 11. Juli 1856.

Prof. Dr. Fleischer.

# Bibliographische Anzeigen.

Bulletin de la classe historico-philologique de l'Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg. T. VIII — XII. 1851—1855. 4. (Vgl. Bd. IV, S. 522.)

Von den zahlreichen Aufsätzen dieser fünf Bände, welche den Orient betreffen, führen wir in möglichster Kürze besonders nur die ausführlicheren auf, ohne jedoch darum den etwa übergangenen kürzeren Notizen ihres Werth und mannichfaltiges Interesse abzusprechen.

T. VIII. Nr. 1 u. 2 werden u. a. einige von Khanykov copirte arabische Inschriften mitgetheilt. Die eine derselben steht an einer Maner der Moschee des Dorfes Riga (جا) in der Inschrift) im südliehen Daghestan; sie enthält die Nachricht von dem zerstörenden Einbruche der Tataren im J. 637 und 638 H. (Die Inschrift schien erneut, aber die Molla's sagten ganz mbefangen, dass solche Erneuung geschehe, wenn eine Inschrift verfalle und undeutlich werde.) Einige der übrigen Inschriften waren früher schon we Frähn behandelt, nämlich die von dem Gumbezi-Atabeki in Nakhitscheren welches Gebäude von dem Atabeken Muhammed ibn Ildegiz herrührt, an dem J. 582 H. = 1186 Chr. Zuletzt noch eine von einem Grabstein in Karabagh in der Wüste Deschti Peihamberlu, nicht weit von den Ruises ist Stadt Mil, aus dem J. 308 H., die älteste (arabische) Inschrift, die bis jetzt in Kaukasien gefunden wurde. - Nr. 6: Brosset, essai de déchiffrement des inscriptions de l'église de Manglis (40 Werst östlich von Tiflis): acht georgische Inschriften. - Nr. 7: Perevalenko, Bericht über eine Reise in Georgien, mit Anmerkungen von Brosset. - Nr. 8. 9 u. 10: Bochtlingk, Beitrigt zur Kritik des poetischen Theils im Pancatantra, und ebenso des poetischen Theils im Hitopadesa, aus Çârugadhara's Paddhati, woraus Schiefner frike im 4. Bde des Bulletin Beiträge zur Kritik des Bhartrihari gab. - Nr. 11: Fr. Graefe, über griechische Verbalformen, die nur aus dem Sanskrit m erklären sind. - Nr. 13-21: Anton Schiefner, Tibetische Studien; Einleitung, Elementar- und Lautlebre: ist wohl der erste eingehende Versuch einer comparativen Behandlung der tibetischen Sprache. Es wird hanptsäcklich das Barmanische, gelegentlich auch das Chinesische zur Vergleichung herangezogen. S. den Art. von Steinthal in unsrer Zeitschr. Bd. VI, S. 128f.

T. IX. Nr. 1: Schiefner, über die Verschlechterungsperioden der Menschheit nach buddhistischer Anschauungsweise: eine Parallele zu den Hesiodischen Menschenaltern; übrigens war diese Erzählung den Hauptzügen nach früher nicht ganz unbekannt. — Nr. 1 u. 2: Dess. Bericht über eine Büchersendung aus Peking, fast lauter tibetische Schriften. Ueber ein dabei befindliches buddhistisches Sutra wird in Nr. 5 noch besonders gehandelt. — Nr. 3 — 4: Brosset, notice sur une médaille de l'an 1790, se rapportant à

l'histoire de la Géorgie: greift in die neuere Geschichte herunter. - Nr. 8 n. 9: Beroiev, Abriss der grammatischen Regeln des Vulgär-Armenischen (russisch geschrieben). - Nr. 9 u. 10: Schaikh Muhammad Tantawy, observations de quelques vers arabes: treffende Berichtigungen einzelner Verschen in den in de Sacy's gramm. arabe angeführten Versen, wie auch einiger Stellen in Reinaud's Abalfeda. - Nr. 15-17, fortgesetzt in T. X, Nr. 13 - 16: Kunik, analyse d'un ouvrage manuscrit intitulé "Die Ssabier und der Ssabismus, oder die syrischen Heiden und das syrische Heidenthum in Harran und anderen Gegenden Mesopotamiens zur Zeit des Chalifats, ein Beitrag zur Geschichte des Heidenthums in Vorderasien, grösstentheils nach handschriftlichen Quellen ausgearbeitet von Dr. Joseph Chwolsohn." Neben dem Bericht über dieses von uns mit grosser Spannung erwartete Werk giebt Hr. K. auch manche eigene, besonders ethnographische "aperçus", namentlich ein "Essai pour éclaircir, au moyen de l'histoire comparée, la question de l'influence des Iraniens sur les destinées de la race sémitique." - Ebend. S. 257 - 268: Lettre de M. Khanykov à M. Dorn: einige Nachrichten über صغوة Schirwan-Schahe nach Stellen aus Safieddin's persischem Werke عنفوة . Eine briefliche Mittheilung Khanykov's ist auch in Nr. 18 abgedruckt; er meldet da z. B., dass er den ganzen dritten Theil von Raschideddin's Geschichte der Mongolen und andere wichtige Handschriften gefunden. - Nr. 19: Brosset, notice sur deux fragments relatifs à l'histoire de la Géorgie, au XIIIe siècle, sous le règne de Thamar: das eine aus einem Alteren russischen Werke, das andere aus einem persischen Schriftsteller, letzteres von Khanykov mitgetheilt. - Nr. 20-21: Dorn's interessante Notiz über eine Hs. der arabischen Bearbeitung der Geschichte von Josephat und Barlaam. - In dem "Compte rendu" Nr. 22-24 finden wir u. a. einen Neerolog Frähn's mit Aufzählung seiner zahlreichen Schriften, Abhandlungen und kleineren Aufsätze.

T. X. Nr. 1-2: Böhtlingk, über die Sprache der Zigeuner in Russland, nach den Grigorjew'schen Papieren: eine kurze Uebersicht des Grammatischen, einige Texte und ein Wörterverzeichniss. Dazu in Nr. 17 ein Nachtrag aus einem später von Grigorjew eingesandten Glossar. - Nr. 3-4: Castrén, über die Bedeutung der Wörter Jumala und Ukko in der finnischen Mythologie. Ueber dieselben verbreitet sich auch Schiefner in seinen Beiträgen zur finnischen Mythologie Nr. 17. - Nr. 5: Dorn, die berühmtesten muhammedanischen Schönschreiber, nach dem handschriftlichen türkischen Werke والدفتري und عالى von Mustafa Tachelebi, auch genannt عالى und ورارس st. 1008 H. = 1599 Chr. - In derselben Nr. 5 verzeichnet Dorn 39 vom Asiatischen Museum erworbene muhammedanische Handschriften. - Nr. 6: Khanykov, note sur le yarligh d'Abou-Saïd-Khan conservé sur les murs de la mosquée d'Ani: eine persische Inschrift. — Nr. 7—8: Inscriptions et antiquités géorgiennes et autres, recueillies par M. le colonel Bartholomaei, avec explication, par M. Brosset, mit 3 Tafeln. - Nr. 22: Brosset, notice sur le couvent arménien de Kétcharhous à Daratchitchag.

T. XI. Nr. 1—3: Pérévalenko, inscriptions géorgiennes, recueillies à Gandza et à Phoca. — Derselbe behandelt noch eine Anzahl georgische

ĭ

laschristen in Nr. 16—19, wozu 4 Tasela Abbildungen gehören. Zagleich theilt er Reisebriese von Bartholomaei mit, die sieh gleichsalls aus laschristen und andere Alterthömer Georgiens beziehen. Dazu ein Nachtrag T. XII, S. 128. — Nr. 8—9 verzeichnet Dorw die kleine Zahl orientalischer, meist arabischer Handschristen, die sich in Coburg finden, und in Nr. 11—12 die wenigen syrischen Manuscripte der kaiserlichen Bibliothek zu Petersburg. — Nr. 22—24: Wassiljew, die auf den Buddhismus bezüglichen Werke der Universitätsbibliothek zu Kasan, mit besonderer Rücksieht auf Hiouen-thsang's indiache Reise, für welche sowie für dessen von Stan. Julien übersetzte Biegraphie Pros. W. noch wichtige Hülfsmittel nachweist. Er hatte eine Uebersetzung jener Reise und mehrere damit zusammenhängende Arbeiten angesangen, und dachte zunächst das auch im Tandjur enthaltene, für die buddhistische Terminologie reiche Belehrung bietende Wörterbuch Mahâvyatpsti berauszugeben.

T. XII. Nr. 3-5: Schiefner, zur finnischen Mythologie. - Nr. 6: Dorn, Noch einige Nachweisungen über Pehlewy-Münzen. Es waren ibs neuerlich etwa tausend solche Münzen durch die Hand gegangen, von welche er hier die merkwürdigsten verzeichnet. Gar manche der bisherigen Deutsgen erhalten eine neue Bestätigung, andere werden widerlegt oder doch beanstandet, so dass noch vieles zu enträthseln, vieles weiter festzustellen bleibt. Uebrigens sind auch einige Bemerkungen des Hrn. Bartholomaei eingeschaltet. - In denselben Nrr.: Saweljew, Vierzehn unedirte Samanides münzen. In je grösserer Zahl die Samanidenmunzen in den europäisches Cabinetten vorhanden sind, desto mehr ist zu wünschen, dass die noch bestehenden Lücken allmälig ganz ausgefüllt werden. Interessant ist eine Münze mit dem Prägort نابخ aus dem J. 359 H., sie ist dort von der Se maniden-Partei geschlagen, als Alptegin sich bereits gegen Mansur empet hatte. - Nr. 7-8: Schiefner, Kurze Charakteristik der Thusch-Sprace. Die Thusch sind ein Stamm der sogen. mizdshegischen oder kistischen Völkergruppe im Kaukasus. Der Vf. dieses Artikels erhielt durch Brosset civiges Material, welches, durch mündliche Mittheilungen eines Eingeberet belebt, gerade hinreichte, einen Ueberblick der Sprache zu geben; Ausführlicheres wird vorbehalten. Dieselben Nrr. enthalten wieder eine lehrreicht briefliche Mittheilung Khanykov's, arabische und persische Litteratur betreffend. - Nr. 9-10: Schiefner, An die Leser der deutschen Kalevala-l'e-Es werden kritische Bemerkungen des Hrn. Ahlquist über Schiesner's Uebersetzung mitgetheilt. - Schiesner, über die Nepalischen, Assamischen und Ceylonischen Münzen des Asiatischen Maseums: kurzer Retalog dieser Münzen, 25 aus Nepal, 3 aus Assam, und 5 aus Ceylon. -Nr. 11: Briefliche Nachrichten von Khanykov über die persische Uebersetzung eines arabischen Werkes über Bukhâra (die aber Fehler haben mus. z. B. "Arkoud" statt Arfud, "Ramitin" für Ramithen, "Ferhacheh" statt Farakhscheh), ferner ein bisher unbekanntes persisches Lexikon von Häßt Adbabî, Dschagatai-Uebersetzung eines arabischen Werkes 'Agaibu-'1-Makhlakit (aicht das von Kazwini), eine Geschichte von Ghilan, genannt تاريخ خاني, einen Derwisch-Becher mit Inschriften, und ein Astrolabium. - Nr. 14. esthält Biographisches über Sjögren, und eine Beilage zu dieser Nr. das Verzeichniss seiner schriftstellerischen Arbeiten. — Nr. 15—16: Schaikh Tantawy, observations sur la Rhétorique des nations musulmanes de M. Garcin de Tassy: eine Reihe Berichtigungen zu jener im Journal asiatique 1844—1847 abgedruckten "Rhétorique."

E. R.

Revue archéologique. XIe année. 1854-55. 8. (Vgl. Bd. IX, S. 869.)

Die Aufsätze dieses Bandes, welche sich auf Orientalisches beziehen, sind folgende: 1) J. de Bertou, lettre à M. de Saulcy sur les monumens égyptiens du Nahr-el-Kelb, S. 1-13, mit 2 Tafeln Abbild. Nr. 231 a. 234. Hr. de Saulcy leugnete in seinem Reisewerk die Existenz ägyptischer Sculpturen am Nahr-el-Kelb mit aller Entschiedenheit (auch Oppert glaubt dort nur assyrische gesehen zu haben, Journ. asiat. 4e série t. XX. 1852. S. 256), während Bertou solche an Ort und Stelle abgezeichnet und in den Monumenti inediti des archäol. Instit. zu Rom 1838. Taf. Ll. bekannt gemacht hatte (ebenso Lepsius in den Denkmälern aus Aeg. u. Aethiopien Abth. III, Bd. VII, Bl. 197, vgl. Monatsber. der Berl. Akad. Juni 1854. S. 338 ff.). Bertou beruft sich auf seine und seiner Begleiter Augen, auf die Sorgfalt, womit er die Zeichnung vorgenommen, und die unverdächtigen Zengnisse anderer Reisender, der Hrn. Guys, Callier, Bonomi und des P. Ryllo, der sechsmal am Orte war. Wenn die Sculpturen so verwittert sind, wie die Abbildungen sie darstellen, so ist ein Uebersehen derselben bei einem nur einigermassen flüchtigen Besuch erklärlich und leichter anzunehmen, als dass so viele andere ehrenhafte Männer etwas berichten und bildlich darstellen sollten, was gar nicht existirt. (Im Athenaeum français vom 23. Sept. 1854 hat de Saulcy seine Behauptung als irrthümlich zurückgenommen.) Bertou bemerkt bei diesem Anlass, dass er noch ein anderes ägyptisches, von Herodot erwähntes Sculpturwerk bei Adlan, nördlich von Tyrus, entdeckt und in einer vor Kurzem erschienenen Schrift beschrieben hat. Er wiederholt hier die Abbildung des Denkmals, das de Saulcy gleichfalls vergebens gesucht hat and dessen Sculptur-Reste noch unscheinbarer sind als die vom Nahr-el-Kelb. - Ephrèm Poitevin, notice sur Ahmès, dit Pensouvan, S. 65-73, einige Bemerkungen über ein paar ägyptische Denkmäler, die dieser Person, eines Zeitgenossen des durch de Rougé näher bekannt gewordenen Ahmès "des Schiffers" zur Zeit der 18. Dynastie, der, wie dieser, von den Königen durch Geschenke und Orden für geleistete Dienste ausgezeichnet wurde. - F. Soret, lettre à M. Victor Langlois sur quelques monnaies musulmanes trouvées par lui en Cilicie, S. 385-393, mit einer Taf. Abbild. Der berühmte Numismatiker erinnert zuerst daran, wie auffallend es sey, dass von den vielen kleinen Turkmanen-Dynastien, die nach dem Falle der Selgukiden Kleinasien längere Zeit beherrschten, bis vor kurzem fast nichts von Münzen bekannt geworden. Friedländer's Scharfsinn entdeckte zuerst in zwei der Münze des Robert von Anjou nachgemachten Stücken mit lateinischer Legende den Namen Şârûkban's in der Form Sarcan und den Prägort Manglasia, worin er sofort Magnesia erkannte (Beiträge zur älteren Münzkunde

Th. I. Berlin 1852). Hr. Promis in Turin fand eine dritte Münze der Art mit der deutlichen Legende: MONETA . MAGN[E]SIB . SARCANI. II DE . VOLVNTATE: DNI. EIVSDEM., wodurch Friedländers Behauptung bestätigt wird. Der eigentliche Zweck dieses Artikels ist aber eine Erläuterung der muhammadanischen Münzen, welche Langlois in Cilicien gesammelt und an das reiche Kabinet Hrn. Soret's zu Genf geschenkt hat. Es sind deren nicht viele, doch einige darunter bisher noch nicht edirt. - William H. Scott, lettre à M. Reinaud sur quelques médailles Houlagouides, S. 463-480. mit 1 Tafel. Der Vf. giebt zuerst Berichtigendes zu seinem gleichnamige Artikel im vorigen Juhrg. der Revue, und sucht dann darzuthun, dass die Thierbilder auf manchen tatarischen Münzen sich nicht, wie behauptet weden, auf den nach Thieren benannten zwölfjährigen Cyclus beziehen konnen sofern das Datum nach Jahren der Higra, welches einige dieser Musze tragen, mit jener Bezeichnung nicht stimmen würde. Unter den 16 hier kesprochenen Münzen sind zwei solcher Art. - Derselbe giebt einige Bemekungen zu Soret's vorerwähntem Artikel, S. 628-629. - Ephrèm Poitein, mémoire sur les sept cartouches de la table d'Abydos attribués à la Ille dunastie éamptienne, S. 589-605 u. 729-743. Der Vf. bestreitet die von Lepsius und Bunsen aufgestellte, von ersterem im J. 1852 (Abhandll de Berl. Akad. von d. J.) vollständiger begründete Ansieht, dass sich die henige der 12. Dynastie Manetho's in den sieben Königsschilden, welche in der Tafel von Abydos dem Schilde des Amosis zunächst vorangehen, wie sach in der Turiner Königsliste nachweisen lassen. Er behauptet, dass weder ik Namen der Könige, noch die Zahlen der Regenten und ihrer Regierungsjahr genug übereinstimmen, um die Identification zulässig erscheinen zu lassen, des namentlich der Name Raenma in jener Tafel nicht dem Namen Lachares ofer Lampares entsprechen könne, dass man statt Raenma nicht Maenra (= Mars = Moeris) lesen dürfe, und dass aus dem Vorkommen des Namens diese Königs im Labyrinth nicht folge, dass er der Erbauer desselben sey, endlich dass auch die vorhandenen Daten der Sothis-Periode gegen die aufgestellte Hypothese streiten. Die Einwendungen des Hrn. Poitevin scheinen mir eine strenge Erwägung der Sachkenner zu verdienen, damit diese so schwierigt und für die ägyptische Forschung so gewichtige Frage wo möglich ihr Erledigung finde. In welche Zeit freilich jene sieben Könige der Tafel w Abydos gehören mögen, wenn sie nicht der 12ten Dynastie angehören sollen das bescheidet sich Hr. P. bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse nick zu wissen, da er sie der 17ten Dynastie nicht zuweisen und auch nicht ober weiteres in die dunkle barbarische Lücke von der 13ten bis zur 16ten wetfen mag. Ref. maasst sich nicht an zu entscheiden, doch dünkt ihm die Widerlegung der Einwendungen nicht allzuschwierig und er hofft, dass sie von den Sachkundigen so genügend gegeben werden könne, als sich bei solchen Schwierigkeiten nur irgend erwarten lässt. - Victor Langlois, royce dans la Cilicie: Adana .- S. 641-651. Beschreibung der Stadt Adana and ihrer meistens römischen und osmanischen Baudenkmale. - Mordtmas fragments d'un voyage archéologique en Asie Mineure. 1. Ruines de Scepiu en Tronde, S. 767-770. Dr. Mordtmann fand auf einem Berge Names Azar Ruinen einer alten Stadt, die der Beschreibung Strabo's gemäss de

Stelle von Palaeskepsis einnehmen. Die neuere Stadt Skepsis ist noch ausfindig zu machen.

E. Rödiger.

The Journal of the Royal Geographical Society. Vol. XXIV. Edited by Dr. Norton Shaw. London 1854. 8.

Wir haben den Inhalt von Vol. XX, XXI und XXII dieses Journals, soweit er den Orient betraf, in unsrer Zeitschrift (Bd. V, S. 122 f. und Bd. VII, S. 449 ff.) besprochen. Vol. XIII ist uns bis jetzt noch nicht zugekommen. Inzwischen haben wir aber Vol. XIV erhalten, woraus nicht wenige in unser Bereich eingehende Artikel hervorzuheben sind. Der erste "Outlines of a Journey in Palestine in 1852, by Dr. E. Robinson, E. Smith, and others," S. 1-35, giebt dieselbe Uebersicht der zweiten Robinson'schen Reise wie der Aufsatz in unsrer Zeitschr. Bd. VII, S. 37 ff., nar ist bier eine kleine Karte zu bequemerer Orientirung beigefügt. - Art. II. Notes on a Journey into the Balkan, or Mount Haemus, in 1847, by Lieut.-General A. Jochmus, S. 36-85: kurzes, aber an neuen geographischen und statistischen Notizen reiches Itinerar der bekannten amtlichen Reise des General Jochmus. Er ging von Constantinopel über Kirk Kelesia und Aïdos nach Misevria (Mesembria), von wo aus die Erforschung des bisher so wenig genau gekannten Balkan begann. Er überschritt die Hauptkette des Gebirges an sieben Stellen, und ebenso oft die niedrigeren Rücken desselben. Ueberall giebt er die Entfernungen der Orte an, die Strassen, Gebirgspässe und Wege, die er selbst passirte oder von denen er sonst Kunde erhielt, er beschreibt in aller Kürze die Landschaft, die Städte und Dörfer, die Bewohner nach Zahl, Nationalität, Charakter, Sitte und Beschäftigung u, s. w., streut Bemerkungen ein über die Verwaltung des Landes, seine Hülfsquellen, seine strategischen Punkte, achtet auf Alterthümer und sucht die Wege näher zu bestimmen, auf welchen Darius (von Isaktscha über Babadagh, Kustenge, Varna, Burghas, Kirk Kelesia u. s. w. nach dem Bosporus) und Alexander (von Amphibolis über Eski Baba, Kirk Kelesia, Aïdos, Haramdere, Sufiler, über den Paravati oder Lyginos nach der Donau bei Silistria) gezogen sind. (Einige berichtigende Noten des Herausgebers sind hierbei nicht zu übersehen). Dazu gehört eine Skizze, worauf diese Wege der alten Eroberer wie auch der Uebergang des Marschall Diebitsch verzeichnet sind, und ausserdem eine Karte, die das ganze Gebirg darstellt. Uebrigens sind diese Reise-Resultate, wenn ich nicht irre, für Kiepert's grosse Karte schon genutzt. -Art. III: Extracts from a Journal up the Koladyn River, Aracan, in 1851. By Capt. S. R. Tickell, S. 86-114, mit einer Kartenskizze. Das Fremdartige und Bunte in den Eindrücken dieses noch wenig besuchten Landes, wie sie der Vf. schildert, spiegelt sich wieder in dem theilweise humoristisch gehaltenen Bericht, der die mannichfachsten Anschauungen einer fremden Natur, fremder Menschen und Sitten in raschem Wechsel fast kaleidoskopisch an dem Leser vorüberführt und sich dabei bald in derb-seemännischen Bezeichnungen, bald in den eigensten Jagdausdrücken bewegt, wozu noch die vielen fremden Namen des Landes und indische Wörter kommen, wie sie den Engländern in Indien geläufig werden. Aber abgesehen

von diesen wenigstens einen deutschen Leser oft hemmenden Eigenthänlichkeiten ist die Darstellung für eine Flussreise mit kleinen Ausstigen an Uferland ausserordentlich frisch, sogar bis auf die Schilderung der Audieszen und amtlichen Verhöre unter den Eingebornen, wo der englische Marine-Capitain eine gravitätische Haltung annehmen musste. - Art. IV: Narvatiee of a Journey from Cairo to Medina and Mecca, by Sues, Arabá, Touilá, al-Jauf, Jubbé, Háil, and Nejd, in 1845. By the late Dr. George Auquetus Wallin, S. 115-207. Dies ist der umfangreichste und auch webi dem Inhalte nach bedeutendste Artikel dieses Bandes. In Vol. XX lases wir bereits einen Reisebericht Wallin's aus dem J. 1848; die hier beschriebene Route fällt einige Jahre früher, eine kleine Karte (dieselbe wie Bd. XX) dient zur Orientirung. Von Kairo aus ging Wallin nach Agerud, von de nördlich an Suêz vorüber durch die Wüste Tih nach dem Wadi Araba. Die ses Wadi betrat er an einem Punkte ungefähr eine Tagereise nördlich von 'Akaba und südlich von Wadi Masa, und gelangte durch das tiefe und enge und nach Ma'an (به Onerthal Gharandel hinauf in das Gebirg Schera الشراة und nach Ma'an (به wird dieser Name jetzt gesprochen, wie auch Jakût diese Aussprache giekt dagegen Abulf. u. A. Mu'an; es ist bekanntlich der Ort 7172 Richt. 10, 12). Von da führt der Weg nördlich bis über Schaubek, das links liegen bleik (hier Näheres über das Gebirg Schera-Se'ir und die anwohnenden Stänne). und demnächst in östlicher Richtung durch die syrische Wüste nach al-Gauf So heisst heutzutage der Ort mit dem umschliessenden Thalkessel, der früher den Namen Dûm atu 'l-Gandal ديمة للنحل trug. Das Tal ist ringsum von schroffen, durchschnittlich 500 F. hoken Sandsteinhügeln ungeben, und hat ungefähr 3 engl. M. im Durchmesser. Mitten in demselber liegt die gleichnamige Stadt mit dem alten halb verfallenen Schlosse Marie المرد , letzteres auf einer, aus der westlichen Thalwand vorspringenden Kallsteinerhebung erbaut, so dass es die Stadt und das ganze Thal überregt Die Stadt besteht aus sieben Quartieren (سويا), wozu noch fünf kleinere Häusergruppen und viele Gärten gehören. Sie gilt als Grenzort zwischen Syrien und Nagd, der syrische Charakter ist vorherrschend. Die Häuser siel fast alle aus Lustziegeln gebaut, doch giebt es noch einige von Stein, auch Reste von Wasserleitungen und andere Spuren einer älteren besseren Zeit Wallin hielt sich hier ganze vier Monate auf, seine Beschreibung des Ortes und der Umgebungen ist erschöpfend, und es werden dadurch die früheres vielfach irrigen und verwirrenden Nachrichten, welche Ritter im 13. Beder Erdkunde zusammengestellt hat, förmlich antiquirt. Der Thurm z. B., der bei R. als Obelisk bezeichnet wird, ist nichts als ein Minaret, auf der Wölbung eines alten Thores aufgeführt. Von dem früheren Namen ihrer Stadt haben die Bewohner noch Kunde, wie auch von dem christlichen Fürsten Ukaidir اكبيكر, den Muhammad unterwarf, und dass die jetzige Moschee eine christliche Kirche gewesen. Wallin giebt über Dumatu 'l-Gandal und seine Geschiebte zuletzt noch Nachrichten aus einigen arabisches Autoren, besonders, wie auch anderwärts in diesem Bericht, aus des

grossen geographischen Wörterbuch des Jâkût, leider jedoch nach der offenbar sehr fehlerhaften Petersburger Handschrift. — Von al-Gauf führte die Reise SSO. in die grosse Sandwüste Nufûd المفرد (d. i. nach jetzigem Sprachgebrauch: loser Sand, Strecken von losem Sandboden), die vormals Dahnâ المدونا hiess (s. Marâsid 1, 219). Bei Gubbe ist ein Berg Muslimân, wo man viele in den Felsen eingekratzte oder mit einem Röthel darauf gemalte rohe Figuren von Thieren und andern Gegenständen sieht, auch das Bild eines kleinen vierräderigen von zwei Kameelen gezogenen Wagens, und dazu eine Menge Inschriften, ähnlich denen in der Umgebung von Tebûk (s. Vol. XX, p. 313). Von da über das Dorf al-Kena Lizil nach Haïl عامل المداونة والمداونة والمداونة

so benannt von dem Stamme Taj, der früher dort wohnte, jetzt جبل شمر denn der Stamm Schammar beherrscht heutzutage diese Gegend und der Ober-Schaikh der Schammar hat in Haïl seinen Sitz. Jene beiden Berge laufen parallel von NNO. nach SSW., durch eine etwa 12 Stunden breite Ebene getrennt. Der nördlich liegende Aga ist fünf Tagereisen lang, 8-10 Stunden breit und ungefähr 1000 F. hoch über der Ebene; der Selma ebenso hoch, aber nur drei Tagereisen lang, beide mit vielen Quellen und mit Gebüsch und kleinen Bäumen bewachsen, eine seltene Erscheinung in diesen Wüsten. Der Aga schliesst sich im SW. an die Berge von Higaz an und bildet die natürliche Nordwestgrenze, indem er nach dieser Seite bin ziemlich steil abfällt (die Darstellung bei Ritter ist falsch). Håïl ist von 210 Familien bewohnt und hat seine Bedeutung nur als Residenz der herrschenden Familie; der damalige Schaikh ein Muster von arabischer Gerechtigkeit, Hospitalität und Beduinen-Energie, der der Wahhabi-Familie Sa'ûd in al-Riâd nur dem Namen nach unterworfen war. Andere Orte dieser Ebene sind grösser, z. B. Kafar (keineswegs = Maukak, wie Ritter XIII, 356 meint). Mehrere Dörfer sind von den Resten des alten sehr herabgekommenen Stammes Banû-Tamîm besetzt. Das in älterer Zeit bedeutende aus den Geographen bekannte Feid, eine Tagereise SO, jenseit des Selma, ist jetzt ein ganz gesunkener Ort, weil die Pilgerstrasse nicht mehr dort, sondern über Häll gebt. Seinen längeren Aufenthalt in Hail benutzte W. fleissig, um über die Natur des Landes, die verschiedenen Ortschaften, die Bewohner, deren Abkunft, Verbältnisse, Beschästigungen, Sitten u. s. w. Beobachtungen zu sammeln, denen er nach seiner Rückkehr noch historische Studien zugesellte über die Geschichte dieser Gebirgsgegend, welche einen Durchgangspunkt der vielen Wanderungen arabischer Stämme bildet, die hier gewöhnlich eine Zeitlang ihren Wohnsitz batten, bis sie von andern andringenden Emigranten weiter nach NO. geschoben wurden, denn der Strom ging von hier nach den Euphratländern. -Von Häll reiste W. noch mit der mesopotamisch-persischen Pilger-Karawane nuch Madîna und Makka, wurde aber leider durch das unzugängliche Wesen seiner Reisegenossen und andere ungünstige Umstände durchaus verhindert ein Tagebuch zu schreiben. - Statt dessen bringt der folgende Art. V das Tagebuch einer

Reise des Lieut. R. Burton von Yambu' nach Madina, nicht so neu ud belehrend wie Wallin's Nachrichten, aber immerhin dankenswerth, zanal Burckhardt's Itinerar hier wegen seiner damaligen Krankheit mangelhaft ist Uebrigens ist nun auch das ganze Reisewerk Burton's erschienen. - Ven den übrigen Artikeln des Bandes sind nur noch einige kleinere zu erwähre. als "On the Physical Geography of the Red Sea" von Dr. Buist in Bonber (S. 227-238), und mehrere kurze Berichte und Bemerkungen über das Inner Afrika's, anderer für allgemeine geographische Wissenschaft belangreiche Aufsätze nicht zu gedenken. In der Eröffnungsrede des Grafen Ellerner. die diesem Bande vorgedruckt ist, hat auch der verstorbene Wallin ehravolle Erwähnung gefunden, und ich sehe aus den Verhandlungen der Geog. Gesellschaft, dass von Wallin noch ein Bericht über seine Reise von Kair nach dem Sinai und über 'Akaba und Hebron nach Jerusalem zum Vortes gekommen ist, den wir in dem folgenden Bande zu finden hoffen. Er ist übersetzt von dem gelehrten, um die Redaction des Journals so verdiente Secretär der Gesellschaft Dr. Norton Shaw. E. Rödiger.

## Nachrichten über Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft.

Als ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft beigetreten:

- 440. Herr Friedrich Müller in Wien.
- 441. " M. Fredrik Brag, Adjunct an der Univers. in Lund.
- 442. " Dr. T. J. Conant, Prof. der hebr. Sprache a. d. Univers. zu Rochester (Amerika).
- 443. " Dr. C. Schirren in Dorpat.
- 444. " Emilio Teza in Venedig.
- 445. " Edward Fitz-Gerald, Esq., in London.
- 446. " Monier Williams, M. A., Professor zu Haileybary.
- 447. " Dr. J. H. W. Steinnordh, Cand. d. Theol., Lector der historischen Wissenschaften am kön. Gymnasium zu Linköping.
- 448. ,, H. W. Bernhard Petrenz, Stud. theol. in Halle.
- 449. " Franz Podrázek, Weltpriester u. k. k. Gymnasial-Professor in Wien.
- 450. "Tim. J. Dürr, Pastor bei der protestant. deutschen Gemeinde in Algier.
- 451. ,, Anton Pohlmann, Licentiat d. Theol., Privatdocent am Lyceum Hosianum in Braunsberg.

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das correspondirende Mitglied Herrn F. Fresnel, kais. französ. Consularagenten in Dschedda (st. zu Bagdad Ende November 1855) und das ordentliche Mitglied Herrn Isaak Samuel Reggio, Prof. und Rabbiner in Görz (st. im August 1855).

Veränderungen des Wohnorts, Beförderungen u. s. w.: Herr Aquasie Boachi: auf einer Reise in Europa.

- " Beresin: Prof. der türk. Spr. an d. Univ. in St. Petersburg.
- " Bleek: jetzt in Port Natal.
- " v. Gutschmid: jetzt in Leipzig.
- " Roth: ordentl. Professor und Oberbibliothekar zu Tübingen.
- " Wetzetein: auf einer Reise in Deutschland.
- " Woepcke: d. Z. in Berlin.

Unter den Bereicherungen der Bibliothek heben wir besonders hervor die Geschenke des Herzogs von Luynes (S. 834 Nr. 1701—1703) und des Herrn J. Muir (S. 834 f. Nr. 1709—1727).

# Verzeichniss der bis zum 1. Sept. 1856 für die Bibliothek der D. M. Gesellschaft eingegangenen Schriften u. s. w.1).

(Vgl. S. 582 - 586.)

#### I. Fortsetzungen.

Von der Kais. Akad. d. Wissenschaften zu St. Petersburg: 1. Zu Nr. 9. Bulletin de la classe des sciences histor., philol. et polit. et l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Nr. 298-310. (Tome XIII. Nr. 10-22.) 4.

Von der Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland:

2. Zu Nr. 29. The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Vol. XVI. Part 2. London 1856. 8.

Vom Verfasser:

3. Zu Nr. 101. Symbolae ad rem numariam Muhammedanorum. Edidit Carolus Johannes Tornbery. III. (Ex actis reg. Soc. Scientiarum Upsalisc. Seriei tertiae Vol. II.) Upsaliae 1856. 4.

Von der Redaction:

4. Zu Nr. 155. Zeitschrift d. D. M. G. Zehnter Band. III. Heft. Leipzig 1856. 8.

Von der k. k. Akad. der Wissenschaften zu Wien:

- 5. Zu Nr. 294. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie d. Wissenschafte-Philos.-histor. Classe. Bd. XVII. Heft Ill. Jahrg. 1855. October. Win 1855. — Band XVIII. Heft I. Jahrg. 1855. November. — Band XVIII. Heft II. Jahrg. 1855. December. Wien 1856. — Band XIX. Heft I. Jahrg. 1856. Jänner. Heft II. Februar. Wien 1856. 2 Hefte. 8. — Band XX. Heft I. Jahrg. 1856. März. Zus. 6 Hefte. 8.
- 6, Zu Nr. 295. a. Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-Quellen --Fünfzehnter Band. II. Sechzehnter Band. I. Wien 1856. Zus. 2 Hefte. 5 b. Notizenblatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreich. Geschichte quellen. 1856. Nr. 1 - 14. 8.
  - c. Fontes rerum Austriacarum. - Zweite Abtheilung: Diplomataria " Acta. XII. Band. Urkunden zur älteren Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig. I. Theil. Auch a. d. Titel: Urkunden zur ältere Handels- und Staatsgeschichte der Republik Venedig mit besonderer beziehung auf Byzanz und die Levante. Vom neunten bis zum Ausgang de fünfzehnten Jahrhunderts. Herausgegeben von Dr. G. L. F. Tafel un Dr. G. M. Thomas. I. Theil (814-1205.) Wien 1856. 8.
  - d. Almanach der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Sechste Jahrgang. 1856. Wien. kl. 8.

Von d. Asiatic Society of Bengal:

7. Zu Nr. 593 u. 594. Bibliotheca Indica. Nr. 133. Calcutta 1855. Nr. 134 135. Ebend. 1856. Zus. 3 Hefte. 8.

Von d. Royal Geographical Society in London: 8. Zu Nr. 609, a. The Journal of the Royal Geographical Society. With maps and illustrations. Volume the twenty-fifth. 1855. London. 8.

<sup>1)</sup> Die geehrten Zusender, soweit sie Mitglieder der D. M. G. sie werden ersucht, die Aufführung ihrer Geschenke in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich als den von der Bibliothek ausgestellten Empfangsscheit Die Bibliotheksverwaltung der D. M. 6. zu hetrachten. Dr. Anger. Dr. Rödiger.

- b. Proceedings of the Royal Geographical Society of London. With additional notices ordered for publication by the Council. April and May, 1856. London. 8.
  - Von der kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin:
- 9. Zu Nr. 642. Monatsbericht der Kön. Preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Juli - December 1855. 5 Hefte. 8. (Sept. und Oct. in . 1 Heste, mit einer Steindrucktasel; December-Hest mit 4 Steindrucktaseln.) Vom Herausgeber:
- 10. Zu Nr. 847. The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia. Edited by J. R. Logan.
  - a. Supplementary Number for 1854. Singapore. 8.
  - b. April-May-June; July-August-September, 1855. (In je 1 Hefte.) Singapore. 2 Hefte. 8.
  - Vom Verfasser:
- 11. Zu Nr. 877. Ninive und sein Gebiet. II. Fortgesetzte Mittheilungen über die neuesten Ausgrabungen in Mesopotamien von Dr. Hermann Joh. Chr. Weissenborn. Mit zwei lithogr. Tafeln. Erfurt 1856. 4.
  - Von d. Asiatic Society of Bengal:
- 12. Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. No. CCLII. No. VII. - 1855. Calcutta 1855. 8.
  - Auf Befehl Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm IV. von dem Kön. Preuss. Unterrichts-Ministerium:
- 13. Zu Nr. 1059. Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, herausg. von C. R. Lepsius. Lief. 63 - 75.
  - Von dem histor. Vereine für Steiermark:
- 14. Zu Nr. 1232. Mittheilungen des histor. Vereines für Steiermark. Herausgegeben von dessen Ausschusse. Sechstes Heft. Gratz 1855. 8.
- Von der Mechitharistencongregation zu Wien: 15. Zu Nr. 1322. Europa. (Armenische Zeitschrift.) 1856. Nr. 21-36. Fol.
- Von Hrn. Missionar Mögling in Mercara bei Bombay: 16. Zu Nr. 1412. Bibliotheca Carnatica. Forts. 2 Abtheilungen. Fol.
- Vom Herausgeber:
- 17. Zu Nr. 1509. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judenthums - - herausgeg. vom Oberrabbiner Dr. Z. Frankel. Fünster Jahrg. Juni -- August. 1856. Leipzig. 3 Heste. 8.
  - Von der Société de Géographie zu Paris:
- Zu Nr. 1521. Bulletin de la Société de Géographie etc. Quatrième série.
   Tome XI. No. 65 et 66. Mai et Juin. Paris 1856. 8.
  - Von Justus Perthes' geographischer Anstalt:
- Zu Nr. 1644. Mittheilungen aus Justus Perthes' geograph. Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von Dr. A. Petermann. 1856. V. VI. 2 Hefte. 4.

#### II. Andere Werke.

- Von den Verfassern, Herausgebern oder Uebersetzern:
- 1690. A paper by Commodore M. C. Perry, U. S. N., read before the American Geographical and Statistical Society at a meeting held March 6th, 1856. New York 1856. 8.
- 1691. 16/28. November 1855. Suum cuique. Von B. Dorn. Aus den Mélanges asiatiques. T. II. [p. 497. 498.] 8.
- 1692. Die Wandersagen der Neuseeländer und der Mauimythos. Von L. Schirren. Riga 1856. 8.
- 1693. Linguae Mandschuricae institutiones, quas conscripsit, indicibus ornavit, chrestomathia et vocabulario auxit Franciscus Kaulen. Ratisbonae 1856. 8.

- Calcutta 1848. Vol. II. cont. the historical books from Judges to Esther. Transl. etc. Calc. 1852. 2 Bde. 8.
- 1710. Die Psalmen. Sanskr. Calc. Saka 1766. Chr. 1844. kl. 8.
- 1711. The Proverbs of Salomon in Sanscrit. Translated from the original Hebrew by the Calcutta Baptist Missionaries. Calc. 1846. 2. ed. kl. 8.
- 1712. The book of the Prophet Isaiah, in Sanscrit. Calc. Saka 1767. Chr. 1845. 8.
- 1713. The New Testament of our Lord and Saviour Jesus Christ, in Sanscrit. Translated by the Calcutta Baptist Missionaries with native assistants. Calc. 1851. Second Edition. 8.
- 1714. Raghavapandaviya. An Epic Poem by Kaviraja Pandita. With a commentary styled kapatavipatika by Premachandra Tarkavagisa. Calc. 1854. 8.
- 1715. Dasa kumara Charita. Calc. Samvat 1906. 8.
- 1716. Kumara Sambhava. Calc. Samvat 1907. 8.
- 1717. Megha Duta. Calc. Samvat 1907. 8.
- 1718. Kadambari. 2 Thle. Calc. Samvat 1906. 8.
- 1719. Tattwa Chintamanau Anumana Khandah. Calc. Samvat 1905. 8.
- 1720. Anumana Chintamani didhiti. Calc. Samv. 1905. 8.
- 1721. Khandana khanda khadya. Calc. Samv. 1905. 8.
- 1722. Sabda Sakti prakasika. Calc. Saka 1769. 8.
- 1723. Atma tattwa viveka. Calc. Samv. 1906. 8.
- 1724. Kusumanjali. Calc. Saka 1769. 8.
- 1725. Tattwakaumudi. Calo, Samv. 1905. 8.
- 1726. Paribasha. Calc. Saka 1769. 8.
- 1727. Sketch of the religious sects of the Hindus. By H. H. Wilson, L. L. D., F. R. S. From the "Asiatic Researches" Vels. XVI. XVII. Calc. 1846. 8. 2 Exemplare.

Vom Verleger im Auftrage des Uebersetzers:

1728. Europa. Chronik d. gebildeten Welt. 1856. No. 6. (Enth. "Beduinenlieder. Aus d. Arab. übers. v. Abdulmalik ben 'l-Chatib al Turingi.")

Von unbekannter Hand:

1729. Die Donau (Abendblatt). No. 85-88. Wien 1856. 4 Bl. Fol. (Enth. u. A.: Fallmerayer's Besprechung von Kruger, Geschichte der Assyrier und Iranier vom 13. bis zum 5. Jahrh. vor Chr.)

Von Hrn. Staatsrath von Dorn:

- 1730. Extrait d'une lettre de M. Khanykov, datée de Nihmetabad, 27. sept. (9. oct.) 1855. (Tiré des Mélanges asiatiques. T. II. [p. 492-496.]) 8.
- 1731. 16/28. Novembre 1855. Extrait d'une lettre adressée à M. Dorn de la part de M. le correspondant de l'Académie Khanykov. (Tiré des Mélanges asiatiques. T. II.) 1 Bl. 8.

  1732. 25. Janvier 6. Février 1856. Extrait d'une lettre de M. Khanykov à M. Dorn. Tébriz, le 5. (17.) décembre 1855. (Tiré des Mélanges asiatiques. T. II. [p. 505—530.]) 8.
- 1733. Изследованія обь Иранскихь Курдахь п ихь предкахь, съверных Балдеяхь. Сочинение Петра Лерха. Книга І. Введеніе и подробное исчисленіе курдских в племенЪ. [Untersuchungen über die iranischen Kurden und ihre Vorfahren, die nördlichen Chaldäer, von Peter Lerch, 1. Buch. Einleitung und ausführliche Beschreibung der kurdischen Stämme.] St. Petersburg 1856. 8.

Vom historischen Vereine für Steiermark:

1734. Die keltischen und römischen Antiken in Steiermark. Von Educri Pratobevera. (Abdruck aus dem "Aufmerksamen", Jahrgang 1856.) Gratz. 8.

Von Herrn Dr. Bleek:

- 1735. An English-Kafir Dictionary of the Zulu-Kafir language as spoken by the tribes of the colony of Natal. By James Perrin. Church of England Missions. Pietermaritzburg 1855. 12.
- 1736. A Kafir-English Dictionary of the Zulu-Kafir language, as spoken by the tribes of the colony of Natal. By James Perrin. London 1855. 12.
- 1737. Cape history and science. (Am Schlusse: Pietermaritzburg.) [1855.]
  11 Seiten. kl. 8.
- 1738. An elementary grammar of the Zulu-Kafir language. Prepared for the use of the Missionaries, and other students. By John William Colens, D. D. London 1855. kl. 8.
- 1739. Ivangeli eli yingcwele eli baliweyo g'umatu. [Reprinted, with some alterations, from the Translation published by the American Missionaries.]

  London 1855. kl. 8.

Von dem Curatorium der Universität zu Leyden:

1740. Specimen e literis orientalibus exhibens Az-Zamakśarīi lexicon geographicum, cui titulus est المكنة والمالية, quod auspice V. Clariss. T. G. J. Juynboll -- e cod. Leyd. nunc primum edidit Matthias Salverda de Grave. Lugd. Bat. 1856. 8.

Von der R. As. Soc. of Gr. Britain and Ireland:

1741. The Oriental Translation Fund of Great Britain and Ireland. Founded 1828. London, s. a. 8.

Von der Beck'schen Buchhandlung in Nördlingen:

- 1742. No. XXXIX. Antiquarischer Katalog der C. H. Beck'schen Buchharlung in Nördlingen. Orientalische Literatur (Commentare, Sprachwissenschaft, Geographie, Geschichte, Reisen etc.) Nördlingen 1856. 8.
  Von Hrn. Geh. Rath von der Gabelentz:
- 1743. A Grammar of the Benga language, By the Rev. James L. Mackey. New York 1855. gr. 12.
- 1744. Testamentitokamit Mosesim Aglegėj Siurdleet. Kaladlin okauzeenut nuktersimasut narkiutingoaenniglo sukkuïarsimarsut. Pellesiánermit Ottomit Fabriciusimit. Kiöbenhavnime 1822. 8. (Grönländische Uebersetzung der Genesis, der Psalmen und des Jesuia.)

Von Herrn Dulaurier:

1745. Programme d'une bibliothèque historique arménienne. (Der auf den folgenden Blatt befindliche Titel des Werkes selbst leutet: Bibliothèque historique arménienne ou choix et extraits des historiens arméniens traduits en français. Avec un volume de Prolégomènes contenant l'exposé du système chronologique de ces historiens, par M. Ed. Dulaurier, avec le concours du R. P. Gabriel Avasovski et de M. Victor Langleis. Paris 1856 ) 16 S. 8.

# Verzeichniss der gegenwärtigen Mitglieder der Deutschen morgenländischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung.

#### T.

### Ehrenmitglieder.

- Herr Dr. Ch. C. J. Bunsen Exc., kon. preuss. wirkl. geh. Rath, in Heidelberg. - Dr. B. von Dorn Exc., kais. russ. wirklicher Staatsrath u. Akademiker in St. Petersburg.
  - Freiherr A. von Humboldt Exc., kön. preuss. wirkl. geh. Rath in Berlin.
  - Stanisl. Julien, Mitgl. d. Instit. u. d. Vorstandes d. asiat. Gesellschaft u. Prof. des Chines. in Paris.

  - Herzog de Luynes, Mitglied des Instituts in Paris. Dr. J. Mohl, Mitgl. d. Instit. u. Secretär d. asiat. Gesellschaft in Paris. A. Peyron, Prof. d. morgenl. Spr. in Turin.

  - Baron Prokesch von Osten, k. k. österreich. Feldmarschall-Lieutenant und Internuntius bei der hohen Pforte.

  - E. Quatremère, Mitgl. d. Instit. u. Prof. d. Hebr. u. Pers. in Paris. Reinaud, Mitgl. d. Instit., Präsident d. asiat. Gesellschaft u. Prof. d. Arab. in Paris.
  - Dr. Edward Robinson, Prof. am theolog. Seminar in New York u. Präsident der amerik. orient. Gesellschaft.
  - Baron Mac Guckin de Slane, erster Dolmetscher der afrikanischen Armee in Algier.
  - George T. Staunton, Bart., Vicepräsident d. asiat. Gesellschaft in London.
  - Oberst William H. Sykes, Director for managing the affaires of the honourable the East-India Company in London.
  - Dr. Horace H. Wilson, Director d. asiat. Gesellschaft in London u. Prof. d. Sanskrit in Oxford.

#### II.

#### Correspondirende Mitglieder.

Herr Francis Ainsworth, Ehren-Secretär der syrisch-ägypt. Gesellschaft in London.

- Dr. Jac. Berggren, Probst u. Pfarrer zu Söderköping und Skällwik in Schweden.
- P. Botta, kais. franz. Generalconsul in Tripoli di Barbaria.
- Cerutti, kön. sardin. Consul zu Larnaka auf Cypern.
- Nic. von Chanykov Exc., kais. russ. wirklicher Staatsrath in Tissis.
- R. Clarke, Secretar d. asiat. Gesellschaft in London.
- William Cureton, Kaplan I. Maj. der Königin von England und Canonicus von Westminster, in London.
- R. v. Frähn, kais. russ. Gesandtschafts Secretär in Constantinopel. Dr. J. M. E. Gottwaldt, Bibliothekar and Univ. in Kasan. C. W. Isenberg, Missionar in Bombay.

- J. L. Krapf, Missionar in Mombas in Ost-Afrika.
- E. W. Lane, Privatgelehrter in Worthing, Sussex in England.
- H. A. Layard, Esq., M. P., in London.
- Dr. Lieder, Missionar in Kairo.
- Dr. A. D. Mordtmann, Hanseat. Geschäftsträger u. Grossherz. Oldenburg. Consul in Constantinopel.
- E. Netscher, Regierungssecretär in Batavia.

Herr J. Perkins, Missionar in Urmia.

Dr. A. Perron, in Paris.

Dr. Fr. Pruner-Bey, Leibarzt des Vicekonigs von Aegyptes : Kairo.

Râja Rûdhûkânta Deva Behadur in Calcutta.

H. C. Rawlinson, Lieut. - Colon., Resident der britischen Regierus in Bagdad.

Dr. E. Röer, Secretär der asiat. Gesellschaft in Calcutta.

Dr. G. Rosen, kön. preuss. Consul u. Hanseat. Viceconsul in Jerusaka. Edward E. Salisbury, Prof. des Arab. u. des Sanskrit am Yale College

in New Haven, N.-Amerika. W. G. Schauffler, Missionar in Constantinopel.

Const. Schinas, kon. griech. Staatsrath u. Gesandter für Oesterreich Preussen u. Bayern zu Wien.

Dr. Ph. Fr. von Siebold, d. Z. in Boppart am Rhein.

Dr. Eli Smith, Missioner in Beirut.

Dr. A. Sprenger, in Diensten der ostindischen Compagnie, in Calcata G. K. Tybaldos, Bibliothekar in Athen. Dr. N. L. Westergaard, Prof. an d. Univ. in Kopenhagen.

Dr. J. Wilson, Missionar, Ehrenpräs. d. asiat. Gesellsch. in Benha

#### TIT.

#### Ordentliche Mitglieder 1).

Se. Grossherzogliche Hoheit Prinz Wilhelm von Baden, s Berlin (413).

Se. Hoheit Carl Anton, nachgeborner Prinz des Preuss. Königs-Hause vormals Fürst zu Hohenzollern-Sigmaringen (113).

Se. Königl. Hoheit Aquasie Boachi, Prinz von Ashanti, king Niederland. Berg-Ingenieur für den Dienst in Ostindien, in Buitens auf Java, d. Z. auf einer Reise in Europa (318).

Herr Charles A. Aiken, Stud. theol. in Andover (Massach., U.-St.) (357.

- Jul. Alsleben, Stud. theol. in Berlin (353).

- Dr. R. Anger, Prof. d. Theol. in Leipzig (62).

Dr. F. A. Arnold, Docent d. morgenl. Spr. u. Oberlehrer an der Hauptschule in Halle (61).

G. J. Ascoli, Privatgelehrter in Görz (339).

A. Auer, k. k. österr. Reg.-Rath, Director d. Hof- u. Staats-Drucker in Wien (249).

Sir H. Barth, Dr., d. Z. in London (283).

Herr Dr. Gust. Baur, Prof. d. evang. Theol. in Giessen (288).

Rev. John R. Beard in Manchester (418).

- Dr. B. Beer, Privatgelehrter in Dresden (167).
  Dr. Charles T. Beke, resident partner of the commercial house of Blyth Brothers and Co. auf Mauritius (251).
- Dr. W. F. Ad. Behrnauer, dritter Amanuensis an der k. k Bebibliothek in Wien (290).

Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140).

Dr. Theod. Benfey, Prof. an der Univ. in Göttingen (362).

- Elias Beresin, Prof.d. türk. Spr. an d. Univ. in St. Petersburg (279)
- Dr. G. H. Bernstein, geh. Regierungsrath, Prof. der morgenl. Sp. in Breslau (40).

<sup>1)</sup> Die in Parenthese beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Numer bezieht sich auf die nach der Zeit des Beitritts zur Gesellschaft geordett Liste Bd. II. S. 505 ff., welche bei der Meldung der neu eintretenden W glieder in den Nachrichten fortgeführt wird.

Herr Dr. E. Bertheau, Prof. d. morgenl. Spr. in Göttingen (12).

- Dr. James Bewglass, Prof. der morgenl. Sprachen u. d. biblischen Literatur am Independent College in Dublin (234).
- Freiherr von Biedermann, kön. sächs. Rittmeister in Grimma (184).
- Anton von Le Bidart, Attaché der k. k. österreich. Internuntiatur in Constantinopel (405).
- Dr. H. E. Bindseil, Prof., zweiter Bibliothekar u. Secretär der Univ.-Bibliothek in Halle (75).
- Dr. O. Blau, Vice-Kanzler der kön. preuss. Gesandtschaft in Constantinopel (268).
- Dr. Bleek, Privatgelehrter in Bonn, d. Z. in Port Natal (350).
- Dr. F. Bodenstedt, Prof. der slav. Spr. u. Litt. an d. Univ. zu München (297).
- Lic. Dr. Ed. Böhmer, Docent d. Theol. and . Univ. zu Heidelberg (361).
- Dr. O. Böhtlingk, kais. russ. Staatsrath u. Akademiker in St. Peters-
- burg (131). Dr. J. F. Böttcher, Conrector an d. Kreuzschule in Dresden (65).
- Dr. Bollensen, Prof. des Sanskr. in Kasan (133)
- Dr. Fz. Bopp, Prof. d. morgenl. Spr. in Berlin (45).
- M. Fredrik Brag, Adjunct a. d. Univ. in Lund (441).
- J. P. Broch, Cand. theol. in Christiania (407).
- Dr. Herm. Brockhaus, Prof. der ostasiat. Sprachen in Leipzig (34).
- Heinr. Brockhaus, Buchdruckereibesitzer u. Buchhändler in Leipzig (312).
- Baron Carl Bruck, k. k. österr. Legationssekretär in Florenz (371).
- Dr. H. Brugsch, Docent an der Universität und Directions-Assistent des ägypt. Museums zu Berlin (276).
- J. F. G. Brumund, Prädicant in Batavia (400).
- Salomon Buber, Litterat in Lemberg (430). Dr. C. P. Caspari, Prof. d. Theol. in Christiania (148).
- Dr. D. A. Chwolsohn, Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univers. in St. Petersburg (292).
- Timotheus Cipariu, griechisch-kathol. Domkanzler u. Prof. der orient. Sprachen in Blasendorf, Siebenbürgen (145).
- Albert Cohn, Président du Comité Consistorial in Paris (395).
- Dr. T. J. Conant, Prof. d. hebr. Sprache an d. Univ. zu Rochester in Amerika (442).
- Edward Byles Cowell, B. A., Magdalen Hall in Oxford (410).
- Dr. F. Delitzsch, Prof. d. alttestam. Exegese in Erlangen (135). John Dendy, Baccalaureus artium an der London University, in Lowerhill (323).
- Dr. F. H. Dieterici, Prof. d. arab. Litt. in Berlin (22).
- Dr. A. Dillmann, Prof. d. morgent. Sprachen in Kiel (260).
- Dr. Th. W. Dittenberger, Oberhofprediger u. Oberconsistorialrath in Weimar (89).
- Charles Mac Douall, Prof. in Belfast (435). Dr. R. P. A. Dozy, Prof. d. Geschichte in Leyden (103). Dr. L. Duncker, Prof. d. Theol. in Göttingen (105).
- Tim. J. Dürr, Pastor bei der protest. deutschen Gemeinde in Algier (450).
- H. Duveyrier in Leipzig (438).
  Edw. B. Eastwick, F. R. S. M. R. A. S., Prof. der orient. Sprachen u. Bibliothekar des East-India College zu Haileybury (378).
- M. L. Frhr. von Eberstein, in Berlin (302).
- Dr. F. A. Eckstein, Condirector der Franke'schen Stiftungen u. Rector d. lat. Schule des Waisenhauses in Halle (196).
- Baron von Eckstein in Paris (253). Adolf Ehrentheil, Doctorand der Philos, Rabbiner zu Horzitz in Böhmen (409).

Herr Hermann Engländer, Lehrer u. Erzieher in Wien (343). Dr. F. von Erdmann, kais. russ. Staatsrath u. Schuldirector des Nowgorod'schen Gouvernements in Gross-Nowgorod (236). Aug. Eschen, Cand. theol. in Hartwarden, Oldenburg (286). Dr. H. von Ewald, Prof. in Göttingen (6). Edw. Fitz-Gerald, Esq., in London (445).
Dr. H. L. Fleischer, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig (1).
Dr. G. Flügel, Prof. emerit. in Dresden (10).
G. A. Franke, Geh. Sekretär bei der Königl. Preuss. Gesandtschaft is Constautinopel (416).

Dr. Z. Frankel, Oberrabbiner und Director des jüdisch-theologischen Seminars "Franckelsche Stiftung" in Breslau (225). Dr. Siegfried Fraund, Privatgelehrter in Breslau (380). Dr. G. W. Freytag, Prof. d. morgenl. Spr. in Bonn (42). R. H. Th. Friederich, Adjunct-Bibliothekar der Batavia'schen Geseilschaft für Künste u. Wissensch. zu Batavia (379). Dr. H. C. von der Gabelentz Exc., geb. Rath in Altenburg (5). H. Gadow, Prediger in Trieglass bei Greisenberg (267). Dr. J. Geffcken, Pastor in Hamburg (419). G. Geitlin, Prof. d. Exegese in Helsingfors (231). Dr. J. Gildemeister, Prof. der morgenl. Spr. in Marburg (20). A. Gladisch, Director des Gymnasiums in Krotoschin (232). W. Gliemann, Conrector am Gymnasium in Salzwedel (125). Dr. J. Goldenthal, Prof. d. morgenl. Spr. in Wien (52). Dr. Wilh. Gollmann, practicirender Arzt in Wien (377). Dr. R. A. Gosche, Custos der orient. Handschrr. d. königl. Bibliothel in Berlin (184). Dr. K. H. Graf, Prof. an d. Landesschule in Meissen (48). Dr. Carl Graul, Director der Evang. - Luther. Missionsanstalt in Leipzig (390). Paul Grimblot in Berlin (425). Lic. Dr. B. K. Grossmann, Pfarrer in Püchau bei Leipzig (67). Grote, früher Sekr. der Asiat. Gesellschaft von Bengalen, in Calcutta (437). Dr. C. L. Grotefend, Archiv-Secretär u. Conservator des Königl. Munzcabinets zu Hannover (219). Dr. Jos. Gugenheimer, Kreisrabbiner in Teschen, östr. Schlesien (317) Herm. Alfr. v. Gutschmid, Privatgelehrter in Leipzig (367). Dr. Th. Haarbrücker, Docent an d. Univ. u. ordentl. Lehrer an der Louisenstädtischen Realschule in Berlin (49). H. B. Hackett, Prof. d. Theol. in Newton Centre (Massach., U.-St.) (356) Lic. Dr. Ge. L. Hahn, Docent d. Theol. in Breslau (280). Freiherr J. von Hammer-Purgstall, k. k. österreich. wirkl. Hofrst in Wien (81). Hofr. Anton von Hammer, Hofdolmetsch in Wien (397) Dr. B. Haneberg, Abt von St. Bonifaz, Prof. d. Theol. in München (77). Dr. G. Ch. A. von Harless, Reichsrath und Präsident des evang. Oberconsistoriums in München (241). Dr. K. D. Hassler, Director des kon. Pensionats in Ulm (11). Dr. M. Haug, Docent für Sanskrit und vergleichende Grammatik an 4. Univers. zu Bonn (349). Heinrich Ritter von Haymerle, Attaché der k. k. österreich. Internuntiatur zu Constantinopel (382). Dr. J. A. A. Heiligstedt, Privatgelehrter in Halle (204). G. W. Hermann, Stadtvicar in Wildbad (Würtemberg) (426).

Dr. G. F. Hertzberg, Docent an der Univ. zu Halle (359). Dr. K. A. Hille, Hülfsarzt am königl. Krankenstift in Dresden (274). Rev. Edward Hincks, D. D. in Killeleagh, County Down, Irland (411).

Dr. F. Hitzig, Prof. d. Theol. in Zürich (15).

Herr Dr. A. Hoefer, Prof. an d. Univ. in Greifswald (128).

- Dr. A. G. Hoffmann, geh. Kirchenrath u. Prof. d. Theol. in Jena (71).
- Dr. J. Ch. K. Hofmann, Prof. d. Theol. in Erlangen (320). Chr. A. Holmboe, Prof. d. morgenl. Spr. in Christiania (214).
- A. Holtzmann, grossherzogl. badischer Hofrath u. Prof. der ältern deutschen Sprache u. Litteratur in Heidelberg (300).
- Dr. H. Hupfeld, Prof. d. Theol. in Halle (64).
- Dr. A. Jellinek, Prediger b. d. jüd. Gemeinde in Leipzig (57). Dr. H. Jolowicz, Privatgelehrter in London (363).
- P. de Jong, Theol. Cand. und Adjutor Interpretis Legati Warneriani in Leyden (427).
- Dr. J. M. Jost, Privatgelehrter in Frankfurt a. M. (415).
- Dr. B. Jülg, Prof. d. klassischen Philologie u. Litteratur und Director des philol. Seminars an d. Univ. in Krakau (149).
- Dr. Th. W. J. Juynboll, Prof. d. morgenl. Spr. in Leyden (162). Dr. Jos. Kaerle, Prof. d. arab., chald. u. syr. Sprachen u. d. alttestamentl. Exegese in Wien, fürstbischöfl. Consistorialrath von Brixen (341).
- Dr. J. E. R. Käuffer, Landesconsist. Rath u. Hofprediger in Dres-
- Dr. C. F. Keil, Prof. d. Exegese u. d. morgenl. Spr. in Dorpat (182).
- Dr. H. Kellgren, Prof. der morgenländ. Spr. an d. Univ. zu Helsingfors (151).
- Dr. A. Knobel, Prof. d. Theol. in Giessen (33).
- Dr. G. F. Koraen, Docent and d. Univers. in Upsala (428).
- Dr. J. G. L. Kosegarten, Prof. d. Theol. u. d. morgenl. Spr. in Greifswald (43).
- Dr. Ch. L. Krehl, Secretär an der kön. öffentl. Biblioth. in Dresden (164).
- Dr. Alfr. von Kremer, erster Dragoman des k. k. österreichischen Generalconsulats in Alexandrien (326). Jacob Kruger, Privatgelehrter in Wien (429).
- Dr. Mich. Jos. Krüger, Prof. am Lyceum Hosianum zu Braunsberg (434).
- Samuel Krump, Prof. an dem evangel. Gymnasium in Pressburg (422).
- Georg Kuehlewein, Stud. d. morgenl. Spr. in St. Petersburg (402).
- Dr. Abr. Ruenen, Prof. d. Theol. in Leyden (327).
- Dr. A. Kuhn, Gymnasial-Oberlehrer in Berlin (137).
- Dr. Wilh. Lagus in Helsingfors (387).
- Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412). Dr. F. Larsow, Prof. and Gymnas. z. grauen Kloster in Berlin (159).
- Dr. Ch. Lassen, Prof. d. Sanskrit-Litteratur in Bonn (97).
- Dr. H. Leo, Prof. d. Geschichte in Halle (72).
- Dr. C. R. Lepsius, Prof. an d. Univ. in Berlin (119).
- Dr. H. G. Lindgren, Prof. in Upsala (301).
- Dr. J. Löbe, Pfarrer in Rasephas bei Altenburg (32).
- Dr. E. Lommatzsch, Prof. d. Theol. am Predigerseminar in Wittenberg (216).
- Dr. H. Lotze, Privatgelehrter in Leipzig (304).
  - Dr. E. I. Magnus, Privatdocent an d. Univ. zu Breslau (209).

  - Russell Martineau, B. A. Lond., Lebrer in Liverpool (365). Dr. Adam Martinet, Prof. der Exegese u. der orient. Sprachen an dem kön. Lyceum zu Bamberg (394).

    Dr. B. F. Matthes, Agent d. Amsterd. Bibelgesellsch. in Macassar (270).
- Dr. A. F. Mehren, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240).
- S. Meschelssohn in Wien (414). Dr. H. Middeldorpf, Consist.-Rath u. Prof. d. Theol. in Breslau (37).
- Georg von Miltitz, herzogl. braunschweig. Kammerherr, auf Siebeneichen im hgr. Sachsen (313).
- Dr. J. H. Möller, herzogl. sächs. goth. Archivrath u. Bibliothekar in Gotha (190).

Herr O. G. J. Mohnicke aus Stralsund, jetzt in Batavia (401). Chr. Heinr. Monicke in Leipzig (376). Dr. F. C. Movers, Prof. d. kathol. Theol. in Breslau (38). Friedrich Müller in Wien (440). Dr. J. Müller, Prof. d. morgeni. Spr. in München (116). Dr. M. Müller, Taylorian Professor an der Universität zu Oxford. M. A. Christ Church (166). Th. Mündemann, Stud. theol., in Lüneburg (351). J. Muir, Esq., late of the Civil Bengal Service, in Edinburg (354). W. Mumssen, stud. theol. et orient. in Hamburg (420). Dr. G. H. F. Nesselmann, Prof. an d. Univ. zu Königsberg Preussen (374). Dr. K. F. Neumann, Prof. in München (7) Dr. John Nicholson in Penrith (England) (360). Dr. Ch. W. Niedner, Prof. d. Theol., in Wittenberg (98). Dr. G. F. Oehler, Prof. d. Theol. u. Ephorus am evangel. Seminar in Tübingen (227). Dr. J. Olshausen, Oberbibliothekar u. Prof. d. morgent. Spraches as d. Univ. in Königsberg (3). Dr. Ernst Osiander, Repetent am evang. - theol. Seminar in Maulbronn (347): H. Parrat, vormaliger Professor zu Bruntrut, Mitglied des Regierungsraths in Bern (336) Dr. G. Parthey, Buchhändler in Berlin (51). Friedrich Pertazzi, Attaché der k. k. österreich. Internuntialur in Constantinopel (406). Dr. W. Pertsch, Privatgelehrter in Berlin (328) Dr. August Petermann, Geograph zu Gotha (421). Dr. J. H. Petermann, Prof. an d. Univ. in Berlin (95). Dr. A. Peters, Prof. an der Landesschule in Meissen (144). Dr. Petr, Prof. der alttestamentl. Exegese an d. Univ. zu Prag (388). H. W. Bernh. Petrenz, stud. theol. in Halle (448). Dr. Jul. Pfeiffer auf Burkersdorf bei Herrnhut (370). Dr. Philippsohn, Rabbiner in Dessau (408). S. Pinsker, Oberlehrer an d. israel. Schule in Odessa (246). C. N. Pischon, königl. preuss. Gesandtschaftsprediger in Constantinopel (417). Franz Podrázek, Weltpriester u. k. k. Gymnasial-Prof. in Wien (44%). Anton Pohlmann, Lic. d. Theol., Privatdocent am Lyceum Hosians in Braunsberg (451).

Dr. Sal. Poper, Pred. d. jüd. Gemeinde in Strassburg (Preussen) (299). Dr. A. F. Pott, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft in Halle (4). George W. Pratt, in New York (273). Theod. Preston, Prof. Almonerianus der arab. Sprache u. Litteratar an der Universität zu Cambridge (319). Christ. Andr. Ralfs, Stud. orient. in Leipzig (344). Herm. Reckendorf, Stud. orient. in Leipzig (423). Dr. G. M. Redslob, Prof. d. bibl. Philologie an d. akadem. Gymnasian in Hamburg (60). Dr. J. G. Reiche, Consist.-Rath u. Prof. d. Theol. in Göttingen (154). E. Renan in Paris (433). Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21). Xaver Richter, Priester in München (250). Dr. C. Ritter, Prof. an d. Univ. u. d. allgem. Kriegsschule in Berlin (46). Dr. E. Rödiger, Prof. d. morgenl. Spr. in Halle (2). Ed. R. Rösler, Zögling des Instituts für österreich. Geschichtsforschung

Dr. R. Rost, Lehrer an der Akademie in Canterbury (152).

in Wien (436).

Herr Dr. R. Roth, Prof. an d. Univ. u. Oberbibliothekar in Tübingen (26).

Dr. F. Rückert, geh. Reg.-Rath, in Neusess bei Coburg (127).

A. F. von Schack, grossherzogl. mecklenburg-schwerin. Legationsrathu. Kammerherr, auf Brüsewitz bei Schwerin (322).

Ritter Ignaz von Schäffer, Kanzler des k. k. österr. Generaleonsulats in Aegypten (372).

Ant. Schiefner, ausserordentl. Akademiker in St. Petersburg (287). Carl Schier, Privatgelehrter in Dresden (392).

Dr. G. T. Schindler, Prälat in Krakau (91).

Dr. C. Schirren in Dorpat (443).

- O. M. Freiherr von Schlechta-Waschrd, Secrétaire Interprête bei d. k. k. österreich. Internuntiatur in Constantinopel (272).
- Dr. A. A. E. Schleiermacher, geh. Rath in Darmstadt (8). Lic. Constantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Zürich (346).
- Dr. Ch. Th. Schmidel, Guts- u. Gerichtsherr auf Zehmen u. Kötzschwitz bei Leipzig (176).

Abraham Schmiedl, Rabbiner in Prossnitz (431).

- Dr. A. Schmölders, Prof. and Univ. in Breslen (39).
  Erich von Schönberg auf Herzogswalde, Kgr. Sachsen (289).
  Dr. Fr. Schröring, Gymnasiallehrer in Wismar (306).
  Dr. Leo Schwabacher, Rabbiner in Schwerin a. d. W., Grossbrzth. Posen (337).
- Dr. Friedr. Schwarzlose, Privatgelehrter in Berlin (335). Dr. G. Schwetschke, in Helle (73).

- Dr. F. Romeo Seligmann, Docent d. Gesch. d. Medicin in Wien (239).
- Dr. H. Sengelmann, Pastor an der Michaeliskirche in Hamburg (202). Dr. Leo Silberstein, Oberlehrer an der israelit. Schule in Frank
  - furt a. M. (368). Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Königsberg (303)

Dr. Soret, geb. Legationsrath und Comthur in Genf (355). Emil Sperling, Kanzler der Hanseat. Gesandtschaft zu Constantinopel (385). Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgeal. Spr. in Erlangen (50).

- William Spottiswoode, M. A., in London (369).
- Dr. D. Stadthagen, Oberrabbiner in Berlin (198). Dr. J. J. Stähelin, Prof. d. Theol. in Basel (14). Dr. C. Steinhart, Prof. in Schulpferta (221).

- Dr. J. H. W. Steinnordh, Cand. theol., Lector der histor. Wissenschaften am kön. Gymnasium zu Linköping (447).
- Dr. M. Steinschneider, Lehrer in Berlin (175).

Dr. Steinthal, Docest an d. Univers. in Wies (424).

Dr. A. F. Stenzler, Prof. and Univ. in Breslau (41). Dr. Lud. Stephani, kais. russ. Staatsrath u. ordentl. Akademiker in St. Petersburg (63).
Hofr. Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgenl. Spr. in Jena (44).

G. Stier, fünfter ordentl. Lehrer am Gymnasium zu Wittenberg (364).

P. Th. Stolpe, Lector an d. Universität in Helsingfors (393).

- Lic. F. A. Strauss, Docent der Theol. u. Divisionspred. in Berlin (295). C. Ch. Tauchnitz, Buchdruckereibes. u. Buchhändler in Leipzig (238).
- Constantin von Testa, Kanzler der k. preuss. Gesandtschaft in Constanti-
- nopel (398). Theophil von Testa, zweiter Dragoman bei der k. preuss. Gesandt-
- schaft in Constantinopel (399).

- Emilio Teza in Venedig (444).
  Theremin, Pastor in Vandoeuvres (389).
  Dr. F. A. G. Tholuck, Consistorialrath, Prof. d. Theol. u. Universitätsprediger in Halle (281).
- W. Tiesenhausen, Cand. d. morgenl. Spr. in St. Petersburg (262). Bd. X.

Herr Dr. C. Tischendorf, Prof. d. Theol. in Leipzig (68). Dr. C. Tischendoff, Prof. d. Incol. in Leipzig (58).

Nik. von Tornauw Exc., kais. russ. wirkl. Staatsrath und Oberprocurator im dirigirenden Senat zu St. Petersburg (215).

Dr. C. J. Tornberg, Prof. d. morgenl. Spr. in Lund (79).

Dr. E. Trumpp, jetzt auf Reisen in Indien (403).

Canonicus Dr. F. Tuch, Prof. d. Theol. in Leipzig (36).

Dr. P. M. Tzschirner, Privatgelehrter in Leipzig (282).

Dr. C. W. F. Uhde, Prof. d. Chirurgie u. Arzt in Braunschweig (291).

Dr. F. Uhlemann, Prof. an d. Univ. u. am Friedrich-Wilhelms-Gymas.

in Raylin (472).

in Berlin (172). Dr. Max. A. Uhlemann, Docent der ägypt. Alterthumskunde an der

Universität zu Göttingen (301).

Dr. F. W. C. Umbreit, geh. Rirchenrath u. Prof. d. Theol. in Heidelberg (27) Georg v. Urházy in Pesth (439).

J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgenl. Spr. in Gröningen (130). J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173).

E. Vilmar, Cand. theol. in Marburg (432). W. Vogel, Buchhändler in Göttingen (213).

Dr. Marinus Ant. Gysb. Vorstman, Prediger in Gouda (345).

G. Vortmann, General-Secretär der Azienda assicuratrice in Triest (243)

Dr. J. A. Vullers, Prof. der morgenl. Spr. in Giessen (386). Dr. A. Weber, Prof. an d. Univ. in Berlin (193). Dr. G. Weil, Prof. u. Bibliothekar bei d. Univ. in Heidelberg (28).

Duncan H. Weir, Professor zu Glasgow (375). Dr. W. Wessely, Prof. des österreich. Strafrechts in Prag (163).

Dr. J. G. Wetzstein, kön. preuss. Consul in Damaskus (47).

Dr. C. Wex, Gymnasialdirector in Schwerin (305). W. D. Whitney, Prof. am Yale College in New-Haven (366). Lic. Dr. Joh. Wichelhaus, Prof. der Theol. zu Halle (311).

Moriz Wickerhauser, ord. Prof. d. morgenl. Spr. an der k. k. orient Akademie u. ord. öffentl. Prof. der türk. Sprache am k. t. poly technischen Institut zu Wien (396).

F. W. E. Wiedfeldt, Stud. or. in Halle (404). Dr. K. Wieseler, Prof. d. Theol. in Kiel (106). Monier Williams, M. A., Prof. zu Haileybury (446).

Dr. Windischmann, Domkapitular in München (53).

Dr. Franz Woepcke, d. Z. in Berlin (352).

Dr. M. Wolff, Prediger b. d. jud. Gemeinde in Culm, Reg.-Beans Marienwerder (263). Dr. Ph. Wolff, Stadtpfarrer in Rottweil (29).

Dr. William Wright, Prof. des Arabischen in Trinity College, Doblis (284).
Dr. H. F. Wüstenfeld, Prof. and Univ. in Göttingen (13).
Dr. H. Wuttke, Prof. d. histor. Hülfswissenschaften in Leipzig (118).

Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59). P. Pius Zingerle, Director am Gymnas. in Meran (271).

Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70).

In die Stellung eines ordentlichen Mitgliedes ist eingetreten: Die Bibliothek der Ostindischen Missions-Austalt in Halle (207).

#### Verzeichniss

# der gelehrten Körperschaften und Institute, die mit der D. M. G. in Schriftenaustausch stehen.

- 1. Die Gesellschaft der Künste und Wissenschaften in Batavia.
- 2. Die Gesellschaft der Wissenschaften in Beirut.
- 3. Die Kön. Akademie der Wissenschaften in Berlin.
- 4. Die Royal Asiatic Branch Society in Bombay.
- 5. Die Asiatic Society of Bengal in Calcutta.
- 6. Die Kön. Societät der Wissenschaften in Göttingen.
- 7. Justus Perthes' geographische Anstalt in Gotha.
- 8. Der historische Verein für Steiermark in Gratz.
- Das Koninklijk Instituut voor Taal- Land- en Volkenkunde van Neerlandsch Indië im Haag.
- 10. Das Curatorium der Universität in Leyden.
- 11. Die R. Asiatic Society for Great Britain and Ireland in London.
- 12. Die Syro-Egyptian Society in London.
- 13. Die R. Geographical Society in London.
- 14. Die Library of the East India Company in London.
- 15. Die British and Foreign Bible Society in London.
- 16. Die Redaction des Journal of Sacred Literature (Hr. Burgess) in London.
- 17. Die Kön. Akademie der Wissenschaften in München.
- 18. Die American Oriental Society in New-Haven.
- 19. Die Société Asiatique in Paris.
- 20. Die Société Orientale de France in Paris.
- 21. Die Société de Géographie in Paris.
- 22. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg.
- 23. Die Société d'Archéologie et de Numismatique in St. Petersburg.
- 24. Die Redaction des Journal of the Indian Archipelago (Herr J. R. Logan) in Singapore.
- 25. Die Smithsonian Institution in Washington.
- 26. Die Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.
- 27. Die Mechitharisten-Congregation in Wien.



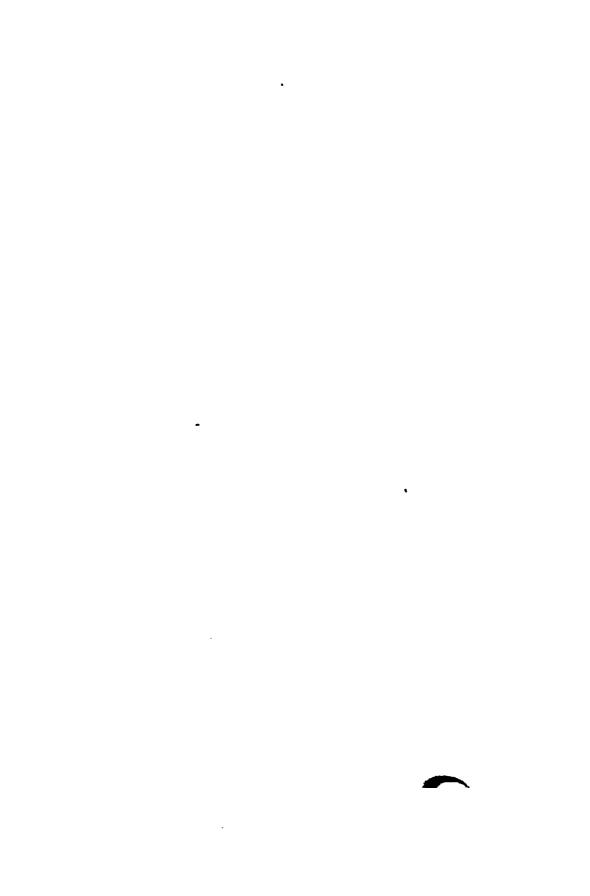

.vánan A.A.



# STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES Stanford, California

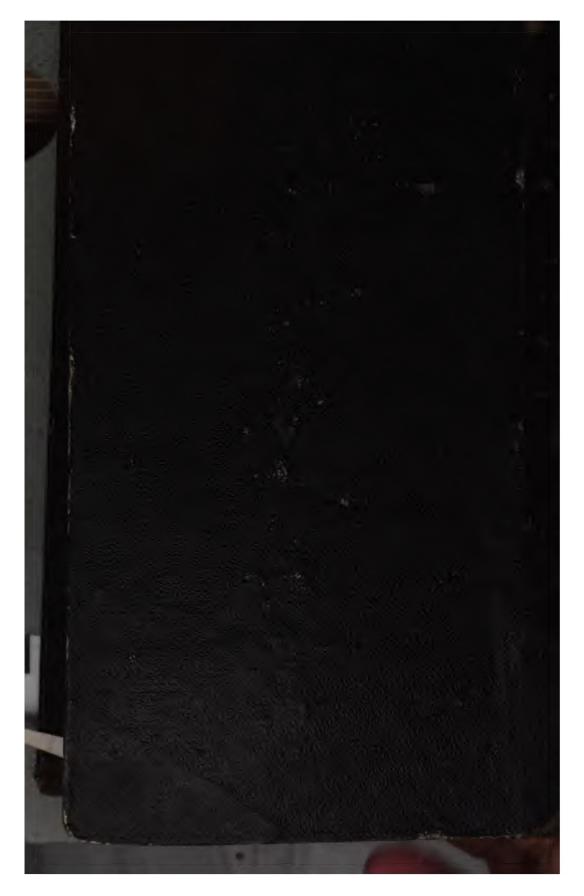